







1887.

## VERHANDLUNGEN

KAISERLICH-KÖNIGLICHEN

## GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT.



Jahrgang 1887.
Nr 1 bis 18. (Schluss.)



WIEN, 1887.

ALFRED HÖLDER,

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER,
Rothenthurmstrasse 15.

Verlag von Alfred Hölder, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien, L. Rothenthurmstrasse 15.

> Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. XI. Band, II. Abtheilung.

### Die Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten.

Von D. STUR.

Abth, II. Die Calamarien der Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten. Mit einer vierfachen Tafel, 25 Doppeltafeln und 43 Zinkotypien. Preis fl. 50.— = M. 100.—

### Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens.

Im Auftrage des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von

#### BRUNO WALTER,

k. k. Oberbergrath.

Mit einer Karte und 38 Abbildungen. - Preis fl. 4.- = M. 7.-

## Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien.

Redigirt von

#### Dr. FRANZ Ritter von HAUER,

k. k. Hofrath und Intendant. Band II, Heft 1 bis 4.

Die "Annalen" erscheinen vorerst in zwanglosen Heften; der Preis eines Bandes in 20 Bogen (a 16 Se. en) grott. This is taken in 2 and record Tafeln und Hinstrationen, beträgt 10 H. = 20 H.

Als Souderabdrücke sind hieros u A, erschiebe ...

E. Kittl: Ueber die miocenen Pteropoden von Oesterreich-Ungarn. (Mit 1 Tafel.) Preis: 1 fl. 40 kr. = 2 M. 80 Pf.

Dr. V. Goldschmidt: Bestimmung des specifischen Gewichtes von Mineralien. Preis: 40 kr. = 80 Pf.

Dr. A. Brezina: Ueber die Krystallform des Tellurit. (Mit 3 Figuren im Texte.) Preis: 60 kr. = 1 M. 20 Pf.

Arthur Gehmacher: Goldsand mit Demantoid vom alten Ekbatana und Hamadan. Preis: 30 kr. = 60 Pf.

R. Köchlin: Ueber ein neues Euklas-Vorkommen aus den österr. Tauern. (Mit 1 Tafel.) Preis: 1 ft. = 2 M.

1 Tafel.) Preis: 1 fl. = 2 M.

Dr. E. Pergens: Phocane Bryozoën von Rhodus. (Mit 1 Tafel.) Preis: 1 fl. 60 kr. 3 M. 20 Pf.

Dr. Fr. Berwerth: Das Meteor vom 21. April 1887. Preis 50 kr. = 1 M.

#### LIBANON.

Grundlinien der physischen Geographie und Geologie von Mittel-Syrien.

Von Dr. CARL DIENER, Privat-Docent an der k. k. Universität in Wien.

Mit einer geologischen Karte, 1 Tafel, 6 Lichtdruckbildern und 16 Textabbildungen. gr. 8°. X und 412 Seiten. Preis 8 fl. = 16 M.

Verlag von **Alfred Hölder**, k. k. Hof und Universitäts-Buchhändler in **Wien**, I., Rothenthurmstrasse 15. 1887.

## VERHANDLUNGEN

DER

KAISERLICH-KÖNIGLICHEN

## GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT.



Jahrgang 1887.

Nr. 1 bis 18. (Schluss.)



WIEN, 1887.

### ALFRED HÖLDER,

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER,
Rothenthurmstrasse 15.

1

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from California Academy of Sciences Library

### Nº 1.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahressitzung am 18. Jänner 1887.

Inhalt: Jahresbericht des Directors D. Stur.

#### Jahresbericht des Directors D. Stur.

Hochverehrte Herren!

Das eben verflossene Jahr 1886 bildet gegen das Vorjahr insofern einen Gegensatz, als unsere Anstalt in diesem Jahre von grösseren Veränderungen unberührt geblieben ist, wir uns daher ungehindert rühriger Thätigkeit ergeben und so eine gedeihliche Entwicklung unserer Anstalt anstreben konnten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 25. October 1886 die Systemisirung einer Assistentenstelle mit den systemmässigen Bezügen der X. Rangsclasse und einer Prakticantenstelle mit dem Adjutum von sechshundert Gulden an der k. k. geologischen Reichsanstalt allergnädigst zu genehmigen geruht. Die Besetzung dieser Stellen bleibt einer späteren Zeit vorbehalten.

Diese allerhöchst erfolgte Creirung neuer Stellen an unserer Austalt haben wir in tiefster Ehrfurcht und mit dankerfülltem Herzen als einen neuerlichen Ausfluss der Allerhöchsten Fürsorge um unseren "Nachwuchs" zu betrachten.

Auf Antrag des Herrn Statthalters für Niederösterreich fand seine Excellenz Herr k. k. Minister für Cultus und Unterricht Dr. Paul Gautsch von Frankenthurn laut hohem Erlass vom 28. November 1886, Z. 18.247, den n.-ö. Statthalterei-Ingenieur Johann Ritter von Dobrucki von der Inspection des Hauses der k. k. geologischen Reichsanstalt auf sein Ansuchen zu entheben und mit der Besorgung dieser Hausinspection den n.-ö. Bauprakticanten Alfred Foltz zu betrauen.

Wir wollen hoffen, dass diese Verfügung eine volle Einsicht in den Bauzustand unseres Hauses schaffen und die Beseitigung der grössten und dringendsten Schäden desselben zur Folge haben wird. Der von Seite der Direction eingereichte Plan für die geologischen Aufnahmen im Sommer 1886 (Z. 234 vom 7. April 1886) fand im hohen Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 6. Mai 1886, Z. 6459 die Genehmigung.

Diesem Plane zufolge waren die Detailaufnahmen in Steiermark,

Galizien und Schlesien in gewohnter Weise fortzuführen.

Die Aufnahmen in Steiermark in der I. Section hatten die Herren: Chefgeologe Oberbergrath Dr. E. v. Mojsisovics und die Sectionsgeologen: M. Vacek, Dr. A. Bittner, Friedrich Teller und Volontär Georg Geyer zu besorgen.

Die Durchführung der Aufnahmen in Galizien und Schlesien wurde der II. Section anvertraut und hatten unter der Leitung des Chefgeologen Herrn Bergrath C. M. Paul die Herren Sectionsgeologen: Dr. V. Uhlig, Dr. Leopold v. Tausch und Carl Baron v. Camer-

lander die angestrebten Arbeiten durchzuführen.

Der Chefgeologe Dr. E. Tietze machte eine vierwöchentliche Excursion in sein vorjähriges Aufnahmsgebiet in der Gegend von Wadowice, Maków und Polhora, um einige Lücken seiner Aufnahme auszufüllen, insbesondere auch, um den Zusammenhang der daselbst entwickelten Bildungen mit den Verhältnissen des angrenzenden Gebietes von Saybusch kennen zu lernen, zu welchem Zweck er sich mit dem im letzteren Gebiet beschäftigten Dr. v. Tausch in's Einvernehmen setzte.

Die wichtigsten Resultate, die bei der Detailaufnahme des Sommers 1886 gewonnen wurden, enthält nach eigener Mittheilung der

betreffenden Herren Geologen der folgende Bericht.

Die erste Section: Chefgeologe Herr k. k. Oberbergrath Dr. Edm. v. Mojsisovics, Sectionsgeologen die Herren M. Vacek, Dr. A. Bittner, F. Teller und G. Geyer setzten die Detailaufnahmen in Obersteiermark und in den Karawanken fort.

Herr Oberbergrath Dr. v. Mojsisovics, welchem sich zeitweilig Herr Dr. Fritz Frech aus Berlin als Volontär angeschlossen hatte, beendete der Hauptsache nach die Aufnahme der mesozoischen Kalkzone auf den Blättern der Generalstabskarte 1:75.000, Z. 15, Col. X, Z. 16, Col. X, ferner von Z. 14, Col. X jenen grösseren Abschnitt, welcher im Osten durch den von Windischgarsten nach Kirchdorf führenden Strassenzug begrenzt wird, während die Aufnahme des östlich von der erwähnten

Strasse befindlichen Gebietes Herrn G. Gever zufiel.

In dem Gebiete von Mitterndorf entdeckte Herr v. Mojsisovics ein bisher unbekannt gebliebenes Vorkommen von norischem Hallstätter Kalk, Muschelkalk und Salzgebirge am Wandlkogel und Plotschkogel, hart am nördlichen Gehänge der aus rhätischem Dachsteinkalk mit einzelnen isolirten Resten von rothem Liasmarmor und Liascrinoidenkalk bestehenden Vorlagen des Kammergebirges. Diese Hallstätter Kalke stimmen überein mit den bereits in den Vorjahren constatirten Vorkommnissen einzelner grösserer Schollen und Denudationsrelicte von norischem Hallstätter Kalk im Norden und Nordosten der Mitterndorfer Hochebene. Die grosse, ringsum von Werfener Schichten und ausgelaugtem Haselgebirge begrenzte Scholle von rhätischem Dachsteinkalk und dieser aufgelagerten oberjurasischen Kalken, welche die niedrigen

Kalkkuppen südwestlich von Mitterndorf und südlich von Obersdorf bildet, stellt sich sonach dar als eine, mitten innerhalb eines Districtes von Hallstätter Kalk versenkte Gebirgsmasse. Nachdem bereits früher kleinere Schollen von karnischem Dachsteinkalk in derselben Region nachgewiesen worden waren, liegt hier der bisher noch nicht beobachtete Fall des räumlichen Zusammenfallens von Dachsteinkalk und Hallstätter Kalk vor, welcher in theoretischer Beziehung von nicht unbedeutendem Interesse ist.

Oestlich und nördlich von der Mitterndorfer Gegend, in der Gebirgsgruppe des Warschenegg, dann am Nordrande des Todtengebirges bis zur Flyschgrenze hinaus herrscht über dem, meistens in der Facies von dunklen Guttensteiner Kalken vertretenen Muschelkalk die Dolomitfacies des Wettersteinkalkes, welche stets durch Raibler Schichten von den höher folgenden Dachsteinkalken oder dem in der Warschenegg-Gruppe und in den äusseren Ketten des Nordrandes für den karnischen Dachsteinkalk eintretenden Hauptdolomit getrennt ist. Die Raibler Schichten sind im Hochgebirge durch Cardita-Oolithe mit Halobia rugosa, in den äusseren Ketten aber meistens durch Lunzer Sandstein repräsentirt. Typischer Wettersteinkalk mit Diploporen tritt im Kamme des Traunstein und Ameisplan auf.

Die rhätische Stufe, welche im Süden durch Dachsteinkalke vertreten ist, erscheint in den nördlichen Districten, insbesondere in der Gegend südlich von Michldorf und östlich von Scharnstein in der Form von geringmächtigen und fossilarmen Kössener Schichten der schwäbischen Pelecypodenfacies. Eine bemerkenswerthe Ausnahme bildet in dem Gebirgszuge der Kremsmauern das Auftreten einer mächtigen Riffkalkmasse, welche weiter östlich in dem von Herrn Geyer bearbeiteten Abschnitte den Kamm des Hochsengsengebirges zusammensetzt.

Die jurasischen Bildungen sind innerhalb des von Herrn von Mojsisovics untersuchten Gebietes in den nördlichen Ketten blos durch liasische Sedimente repräsentirt. Unmittelbar am nördlichen Aussenrande der Kalkalpen treten hier bei Scharnstein und am Laudachsee in geringer Verbreitung unterliasische Sandsteine und Conglomerate (Grestener Schichten) auf, während rothe Liasmarmore und Crinoidenkalke in grösserer Ausdehnung vorkommen.

In den südlichen Gegenden wurde zwischen dem Teichl-Ursprunge und den Hintersteiner Alpen eine bisher nicht bekannte grössere Masse jurasischer Ablagerungen constatirt. Ueber liasischen Fleckenmergeln, welche in der Gamering und bei den Hintersteiner Alpen Gypslagern und Werfener Schichten auflagern, folgen hier mitteljurasische Hornsteinschiefer und oberjurasische Oberalm-Schichten, welche

letztere die Ginfelmasse des Wurzener Kampl bilden.

Von Kreide-Ablagerungen kommen in dem untersuchten Gebiete blos Gosaubildungen vor, welche in der Gegend von Windischgarsten in grosser Mächtigkeit bis nach Hinterstoder reichen und im Gebirge zwischen Klachau, Steinach und Lietzen gleichfalls in ansehnlicher Mächtigkeit die älteren, theils liasischen, theils triadischen Gebirgstheile mantelförmig umkleiden. Sowohl im Becken von Windischgarsten als auch in dem südlichen, der Enns zunächst liegenden Gosau-Zuge treten Nester und Schmitzen von schöner Kohle auf, welche schon vielfach

Veranlassung zu bergmännischen Aufschliessungsarbeiten gegeben haben, bisher leider stets ohne nennenswerthen Erfolg.

Auch die miocenen Sandsteine und Conglomerate, welche zwischen Gröbming und Wörschach im Ennsthale am Fusse des mesozoischen Kalkgebirges erscheinen, führen stellenweise kleine Flötzchen und Nester von fossilem Brennstoff (Braunkohle). Doch wurden auch hier bisher noch keine bauwürdigen Ablagerungen bekannt.

Der Untersuchung der complicirten tectonischen Verhältnisse wurde selbstverständlich die grösste Aufmerksamkeit gewidmet und bildete das Studium der Tectonik eine der wichtigsten Aufgaben, deren Lösung Herr v. Mojsisovics sich gestellt hatte. Brüche und Grabenversenkungen bilden die herrschende Form der Störungen des Gebirgsbaues. Es wurde eine Reihe von Daten gesammelt, welche als Grundlage für eine chvonologische Classificirung der Gebirgsstörungen in diesem Theile der Nordalpen zu benützen sein werden.

Noch möge erwähnt werden, dass die vom Herrn Oberbergrath v. Mojsisovies veranlasste Ausbeutung eines neuen, bei Hallstatt gelegenen Fundortes von Fossilien im rothen Muschelkalk-Marmor der Zone des Ceratites trinodosus zur Entdeckung einiger, selbstverständlich sehr einfach gestalteter Repräsentanten der Gattung Trachyceras, welche bisher aus so tiefem Niveau noch nicht bekannt war, geführt hat.

Geologe M. Vacek hat, im Anschlusse an die vorjährigen Aufnahmen in der Gegend von Leoben und Eisenerz, die Arbeiten in der Grauwackenzone Nordsteiermarks in östlicher Richtung fortgesetzt. Das neu kartirte Gebiet entspricht so ziemlich dem Flussgebiete der unteren Mürz in der Strecke Bruck a. d. M.-Neuberg und umfasst nördlich des genannten Flusslaufes die südlichen Vorlagen der Hochschwab-Gruppe und der Hohen Veitsch, sowie südlich vom Flusslaufe den Nordabhang der eetischen Alpen bis an die Wasserscheide. Die so umgrenzte Fläche bildet Theile der Gen.-St.-Special-Blätter Eisenerz-Aflenz (Zon. 15, Col. XII), Leoben-Bruck a. d. M. (Zon. 16, Col. XII), Birkfeld (Zon. 16, Col. XIII) und Mürzzuschlag (Zon. 15, Col. XIII).

Wie schon der bisherige Fortgang der Arbeiten gelehrt, lässt sich die ehedem als einheitlich aufgefasste Grauwackenzone in eine Reihe von disparaten Schichtfolgen auflösen, die in sich wohl einheitlich und auf lange Strecken im Streichen mit constanten Merkmalen zu verfolgen sind, die sich jedoch in Bezug auf Lagerung und Verbreitung von einander ganz unabhängig zeigen und eine nichts weniger denn regelmässige, das heisst ihrem relativen Alter entsprechende Anordnung in der Profilrichtung zeigen. So kommt es, dass verhältnissmässig junge Glieder der paläozoischen Reihe tief in die krystallinische Zone übergreifend, vielfach mit den ältesten Gliedern der Gneissreihe in unmittelbare Berührung kommen, während andererseits Gesteine, die nach Zusammenhang, Lagerung und petrographischen Charakteren der Gneissreihe angehören, weit nach aussen vorgreifend, mitunter auf lange Strecken die unmittelbare Basis der Trias bilden.

Die Aufnahmen des heurigen Sommers haben für diese merkwürdigen Verhältnisse, die von den geltenden Normen über den regelmässigen Bau des Gebirges so sehr abweichen, eine Reihe weiterer Belege gebracht. Speciell hat sich gezeigt, dass jener Abschnitt der sogenannten Grauwackenzone, welcher der Gegend des unteren Mürzthales entspricht, der Hauptmasse nach aus altkrystallinischen Gesteinen bestehe, welche vorwiegend der Gneissreihe, zum Theile aber auch der Gruppe der Quarzphyllite angehören. Unconform über dem unregelmässigen Relief, welches von diesen beiden krystallinischen Schichtgruppen gebildet wird, liegen, vollkommen von einander unabhängig gelagert und nur in geschützten Positionen in Form von längeren schmalen Zügen oder unregelmässig begrenzten Lappen rudimentär erhalten, Reste der paläozoischen Schichtgruppen des Silur, Carbon und Perm.

Von Dr. A. Bittner wurde zunächst durch die Begehung der südöstlichen Umgebung von Windischgarsten die Colorirung des Blattes Zone 15, Col. XI (Admont-Hieflau) vollendet, auf dem Gebiete desselben dann noch einige Revisionstouren in der Gegend von Admont und Johnsbach und vornehmlich eine Richtigstellung des Anschlusses an Blatt Zone 14, Col. XII (Lunz-Gaming) durchgeführt, womit die Aufnahmsarbeiten auf dem oben genannten Blatte als vorläufig in den gröbsten Zügen zum Abschlusse gelangt angesehen werden können; über die erlangten Resultate der heurigen Begehung, soweit sie dieses Blatt betrifft, wurde bereits in Verhandl. 1886, pag. 242, Bericht erstattet.

Sodann wurde das im Osten anschliessende Hochschwabgebiet, Blatt Zone 15. Col. XII (Eisenerz-Wildalpe-Aflenz) in Angriff genommen, und zwar zunächst in den westlicheren Partien bei Hieflau und Gams und darauf an den südlichen Gehängen des Hochschwab in der Gegend von Eisenerz, Tragöss, Sct. Ilgen und Aflenz. Von Einzelnheiten sind hier hervorzuheben: Die Auffindung reicher Petrefactenführung in den Myophorienkalken der Werfener Schiefer (Verhandl. 1886, Nr. 15), die vollkommenste Uebereinstimmung eines Theiles der die Gipfel der Hochschwabmasse zusammensetzenden Kalke (Obertriassische Kalke Stur's, Geol. d. Steiermark, pag. 346 ff.) mit den Salzburger Hochgebirgskorallenkalken (Verhandl. 1884, pag. 364, Stur's Geol. d. Steiermark, pag. 304); endlich das Auftreten einer ansehnlich verbreiteten und mächtig entwickelten Schichtfolge von Halobia rugosa führenden Schiefergesteinen im Süden der Hochschwab Riffmasse in der Gegend von Aflenz. Die letztere, bisher unbekannte Thatsache schliesst sich vollkommen übereinstimmend an gewisse andere analoge Erscheinungen weiter im Westen bei Johnsbach (Verhandl. 1886, pag. 101) und in den Regionen südlich des Tännen- und Hagengebirgs an (Verhandl. 1884, pag. 359).

Sectionsgeologe F. Teller hat die Untersuchungen in dem Blatte Eisenkappel-Kanker (Zon. 20, Col. XI) fortgesetzt und dasselbe durch Begehung der auf Krain und Kärnten entfallenden Antheile (SW.- und NO.-Abschnitt des Blattes), sowie durch zahlreiche Ergänzungstouren im Gesammtgebiete dem Abschlusse nahe gebracht.

Ueber die Resultate, welche hierbei im Bereiche der Silurablagerungen erzielt wurden, liegt bereits in Nr. 11 der Verhandlungen 1886 ein detaillirter Bericht vor. Es ist hierzu nur noch nachzutragen, dass in dem Bänderkalkniveau im Liegenden der Etage F des Seeberges,

das wegen des Vorkommens von Cardiolaresten als obersilurisch gedeutet wurde, später noch der Horizont der dunklen Orthocerenkalke des Kok (Aequivalent von Ee, nach Stache) nachgewiesen werden konnte, so dass nun die Vertretung des typischen Obersilur für das Gebiet von Secland sowohl paläontologisch wie stratigraphisch völlig sichergestellt erscheint.

Ueber ein eigenthümliches, auf eine grosse Erstreckung hin zu verfolgendes Zinnobervorkommen, das sich an die jüngsten, E. Kayser's hercynischer Etage entsprechenden Glieder der silurischen Schichtenfolge dieses Gebietes knüpft, wurde ebenfalls bereits an anderer Stelle

eingehender berichtet (Verhandl. 1886, Nr. 12).

Die carbonischen Ablagerungen besitzen nur im Norden des langgestreckten silurischen Schichtenaufbruches ein grösseres zusammenhängendes Verbreitungsgebiet, das seine grösste Ausdehnung im Quellgebiete des Thalkessels von Trögern erreicht. Dem Südrande der Silurzone entlang bilden sie nur vereinzelte Schollen, die hie und da ganz unvermuthet an tiefer greifenden Längsstörungen zum Vorschein kommen. Es gehören hierher die Aufschlüsse bei der alten Kirche S. Oswald und auf der Muri-Alpe bei Ober-Seeland, die carbonische Scholle von Reban, jene bei dem Quecksilberbergbaue in der Vellacher Kotschna, die Fusulinenkalke und Conglomerate am Perko-Sattel u. A. m. An allen diesen Punkten begegnet man einem lebhaften Wechsel von Conglomeraten, Sandsteinen und pflanzenführenden Schiefern mit dünnbankigen, dunklen bitumenreichen Fusulinenkalken — einer Strand- und Küstenfacies des Obercarbons.

Innerhalb der permischen Schichtenserie bilden nur die tieferen, aus Verrucano-artigen Conglomeraten, bunten Kalkbreccien, rothen Schiefern und Sandsteinen zusammengesetzten Lagen einen scharf zu begrenzenden Horizont, der, im vollständigen Einklang mit seinem lithologischen Aufbau, bald da, bald dort über ältere Sedimentbildungen übergreift. Die höheren kalkigen und dolomitischen Glieder dieser Schichtengruppe — ihrer Entstehung nach zumeist Diploporen-Riffe führen dagegen so allmälig zu den in gleichartiger Facies entwickelten tiefsten Schichtabtheilungen der Trias hinüber, dass die Abgrenzung

beider Fermationen eine ausserordentlich schwierige wird. Der unter der Bezeichnung Werfener Schichten zusammenzufassende

Complex besitzt stellenweise eine überraschende Mächtigkeit (Sulzbach, oberes Kankerthal). Zugleich bedingt der wiederholte Wechsel von reineren Kalken und Dolomiten mit bunten, hellrosa- bis fleisehrothen oolithischen Marmoren, grauen Gastropoden-Oolithen und gelblich-braunen Mergelschiefern eine grosse Mannigfaltigkeit im Detail der Gliederung, ohne dass man jedoch die einzelnen Abtheilungen auf eine grössere Erstreckung hin festzuhalten vermochte. Neben der Fossilführung der Gastropoden-Oolithe, welche vielfache Analogien mit der durch Benecke genauer bekannt gewordenen Fauna vom Monte Zaccon erkennen lässt, erscheint hier vor Allem der Reichthum an Cephalopoden bemerkenswerth. Vom Nordgehänge des Skuber Vrh bei Ober-Seeland liegt eine Gesteinsplatte vor, auf der man neben den Klappen einer grossen Pseudomonotis-Art (aff. Ps. angulosa Lepsius), Gervillien, Myophorien, Naticella costata etc. die Abdrücke von nicht weniger als 16 gut erhaltenen

Cephalopodenschalen aus der Gruppe des Tirolites cassianus und spinosus bemerkt. In ähnlicher Vergesellschaftung fand sich in Sulzbach noch Meekoceras caprilense, so dass nun die wichtigsten Cephalopoden-Typen des Werfener Niveaus aus der Trias der Sannthaler Alpen vorliegen.

Der Muschelkalk wird, soweit er sich als fossilführend erwies, durch rauchgraue bis dunkle, bituminöse Diploporengesteine von bald kalkiger, bald dolomitischer Entwicklung repräsentirt. In den Seitengräben des Kankerthales sind solche Diploporendolomite nicht selten reich an gut erhaltenen Bivalvenschalen (Pectiniden, Gervillien etc.) und Gastropoden.

Von paläontologisch charakterisirten jüngeren Trias-Niveaus erscheint bemerkenswerth: Der Nachweis von Wengener Schichten in der Facies der bituminösen Plattenkalke des Oistrizza-Gebietes in dem Kamme des Krainer Storžič nächst der Pouška Polana und die Auffindung von Raibler Schichten im Sattel zwischen Kanker- und Feistritz-

thal, östlich von der Frischaufhütte.

Im Bereiche des Schuttstromes der unteren Seeländer Kotschna, dessen vorwiegend triadisches Blockmaterial schon im Vorjahre eine nicht unbedeutende paläontologische Ausbeute ergeben hat, wurden auch heuer wieder Aufsammlungen veranstaltet, und zwar bei dem neuen Schulhause und jenseits des Seebaches, SO. vom Kazino. Besonders ergiebig erwiesen sich Blöcke eines hellen bis röthlichgrauen, schwarzgefleckten Breccienkalkes, die oft ganz erfüllt sind von wohlerhaltenen Cephalopodenresten, leider aber fast ausschliesslich von glattschaligen Formen. Neben verschiedenen Arten der Gattung Arcestes, auf deren Vertretung schon in einer früheren Mittheilung hingewiesen werden konnte (Verh. 1885, pag. 360), wurden durch die neueren Aufsammlungen noch Formen aus den Gattungen Megaphyllites, Cladiscites, Monophyllites, Pinacoceras und Atractites constatirt.

Neben diesen harten splitterigen Breceienkalken fanden sich nicht selten Blöcke eines dichten, gelblich-weissen, weichen Kalksteines, der grosse Bivalvenschalen, und zwar, wie die Präparation ergab, Diceratenklappen, einschloss. Wir besitzen in diesen Resten den ersten Hinweis auf das Vorhandensein eines jüngeren, die triadischen Hochgebirgskalke überlagernden Kalkniveaus, vielleicht eines Aequivalentes des nordalpinen Plassenkalkes. Nach den bis heute vorliegenden Beobachtungsdaten dürften diese jüngeren jurassischen Auflagerungen auf die Hochregion der Kanker Kotschna beschränkt und daselbst ohne eine irgendwie auffallende Grenzschicht den Dachsteinkalkmassen aufgesetzt sein, ähnlich wie die Plassenkalke des Untersberges den Dachsteinkalken dieses Gebietes

Der Chefgeologe der I. Section betraute den Volontair Georg Geyer mit der Cartirung jenes Theiles der Specialkarten-Blätter Kirchdorf und Liezen (Zone 14 und 13, Col. X), welcher in S. und W. durch die Reichsstrasse von Spital am Pyhrn nach Kirchdorf, im O. durch den Meridian des östlichen Blattrandes und im N. durch die erst festzulegende Grenze des älteren Gebirges gegen den Flysch gegeben ist. Das zu untersuchende Terrain umfasste sonach jenen Theil der nördlichen Kalkalpen, welcher sich von dem Becken von Windischgarsten

nördlich bis zur Ebene erstreckt und in dessen Gebiet der lange Zug des Sengsengebirges sammt seinen weitausgedehnten nördlichen Vorlagen fällt. Innerhalb dieses Territoriums bildet Hauptdolomit, zerstückelt in eine ganze Reihe von nach S. fallenden Schollen, an deren einem Bruchrande mitunter der liegende Complex des Lunzer Sandsteins zu Tage tritt, das vorherrschende Schichtglied. Derselbe wird von langen Zügen rhätischer Gesteine überlagert, welche bald in der typischen Mergelfacies der Kössener Schichten, bald in Form von dichten weissen Kalken auftreten, wobei jedoch die lichten Kalke in den Grenzgebieten der beiden Facies stets über den fossilführenden Kössener Mergelkalken angetroffen werden.

Im Hangenden der erwähnten rhätischen Gesteine treten namentlich gegen das Alpenvorland zu, sehr häufig roth gefärbte liasische Crinoidengesteine (Hierlatz Kalke) auf, bedeckt durch rothe und grüne dünnschichtige kieselige Mergel, in deren Hangenden abermals blass rosenrothe Crinoidenkalke erscheinen. Letztere führen in dem Steinbruch am Gunstberg bei Windischgarsten in grosser Menge die bekannten Brachiopoden der Vilser Schichten und werden in der Gegend um Molln noch von hornsteinführenden jurassischen Kalken überlagert.

Ein nächst der Feichtau-Alpe am N. Fuss des Sengsengebirges aufgefundener Aptychus in mürbem, gelbgrauem Mergel scheint auch das Vorhandensein von Neocom anzudeuten.

Am Nordrande des Beckens von Windischgarsten, an dessen Basis die Schichtfolge bis an den Werfener Schiefer entblösst ist, treten als Ausfüllung der Gräben die Conglomerate, Mergel und Sandsteine der Gosau auf, wogegen die ganze Depression längs des Steyer Flusses durch mächtige diluviale Conglomeratbänke gebildet wird, in

welchen sich die Stever ihr tiefes Bett gegraben hat

Der Chefgeologe der II. Section, Bergrath C. M. Paul, bearbeitete das zwischen Teschen (in Schlesien) und Andrychau (in Galizien) gelegene Stück des Karpathenrandes. Näher ist dieses Terrain zu bezeichnen als die nördliche und nordöstliche Umgebung von Teschen und die Umgebungen der Städte Skotschau, Bielitz-Biala und Kety.

Wie schon aus den älteren, auf dieses Gebiet bezugnehmenden Karten von Hohenegger und Römer bekannt ist, sind es vorwiegend Glieder der Kreide- und Tertiär-Formation, die, von Diluvien vielfach verdeckt, dasselbe zusammensetzen. Nur an einer Stelle, am äussersten Ostrande des Terrains, tritt auch eine kleine Partie von Jurakalk klippen-

förmig auf.

Konnte auch im Allgemeinen den Deutungen und Gliederungen Hohenegger's gefolgt werden, so mussten doch im Detail vielfache Modificationen platzgreifen. So erschien z. B. die Abtrennung und Ausscheidung eines neuen Schichtgliedes zwischen oberen Teschner Schiefern und Wernsdorfer Schichten naturgemäss und geboten; die Ausdehnung, die Hohenegger den unteren Teschner Schiefern gab, musste vielfach beschränkt, die der Teschner Kalke und oberen Teschner Schiefer erweitert werden. Das Alttertiär, das auf Hohenegger's Karte mit etwas allzu künstlicher Ignorirung mächtiger Diluvialdecken, grosse Flächen einnehmend, dargestellt ist, erwies sich nur an verhältnissmässig

wenigen Punkten als thatsächlich nachweisbar und nähert sich in dieser Beziehung unsere Karte nun mehr derjenigen Darstellung, welche diesem Verhältnisse von Römer auf seiner Karte gegeben ist. In Bezug auf die zahlreichen, von Hoheneggereichneten Teschenit-Vorkommnisse, die auch Römer in genau übereinstimmender Weise auf seine Karte übernahm, ergab sich das überraschende Resultat, dass vielleicht ein Theil derselben gestrichen werden muss; an einigen, als Teschenit oder Pikrit eingezeichneten Punkten tritt nämlich statt der altbekannten Eruptivgesteine der Teschner Gegend ein dunkles, hartes, von zahlreichen kleineren und grösseren Krystallflächen glitzerndes Gestein auf, welches in der Natur allerdings ganz den Eindruck eines Eruptivgesteines macht, ein solches jedoch in Wirklichkeit durchaus nicht ist; eine genaue chemische und mikroskopische Untersuchung dieses Gesteins, die Herr v. John in unserem Laboratorium durchführte, ergab, dass die erwähnten Krystallflächen Kalkspath sind, und dass sich sogar deutliche Spuren von Organismen vorfinden.

Es mag noch erwähnt werden, dass der Anschluss an die im vorigen Jahre von Herrn Dr. Tietze aufgenommene Karte der Gegend von Myslenice in Galizien in ungezwungener und befriedigender Weise hergestellt und dadurch die vielfach ventilirte Frage, in welchen Beziehungen die Karpathen-Sandsteingebilde Westgaliziens zu denen

Schlesiens stehen, weiterer Klärung zugeführt werden konnte.

Die Sectiongeologen Dr. Victor Uhlig und Dr. Leopold von Tausch waren mit der Kartirung der Blätter Saybusch, Zone 7, Col. XX und Teschen-Mistek-Jablunkau, Zone 7, Col. XIX betraut. Die Arbeit wurde in der Weise getheilt, dass dem letzteren das Solathal auf der galizischen Seite zur Detailuntersuchung zufiel, während der erstere seine Aufnahmen zumeist auf das schlesische Gebiet ausdehnte, doch auch einige Touren gemeinsam mit Dr. von Tausch auf galizischem Boden auszuführen hatte.

Als wichtigstes Ergebnis der letzteren Begehungen sind die Thatsachen hervorzuheben, dass die Entwicklung des Alttertiärs im Solathale in allen Details dem westgalizischen Typus entspricht, während das Neocom in seiner Zusammensetzung den übrigen westgalizischen Vorkommnissen zwar sehr nahe steht, jedoch eine grössere Annäherung an die schlesische Ausbildung erkennen lässt. Eine der bekanntesten Kreideinseln, die des Grojec bei Saybusch, wurde von Dr. Uhlig einer Detailuntersuchung unterzogen, aus welcher hervorging, dass die hier von Hohenegger namhaft gemachten Kreideglieder Godulasandstein und Wernsdorfer Schichten in Wirklichkeit fehlen, dagegen die Grodischter Sandsteine, die bisher übersehen wurden, vorhanden und durch Aptychus Didayi charakterisirt sind. Nur das Nord- und Südende dieser Kreideinsel zeigen ostwestliches Streichen, die mittlere Hauptpartie zieht im Allgemeinen von Nord nach Süd. Die Verkennung dieser Thatsache bedingt es zumeist, dass die bisherigen Darstellungen des geologischen Baues des Grojec so unzulänglich geblieben sind.

Für Schlesien lag der Kartirung die bewunderungswerthe bekannte Arbeit Hohenegger's über die geognostischen Verhältnisse der Nordkarpathen zu Grunde und es konnte die Auffassung dieses Forschers fast in allen wesentlichen Punkten so weit angenommen werden, dass

nur Details, namentlich tectonischer Art, nachzutragen sind. Nur bezüglich der Istebner Schichten konnte Hohenegger's Darstellung nicht bestätigt werden. Da jedoch die Kartirung des Blattes Teschen noch nicht zum Abschluss gediehen ist, erscheint es passender, darüber erst nach Vollendung der einschlägigen Untersuchungen zu berichten.

Die Begehungen von Herrn Dr. L. v. Tausch ergaben, dass die räumliche Vertheilung der Facies des Alttertiärs im Solathale dieselbe ist, wie in Mittel- und Westgalizien. Im Norden wiegen die sogenannten oberen Hieroglyphenschichten und Ciezkowicer Sandsteine vor, während weiter im Süden nur Magura-Sandsteine in grosser Ausdehnung und die bekannten rothen und bunten Schiefer mit grünlichen Sandsteinen auftreten. Menilitschiefer konnten als schmale Einlagerungen an mehreren Punkten nachgewiesen werden, ebenso nummulitenreiche Schichten. Kreidebildungen erscheinen ausser an dem schon erwähnten Groiec am ausgedehntesten in der Umgebung von Radzichowy bei Saybusch. Von den Hoheneggerschen Kreidegliedern konnte unterer und oberer Teschener Schiefer, Teschener Kalkstein und überdies Teschenit constatirt werden. Das Hauptstreichen dieser Kreidebildungen ist ein nordsüdliches.

Sectionsgeologe Carl Bar. Camerlander war mit der Aufgabe betraut, das Blatt Z. 6 Col. XVII (Freudenthal) sammt den im Vorjahr unvollendet gebliebenen Antheilen der westlich und nordwestlich anstossenden Blätter zu kartiren. Indem das Gebiet, welches durch die Städte Freudenthal, Bennisch, Wigstadtl bezeichnet ist und gegen Ost an das vor zwei Jahren bereits von V. Hilber kartirte Blatt Troppau grenzt, zum grossen Theil in den Bereich der so wohlbekannten Römer'schen Karte von Oberschlesien fällt, konnte Camerlander im grossen Ganzen dieser Kartirung sich anschliessen und nur bezüglich einzelner Details, sowie durch vorzunehmende Ergänzungen und Nachträge weicht seine Kartirung von jener älteren ab. Ueber diese differenten Resultate und Nachträge hat Camerlander bereits in zwei ausführlicheren Reiseberichten Mittheilung gemacht; indem ich auf die selben (Verh. 12 u. 14) verweise, nenne ich nur kurz die zum Theil etwas abweichend beantwortete Frage nach der Abtrennung der sicher unterdevonischen Quarzite und Thonschiefer von der mittleren, der Grauwackenabtheilung, die Constatirung von Diabasvorkommnissen auch schon in entschieden unterdevonischen Schichten gegenüber der bisherigen Annahme, wonach dieselben an die obere, sogenannte Bennischer Abtheilung gebunden seien. Bezüglich der im schlesischen Gebiete des Blattes Freudenthal vorhandenen Basaltvorkommen wich Camerlander sowohl in der Kartirung, wie in der Deutung einzelner Details von der trefflichen, vor 4 Jahren erschienenen Karte Makowsky's einigermassen ab.

In den beiden Reiseberichten spricht Camerlander auch von jenem, ausserhalb der Römer'schen Karte gelegenen Gebiete, dem des eigentlichen Altvatergebirges, wo er zu einzelnen, auch für die tectonische Deutung massgebenden Resultaten gelangte.

Mit Herrn Dr. G. Gürich, Assistenten an der Lehrkanzel der Mineralogie und Geologie in Breslau, der im Auftrage des mineralogischen Museums der Universität sich durch einige Zeit im schlesischen Devongebiete aufhielt, unternahm Camerlander gemeinsame Touren.

Durch etliche Tage excurrirte ferner Camerlander gemeinschaftlich mit den auf mährischer Seite arbeitenden Herren Becke und Schuster.

Schon seit einigen Jahren haben sich nämlich die Herren: Prof. Dr. F. Becke in Czernowitz und Docent Dr. M. Schuster in Wien die Aufgabe gestellt, gemeinsam geologisch-petrographische Studien im Gebiete des krystallinischen Schiefergebirges des Altvaters durchzuführen.

Es ist selbstverständlich, dass diese Arbeiten unserer renommirtesten Petrographen, uns im höchsten Grade, umsomehr interessiren müssen, als wir ja selbst das Studium der krystallinischen Schiefer, jüngeren und älteren Alters, in den Vordergrund schieben und das Endziel dieser Studien noch lange nicht abzusehen ist. Ueberdies betreffen diese petrographischen Studien ein unserem Untersuchungsgebiete angehöriges Gebirge.

Um aus diesen Studien für unsere Anstalt möglichst viel Nutzen ziehen zu können, stellte ich an die beiden genannten Herren die Anfrage, ob sie nicht geneigt wären, unsere Anstalt an ihren Resultaten

participiren zu lassen.

Mit grösster Bereitwilligkeit haben die Herren meine Propositionen acceptirt: eine Karte des Altvatergebirges sammt erläuterndem Texte im Jahrbuche zu publiciren, sowie (nach Beendigung der Arbeit) eine Collection eharakteristischer Handstücke sammt Dünnschliffen von typischen Localitäten der geologischen Reichsanstalt zu übermitteln; und sie legten einen Werth darauf, dass diese Sammlung als Belegesammlung aus Originalstücken zu ihrer Arbeit beisammen bleibe und in dieser Weise Allen, die sich dafür interessiren, zugänglich sein möge.

Mit hoher Bewilligung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 21. Juli 1836, Z. 14190, gelang es, diese uns sehr erwünschten Untersuchungen auch materiell zu unterstützen, überdies die Herren mit einem Empfehlungsschreiben an unsere Gönner und Freunde zu versehen.

In einem Schreiben vom 12. December 1886 aus Czernowitz berichtet Herr Prof. Becke folgend über den Fortgang der unter-

nommenen Arbeit im verflossenen Sommer:

Noch bevor wir durch Ihr freundliches Schreiben von den letzten Tagen des Augusts förmlich mit der Durchführung von Aufnahmsarbeiten für die geologische Reichsanstalt betraut wurden, haben wir Begehungen in der Umgebung von Zöptau und Marschendorf östlich bis zum Kamm der Schieferheide, nördlich bis zum Fuss des Ameisenhübelzuges, vorgenommen. Nach kurzer Unterbrechung haben wir im September die Begehungen von Franzens Jagdhaus aus fortgesetzt und die Abhänge des oberen Thenthales und Mertathales ziemlich genau studirt. Sodann setzten wir unsere Aufnahmen auf dem Grenzzuge von Altvater bis zum Rothenberg und auf den nordöstlichen Abhängen erst bei Waldenburg, dann bei Karlsbrunn fort.

Mit Baron v. Camerlander, der uns einige Tage vergeblich im Gebirge nachgestiegen war, trafen wir erst am 20. September in Karlsbrunn zusammen und machten in seiner Gesellschaft eine Excursion durch's Oppathal aufwärts und über den Altvater, Gablitz, Karlsbrunn nach Würbenthal. Am 22. September eingetretenes Regenwetter machte

unseren Excursionen für dieses Jahr ein Ende.

Herr Ad. Hofmann, Docent an der k. k. Bergakademie in Leoben, macht seit einer Reile von Jahren Studien über die fossile Säugethier-Fauna des tertiären Beckens von Göriach. Ich kann hier auf seine neueste Mittheilung über neuere Funde in Göriach (Verh. 1886, pag. 450) verweisen und habe nur zu erwähnen, dass er die Früchte seiner Bemühungen in einem grösseren Aufsatze in unseren Abhandlungen veröffentlichen wird, zu welchem bereits 5 Tafeln in Anfertigung begriffen sind. Um zu dieser Abhandlung auch eine geologische Karte des Beckens von Göriach beigeben zu können, haben wir laut hoher Genehmigung im Erlasse des k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht vom 21. Juli 1886, Z. 14.190, die geologische Aufnahme des genannten Beckens im Interesse unserer Anstalt auch materiell unterstützen können.

Herr Oberbergrath Dr. G. Stache widmete 5 Wochen des vergangenen Frühjahres, 2 Wochen des Monates Juli und die Monate September und October der weiteren Verfolgung der beiden Aufgaben, deren hervorragende Wichtigkeit für die Entwicklungsgeschichte unserer Alpenländer derselbe während seiner früheren Aufnahmsthätigkeit einerseits in Krain, Istrien, Dalmatien, andererseits in Tirol und Kärnten erkannt hatte.

Im Gebiete unserer Küstenländer sind es die Verhältnisse des von ihm entdeckten "liburnischen" Festlandes und der die Begrenzung desselben anzeigenden, paralischen Küsten- und Binnen-Ablagerungen zwischen den mächtigen, marinen Schichtencomplexen der Kreide und der Eocenformation, welche andauernd ein Hauptobject seiner Studien bilden, nicht nur bezüglich seiner eigenartigen Faunen- und Florenelemente, sondern auch bezüglich anderer, den physischen Charakter jenes posteretaeischen Küstenlandes kennzeichnender Factoren. Seit in neuerer Zeit (1883) durch Ch. A. White auch in Nordamerika die schärfere Trennung von Kreide und Eocen unter Aufstellung einer besonderen Zwischengruppe "der Laramie-Bildungen" nachgewiesen und dabei zugleich die wichtige Rolle derselben als Grenzmarke zwischen der ganzen mezozoischen und känozoischen Formationsreihe hervorgehoben wurde, glaubt Stache umsomehr an einer weiteren Fassung der Zwischengruppe nicht nur für das istro-dalmatische, sondern auch für andere Grenzgebiete von Kreide und Eocen aus theoretischen und praktischen Gründen festhalten zu sollen. Derselbe meint, dass bei Beurtheilung solcher einschneidend wichtiger Zwischenbildungen diejenigen Factoren, welche die Veränderung des alten Zustandes markiren, denen vorangestellt werden müssen, welche denselben local oder regional fort zu erhalten scheinen. Um der Bedeutung ausgedehnter brackischer, eine Periode der Landbildung anzeigender Facies auch methodisch den entsprechenden Ausdruck geben zu können, will Stache derselben hier daher, wie die isolirte Binnenfauna, so auch die regionale marine Zwischenfauna untergeordnet wissen.

In dieser Richtung ist auch eines der Hauptresultate zu verwerthen, welches bei den diesjährigen Untersuchungen erzielt wurde. Es ist dies der Nachweis, dass die in Dalmatien direct auf erodirtem oberem Kreidekalk liegenden Reste von ursprünglichen Bohnerzablagerungen mitten in die Zeit der Bildung der charenführenden Schichten-

folge gehören. Da bereits in der unteren, dem Danien (Garumnienfacies) entsprechenden Abtheilung der nordistrischen Entwicklung ausser Charenkalken auch die ersten Spuren von Bohnerzbildung erscheinen, ist der Zusammenhang zwischen dieser tieferen und der höheren Entwicklungsstufe der ganzen liburnischen Zwischengruppe, welche mit dem unteren Alveolinenhorizont des Eocen in engster Verbindung steht, somit durch ein neues Leitmoment der physischen Gestaltung, zum Ausdruck gebracht; die Beobachtungen über die ursprünglichen Lagerstätten bohnerzführender Schichten dienten überdies dazu, der Frage nach der Herkunft der "Terra rossa" der Küstenländer neue Gesichtspunkte abzugewinnen.

Ueberdies nahm G. Stache bei dem Aufenthalt in Dalmatien Gelegenheit, im Gebiete des Mte. Lemesch zwischen Dernis und Sign, geeignete Punkte für das Studium des dalmatinischen Tithon und sein Verhältniss zur unteren Kreide aufzufinden. Diesbezügliche Resultate sind jedoch erst nach weiterer Fortsetzung der in dieser Richtung ge-

machten Beobachtungen zu erwarten.

Einen längeren Aufenthalt in Kärnten benützte Dr. Stache zur Fortsetzung seiner Studien in dem Schichtensystem, welches dort das von ihm constatirte, tectonisch selbstständige, vorcarbonische Festland zusammensetzt und das Grundgerüst der ganzen karnischen Kette bildet. Als vorwiegende Aufgabe hatte sich derselbe die genauere Verfolgung des wichtigsten und sichersten Gliedes der Silurreihe, nämlich der die Etage E, markirenden Orthocerenkalke des Kokberges im Gebiete des Blattes Villach-Tarvis, gestellt. Dieser Horizont wurde in der That in den beiden durch die Gailitz getrennten Gebirgsabschnitten südlich vom Gailthal in einer ganzen Reihe von unterbrochenen Parallelzügen in ganz verschiedenen Höhenlagen aufgefunden. Durch dieselben wird hier am deutlichsten die steile Faltentectonik des vorcarbonischen Gebirgssystems zum Ausdruck gebracht.

Die Orthocerenkalke wurden vom Ostende des Blattes (Korpitsch-Graben) bis zur Westgrenze (Möderndorfer Alpe) nachgewiesen. Auf dem Poludnig- und dem Kokberg. zu beiden Seiten des Osternig und an der Nordseite der Göriacher Alpe erscheinen sie in einer Höhe von 1600—2000 Meter, — zwischen Achomitz, Thörl und Arnoldstein nehmen sie wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des sich aus der Thalsohle von 550 Meter bis zu etwa 700 Meter Seehöhe erhebenden Berglandes. welches der Gailitzbach durchbricht. Ueberdies wurden weitere Beobachtungen über die Abgrenzung der über das alte Gebirge übergreifenden Schichten der Carbon-, Perm- und Triasformation

gemacht.

Einen kürzeren Aufenthalt endlich hatte Dr. Stache vor Beginn seiner Herbststudien in Kärnten im oberen Valtelina genommen, um über die Art des Vorkommens einer Reihe von ihm früher gesammelter granatreicher Gesteine, deren mineralogisch-chemische Untersuchung Herr Conrad v. John übernommen hatte, nähere Aufschlüsse zu gewinnen.

Ich selbst habe vorerst in der Gesellschaft der Herren Dr. Guido Stache und Friedrich Teller eine gemeinsame Excursion in die Südalpen, nördlich von Pontafel und Tarvis unternommen, um diesen

eigenthümlich geologisch gebauten Theil unserer Alpen, den ich bisher keine Gelegenheit fand, zu besuchen, kennen zu lernen. Der Herr Vicedirector Stache war für die Excursion von Pontafel und Tarvis aus, unser freundlicher, kundiger Führer. Er hatte ja durch mehrere Jahre hindurch zeitweilig der Durchforschung dieses Gebietes seine Kräfte und Zeit gewidmet. Derselbe hat nun bereits an die Kartirung dieser Gegend Hand angelegt, doch wird ihm Jedermann zu dieser äusserst schwierigen Arbeit die nöthige Zeit gönnen wollen, der es gesehen hat. wie dieses Gebiet durch die aus der Thalsohle bis in die höchsten Regionen der Alpen hinaufreichende, Alles was man in dieser Richtung sonst in den Alpen zu sehen gewohnt ist, übersteigende Anhäufung von Schutt, in kleine Parcellen getrennt erscheint, und wie es rein unmöglich ist, die oft klar vorliegenden Thatsachen über die Lagerung und Aufeinanderfolge der Schichten einer dieser durch Schutt isolirten Parcellen auf die benachbarten anzuwenden. Ich ging in der Hoffnung in dieses Gebirge, einen oder den anderen Fundort kennen zu lernen, der einer eingehenderen Ausbeutung werth wäre; aber auch in dieser Richtung habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, was von Stache in der Aufsammlung von Petrefacten geleistet worden war, das Möglichste erreicht. Besser erhaltene Petrefacte sind hier immer grosse Seltenheiten; reichhaltigere Punkte liefern in Hinsicht auf Erhaltung mangelhafte Petrefacte, abgesehen, dass die Fundorte hoch in den Alpen liegend, schwer zugänglich sind.

Von Pontafel und Tarvis hatte ich mir mit Herrn Friedrich Teller ein Rendezvous in Ober-Seeland gegeben, nachdem wir einen Abstecher nach Raibl gemacht hatten. Von Kanker über Ober-Seeland nach Kappel liegt ein viel begangener, oft und vielfach beschriebener berühmter geologischer Durchschnitt der Karawanken entblöst, den ich ebenfalls bis dahin nicht kannte. Längs diesem Durchschnitte war Herr Teller mein kundiger Führer. Die Aufnahmen des Genannten, der in Ober-Seeland förmlich heimisch geworden ist, sind so eingehend und mit so vielem Fleiss und Ausdauer durchgeführt, dass ich ohne Weiteres von ihm eine erschöpfende Darstellung der dortigen Verhältnisse erwarten darf. Nur ein Erlebniss von einer der von Ober-Seeland unternommenen Excursionen möge hier

Erwähnung finden.

Herr Teller hat im Jahre 1885 aus der Gegend von Ober-Seeland nordwestlich, vom Pasterk-Bauer, Bad Vellach N. oberhalb der oberen Waldgrenze, einige kleine Platten Carbonschiefer mitgebracht, mit kaum kenntlichen Resten von Annularia sp. Dieser Fundort war natürlicherweise einer jener Punkte, den ich vor allen anderen jedenfalls zu sehen wünschte. Ich brauche ja kaum zu versichern, dass ich die Hoffnung hegte, daselbst weit Mehr und Besseres zu bekommen.

Wir trafen vom Storsic herabsteigend den Fundort, einen Kessel, eigentlich ein oberstes, kaarförmiges Ende einer Gebirgsrutschung, die reichliche Massen von Carbonschieferschutt haldenförmig ausgebreitet darbot. Unverweilt wurden die Schieferplatten eifrigst besichtigt, gewendet, gespalten, zertrümmert. Aber der Eifer erkaltete endlich total, nachdem es mir nicht gelang, auch nur eine einzige Spur von Pflanzenresten in der blossliegenden namhaften Schiefermasse zu entdecken.

Mein freundlicher Begleiter ermüdete trotzdem nicht, weiter zu suchen. Ihm lag es daran, dem Fundorte die Ehre zu retten. Dies gelang auch endlich, aber das mühsam mit Zeitaufwand gefundene Schieferstück enthielt eine noch weniger deutliche Spur eines Calamiten, als die Reste vom Jahre 1885 sind.

Auf dieser Excursion hatte ich einen ähnlichen Fall erlebt, wie jener war, am Eisenhut in Steiermark, wo ich vor mehr als 20 Jahren Stunden lang auf dem Carbonschiefer wandernd unter Millionen von Schieferplatten eine mit einem Pflanzenreste aufhob. Alle weitere, meine und meines Begleiters, des Herrn Bergverwalters Pichler in Turrach Bemühung blieb vergeblich, noch einen zweiten Pflanzenrest an dieser Stelle zu finden.

Um das Ziel meiner dritten Excursion in die südlich von Tarvis liegenden, sogenannten Julischen Kalkalpen, in welchen das berühmte Raibl Platz gefunden, einem richtigen Verständnisse zuzuführen, muss ich einschalten, dass es nunmehr die Frage einer nur kurzen Zeitspanne sein kann, dass an uns die Publication unserer geologischen Specialkarte in Farbendruck herantritt, respective die Bewilligung der nöthigen Mittel hierzu erfolgt. Es ist daher an der Zeit, Vorstudien darüber anzustellen, wie wir dieser Aufgabe am zweckentsprechendsten gerecht werden können. Die Fragen: Kann man die Publication ohne einer Revision der Karten wagen? und wenn eine Revision unumgänglich noth thut, was wird man dem Revisionsgeologen an Mitteln bieten müssen, um ihm es möglich zu machen, seine Aufgabe mit Nutzen vollzubringen — sind jedenfalls Fragen, die in erster Linie zu beantworten sind.

Die Julischen Alpen und insbesondere die nächste Umgebung von Raibl ist eine Gegend über welche nicht nur eine grosse Literatur vorliegt, sondern auch kartographische Darstellungen wiederholt publicirt wurden. Ausser der bei der ursprünglichen geologischen Aufnahme der Julischen Alpen durch Foetterle und Peters construirten Karte liegt von mir eine im Jahre 1868 publicirte Karte von Raibl und Kaltwasser vor, und hat in neuester Zeit Dr. Carl Diener in unserem Jahrbuche 1884 eine die ganzen Julischen Alpen umfassende geologische Karte zusammengestellt. Es ist bezeichnend für unsere Verhältnisse, dass die von unserer Anstalt handcolorirt ausgegebenen Karten bis heute auf dem Standpunkte von 1855—1856 stehen und es bisher nicht versucht wurde, weder die Daten, die ich in meiner Darstellung von Raibl vor 20 Jahren mitgetheilt hatte, noch die neueren von Dr. Diener in dieselben aufzunehmen. Man wird wohl im Folgenden die Schwierigkeiten leicht erkennen, die sich dieser Verwendung entgegenstellten.

Man wäre also a priori berechtigt anzunehmen, dass für diese so vielfach begangene Gegend es nicht nur an der Zeit wäre, sondern auch keiner besonderen Schwierigkeit unterliegen dürfte, endlich unsere geologische Specialkarte richtig zu stellen und einer endgiltigen Publication entgegen zu führen.

Ich meinerseits ging von bester Hoffnung beseelt an den Versuch einer, ich will nicht sagen Revision, sondern einer Orientirung über die etwa noch ausstehenden Zweifel und die Ausgleichung der Wider-

sprüche, die mir zufällig aufstossen könnten.

Zu dieser Hoffnung hatte ich ja auch in der Thatsache eine Aufmunterung gefunden, dass Dr. Diener meine Angaben fast wörtlich wiederholte, an den Grenzen der einzelnen Gebilde nur theoretische Aenderungen machte; also ausserhalb Raibl nur noch die Verwerthung der Dr. Diener'schen Daten und deren In-Einklangstellung mit den

Foetterle'schen und Peters'schen Angaben übrig blieb.

Wer immer die geologische Karte der Julischen Alpen des Dr. Diener mit kundigem Auge besichtigt, der wird wohl leicht errathen, wohin ich mich wenden musste um meine Excursionen zweckmässig einzurichten. Vorerst der continuirlich quer über alle Thäler der Julischen Alpen vom Luschariberg über Kaltwasser nach Rathschach und bis in den Martulikgraben ziehend verzeichnete Zug der Werfener Schichten des Unteren Muschelkalks, des Oberen Muschelkalkes und der Buchensteiner Schichten war entschieden die wichtigste Veränderung an der alten Karte von Foetterle und Peters, zugleich waren das, mit Ausnahme des Werfener Schiefers, durchwegs Schichtenreihen, von deren Vorkommen die alte Karte keine Notiz genommen hatte. Eine zweite höchst auffällige Erscheinung, die dem Beschauer dieser Karte sofort in die Augen fällt, ist jene mit einem Lineal gezogene, am Mangart westlich eingezeichnete "Störungslinie", die zur Besichtigung auffordert. Vorerst suchte ich also die beiden Muschelkalke bei Kaltwasser auf

Vorerst suchte ich also die beiden Muschelkalke bei Kaltwasser auf und fand sie nicht, sondern nur die von mir angegebenen Gebilde über die ich vor wenigen Tagen in dem Gebiete nördlich von Pontafel die Ansicht gewann, dass sie möglicher Weise die Ugowitzer Conglomerate und die sie begleitenden Fusulinen-Dolomite sein könnten. Der Aufschluss ist in der Thalsohle und im Gehänge längs der Strasse ganz unbedeutend; Petrefacten nicht zu finden. Die Höhen darüber sind hoch mit Schuttmassen, die meist aus hausgrossen Porphyrgeröllen bestehen, total bedeckt. Auch am rechten unzugänglichen Gehänge des

Thales herrscht das gleiche Verhältniss.

Ich ging in den nächstöstlicheren Graben, in das Weissenbachthal, doch gelangte ich an die Thalsohle, ohne auch nur einen einzigen anstehenden Felsen gesehen zu haben. Man geht von Greuth an bis in's Weissenbachthal, über die von Foetterle und Peters für tertiär erklärten Schotter und Conglomeratgebilde. An der Stelle, wo einst Foetterle den Werfener Schiefer und Porphyr verzeichnete, ist ebenfalls kein Anstehendes, sondern nur Gerölle vom ersteren, grosse Rollblöcke von rothem Porphyr angehäuft. Höher oben darüber im Walde nur Schotter aus Porphyr, Tuff und allen möglichen Kalken bis hinauf, wo der Dolomit ansteht.

Man ist geneigt anzunehmen, dass die Einzeichnung in der Karte etwa verfehlt sei. Ich ging daher thalabwärts soweit, bis ich auf ein dem Wanderer Halt gebietendes, vom Flusse ausgefressenes Thor gelangte, durch welches die Thalwässer eingeengten Ausgang finden. Das Thor besteht aus einem Conglomerate, welches in Nord geneigt erscheint; dasselbe sieht ganz jung aus und gehört ohne weiters zu den für tertiär angesehenen Gebilden. Auch ist dieser Conglomeratfelsen oben hoch vom Schotter überschüttet. Am Fusse des Felsens thalaufwärts von ihm ist eine kleine Stelle im linken Gehänge roth und grau gefärbt, wie man im Werfener Schiefer die Gypsthone sich präsentiren zu sehen gewohnt ist. Das

ist aber auch Alles, was den möglichen Durchzug des Werfener Schiefer an dieser Stelle andeuten kann. Das Weissenbacherthal aufwärts sah ich nur obertriadische Kalke und Dolomite.

Am Fusssteige von der Station Ratschach-Weissenfels in das nächstöstlichere Lahnthal sah ich am Eingange in's Thal eine einzige kleine, kaum einen Quadratmeter grosse Stelle im Schottergebiete, wo der Schotter roth gefärbt erscheint, auch einige Bröckehen vom Werfener Schiefer sichtbar sind, die das Vorbeiziehen des Werfener Schiefers andeuten mögen.

Erst wieder weit östlicher zwischen Wurzen und Kronau schneidet ein Bahneinschnitt in den Werfener Schiefer. Doch ausserhalb des Ein-

schnittes sieht man nur Schotter und Conglomerat.

Dann wieder im Thale südlich bei Kronau am rechten Ufer des Pischenzathales fand ich thatsächlich das entblösste Gehänge einen Durchschnitt bieten, der den Angaben der geologischen Karte der Julischen Alpen möglichst entspricht. Zu tiefst gerade an der Ecke des Thales Werfener Schiefer, dann folgt braunrother Lehm, der in einer Ziegelei ausgenützt wird, dann scheint gelbliche Rauhwacke anzustehen, bedeckt mit rothem Werfener Schiefer. Ein schwärzlicher Schiefer leitet eine mächtige Masse von Dolomit ein, die dunkelgrau, bröcklig, stellenweise knotige gewundene Schichten zeigt. Hinter einem felsigen Vorsprunge dieses Dolomits folgt eine Einbuchtung mit den Kalkwasser-Tuffschiefern und Sandsteinen, deren Grenze gegen das Liegende und Hangende verwachsen ist; darüber folgt Dolomit, der bis zur ersten Thalbrücke anhält.

Der der geologischen Karte der Julischen Alpen beigegebene Text illustrirt in Wort und Bild die Verhältnisse des noch östlicheren Martulik-Grabens, östlich von Kronau, in einer so präcisen und einladenden Weise, dass ich nicht anders konnte, als zu hoffen, dass in diesem östlichsten von mir besuchten Thaleinschnitte alle etwaige Zweifel schwinden müssten.

Bis zur ersten Thalstufe hinauf vom Bahneinschnitte südlich ging ich über Werfener Schiefer, der zu höchst an der Kalkgrenze grell, fast braunroth gefärbt erschien. Die erste Kalkstufe besteht aus grauem Kalk mit dünnblätterigen Zwischenlagen. An der Quelle Černawoda fand ich nichtgerollte Stücke eines tuffigen Sandsteinschiefers mit Pecten filosus H.

Der Fundort dieses Pecten filosus-Gesteins ist schon dem Peters bekannt geworden: am östlichen Hange der Spitze des Czerny vrch, wo er selbst in die Aufnahmskarten schrieb: "Schiefer mit Bleiberg-Cassianer Versteinerungen" und die Stelle des Vorkommens deutlich

unigrenzte.

Neben dem Pecten-Gestein lagen einige wenige G er ölle von rothem

Porphyr und grünen Tuffen.

Von da geht der Weg fast horizontal im Walde auf Kalkschutt bei mehreren Köhlerstätten vorüber. Endlich wird ein wiesiges Terrain siehtbar, auf dem man, nach der Angabe der geologischen Karte der Julischen Alpen, die Tuffe erwartet. Doch statt Tuffen, wie Text, Bild und Karte angeben, sieht man in einer durch Hochwasser veranlassten Entblössung des Wiesenrandes Werfener Schiefer grau und roth mit Kalkbänken vermengt, aber nur Schutt davon, ohne dass Schichtung klar wäre.

Von da aufwärts verengt sich das Thal gegen die zweite Stufe, über welcher das trockene mit Schutt erfüllte Kesselkaar folgt. Hier knapp am Fusse der zweiten Stufe, am rechten Ufer des rasenden Alpbaches, eine etwa 30 Meter breite Entblössung, die von ferne grünlich schimmernd, die ersehnten Tuffe erwarten lässt. Mit Mühe den Bach verquerend, findet der Wanderer auch hier von SW. in NO. streichende, steil aufgerichtete und unter die zweite Stufe fallende oder senkrecht stehende Kalkschiefer als Werfener Schiefer; ein Stück davon zeigt die üblichen Wülste, auch Andeutungen von Naticella costata.

Ueber diesem Aufschlusse folgt grauschwarzer bröckliger Dolomit, jenem bei Kronau ähnlich, und die zweite Kalkstufe, über welcher ein

Wasserfall herabstürzt.

Nachdem ich an den Eingängen der genannten Thäler die drei verfolgten Schichtenreihen meist nur einzeln und nur sehr spärlich aufgeschlossen fand, und aus diesen Aufschlüssen nicht wagen würde, einen continuirlich fortlaufenden Zug derselben zu kartiren, ging ich auch in das Nordgehänge des Czerny vrch, bei Wald und Loog. Bei Wald schneidet die Bahn auf einer kurzen Strecke in den Werfener Schiefer des Martulikgrabens ein. Aber weiter westlich bei Loog reicht der tertiäre Schutt hoch hinauf im Gehänge bis an den Dolomit, ohne dass die verfolgten untertriadischen Schichten hier zu Tage treten würden. Bei Loog ist ein Steinbruch hoch über der Bahnlinie eröffnet, in welchem ein tertiäres Conglomerat zu Mühlsteinen gebrochen wird. Dasselbe besteht hauptsächlich aus hohlen Dolomitgeröllen, deren Inneres leicht zu Pulver zerfallt; daneben sind Tuffsandstein und Schiefergerölle meist unter Haselnussgrösse vorhanden. So weit ich das Gehänge aufwärts deutlich übersehen konnte, ist über dem Conglomerate gleich der Dolomit anstehend, wie es die alte Karte angibt.

Meine kurz zugemessene Zeit erlaubte es, der Mangarter "Störungslinie" nur eine Excursion südlich vom Kamme der Julischen Alpen zu widmen. Diese Störungslinie, die auf der geologischen Karte der Julischen Alpen sofort die Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich zieht, ist daselbst, das Lahnthal mit dem Koritnicathale verbindend, westlich von der Spitze des Mangart aus NON. in SOS. gezogen. — Neben der mit einem Lineal gezogenen Geradheit fällt an dieser Störungslinie der in der Coritenza dargestellte Umstand, dass hier die Torrer-Schichten von ihr vollkommen abgeschnitten erscheinen, als neu auf, während die älteren Karten die Torrer-Schichten auch über diese Störungslinie nach Ost bis hoch thalaufwärts zur letzten Coritenzaalpe

fortziehend darstellen.

Ich gestehe, dass ich, diese so präcise Darstellung der Störungslinie betrachtend, mir Vorwürfe machte, dass ich an Ort und Stelle vor 20 Jahren seiend, diese höchst merkwürdige Thatsache ganz übersehen konnte — und ging daher von Raibl über Predil und Oberbreth an die bezeichnete Stelle der Coritenza — um die Störungslinie kennen zu lernen und zu schauen, wie Foetterle während der Aufnahme diesen Umstand nicht nur übersehen, sondern gerade das Gegentheil in die Karten verzeichnen konnte.

Wenn das vom Westfusse der Mangartspitze herab in die Coritenza am Umbug der Poststrasse bei Ober-Breth vorbeiziehende Mangart-Zlava-Thal wirklich einer Verwerfungslinie entspräche, welche die "Raibler-Schichten des Lahnthales gegen jene des Koritnicathales um vier Kilometer nach N. verschob"), so müssten die von NW. herziehenden Torrer-Schichten an dieser Linie abschneiden und östlich vom Thale keine Spur dieser Schichten zu finden sein — wie es eben die geologische Karte der Julischen Alpen darstellt. Aber diesen Umstand fand ich nicht vorhanden. Die Torrer-Schichten ziehen quer über die Thallinie auf das rechte Ufer und weiter in die Coritenza hinauf nach Ost, ganz ohne jeder wahrnehmbaren Störung.

Es ist gar kein Mangel an Aufschlüssen hier vorhanden, der über diese Thatsache Zweifel bestehen lassen könnte; denn das erwähnte Thalwasser, steil vom Mangart herabstürzend, ist kräftig genug, seinen Weg ganz glatt auszukehren, so dass man Schritt für Schritt anstehendes felsiges Grundgebirge in der Thallinie entblösst sieht.

Vom erwähnten Umbug der Strasse zweigen zwei Wege ab. Einer, ein Fahrweg, führt nach NO. und N., das Mangart-Zlavathal steil aufwärts, zu einem hochstehenden Steinbruche, wo Platten in Megalodonschichten gebrochen werden; der zweite, ein Fussweg, zieht vom Strassenumbuge östlich quer über den Mangart-Zlavabach hinüber in den höheren Theil der Coritenza zur Alpe.

Verfolgt man nun den Fahrweg zum Steinbruch, so findet man links W. vom Wege die Torrer-Schichten, namentlich das charakteristische Corbulagestein überall, sowohl verstürzt als anstehend. Unter den weichen und verrutschten hangenden Schichten folgen aufwärts die Megalodonschichten in einem etwa 40 Meter langen, quer über den ganzen Thaleinriss der Zlava ausgespannten Steinbruche sehr schön aufgeschlossen. Man sieht die von W. in O. streichenden, aber eirea unter 45° südlich fallenden Megalodonschichten von einer Thallehne zur anderen querreichend. Beide Bäche, der eine von der Zlavaalpe der andere vom Mangart kommend, fliessen, hier sich vereinigend, über die Schichtflächen der Platten herab und der Mangartbach erscheint in einem kaum 1 Meter breiten, vom Steinbruche weggeräumten Canale herabfliessend, dessen Boden aber von einer einzigen continuirlich anstehenden Platte des Megalodonkalks gebildet wird.

Kehrt man, im Steinbruche stehend, das Antlitz in S. und sieht dem fliessenden Bachwasser nach. so bemerkt man die Schichtköpfe der von Steinbrucharbeit entfernten Platten unterhalb der Bruchschutthalde wieder zusammenfliessen und zwischen diesen nur ein kaum 1 Meter breites Thor, in welchem die Bänke des rechten mit denen des linken Ufers vollkommen correspondiren und der Bach abfliesst, ohne der geringsten siehtbaren Spur einer Verwerfung.

Verfolgt man aber vom Strassenumbuge, den Fussste ig östlich in den Zlava-Mangartbach hinab, so wird man hier durch den Anblick eines schönen Wasserfalles überrascht. Die Gewässer des Baches fallen hier 50-60 Meter tiefer unterhalb dem Steinbruche, über eine etwa 7 Meter hohe Felswand herab, die von Megalodonbänken gebildet wird,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1884, 34, pag. 675.

deren Schichtköpfe von W. in O. continuirlich ohne Spur irgend eines Bruches streichen.

Rechts und links von der vom Wasserfall ausgewaschenen Rinne fallen aber die Megalodonbänke in Süd und bilden die steilen Gehänge des Baches. Sie sind gerade an der Stelle, an welcher der Fussweg den Bach verquert, von weicheren Lagen der Torrer-Schichten überlagert, die da auch das Corbulagestein enthalten. Noch tiefer unten hat der Bach nur noch die Torrer-Schichten ausgewaschen und erreicht nicht wieder die Megalodonbänke, in ihrem Hangenden fliessend.

Aus diesen Thatsachen folgert man, dass der Mangartbach keine Verwerfungslinie bilden könne, da die Schichten, die er verquert, unten die hangenderen weichen Torrer-Schichten, höher oben im Gehänge, bis oberhalb des Steinbruchs, die tieferliegenden harten Megalodonbänke, quer über den Bach, von einem Ufer zum andern, ununterbrochen fortstreichen, und daher der Mangartbach über die völlig ungestörten Schichten herabfliessend, dieselben nur auf unbedeutende Tiefe ausgewaschen, respective sich in dieselben eingefressen hat. — Wenn daher die geologische Karte der Julischen Alpen, die Torrer-Schichten jenseits, im Osten vom Bache, ignorirt, dürfte sie damit die Existenz der "Störungslinie" nicht erwiesen haben. Denn von der, die Störungslinie offenbar darstellen sollenden Bachrinne ziehen die Torrer-Schichten unzweifelhaft in Ost fort, wie es die ältere Karte ganz richtig angibt.

Diese meine hier ganz flüchtig skizzirten Orientirungsstudien, die volle 7 Sommer-Excursionstage in Anspruch nahmen, betrafen wie gesagt nur die zwei oben bezeichneten Momente der künftigen Specialkarte der südlichen Umgebung von Tarvis: erstens das Vorkommen der untertriadischen Schichtenreihe am Nordfusse der Julischen Alpen und zweitens die Störungslinie am Mangart. Den ersten Gegenstand betreffend wird man aus meinen Skizzen ersehen, dass meine Studien mehr dahin neigen, mit der älteren Karte anzunehmen, dass ein Zug von untertriadischen Gesteinen am Nordfusse der Julischen Alpen zwar nicht unwahrscheinlich sei, dass aber derselbe nur an einzelnen Stellen unbedeckt zu Tage trete, sonst aber von dem für tertiär gehaltenen Schotter und Conglomerat hoch überdeckt werde. Jedermann wird einsehen, dass zwischen den von mir besichtigten Stichprobepunkten noch eine Menge von Zwischenpunkten zu besuchen sein wird, bevor der Revisions-Geologe sich entscheidet, die eine oder auch die andere Art der bisherigen Darstellungen zu verwerfen und die Kartirung so einzurichten, dass ein irgendwie Interessirter, unsere Karten benützend, nicht erst an Ort und Stelle es erfahren muss, dass der eingezeichnete untertriadische Gesteinszug Hunderte von Metern hoch von Schotter- und Conglomeratgebilden jüngsten Alters bedeckt sei, für ihn also gar nicht existire.

Den zweiten Gegenstand betreffend, habe ich bisher die Störungslinie am Mangart nur an ihrem südlichsten Ende studirt, und dort Verhältnisse kennen gelernt, die dafür sprechen, dass die ältere Darstellung von Foetterle, betreffend die Verbreitung der Torrer-Schichten auch östlich von der angenommenen Störungslinie, jedenfalls die richtige ist, die von nun an kaum noch ignorirt werden dürfte. Jetzt ist aber diese Störungslinie noch von Coritenza nördlich, am Mangart westlich vorüber, bis in das Lahnthal, zu verfolgen und im

Lahnthale noch überdies die auf der alten Karte angegebenen "Raibler Schichten" zu studiren, ob diese die eigentlichen Torrer-Schichten seien oder irgend eine tiefere Schichtenreihe aus dem Profile der Raiblerscharte darstellen.

Man sieht aus dieser Darstellung, dass 7 Excursionstage nicht ausreichten, zwei strittige Gegenstände, die Darstellung der zukünftigen geologischen Karte der Umgegend von Tarvis betreffend, so zu ordnen, dass mit einer derartigen Darstellung jeder objectiv Denkende sich als einverstanden erklären dürfte. Wie viel Zeit wird der Revisions-Geologe den anderen Objecten der Karte zu widmen haben? Wie viel Zeit wird noch die Revision der Petrefacte in Anspruch nehmen — was wird er noch zu unternehmen haben, um auch die rein wissenschaftliche Aufgabe, die Deutung der rectificirten Daten, so objectiv hinzustellen, dass sie fortan nicht ein Gegenstand des Streites, sondern die sichere Basis weiterer Forschung bilden könne.

Für unsere an uns herantretenden Aufgaben habe ich also auf meiner dritten Excursion die Erfahrung mir geholt, dass unsere Specialkarten vor der Drucklegung einer Revision bedürftig sind; dass diese Revision um so schwieriger und zeitraubender sein wird, je interessanter die betreffende Gegend ist, je häufiger sie von Neugierigen oder ernsten Forschern besucht und bearbeitet wurde. Jedenfalls wird eine revidirte Specialkarte gute Dienste leisten bis dahin, als wir mit unseren Detailarbeiten in die betreffende Gegend gelangen. Nicht minder sicher ist, dass es schade wäre, die bisherigen Leistungen unserer Anstalt, die, wie die obige Erörterung zeigt, in einzelnen wichtigen Zügen richtig sich erweisen gegenüber neueren Forschungen, in möglichst verbesserter Gestalt dem jetzt lebenden Publicum vorzuenthalten bis dahin, als es uns. vielleicht nach 50—100 Jahren, gelingt, durch bessere Detailaufnahmen die älteren Karten zu ersetzen.

Ich habe nur noch zuzufügen, dass ich Ende Mai nach Salzburg mich verfügt hatte, um in den Steinbrüchen zu Muntigl in dem dortigen Kreide-Flysch die vorgefundenen Inoceramen einzuheimsen und unsere Sammlung von diesem Fundorte, deren Grundstock wir Herrn Commissär Heinrich Keller verdanken, zu vervollständigen.

Ueber eine einwöchentliche Excursion nach Lunz, um im Stollen am Pölzberge die Aufsammlung von Petrefacten zu inspiciren, habe ich weiter unten ein kurzes Referat eingefügt.

Unsere Aufnahmen im Felde fanden im verflossenen, wie in früheren Jahren vielfache freundliche Unterstützung, die ich gerne hervorhebe, um Gelegenheit zu finden, den betreffenden hochgeehrten Herren unseren besonderen Dank ausdrücken zu können.

In erster Reihe habe ich zu erwähnen, dass uns folgende verehrliche Verkehrsanstalten mit Freikarten versorgt haben: die erste k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, die k. k. priv. galizische Carl Ludwig-Bahn, k. k. priv. Lemberg-Czernowitzer Bahn, k. k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, die k. k. ausschl. priv. Kaiser Ferdinand-Nordbahn, Mährisch-schlesische Centralbahn, k. k. priv. Waagthal-Bahn, k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft.

Herr Geologe M. Vacek fühlt sich zu verbindlichstem Danke verpflichtet für vielfache Unterstützung in seinem Aufnahmsgebiete den

Herren: Oberbergrath Joseph Schmidhammer in Neuberg: Bergmeister Adolf Hampel in Altenberg; Verwalter Franz Hasenauer in Aschbach: Bergmeister Carl Klinger in Gollrad: Verweser J. Neumann in Veitsch.

Herr Dr. V. Uhlig wurde seitens der Beamtenschaft der erzherzoglichen Kammer in Teschen lebhaft unterstützt und stattet seinen wärmsten Dank hierfür ab.

Herr Dr. L. v. Tausch fühlt sich verpflichtet, Herrn Friedrich v. Dieffenbach, Güterdirector Sr. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Albrecht, sowie dem gesammten Beamtenpersonale der Domäne Saybusch für die freundlichste Unterstützung in seiner Aufnahmsthätigkeit den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Herr Georg Gever ergreift mit Freude die Gelegenheit, Herrn Professor A. Pichler für die überaus liberale Mittheilung seiner reichen localen Erfahrung den herzlichsten Dank auszusprechen.

Bar. Camerlander hat für Förderung seiner Aufnahmsarbeiten zu danken der Direction der Mähr.-schles. Centralbahn und vielen ihrer Beamten, zumal Herrn Streckenvorstand Dörfler in Olmütz. ferner, wie schon im Vorjahre, den Herren Forstbeamten des Deutschen Ritterordens, zumal Herrn Oberförster Wehrberger in Karlsbrunn, ferner den Herren Hans von Koblitz daselbst, R. Freyn in Buchbergsthal, R. Richter in Würbenthal, Massl in Bennisch.

Ueber die von Seite des Comités zur naturwissenschaftlichen Durchforschung von Böhmen ausgeführten geologischen Aufnahmen und die Muscalstudien unserer Fachgenossen in Prag verdanke ich Herrn

Prof. Dr. Anton Fritsch die folgende Mittheilung.

Prof. Dr. J. Krejči unternahm, begleitet von Prof. Dr. Ot. Novák eine Begehung des Terrains des Riesengebirgsblattes der neuen Kořistka schen hypsometrischen Karte von Böhmen, und zwar mit Ausschluss des Urgebirges, dessen Begehung Prof. Dr. Laube übernahm.

Die Begehung umfasste das permische Terrain von Turnau bis Nachod und das Terrain der Kreideformation vom südlichen Rande

der Permformation bis Libau und Kapidlne.

Im permischen Terrain stellte es sich als wahrscheinlich heraus, dass die höchsten Schichtencomplexe bei Alt-Paka und Borovnice, in denen chalcedonartige Zwischenlagerungen mit Psaronien und Calamiten, sowie zahlreiche verkieselte Araucariten vorkommen, eine mit tieferen Horizonten der Zechsteinbildung gleichzeitige limnische Ablagerung seien.

Die Kreideformation ist hier vollständig mit ihren acht böhmischen Schichtenstufen vertreten und am nördlichen Rande an der Grenze des

Perm scharf dislocirt.

Schotterablagerungen treten in zwei Horizonten auf, in einem tieferen, hauptsächlich auf den Mergeln der Baculitenstufe und in einem höheren auf den Höhen des Goss-Skale-Quaders. Letztere stellen möglicher Weise die Schlussschichte der böhmischen Kreideformation dar.

Dr. A. Fritsch setzte seine paläontologischen Studien in den Teplitzer Schichten fort und untersuchte diesbezüglich die Gegend von Jungbunzlau. Sodann stellte er die Fundschichte sicher, in welcher neuerer Zeit am Stražnikberge bei Semil grosse Fährten von Riesenlurchen vorkamen. Aus der Kreideformation acquirirte er einen 70 Centimeter langen neuen Fisch aus der Verwandtschaft von Cladocyclus. Im Diluvium bei Prag sammelte derselbe zahlreiche Belege der Steppenfauna, unter anderen ein fast ganzes Skelet von Atalacta Jaculus, sowie einen Vielfrassschädel. Von dem Werke "Fauna der Gaskohle" ist das 7. Heft, die Lurchfische behandelnd, im Druck, sowie auch die Monographie der Crustaceen der böhmischen Kreideformation.

Dr. Velenovský untersuchte mehrere Fundorte der Perutzer Schichten und nahm genaue Profile auf und sammelte kostbares Material

an Pflanzen, über welche er mehrere Publicationen vorbereitet.

An dem durch das Durchforschungs-Comité eingesammelten Materiale arbeiteten auch die Museums-Assistenten: Herr V. Weinzettel, Kreidebivalven und Herr Ph. Počta, Die Corallen der böhmischen Kreideformation.

Ueber die geologischen Aufnahmsarbeiten von Seiten des galizischen Landesausschusses und der Krakauer Akademie der Wissenschaften verdanke ich wie im Vorjahre Herrn Prof. Julian Niedzwiedzki in

Lemberg folgende Mittheilung:

Neue Arbeiten betreffend, war nur Prof. A. M. Lomnicki von Seiten des galizischen Landesausschusses mit der Aufgabe betraut, eine möglichst detaillirte geologische Karte und Beschreibung der Gebiete von Zölkiew mit besonderer Berücksichtigung der dortigen Lignit- und Töpferthon-Vorkommnisse zu liefern; zur Zeit ist er mit der Sichtung und Verarbeitung des Beobachtungsmaterials beschäftigt.

Die übrigen geologischen Arbeiten im Lande hatten blos Beendigungen der in früherer Zeit übernommenen Aufgaben, welche sich im Allgemeinen als Reambulationen bereits geologisch aufgenommener Gebiete bezeichnen lassen, zum Ziele. Auch die in Angriff genommene Publication einer geologischen Karte von Galizien (im Maassstabe 1:75.000) ist in Folge der Krankheit und des Todes Alth's, der die Herausgabe auf sich genommen, nicht über den Stand des vorigen Jahres hinausgekommen.

Auch im heurigen Jahre wurde die Thätigkeit der Mitglieder der Anstalt mehrtach, sei es in rein wissenschaftlichem oder praktischem

Interesse, in Anspruch genommen.

Laut den hohen Erlässen des k. k. Ackerbau-Ministeriums vom 23. Juni, Z. 8404 1256, und des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 26. Juni 1886, Z. 10804, hatte ich mich mit Ende des Monats Juni nach Dorna Watra in der Bukowina zu verfügen, um dort selbst die Verhältnisse des Heilwassers des Curortes Dorna Watra zu studiren und darüber ein ausführliches Referat abzugeben.

Ferner erhielt ich vom Präsidium der Direction der k. k. österreichischen Staatsbahnen in einer Zuschrift vom 6. October 1886, Z. 8555 II, die Aufforderung zu einer Reise nach Brüx in Böhmen, um über das in der Gemeinde Strmitz situirte Friedrichschacht-Braun-

kohlenfeld zu referiren.

Der Magistrat der 1. f. Landeshauptstadt Laibach beschäftigt sich in den letztverflossenen Jahren mit Vorarbeiten für eine entsprechende Wasserversorgung der genannten Stadt.

Vom Landeshauptmann - Stellvertreter und Bürgermeister von Laibach, Herrn Peter Grasselli, eingeladen, an diesen Vorarbeiten Theil zu nehmen, hatte ich vorerst vorgeschlagen, die betreffende Commission möge sich in die Gegend von Wodice, nördlich vom Gr. Gallenberg, Flödnig und Debeli vrch wenden, woselbst in Schotter und Conglomeratgebilden des Diluvium Tiefquellen von hinreichender Reichhaltigkeit zu finden sein dürften, die zu Folge ihrer Höhenlage geeignet wären, mit natürlichem Drucke in die Stadt geleitet zu werden.

Die Commission hatte nicht nur diesen Wink ausgenützt, sondern auch aus früheren Studien bekannt gewordene Quellgebiete durchgeforscht und Daten gesammelt, die ich in den letzten Tagen des Juli 1886 kennen zu lernen Gelegenheit erhielt. Vorerst wurden die, tief unter dem Niveau der Stadt Laibach liegenden Tiefquellen bei Studenz besucht, dann das Quellgebiet von Babindol, südlich von Zwischenwässern begangen. Endlich wurden die früher nie beachteten Tiefquellen auf der von mir vorgeschlagenen Strecke von Wodice abwärts bis Skarutschna und Rebou eingehend besichtigt, welche reichliche Mengen eines frischen schmackhaften Trinkwassers im Ueberfluss liefern. Die Commission beschäftigt sich nunmehr mit Messungen dieser Quellen, um Daten zu sammeln, welche über die Art und Weise der Fassung und über die Oertlichkeit, an welcher die Anlagen durchzuführen sein werden, sicheren Aufschluss verleihen sollen.

Herr Chefgeologe C. M. Paul wurde erst in der letzten Woche des December in das Pilsener Carbonbecken berufen, um bei Třemošna eine Stelle ausfindig zu machen, an welcher eine Bohrung auf Steinkohle unternommen werden soll.

Von der hiesigen k. k. geographischen Gesellschaft wurde Dr. Tietze zum Vertreter bei dem diesmal in Dresden abgehaltenen deutschen Geographentage gewählt und begab sich derselbe von dort aus nach Leipzig, wo Anfangs Mai die Feier des 25jährigen Bestehens der dortigen Gesellschaft für Erdkunde unter dem Präsidium unseres ehemaligen Mitgliedes F. v. Richthofen stattfand. Bei dieser Feier vertrat Dr. Tietze gleichfalls officiell die hiesige k. k. geographische Gesellschaft.

Im November machte derselbe noch einen Ausflug nach Tlumacz in Ostgalizien, über dessen Ergebnisse er bereits in einer unserer letzten Sitzungen berichtet hat.

Dr. Victor Uhlig wurde seitens Sr. Exc. des Herrn Grafen A. Gyürky mit der Untersuchung des Kohlenfeldes von Matra-Novak im Neograder Comitat betraut. Ueber die hierbei gewonnenen Beobachtungen wird eine besondere Notiz veröffentlicht werden.

Ueber Wunsch der Stadtgemeinde Bennisch gab Bar. Camerlander ein Gutachten bezüglich der Wasserversorgung der genannten Stadt ab.

Im Mai d. J. verwendete Baron Camerlander zwei Wochen zu Excursionen im Böhmerwalde, speciell in dem Gebiete der Granulitellipse von Prachatitz, wo er besonders die an der Grenze zwischen Gneiss und Granulit eonstant wiederkehrenden Schichtglieder (Hornblende-, Augit-, Serpentin- und andere Bildungen) studirte. Ueber die stratigraphischen, wie über die bei der nachfolgenden Bearbeitung gewonnenen petrographischen Resultate dieser Reise, bei der Baron Camerlander an Herrn Bergingenieur A. Micko einen erfahrenen Begleiter hatte, ist eine Arbeit in Druck.

Während der zweiten Hälfte des Sommers betheiligte sich Herr G. Geyer an einer auf Anregung und unter Leitung des Herrn Prof. K. v. Zittel vom Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereine veranstalteten geologischen Aufnahme des Karwendel-Gebirges in Nord-Tirol und untersuchte das Gebiet zwischen dem Inn- und dem Achenthale einerseits, und dem Stallen- und Rissthale anderseits. Dabei ergaben sowohl die tectonischen, als selbst auch die stratigraphischen Verhältnisse dieser so ausserordentlich gestörten Region namhafte Schwierigkeiten.

Mächtige Complexe dunkelgrauer, dünnschichtiger Kalke mit rostgelben Rauchwacken treten hier — wie aus den gefundenen Fossilien geschlossen werden muss — in verschiedenen Stufen der Trias auf und scheinen strichweise die lichten Massen des Wettersteinkalkes zu ersetzen, dessen Schichten, fast ausnahmslos in steiler Lage, einzelne Bruchstücke grösserer Falten darstellen. Letztere erreichen das Maximum ihrer Intensität längs einer Bruchlinie, welche mit den grossen Nordwänden des Karwendel gegen die Alpen Laliders und Ladiz, mit der Lamsenscharte und mit dem Stallenthal (bei Schwaz) zusammenfällt.

Im Laufe der Detailuntersuchungen, welche besonders durch die freundlieben Mittheilungen des Herrn Prof. Adolf Pichler in Innsbruck gefördert wurden, konnten alle Glieder, in welche die Trias dieser Provinz zerfallt, aufgefunden und ausgeschieden werden. Es sind folgende:

1. Werfener Schiefer. (Auf dem Saukopf N. Stans, in typi-

scher ostalpiner Entwicklung.)

2. Unterer Muschelkalk. Schwarze Kalke mit Natica stanensis Pichl. und gelbe Rauchwacken, dann graue Crinoidenkalke mit Brachiopoden.

3. Oberer(?) Muschelkalk. Wulstig knollige graue Kalke mit bräunlich durchscheinenden Hornsteinknollen und häufigen Einlagen

eines apfelgrünen Quarzits.

4. Nur stellenweise entwickelte dünnschiefrige dunkle thonige Mergel (Partnach-Schichten, zum Thl.).

5. Wetterstein- oder Diploporen-Kalk.

6. Cardita-Schichten. Sandsteine, graue glänzende gefältelte Mergelschiefer mit rosenrothem Anhydrid, schwarze weissadrige Kalke und gelbe Rauchwacken.

7. Hauptdolomit.

- 8. Plattenkalk Gümbel's mit Rissoa alpina Gümb.
- 9. Kössener-Schichten mit häufigen Versteinerungen.

Die ausgelaugten Salzstöcke in der SW. und W. Umgebung des Achensees gehören der untersten Trias an.

Sie nehmen daher dieselbe Stellung ein, als die Salzlagerstätten des Salzkammergutes, eine Ansicht, welche dem Genannten schon früher durch Herrn Oberbergrath von Mojsisovies mitgetheilt worden war. Es gelang durch den Fund von Natica stanensis Pichl. nächst der Plumser-Alpe die Richtigkeit dieser Ansicht nachzuweisen.

Auch ehrenvolle Anerkennungen wurden den Mitgliedern unserer Anstalt in erfreulichster und dankenswerthester Weise gespendet.

Von der Gesellschaft für Erdkunde zu Leipzig wurde Dr. E. Tietze zum correspondirenden Mitgliede ernannt.

Ich selbst wurde mit dem Diplom eines Socio corrispondente di

Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti beehrt.

Bevor ich über den Stand des Museums und der Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt berichte, muss ich an meine Auseinandersetzung im Jahresberichte 1885, pag. 33—35 erinnern, woselbst ich ausführlich erörtert habe, wie uns kein Raum in unserem Museum zur Disposition steht, zur Ausstellung einer grossen Fülle an überaus werthvollem und neuem, wissenschaftlich bearbeitetem Materiale, welches aufgestellt, unsere neuesten Arbeiten erläutern wird — und pag. 38, woselbst der höchst erfreulichen Vermehrung unserer Bibliothek gegenüber die Mittheilung vorliegt, dass die für die Unterbringung derselben verwendeten Räume höchstens noch auf ein Jahr ausreichen.

Auch muss ich hier beifügen, dass meine unterthänigsten Vorstellungen, in welchen ich die Nothwendigkeit einer Reparatur des Hauses der Anstalt dem hohen Ministerium zur Kenntniss gebracht hatte, eine wohlwollende Aufnahme und Berücksichtigung gefunden haben, indem die vom früheren Hausinspector für die Reparatur präliminirte bedeutende Summe in dem Voranschlage für das Jahr 1886 eingestellt werden durfte. Leider hat die bisherige sorgfältigere Untersuchung des neuen Hausinspectors weitere und tiefgehende Gebrechen des Gebäudes aufgedeckt, die es ausser Zweifel setzen, dass die eben erwähnte bewilligte Summe kaum zur Hälfte ausreicht, die dringenden Schäden auszubessern, die seit einer langen Reihe von Jahren datirend, sich von Jahr zu Jahr eindringlicher manifestiren und nach jedem plötzlichen Regen die Plafonds nicht nur im Museum, sondern auch in den Räumen der Bibliothek und in den Arbeitszimmern inundiren und schädigen.

Die Möglichkeit einer Abstellung des Mangels an Raum im Museum sowohl, als in der Bibliothek, hatte ich ebenfalls nicht versäumt, klar zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die Rückgabe des ehedem unserer Anstalt gehörigen sogenannten Moos-Saales, unserem Museum; ferner durch die Uebergabe einer im ersten Stocke des Hauses der Anstalt befindlichen Naturalwohnung zu unserer Verfügung, dem Bedürfnisse unserer Bibliothek an Raum, abgeholfen werden könne, wobei überdies noch einige Piècen als Arbeitszimmer zur Verwendung gelangen könnten.

Ich war mir wohl dessen bewusst, dass alle diese Bitten und Vorstellungen, das Schieben unserer dringenden Bedürfnisse in den Vordergrund, sehr gewagt seien und nicht nur als Auslagen in der schweren Zeit der dringend gebotenen Sparsamkeit perhorrescirt werden, sondern auch als Veranlasser ausgedehnter Erörterungen und schwieriger, ja unangenehmer Verhandlungen nicht erwünscht sein können.

Mein Bangen um die Erledigung dieser Angelegenheit war daher wohl sehr begründet und die Hoffnung auf das endliche Gelingen sehr herabgedrückt.

Mit um so freudigerem Dankesgefühle empfing ich den hohen Erlass Seiner Excellenz des Herrn Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Juni 1886, Z. 4065, in welchem der Direction eröffnet wird: "Dass Seine Excellenz den niederösterreichischen Landesschulrath beauftrage, für die als Bibliotheks- und Arbeitsräume von der geologischen Reichsanstalt dringend benüthigten Localitäten, der bisherigen Naturalwohnung des Directors des Staatsgymnasiums im III. Bezirke Wiens, in anderer Weise vorzusorgen und die bisherige Amtswohnung im Gebäude der geologischen Reichsanstalt, nach dem thatsächlichen Abgange des bisherigen Directors, sofort der geologischen Reichsanstalt zu übergeben."

Diese, für die Entwicklung unserer Anstalt denkwürdigen Worte, respective zu Gunsten unserer Anstalt getroffene Verfügung verbindet uns zu dem tiefgefühltesten Danke. Seine Excellenz hat hiermit einem dringenden Bedürfnisse unserer Anstalt, welches abzustellen in den früheren Jahren zu den unerreichbaren Unmöglichkeiten gehörte, in

gnädigster Weise abgeholfen.

In fortgesetzter Berichterstattung habe zu erörtern, dass einige Tage nach der Herausgabe des erwähnten hohen Erlasses thatsächlich die Naturalwohnung der Anstalt förmlich übergeben worden war.

Diese Wohnung besteht aus 6 in einer Reihe aneinander gereihten grösseren und kleineren Sälen, respective Zimmern und den zugehörigen kleineren Piècen, die eigentlich auch nur aneinander gereihte durch Glaswände, Thüren oder dünne Mauern abgetheilte Gänge des Gebäudes darstellen.

Mögliche Reclamationen abwartend, liess ich die übernommene Wohnung den ganzen Juli und August abgesperrt und gänzlich unberührt, und habe während dem meine Reisen: nach Dorna Watra, dann zweimal in die Südalpen durchgeführt.

Ich hatte ganz besonders gehofft, dass mit der äusserlichen in nahe Aussicht gestellten, durch die k. k. n.-ö. Statthalterei durchzuführenden Reparatur des Gebäudes der geologischen Reichsanstalt, auch die Adaptirung der eben erhaltenen Räume für Zwecke der Arbeitsund Bibliothekszimmer sich verbinden lassen wird.

Bedauerlicherweise ist jedoch der Beginn dieser äusserlichen Reparatur immer weiter und weiter in den Herbst verschoben worden.

Wollte ich endlich die mir zur Verfügung gestellten Räume nicht auf unbestimmte Zeit ganz unnütz leer stehen lassen, wollte ich ferner trotz diesen leer stehenden Räumen nicht die Arbeitsräume und die Räume der Bibliothek in dem bisherigen ungenügenden Bestande bestehen lassen, so war mit Ende August die unnütze Wartezeit ganz entschieden abzubrechen, denn es drohte mir die Gefahr, dass die Adaptation entweder in den Winter verschoben, oder wegen der Anwesenheit der von den Aufnahmen rückkehrenden Mitglieder der Anstalt ganz unmöglich gemacht wird.

Nachdem ich in meiner Eingabe vom 26. August 1886, Z. 477, noch einmal um möglichste Beschleunigung der äusserlichen Reparatur des Anstalts-Gebäudes höflichst gebeten hatte: darauf hin aber von der h. k. k. n.-ö. Statthalterei eine Antwort eingelangt war, die es als möglich hinstellte, dass im Herbste diese Reparatur kaum noch durchgeführt werden dürfte — blieb mir kein anderer Ausweg, als am 2. September v. J. selbst Hand anzulegen, um in eigener Regie die Adaptation vorzunehmen.

Vorerst wurden jene provisorischen Mauern, die die Räume unserer Anstalt von der erhaltenen Naturalwohnung absperrten, abgeräumt und dadurch eine offene Verbindung mit den neugewonnenen Räumen hergestellt.

Dann wurden drei der neuen Säle mit der systematischen Mineraliensammlung und mit der systematischen Sammlung fossiler Pflanzen erfüllt. Drei andere Räume wurden für Arbeitszimmer adaptirt. Da die Arbeitszimmer jedes einen separirten Eingang der ihnen fehlte, benöthigten, so wurden nach dem alten Gebäudeplane die vermauerten oder verlegten Thüren aufgesucht, ausgebrochen und in Stand gesetzt: hierbei wurden vorhandene unbenützte oder überflüssige Thürbestandtheile in Verwendung genommen, frisch angestrichen, also mit den möglichst geringen Kosten die Adaptirung vorgenommen und dabei Räume gewonnen, die wie das Arbeitszimmer des Herrn Vicedirectors, würdig ausgestattet, den bescheidenen Anforderungen unserer Anstalt entsprechen. Aus einem der Anstalt früher nur halbgehörigen Raume wurde nach Abtragung einer Trennungsmauer ein grösseres Zimmer gewonnen, in welches unsere Acten übertragen wurden.

Durch diese Adaptirung wurden vier Räume frei, die an die bisherigen Zimmer unserer Bibliothek unmittelbar anstossen, die ich zur

Erweiterung unserer Bibliothek bestimmt habe.

Drei von diesen Räumen, die ehemals die Wohnung Foetterle's bildeten, hatte man vor Jahren dadurch erhalten, dass ein im alten Gebäudeplane als ein unabgetheilter Saal verzeichneter Raum durch zwei hölzerne mit Papiertapeten beklebte Wände in drei kleinere ungleiche und mit niederen Tapetenthüren versehene Cabinete abgetheilt worden war.

Nach gepflogener Orientirung habe ich die Tapetenwände herausnehmen zu lassen und den Saal in seiner ursprünglichen Gestalt und Grösse, wie diese auf dem alten Gebäudeplane eingezeichnet sind, wieder herzustellen beschlossen.

Vor der Ausführung dieses Planes wurde sowohl der frühere als auch der jetzige Hausinspector mit einer Untersuchung betraut, sicher festzustellen, ob der geplante grosse Saal die nöthige Tragfähigkeit besitze, um die nöthigen Stellagen und die Bücherlast zu ertragen.

Erst nachdem die Erklärung der sachverständigen Ingenieure vorlag, wurde der Plan, den grossen Saal herzustellen und in denselben die nöthigen Bücherstellagen aufzuführen, dem hohen Ministerium zur Genehmigung vorgelegt, die auch thatsächlich in einem hohen Erlasse vom 30. October 1886, Z. 20.365, ertheilt wurde.

In den bisherigen Räumen unserer Bibliothek bestehen als Bücherschränke einfache Kästen, ohne Rückwand, mit Seitenwänden aus Brettern, in welchen die eirea 1·20 Meter langen Tragbretter für Bücher eingerahmt erscheinen. Ursprünglich wurden diese Schränke nur eirea 2 Meter hoch gemacht und hat man in den Sälen eine Rollleiter und andere complicirte Leitern im Gebrauche, mittelst welchen man zu den über mannshoch gestellten Büchern gelangt.

Später, nach Vermehrung der Büchersammlung, wurden je nach Bedarf Aufsätze auf diese Bücherschränke gestellt, die bis zum Plafond reichen. Hierdurch sind die Schränke 3·790 Meter hoch geworden, die Rollleiter reichte nicht mehr aus und wurde durch tragbare 4 Meter

lange Leitern ersetzt, mittelst welcher man die hochgestellten Bücher ein- und ausstellen konnte.

Ich hatte oft Gelegenheit gehabt, gut eingerichtete Bibliotheken im In- und Auslande zu sehen, und einzusehen, dass die Anwendung der Leitern nicht nur lebensgefährlich, sondern auch zeitraubend sei. Die Einrichtung der Bibliothekschränke mit Gallerien findet übrigens in neuester Zeit auch bei uns Eingang, in grossartigster Weise wohl in der Wiener Universitäts-Bibliothek.

Die Construction aus Eisen schien mir jedoch für unsere Verhältnisse zu kostspielig und ich war daher lebhaft angeregt, während eines im Sommer des Vorjahres erfolgten Besuches im Rudolfinum zu Laibach, eine zweckentsprechende Stellagenconstruction aus Holz für die dortige Bibliothek kennen gelernt zu haben, von welcher ich eine Detailzeichnung Herrn Custos C. Deschmann verdanke.

Der neuerworbene Bibliotheksaal unserer Anstalt ist gerade so hoch (3·790 Meter), dass er eine Abtheilung der Stellagen in zwei Etagen, also mit einer Gallerie gestattet. Die beiden Etagen sind gerade so hoch (1·795 Meter), dass ein Mann von mittlerer Grösse über und unter der Gallerie wandeln und die Bücher mit der Hand frei ausheben kann.

Die Gestalt des Saales, dem drei Fenster eigen sind, wovon das mittlere ein Doppelfenster ist, einerseits und die Einrichtung des Parquetbodens, welcher auf der aus Säulen und Rost combinirten Construction des Vestibuls aufruht, gestatten zwei einfache Bücherstellen längs den Querwänden und zwei doppelte Bücherstellen vis-à-vis den Fensterpfeilern aufzustellen. In der Mitte des Saales, vom Doppelfenster zur Hauptthüre, bleibt ein grösserer salonartiger Raum frei. Vis-à-vis den beiden Seitenfenstern an der Rückwand postirte Stiegen gestatten die Gallerien der Stellagen bequem zu ersteigen.

Nachdem nun gegenwärtig die Einzelwerke unserer Bibliothek 120 Tragbretter in den bisherigen Stellagen erfüllen, die neuen Stellagen im neuen Bibliotheksaale aber nach dem bisherigen Plane 262 Tragbretter bieten, im Bedarfsfalle aber auf 328 Tragbretter eingerichtet werden können; so ersieht man aus diesen Daten, dass der neue Bibliotheksaal mehr als doppelt so viel Ausstellungsraum für Bücher bietet, als gegenwärtig die Sammlung der Einzelwerke fordert — dass also unsere Einzelwerke in diesem Saale nicht nur bequem untergebracht werden können, sondern auch noch auf viele Jahre zur Unterbringung der neu anlangenden Büchermengen Raum erübrigt. Nach Uebertragung der Einzelwerke an den neuen Bestimmungsort wird aber das bisher innegehabte Zimmer und jenes Zimmer, welches früher der Herr Vicedirector als Arbeitszimmer benützte, zur erwünschten Erweiterung des zweiten Theiles unserer Bibliothek, der periodischen Schriften nämlich, disponibel werden.

Es sei mir gestattet, zu erwähnen, noch einem inopportunen Verhältnisse, dem wir uns früher fügen mussten, im Zuge der erwähnten Adaptationen abgeholfen zu haben. Nach der früheren Anordnung musste durch eines von unseren Arbeitszimmern, in welchem insbesondere Herr Adjunct Teller wichtige Präparationen von fossilen Säugethierresten durchzuführen oft bemüssigt war, der Durchgang auf das Dach des Museums, das unmittelbar vor den Fenstern aufragt, gestattet werden.

Es ist selbstverständlich, dass der Zugang der Ziegeldecker sammt dem Materiale, nicht minder der Zimmerleute sammt Werkzeugen, durch ein Arbeits-, respective Präparirzimmer auf das gegenüberliegende Dach, nicht nur höchst störend auf die Arbeiten wirken musste, sondern wurden oft die gerade in Präparation befindlichen mühsam erworbenen Gegenstände beschädigt, durch das Ein- und Aussteigen die Umgebung des Fensters beschmutzt, der Boden verunreinigt.

Diese allseitig widerliche Unzukömmlichkeit musste endlich be-

seitigt werden.

Einer ganz besonderen lobenswerthen Zuvorkommenheit des Herrn Director Niedergesäss habe ich es zu verdanken, dass diese Beseitigung gelang, indem der Genannte es gestattete, dass von einem zu seiner Disposition stehenden grossen Saale, der an unser Präparirzimmer anstosst, und durch welchen früher ohnehin die Verbindung mit dem Dache bestanden hatte, ein schmaler Theil, durch eine Scheidewand abgetrennt und durch diesen Gang ein Austritt auf das Dach hergerichtet werden konnte. Der neue Gang ist 1.5 Meter breit, und ist durch denselben nun der Austritt der Ziegeldecker, überhaupt Arbeiter auf das Musealdach ohne Hinderung unserer Arbeiten und ohne Schädigung der Arbeitszimmer möglich geworden.

Wenn nun durch diese oberwähnten hohen Orts erfolgten Ver fügungen und auch durch die genehmigten Adaptirungsarbeiten dem dringenden Bedürfnisse nach Raum im ersten Stocke des Anstaltsgebäudes eine erwünschte Abhilfe geschaffen wurde, sind die ebenfalls schon vorgeschrittenen Verhandlungen wegen Rückgabe unseres ehemaligen Moossaales an die Anstalt dem erwünschten Ziele noch nicht zugeführt; aber ein Hoffnungsstrahl für uns leuchtet jedenfalls aus den bisherigen Verhandlungen: dass Scine Excellenz für die eine Anstalt kein nachtheiliges Provisorium schaffen, aber auch die k. k. geologische Reichsanstalt nicht darben lassen wolle am Mangel des für die Ent-

wicklung des Museums nöthigen Raumes.

Schliesslich habe ich noch auf die Durchführung der äusserlichen Reparatur des Anstaltsgebäudes zurückzukommen. Trotz der oberwähnten Nachricht, dass diese Reparatur kaum noch im laufenden Herbste durchgeführt werden dürfte, erschienen plötzlich Arbeiter mit Geräthschaften, und die Reparatur ging bei günstigem Wetter im November flott vor sich. Eben das anhaltende günstige Wetter hatte bereits die Hoffnung aufkommen lassen, die Restaurirung des Gebäudeäusseren werde noch vor dem Eintritte des Winters beendet werden können, als plötzlich in der der Sommerhitze ausgesetzten Gartenfront des Gebäudes ein grosses Gebrechen an den Gesimsen bemerkt wurde. Die Restauration des Gesimses war jedoch in den Voranschlag vom früheren Hausinspector, weil nicht bemerkt, auch nicht aufgenommen worden. Dem Befehl entsprechend, nur die aufgenommenen und bewilligten Theile des Gebäudes zu restauriren - musste hier ein Stillstand in den Arbeiten eintreten, bis es gelingt, eine regelrechte Genehmigung der Reparatur der erwähnten Schäden actenmässig zu erlangen — und so kam es, dass das Anstaltsgebäude in der Gassenfront entsprechend restaurirt, in der Gartenfront im Schmucke seiner Gerüste auf unbestimmte Zeit zu prangen haben wird.

Unter diesen Verhältnissen und bei dem Stande und Gange der betreffenden Angelegenheiten ist es selbstverständlich, dass für unser Museum die Zeit grösserer äusserlicher Veränderungen noch nicht gekommen ist. Wir hatten uns auf Detailarbeiten, auf Vorbereitung von Suiten für die künftige Ausstellung, auf Ansammlung und Erwerbung neuer Vorkommnisse zu beschränken.

Um Einiges von diesen Arbeiten in den Vordergrund zu stellen, führe ich an, dass wir im verflossenen Jahre über 500 Dünnschliffe für unsere Gesteinssammlung neu anfertigen liessen. Diese grosse Zahl der Dünnschliffe spricht davon, dass der Untersuchung von Gesteinen ein grosser Theil unserer Zeit und Arbeitskraft zugewendet wird.

Zwei grössere Suiten von Petrefacten der Trias hat Herr Dr. E. v. Mojsisovics für unser Museum zu erwerben Gelegenheit ge-

funden.

Ich selbst habe Herrn Haberfelner in Lunz veranlasst, am Pölzberge bei Lunz einen Stollen zum Zwecke der Aufsammlung der Petrefacte des Reingrabener Schiefers und des Aonschiefers zu betreiben. Es handelte sich dabei, von jenen Cephalopoden, die in den genannten Schichten stellenweise sehr häufig eingebettet erscheinen, sich aber in dem stark gepressten Schiefer zerdrückt, daher nur selten in einem solchen Erhaltungszustande finden lassen, dass deren Bestimmung möglich wird, ein reichhaltiges Materiale zu gewinnen und deren endgiltige Fixirung zu ermöglichen. Obwohl der Stollen sein Endziel noch nicht erreicht hat, lieferte dessen herausgeförderte Schiefermasse ganz Erfreuliches: eine grosse Anzahl von Cephalopoden, eine Menge kleinerer und grösserer Fische, einige Gasteropoden und Zweischaler. Der wichtigste Rest, den der Schiefer geliefert hat, ist der bisher einzige Kopf eines Ceratodus, über welchen ich in einer der vorhergehenden Sitzungen berichtet habe. Es gewährt mir eine besondere Freude, hier erwähnen zu können, dass unser hochverehrter Gönner und Freund Herr Prof. F. Sandberger in Würzburg unaufgefordert uns ein hinteres Ende des Skeletes des fossilen Ceratodus aus dem Würzburger Lettenkohlensandstein zusendet, das von Leidig und Winkler untersucht und von v. Zittel neuerlichst besprochen wurde.

Den Aufsammlungen in der Flora der Steinkohlenformation bin ich selbst momentan fern gerückt; trotzdem wird jede passende Gelegenheit erfasst, die Sammlung unseres Museums durch Culm und Carbonpflanzen zu bereichern. Die namhafteste Vermehrung erfuhr in neuerer Zeit die Flora der Radnitzer Schichten, aus dem Felde der Morawia bei Rakonitz. Ich darf wohl gegenwärtig schon behaupten, dass nach dem uns vorliegenden grossen Materiale die Flora dieser Schichten so reichhaltig ist an prachtvoll erhaltenen Arten, wie keine andere Steinkohlenflora, und geeignet, die Verschiedenheit der Flora der Radnitzer Schichten, sowohl von der nächst jüngeren Flora von Rossitz, als auch von allen den älteren Floren des Carbon und Culm, in das vortheil-

hafteste Licht zu stellen.

Nicht weniger reich als in früheren Jahren flossen die Geschen ke unserer Herren Gönner, Freunde und Correspondenten für unser Museum, worunter wesentliche und höchst erwünschte Bereicherungen unserer Sammlung vorkommen. Es ist meine angenehme Pflicht, den geehrten

Gebern, und zwar den Herren Franz Bartonec in Poln.-Ostrau: H. Becker in Kaaden; Dr. J. Blaas, Docent in Innsbruck; A. Brandner in Elbogen; G. Buchich auf Lesina; J. Chmiel in Cziklova; Dr. Fr. Dvorsky in Brünn; Dir. E. Döll in Wien; Dr. Ottokar Danzer in Marienbad; Seiner Excellenz Herrn Julius Grafen von Falkenhayn als k. k. Ackerbauminister; Hofrath F. M. Ritter von Friese in Wien; Heinrich Fessl in Assling; Rudolf Freyn in Buchbergsthal; F. Firbas in Schüttenhofen; Wilhelm Göbl, k. k. Bergrath in Wien; Bergverwaltung Grünbach; J. Haberfelner in Lunz; Otto Hinterhuber, Bergdirector in Thomasroith; Ad. Hofmann, Docent in Leoben; M. Jaritz, Bergdirector in Seegraben; W. Jičinsky, Bergdirector in M.-Ostrau; J. v. Kamienski in Neumarkt; Dr. A. v. Klipstein in Giessen; J. Kušta, Professor in Rakonitz; A. M. Lomnicki, Professor in Lemberg; v. Mertens, Vorstand des erzherzoglichen Laboratoriums in Trzynietz; Albert Micko in Prachatitz; Dr. O. Novák, Professor in Prag; Dr. J. Palacky, Professor in Prag; Bergrath Rudolf Pfeiffer in Brunn; Ed. Pfohl, Bergmeister in Karwin; Dr. J. E. Polak in Wien; L. v. Pompée in Pisek; Professor Fr. Pošepny in Přibram; M. Przyborski, Markscheider in Reschitza; Geh. Oberbergrath Dr. Ferd. Römer, Director in Breslau; Josef Rädler in Aussig; Ferdinand Richter in Aussig; Professor Dr. F. Sandberger in Würzburg; Dr. A. Schrauf, Vorstand des mineralogischen Museums in Wien; Franz Schröckenstein, Oberbergverwalter in Brandeisl; Professor G. Stenzel in Breslau; Trifailer Kohlenbergbau-Gesellschaft; Dr. J. N. Woldrich, Professor in Wien; E. Ritter v. Wurzian, Bergdirector in Orlau; Dr. G. Zechenter in Kremnitz unseren verbindlichsten Dank auszusprechen, und kann mir nicht versagen, nach gefälliger Mittheilung des Herrn Baron v. Foullon, speciell die Geschenke an Mineralien hervorzuheben: Aus Persien erhielten wir durch Herrn Dr. J. E. Polak: Asbest. Von der königl. Bergdirection in Pribram von Kuttenberg: Cronstedtit. Pyrit, Galmei, Quarz. Von seiner Excellenz Julius Grafen von Falkenhayn, k. k. Ackerbauminister, in einem ganz besonders schönen Handstücke: Cronstedtit. Ueber Antrag des Herrn Hofrathes F. M. Ritter v. Friese vom h. k. k. Ackerbau-Ministerium: Langit. Calcit.

Herr Hofrath v. Friese hat ein seltenes Mineral: Schwefelsaures Quecksilberoxyd von Idria, ein Geschenk an unser Museum, in unserer Sitzung vom 7. December v. J. selbst vorgelegt. Die Mineralien von Pisek haben den Herren Dir. E. Döll und Prof. Dr. Woldřich zu Vorträgen veranlasst. In einer neuerlichen Sendung von da erhielten wir eine sehr schöne Suite von Apatit. Die Sendung der Mineral- und Gesteinsvorkommnisse bei Schüttenhofen, die Herr Firbass entdeckte und ausgebeutet hat, dienten Herrn Dr. Scharitzer als Grundlage für seine Studien über den Monazit und eine ganze Reihe anderer seltener Mineralien. Eine jüngste Einsendung des Herrn Firbass bringt uns Gesteine der Umgegend von Schüttenhofen zur Ansicht. Herr Prof. Sandberger in Würzburg widmete unserem Museum eine grössere Suite von und bei ihm untersuchter Minerale und Gesteine.

Die von uns angekaufte Sammlung des verstorbenen Bergrath Czerkauer führte den Beständen viele alte Vorkommen zu. Wenn auch wenig darunter war, das bei uns nicht bereits vertreten gewesen wäre, so waren wir mehrfach in der Lage, Vorhandenes durch bessere Stücke zu vervollständigen, Studienmaterial zu gewinnen und endlich eine Reihe werthvoller Dupletten für Tauschzwecke beiseite zu legen.

Die unsererseits zu erfolgende Abgabe von Sammlungen für Unterrichtsanstalten Oesterreichs betreffend, habe in dem Jahresberichte 1885, pag. 36, den Umstand hervorgehoben, dass das Bedürfniss, solche Sammlungen zu erhalten, sich von Seite der Unterrichtsanstalten plötzlich so ausserordentlich gesteigert hat, dass unsere Dupletten nicht nur nicht den Bedarf decken können, sondern

als erschöpft zu betrachten sind.

Diese Erschöpfung nach Möglichkeit zu beheben, hat es an Bemühungen nicht gefehlt. Ich habe bei Gelegenheit meines Besuches von Jakobeny und Raibl den dortigen k. k. Bergverwaltungen unseren Mangel an den gewöhnlichsten Mineralien dargelegt und höflichst gebeten, uns aus ihren Revieren das Gewöhnlichste und Gemeinste an Mineralien mittheilen zu wollen. Ich bin diesen beiden k. k. Aemtern den verbindlichsten Dank schuldig für die ausgiebige Aushilfe im Interesse unserer Unterrichtsanstalten. Die k. k. Berg- und Hüttenverwaltungen zu Klausen und Brixlegg in Tirol haben von unserer Seite erfolgten, brieflichen Aufforderungen und Bitten in gleich lobensund dankenswerther Weise Folge gegeben, während die k. k. Direction in Přibram, sich selbst zu gleichen Zwecken für total erschöpft erklärend, uns die Hoffnung gab, nachträglich eine freundliche Aushilfe uns zuwenden zu wollen.

Aus diesen mit grösstem Danke angenommenen Gaben und sonst von uns beigeschafften Gegenständen, ist Herr Geologe M. Vacek seit seiner Rückkehr aus den Alpen bemüht, Sammlungen zusammen zu stellen, und ich sage ihm für diese aufopfernde Mühe ebenfalls im Interesse unserer Unterrichtsanstalten den herzlichsten Dank. Leider werden die so mit grösster Anstrengung zusammengebrachten Sammlungen nicht so zahlreich ausfallen, dass wir alle Petenten nach Mög-

lichkeit befriedigen könnten.

Daher füge ich an alle jene Aemter und Personen, die mit Gewinnung von Mineralien sich befassen oder sonst in der Lage sind, über grössere Mengen gewöhnlicher nutzbarer Mineralien zu disponiren, die höflichste, zugleich dringendste Bitte, unserer Anstalt in beliebiger Menge und Grösse der Handstücke, von den vorhandenen Mineralien einsenden zu wollen. Nicht der humane Nutzen, dem Schüler Gelegenheit gegeben zu haben, Nützliches kennen zu lernen, ist bei diesen Gaben allein zu ernten. Es ist hauptsächlich dabei von geschäftlicher Seite zu beachten, dass die den Mineralien beigegebenen Etiquetten zugleich Adressen sind: wo man diese oder jene Art von Mineral im Grossen käuflich beziehen kann.

Nach dem von unserem Bibliotheksbesorger Herrn J. Sänger zusammengestellten Ausweis über den Zuwachs an Bücherwerken in der Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt habe ich Folgendes zu notificiren:

Ausweis

über den Zuwachs an Bücherwerken in der Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt im Jahre 1886.

|                                                                         |                                         | Benennt               | ing der                                    | Druckso               | hriften      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Und zwar:                                                               | Einzelwerke<br>und Separat-<br>abdrücke |                       | Zeit- und Ge-<br>sellschafts-<br>schriften |                       | Zusammen     |                       |
|                                                                         | Num-<br>mern                            | Bände<br>und<br>Hefte | Num-<br>mern                               | Bände<br>und<br>Hefte | Num-<br>mern | Bände<br>und<br>Hefte |
| Mit Ende des Jahres 1885 waren vor-                                     |                                         |                       |                                            |                       |              |                       |
| handen                                                                  | 12.408                                  | 13.759                | 896                                        | 17.862                | 13.304       | 31.621                |
| Zuwachs im Laufe des Jahres 1885 .<br>Neuer Zuwachs im Laufe des Jahres | 289                                     | 323                   | 2                                          | 718                   | 291          | 1.041                 |
| 1886                                                                    | 625                                     | 655                   | 12                                         | 526                   | 637          | 1.181                 |
| 1886 in der Bibliothek                                                  | 13.033                                  | 14.414                | 908                                        | 18.388                | 13.941       | 32.802                |

Im Laufe des Jahres 1886 beträgt der neue Zuwachs: an Einzelwerken 625 Nummern und 655 Bände und Hefte (gegen das Vorjahr: 289 Nummern und 323 Bände und Hefte), an Zeit- und Gesellschaftsschriften 12 Nummern und 526 Bände und Hefte (gegen das Vorjahr: 2 Nummern und 718 Bände und Hefte). Unsere Bibliothek besitzt somit Ende des Jahres 1886 an Einzelwerken 13.033 Nummern in 14.414 Bänden und Heften, an Zeit- und Gesellschaftsschriften: 908 Nummern in 18.388 Bänden und Heften; zusammen 13.941 Nummern in 32.802 Bänden und Heften.

Vor Allem möchte ich solcher Einzelwerke gedenken, die selbstständig im Buchhandel erschienen, durch Tausch nicht zu erhalten wären und die sonst nur im Wege des Kaufes, also für klingende Münze in unsere Bibliothek hätten gelangen können, wenn sie uns nicht als werthvolle Geschenke eingesendet worden wären. Es sei erlaubt, die kostbarsten und erwünschtesten hier aufzuzählen, und den freundlichen Gebern unseren lebhaftesten Dank dafür beizufügen.

Abich H., Dr. Geologische Beobachtungen über die vulcanischen Erscheinungen und Bildungen in Unter- und Mittelitalien. Ersten Bandes erste Lieferung: Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulcanischen Bildungen. Braunschweig 1841. Nebst Atlas. Geschenk der Frau Geheimräthin Adelaide Abich.

Abieh H., Dr.: Erläuternde Abbildungen geologischer Erscheinungen, beobachtet am Vesuv und Aetna in den Jahren 1833 und 1834. Mit französischem und deutschem Texte. Brauschweig 1841. In Atlasformat. Geschenk der Frau Geheimräthin Adelaide Abieh.

Abich H., Dr.: Atlas zu den geologischen Forschungen in den kaukasischen Ländern. II. Th. Geologie des armenischen Hochlandes, Westhälfte. Mit 3 geologischen Karten und 6 Ansichten. Geschenk der Frau Geheimräthin Adelaide Abich.

D'Achiar di Ant.: I Metalli loro minerali e miniere. Vol. I, II. Milano 1883. Geschenk des Autors.

Hibsch J. E.: Geologie für Land- und Forstwirthe. Teschen 1885. (Ist im Commissionsverlag bei W. Frick in Wien zu haben.) Geschenk des Autors.

Langsdorff W., Dr.: Gang- und Schichten-Studien aus dem westlichen Oberharz. Clausthal 1885. Geschenk des Autors.

Langsdorff W., Dr.: Geologische Karte des Westharzes. Maassstab 1:25.000. Clausthal 1886. Geschenk des Autors.

Muschketow: Turkestan. St. Petersburg 1886. Geschenk des Autors.

Nehring Alfred, Dr.: Zoologische Sammlung der königlichen landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin. Katalog der Säugethiere. Berlin 1886. Geschenk des Autors.

Neumayr M., Dr.: Erdgeschichte. I. Band. Allgemeine Geologie. Leipzig 1886. Geschenk des Autors.

Prestwich Jos.: Geology chemical, physical and stratigraphical. Vol. I, Oxford 1886. Geschenk des Autors.

Richthofen Ferd., Dr. Freiherr von: Führer für Forschungsreisende. Berlin 1886. Geschenk der Verlagshandlung Robert Oppenheim.

Toula Fr.: Mineralogische und petrographische Tabellen. Prag 1886. Geschenk des Autors.

Verbeck R. D. M.: Krakatau. Album sammt Text und eine Rolle Karten. Bruxelles 1886. Geschenk der indo-niederländischen Regierung.

In neuen Schriftentausch getreten sind wir im Jahre 1886 mit Bukarest, Ministère des travaux publics: Annuaire du Bureau géologique (Édition française); Melbourne, Departement of Mines; Wien, Geographisches Institut der Universität (Geographische Abhandlungen); Kroatischer Naturforscher-Verein in Agram; Società geologica italiana Roma.

Mit von Freude erfülltem Herzen haben wir die in Wien erfolgte Gründung einer neuen naturwissenschaftlichen Zeitschrift zu begrüssen: Die Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, redigirt von Dr. Franz Ritter von Hauer.

Wenn es irgend ein wissenschaftliches Institut unserer Monarchie gibt, welches mit Recht eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift für sich und seine Arbeiten zu besitzen bestrebt ist und eine solche besitzen soll, so ist es ganz gewiss in erster Linie das k. k. naturhistorische Hofmuseum.

Welche colossalen Reichthümer an den werthvollsten naturhistorischen Materialien aus allen Reichen und Gebieten der Erde liegen da aufgespeichert, zu dem erhabenen Zwecke, das menschheitliche Wissen zu bereichern.

Die geologischen und mineralogischen Sammlungen des jetzigen naturhistorischen Hofmuseums, soweit sie das Gebiet der Monarchie und die angrenzenden Länder umfassen, wurden seit der Gründung unserer geologischen Reichsanstalt mit einbezogen in unsere gemeinsamen Studien und Arbeiten und gaben unsere Druckschriften häufig auch glänzende Gelegenheit, die Reichhaltigkeit und Wichtigkeit dieser Sammlungen den weitesten wissenschaftlichen Kreisen zur Kenntniss zu bringen. In den anderen Fächern fühlten Männer, wie Frauen feld, das Bedürfniss,

ein Gleiches zu erreichen und die anderen Reichthümer der naturhistorischen Hofsammlungen den Wissbegierigen zu enthüllen. Die Gründung des zoologisch-botanischen Vereines war mit die Folge dieser Einsicht und dieses Strebens. Aber alle diese und andere, Oesterreich und noch geringere Gebiete umfassende, in neuerer Zeit gegründete Zeitschriften, nicht minder die Publicationen der k. Akademie der Wissenschaften, haben ja ihr eigenes abgeschlossenes Feld, eigene Ziele vor sich, und können dem k. k naturhistorischen Hofmuseum nur einen Theil ihres beschränkten Raumes und ungenügender Mittel bieten, mit welchen sich dieses erste Institut Oesterreichs unmöglich begnügen darf.

Diesem thatsächlichen Mangel gegenüber stehen nun im k. k. naturhistorischen Hofmuseum die colossalen Materialien, die zahlreichen vorzüglichen wissenschaftlichen Arbeitskräfte entgegen. Dem überaus reichen Ueberfluss einerseits und dem Mangel andererseits konnte thatsächlich nur durch die Gründung der "Annalen" abgeholfen werden, die eine grossartige, nicht allein Oesterreich-Ungarn, sondern die ganze Erde umfassende naturhistorische Publication zu werden die grösste Berechtigung haben. Wir können daher dem Gründer derselben aus

vollem Herzen gratuliren.

Nach dem von unserem Zeichner Herrn E. Jahn zusammengesetzten Ausweise wurde die Kartensammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt im Jahre 1886 um 283 Blätter vermehrt. In dieser grossen Anzahl ist das grossartige Geschenk der Second Geological Survey of Pensylvania, über das ich in der Sitzung am 16. November 1886, Verh. pag. 347, berichtet habe, mit inbegriffen. Unsere Originaliensammlung der geologisch colorirten Karten hat um drei Blätter eine erwünschte Vermehrung erfahren. Herr Dr. Ed. Brückner, gegenwärtig auf der Seewarte bei Hamburg stationirt, hat es gestattet, dass wir Copien nehmen durften von den folgenden 3 Sectionen: Zone 13, Col. VII, Tittmoning; Zone 13, Col. VIII, Mattighofen; Zone 14, Col. VIII, Salzburg; die er als Grundlage zu seiner in den "Geographischen Abhandlungen" erschienenen Abhandlung: Die Vergletscherung des Salzachgebietes, Wien (Band I, Heft 1) 1886, gezeichnet hatte und von welchen die in kleinerem Maassstabe gedruckte geologische Uebersichtskarte des Salzburger Alpenvorlandes (Karte II der eitirten Abh.) abgenommen wurde. Mir lag sehr viel daran, von dieser, meiner Ansicht nach sehr wichtigen Aufnahme der Vergletscherung des Salzburger Vorlandes die Originalien für unser Archiv zu erhalten und fühle mich für die freundliche Gewährung meiner Bitte Herrn Dr. Brückner zum höflichsten Danke vernflichtet.

Von unseren Druckschriften wurden unter der bisherigen Redaction der Herren Dr. E. v. Mojsisovies und Carl Maria Paul im Jahre 1886 fertig oder nahezu fertig gebracht: Der XII. Band der Abhandlungen, der XXXVI. Band des Jahrbuches und der Jahr-

gang 1886 der Verhandlungen.

Der XII. Band unserer Abhandlungen enthält vier Abhandlungen:
1. Dr. L. Tausch: Ueber die Fauna der nichtmarinen Ablagerungen der oberen Kreide des Csingerthales bei Ajka im Bakony und über einige Conchylien der Gosaumergel von Aigen bei Salzburg. Mit 3 lithogr. Tafeln. (Ausgegeben am 1. Juni 1886.)

2. D. Stur: Beitrag zur Kenntniss der Flora des Kalktuffes und der Kalktuff-Breceie von Hötting bei Innsbruck. Mit 2 Lichtdruck-Tafeln und zwei Zinkotypien im Text. (Ausgegeben am 1. Juni 1886.)

3. M. Vacek: Ueber die Fauna der Oolithe von Cap San Vigilio, verbunden mit einer Studie über die obere Liasgrenze. Mit 2) lithogr.

Tafeln. (Ausgegeben am 1. Juli 1886.)

4. G. Geyer: Ueber die liasischen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstadt. Mit 4 lithogr. Tafeln. (Ausgegeben am 31. October 1886.)

Freue mich, betreffend die erstaufgeführte Arbeit, berichten zu können, dass dieselbe wohl von der competentesten Seite, durch die Herren Ch. A. White und Sandberger, die freundlichste Aufnahme gefunden hat.

Auch habe ich bei Gelegenheit der Vorlage dieses Bandes jene beiden Autoren, die zum ersten Male in unseren Abhandlungen die Früchte ihrer Studien und Mühen niedergelegt haben, die Herren: v. Tausch und Geyer, herzlich zu begrüssen. Möge es unserm Nachwuchse gelingen, stets im Dienste der Wahrheit Resultate anzustreben, die einen dauerhaften Fortschritt in der Vollbringung unserer Aufgaben fördern.

Der vorgelegte Band ist leider weniger umfangreich geworden, als wir es gerne sehen. Doch musste in Folge der Thatsache, dass wir im Jahre 1887 immer noch mit der nicht erhöhten Dotation für unsere Druckschriften, das Auskommen zu finden haben, ein früher Abschluss des Bandes beschlossen werden.

Der XXXVI. Band unseres Jahrbuches enthält Arbeiten der folgenden Autoren: Dr. A. Bittner; J. M. Žujovič in Belgrad; N. Adrussow in Odessa; Dr. V. Uhlig; Georg Geyer; Dr. Johannes Walther in Berlin; A. Houtum Schindler in Teheran; Dr. Ferd. Löwl in Prag; Conrad v. John und H. Baron v. Foullon; Dr. Fritz Freeh in Berlin; Dr. Hugo Zapalovics in Wien; S. Polifka in Wien; Dr. Hj. Sjögren in Bakú in Russland; T. v. Siemiradski in Warschau; Dr. Emil Tietze; Fr. Toula in Wien; Friedrich Teller; H. Bar. v. Foullon.

Im Jahrgange 1886 unserer Verhandlungen sind Originalbeiträge enthalten von den Herren: Dr. A. Bittner; Dr. J. Blaas in Innsbruck; Dr. A. Brezina in Wien; C. Baron v. Camerlander; Dr. A. Cathrein in Carlsruhe: W. Deecke in Strassburg; Dir. E. Döll in Wien; H. Baron v Foullon; F. M. Ritter v. Friese in Wien; Georg Geyer; Dr. Victor Goldschmidt in Wien; W. S. Gresley in London; R. Handmann in Kalksburg; Fr. v. Hauer in Wien; Ad. Hofmann in Leoben; Dr. G. C. Laube in Prag; Dr. Hans Lechleitner in Rattenberg; A. M. Lomnicki in Lemberg; Dr. E. v. Mojsisovics; Dr. M. Neumayr in Wien; S. Nikitin in St. Petersburg; E. Palla in Wien; C. M. Paul; A. Pichler in Innsbruck; S. Polifka in Wien; Dr. Ferd. Roemer in Breslau; A. Rzehak in Brünn; Dr. Fr. Sandberger in Würzburg; Dr. R. Scharitzer in Wien; Dr. M. Schuster in Wien; Dr. Guido Stache; D. Stur; Dr. Leopold v. Tausch; Friedrich Teller; Dr. Emil Tietze; Dr. F. Toula in Wien; Dr. V. Uhlig; M. Vacek; Dr. F. Wähner in Wien; Dr. J. N. Woldřich in Wien.

Ueber den erfreulichen Fortgang der Publication der Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orientes, herausgegeben von Edm. v. Mojsisovies und M. Neumayr, verdanke ich dem Erstgenannten Folgendes: Es enthält das 3. Heft, Bd. V:

F. Wähner: Beiträge zur Kenntniss der Fauna der tieferen

Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen.

A. v. Alth: Ueber die Zusammengehörigkeit der den Fischgattungen *Pteraspis*, *Cyathaspis* und *Scaphaspis* zugeschriebenen Schilder. Dann das 4. Heft. Bd. V:

G. Bukowski, Ueber die Fossilien der Jurabildungen von Czenstochau.

Hier füge ich am leichtesten an die erfreuliche Nachricht über eine grössere Publication dreier hochgeehrter Mitglieder unserer Anstalt, die im Auslande gedruckt wurde. Sie ist betitelt:

Arktische Triasfaunen. Beiträge zur paläontologischen Charakteristik der arktisch-pacifischen Triasprovinz. Unter Mitwirkung der Herren: Dr. A. Bittner und Friedrich Teller von Dr. Edm. v. Mojsisovics. Mit 20 Tafeln. Diese hochinteressante Abhandlung ist am 31. Jänner 1884 übergeben worden und fand im XXXIII. Bande der VII. Serie der Mém. de l'académie imperiale des sciences de St. Petersbourg den gebührenden Platz.

Im chemischen Laboratorium wurden wie alljährlich zahlreiche Untersuchungen für praktische Zwecke vorgenommen. Es wurden im Ganzen von 85 Parteien 158 verschiedene Proben zur Untersuchung eingesendet. Es ist also die Menge der eingesendeten Proben und auch die Einnahme des chemischen Laboratoriums gegenüber dem Vorjahre beiläufig gleich geblieben. Ueber die praktischen Arbeiten im chemischen Laboratorium wurde im Jahrbuch der Anstalt eine Zusammenstellung gegeben, in der die wichtigsten, in den letzten vier Jahren durchgeführten Untersuchungen derjenigen Proben, deren Fund- oder Erzeugungsort genau bekannt war, Aufnahme fanden.

Wie schon im vorigen Jahre, haben auch heuer Herr Baron C. Camerlander, mit Ausnahme der Aufnahmszeit, das ganze Jahr hindurch, die Herren Dr. L. v. Tausch und G. Geyer einige Zeit in unserem Laboratorium sowohl chemisch, als auch besonders petrographisch gearbeitet und wurden hierbei von Herrn C. v. John und

Baron Foullon unterstützt.

Herr Baron Foullon nahm als Delegirter der k. k. geologischen Reichsanstalt an der Commission, die im verflossenen Jahre in Přibram tagte, theil. Es war ein überaus wichtiges und dankenswerthes Unternehmen, welches das hohe k. k. Ackerbauministerium einleitete. Die immer weitere Kreise ziehende Theorie Sandberger's über die Ausfüllung der Erzgänge machte es der obersten Leitung der österreichischen Staatsbergbaue wünschenswerth, die diesbezüglichen Verhältnisse in Přibram studiren zu lassen. Es wurde eine Commission unter Leitung des Herrn Bergrathes W. Göbl gebildet, zu welcher die Herren Prof. F. Sandberger, Bergrath, und Prof. F. Pošepny, und als Delegirter unserer Anstalt Baron Foullon eingeladen wurden. Weitere von Seite des hohen k. k. Ackerbauministeriums designirte Theilnehmer waren die Herren Beamten des Přibramer Hauptwerkes:

Oberbergverwalter C. Brož, Hauptprobirer C. Mann und Obermarkscheider J. Schmid. Die Commission, welche aus den genannten Herren bestand, tagte vom 13. bis 20. April in Přibram, und soll über deren Thätigkeit hier vorläufig keine Mittheilung erfolgen, da ja nach Abschluss der in Arbeit befindlichen Untersuchungen, an denen Herr Baron Foullon ebenfalls durch Ausführung zahlreicher Analysen

betheiligt ist, eine ausführliche Publication folgen wird.

Die Aufgaben, die dadurch an die beiden Chemiker des Laboratoriums herantraten, waren, da die fortlaufenden Arbeiten für Parteien keinen Aufschub und Zurücksetzung erfahren durften, so reichlich, dass verhältnissmässig wenig Zeit blieb, sich mit rein wissenschaftlichen Arbeiten zu beschäftigen. Trotzdem war es möglich, dass Herr v. John die Arbeiten (besonders viele chemische Analysen) über die Gesteine des Veltlin fortsetzte, die Untersuchung der von Herrn Dr. V. Uhlig in Galizien gesammelten Andesite abschloss und zur Publication brachte, und kleinere Untersuchungen, z. B. der Gesteine, die Herr Bergrath Paul aus seinem heurigen Aufnahmsgebiete mitbrachte, und der Diabase und deren Verwitterungsproducte von der Schmittenhöhe, die ihm Herr Prof. Dr. G. A. Koch zur Untersuchung übergab, beenden konnte. Herr Baron Foullon führte ausser den oben erwähnten zahlreichen Analysen Přibramer Materials die Untersuchung der von Herrn Vacek gesammelten sogenannten Eisenerzer Grauwacke und der "Blasseneckgneiss" genannten Gesteinsserie durch und brachte deren Resultate zur Publication. Im Verlauf des Sommers wurde von ihm die petrographische Untersuchung der auf den griechischen Inseln Syra, Syphnos und Tinos gesammelten Gesteine zu Ende geführt, und wird die Arbeit demnächst in unserem Jahrbuche erscheinen.

Die Resultate krystallographischer Untersuchungen an organischen Verbindungen, die von den Herren Dr. Guido Goldschmidt und R. Jahoda dargestellt wurden, sind bereits in den Sitzungsberichten der k. Akademie publicirt, andere an eigenen Präparaten sind in Arbeit. Herr Baron Foullon hatte noch Gelegenheit, eine mehrtägige Tour in den Böhmerwald zu machen, über die später von ihm berichtet werden soll. Nach Beendigung der Untersuchung des Přibramer Materials wird von ihm für die oben genannten Herren das petrographische

Prakticum wieder aufgenommen werden.

Herr Baron Camerlander bearbeitete in unserem Laboratorium die Gesteine aus der Umgebung von Prachatitz in Böhmen und die aus seinem Aufnahmsgebiet stammenden Gesteine, darunter die interessanten korundführenden von Sörgsdorf in Schlesien, über die er schon

in unseren Verbandlungen berichtet hat.

Wer immer die Leistung der Chemiker unseres Laboratoriums einer Erwägung würdigt, dabei die Mängel der Localitäten, in welchen diese Arbeiten durchgeführt werden müssen, aus eigener Erfahrung kennt und weiss, dass vor Allem die Ventilation sehr unvollkommen fungirt, dabei aber die Instrumente, Waagen, Mikroskope wegen Mangel an Raum nicht isolirt werden können, also einem vorschnellen Verderben preisgegeben sind; wer es ferner weiss, dass vor den hochliegenden Fenstern der hochgewölbten, nach NO. gewendeten Räume hohe sehmutziggelbe Wände aufragen, die eine unnennbare Beleuchtung

verursachen, und eigentlich nur zwei Fenster für den Gebrauch der Mikroskope in südwestlicher Lage zur Disposition stehen, wovon aber eines mit einem Waagentische halb verstellt wird und an welchen nicht nur die beiden Chemiker, sondern auch die zufällig mikroskopirenden Geologen Raum finden sollen, wer es endlich versucht hat, wie ich selbst beim Schleifen und Präpariren der mikroskopischen Präparate, länger in unserem Laboratorium zu verweilen und sich von dem über ausgedehnten Kellerräumen gespannten kalten Boden die Füsse zu verkühlen — der wird mit mir von ganzem Herzen wünschen, dass uns die Möglichkeit gegeben werde, diese die Leistungsfähigkeit unseres Laboratoriums niederdrückenden Zustände möglichst bald abzuändern.

Meine Herren! Mein Jahresbericht ist lang geworden, trotzdem ich die meisten Ereignisse nur flüchtig berühren musste. Mögen Sie sich aus diesen wenigen Daten Ihr freundliches Urtheil dahin bilden, dass das Jahr 1886 ein Jahr rühriger Thätigkeit für unsere Anstalt geworden, in welchem ein jeder von uns redlich bemüht war, den ihm

angewiesenen Platz nach bester Möglichkeit auszufüllen.

Alle unsere Mühe konnte aber nur, an dem hohen Wohlwollen Seiner Excellenz des Herrn Ministers für Cultus und Unterricht Stütze findend, dem ersehnten Ziele sich nähern, was hier in tiefster Ehrfurcht zu eonstatiren unsere dankbarste Pflicht ist. Gewiss dürfen wir auch der Mühen unseres hochverehrten Referenten Herrn Hofrathes Lueas Ritter von Führich gedenken, die ihm unsere dringenden Bitten verursacht haben und die uns zum aufrichtigsten Danke verpflichten.





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 1. Februar 1887.

Inhalt: Todes-Anzeige: Franz Herbich †. Eingesendete Mittheilungen: F. Roemer. Nachträgliche Daten zu dem Granatenfunde auf der Dominsel. G. Gürich. Einschlüsse von geröllattiger Form in Steinkohlenflötzen von Oberschlesien. F. v. Sandberger. Bemerkungen zu den neueren Veröffentlichungen Lomnicki's über die tertiären Brack- und Süsswasserbildungen Galiziens. A. Pichler. Zur Geologie der Kalkgebirge südlich von Innsbruck. G. Laube. Pinitführender Granitporphyr von Raitzenhain. L. Teisseyre. Notiz über einige seltenere Ammoniten der Baliner Oolithe. F. Kraus. Ueber Dolinen. — Vorträge: D. Stur. Todes-Anzeigen. C. M. Paul. Geologische Karte der Gegend zwischen Andrychau und Teschen. E. Tietze. Ueber recentet Niveau-Veränderungen auf der Insel Paros. C. v. Camerlander. Zur Geologie des Granulitgebirges von Prachatitz. — Literatur-Notizen: E. Suess. J. Walther. A. Penck. M. E. Jourdy. W. Gümbel. H. Loretz. A. Nehring. A. Brezina.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

## Todes - Anzeige.

#### Franz Herbich +.

Ein langjähriger treuer und anhänglicher Freund unserer Anstalt, ein anspruchsloser und doch hochverdienter Gelehrter, ist aus dem Leben geschieden; Dr. Franz Herbich, Custos des Nationalmuseums zu Klausenburg, ist am 15. Jänner d. J. einem Gehirnschlage erlegen.

Namentlich die Geologie der Karpathen, welcher der Hingeschiedene seine unermüdliche und erfolgreiche Thätigkeit zuwendete, verliert an ihm einen ihrer hervorragendsten Förderer, und wer der Entwicklung dieses wichtigen Theiles unserer geologischen Landeskunde während der letzten Decennien zu folgen Gelegenheit hatte, der wird mit uns die Verdienste Herbich's würdigen, seinen Verlust mit uns beklagen.

Ausser einer langen Reihe kleinerer Publicationen verdanken wir Herbich ein größeres Werk: "Die Geologie des Széklerlandes" (Pesth 1878), in welchem er die Hauptresultate seiner langjährigen Studien in den siebenbürgischen Ostkarpathen zusammenfasste. Ohne jede Uebertreibung kann dieses Werk als eine der wichtigsten, auf die Karpathengeologie bezugnehmenden Publicationen bezeichnet werden; die Bedeutung desselben für das Verständniss der Ostkarpathen ist vollkommen derjenigen an die Seite zu stellen, welche den in weiteren Kreisen gekannten und gewürdigten Arbeiten Hohenegger's über die Westkarpathen zuerkannt wird. Ernste, nüchterne und selbstlose Objectivität charakterisirt diese, sowie alle anderen Arbeiten Herbich's. Beobachtungen, Thatsachen treten uns in jeder derselben in reicher

Fülle entgegen, Theorien und Speculationen vermied er. Ebenso wohlthuend wirkt in den Werken Herbich's das Fehlen jenes negativen Geistes, der sich sonst in isolirt lebenden Gelehrten nicht selten herausbildet, des Bestrebens, auf eigene Faust um jeden Preis eine reformatorische Thätigkeit entwickeln zu wollen. Dies lag Herbich stets ferne. Stets blieb er mit den grösseren Centren des wissenschaftlichen Lebens in collegialem geistigem Verkehre, achtete und benützte die Erfahrungen Anderer gleich seinen eigenen, und konnte so, stets auf Gegebenem fortbauend, der Wissenschaft mehr wirklichen Nutzen schaffen, als mancher Andere durch minder anspruchslose Thätigkeit.

Auch ausserhalb Siebenbürgens war Herbich thätig. Im Jahre 1879 wurde er von Seite des hohen k. u. k. gemeinsamen Finanzministeriums behufs geologisch-bergmännischer Specialstudien nach Bosnien berufen. Leider vernichtete der Brand von Sarajevo seine sämmtlichen Aufzeichnungen und Sammlungen, so dass von den Resultaten dieser

Thätigkeit nur wenig in die Oeffentlichkeit drang.

Später wurde Herbich von Seite der königl. ungarischen geologischen Anstalt mit der geologischen Aufnahme des an Siebenbürgen grenzenden Theiles der rumänischen Karpathen betraut. Ein grösseres Werk: "Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der rumänischen Karpathen", mit 24 Tafeln, soll noch in diesem Jahre erscheinen.

Zuletzt beschäftigte sich Herbich mit den Kreidebildungen von Uermös in Siebenbürgen, aus denen er über 100 Fossilformen sammelte, bestimmte und in unseren Verhandlungen, 1886, Nr. 15, mittheilte. Das war das letzte Leßenszeichen, das wir von unserem fernen Arbeitsgenossen erhielten; dann überraschte uns die Trauerbotschaft von seinem jähen Hinscheiden.

Von Seiner Majestät dem Kaiser war Herbich durch Verleihung des Bergrathstitels und des Franz Josef-Ordens ausgezeichnet worden. Die Fachgenossen reihten diesen glänzenden Zeichen der Anerkennung ihre Achtung und Liebe für den Lebenden an und werden dem Verblichenen ein ehrendes Andenken bewahren. (K. P.)

# Eingesendete Mittheilungen.

Geheimrath Dr. F. Roemer. Nachträgliche Daten zu dem Granatenfunde auf der Dominsel.

Vor Allem ist ein 11 Pfund schweres Stück von graulich-weissem krystallinischem Kalkstein zu erwähnen, welches eine grössere Zahl von Granatkrystallen ganz derselben Art wie diejenigen, welche lose auf der Dominsel gefunden waren, einschliesst. An diesem Stücke ist die ursprüngliche Art des Vorkommens der losen Krystalle deutlich erkennbar. Nach der Art, wie vielen der losen Krystalle geringe Theile desselben Kalksteins, und niemals Theile eines anderen Gesteins anhaften, konnte es freilich auch vor der Auffindung dieses grösseren Stückes nicht zweifelhaft sein, dass die losen Krystalle in solchem Kalkstein eingewachsen gewesen. Die wenig feste Beschaffenheit des Kalksteins, der zufolge von dem grossen Blocke leicht kleinere Stücke abbröckeln, macht es sehr erklärlich, dass die meisten Krystalle bei ihrer

viel grösseren Härte sich völlig frei aus dem Kalksteine ausgelöst gefunden haben.

Die Erklärung des Granatenfundes auf der Dominsel, der zufolge die Granaten von dem Gotteshausberge bei Friedeberg herrühren und während der Regierung des Fürstbischof Cardinal Diepenbrock, also in den Fünfzigerjahren dieses Jahrhunderts, an diesen nach Breslau geschickt und dann nach geschehener Auswahl von einigen Stücken fortgeschüttet seien, ist durchaus unzulässig. Diese Erklärung stützt sich auf briefliche Mittheilungen des Herrn Forstmeisters A. Müller in Friedeberg, denen zufolge in der genannten Zeit eine Wagenladung solcher an einer gewissen Stelle des Gotteshausberges gefundenen Granaten nach Breslau geschickt worden wären. Bei näherer Nachforschung hat sich nun aber diese Angabe als irrig erwiesen. Die durch die fürstbischöfliche Verwaltung veranlasste amtliche Untersuchung hat ergeben, dass die Absendung einer solchen Wagenladung von Granatkrystallen von Friedeberg nach Breslau in der genannten Zeit niemals stattgefunden hat. Auf näheres Befragen hat auch Herr Forstmeister Müller in einem späteren Schreiben erklärt, dass ihm die Absendung jener Wagenladung nicht aus eigener Wahrnehmung, sondern nur durch Mittheilung Anderer bekannt sei. Zugleich gibt er an, dass, nachdem ihm inzwischen die losen Krystalle von der Dominsel bekannt geworden, er versichern könne, dass am Gotteshausberge seines Wissens niemals ähnliche ringsum frei ausgebildete Krystalle vorgekommen seien. Erwägt man nun ausserdem, dass, wenn solche schön ausgebildete grosse Granatkrystalle in so grosser Zahl in jener Zeit nach Breslau gekommen wären, dieses unmöglich den damaligen Gelehrten Breslaus, wie namentlich dem auf der Dominsel selbst lebenden Geheimrath Prof. Dr. Göppert, hätte unbekannt bleiben können, und dass es ebenso unglaublich ist, dass gebildete Männer so merkwürdige Naturkörper, ohne irgendwelche derselben für wissenschaftliche Zwecke zurückzubehalten, in den Kehrichthaufen geworfen haben sollten, so fallt, von anderen entgegenstehenden Umständen abgesehen, jene vermeintliche Erklärung in sich zusammen.

Dr. G. Gürich. Einschlüsse von geröllartiger Form aus Steinkohlenflötzen von Oberschlesien.

Seit der ersten Mittheilung vom 12. Mai v. J. sind einige weitere derartige Funde notirt worden. In der Zwischenzeit hatte auch Prof. Weiss in Berlin eine Publication über denselben Gegenstand veröffentlicht, in welcher derselbe sich ebenfalls entschieden gegen die Stur'sche Erklärung dieser Körper als Concretionen wendet. Zugleich nimmt er die alte Hypothese von Phillips wieder auf, wonach die Gerölle von schwimmenden Bäumen getragen an ihre jetzige Lagerstätte gelangt wären. Einen Fingerzeig für die Auffindung der Herkunft der Körper glaubt Weiss in der Verbreitung der Fundorte zu sehen: Ostrau, Czernitz, Königshütte lägen in einer geraden Linie, diese sei äransportrichtung der schwimmenden Bäume und weise in ihrer Ver-Tlagerung nach SW. nach der vermuthlichen Heimat der Gerölle, nach der Gegend von Brünn.

Indess scheint mir jene gerade Linie nur zufällig zu resultiren. Nur in den Punkten dieser Linie treten die liegenden Flötze, die eben jene Gerölle enthalten, an die Oberfläche und werden daselbst abgebaut. Punkte ausserhalb dieser Linie sind nicht bekannt, also ist die ganze Annahme nicht controlirbar. Stur und Weiss haben eine Liste jener bisher gefundenen Gerölle aufgestellt, die 28 Nummern, darunter 15 oberschlesische, aufweist: unter letzteren werden 4 als Gneiss, 5 als Granulit, und zwar 1 als Graphitgranulit, und 1 als Gneissgranulit, ferner 1 als Quarzporphyr, 1 als Granitporphyr und 1 als "breccienartiges, granitisches Gestein" bezeichnet.

Das am 12. Mai v. J. besprochene, als Gneiss bezeichnete Gerölle würde Nr. 16 der schlesischen Vorkommnisse sein. Neuere Funde liegen

vier vor.

Nr. 17, 18 und 19 stammen aus dem Sattelflötz der Florentinegrube. Den Fund verdankt man Herrn Dr. Mikolajezak aus Tarnowitz.

Nr. 17 ist von sehr gewölbt linsenförmiger Gestalt, mit glatter Kohlenrinde umhüllt und vom Rande aus mit kohliger Imprägnation infiltrirt. Das Gewicht beträgt fast 2 Kilogramm. Das Gestein ist ein gewöhnlicher feinkörniger Granulit. Der Feldspath ist völlig caolinisirt, die Granaten vielfach von einem maschigen Gewebe einer trüben Substanz oder von Schwefeleisen durchsetzt. Die Quarzkörner sind meist von geradlinigen Schnüren kleiner Bläschen durchschwärmt. Mit Säuren betupft, braust das Gestein.

Nr. 18 ist von ähnlicher Form und vielleicht ½ mal so schwer gewesen. Das Gestein ist ein mittelkörniger dunkelfarbiger Glimmergranulit mit vereinzelten, aber grösseren Granaten und massenhaften Glimmerschuppen, die unter dem Mikroskope mit brauner Farbe durchsichtig sind und deutlichen Pleochroismus zeigen. Unzersetzter Feldspath

ist nicht mehr vorhanden.

Nr. 19 ist eine sehr dunkelfarbige, feinkörnige, quarzige Grauwacke mit primären Kohleneinschlüssen, also entweder aus dem älteren Kohlengebirge oder dem Culm stammend. Unter dem Mikroskope erkennt man, dass die feinen, meist eckigen Quarzkörnchen in einem spärlichen braunen Bindemittel eingebettet sind. Der braune Glimmer ist vielfach aufgeblättert, geknickt u. s. w. und bereits zersetzt.

Nr. 20 habe ich auf der Halde des Idaschachtes bei Klein-Dombrowka aufgelesen. Es ist ein zollgrosses, sehr zersetztes Gneiss-

fragment im Kohlenschiefer eingeschlossen.

Ausser diesen sind zu erwähnen einige Fragmente einer Suite, deren Haupttheil sich in der geologischen Landesanstalt in Berlin befindet, die aber ich in Augenschein nehmen konnte. Eine nähere Beschreibung derselben behält sich Professor Weiss vor, daher folgen hier nur einige Andeutungen. Ausser ellipsoidischen und linsenförmigen Körpern befinden sich unter der Suite auch solche von flach scheibenförmiger und einer von schildkrötenförmiger Gestalt. Bemerkenswerth ist, dass nach dem Fundbericht zwei dieser Gerölle nebeneinander nicht horizontal mit der Schichtung der Kohle, sondern vertical zu derselben gestellt waren; sie waren also, als die Kohle noch eine weiche Masse war, von oben in dieselbe eingesunken. Von den dem Breslauer Museum mitgetheilten Fragmenten sind zwei Granulit von der bekannten Eigenschaft; ein Körper von Scheibenform besteht aus einer Breccie von sogenannter fossiler Holzkohle in einem dichten kohligen Bindemittel mit reichlichem Gehalt an Eisencarbonat. Rings herum, namentlich auf

den beiden flachen Seiten, ist der Körper von structurloser Kohle umhüllt. Um diesen Körper in der That als ein Gerölle ansehen zu können, wird man wohl weitere Funde abwarten müssen. Es müsste dann die Kohle des Gerölles bereits verfestigt gewesen sein, als die Kohle des Flötzes eine weiche Masse war. Einer der Körper war von birnförmiger Gestalt und besteht aus gleichmässig feinkörnigem Sandstein, hat keine Kohlenrinde und stammt nach dem Fundbericht aus dem Kies des Hangenden, gehört also gar nicht zu den in Rede stehenden Körpern. Einige andere, die ebenfalls der Kohlenrinde entbehren und aus dunkelfarbigem Kohlensandstein bestehen, müssen vor der Hand als verdächtig bezeichnet werden. Es besteht also bis jetzt nur das oben unter Nr. 19 aufgeführte Geröll aus sedimentärem Gestein.

F.v. Sandberger. Bemerkungen zu den neueren Veröffentlichungen Lomnicki's über die tertiären Brack- und Süsswasserbildungen Galiziens.

Seit meiner letzten Notiz über diesen Gegenstand (diese Verhandlungen, 1886, pag. 57 ff.) hat Lomnicki Beschreibungen der von mir besprochenen Reste in polnischer Sprache (Słodkowodny utwor Trzeciorzedny na Podolu-Galicyiskiem, Krakau 1886, mit 3 Tafeln) und in deutscher in diesen Verhandlungen, 1886, pag. 412 ff., gegeben. Die Abbildungen in der ersten Schrift zeigen sofort, dass ich den unvollkommenen Erhaltungszustand derselben, meist Steinkerne von Gastropoden mit abgebrochener Mündung und von Bivalven, mit abgebrochenem Schlosse und undeutlichem Manteleindruck nicht zu stark betont habe. Ich habe daher selbstverständlich in den meisten Fällen von neuen Namen für diese Fossilien abgesehen und nur, wo es möglich war, auf die Verwandtschaft mit gut bekannten Formen hingewiesen.

Lomnicki hat aber fast alle mit Namen belegt, was besser verschoben worden wäre, bis gut erhaltene Stücke mit Schale und Schloss vorliegen. Die Abbildungen sind insoweit nützlich, als sie auch einem grösseren Kreise gestatten, sich einen Begriff von dieser Fauna zu machen. Zur Verwerthung für geologische Schlüsse eignet sich dieselbe einstweilen jedenfalls nur in beschränktem Masse. Sehr erwünscht würden dagegen Abbildungen und Beschreibungen der prächtig erhaltenen Fossilien aus dem pleistocänen Kalktuffe mit Helix canthensis sein, welchen Lomnicki in Galizien entdeckt hat und der sich auf das Engste an die von mir (Land- und Süsswasser-Conchylien der Vorwelt, pag. 913 ff.) beschriebenen gleichalterigen Ablagerungen mit ostund südosteuropäischen Formen von Comth, Weimar, Toua und Mühlhausen in Thüringen anschliesst.

Adolf Pichler. Zur Geologie der Kalkgebirge südlich von Innsbruck.

Die Gebirge an beiden Ufern der Sill bis Gossensass sind für den Geologen von grösstem Interesse, die Verhältnisse aber in jeder Beziehung so schwierig, dass man trotz aller Arbeit bis jetzt eigentlich nur von Uebersichtsaufnahmen sprechen kann. Noch immer ergibt fast jeder Hammerschlag Neues. Ich erinnere an die Glimmerdiabase (Kersantit), welche ich vor etlichen Jahren bei Steinach entdeckte, ein Gestein, das man bisher in unseren Alpen nicht kannte. Pater Ludwig

Cornet hat hier weitergearbeitet und es noch an verschiedenen Punkten des Gschnitz und Oberberges angetroffen. Die Pseudomorphose von Hornblende nach Granat hatte ich längst beschrieben, erst vor wenigen Jahren gelang es mir, sie bei Matrei im Gneiss zu treffen, ebenso fand ich die Hornblendeschiefer mit Scapolith nach Granat vor drei Jahren ober der Stamseralpe; Professor Dr. Cathrein wies alle diese und andere Pseudomorphosen in der weiten Ausdehnung der Oetzthaler Masse nach. Die Kalkgebirge östlich und westlich der Sill sind längst als mesozoisch bestimmt, nun gelang es Herrn Fritz Frech. die Reihe in die Adnetherschichten fortzusetzen. Ich habe einige Bemerkungen beizufügen. Dass "angeblich triasische Kalke" zwischen Pflersch und Gschnitz das Carbon unterteufen, entscheidet nichts für das Alter; in den Nordalpen unterteufen häufig jüngere Formationen die älteren. Man muss aber zwischen Kalken und Kalken unterscheiden. Die roth angewitterten, spathigen, sehr eisenreichen, dolomitischen Kalke auf dem Steinacherjoch und dem Nordabhang desselben halte auch ich für älter als triasisch und ich habe wohl auf die Aehnlichkeit mit den Schwatzer Dolomiten hingewiesen, ohne sie jedoch für identisch zu erklären, was auch von den Gesteinen der Knappenkuchel in Navis Die Gesteine von Steinach thaleinwärts halte ich jedoch entschieden für triasisch. Ein Zweifel ist höchstens südlich von Steinach in dem Steinbruche möglich, wo man den Schotter gewinnt, weil man keine Petrefacten findet, das Gestein ist aber von den altkrystallinischen Kalken wesentlich verschieden. Weiter trifft man am Gehänge graue Kalke mit Durchschnitten von Bivalven und Lithodendron; am Magdalenenberg stösst man zweifellos auf Sandsteine der Carditaschichten.

In einer Anmerkung 5 heisst es: Nach Pichler Rhaet und?? Fleckenmergel des Lias an den Tarnthalerköpfen (? Klammspitze). Mit der Klammspitze, welcher sieh nördlich an den Stock der Tarnthalerköpfe anschliesst, habe ich nichts zu schaffen, was die Tarnthalerköpfe betrifft, so habe ich sie vor wenigen Jahren neuerdings untersucht und gebe hier die Resultate. Wir halten uns bei den Schiefern, welche die Unterlage des Gebirges bilden, nicht auf und sehen von den Serpentinen ab. Das Gestell der Tarnthalerköpfe ist aus Kössenerschichten aufgebaut, dafür zeugen die Versteinerungen Cidaris, Ostrea, Encrinus und die eingeschalteten Lithodendronbänke. Lithodendronkalk trifft man aber auch unten im Thal, gleich in dem Kalkstock östlich der Kirche. grauen Kössener Schichten folgen bunte Schiefer, welche mit jenen nichts zu thun haben. Sie sind dünngeschichtet, mit thonigen Zwischenlagen; grünlichgrau oder röthlichgrau und sehr feinkörnig, so dass man die Platten als Schleifstein brach; mergelig, grau, z. B. oben auf dem Grat und hier habe ich vor nahezu dreissig Jahren zwei Ammoniten gefunden (cf. radians). Bekanntlich tritt der alpine Lias in der Form der Adnetherschichten und der Fleckenmergel auf; letzterem wird man wohl die Gesteine des Tarnthal zuzählen müssen. Sie folgen auf den Infralias; sind von den Aptychenschichten petrographisch verschieden; denn diese haben Hornsteine und auch keine Ammoniten. Auf eine noch höhere Formation zu greifen, verbietet sich von selbst. Uebrigens ist hier noch gar viel zu entdecken; namentlich beim Abstieg zum Voldererbad,

wo die Schichten wenig gestört aufeinanderfolgen. Dazu gehören jedoch Wochen und Monate.

Was meine "verschiedenen Horizonte von Buntsandstein bis zum Rhet" anbelangt, so will ich Einiges erläutern. Am Bache, der von der Serlos hinter Mieders niederfliesst, steht bunter Sandstein — die weisse Varietät mit etwas Bleiglanz. Geht man von Vulpmes nördlich zur Mühle von Pleben, so steht in der Schlucht Glimmerschiefer, auf diesem folgen unmittelbar weisser Sandstein, Sandsteinschiefer, Eisenschiefer (Hämatit und Körner von Magnetit), so dass vormals ein Bergbau hier bestand. Höher schwarze wohlgeschichtete Kalke. Ueber dem Glimmerschiefer ist die Reihenfolge unterbrochen, es fällt der Quarzphylit aus, die Wildschönauer Schiefer fehlen ebenfalls; dass der erwähnte Sandstein auch trotz mancher Abwechslung nur bunter Sandstein sein kann, liegt auf der Hand, manche Lagen gleichen auch vollständig Varietäten bei Schwatz. Die schwarzen Kalke und Dolomite gehören wohl zum Muschelkalk, vielleicht in grösserer Höhe schon zu den Partnachschiehten. Findlinge von Eisenschiefer traf ich auch über den Nockhöfen am Pfrimes, dann am Uebergang von Senders nach Bärenbad, dort lagen an den Schuttfeldern auch Stücke von Virgloriakalk, den weissen Kalk darüber und unter den Carditaschichten wird man wohl als Wettersteinkalk ansprechen müssen, die Dolomite über den Carditaschichten als Hauptdolomit. Die petrographische Gleichstellung ist bei den Horizonten der Nordalpen etwas erschwert, weil südlich des Inn der Habitus mehr krystallinisch ist. Die Detailuntersuchung hat hier auf Jahre hinaus Stoff und Herr Frech vielleicht Gelegenheit zu -Fragezeichen. Er sagt auch, ich führe eine Cardita subcrenata an. Diese Species kenne ich nicht. In den Nordalpen kommt eine Cardita vor. diese wurde lange Zeit mit Crenata identificirt, bis ich die Unterschiede feststellte, und sie als Cardita Gümbeli bezeichnete. Eine dritte Species ist mir nicht wahrscheinlich; eine Umtaufe könnte mir bei dem grossen Umfange der Literatur wohl entgangen sein, nach meiner Ansicht sollte man es jedoch vermeiden, alte Namen, die sich schon eingebürgert haben, durch neue, wenn diese vielleicht auch passender scheinen, zu ersetzen. Uebrigens will ich mich im nächsten Jahre diesem Terrain neuerdings zuwenden und dann meine Untersuchungen ergänzen.

Prof. Dr. G. C. Laube. Pinitführender Granitporphyr von Raitzenhain.

Ein Analogon zu dem pinitführenden Gestein von Buchholz im sächsischen Erzgebirge findet sich in unserem böhmischen bei Raitzenhain. Auf dem Wege durch den Schönwald nach Kienhaid streicht ein Granitporphyrgang aus, in welchem zahlreiche, dunkelgrüne, 3 bis 4 Millimeter lange, 1 bis 1.5 Millimeter breite Pinitkrystalle liegen. Im Ganzen ist das Raizenhainer Gestein nur etwas feiner im Korn, ein wenig röther und weniger locker als das Buchholzer Gestein, daher sich die Pinite auch nicht wie aus diesem auslösen, sondern fest in der Masse stecken. Unter dem Mikroskope scheinen die Pinitdurchschnitte gelbgrün durch und sind zur Prismenkante parallel gefasert, am äussersten Rande liegen die Fasern regellos. Sie zeigen Aggregatpolarisation und enthalten randlich viele, im Innern einzelne kleine schwarze Körper, wahrscheinlich Pleonast.

Dr. Lorenz Teisseyre. Notiz über einige seltenere Ammoniten der Baliner Oolithe.

48

Die hier in Rede stehende Fossiliensuite rührt hauptsächlich von Aufsammlungen des Herrn Chefgeologen Dr. Emil Tietze her, welcher die Güte hatte, mir dieses Material anzuvertrauen, wofür ich ihm, wie auch dem Herrn Gymnasial-Professor Dr. Stanislaus Zareczny in Krakau, durch dessen Freundlichkeit einige von ihm gesammelte, gleichfalls seltenere Ammonitenarten hier schon namhaft gemacht werden konnten, meinen besten Dank sage. Die Besprechung derselben lehnt sich hier nämlich an eine Arbeit an, welche ich im Museum der physiographischen Commission zu Krakau in Angriff zu nehmen Gelegenheit hatte. Ich benützte die letztere zur Anstellung von Detailstudien über die Vertreter der Gattung Perisphinctes. Die einschlägigen Verzeichnisse bleiben einer besonderen Publication vorbehalten, während hier einige zerstreute, derselben nicht einzuverleibende Notizen theilweise Platz finden mögen. Man stösst ja auch in grösseren Sammlungen nur in selteneren Fällen auf Arten, welche für die Baliner Fauna neu wären, und scheinen mir darum einige derartige Fälle, obzwar dieselben hier noch ganz vereinzelt sind, doch der Aufzeichnung werth zu sein.

Zunächst ist hier die Liste der Tietze'schen Exemplare, welche namentlich für den Fundort Czerna ihre locale Geltung hat, anzuführen. Dieselbe lautet wie folgt: Lytoceras media f. Eudesianum Orb.-Adeloides Kud. Czerna; Macrocephalites grautanus Sow. sp. Czerna; Macrocephalites tumidus Rein. sp. Gruben von Czerna; Macrocephalites cf. macrocephalus Orb. 2 Exemplare, Czerna, im Hangenden der Eisenst.; Macrocephalites chrysoolithicus Waag. sp. Czerna; Perisphinctes curvicosta Opp. sp., 3 Exemplare, Czerna; Perisphinctes curvicosta Opp. sp., zwischen Debnik und Paczaltowice; Perisphinctes media f. aurigerus Opp.curvicosta Opp. 2 Exemplare, Gruben von Czerna; Perisphinctes m. f. aurigerus Opp.-subaurigerus Teiss., 2 Exemplare, Czerna; Perisphinctes subaurigerus Teiss. Czerna; Perisphinctes cf. Moorei Opp. sp., Gruben von Czerna; Perisphinctes funatus Opp. sp. var., Gruben von Czerna; Proplanulites Könighi Sow. sp. Czerna.

Es sollen hier nun einige, in dieser Liste angeführte oder noch

anzuführende Formen zur Sprache gebracht werden:

Lytoceras m. f. Eudesianum Orb.-Adeloides. Kud.

Das vorliegende Exemplar ist bei einem Durchmesser von 220 Millimeter, bis an das Ende der letzten Windung, an dem die Wohnkammer zu beginnen scheint, gekammert. Die auf den Radius des grössten Durchmessers sich beziehenden Maasse der einzelnen Windungen sind hier folgende:

| D. 30 Mm. = 0.35 D D. 31 Mm. = 0.36 D. 11 Mm.         |
|-------------------------------------------------------|
| 0. $31  \text{Mm.} = 0.36  \text{D.}$ $11  \text{Mm}$ |
| 0. $31  \text{Mm.} = 0.36  \text{D.}  11  \text{Mm.}$ |
|                                                       |
|                                                       |
|                                                       |
| 0. 35  Mm. = 0.41  D.                                 |
| $\frac{31}{11} = 2.81$                                |
|                                                       |
|                                                       |

Die Breite der vorletzten Windung in Theilen der Windungshöhe berechnet, also  $\frac{35}{31} = 1.12$  Dicke. Aus den von Kudernatsch (Abh. geol. R.-A. Bd. I, Abth. 1, pag. 9) angegebenen Dimensionen von Lytoceras Adeloides ergibt sich, zwar für einen Durchmesser von nur 68 Millimeter, Dicke = 1.11 der Windungshöhe, wobei hier die Windungshöhe selbst 0.39 des Durchmessers, also weniger als bei der verglichenen Windung unseres Exemplares beträgt. Im Ganzen weicht die letztere mittelgrosse Windung nur unerheblich in der Nabelweite ab, welche in diesem Stadium und wahrscheinlich auch im Alter bei dem echten Lytoceras Adeloides kleiner ist. Demgemäss ist auch die Scheibenzunahme von Lytoceras Adeloides bei einem Durchmesser von 68 Millimeter gleich 2.5, während dieselbe sich für die vergleichbare Windung unserer Form zu 2.7 herausstellt. — D'Orbigny gibt für Lytoceras Eudesianum (Ter. jur., pag. 387), speciell für das von ihm in Fig. 1-2, Taf. 128, abgebildete Exemplar folgende Dimensionen an: Durchmesser 150 Millimeter (=D.), Windungshöhe = 0.40 D.; Breite = 0.43 D.; Nabelweite 0.39 D. Bei dieser Art ist also die Nabelweite und die Dicke hingegen grösser, als bei unserer Form (vergl. Durchmesser 220), wobei hier diese Unterschiede wahrscheinlich auch durch den Vergleich von ausgewachsenen Windungen mehr hervortreten.

Die dimensionalen Beziehungen dieser Formen, deren Involution 0:00 D. beträgt, sind relativ leicht zu entziffern und von Interesse. Zwar liegen mir derzeit keine Beobachtungen über die Aenderungen der Maasse im Laufe individueller Entwicklung der beiden verglichenen Arten vor, doch könnte das Gesagte als eine Andeutung betrachtet werden, nach welcher unsere Form in Bezug auf die Nabelweite und die Windungsdicke zwischen denselben vermitteln sollte.

Die Schale unserer Form ist nur auf einer Flanke erhalten. Die letzte Windung zählt auf derselben etwa 11-18 gezackte Hauptrippenstreifen, zwischen welchen sich viel schwächere normale Rippenstreifen, wie bei Lytoceras Adeloides und Lytoceras Eudesianum einschalten. Für die vordere Hälfte der vorletzten Windung, welche besser erhalten ist, obwohl auch hier die Schale an den Zackenlinien meistens zerdrückt erscheint, kann man die Zahl der Hauptrippen zu 11 bestimmt angeben. Auf der hinteren Hälfte dieser Windung sind die Zacken anfangs noch sichtbar, sie verschwinden aber gegen die inneren Windungen zu, wobei auch der Unterschied zwischen den stärkeren, den gezackten Hauptrippen entsprechenden und den schwächeren Streifen mehr oder weniger verloren geht.

Die Zahl der zwischen je zwei Hauptrippen eingeschalteten Rippenstreifen stellt sich an jedem beliebigen Windungstheile als in der Umbonalgegend einerseits und der Marginalgegend andererseits verschieden heraus. Auf der vorletzten Windung ergibt sich dieselbe, in der ersteren gewöhnlich zu 6, seltener zu 4 oder 7, in der letzteren dagegen zu 9—12. Auf der letzten Windung konnte ich an einem derartigen, durch zwei Hauptrippen gegebenen Schalenabschnitte in der Umbonalgegend ca. 14, auf der Aussenseite dagegen genau 20 Rippenstreifen zählen, wobei dieselben auf der Nabelwand selbst vielleicht ein wenig zahl-

Das hier ersichtliche Verhältniss muss aber im Zusammenhange mit dem folgenden betrachtet werden. Die normalen Rippenstreifen treten gegen die Aussenseite zu nur sehr wenig auseinander, und wenn also ihre gegenseitige Distanz auf der Aussenseite nicht viel grösser ist, als auf den Flanken, so ist dieselbe auch in der Längsrichtung eine gleichmässige, indem sie gegen die Mündung zu nur langsam und sehr regelmässig zunimmt. Hingegen folgt aus Messungen der Distanz benachbarter Hauptrippen an der Naht- und der Medianlinie, dass dieselbe in der letzteren Gegend doppelt grösser ist, als in der ersteren. Die Vermehrung der Rippenstreifen auf der äusseren Hälfte der Windung ist dabei hier, wo eine Verzweigung derselben sehr selten stattfindet, endgiltig durch Einschaltung derselben an der Hinterseite einzelner Zackenlinien gegeben, so zwar, dass etwa der vierte vordere Theil einzelner durch die letzteren gegebenen Windungsabschnitte von Rippenstreifen eingenommen wird, welche die Nahtlinie nicht mehr erreichen. Selbstverständlich erfolgt die Einschaltung der letzteren in verschiedenen Windungshöhen und in dem Maasse, als die Zackenlinien gegen die Aussenseite zu auseinandertreten.

Ihrerseits weist endlich diese Art der Einschaltung, d. h. der Umstand, dass dieselbe an der Hinterseite der Zackenlinien, und in verschiedenen Höhen zu Stande kommt, auf den Unterschied der Verlaufsrichtung der normalen und der periodischen Sculptur hin, und ist der letztere folgendermassen zu präcisiren. Abgesehen von der Nabelwand, wo die Sculptur ausnahmslos nach vorne stark (etwa unter 45°) vorgezogen ist, ist die Richtung der Hauptrippen eine streng radiale, und zwar ebenso auf den Flanken als auch auf der Aussenseite. Dagegen weichen die Rippenstreifen in der Marginalgegend merklich nach hinten zurück, um sodann auf der letzten Windung geradlinig über die Aussenseite wegzusetzen. Auf der vorletzten, zwar diekeren Windung sind dieselben aber noch mehr geschwungen, und verlaufen auf der Siphonalseite eher in einem weiten, die ganze Breite der letzteren umspannenden Bogen, welcher folglich nicht sehr auffällt und nach vorne zu sich öffnet.

Während bei Lytoceras Eudesianum nach d'Orbigny die einzelnen Hauptrippen auf jeder Flanke 6 Zacken (zusammen "12—13 Zacken") aufweisen und Lytoceras Adeloides nach Kudernatsch nur je 2 Zacken zu beiden Seiten der Medianlinie in der Marginalgegend hat, zählen die Hauptrippen unserer Form je 4 Zacken auf jeder Seite. Durch dieselben erscheint jede Hauptrippe in 9 Abschnitte zergliedert, von welchen die durch die beiden untersten Zacken und durch die Nahtlinie gegebenen anderthalbmal so lang sind, wie die übrigen Abschnitte. Diese letzteren sind untereinander gleich lang und entfällt die Medianlinie auf die Mitte eines unpaaren Abschnittes. Den normalen Rippenstreifen unserer Form fehlen aber die Zacken überhaupt gänzlich und sind statt dessen an den den Hauptrippen gegen rückwärts zunächst folgenden Rippenstreifen sehr flache und unbedeutende Ausbiegungen nur zuweilen angedeutet.

Der Steinkern ist glatt und bei der letzten, wahrscheinlich auch bei den inneren Windungen ohne Einschnürungen.

Von der Lobenlinie ist nur so viel zu ermitteln, dass die Aeste

des ersten Laterallobus die Siphonalröhre berühren.

Da diese Form in Bezug auf die Zahl der Zacken, welche innerhalb der in Rede stehenden Formenreihe, wie aus Darlegungen von Zittel und Waagen resultirt, als ein wichtiges Mutationsmerkmal zu gelten hat, die Mitte zwischen Lytoceras Eudesianum und Lytoceras Adeloides hält und auch sonst an diese beiden Arten sich anschliesst, so zwar, dass die Wahl unter den beiden Bezeichnungen Lytoceras aff. Eudesianum und Lytoceras aff. Adeloides wenigstens auf Grund der mir vorliegenden Daten eine ganz willkürliche wäre, so bezeichne ich dieselbe als Lytoceras media forma Eudesianum Orb. — Adeloides Kud.

Fundort Czerna, 1. Exemplar; coll. Dr. Tietze.

Lytoceras Adelae Orb. sp.

Ein theilweise beschaltes Exemplar, welches im Durchmesser 68 Millimeter misst und bis an das Ende der letzten Windung gekammert ist.

In Bezug auf die Nabelweite und die Windungsdicke stimmt dasselbe mit d'Orbigny's Fig. 1—2, Taf. 183 (Terr. jur.), genau überein. Seine vorletzte Windung kommt aber an Durchmesser dem von d'Orbigny, Taf. 183, Fig. 3—4, abgebildeten Exemplare gleich und es zeigt sich hier, dass das letztere von den inneren Windungen des Lytoceras Adelae durch erheblich geringere Windungsdicke abweicht und jedenfalls als eine selbstständige, obzwar nahe verwandte Form zu betrachten ist.

Auf der Schale des letzten Umganges sind jene charakteristischen, sehr wenig vertieften Einschnürungen zu sehen, welche von etwas stärkeren Rippen begrenzt sind. Sie sind auf diesem Umgange fünf an der Zahl. An dem ganz glatten Steinkerne sind dieselben bemerkbar, indem die dadurch gegebenen Windungsabschnitte ein wenig aufgeblasen erscheinen.

Die Lobenlinie blieb den Autoren (d'Orbigny, Kudernatsch) unbekannt. An dem hier entblössten Theile der Suturen ist aber zu sehen, dass die Aeste des ersten Laterallobus bis zum Sipho reichen, ja unter demselben zu verschwinden scheinen. Kudernatsch (Anm. v. Swinitza. Abh. der geol. R.-A. Bd. I, Abth. 1, pag. 9) und Waagen (Ceph. of Kachh. pag. 38) haben nun dieses Merkmal als für Lytoceras Adeloides sehr bezeichnend hervorgehoben und scheint somit unsere Form an die letztere Art sich anzuschliessen.

Auch lassen sich mit Lytoceras Adelae die inneren Windungen des hier als Lytoceras m. f. Eudesianum-Adeloides beschriebenen Exemplares vergleichen, da an demselben die Zacken der Hauptrippen und der Unterschied zwischen den letzteren und den schwächeren normalen Rippenstreifen, wie oben gesagt, nicht hervortreten. Doch wächst Lytoceras Adeloides bei Weitem langsamer in die Höhe und die Breite der Windung.

Im Ganzen aber könnte Lycoteras Adelae ein der Zacken entbehrendes Stadium der Formenreihe des Lytoceras Eudesianum darstellen, und ist hier auf das von Waagen Dargelegte (Ceph. of Kachh., pag. 37) hinzuweisen, da sich daraus ergibt, dass die genannte zackenlose Form dem von Waagen gesuchten Höhenpunkte des vom oberen Lias bis zum oberen Dogger fortdauernden Processes der Abnahme der Zackenzahl entsprechen würde, worauf dann nach Waagen die jüngeren oberjurasischen Glieder dieser Formenreihe wiederum eine stufenweise Zunahme derselben aufweisen.

Fundort Czerna, 1. Exemplar; coll. Dr. Zaręczny.

Der hier besprochene Fund von zwei Lytoceras-Arten, welche Gattung aus Baliner Oolithen bis jetzt, so weit mir bekannt, noch nicht eitirt wurde, reiht sich den beiden von Uhlig in der Baliner Fauna nachgewiesenen Phylloceras-Arten an. Im Allgemeinen ergibt sich, und zwar unter Berücksichtigung des umfassenden Materiales, welches der Monographie der Baliner Cephalopoden von Neumayr zu Grunde liegt, der sonst vorhandenen zerstreuten Literaturangaben und der von mir neulich durchgeschenen, ziemlich grossen Sammlung, dass in Baliner Oolithen auf mindestens 10.000 Ammoniten-Exemplare erst je ein Stück

von Phylloceras oder Lytoceras sich findet.

Nachdem das relativ häufigere Vorkommen dieser Gattungen in den südlicheren Districten des mitteleuropäischen Beckens schon wiederholt, und zwar von Neumayr (Ueber klimatische Zonen während d. Jura-u. Kreidezeit. Denkschrift Akad. Wiss. Wien 1883, pag. 10 (286); Ueber unvermittelt auftretende Ceph. Jahrb. d. geol. R.-A. 1878, pag. 60; vergl. auch Uhlig, Verh. d. geol. R.-A. 1884, pag. 201—202), betont wurde, ist hier die geographische Lage des Krakauer Juragebietes speciell auch der Thatsache gegenüber von Interesse, dass die Gattung Lytoceras sonst in Mitteleuropa, wie Neumayr an anderer Stelle (Jahrb. d. geol. R.-A. 1878, pag. 59 und pag. 71) zeigt, gerade der Bathund der Kelloway-Stufe, welche bekanntlich hier ausschliesslich in Betracht kommen, durchwegs fehlt.

Die beiden in Rede stehenden Lytoceras-Stücke sind in dem bekannten typischen Oolithengestein der meisten dortigen Fundorte erhalten. Das als Lytoceras m. f. Eudesianum-Adeloides bezeichnete Exemplar zeigt an einer Stelle den Abdruck grober Rippen vom

Charakter jener eines ausgewachsenen (?) Macrocephalites.

Perisphinctes m. f. aurigerus Opp. — curvicosta Opp. Perisphinctes m. f. aurigerus Opp. — subaurigerus Teiss. Perisphinctes subaurigerus Teiss.

Zu diesen oben aus Czerna angeführten Formen muss hier Folgendes bemerkt werden: Der aus russischen Ornatenthonen beschriebene, aus den Baliner Oolithen bis jetzt nicht bekannt gewesene Perisphinctes subaurigerus ist eine geologisch jüngere Form als Perisphinctes aurigerus. Im Krakauer Gebiete sind beide Arten durch Uebergänge verknüpft, während in Mittelrussland Perisphinctes aurigerus, gleichviel, ob auf Grund der verschiedenen verticalen oder chronologischen Entwicklung des dortigen Jura, nicht vorkommt, und auch die in Westeuropa an diese Art sich anschliessende jüngere Form, Perisphinctes curvicosta, dortselbst bekanntlich äusserst selten ist. Die letztere lässt sich aber im Krakauer Gebiete in Folge des Auftretens von Uebergangsformen

ihrerseits vom besagten Formenbüschel nicht trennen, und viele gleichsam als Mischformen hier sich darbietende Exemplare sind noch weniger bestimmbar als die an dieser Stelle angeführten, so zwar, dass dieselben nur als Perisphinctes m. f. aurigerus-curvicostasubaurigerus bezeichnet werden können, welche Bezeichnung wohl im Allgemeinen, wofern man nicht bestrebt ist, sich an der Hand einer grösseren, gut erhaltenen Sammlung über die Art und Weise, in welcher sich die Einzelnindividuen aneinanderreihen, persönlich zu belehren, die am meisten praktische zu sein scheint. Noch sei hier nebenbei erinnert, dass einerseits Perisphinctes subaurigerus durch Uebergangsformen (Perisphinctes rjäsanensis Teiss., Perisphinctes m. f. rjäsanensis-Sabineanus), welche aus Mittelrussland nachgewiesen werden konnten, mit dem tibetanischen Perisphinctes Sabineanus Opp., einer flachen, engnabligen und geknoteten Form, verknüpft erscheint, während andererseits die immerhin erheblichen Unterschiede zwischen Perisphinctes curvicosta und Perisphinctes euryptychus Neumayr, welche Art hingegen zu den dicksten und evolutesten Planulaten der Kelloway-Stufe gezählt werden darf, gleichfalls durch Mittelformen gänzlich ausgeglichen werden.

Dies sind Einzelheiten, deren correcte Auffassung man sich selbst nicht zuzutrauen pflegt, und welche als Thatsachen noch so schwierige Fragen anzuregen geeignet sind, dass es hier von grosser Tragweite ist, auf eine bezügliche Meinungsäusserung des Herrn Professors Neumayr hinweisen zu können, und mag hier somit das folgende Citat (pag. 34 der Cephalopoden der Baliner Oolithe) aus vielen Gründen Platz finden:

"Wir stehen hier dem Falle gegenüber, dass zwei unterscheidbare Glieder einer Formenreihe aus getrennten Horizonten durch Auffindung chronologisch zwischen beiden stehender Exemplare auch morphologisch so enge verbunden werden, dass die Ziehung einer Grenze unmöglich und ein vollständiger Uebergang hergestellt wird. Perisphinctes curvicosta und aurigerus, jener aus der Zone des Perisphinctes anceps, dieser aus dem Bathonien, konnten, wenn auch nahe verwandt, doch wenigstens in grösseren Exemplaren auseinander gehalten werden. Bei den Stücken von Balin jedoch, von welchen jedenfalls ein Theil als Begleiter des Stephanoceras macrocephalum anzusehen ist, scheint mir die Durchführung einer specifischen Trennung ganz unmöglich. Unter diesen Umständen ist es eine Principienfrage, in welcher die Meinungen sehr divergiren, ob man Perisphinctes aurigerus und curvicosta zusammenziehen oder unterscheiden, als temporäre "Mutationen" eines Typus betrachten solle. Es lässt sich nicht verkennen, dass die erstere Ansicht, consequent durchgeführt, bei bedeutendem Material zu sehr umfassenden Zusammenziehungen vertical weit auseinander liegender Formen führen müsste, welche eine genaue Fixirung geologischer Horizonte, die durch scharfe Trennung angestrebt wird, zu einem Ding der Unmöglichkeit machen würde. Andererseits, wenn man einen genetischen Zusammenhang vertical getrennter, morphologisch einander nahestehender Formen annimmt, ist es schon a priori wahrscheinlich, dass durch grosses Material die Uebergänge hergestellt werden müssen, ohne dass man meiner Ansicht nach darauf verzichten darf, der Thatsache, dass solche

Veränderungen vorgegangen sind, in der Nomenclatur einen Ausdruck zu geben. In dieser schwierigen Lage scheint mir die Aufstellung von genetischen Formeln, wie sie Waagen vorschlägt, den richtigen Ausweg zu bieten. Ich lasse die Frage hier offen und werde zuerst eine Beschreibung der allen Stücken gemeinsamen Charaktere, dann der abweichenden Merkmale der extremen Formen geben."

Macrocephalites lamellosus Sow. sp.

Diese Art, welche nach Waagen in Kachh. nicht sehr häufig vorkommt, scheint auch in Europa zu den Seltenheiten zu gehören. Dieselbe wurde von Dr. Zareczny in Baczyn gesammelt (1 Exemplar). An Macrocephalites lamellosus scheinen sich die von mir in obiger Fossilienliste als Macrocephalites cf. macrocephalus Orb. angeführten Exemplare anzuschliessen, und zwar durch die fast unvermittelte, sehr hohe und senkrechte Nabelwand, von der die Theilungsstelle der Rippen mindestens um ein Drittel der Flankenhöhe entfernt ist, so dass dieselbe den mehr weniger abgeflachten Seiten der Windung zufällt, worauf die Rippen auf der Aussenseite dieser jungen Individuen (Durchmesser 40-60 Millimeter) ein wenig nach vorne gebogen sind. Doch ist die ostindische Form gröber berippt, während sich die besagten Exemplare durch ihre feinere Sculptur auch dem Macrocephalites macrocephalus Orb. nähern, von dem echten Macrocephalites macrocephalus Schlthm, indessen vollkommen verschieden sind, und in ihren Dimensionen vor Allem in der Nabelweite mit Macrocephalites tumidus Nikitin (von Reinecke) übereinstimmen.

Macrocephalites chrysoolithicus Waag. sp.

Diese in obiger Liste genannte Form mag hier wegen ihrer Grösse Erwähnung finden. Exemplar von einem Durchmesser von beiläufig 200 Millimeter, wahrscheinlich mit einem Theil der Wohnkammer. Die Rippen grobfaltig, bald in der halben Flankenhöhe, bald im inneren Drittel zweispaltig und gegen vorne zu immer flacher und breiter werdend. Nabelabfall ganz abgerundet. Diese Charaktere des Altersstadiums werden an der dreifach verkleinerten Figur d'Orbigny's, Terr. jur., Tab. 171, sehr gut veranschaulicht.

Proplanulites Koenighi Sow. sp.

Das betreffende Exemplar dieser aus den Baliner Oolithen wohlbekannten Art hat einen zweispitzigen Antisiphonallobus. Doch ist dieses Merkmal schon innerhalb dieser Art unbeständig. Auf ein analoges Beispiel könnte hier hingewiesen werden, wofern namentlich der von Quenstedt, Ceph. 1879, Tab. 11, Fig. 1, im Widerspruche zu seiner Textangabe, pag. 143, als zweispitzig dargestellte Antisiphonallobus von Parkinsonia Neuffensis in Betracht zu kommen hätte.

Proplanulites nv. gen., welches ausser der genannten Art noch einige andere als neu zu beschreibende Formen umfasst, wird von mir

an entsprechender Stelle näher charakterisirt werden.

### Franz Kraus. Ueber Dolinen.

Schmidl gibt in seinem bekannten Werke "Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas" (Wien 1854) eine ziemlich motivirte Entstehungsgeschichte der Dolinen und führt dieselben auf Einstürze zurück. Er macht auch keinen Unterschied zwischen Dolinen und Kesselthälern, welch letztere er Mulden nennt, und erwähnt

ausdrücklich, dass die Mulden von Planina, von Altenmarkt und von Creple nichts Anderes als solche Trichter sind, die sich von den Dolinen nur durch ihre Grössenverhältnisse unterscheiden.

Es liegt nicht im Plane dieser kurzen Mittheilung ein ausführliches Verzeichniss der übrigen Literatur vorauszuschicken. Man wird in den hierhergehörigen Arbeiten von Tietze (Gegend zwischen Carlstadt in Croatien und dem nördlichen Theil des Canals der Morlacca, Jahrb. d. geol. Reichsanst., 1873; Zur Geologie der Karsterscheinungen, Jahrb. d. geol. Reichsanstalt, 1880; Geologie von Montenegro, Ibidem, 1884; Bau der österreichischen Küstenländer, Monatsbl. d. wissensch. Club, 1885, und Geologie von Lykien, Jahrb. d. geolog. Reichsanst., 1885), insbesondere in den beiden erstgenannten die meisten der wichtigeren Schriften citirt finden, welche auf unsere Frage Bezug haben, wie man daselbst auch bereits eingehenden Erörterungen begegnet, durch welche die principielle Seite der Frage so beleuchtet wird, wie sie wenigstens den allgemeinen Zügen nach sich gemäss den unten stehenden Darlegungen darstellt. Die Verdienste eines Boué, Stache, Lorenz, Mojsisovics, Urbas und Anderer, welche in zahlreichen Schriften die Lösung der Karstfrage gefördert haben, specieller hervorzuheben mag also hier unterlassen werden und will ich hinsichtlich der neueren Literatur nur noch der Ausführungen Reyer's über das Karstrelief (Mitth. d. geogr. Gesellsch., Wien 1881) und F. v. Hauer's über die Kesselthäler in Krain (Oesterr. Touristen-Ztg., Nr. 3 u. 4, Wien 1883) gedenken.

Von anderen Citaten glaube ich hier um so eher absehen zu dürfen, als in den folgenden Zeilen das Karstphänomen nicht in seinem ganzen Umfange gestreift, sondern eben nur, soweit die Dolinenbildung in Betracht kommt, besprochen werden soll und weil auch local eine Beschränkung der Ausführungen auf die im strengen geographischen Sinne als Karst bezeichneten Gebirgstheile stattfinden wird.

Die grosse Formähnlichkeit der Dolinen mit den Pingen, die sich über alten Bergbauen bilden, mag es erklären, dass man schon lange die Dolinen als Einsturzerscheinungen bezeichnete. Ein Theil der bisherigen Beobachter steht auch auf diesem Standpunkte. Erst in neuester Zeit versuchte man eine andere Theorie einzuführen, welche die Dolinen als die Resultate oberirdischer Erosionserscheinungen zu erklären sieh Mühe gab.

Es ist angesichts dieser widerstreitenden Ansichten als ein grosses Verdienst des Karstcomités des österreichischen Touristenclub zu betrachten, dass alle Zweifel gelöst sind und die alte Einsturztheorie, allerdings etwas modificirt, wieder hergestellt wurde.

Als Einstürze sind ohne Ausnahme die Naturschachte von grösseren Dimensionen zu betrachten, deren Steilwände niemals Erosionsspuren, sondern nur Bruchstellen zeigen. Diese Steilwände mussten im Verlaufe der Zeiten sich durch Erschütterungen, und insbesondere durch Frostwirkung successive abböschen, und die Trümmer mussten sich am Grunde aufhäufen, wenn sie nicht etwa durch einen Höhlenfluss zertrümmert, zerkleinert, chemisch gelöst oder sonst wie entfernt wurden. Damit sich ein solcher Naturschacht bilden könne, muss eine horizontale Höhle sich früher gebildet haben, deren Decke einbrechen konnte und diese Höhle kann nur eine Erosionshöhle sein, welche einem unterirdischen

Wasserlaufe als Flussbett dient. In stark klüftigen und leicht löslichen Gesteinen, wie die Nummuliten- und Kreidekalke des Karstes, ist ein Durchsickern der atmosphärischen Niederschläge bis auf die Grenze der wasserundurchlässigen Unterlage keine überraschende Erscheinung und schon durch dieses eine Moment sind die Bedingungen für die Erweiterung der engen Klüfte zu Höhlenräumen durch chemische Erosion gegeben. Der Verlauf der ältesten Höhlen des Karst war daher schon von den Lagerungsverhältnissen der unter den Kreidekalken liegenden Formationen bedingt, und die Richtungen, welche die Schlundflüsse nehmen, lassen darauf schliessen, dass dieselben dachförmig gelagert sein müssen. Die höchste Erhebung (gewissermassen der First) dürfte, vom Nanosgebirge ausgehend, eine ziemlich genaue östliche Richtung einhalten, weil alle nördlich von dieser Linie gelegenen Flüsse nördlich verlaufen, während die südlichen dem adriatischen Meere zueilen.

Allerdings fehlt bereits ein grosser Theil der ehemaligen Oberfläche des Karst. Nur einzelne schon ziemlich unterwühlte Pfeiler sind noch übrig geblieben, unter denen das Nanosgebirge, der Javornig und der Krainer Schneeberg die bemerkenswerthesten sind. Durch das Nanosgebirge führen die Höhlen von Lueg, die ehemals den Wassermassen eines grossen Landsees als Abflusswege gedient haben. unscheinbare Wässerchen, welches heute in der untersten Höhle von Lueg verschwindet, dürfte schwerlich diese grossartigen Räume ausgewaschen haben und, besonders die hohe Lage der mittleren dieser Höhlen spricht dafür, dass seit der Bildung derselben bedeutende Niveauveränderungen vor sich gegangen sein müssen, weil heute auch das bedeutendste Hochwasser ihre Mündung nicht mehr zu erreichen vermöchte. Ob das Wasser bei Wippach wieder zu Tage kömmt oder ob es auf seinem unterirdischen Wege nordwärts fliesst, lässt sich nicht entscheiden, weil nur ein verhältnissmässig geringer Theil der Lueger Höhlen erforscht ist. Dass aber der Nanosstock von allen Seiten durchlöchert ist, beweist wohl die grosse Anzahl seiner Naturschachte und Höhlen, sowie die zahlreichen und bedeutenden Quellen, die seinem Fusse entspringen.

Auch der Javornig ist von zahllosen Gängen und Klüften durchsetzt. Seine Oberfläche ist gleich dem Nanos mit Trichtern und Erdfällen übersät und die Wassermassen, die seiner Nordseite entströmen,

tragen zur Füllung des Zirknitzersees wesentlich bei.

Dieses Seebecken ist eine der lehrreichsten Gegenden für das Studium der Trichter- oder Dolinenbildung, weil es deren dort in allen erdenklichen Stadien gibt. Die interessantesten sind wohl die Speilöcher, die bei Beginn des Hochwassers grosse Wassermengen auswerfen, und die später, wenn der Regen aufhört, ebenso gierig wieder das Wasser versehlingen. Diese Erscheinung, so frappirend sie auch für den ersten Augenblick sein mag, erklärt sich jedoch ganz einfach, wenn man diese Speilöcher als eine Art von Ueberfall betrachtet, durch den jenes Wasserquantum herausgedrängt wird, welches der communicirende Canal nicht zu fassen vermag. Rinnt dann später weniger Wasser zu, so fliesst der aufgespeicherte Vorrath durch Löcher wieder ab. Das Einströmen des Seewassers in die Sauglöcher bewirkt, dass von den Böschungen

der Saugtrichter die losen Theile abgeschwemmt werden, wodurch die charakteristische Trichterform entsteht.

Untersucht man den Untergrund eines ähnlichen Thales wie das Zirknitzerthal, so wird man stets finden, dass die Oberfläche aus Humus, Lehm und Schotter besteht, worunter grosse unregelmässig gelagerte Platten verborgen liegen, die als nichts anderes als Deckenbrüche erklärt werden können. Auch das Zirknitzerthal ist nichts anderes als ein eingebrochener Theil des Javornig. Zwischen den grossen Bruchstücken sickert das Wasser in engen Canälen durch, die bei Hochwasser die ganze Menge nicht zu fassen vermögen, wodurch ein Theil derselben durch die Spalten an die nothdürftig mit Detritus überdeckte Oberfläche getrieben wird und den See bildet. Jede grössere Spalte communicirt mit der Oberfläche durch eine Anzahl von Sauglöchern und das Gleiche ist bei den Nebenspalten der Fall, die in eine Hauptspalte münden. Alle diese Trichter gehören daher einem einzigen Kluftsysteme an und es ist gleichviel, ob sie mit der Hauptkluft noch verbunden sind oder ob diese Verbindung durch nachträgliche Verschüttung unterbrochen wurde.

Das gruppenweise Auftreten ist oft derart, dass es fast regellos erscheint, das heisst, dass man die einzelnen Reihen nicht mehr zu unterscheiden vermag! Insbesondere in den grossen furchenartigen Depressionen, wie zwischen Nabresina und Repentabor, häufen sich die Dolinen derart, dass das ganze Terrain damit überdeckt erscheint. Die erwähnte Furche correspondirt aber mit dem unterirdischen Laufe der Reka, und man hat es hier mit einer Folge successiver Deckenbrüche zu thun, die den unterirdischen Fluss verlegt, und ihn gezwungen haben, sich neue Wege zu bahnen. Auch diese wurden auf gleiche Weise wieder gesperrt, und so kann man parallele und in schiefem Winkel sich berührende Dolinenreihen beobachten, die so dicht aneinanderliegen, dass ihre reihenweise Anordnung nur sehr schwer herauszufinden ist.

Die Bildung dieser Dolinen ist jener der Seedolinen nicht ganz analog, weil die aufgespeicherte Menge des Seewassers fehlt und heute wenigstens nur Regenwasser und Frost die Böschungen erzeugen können. Thatsächlich sind auch die ausserhalb der Muldenthäler liegenden Dolinen viel steiler und zeigen mehr den Charakter von Naturschachten.

Sowie der Bildung von Erosionshöhlen die Spaltenbildung vorangehen muss, die der Infiltration Thür und Thor öffnet, ebenso muss der Dolinenbildung jene von unterirdischen Höhlungen vorangehen. Die anfänglich enge Haarspalte wird durch die chemische Erosion des infiltrirten Wassers erweitert zur Kluft, die grösseren Wassermengen Durchlass gewähren kann. Mit der zunehmenden Aufnahmsfähigkeit tritt auch die mechanische Erosion in Wirksamkeit, die an der Sohle der Kluft den Raum erweitert. Dadurch entsteht die tunnel- oder kellerartige Form der Höhle, sowie die zahlreichen Ecken und Windungen an den Stellen, wo ein stärkerer Widerstand die Strömung von einer Seite gegen die andere wirft, wie dies ja auch bei offenen Flüssen der Fall ist.

Je breiter die Spannung der Höhlendecke ist, desto geneigter ist sie zum Einsturze. Im Anfange bröckeln einzelne Blöcke von der Decke ab und bilden Hindernisse, an denen sich das Wasser staut. Derlei Deckenbrüche sind zumeist die Ursache der querdammartigen Barren in den Höhlen, durch welche das Stauwasser oft bis an die Decke des stromaufwärts gelegenen Höhlentheiles getrieben wird. Insbesondere sind die am Karste sehr häufigen verworfenen, steil aufge-

richteten Schichten zum Einsturze geneigt.

58

Bricht nun die Decke vollends ein, so entsteht an der Oberfläche der Erde eine Bodensenkung mit Steilrändern. Je nach dem Verhältnisse der Deckenmasse zur Grösse des Höhlenraumes müssen diese Einbrüche entweder offene Naturschachte werden, durch welche man zur Höhle hinabgelangen kann, oder wenn die Menge des Bruchmateriales grösser ist als der Raum, in den sie hinabstürzt, so muss nicht nur der Höhlengang, sondern auch ein Theil des Naturschachtes ausgefüllt werden und die neugebildete Doline hat dann weder eine Verbindung mit der

Höhle, noch eine besondere Tiefe.

In ersterem Falle wird der Höhlenbach allerdings gestaut, allein er wird nicht vollends abgesperrt. Das Wasser steigt über die Barre und reisst deren Krone ab. Nach und nach entsteht eine Cunette, an deren beiden Seiten Reste des Einsturzmateriales als Schuttkegel liegen bleiben. Ein Beispiel dieser Art ist am Eingange der Piuka jama zu sehen. Im zweiten Falle wird der Höhlengang in seiner ganzen Breite verlegt und der Bach muss sich durch die Zwischenräume durchzwängen. Er verlegt dieselben aber bald durch mitgeführtes kleineres Materiale und schafft selbst ein Hinderniss, welches er nicht mehr zu beseitigen vermag. Der Höhlengang muss nun vom Bache verlassen werden, wenn es ihm nicht gelingt, rund um den Schuttkegel sich einen Gang aus dem Anstehenden auszuwaschen.

Vollständig verlegte Höhlengänge, welche durch Einstürze derart verschlossen wurden, dass der Bach sich ganz neue Wege suchen musste, gibt es in der Adelsberger Grotte mehrere. Es dürfte weniger bekannt sein, dass der Abschluss dieser Grotte hinter dem Kalvarienberge mit der grossen Jeršanava Dolina correspondirt. Auch die Erzherzog Johann-Grotte wurde durch den Einbruch der gleichen Doline verlegt. Der Tartarus endet an der Doline Stara apnenza, und auch in der Piuka Jama bildet der Schuttkegel der Rouglouza den Abschluss des zugänglichen Theiles der Höhle. Auf dem Plane der Adelsberger Grotte erscheint zwar die Stara apnenza über der Grotte, allein dies ist ein Fehler, der dadurch entstanden ist, dass auf die magnetische Declination bei der Eintragung in das Terrain keine Rücksicht genommen wurde. Thatsächlich liegt die Stara apnenza, sowie überhaupt alle Trümmerkegel von Dolinen, nicht über, sondern ausserhalb des Verlaufes der Grotte, wie es auch gar nicht anders denkbar ist, wenn man die Dolinen als Nachbrüche von Höhlendecken und nicht als oberirdische Erosionserscheinungen betrachtet.

Die oberirdische Erosion bildet keine Dolinen, sie hat aber einen nicht zu leugnenden Einfluss auf die Umwandlung der Steilränder in Böschungen, und auf die Erweiterung der Schlote, die aus engen Klüften entstehen, die dem Atmosphärwasser Durchlass gewähren. Sind die Decken mächtig genug, dass die durchsickernden Wassermengen so lange Zeit brauchen, um die Höhle zu erreichen, bis sie mit aufgelöstem kohlen-

saurem Kalke gesättigt sind, so entstehen stalaktitische Formen an der Höhlendecke, deren Consistenz und Wachsthum von der Raschheit abhängt, mit welcher das infiltrirte kalkhältige Wasser verdunsten kann. Manche Klüfte in den Höhlendecken sind daher mit fransenartigen Tropfsteinen garnirt. Ein sehr instructives Beispiel sind die Fransen im Kaisersalon der Krausgrotte bei Gams. Auch in den Karsthöhlen kennt man viele reihenförmig angeordnete Tropfsteine, so z. B. in den Grotten von Divacca, von Corgnale und in vielen anderen.

Je nach der Dicke der Decke muss aber auch das Wasser mehr oder minder mit Kalk gesättigt in die Höhle gelangen. Ebenso ist die Ueberlagerung des Kalkes mit Humus massgebend für die Sättigung des Atmosphärwassers mit Kohlensäure. In Höhlen mit dünner Decke, die weder Vegetation noch Humus trägt, werden sich keine Stalaktiten bilden, und die Niederschläge werden rasch in die Höhle gelangen. Die Klüfte, in deren unterem Theile sonst Uebersinterungen stattfinden, erweitern sich, die Decke wird brüchiger und ist zum Einsturze geneigt. Eine solche Höhle ist die Grotte Lancharieux bei Adelsberg, deren vorderer Theil eine kaum meterdicke Decke hatte, deren mittlerer Theil eingebrochen ist und die keine Tropfsteine hat.

Auch bei tieferliegenden Höhlen kann sich irgend eine enge Spalte zum Schlot erweitern, wenn die Menge des zuströmenden, wenig kohlensäurehältigen Wassers eine bedeutende ist und die Erosion mehr mechanisch als chemisch wirkt. Ein derartiger Schlot ist jener, durch den man zur Lindnerhöhle bei Trebich absteigt, ferner der alte Eingang der Grotte von Divacca, der alte Eingang der Krausgrotte etc. Zumeist sind diese Schlote ziemlich senkrecht gestellt, es kommen deren aber schief gelagerte sehr häufig vor. Je klüftiger das Gestein ist, desto mehr ist es zur Schlotbildung geneigt. Das Gleiche ist der Fall bei dünnbankigen, stark aufgerichteten Kalken, wo dann die

Schichtung die Richtung des Schlotes beeinflusst. Auf allen Kalkplateaus und nicht am Karste allein trifft man auf typische Karsterscheinungen, welche überall durch die gleiche Ursache hervorgerufen werden, dass nebst der oberirdischen Zerstörung durch Abschwemmung (Karrenbildung), Verwitterung und Zertrümmerung durch Temperaturschwankungen (ungleichmässige Ausdehnung) und Frost (Gefrieren des infiltrirten Wassers) noch eine unterirdische Erosionsform mitwirkt, welche die Ursache jener Oberflächenerscheinungen ist, die man mit dem Namen Karsterscheinungen zu kennzeichnen pflegt. Die Wasserdurchlässigkeit des Gesteines ist eine Hauptbedingung, durch welche die unterirdische Erosion Angriffspunkte gewinnen kann und sind diese einmal vorhanden, so kann die Wirkung nicht lange ausbleiben. Sie wird so lange anhalten, bis die Thalbildung vollendet ist und dann nicht mehr weiter fortschreiten. Das Thal von Loitsch hat in seinem nordwestlichen Theile sehon den Karsttypus während es an seiner östlichen und südlichen Seite noch alle Merkmale desselben trägt. Ebenfalls dem Gefälle des Flusses folgend, schreitet die Thalbildung im Rekathale vorwärts. Die Schlucht vor dem Eingange der Rekahöhlen ist nichts anderes, als der Rest eines eingestürzten Theiles der Rekahöhle, deren Decke noch dreimal in den Rekadolinen nachgebrochen ist. Diese Nachbrüche können vom Anfange der Höhlen

beginnen, oder auch an einer willkürlichen Stelle ihres Verlaufes. Der Rackbach zeigt eine ganze Reihe von Einstürzen seiner einstigen Höhlendecke. Die Rackbachschlucht unterscheidet sich jedoch von der Rekaschlucht wesentlich dadurch, dass der Thalbildungsprocess hier in der Mitte des Verlaufes des unterirdischen Gerinnes beginnt und sowohl in der Richtung gegen Zirknitz, als auch gegen Planina vorwärtsschreitet. Auf der Zirknitzerseite ist die Höhlendecke dünn und zeigt viele offene Stellen. Auf der entgegengesetzten Seite hat sich der Rackbach schon tiefer eingewühlt und sein Lauf ist nur durch die mächtige Bodensenkung der grossen Kolesiuka, aber durch keinen zugänglichen Schlund markirt. Erst die Ausbruchstelle im Becken von Planina, das kurze, grabenartige Mühlbachthal ist wieder ein Einbruch, der sich in der Weise gebildet hat, wie Dawkins die Thalbildung in allzu genereller Weise erklärt, d. h. durch Nachbrüche der Decken von den Quellen nach aufwärts.

Während nun im Oberlaufe des Rackbaches wegen der geringen Menge des Einsturzmateriales durch Deckenbrüche nur die Sohle des Baches gehoben wird, ohne dass dessen Lauf alterirt wird, so haben jene im Unterlaufe geschlossene Dolinen erzeugt und der Bach erscheint erst wieder im Mühlbachthale, wo er aus dem Gehänge entspringt, welches aus Trümmerwerk besteht und daher an vielen Stellen durchlässig ist, von denen jede die Mündung einer Quelle enthält. die zunehmende Dicke der Decke erhält man die Beweise, wenn man die stehengebliebenen Reste der ehemaligen Höhle in der Richtung von Osten nach Westen besichtigt. Die Mächtigkeit ist eine sehr geringe bei den Dolinen nächst der alten Selzacher-Säge, wo die zierliche kleine Naturbrücke sich befindet. Sie nimmt zu bei der grossen Naturbrücke von St. Canzian und wächst bedeutend von der Stelle an, wo der Rackbach sich in unbekannte Tiefen verliert. Die Tiefe der grossen Kolesiuka soll über 70 Meter betragen und das Niveau des Baches muss daher noch viel tiefer liegen. An dieser Stelle muss man bei Verfolgung der Höhlen auf einen mächtigen Schuttkegel stossen, der den alten Höhlengang vollständig verschlossen, und der Bach muss von demselben in eine neue Bahn gelenkt worden sein, die wahrscheinlich südlich von der Kolesiuka liegen dürfte.

Der Rackbach erhält sein Wasser bekanntlich aus dem Zirknitzersee. Man nimmt an, dass die grosse Karlouza mit den Höhlen von St. Canzian in Verbindung stehe, was dadurch erwiesen wird, dass die in die Karlouza eindringenden Hochwässer ein plötzliches Steigen des Wassers in der Rackbachschlucht hervorrufen. Die Karlouza ist derzeit selbst bei günstigem Wasserstande nicht weit begehbar, weil sie mit eingeschwemmten Hölzern und Steinblöcken arg verlegt ist. Ebenso existirt noch keine Vermessung der zunächst liegenden oberen Selzacherhöhlen, die nach Vollendung der Aufnahmen zwischen Planina und Ober-Laibach vorgenommen werden soll. Trotzdem ist dieser Zusammenhang unzweifelhaft. Nachdem aber die Mündung der Karlouza so hoch liegt, dass erst besonders hohe Wasserstände des Zirknitzersees dieselbe erreichen können, so muss der Rackbach auch mit den tieferliegenden Sauglöchern des Zirknitzersees in Verbindung stehen, weil er nie versiegt, selbst wenn das Seebecken trocken liegt. Es müssen daher unter

der Sohle des Sees noch Reservoirs liegen, die Wasser enthalten und wenngleich der grösste Theil dieser unterirdischen Sammelräume mit der Laibacher Ebene direct communicirt, so müssen die in der nordwestlichen Strecke gelegenen doch mit dem Rackbache in Verbindung stehen.

Nimmt man an, dass auch das grosse Becken von Zirknitz nichts anderes als das Resultat der Senkung unterwaschener Theile des ehemaligen Karstplateaus ist, so ist es erklärlich, dass so viele Sauglöcher dort existiren und dass sie gleichwie in Planina, Loitsch und in anderen Thälern gruppenweise auftreten. Jede dieser Gruppen steht mit den derzeitigen Randhöhlen in Verbindung, die früher eine Fortsetzung der eingebrochenen Höhle waren. Je besser diese Verbindung ist, desto besser functioniren die Sauger und je sehmäler die verbindenden Klüfte sind, desto unwirksamer werden sie.

Bei vollständiger Verschlämmung verliert die ganze Gruppe ihre Saugkraft und das mit Saugtrichtern übersäte Terrain muss zum Seebecken werden, wenn das Wasser keinen anderen Ausweg zu finden weiss. Tritt durch eine Veränderung in den Zuflussverhältnissen dagegen eine Periode andauernder Trockenheit für das Thal ein, so zeigen die ausser Function gesetzten Saugtrichter das ganze Aussehen von Dolinen, wenn die schmale Kluft am tiefsten Punkte — welche Einsturztrichter (Dolinen) von Erosionstrichtern (Saugtrichtern) unterscheidet, weil sie nur bei letzteren vorkommt — verschüttet ist.

Einsturztrichter führen wieder häufig zu Höhlengängen. Wo ein solcher Fall vorliegt, ist hundert gegen eins zu wetten, dass auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine solche Höhle liegen müsse. Auf Grund dieser Erfahrung wurde die zweite Höhle in der Doline Kolesiuka bei Gross-Ottok entdeckt, von deren Existenz nicht einmal die localkundigsten Tropfsteinhändler eine Ahnung hatten. Die Unterscheidung zu machen, ob eine Doline einst Wasserschlinger (Katavotron) gewesen sei, oder ob sie durch Deckenbruch einer Höhle entstanden sei, erfordert jedoch eine gewisse Uebung. Trotzdem sind Irrthümer möglich.

Für das Vordringen in den Höhlen sind die Saugtrichter, wenn sie nicht in notorischem Senkungsterrain, sondern in anstehendem Gesteine liegen, zumeist nicht hinderlich. Die zur Höhle hinabführenden Schlote bilden sogar eine ganz gute Ventilation. Dagegen bilden die Einsturztrichter in den Höhlen gewöhnlich solche Hindernisse, dass an

eine Beseitigung derselben nicht gedacht werden kann.

An solchen Stellen, wo der Höhlenfluss sich neue Bahnen auswühlen musste, treten dann bei verhältnissmässig jungen Bildungen die merkwürdigen Felscoulissen mit frischen Erosionsspuren auf, die wegen ihres nahen Zusammenstehens oft arge Hindernisse für das weitere Vordringen sind. Diese beweisen dem Forscher, dass die Natur sich nicht ohne Kampf ihre Geheimnisse entschleiern lässt, und dass ihr mehr als ein Mittel zu Gebote steht, um das Eindringen in die verborgenen mysteriösen Räume zu erschweren.

És ist kein kleines Verdienst des Karstcomité des österreichischen Touristenclub, dass nun wenigstens über den Zusammenhang der oberirdischen mit den unterirdischen Karsterscheinungen Klarheit herrscht, und dass man im Stande ist, von den einen auf die anderen Schlüsse zu ziehen. Die fortgesetzten Studien, die im Karstgebiete vom k. k. Ackerbauministerium und vom Krainer Landtage angeordnet wurden, werden wohl bald die letzten Zweifel lösen. Die Durchforschung des Karst ist, glaube ich, eine Aufgabe, die für alle Betheiligten ehrenvoll bleibt, wenn sie gleich schon in der Lage ist, sich auf eine reiche Summe von Erfahrungen früherer Beobachter zu stützen, durch welche die zu stellenden Fragen genau präcisirt und die Richtung der vorzunehmenden Beobachtungen im Princip bestimmt wurden. Aber eine mühevolle Detailarbeit ist zu liefern, das bisher viel zu spärlich vorhandene Material an Thatsachen ist durch genaue Feststellungen zu erweitern, und dies scheint mir in dem vorliegenden Falle eine ebensowohl echt österreichische, wie für die Wissenschaft nutzbringende Unternehmung zu sein.

## Vorträge.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit folgender Mittheilung. Im Verlaufe des gegenwärtigen Winters hat der unbarmherzige Tod in den Reihen unserer hochverehrten Gönner, Freunde und Collegen sehr empfindliche Lücken geschlagen.

Zuerst brachten die Zeitungen die Trauernachricht von dem unerwarteten Hinscheiden des Geheimen Bergrathes und Professors Dr. M. Websky in Berlin, am 25. November 1886 im Lebensalter von 62 Jahren.

Dann langte die Trauernachricht aus Littai ein, dass am 17. December 1886 daselbst der Director der Gewerkschaft Littai: Pongratz Eichhälter nach kaum 7tägigem Krankenlager im 45. Lebensjahre sein schaffensreiches Leben beschloss.

Am 11. Jänner l. J. erhielt ich die betrübende Kunde, dass Charles François Fontannes in Lyon am 29. December 1886 im

48. Lebensjahre gestorben war.

Die letzte Todesanzeige endlich ist jüngsten Datums und berührt uns ebenfalls sehr empfindlich, dass nämlich Dr. Franz Herbich, Custos des siebenbürgischen Museums zu Klausenburg, am 15. Jänner l. J. in seinem 64. Lebensjahre in Folge eines Hirnschlages ganz unerwartet verschied.

Berlin verlor an Websky einen schlichten ausgezeichneten Ge-

lehrten und unersetzbaren Specialisten.

An Eichhälter verlieren wir einen glücklichen Finder, dem unser Museum den ersten Anthracotheriumrest aus Trifail verdankt und von dem wir eine das Erzvorkommen von Littai würdig repräsentirende Sammlung zu verhoffen hatten.

Fontannes, dessen einnehmende ruhige Persönlichkeit wir am internationalen Geologen-Congresse zu Berlin kennen lernten, hatte sich eingehend um die Resultate unserer Forschungen bemüht, und wir verdanken ihm im Tausche für unsere Druckschriften seine fast sämmtlichen zahlreichen und werthvollen Publicationen, die wir erst im Herbste von ihm erhalten haben.

An Herbich verlieren wir einen langjährigen Freund und Arbeitsgenossen, überdies einen hochverdienten Karpathen-Geologen.

Uns erhebend, wollen wir den Verblichenen die letzte Ehre er-

weisen. Friede der Asche der Dahingegangenen!

C. M. Paul. Geologische Karte der Gegend zwischen Andrychau und Teschen.

Der Vortragende legte die von ihm im Laufe des letzten Sommers ausgeführte Karte des angegebenen Landstriches vor und erläuterte unter Vorweisung von petrographischen Belegstücken in allgemeinen Zügen die geologische Zusammensetzung dieser Gegend. Einige allgemeinere Bemerkungen über die wichtigeren Resultate dieser Aufnahme sind bereits in Reiseberichten (Verhandl. d. k. k. g. R.-A. 1886, Nr. 10 und Nr. 12), sowie im diesjährigen Jahresberichte (Verhandl. 1887, Nr. 1) gegeben worden; Detaillirteres wird seinerzeit in unserem Jahrbuche mitgetheilt werden.

Dr. E. Tietze. Ueber recente Niveauveränderungen auf der Insel Paros.

Vor Kurzem besuchte mich mein verehrter ehemaliger Reisegetährte in Lykien, der Archäologe Herr Dr. Emanuel Löwy, und theilte mir mit, dass er sich kürzlich einige Zeit auf der griechischen Insel Paros aufgehalten habe und bei dieser Gelegenheit auf einen Eisenbahndurchschnitt aufmerksam geworden sei, durch welchen antike Reste

unter für ihn auffalligen Umständen aufgedeckt wurden.

Der betreffende Durchstich der neu angelegten Eisenbahn befindet sich etwas östlich von Parikia, der Hauptstadt der Insel, in der Nähe, aber nicht dicht an der Küste, sondern etwa 5 Minuten davon entfernt, und etwa 20—30 Fuss über dem jetzigen Meeresspiegel. Doch machte mir Dr. Löwy diese Höhenangabe erst über mein Befragen und nach ungefährer Schätzung aus der Erinnerung. Der Durchschnitt ist 1½ bis 2 Meter tief und hat, wie aus spärlichen (im Innern der später zu erwähnenden Conchylien enthaltenen) Proben geschlossen werden darf, einen grauen, sandigen Mergel blossgelegt, in welchem kleine Steinehen und feine Glimmerblättchen eingeschlossen sind.

In der Masse des Mergels und von diesem bedeckt waren jene antiken Reste aufgefunden worden. Sie bestanden aus Sarkophagen mit Reliefs und Inschriften und aus Steinstufen von Unterbauten. Sie waren sämmtlich, wie Herr Löwy sich ausdrückt, bestimmt gesehen zu werden, also keinesfalls in die Tiefe der Erde eingegraben worden. Für die Inschriften und Reliefs der Sarkophage, welch letztere übrigens bei der Ankunft des Archäologen bereits vom Fundorte entfernt waren, ist dies gewiss schon jedem Nichtfachmann einleuchtend, und bezüglich der Unterbauten, die Löwy noch an Ort und Stelle fand, wird man das von competenter Seite abgegebene Urtheil wohl unangefochten gelten lassen.

Diese Reste gehören nun nach der mir gewordenen freundlichen Mittheilung theilweise sicher dem Beginne der christlichen Aera an

oder sind anderntheils nur wenig älter.

War es auch weniger überraschend, dass dieselben ausgegraben werden mussten, so fiel es doch Herrn Dr. Löwy auf, dass in der

dieselben bedeckenden oder bedeckt habenden erdigen Masse eine grosse Anzahl von Conchylien steckten. Einige Proben davon, zumeist Bruchstücke, wie sie ihm der Zufall in die Hände spielte, nahm der genannte Beobachter mit, um mir dieselben zu zeigen. Es sind durchgängig marine Gastropoden der heutigen Mittelmeerfauna, fast sämmtlich gebleicht und ohne Farbenspuren, so dass ich anfänglich, ehe mir die besonderen Umstände ihrer Auffindung berichtet wurden, die Spuren einer jungpliocänen Ablagerung vor mir zu haben glaubte.

Es liessen sich erkennen: Cerithium vulgatum, Murex brandaris, Murex trunculus, Fusus lignarius und Turbo rugosus (dieser noch mit

Spuren von rother Farbe).

Nun entsteht die Frage, wie man sich das Vorkommen dieser

Schneckengehäuse an dem betreffenden Orte zu deuten habe.

In meinen Beiträgen zur Geologie von Lykien (Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1885, pag. 373-375) habe ich darauf hingewiesen, dass nicht überall das Vorkommen recenter Meeresconchylien in den Küstengegenden des Mittelmeeres auf einen ehemals höheren Wasserstand dieses Meeresspiegels zu beziehen ist, da an gewissen Punkten jene Schalen augenscheinlich von Menschenhand an ihren jetzigen Fundort gebracht wurden, ich habe sogar wahrscheinlich zu machen gesucht, dass die Verwendung mancher Mollusken als Nahrungsmittel bei der Verschleppung der Schalen eine wichtige Rolle spielte. Auch andere Verwendungen haben zu ähnlichen Resultaten geführt, wie stellenweise die Bereitung des Purpurs, und ich erinnere hierbei an den eigenthümlichen Monte testaceo bei Tarent, in welchem sich so gut wie ausschliesslich die Schalen von den bei den Alten zur Purpurbereitung benützten Murex-Arten vorfinden. Von archäologischer Seite werde ich ferner auf Grund jener Anregung darauf aufmerksam gemacht, dass unter gewissen Umständen auch die Benutzung muschelreicher thoniger Ablagerungen zu baulichen Zwecken für unsere Frage in Betracht kommen könne. wobei ich nur zu bemerken habe, dass in solchen Fällen die benachbarte Anwesenheit solcher Ablagerungen und vor Allem deren recentes Alter erwiesen sein muss, welche Voraussetzung keinesfalls für alle unter unsere Betrachtung fallenden Funde zutrifft. Immerhin gibt es, wie man sieht, verschiedene Eventualitäten, welche zur Erklärung solcher Funde herangezogen werden können, ohne dass von vornherein an Verschiebungen der Strandlinien gedacht werden müsste, und eine gewisse Vorsicht bleibt bei der Deutung der recenten marinen Schalen, die auf festländischem Boden gefunden werden, stets am Platze.

In dem heute besprochenen Falle ein sicheres Urtheil abgeben zu wollen, ohne an Ort und Stelle gewesen zu sein, scheint allerdings gewagt, doch spricht nach der Schilderung, welche mir Herr Löwy von der Situation entworfen hat, alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir es bei Parikia nicht mit einer von Menschenhand bewirkten, also künstlichen Verstreuung der erwähnten Conchylien, sondern mit einer natürlichen Ablagerung derselben zu thun haben, welche hier in Anbetracht der Lebensweise jener Mollusken nur marinen Ursprungs sein kann.

Schon die Natur des stark sandigen Sediments, in welchen die Schalen in grosser Zahl eingebettet liegen, entspricht kaum dem Charakter einer Culturschichte. Obschon ferner die kleine mir übergebene Sammlung vermuthlich nicht den Anspruch erheben kann, alle Arten, die in jenem Sediment vorkommen, zu repräsentiren, so fällt in derselben doch das ausschliessliche Vorhandensein von Gastropoden und das Fehlen von Zweischalern sehr auf. Dieser Umstand aber scheint besser mit der Annahme, dass der bewusste Absatz ein natürlicher sei, übereinzustimmen, als mit der Voraussetzung, dass derselbe durch Küchenabfälle oder dergleichen entstanden sei. Es gehören allerdings die an jener Stelle auf Paros vorgefundenen Stücke theilweise essbaren Arten an, wie dies die zu Murex und Cerithium gehörigen Thiere meistens sind, aber gerade bei der mir von Herrn Löwy geschilderten Massenhaftigkeit des Vorkommens der Schalen würden sich bei Küchenabfällen von solchen Dimensionen und deshalb wohl auch mehr complicirter Provenienz auch Exemplare solcher Zweischalerformen, wie Austern, Cardium edule, Spondylus gaederopus einstellen, welche in erster Linie unter den essbaren Mollusken des Mittelmeeres figuriren. Dagegen kennt man ja marine Neogenabsätze, aus denen nur Gastropoden und keine Zweischaler angeführt werden, wie die Miocänschichten von Cacella und Adica in Portugal. Hätte man es aber mit Abfällen etwaiger Purpurbereitung zu thun, wie dies vermuthlich in dem angeführten Falle bei Tarent zutrifft, dann wäre das Vorkommen von Turbo, Fusus und Cerithium neben den hierbei in Betracht zu ziehenden Murexschalen nicht motivirt,

Man könnte es nun zur Noth noch mit der Annahme versuchen, dass die Bildung, welche der erwähnte Eisenbahndurchschnitt aufgedeckt hat, eine alte Düne sei und dass die antiken Reste daselbst auf aeolischem Wege verschüttet worden seien, denn die Küste der sonst bekanntlich gebirgigen Insel ist, wie mir berichtet wird, gerade in dieser Gegend flach und sandig und die Schnecken führende Ablagerung ist ebenfalls von ziemlich sandiger Beschaffenheit. Indessen ist doch kaum anzunehmen, dass die zahlreichen Schneckengehäuse sämmtlich mit dem Sand der Küste so weit landeinwärts geweht worden wären. Das würde wenigstens dem Verhalten der Dünen, die man sonst im Mittelmeergebiet kennt, nicht entsprechen, ganz abgesehen davon, dass das Material der fraglichen Ablagerung, wie schon früher angedeutet, kein reiner Sand, sondern von gleichzeitig mergeliger Beschaffenheit ist und auch kleine Steinchen enthält, und weiter abgesehen davon, dass eine relativ doch so weit von der Küste zurückliegende Düne schon an sich, wenn auch keine einstige Ueberfluthung des Platzes mit den Sarkophagen, so doch wenigstens eine Verschiebung der Küstenlinie an dieser Stelle bedeuten würde.

Ich habe mit dieser Bemerkung auch nur im Sinne, keinen der Gesichtspunkte unberührt zu lassen, welche einer späteren und höchst wünschenswerthen Untersuchung des besprochenen Gegenstandes vorschweben sollten. Wenn aber die bisher erörterten Gesichtspunkte die Erscheinung von Parikia nicht ausreichend aufzuklären im Stande sind, dann bliebe wohl nur die Annahme übrig, dass jene Gastropoden sammt dem sie einhüllenden sandigen Mergel vom Meere selbst an ihren heutigen Fundort gebracht wurden.

So scheint denn aus den mitgetheilten Thatsachen hervorzugehen, dass menschliche Werke, die auf dem festen Lande von Paros errichtet wurden, von dem nahen Meere später überfluthet wurden und dass die betreffende Verschiebung der Strandlinie noch später wieder rückgängig

wurde, um einem Zustande zu weichen, der mehr oder weniger den ursprünglichen Verhältnissen des relativen Wasserstandes entsprechen dürfte. Es lässt sich ferner im Hinblick auf das Alter der jüngsten der überdeckten antiken Reste beweisen, dass diese Bewegungserscheinungen. wenn sie statthatten, während der letzten 1800 oder 1900 Jahre stattgefunden haben. Das wäre ein frappantes Analogon der Vorgänge. welche man für die Gegend des Serapistempels von Puzzuoli angenommen hat. Wird dereinst durch Autopsie von Seite eines Geologen (und diese Aufgabe dürfte ja nicht schwer sein) die marine Natur der besprochenen Absätze von Parikia zweifellos erkannt, wird z. B. auch nachgewiesen, dass diese Absätze durch die Art ihrer Verbreitung und durch das Einhalten einer bestimmten Höhe der Vorstellung entsprechen, die man sich von einer so jungen marinen Bildung machen muss, dann würden die Verhältnisse auf Paros sogar beweiskräftiger werden als diejenigen des Serapistempels, in Bezug auf welche sich gewisse Zweifel nicht ganz unterdrücken lassen (vergl. Neumayr, Erdgeschichte, 1. Bd., pag 353); dann würden aber auch (rein marine Bewegungen vorausgesetzt) diese Zweifel selbst zum Theil wieder entkräftet werden.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch aus meiner Erinnerung die Mittheilung geben, dass ich im Jahre 1872 bei einem Besuche von Zara in Dalmatien nur wenig südwärts von dieser Stadt eine Ablagerung mit Cerithium vulgatum dicht bei der Küste, aber etwa 1 Meter ober-

halb des Meeresspiegels, gefunden habe.

Bei dem Interesse, welches neuerdings mehr wie zuvor den Verschiebungen der Strandlinie entgegengebracht wird, schien es mir angezeigt, von solchen Thatsachen Kenntniss zu geben. Es erübrigt mir noch, Herrn Dr. Löwy den Dank dafür auszusprechen, dass er durch die Mittheilung der ihm bekanntgewordenen hierhergehörigen Daten die Aufmerksamkeit auch der geologischen Kreise in Anspruch genommen hat.

Carl Freiherr v. Camerlander. Zur Geologie des Granulit-

gebietes von Prachatitz.

Der Vortragende berichtet über die Ergebnisse von Studien, welche er im Mai 1886 in der Gegend von Prachatitz (am Ostrande des

Böhmerwaldes) auszuführen Gelegenheit hatte.

Indem bezüglich aller Details auf eine im 1. Hefte des 37. Bandes unseres Jahrbuches erscheinende Arbeit verwiesen sei, mögen hier nur in Kürze die Momente genannt sein, welche eine Berichtigung des durch Hochstetter 1) von der Geologie des besprochenen Gebietes entworfenen, in seinen Grundzügen und vielen seiner Details überaus zutreffenden Bildes bedeuten. Es sind dies:

1. Der Nachweis eines Liegendgneissgebietes im Kerne des Granulitdomes von Prachatitz, welches in seiner äusseren ellipsoidischen Begrenzung übereinstimmt mit jener des Granulites;

2. der von untergeordneten Einlagerungen von Granulit in diesem

centralen Liegendgneissgebiete:

3. die Verschiebung der nördlichen Begrenzungslinie der Granulitellipse von Prachatitz zu Gunsten des umgrenzenden, von ihr allseits abfallenden Gneissmantels;

<sup>1)</sup> Jahrb. d. geolog. Reichsanst. Bd. V, pag. 1 ff.

4. der Nachweis des häufigen Auftretens von Glimmerdiorit, den Hochstetter aus einem der anderen Granulitgebiete des Böhmerwaldes (von Christiansberg) zuerst beschrieben hat, auch in jenem von

Prachatitz, und zwar an nicht weniger als fünf Punkten.

Petrographisch von meistem Interesse sind die Bildungen, welche an der Grenze von Granulit und Hangendgneiss auftreten. Es sind dies verschiedenartige Hornblende-, Pyroxen- (in verschiedenen Arten), Olivin-, Antophyllit- und Plagioklasgesteine. Sehr charakteristisch für dieselben ist das häufige Auftreten einer mikropegmatischen Verwachsung (von Augit und Hornblende mit Feldspath), die hinüberleitet zu den in den Serpentinen dieses Grenzhorizontes häufigen, kelyphititischen Rinden der Granate. Von Wichtigkeit ist der Nachweis, dass diese Serpentine in ihrem Maschennetz ausser Olivin zu oft bedeutendem Antheil einen monoklinen, durch seinen hohen Thonerdegehalt neben Chrom ausgezeichneten Pyroxen erkennen lassen. Ausser diesen Gesteinsbildungen, welche zum Theile bedeutende Uebereinstimmung erkennen lassen mit den von Schrauf 1) kürzlich so überaus eingehend studirten Vorkommnissen im Serpentin von Krems (südlich von Budweis), erscheinen in diesem Grenzhorizonte noch Dioritporphyrite, minetteartige Gangbildungen und Quarzporphyrite. Die Granulite sind stets, die umgebenden Gneisse seltener durch den reichen Gehalt an Fibrolit und die häufigen Mikroperthite charakterisirt, wie dies von Joh. Lehmann<sup>2</sup>) aus anderen Theilen des Böhmerwaldes gleichfalls beschrieben wird.

### Literatur-Notizen.

E. Suess. Ueber unterbrochene Gebirgsfaltung. Aus dem 94. Bd. der Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. I. Abtheil. Wien 1866.

Der Verfasser geht aus von dem Gedanken, dass die Gestalt der sogenannten Horste nur selten mit ihrem inneren Bau übereinstimmt und dass die Falten der ursprünglichen Gebirgszüge schräge über solche Horste wie Schwarzwald und Vogesen hinwegstreichen. Das führt dann zunächst zur idealen Reconstruction jener ursprünglichen Gebirge, welche in dem vorliegenden Artikel für einen Theil Europas versucht wird. Der Anfang wird gemacht mit dem aus Gneiss und silurischen Schichten bestehenden alten Gebirge in der Gegend der westlichen Hebriden und des nordöstlichen Schottland, dem auch ein beträchtlicher Theil von Irland sich gleichsinnig anschliesst. Dieses ehemalige Gebirge ist vordevonischen Alters, da seine Ueberreste von altem rothen Sandstein flach bedeckt werden und wird als "caledonisches Hochgebirge" bezeichnet. Ein zweites Gebirge, dessen Spuren sich im südlichen Irland, in Wales, in Theilen des südlichen England und von da bis in die Bretagne verfolgen lassen, ist von vorpermischem Alter und wird von Suess das "armoricanische Gebirge" genannt. Ein drittes Gebirge bestand gegen den Schluss der paläozoischen Epoche und heisst das "variscische Gebirge". Es fällt zum Theil zusammen mit dem, was Penck die mitteldeutschen Alpen genannt hat, da es aber weit über Mitteldeutschland nach Frankreich hineingreift. musste ein besonderer Name dafür gewählt werden. In Frankreich ist auch die Schaarung des variscischen und armorikanischen Gebirges zu suchen. Diese Gebirge sind sämmtlich eingestürzt und ihre Horste sind abradirt. Ihnen schliessen sich in der Gegenwart die Pyrenäen und die Alpen an, die auch bereits anfangen einzustürzen. Die faltende Kraft soll bei diesen Erhebungen überall nordwärts gerichtet gewesen sein.

Es werden nun, mit dieser Betrachtung parallel laufend, Fälle angedeutet, in denen spätere Dislocationen der Richtung der früheren Störungen folgten. Solche post-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Krystallogr. u. Mineral. Bd. VI, pag. 321 ff.

<sup>2)</sup> Unters. über. d. Entstehung altkrystall. Schiefergesteine, pag. 240.

hume Versuche der Gebirgsbildung können auch sogar im Bereich der eingestürzten Senkungsfelder sich entwickeln. Oft aber waren die späteren Falten in ihrer Entwicklung durch die Bruchränder der Horste gehemmt. So haben die variscischen Horste den Verlauf des bogenförmigen Streichens der westlichen Alpen bestimmt. Der bayerische Wald fügt sich aber nicht in den variscischen Bogen und die Sudeten haben die Entwicklung des karpathischen Bogens nicht zu hemmen vermocht.

Der Verfasser verspricht später Genaueres über seinen Gegenstand zu bringen, weshalb heute von weiteren Erörterungen des letzteren abgesehen werden darf.

(E. T.)

Nr. 2

Dr. Johannes Walther. Ueber den Bau der Flexuren an den Grenzen der Continente. Aus d. Jena'schen Zeitschr. für Naturw. Jena 1886.

Ein gutes Theil Phantasie scheint mehr und mehr zum Erforderniss eines modernen Geologen gehören zu sollen. Angeregt durch die Thätigkeit hervorragender geistvoller Fachgenossen, welche den Versuch gemacht haben, die Lücken unseres Wissens rasch durch mehr oder minder kühne Hypothesen zu überbrücken oder doch wenigstens durch neue Worte und Namen weniger fühlbar zu machen, vergrössert sich zusehends die Zahl derjenigen Forscher, welche nicht allein den schwierigsten Problemen der Geologie nahe treten, sondern auch mit rascher Hand und sicherem Griff den Schlüssel zu deren Lösung

gefunden zu haben glauben.

68

Es steckt etwas Contagiöses in dieser Richtung. Dieses Contagium bildet zweifellos auf der einen Seite eine schwere Gefahr für den ruhigen und ernsten Fortschritt der Wissenschaft, während es andererseits die Verantwortlichkeit des Einzelnen wesentlich vermindert und zu einer milden Beurtheilung der unter seinem Einfluss entstandenen Versuche veranlassen würde, wenn es nicht eine ernste Pflicht wäre, den stets wachsenden Uebergriffen der Speculation in das Gebiet der inductiven Forschung zeitweilig entgegen zu treten. Soll die Geologie den Charakter einer exacten Wissenschaft nicht verlieren, soll sie nicht in kreislaufartiger Entwicklung zurückversetzt werden in die Zeit ihrer Anfänge, wo sie als Tummelplatz speculativer Thätigkeit und naturphilosophischer Düfteleien den älteren Wissenschaften gegenüber nach Anerkennung einer ebenbürtigen Stellung ringen musste, dann wird es jedenfalls Zeit, dass sich häufiger als bisher und von einer grösseren Zahl von Stellen aus die Stimmen derjenigen vernehmen lassen, die weniger von Phantasie erfüllt und nicht gewillt sind mitzuziehen an dem glänzenden Gespann jener Göttin, sondern die, unbeirrt von der Strömung des Tages, durch ein nüchternes Wort den Rausch einer Begeisterung abkühlen, welche oft gerade die Kräfte der Besten und Begabtesten zu fruchtloser Verschwendung fortreisst.

Der Verfasser oben genannter kleiner Schrift, dessen Bestrebungen uns bisher vielfach sympathisch berührt haben, möge also nicht glauben, dass das ablehnende Urtheil, welches sich durch die einleitenden Worte dieses Referates über jene Schrift in vielleicht etwas ungewöhnlicher Weise ankündigt, seine Spitze mit aller Schärfe gegen ihn persönlich kehre. Es geschieht dies nur so weit, so weit eben der Verfasser durch seine Schrift einen Typus repräsentirt. Muss sich ja, um populär zu reden, die Trägerin einer extravaganten Mode es auch gefallen lassen, wenn sie Bemerkungen liest, die gegen diese Mode gerichtet sind. Sie wird dafür wohl häufig genug durch den Beifall der "Modernen" entschädigt, vielleicht sogar auch durch den Gedanken, dass erfahrungsmässig solche Bemerkungen nur sehr langsam durchdringen und dass die Mode so wie so erst dann als abgetragen verschwindet, wenn sie eben den Betheiligten ihren Dienst bereits geleistet hat. Dann heisst es freilich in der Regel den verbrauchten Artikel ruhig denen zu überlassen, denen ihre Mittel die Anschaffung von etwas Neuem nicht so gleich

gestatten.

Für uns, das heisst für eine grössere Zahl in diesem Punkte Gleichgesinnter, ist also die vorliegende Arbeit nur ein Symptom mehr für eine gewisse jetzt allgemeiner sich ausbreitende Tendenz in der Geologie, und gerade diese Tendenz (nicht die vorliegende Arbeit) erscheint uns im Sinne der obigen Worte gefahrvoll genug, um auch diesen Anlass, unsere Bedenken zu äussern, nicht von uns zu weisen. Erst ganz kürzlich (Verhandl. geol. Reichsanst. 1886, Nr. 14) habe ich gelegentlich der Besprechung von Diener's Libanon dieser letzteren Arbeit gleichfalls solche symptomatische Bedeutung zugeschrieben. Erscheinungen, wie der heute uns beschäftigende Aufsatz, beweisen wohl, dass man sich keineswegs geirrt hatte, wenn man für die nächste Zeit einer völligen Invasion von speculativer Seite her entgegensah. Alle Anzeichen deuten sogar darauf hin, dass der Process, den dies hervorbringt, die Höhe seines acuten Stadiums noch nicht erreicht hat.

Man wird übrigens auch ganz direct an Diener's tectonische Methode eriunert, wenn man sieht, wie sich Walther mit den Flexuren abfindet, die nach ihm die Continente begrenzen. In dem einen wie in dem anderen Falle schliesst der Autor vornehmlich aus dem Relief der festen Massen auf deren inneren Bau und gibt aus den Eigenthümlichkeiten der Bodenplastik auf geologische Fragen sich Antwort.

Sowie der Eine schliesslich in erster Linie aus der blossen Anwesenheit von Bergen und diesen benachbarten Ebenen die Natur dieser Ebenen als Senkungsfelder ableitet, so construirt sich der Andere seine Flexuren aus der Gestalt des Abfalles der Continentalmassen gegen die Meeresbecken. Der Unterschied ist nur ein gradueller. Doch hat bei Walther die Vernachlässigung der eigentlich tektonischen Momente und des thatsächlichen Schichtenbaues allerdings den nahezu höchsten Grad des Möglichen erreicht.

Das hätte nun Alles weniger zu sagen, wenn Arbeiten dieser Art sich mehr als Versuche geben wollten, den Dingen, über welche man nichts Sicheres weiss, irgend eine Auffassung abzugewinnen. Ein solches Streben hat seine völlige Berechtigung. Allein schon die Fassung des Titels des vorliegenden Heftes "über den Bau der Flexuren an den Grenzen der Continente" nimmt in so präjudicirender Weise den glücklichen Erfolg der Lösung in Anspruch für ein Problem, welches im besten Falle durch diese Arbeit erst näher definirt wurde, dass man billigerweise arg enttäuscht wird, wenn man dem Beweisverfahren des Autors im Einzelnen folgt und nicht ein einziges Mal den Anlauf findet, die factischen Schichtungsverhältnisse der trocken liegenden und deshalb der geologischen Beobachtung unmittelbar zugänglichen Küstenstrecken mit seinen theoretischen Ansichten in Einklang zu bringen. Fallrichtungen und Streichungslinien in diesen Gebieten scheinen in den Augen des Verfassers für das vorliegende Problem gar keine Bedeutung zu besitzen.

Sein Beweisverfahren spielt sich vielmehr vorzugsweise unterseeisch ab. Die reichen Kartenschätze der Hamburger Seewarte haben das Material zu seinen Theorien liefern müssen und sind zu diesem Zwecke, wie man gern glauben will, mit grossem Fleisse durchwühlt worden, um besonders die Verhältnisse der Hundertfadenlinie, denen Walther grosse Wichtigkeit für den behandelten Gegenstand zuerkennt, zu ermitteln.

Ein Abschnitt über die Entstehung der Spaltenthäler dient den folgenden Ausführungen nur als Einleitung, und es wird dabei unter Anderem betont, dass sich solche Einschnitte auf anticlinalen Rücken zu bilden pflegen in Folge der Lockerung des Gesteinsmaterials, welches in solchen Rücken zur Biegung gelangt ist, während bei synclinaler Schichtstellung die obersten Partien der Schichtmulden zusammengepresst und dagegen die der Erosion unzugänglichen unteren Schichtpartien gelockert werden müssen, ein Gedanke, der wenigstens principiell, das heisst in Bezug auf die Art der Schichtauflockerung gefalteter Massen, nicht neu ist, und den man (in seiner Anwendung zwar nicht auf die Erosions-, aber auf die Petroleumfrage) schon in den Schriften unserer Anstalt von Paul (Jahrb. geol. Reichsanst. 1881, pag. 163) und von mir (Verhandl. geol. Reichsanst. 1885, pag. 339) besprochen findet.

Die Flexuren aber (und hier greifen wir schon etwas den Darlegungen des folgenden Abschnittes vor) denkt sich der Verfasser bei Erläuterung seines (pag. 9 seiner Schrift

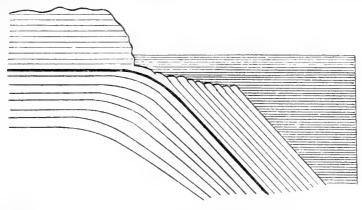

mitgetheilten und hier wiederholten) schematischen Profils als schiefgestellte anticlinale Rücken, welche über der Mitte der Sattelbiegung aufgebrochen sind, so dass speciell im Falle der die Continente begrenzenden Flexuren der Küstenabsturz das eine und der Meeresgrund bis zu einer gewissen Entfernung von der Küste das andere Gehänge des durch den Aufbruch erzeugten Spaltenthales bildet. (In vorstehender Zeichnung bedeutet die enge Horizontalschraffirung rechts das Meer.) Es braucht natürlich die theoretische Betrachtung nicht zu stören, wie man mit vollem Ernste zugeben kann, dass dieses letztere submarine Gehänge meist so geneigt sein wird, dass ein Beobachter, der von der Mitte oder der theoretischen Tiefe des Thales ausgehend die Höhe desselben Gehänges erklimmen wollte, sich nicht nach aufwärts, sondern im bürgerlichen Sinne gesprochen nach abwärts bewegen würde. Das hängt eben mit der schiefen Stellung der Anticlinale zusammen, in welche das Spaltenthal eingeschnitten ist und letzteres bildet demzufolge schematisch betrachtet eine stumpfwinkelige Kante, deren eine Ebene der Verflächung des Meeresbodens von der Küste aus folgt.

Im Sinne dieser Betrachtungen bestünde nun dieser Meeresboden bis zu einer gewissen sogleich zu nennenden Grenze in seiner Eigenschaft als eines der Thalgehänge eines schief gestellten Spaltenthales aus den Schichtenköpfen eben dieser einen Seite des Aufbruchsattels, abgesehen von etwaigen jüngeren Absätzen, die also als accessorisch hier ebensowenig tektonisch in Betracht kommen würden wie etwa die Schutthalden an gewöhnlichen Thalgehängen und auf welche der Autor überdies keinen besonderen Werth legt. Die zu diesen Schichtenköpfen gehörigen Schichten aber würden mit geringerer oder meistens mit grösserer Neigung seewärts vom Festlande abfallen. An den festländischen Küsten dagegen würden wir die correspondirenden Schichtköpfe des anderen

Thalgehänges zu erwarten haben.

Wie nun in dem Abschnitt betitelt "über die Küstenflexuren und die Hundertfadenlinie" ausgeführt wird, fällt jenes submarine Gehänge der schief gestellten Spaltenthäler (deren theoretische Furchentiefe etwa in der Gegend der Küstenlinien zu suchen ist) zusammen jeweilig mit den Küstens tufen, welche die Continentalmassen in einiger Breite zu umsäumen pflegen, ehe ein rapiderer Absturz des Meeresbodens nach der Tiefe zu erfolgt. Die Grenzen dieser Küstenstufen werden in den meisten Fällen durch die sogenannte Hundertfadenlinie gegeben. Doch können diese Küstenstufen unter Umständen mit ihrer Oberfläche auch in grössere Tiefe herabreichen. Die Ansicht, dass die Küstenstufen durch aufgeschüttetes Material hervorgerufen seien, weist der Verfasser im Hinblick auf die sehr wechselnde Breite der Hundertfadenstufe zurück.

Es ist nun für die ganze Anlage des besprochenen Aufsatzes bezeichnend, wie rasch der Verfasser in diesem für seine Darlegungen jedenfalls wichtigsten Abschnitt zu dem von ihm erwünschten Ziele kommt. Gleich beim Beginn des Abschnittes ist er eigentlich sehon mit seinem Beweise fertig. Er sagt dort (pag. 7): "Wenn nun die Becken der Oceane eingesunkene Theile einer continuirlichen Erdrinde repräsentiren, so ist es nothwendig (!), dass dieselben von Flexuren umgeben sind" und eine Seite weiter (pag. 8): "Wir gehen also von der Voraussetzung aus, dass die Continente von Flexuren umgeben werden." Vier Seiten später (pag. 12) ist dann diese aprioristische Voraussetzung bereits als völlig bewiesen hingestellt, und nachdem der Autor einige summarische Mittheilungen über den Verlauf der Küstenstufen und die Tiefenverhältnisse der den Continenten benachbarten Meerestheile gegeben hat, spricht er bereits davon, dass "somit Theorie und Erfahrung sich gegenseitig Recht geben" und dass das Gebiet der Hundertfadenstufe aus Schiehtenköpfen besteht, welche dem "gesenkten Flügel des Anticlinalrückens" der

betreffenden Spaltenthäler angehören.

Richtig mag ja sein, dass die Idee, die Continentalmassen könnten stellenweise von Flexuren begrenzt werden, sozusagen auf der Strasse lag, seit insbesondere Suess die Oceane als Einbruchsbecken bezeichnet hatte. Aber zwischen einer solchen Vermuthung und einem generalisirten Beweise derselben liegt doch ein sehr weiter Weg mit vielen Hindernissen, die man nicht leicht so spielend hinwegräumt. Selbst wenn man den Gedanken von Suess als unbestreitbar voraussetzt, so ist doch noch kein Grund vorhanden, das betreffende tektonische Verhältniss an der Grenze der Continentalmassen gerade vorzugsweise in der Form einer Flexur sich vorzustellen, nachdem, wie dem Verfasser (pag. 8) wohl bewusst ist, Flexuren "in Verwerfungen mit geschleppten Flügeln oder in wahre Verwerfungen übergehen" können, was in der Umgebung der Einsenkungen von riesigen Dimensionen eigentlich die nächst liegende Voraussetzung wäre. Aber sogar wenn man keinen principiellen Unterschied zwischen Flexuren und den aus Flexuren hervorgegangenen Verwerfungen machen wollte, so wäre noch immer zu untersuchen gewesen, ob nicht Verwerfungen anderer Art, wie Querbrüche und dergleichen, an den betreffenden Erscheinungen betheiligt sind. Des Weiteren ist sich der Verfasser wohl kaum darüber klar geworden, dass, unter der Voraussetzung, die Hundertfadenstufe werde von den Schichtköpfen geneigter Bänke gebildet, bei der oft respectablen Breite dieser Stufe, die beispielsweise zwischen Port Elisabeth und der Delagoa-Bai 50 bis 100 Kilometer, an der Westküste von Cornwall gar 550 Kilometer beträgt, selbst bei relativ geringem Neigungswinkel der Schichten eine geradezu colossale Mächtigkeit für die Schichtsysteme angenommen werden müsste, denen jene hypothetischen Schichtköpte angehören. Da nun aber die Hundertfadenstufe jeweilig nur den niedergesunkenen Flügel von Spaltenthälern darstellen soll, deren anderer Flügel in den festländischen Küstengebieten der directen Beobachtung zugänglich erscheint, so wäre es interessant, zu erfahren, wodurch das augenscheinliche Deficit der festländischen Thalflügel an Mächtigkeit und Höhe bei dieser Vorstellung gedeckt werden soll, denn die Ansichten Walther's würden mehrere Meilen hohe Plateaus an den betreffenden Küsten erwarten lassen.

Dass sich der Verfasser mit diesem leichter zugänglichen Theile seiner Aufgabe, mit der Natur und Structur der festländischen Flügel seiner den Küstenlinien folgenden Spaltenthäler gar nicht befasst hat, dass er in Folge dessen auch gar nicht versucht hat, die, wie ihm bekannt sein durfte, principiell äusserst verschiedene tectonische Anlage der Küstengebiete bei seinen Speculationen in Rechnung zu ziehen, dass er sich vielmehr darauf beschränkte, ich darf nicht sagen im Trüben zu fischen, aber den vom Wasser bedeckten Gebieten ihr Geheimniss zu entreissen, darin liegt der gewaltige methodische Fehler seines Versuches. Wenn längs der Küste des westlichen Südamerika die Küstenstufe zu fehlen scheint und es deshalb dem Autor (pag. 11) wahrscheinlich ist, dass dort "die ursprüngliche Continentalgrenze im Innern des Landes jenseits der Küstenvulcane zu suchen ist", dann wäre ja sogar in diesem besonders günstigen Falle die Möglichkeit geboten, die Theorie von den Küstenflexuren rein durch festländische Beobachtungen, das heisst durch Beobachtungen auf dem wirklich trockenen Lande zu erhärten und man könnte ja dann auch bequem erweisen, dass die grosse Erhebung der Anden zu der Mulde gehört, welche auf der seewärts gerichteten Seite der Flexuren den letzteren folgen soll. Da nach der Ansicht Walther's, die er im letzten Abschnitt seines Werkchens ausspricht, die Stellung der Vulcane überhaupt von tektonischen Senkungen abhängen und sich mehr oder weniger der Mitte von Synclinalen anpassen soll, dann würden eben die Anden mit ihren dem Sedimentärgebirge aufgesetzten Vulcanen die tectonische Rolle übernehmen, welche sonst der Boden des Oceans jenseits der Hundertfadenlinie im Sinne der bier besprochenen Theorie spielt, dann bedeutet dieses Gebirge, eines der mächtigsten der Erde überhaupt, nichts als ein grosses Senkungsfeld Das ist aber nicht etwa die verkehrte Welt, das ist nur ein Stück moderner Geologie, denn wenn in der Consequenz der Ansichten von Suess, die ich bei früheren Gelegenheiten besprochen habe, die grössten Oceane der Erde die tectonische Bedeutung stauender Festländer gewinnen konnten, dann kann ja ein Hochgebirge auch ein Senkungsfeld sein. Dass dies ausgesprochen wird oder doch aus ausgesprochenen Sätzen folgt, ist minder auffallend. Dergleichen Kühnheiten liegen in der Zeitströmung, dass aber der Verfasser sich gar nicht die Mühe nimmt, nachzusehen, inwieweit die thatsächlichen Verhältnisse seinen Vermuthungen in diesem Falle Recht geben, darin ist, wie oben schon angedeutet, der Vorwurf begründet, der ihm hier gemacht werden musste. Wenn man aber sagen wollte (eine Reise nach Südamerika verlangen wir von dem Autor nicht), die geologische Literatur über jenes Gebiet sei zu unvollständig, um daraus die zur Beurtheilung der angeregten Frage nöthigen Daten zu schöpfen, dann ist auch das Urtheil über die Combinationen des Verfassers gesprochen.

Um aber nochmals auf die Küstenstufen zurückzukommen, so wäre auch zu prüfen gewesen, ob der "rapide" oceanische Abfall jenseits der Hundertfadenlinie einer so steilen Böschung entsprechen dürfte, wie dies der Fall zu sein scheint, wenn dieser Abfall durch die Neigung von Schichtplatten nach den oceanischen Tiefen zu bedingt wäre, denn gerade bei steil geneigten Schichten würde die feste Oberfläche des Abhanges schwerlich auf längere Strecken aus einer einzigen Schichtfläche bestehen und bei flacher Schichtenneigung verbietet sich die Steilheit des Abfalls von selbst. Dass die Böschungen der an der Erdoberfläche der Untersuchung zugänglichen Berge in der Regel gerade nach der Seite des Schichtenfalles flacher sind als auf der entgegengesetzten Seite, sofern solche Berge aus einseitig fallenden Schichten zusammengesetzt sind, ist wenigstens den im Felde thätigen Geologen wohl bekannt.

Nach diesen Auseinandersetzungen auf diejenigen Abschnitte von des Verfassers Arbeit näher einzugehen, welche im gewissen Sinne die Folgerungen aus seiner Theorie enthalten, mag unnöthig sein. Es thut uns fast leid, dass die geistreichen Ausführungen Walther's über die Wallriffe, welche auf den Schichtenköpfen des durch die betreffenden Continentalstufen repräsentirten abgesunkenen Flügels der Flexuren aufgebaut sein sollen, bei der hypothetischen Natur dieser Flexuren zunächst noch der Begründung ihrer Voraussetzung entbehren. Wenn die Wallriffe wirklich auf festen Schichtenköpfen stehen,

so hat man doch wohl noch keine Garantie dafür, dass diese Schichtköpfe seewärts fallenden Schichten angehören. Man könnte sich ja auch bis auf Weiteres vorstellen, dass das Einfallen dieser Schichten überall oder theilweise gegen die festländischen Küsten zu gerichtet ist Dagegen können wir die oceanischen Gräben und Brüche, von denen der fünfte Abschnitt der vorliegenden Schrift handelt, der geographisch-geologischen Speculation zunächst unbestritten überlassen und gerne gestehen wir dem Verfasser zu, dass "gerade das dunkle unerforschte Meer die anziehendsten Probleme" bietet und "zu kühnen, vielleicht voreiligen Schlüssen" verleitet.

In diesen Dingen wird der Forschung wohl auch nichts anderes übrig bleiben als die Erfahrungen, welche man von tectonischer Seite über die Reliefverhältnisse der festländisch sichtbaren Massen gewinnt, langsam und vorsichtig auf das submarine Relief zu übertragen. Es handelt sich nur darum, diese Erfahrungen nicht vorschussweise vorauszunehmen und das geologische Portefeuille nicht durch einen allzu starken Credit bei der rein morphologischen Betrachtungsweise zu belasten. Das kann endlich doch zu Zahlungseinstellungen und somit zu einer Art von Krach führen. Die Ueberspeculation in wissenschaftlichen Spielpapieren, die Vernachlässigung der sicheren Anlagewerthe ist für die Forschung nicht minder gefährlich wie für die Börsen. Es wäre überhaupt gut, wenn die Bewegung im Gebiet der Forschung weniger zu solchen Vergleichen herausfordern würde. Hier verlangen die Verhältnisse dringend eine Reaction.

(E. Tietze.)

#### A. Penck. Die Höhen der Berge. In der Zeitschrift Humboldt. 2. Heft 1887.

Der Verfasser führt aus, dass die höchsten Berge der Erde beiderseits des Aequators etwa unter dem 30. Breitengrade liegen und führt diesen Umstand auf die geringere Kraft der Denudation in diesen Breiten zurück. Er scheint demnach von der Voraussetzung auszugehen, dass weniger die aufbauenden als die zerstörenden Factoren bei dem Ausmaass der Gebirgshöhen in Betracht kommen und dass die gebirgsbildenden Kräfte an sich unter verschiedenen Breiten gleichmässig stark wirken können, was mit den Meinungen derjenigen Forscher nicht harmonirt, welche, wie etwa Taylor (On the crumpling of the earth crust im American journ. of sc. 30. Bd. 1885, pag. 249) die Gebirgsbildung mit den Verhältnissen der Erdabplattung und der Rotationsgeschwindigkeit der Erde in Beziehung bringen. Penck meint die Abtragung der Berge wirke am lebhaftesten im Reiche des ewigen Schnees und grosser Vergletscherungen. Deshalb habe auch die Eiszeit so ausserordentlich zerstörend auf die davon betroffenen Erhebungen gewirkt.

Dieser Ansicht würde freilich entgegenstehen, dass zufolge einer interessanten gleichzeitigen Mittheilung Dr. Diener's in der österreichischen Alpenzeitung (Wien 1887, pag. 24) nach den neuesten Forschungen die höchsten Erhebungen der Erde jedenfalls nicht im Himalaya und Mustagh sich befinden, wo nach Suess (Antlitz der Erde, I. Bd., pag. 777) der Gaurisankar und der namenlose Berg  $K_{\lambda}$  den höchsten Rang einnehmen, sondern in der Gegend des Südpols zu suchen sein. Dort müssten Erhebungen existiren, welche selbst die höchsten Gipfel des Himalaya "wahrscheinlich um das Doppelte" übertreffen und dies sei gerade aus den Eisverhältnissen jener Gebiete zu folgern.

Wir verhalten uns zu diesen Anschauungen ganz objectiv. (E. T.)

M. E. Jourdy. Les dislocations du globe pendant les périodes récentes, leurs réseaux de fractures et la conformation des continents. Aus der Revue scientifique. Paris 1887, Nr. 5.

Auch eine Publication im höheren geologischen Style, die den Beweis für das Interesse liefern hilft, das bezüglich allgemeiner geologischer Fragen die Geister erfasst hat. Der Weg, den die Dampfschiffe nehmen, um aus dem fernsten Orient von Singapore her nach Europa zurückzukehren, geht durch die Strasse von Malacca, dann südlich von Ceylon vorüber gegen Sokotora zu, durch das rothe Meer, den Canal von Suez nach dem Mittelmeer. Würde man diesen Weg von dort aus nur nach dem Gesichtspunkte der kürzesten Entfernungen (des "Trajet minimum") verlängern, so würde man das adriatische Meer passiren, die Alpen über dem Brennerpasse durchkreuzen und endlich die Rheinlinie und den Zuydersee erreichen. Von dort kann man dann den Weg über die Faröer und Island nach Grönland fortsetzen. Das ist der grosse Orientweg (La route d'Orient), dem der Verfasser das erste Capitel seines Aufsatzes widmet und der nicht allein, wie kurz angedeutet wird, eine grosse geschichtliche Bedeutung,

sondern auch eine physikalisch-geographische Wichtigkeit besitzt, indem dieser Weg-einer langen Depression folgt, "welche, abgesehen von einigen Ausbuchtungen und einer sehr schwachen Unterbrechung (durch die Alpen?), continuirlich ist von den Gegenden des Aequators bis zu denen des Nordpols". Aber auch speciell geologisch ist diese Linie von Bedeutung.

Es ist die Linie der activen Vulcane von Sumatra, die sich von dort über die als Ueberreste vulcanischer Thätigkeit aufgefassten Atolle der Malediven und Lakediven zwischen den vulcanischen Massen Arabiens und Abessyniens nach den Vulcanregionen Italiens, den fränkischen Basalten, den Eifler Vulcanen und den Eruptionsgebieten der

Faröer und Islands fortsetzt.

Der Raum eines Referates verbietet uns, das Weitere über den Orientweg mitzutheilen. Solche Sachen muss man selbst lesen. Deshalb wollen wir uns auch bei den folgenden Untersuchungen über das oxodromische Netz, die Torsion des Erdballs, die alpinen Spitzen, die vulcanische Periode und die Dynamik des Erdballs nicht länger aufhalten, sondern gleich zu der Theorie übergehen, welche der Verfasser in den

folgenden Sätzen als das Endergebniss seiner Ausführungen zusammenfasst:

"Die grossen Linien, welche die Continente begrenzen mit ihren Bruchnetzen, sind angeordnet, wie wenn der Erdball eine Torsionsbewegung um seine Axe erfahren hätte. Die Spitzen, welche die Continente gegen die südlichen Meere kehren und diejenigen, welche ihre Wasserscheiden (faites) auf der nördlichen Seite darbieten, sind angeordnet, wie wenn sie durch den Druck bei der polaren Abplattung hervorgebracht wären. Die Zusammenziehung (retrait), welche diese beiden Arten von dynamischen Phänomenen bestimmt hat, hat auch Spaltungen hervorgebracht, welche gegen den Pol zu orientirt sind, welche die Vorsprünge der inneren Oberfläche (surface interne) der Erdkruste hervortreten lassen und welche das Heraustreten der concentrischen Zonen der verschiedenen flüssigen Gesteine erleichtern."

Die Geologie, so schliesst der Verfasser, kann auf diese Weise auf das Pentagonalnetz und auf das pyramidale Tetraëder verzichten, die nichts mit ihr gemein haben. Das wüssten wir also jetzt. (E. T.)

C. W. Gümbel. Geologisch - mineralogische Untersuchung der Meeresgrundproben aus der Nordsee. Berlin. Mittler'sche Druckerei.

Die betreffenden Proben stammen von Forschungen her, welche das deutsche Kanonenboot "Drache" im Bereiche der Nordsee unternommen hat. Abgesehen von einigen wenigen Proben, welche fast nur aus zerbrochenen Muschelschalen bestehen und aus der Gegend südlich von den Shetlandsinseln stammen, sind dieselben entweder quarzig-sandig, locker verkittet, hellgrau, weisslich oder röthlich gefärbt, oder sie sind sandig-thonig, fest gebunden und dunkel gefärbt. Die quarzig-sandigen Massen überwiegen.

Die tiefe Rinne am Meeresgrunde, welche der Küste von Norwegen entlang läuft und mit steilem Rande sich von dem seichteren Meeresgrunde gegen Westen abgrenzt, zeichnet sich durch thonige Beschaffenheit ihrer Ablagerungen aus. Sonst stellt die Nordsee ein Gebiet dar, welches als ein Analogon der grossen Strecken zu bezeichnen ist, auf denen in früheren Perioden sich ausgedehnte Sandsteinablagerungen gebildet haben. Was den Ursprung der sandigen Theile in diesem Falle anlangt, so weisen die fast nie fehlenden Beimengungen von Urgebirgsmineralien auf zerstörte Urgebirgsgesteine hin und somit in erster Linie auf das aus solchen Massen grossentheils bestehende norwegische Küstengebiet. Es fehlt sogar nicht an deutlichen Fragmenten, welche diese Abstammung noch bestimmter erkennen lassen, während andere Gemengtheile, wie gewisse Glauconitkörnehen, auf Schottland zu beziehen wären. Ob auch die Zerstörung älterer Gesteine am Grunde der Nordsee an jenen jüngeren Sedimenten mitbetheiligt ist, lässt sich schwer sagen, doch vermuthet der V+rfasser, dass auch der Grund der Nordsee unterhalb der recenten Bedeckungen vielfach aus Urgebirge besteht.

Stellenweise zeigten sich in den Proben auch Spuren, welche auf die vulcanische Asche isländischer Vulcane bezogen werden können, und bei den thonig-sandigen Absätzen bietet eine vorwiegend aus Uvigerinen bestehende Foraminiferenfauna besonderes Interesse. Eine Probe entwickelte Schwefelwasserstoff, aus der Zersetzung organischer

Substanzen herrührend.

Das gleichzeitige benachbarte Vorkommen thoniger Niederschläge und ausgedehnter sandiger Absätze mit bezeichnenden Unterschieden in den organischen Beimengungen gibt, wie der Verfasser schliesslich bemerkt, ein treffendes Bild der Entstehungsart der bei den älteren Sedimenten so häufig beobachteten Facies. (E. T.)

H. Loretz. Zur Beurtheilung der beiden Haupt-Streichrichtungen im südöstlichen Thüringer Walde, besonders in der Gegend von Gräfenthal. Separatabdr. aus dem Jahrb. der kön. preuss. geolog. Landesanstalt für 1885. Berlin 1886. 21 Seiten in Gross-Octav.

Im Schiefergebirge des südöstlichen Thüringerwaldes, sowie in den angrenzenden Gebieten machen sich vorzugsweise zwei tectonische Richtungen geltend, die eine mit der Erstreckung SW—NO, die andere, sie kreuzende in SO—NW. Sie sind als erzgebirgische Richtung und als hercynische Richtung bezeichnet worden. Von diesen beiden Richtungen herrscht die erzgebirgische, soweit die Faltung in Betracht kommt, im Ganzen und im Einzelnen vor; es muss daher der, nach gewöhnlicher Annahme die Faltung bewirkende Seitendruck von SO oder von NW her besonders nachhaltig und eindrücklich gewesen sein. Aber auch der Druck oder Schub aus NO—beziehentlich aus SW— welchem die hercynische Richtung entspricht, ist in verschiedenen Theilen des Gebirges zu faltender Wirkung gelangt: bezüglich der Verwerfungen und Verschiebungen tritt diese zweite, die hercynische Richtung, sogar weit stärker in den Vordergrund. In der Umgebung von Gräfenthal speciell bewirken diese verschiedenartigen Kräfte und Richtungen eine bedeutende Mannigfaltigkeit und Complication des Baues und der Lagerungsverhältnisse. Zu deren Verständniss ist es vor Allem nöthig, noch die verschiedenen Grade der Faltung zu unterscheiden.

Es zeigt sich nämlich, dass das Streichen im Kleinen auf weite Strecken hin ein nordöstliches, erzgebirgisches ist, während das Ausstreichen der grossen Züge oft weit mehr von der erzgebirgischen Richtung abweicht, hier und da sogar ein hercynisches sein kann. Verfasser erörtert das an einigen instructiven Beispielen mit Zuhilfenahme von vier beigegebenen Kärtchen und Profilen. Man kann also im Streichen der Schichten fortschreitend doch aus älteren in jüngere Schichten kommen und umgekehrt, wobei nicht etwa eine Verwechslung mit transversaler Schieferung im Spiele ist, welche nebenbei auch existirt und eine selbständige, zumeist annähernd nördliche Richtung einhält. Es besteht also ein Mangel an Uebereinstimmung der vom Compasse ablesbaren Streichungslinien im Kleinen und des Verlaufes der geognostischen Grenzen, wie sie die Karten darstellen, im Grossen. Die Erklärung dieses scheinbaren Widerspruches ist eine einfache, sie ergibt sich aus der Verschiedenheit im Streichen und Fallen der einzelnen, mit dem Blicke übersehbaren Theile der Schichtflächen gegenüber der Lage der ganzen Schichtfläche in ihrer Gesammterstreckung. Die Schichten sind eben einmal im Einzelnen und

Kleinen, dann aber auch im grösseren Masse und im Ganzen gefaltet.

Die vorherrschend ausgesprochene Richtung bleibt zwar die erzgebirgische, entsprechend einem Drucke aus SO. oder NW. und sie gibt sich vorzugsweise wieder in der engeren Faltung zu erkennen; neben dieser tritt aber auch weitere Faltung in erzgebirgischer Richtung auf. Die Wirkung des Druckes aus NO. (SW.) hat nur über geringere Erstreckungen hin engere Faltung zuwege gebracht, weitere Faltung, sowie Verwerfung in dieser Richtung macht sich dagegen öfters neben und zwischen der vor-

herrschenden erzgebirgischen Richtung geltend.

Es entsteht die Frage, wie sich diese beiden tectonischen Haupt-Richtungen und -Kräfte zeitlich zu einander verhalten. Eine gleichzeitige Wirkung beider Kräfte ist nach dem Verfasser nicht leicht denkbar; man müsste dann eher die Bildung einer Mittelrichtung mit entsprechendem Streichen erwarten. Daher hat die Annahme mehr für sich, dass die beiden Kräfte nach einander wirksam waren. Dass dabei die im Allgemeinen schwächer hervortretende hercynische Richtung die jüngere sein müsse, scheint dem Verfasser nicht ausgemacht, da es denkbar sei, dass hercynische Faltungen bereits in ihren ersten Anlagen vorhanden waren, ehe die erzgebirgische Hauptfaltung sich vollzog. Die Meinung des Verfassers geht dahin, dass jedenfalls ein Theil der Wirkungen in hercynischer Richtung erst nach erfolgter Hauptfaltung im erzgebirgischen Sinne eingetreten sein möge, ein Theil derselben oder die erste Anlage mancher hercynischer Biegungen aber aus früheren Zeiten herrühren könne, und es wäre das nur ein besonderer Fall der allenthalben fast gesetzmässig wiederkehrenden Erscheinung, dass dynamisch-geologische Vorgänge in ein und derselben Richtung sich zu verschiedenen Zeiten zu wiederholen pflegen. (Vergl. auch Referat auf pag. 67.)

Dr. Alfr. Nehring. "Katalog der Säugethiere" der zoologischen Sammlung der königl. landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin, 1886.

Bei der Begründung der land wirthschaftlichen Hochschule in Berlin im Jahre 1881 wurde das bestandene k. landwirthschaftliche Museum mit dieser Lehranstalt so verbunden, dass jede Hauptabtheilung desselben dem betreffenden Fachdocenten unterstellt wurde. Dem an die Hochschule berufenen, durch seine zoologischen Schriften über diluviale und recente Säugethiere bekannten Professor Dr. Alfred Nehring wurde die Leitung der zoologischen Abtheilung anvertraut und gelangte so nicht nur in würdige, sondern auch in äusserst rührige Hände, wie der vorliegende Katalog selbst beweist. Diese Sammlung ist in fünf Sälen der Hochschule untergebracht; die Säugethier-Collection bildet ihren Schwerpunkt und gehört durch ihren Reichthum von Schädeln und Skeletten (meist zerlegt, was vom grossen Vortheil für das Studium ist) nicht nur zu den reichhaltigsten Sammlungen dieser Art, sondern reicht auch weit hinaus über die Zwecke einer blossen Lehrsammlung. Besonders wichtig sind die grossen Serien von Schädeln und Skeletten der Haussäugethiere. Die berühmte Sammlung des 1879 verstorbenen Geheimrathes Hermann von Nathusius-Hundisberg (Nr. 1-2800), die Schädel- und Skeletsammlungen der aufgelassenen Akademien von Proskau (Nr. 3001-3329) und von Eldena (Nr. 3351-3767), und die bestandene Sammlung des landwirthschaftlichen Museums (Nr. 3781-3953) sind nun vereinigt und erhielten aus den Sammlungen Nehring's und des Bergdirectors G. Schwarze eine nicht zu unterschätzende Bereicherung an diluvialen und prähistorischen Säugethierresten.

Die Wissenschaft ist dem Verfasser für die gewiss sehr mühevolle Abfassung des Kataloges, der durch 52 wichtige und gelungene Abbildungen von Schädeln und ganzen Thieren würdig illustrirt ist, um so mehr zu Danke verpflichtet, als nicht nur jeder Fachmann die Wichtigkeit, wir möchten sagen, die Unentbehrlichkeit eines solchen Kataloges zu schätzen weiss, besonders wenn er Vergleichsmateriale sucht, sondern auch das gebildete Publicum an der Hand desselben die Sammlungen mit Nutzen besichtigen kann. Der Katalog ist nach dem Muster von Sclater und des Kataloges des "College of Surgeons" in London verfasst und enthält neben dem wissenschaftlichen Namen die deutsche Benennung und das geographische Vorkommen eines jeden Thieres, ferner die Nummer und die Provenienz des betreffenden Objectes; eingestreut sind auch wissenschaftliche Citate aus Publicationen, die sich speciell auf Objecte der Sammlung beziehen. Sollten sich bei einer vom Verfasser in Aussicht gestellten Neuauflage die Illustrationen noch vermehren lassen, würde der Katalog gewiss nicht blos seinen wissenschaftlichen Werth, sondern auch seine praktische Verwendbarkeit nur noch erweitern.

(Woldřich.)

# A. Brezina. Ueber die Krystallform des Tellurit. Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. I. 1886, Seite 135-152.

Auf Stufen von gediegenem Tellur des Anbruches 1883 von Faczebaja fanden sich ausgezeichnete Telluritkrystalle, welche die unmittelbare Veranlassung zur Untersuchung boten. Die Durchsicht älteren Materials lieferte das Ergebniss, dass das Vorkommen des Tellurits in Faczebaja gerade nicht selten ist, namentlich in von Petz zuerst beschriebenen, zu kugeligen Aggregaten gehäuften Blättehen. Der neue Anbruch lieferte nebst den erwähnten ausgezeichneten Kryställchen auch wetzsteinförmige Krystallstöcke. Die letzteren, häufigeren scheinen mit Vorliebe auf Tellurkryställchen aufzusitzen, während die Einzelkrystalle des Tellurit vorwiegend in Hohlraumen des Gesteines aufgewachsen sind.

Die Krystallstöcke sind schwach durchscheinend, zumeist honiggelb, die Einzelkrystalle durchsichtig, stroh- bis honiggelb. Letztere haben einen tafelförmigen Habitus nach b(010), zu welcher Form wesentlich noch p(111) hinzukommt. Von zahlreicheren anderen, meist Vicinalflächen sei nur o (3 16 0) 1) hier herausgehoben.

Als genauere, aus Brezina's Messungen abgeleitete Elemente sind folgende Werthe zu betrachten: a:b:c=0.4566:1:0.4693. Krenner fand für das ältere Vorkommen a:b:c=0.45954:1:0.46495. Aus beiden schlägt der Autor als Axenverhältniss für den Tellurit vor: 0.458:1:0.467. Einfache Formen sind beobachtet: b(010), m(110), r(120), s(140), p(111); s(140) von schwankender Position, gegen (4170)

neigend.

 $<sup>^{\</sup>text{1}})$  In Figur 2 ist offenbar durch einen Druckfehler die Vicinalpyramide mit sanstatt mit  $\pi$  bezeichnet.

Es folgt nun ein Vergleich des Tellurits mit anderen Substanzen, namentlich mit Claudetit und Valentinit, aus welchem hervorgeht, dass wenn man Claudetit und Valentinit isomorph nennt, der Tellurit der Gruppe beigezählt werden muss. Um den Valentinit mit den beiden anderen vergleichen zu können, musste eine eingehende kritische Discussion der bisherigen Angaben über Valentinit geführt werden, wobei namentlich jene von Laspeyres vielfach richtig gestellt werden. Diese interessante Discussion mit der Neuberechnung der Elemente befindet sich in einem besonderen Anhange Seite 145-152. (B. v. F.)

#### Druckfehler-Berichtigungen

zu Nr. 17, 1886, pag. 440:

Zeile 16 von unten lies Stringocephaluskalk statt Stripocephalorkalk.

| ** | 11 | 49 | ** | 22 | Divisberg | n  | Didisberg |
|----|----|----|----|----|-----------|----|-----------|
| "  | 10 | 77 |    | 19 | Belfast   | 19 | Belfort.  |
| 22 | 4  | 27 | :7 | 22 | Spartait  | ,, | Sparsait. |

# Nº. 3.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 15. Februar 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: Dr. E. Tietze. Noch ein Wort zu Dr. Diener's Libanon. A. Bittner. Zur Verbreitung der Opponitzer Kalke. A. Cathrein. Ueber Angitporphyr von Pillersee. A. Rzehak. Die Foraminiferenfauna des Oligocänthones von Nikoltschitz. — Vertrag: A. Bittner. Aus dem Gebiete der Eunsthaler Kalkalpen und des Hochschwab. — Literatur-Notizen: J. B. Muschketow. F. Berwerth. A. Weisbach. A. Bittner. A. Rzehak. R. Přibram. A. Gehmacher. R. Köchlin. H. Höfer. E. Riedl. P. Hartnigg. J. Steinhausz. K. Jüngling. G. Marka. B. Walter. J. Mayer. R. Schneider. M. v. Isser. F. Sandberger.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Eingesendete Mittheilungen.

Dr. E. Tietze. Noch ein Wort zu Dr. Diener's Libanon. Da es mir in dem längeren Referate, welches ich in Nr. 14 der Verhandlungen von 1886 der geologischen Reichsanstalt über Diener's Libanon veröffentlichte, in erster Linie darauf ankam, die Eigenthümlichkeiten der wissenschaftlichen Untersuchungsmethode anzudeuten, welche der Verfasser dieses interessanten Buches verfolgt hat, so habe ich dort darauf verzichtet, die Einzelheiten zu besprechen, welche sich auf das von demselben Verfasser adoptirte System der Literaturbenützung beziehen lassen. Ich wünschte auch die Schärfen oft rein persönlicher Natur zu vermeiden, welche gerade bei einer auf diesen Punkt gerichteten Kritik unter gewissen Umständen selten ausbleiben, und ich begnügte mich speciell für diejenigen Stellen des Buches, wo ich persönlich mich zu melden Ursache gehabt hätte, wie bei der Besprechung des Karstphänomens, den Leser zu bitten, die von Diener citirten Abhandlungen selbst nachzulesen. Man entschliesst sich auch nur mit Widerstreben durch eine Reihe von Citaten und eventuell Rückcitaten Dinge klarzustellen, von denen man weiss, dass ein Autor bei etwas gutem Willen nicht nöthig gehabt hätte, sie unklar zu machen, und es kann unter Umständen (insbesondere wenn man schon andere Erfahrungen dieser Art hinter sich hat) sogar geschehen, dass dieses Widerstreben sich zu der Empfindung des Ueberdrusses steigert.

Inzwischen sind von anderer Seite (siehe Neues Jahrb. 1887, 1 Bd., pag. 116 u. 107 des Referatentheils) Recriminationen gegen die Art laut geworden, in der Herr Dr. Diener in Folge einer gewissen Ungenauigkeit seiner Citate das Urtheil seiner Leser auf einen verschobenen Standpunkt stellt, was ja leicht bewirkt werden kann, indem

selbst der aufmerksamste Leser in unserer literarisch so productiven Zeit nicht immer die Musse findet, Alles was er liest, mit den zugänglichen Hilfsmitteln zu controliren. Es handelt sich also nicht mehr um vereinzelte kleine Nachlässigkeiten oder Missverständnisse, wie sie schliesslich dem bewährtesten Literaturkenner passiren können, sondern um eine allgemeiner zu Tage tretende, etwas zu souveräne Nonchalance in der Behandlung der Fachgenossen, von der es gut ist, das Publicum, das die Gewohnheiten eines jungen Autors nicht immer kennt 1), bei Zeiten zu unterrichten.

Auch Professor A. Penck hat soeben in den Mittheilungen der Wiener geographischen Gesellschaft (1887, pag. 62-64) ein Referat über das in Rede stehende Buch veröffentlicht, in welchem derselbe, theilweise von anderen Gesichtspunkten ausgehend, als sie in meiner Besprechung zur Geltung kamen, mehr die formelle Seite bei der Behandlung, die Diener seinem Stoffe zu Theil werden liess, einer Kritik unterzieht. Eine der hierbei gemachten Aeusserungen zwingt mich vornehmlich, heute das Wort zu ergreifen, weil sie darlegt, wie leicht eine Methode des Citirens, wie sie Diener befolgt, sogar bei denen zu irrthümlichen Vorstellungen verleitet, welche in wohlwollender Weise die von jener Methode Betroffenes in Schutz zu nehmen beabsichtigen.

Penck schreibt: "Ueberflüssig will es zudem scheinen, dass Diener hierbei, obwohl er mindestens die Hälfte seiner Citate von Carl Ritter und anderen Autoren nicht immer mit Quellenangabe entlehnt, auf pag. 235 bemerkt, dass Tietze die Literaturzusammen-

stellung von Boué über natürliche Brücken reproducirt hat."

Auf der betreffenden Seite des Diener'schen Buches bespricht dieser Autor nämlich die natürlichen Felsenbrücken in den Kreidekalksteinen des Libanon und fügt hinzu: "Das sonst mit grosser Literaturkenntniss zusammengestellte Verzeichniss der natürlichen Brücken von A. Boué, das Tietze bei Gelegenheit der Erörterung des Problems der Querthalbildung im Auszuge reproducirt, geht über dieselben merk-

würdigerweise mit Stillschweigen hinweg."

Mir war diese an sich ziemlich harmlose Stelle gar nicht einmal besonders aufgefallen im Vergleich mit anderen zweideutig gehaltenen Aeusserungen Diener's. Dass aber ein Kritiker wie Penck dieselbe direct als einen mir nebenher versetzten Hieb auffassen konnte, geht aus der oben angeführten Bemerkung genugsam hervor. Es geht sogar mehr daraus hervor, dass nämlich Penck diesen Hieb thatsächlich für verwundend hielt, weil er in überaus guter Absicht mir wohlbewaffnet zu Hilfe kam. Er war offenbar der Meinung, dass ich jene reproducirende Thätigkeit nicht allein ausgeübt, sondern mich dabei, gleich Diener in ähnlichen Fällen, der Quellenangabe enthalten hätte. Thatsächlich lastet der betreffende Vorwurf seit der Intervention Professor Penck's jedenfalls auf mir, und meine Vertheidigung ist einigermassen erschwert, weil ich in die üble Lage Desjenigen gerathen bin, der von befreundeter Seite angeschossen wird, während er mit Anderen Abrechnung hält. Gegen wen soll man sich da wenden?

<sup>1)</sup> Vergleiche hier übrigens die Discussion früherer Arbeiten desselben Autors bei Bittner in den Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt 1885, pag. 61 u. 370.

Es wird zur Aufklärung indessen genügen, wenn ich wörtlich aus der zweiten Folge meiner Bemerkungen über die Bildung von Querthälern (Jahrb. d. geol. Reichsanst., 1882) die Stelle anführe, in welcher ich Boué's Literaturnachweise über die natürlichen Brücken verwerthet habe.

Ich schrieb (l. c., pag. 761): "Diese natürlichen Brücken, über welche Boué in seinem Aufsatze über eine canalartige Form gewisser Thäler (Sitzber. Akad. d. Wiss. d. mathem. naturwiss. Cl. Wien 1864, 49 Bd., pag. 4, des Aufsatzes) eine mit grosser Literaturkenntnissverfasste Zusammenstellung gegeben hat, bieten sich demnach als ein für geologischgeographische Studien sehr interessantes Object dar, welches bisher entweder ganz vernachlässigt oder in der Kategorie der Curiositäten gelassen wurde, mit denen sich nichts weiter anfangen liess. Ich erwähne die Sache auch hauptsächlich nur, um Andere darauf aufmerksam zu machen."

Möglicherweise ist mir das auch bei Dr. Diener gelungen, und es ist sogar denkbar, dass derselbe gerade durch seine beiläufige Erwähnung meiner Reproduction andeuten wollte, er sei auf jene Boué'sche Arbeit erst durch meinen Hinweis geführt worden. Wenn er also vielleicht gerade in diesem Falle die Penck'sche Kritik sich ganz unschuldigerweise zugezogen haben sollte, so hat er das offenbar nur der zweideutigen Art zuzuschreiben, mit der er sonst hie und da bei seinen Citaten vorging und die dem Kritiker speciell in dem das Karstphänomen und damit im Zusammenhauge auch die natürlichen Brücken behandelnden Abschnitte des Diener'schen Buches auffallen mussten.

In der Fortsetzung des incriminirten Passus meiner Arbeit steht darin (l. c., pag. 762) weiter zu lesen: "Die Mehrzahl der von Bouéerwähnten Brücken, wie die (hier folgen die nöthigen Citate) befinden sich den betreffenden Angaben nach im Kalkgebirge." Nun folgen einige weitere Citate, welche zum Theil bezüglich der geologischen Natur des Terrains zweifelhafte oder abweichende Fälle markiren und auf welche ich theils durch die Bouésche Zusammenstellung aufmerksam gemacht wurde, theils wie betreffs des Falles von Pambuk Kalessi in Klein-Asien oder vom Maku-Flusse in Armenien selbstständig verfallen bin, weil diese Fälle bei Boué nicht vorkommen, was ich gar nicht einmal besonders anzuführen für nöthig erachtet habe. Betreffs der Travertinbrücken von Bania bei Nisch wird Boué sogar noch ein drittes Mal von mir erwähnt. Ich meine, das war wohl ausreichend, um mich vor dem Vorwurf eines Plagiats zu schützen.

Man wird sicherlich sehr häufig in die Lage kommen, durch die Benützung der Literatur auf weitere Quellenangaben aufmerksam zu werden, wie sollte man es auch anfangen, alles, was geschrieben wurde, im Kopfe zu haben, und man wird, sofern man selbstständig jenen Quellen nachgeht, auch nicht immer nöthig haben, eine für den Leser überflüssige Erzählung der jeweiligen Entwicklung seiner Kenntnisse zu geben. Aber wenn eine umfassende Zusammenstellung vorliegt, welche augenscheinlich einer mühsamen Arbeit entspricht, dann wird man das ausdrücklich anerkennen müssen und dies namentlich in dem Falle, wenn jene Zusammenstellung sich auf theilweise sehr schwer oder

gar nicht zugängliche Quellen bezieht. Man wird sogar sich selbst damit einen Dienst leisten.

Ein solcher Fall lag nun hier vor, und deshalb habe ich es für meine Pflicht gehalten, jenen Vorwurf in dem Sinne, wie ihn Penek verstanden hat, zu entkräften, so unangenehm auch dergleichen Erörterungen berühren mögen. Es gibt ja auch Pflichten, die keine angenehmen sind.

Was mir in den Dienerschen Ausführungen über das Karstphänomen besonders auffällig erscheint, ist aber nicht der jetzt besprochene Passus, sondern die Art der Gegenüberstellung meiner Ansichten und der Ansichten von Mojsisovics. In gar nicht misszuverstehender Weise hatte der Letztere die Karrenfelder der nördlichen Alpen als eine morphologische Facies der Karsttrichter der südlichen Kalkgebirge betrachtet und Diener hatte ihm hierin mir gegenüber bei einer früheren Gelegenheit Recht gegeben. Heute schreibt Diener (Libanon, pag. 225): "Dass Karsttrichter und Dolinen in den Nordalpen in kaum weniger grossartigem Maassstabe, wenngleich seltener vorkommen als in den Gebirgen der Balkanhalbinsel, wird Jeder . . . . bestätigen." Ausserdem bemerkt er (l. c. pag. 229), dass eine scharfe Grenzlinie in der geographischen Verbreitung der Karrenfelder und Karsttrichter "begreiflicher Weise nicht vorhanden" sei. Er betont ferner, dass auch in den eigentlichen Karstgegenden die Karren der alpinen Kalkgebirge "keineswegs" fehlen und verschweigt dabei nur, dass gerade dies ein Punkt ist, auf den ich selbst bei meiner Argumentation besonderen Werth gelegt hatte.

Wie kann sich der Autor da noch den Anschein geben, die Ansichten von Mojsisovics gegen mich in Schutz zu nehmen? Die Sache ist einfach die, dass Diener in diesem Punkte jetzt gar nicht mehr der ehemals von Mojsisovics ausgeführten und heute vermuthlich auch von diesem nicht mehr aufrecht erhaltenen Meinung ist, dies direct auszusprechen aber nicht für nöthig erachtet. Er hält, wie aus seinen weiteren Ausführungen hervorgeht, die Faciestheorie hier nur noch theilweise aufrecht, gibt ihr vor Allem nicht mehr jene von Mojsisovics gewollte grosse geographische Bedeutung und steht nur in Bezug auf die angebliche Erosionsnatur der Dolinen noch auf

dem Standpunkte von Mojsisovies.

Unter diesen Umständen kann Diener (pag. 230) freilich erklären, man brauche keineswegs "zu der gewagten Hypothese seine Zuflucht zu nehmen, dass das Wasser auf der Nordseite der Alpen principiell anders erodire als auf der Südseite", was ich als abschreckende Consequenz jener Faciestheorie und der damit verbundenen Meinung hingestellt hatte, dass die Trichter nicht Einstürze, sondern gleich den Karren blosse oberflächliche Erosionserscheinungen seien. Diese Consequenz gilt eben nur für die oben erwähnte Ansicht, dass die Karren den Nordalpen und die Trichter den südlich davon gelegenen Kalkgebirgen eigenthümlich seien. Wenn Diener diese Meinung heute nicht mehr vertritt, so kann er mir vielleicht dankbar sein, braucht mir aber keinen Vorwurf daraus zu machen, dass meine Beweisführung gegen seine früheren Ansichten nicht mehr gegen seine heutigen Meinungen in allen Stücken verwerthet werden kann.

Durch solche kleine Verdrehungen bei der Deckung des Rückzuges und durch ähnliche Zweideutigkeiten in der Stylisirung verwirrt man das Urtheil des Lesers, der zuletzt nicht mehr genau weiss, wer

dies und wer jenes gesagt hat.

Es ist also der eigenthümliche von Diener verwendete Mechanismus der Literaturbenützung, welcher es erklärlich macht, dass ein mit den Verhältnissen vertrauterer Referent in der früher besprochenen Erwähnung meines Namens neben dem Citat Boué's eine "überflüssige" Wendung und eine zurückzuweisende, die vermeintlichen Schwächen Anderer unnöthig blossstellende Anschuldigung erblicken konnte, denn stösst man in dem einen Falle auf Ungeeignetes, so setzt man auch anderwärts bei demselben Autor leichter das "Ueberflüssige" voraus.

Ich habe trotzdem bei meinem Referate über Diener's Libanon diesen Punkt nicht berührt, sondern mich auf eine in objectiv reservirter Form gehaltene Besprechung allgemeiner Gesichtspunkte beschränkt. Man will ja auch dem Verleger, der das Buch verkaufen muss, nicht zu viel Ungelegenheiten machen. Heute, wo ich sehe, dass ein Schweigen über solche Dinge sogar von Wohlwollenden irrig ausgelegt werden kann, musste ich mich wohl zu einigen Bemerkungen aufraffen.

Es ist aber gewiss schade, dass ein sicherlich durch hohe Talente ausgezeichneter Autor die Veranlassungen zu derartigen Auseinandersetzungen nicht leichter vermeidet.

A. Bittner. Zur Verbreitung der Opponitzer Kalke in den nordsteirischen und in den angrenzenden oberösterreichischen Kalkalpen.

Petrefactenführende Vorkommnisse von Opponitzer Kalk sind im Gebiete des Blattes Z. 15, col. XI (Admont und Hieflau) meines Wissens bisher nicht bekannt gewesen, zum mindesten nicht publicirt worden (man vergleiche die Tabelle der Fauna des Opponitzer Kalkes in Stur's Geologie der Steiermark, pag. 282, 283). Die zunächstliegenden unter den bisher bekannten Fundorten vertheilen sich auf die nördlich und nordöstlich anstossenden beiden Blätter, speciell auf die Umgebungen von Reichramming, Gross-Hollenstein und Lunz. Das Hereinreichen von Opponitzer Kalkzügen auf das Blatt Admont-Hieflau ist deshalb von einigem Interesse, weil diese Züge die einzigen bisher bekannten Vorkommnisse dieses wichtigen Niveaus in den obersteirischen Kalkalpen und zugleich die südlichsten Aufschlüsse derartiger Schichten in den nordöstlichen Kalkalpen überhaupt repräsentiren. Es hängt das zusammen mit dem Umstande (bereits betont in Verhandl. 1886, pag. 21), dass auf dem genannten Blatte in der Gegend von Altenmarkt-St. Gallen-Gross-Reifling eine auffallende Aenderung in der Streichungsrichtung der einzelnen Gesteinszüge eintritt oder mit anderen Worten, dass die aus NW. und aus NO. herstreichenden Züge an der genannten Stelle ziemlich unvermittelt zusammenstossen und ineinander übergehen.

Der auf Blatt Z. 14, col. XII (Lunz-Gaming) von Lunz über Göstling gegen Südwesten ziehende Zug von Lunzer Sandstein mit seinem hangenden Opponitzer Kalk an der Nordwestseite 1) konnte neuestens (vergl. Aufnahmsbericht Verh. 1886, pag. 246) auf steirischem Gebiete von Glatzhof (Lassing NW.) aus über die Stegerhütten und an der Nordseite des Gamssteinzuges durch bis in den Gamssteingraben östlich von Altenmarkt verfolgt werden. Auf steirischem Gebiete wurden zwar keine Petrefacten darin nachgewiesen, nahe jenseits der Grenze bei Glatzhof dagegen ist der Opponitzer Kalk dieses Zuges noch reich an

Platten mit Pecten filosus Hauer und mit Gasteropoden.

In dem südlich anschliessenden Dolomitgebiete von Gross-Reifling-Palfau hat sich im Hangenden des Lunzer Sandsteinzuges, der sich vom Scheiblingbauer an durch den Tiefengraben und weiter bis gegen Palfau verfolgen lässt, Opponitzer Kalk petrefactenführend bisher nur an einer Stelle, im Sulzgraben, gegenüber dem Eschauerhofe an der steirischen Salza, gefunden. Der Opponitzer Kalk ist hier sehr geringmächtig entwickelt und die Petrefactenführung concentrirt sich auf einige der tiefsten Bänke, welche durch ihre noch etwas sandigmergelige Beschaffenheit und ihre Verwitterungsfarbe ein Uebergangsglied aus dem Lunzer Sandsteine bilden. Es wurde hier neben einem Saurier (?) zähnchen ein sicher bestimmbares Exemplar von Perna Bouéi

Hauer gefunden.

Die Dolomitmassen, welche Enns abwärts von Gross-Reifling im Liegenden der Reiflinger Kalke auftauchen, wurden von Stur (Geol. d. St. pag. 218 ff.) für das wahre Liegende dieser Reiflinger Kalke gehalten, demnach als Muschelkalk bezeichnet und Reiflinger Dolomit genannt. Die Gründe, welche Stur zu dieser Annahme nöthigten, waren einerseits aus der scheinbar regelmässigen Ueberlagerung dieser Dolomitmassen durch den Reiflinger Kalk und zweitens aus der Thatsache entnommen, dass bei Weissenbach-St. Gallen dieselben Dolomitmassen von Guttensteiner Kalken und Werfener Schiefern unterlagert zu werden scheinen. Aber schon im Scheiblinggraben westlich bei Gross-Reifling werden die Beziehungen dieser Dolomite zu dem südlich angrenzenden Zuge von Reiflinger Kalken und Lunzer Sandsteinen sehr unklar, so dass bei dem gleichzeitigen Ausspitzen der letzteren Züge gegen Westen eine Trennung der "Reiflinger Dolomite" von den hangenden "Opponitzer" oder Hauptdolomiten kaum mehr durchführbar ist. Dazu kommt die unerwartete Thatsache, dass im Liegenden dieser Dolomite von Gross-Reifling, und zwar in dem tiefeingerissenen unteren Wolfsbachgraben, äusserst petrefactenreiche typische Opponitzer Kalke auftreten. Ich habe daher, vorzüglich die letzterwähnte Thatsache berücksichtigend, die gesammte Dolomitmasse zwischen Gross-Reifling und der Linie St. Gallen-Weissenbach nicht mehr als Reiflinger, resp. Muschelkalkdolomit, sondern als Hauptdolomit aufgefasst und colorirt. In den Opponitzer Kalken des Wolfsbaches kommen vor:

> Fischschüppehen, Gasteropoden in ganzen Bänken, Myophoria cfr. lineata Mstr. Myoconcha spec.?

<sup>1)</sup> Jahrbuch 1865, pag. 140.

Pecten filosus Hauer in ganzen Bänken, Hinnites cfr. obliquus Mstr. Ostrea montis coprilis Klipst. Platten ganz aus kleinen Eivalven zusammengesetzt.

Es ist schon wiederholt hervorgehoben worden, dass das Buchauthal eine äusserst scharfe Störungslinie von transversaler Richtung markirt. Seine beiden Seiten verhalten sich vollkommen selbstständig und haben geologisch fast gar nichts miteinander gemeinsam. Dazu kommt der weitere merkwürdige Umstand, dass von diesem Thale gegen NW. über den Pfarralmsattel und die Weisswasserhöhen eine zweite scharfe Störungslinie abzweigt, längs welcher ein noch schärferes Aneinanderstossen der nordwestlich streichenden oberösterreichisehen mit den nordöstlich streichenden niederösterreichischen Gesteinszügen stattfindet, als das an der Buchauer Linie selbst der Fall ist. Es ist bereits in Verhandl. 1886, pag. 247, darauf hingewiesen worden, dass die südwestlich von St. Gallen ansetzenden Laussazüge in mehr als einer Hinsicht als eine durch das complicirte Störungsgebiet von St. Gallen verschobene Fortsetzung des Gamssteinzuges von Palfau anzusehen sein möchten. In der Mitte dieser Laussazüge nun verläuft ein Ausbiss von Lunzer Sandsteinen, welche im Norden regelmässig von einer Zone von Opponitzer Kalken begleitet werden. Die noch nördlicher liegenden Dolomitmassen bin ich demnach — abermals im Gegensatze zu älteren Anschauungen — als Hauptdolomit aufzufassen gezwungen. Der Opponitzer Kalkzug läuft nördlich unter dem Maiereckkamme durch, beiläufig in der Richtung der Neuber- und Saubodenalm (beide aufgelassen), verquert das Laussathal unter dem Krenbauer, setzt über Guenkogel und Wasserklotz fort und bildet den weithin streichenden Höhenrücken des Langfirst und Augustinkogels, nordöstlich von Windischgarsten. letztgenannten Localitäten wird er gleichzeitig mit der Mächtigkeitszunahme des Lunzer Sandsteines ebenfalls sehr mächtig. Die St. Gallen zunächst liegenden Petrefactenfunde stammen von den schon genannten Alpenböden in den oberen Zuflüssen des Spitzenbachs, unter dem Maiereck. Und zwar wurden bei der Neuberalm neben Ostreenplatten Bänke voll Pecten filosus Hauer gefunden. In der Nähe der verlassenen Saubodenalm sind interessante Funde zu verzeichnen und zwar in NO. dieser Alm zunächst ein Kalk voll Steinkernen und Hohldrücken eines kleinen Megalodus mit stark eingedrehtem Wirbel. Megalodonten sind meines Wissens aus den Opponitzer Kalken der Nordostalpen bisher nicht angegeben worden; dass sie nicht auf die hier angeführte Stelle beschränkt seien, beweist ein in jeder Beziehung identisches Stück, welches in der Sammlung der Reichsanstalt liegt und aus der Gegend von Lunz stammt. Nordwestlich von der Saubodenalm wurden in dem Zuge des Opponitzer Kalkes neben anderen undeutlichen Bivalvensteinkernen solche, die sich auf Megalodus carinthiacus Hauer beziehen lassen dürften, ausserdem wieder Platten mit Pecten filosus Hauer aufgefunden.

Im Laussadurchbruche unter dem Krenbauer ist der Opponitzer Kalk theilweise als Rauchwacke entwickelt, führt aber auch hier Mergelplatten mit Ostrea montis caprilis und auch die erstgenannten Mega-

lodusbänke scheinen daselbst vorzukommen.

Sehr petrefactenreich sind die mächtigen Opponitzer Kalke des Langfirstzuges im Gebiete von Windischgarsten. Auf der Höhe dieses Rückens, etwa nördlich über dem Hanslgraben, wurde ein nur faustgrosses Belegstück eines petrefactenführenden, mergelig - knolligen Kalkes aufgenommen, aus dem allein folgende Arten gewonnen werden konnten:

Mytilus spec. in einem sehr wohl erhaltenen Exemplare. Avicula aff. caudata Stopp.

Pecten filosus Hauer.

Pecten cfr. subalternans Orb.

Hinnites spec.

Ostrea montis caprilis Klipst.

Weiter im Westen gewährt der vom Gruberreith gegen die Groissenalm hinanführende Weg einen ziemlich zusammenhängenden Aufschluss durch die ganze Mächtigkeit der Opponitzer Kalke. Die Grenze gegen die unterlagernden Lunzer Sandsteine ist allerdings nicht blossgelegt. Das tiefste Niveau der Opponitzer Kalke wird hier gebildet von mit rostgelber Farbe verwitternden, sandig-mergeligen Lagen, mit einzelnen sehr schlecht erhaltenen Petrefactenresten: das Gestein erinnert lebhaft an die oben erwähnten Opponitzer Gesteine im Sulzgraben, zwischen Gr.-Reifling und Palfau. Damit in Verbindung stehen am gedachten Wege zunächst einige Bänke dunklen, ebenfalls rostgelb verwitternden, zähen Kalkes, welcher Auswitterungen von Cidaritenkeulen und Brachiopoden (Koninckinenartige Formen) führt und an die Cidaritenkalke der Carditaschichten der südlicher angrenzenden Districte mahnt; darüber folgen dünnschichtige Kalke mit Kugeln, Nestern und Lagen von Hornstein, wodurch das Gestein gewissen Reiflinger Kalken nicht unähnlich wird, aber auch in Beziehungen tritt zu den einem ähnlichen Niveau angehörenden, von mir (Verhandl. 1886, pag. 101) als "Hüpflinger Kalke" bezeichneten Gesteinen der Stadlfeldmauer bei Johnsbach. Es folgt noch eine mächtigere Masse von Kalk, zum Theil dünnschichtig, zum Theil klotziger, hier und da etwas dolomitisch, meist dunkelbräunlich und bituminös, durchaus steil nach Nord fallend und regelmässig dem Abhange entlang streichend, darüber eine dünne Mergelschiefereinlagerung mit einer Quelle und wieder eine mächtigere Kalkpartie. Erst in dieser oberen Kalkmasse lagern hier die petrefactenreichen Opponitzer Bänke, aus denen gesammelt wurde:

Gasteropoden.
Corbis Mellingii Hauer.
Perna Bouéi Hauer.
Pecten spec.
Anomia spec.
Ostrea montis caprilis Klipst.

Die Schichtfolge erinnert hier einigermassen an das reicher gegliederte Profil der Opponitzer Kalke von Opponitz selbst, welches Stur, Geol. d. Steierm., pag. 279, mittheilt.

Noch westlicher, in demselben Zuge, wurden Opponitzer Kalke beobachtet in der Nähe des Köhlers unter dem Uebergange "Hasler's

Gatter". Von hier stammt wieder Pecten filosus Hauer.

Noch weiter im Westen, gegen Windischgarsten, werden die Verhältnisse unklarer und complicirter. Im Salzachgraben, nördlich und nordöstlich vom genannten Orte, sind im Hangenden des daselbst mächtig entwickelten Lunzer Sandsteines allenthalben auch Opponitzer Kalke zu finden. Eine lose Platte im unteren Theile des Grabens lieferte Corbis Mellingii. In der Klamm, welche den unteren Abschnitt des Grabens von dem oberen trennt, steht Opponitzer Kalk an und führt, wie am Langfirst, in einzelnen Bänken Hornsteineinschlüsse. In mergeligen Zwischenlagen, die sehr an gewisse Gesteine des Wolfsbachs (siehe oben) erinnern, findet man:

Thamnastraea spec.
Discina spec. (eine sehr kleine Form).
Myoconcha spec.?
Modiola spec.
Avicula aff. Gea Orb.
Hinnites spec.

Die Thamnastraea stammt aus einer eigenen Lage; die übrigen Arten liegen in derselben Schicht; unter ihnen ist die Modiola am häufigsten und mit weisser Schale erhalten. Auch ein nördlich der oberen Salzachaufschlüsse an den Gehängen des Steinwandzuges verlaufender Parallelaufbruch von Lunzer Sandsteinen wird stellenweise von petrefactenführenden Opponitzer Kalken begleitet, denen im Bereiche des oberen Salzachgrabens selbst alle denselben umrahmenden Felswände zufallen. Die sich in Westen vereinigenden Züge setzen zwischen Salzach- und Patzlgraben fort und enthalten auch am Ausgange des Patzlgrabens petrefactenführende Mergelkalkplatten mit zahlreichen Gasteropoden und Trümmern von Fischzähnen.

Als letztes und westlichstes der bisher bekannten Opponitzer Vorkommnisse der Gegend von Windischgarsten ist endlich jenes zu erwähnen, dessen G. Geyer aus dem Fischbache (Rettenbache) nordwestlich von Windischgarsten gedenkt (Verhand. 1886, pag. 248).

Ausser den besprochenen Zügen fanden sich bisher im Bereiche des Blattes Admont-Hieflau nur noch zwei Vorkommnisse von Opponitzer Kalken; das eine liegt nördlicher im Gebiete der unteren Laussa. ist theilweise als Rauchwacke entwickelt, durch seine Lagerung über Lunzer Sandsteinen horizontirt, hat aber bisher keine Petrefacten geliefert; das zweite gehört den Haller Mauern an, wurde bereits in Verhandl. 1886, pag. 98, erwähnt und steht in Verbindung mit jener eigenthümlichen Cidaritenkalkfacies des Grabnersteines, welche ebenda sowie Verhandl. 1886, pag. 244, beschrieben wurde. Diese "Opponitzer Lagen" haben bisher nichts als unbestimmbare Bivalven geliefert: sie würden das bisher bekannte südlichste Vorkommen der Opponitzer Gesteine in den nordöstlichen Kalkalpen darstellen.

## A. Cathrein. Ueber Augitporphyr von Pillersee.

Im sogenannten Bletzer Graben, welcher zwischen Fieberbrunn und Pillersee in Tirol in das südliche Schiefergebirge einschneidend zum einst berühmten Bergwerk am Gebra emporzieht, fielen mir, gelegentlich der Aufsuchung von Proterobasen, im letzten Sommer zahlreiche grünlichgraue Geschiebe auf durch ihre massige Structur, grosse Festigkeit und Härte, sowie durch pistazgrüne, glänzende polygonale und säulige Einsprenglinge von 2—5 Millimeter Länge in dichter, splitteriger Grundmasse.

Durch die mikroskopische Untersuchung gaben sich diese porphyrischen Einsprenglinge als Augit zu erkennen. Die im Umrisse polygonalen, achtseitigen und rechteckigen Durchschnitte sind sehr frisch und klar, gelblichgrün gefärbt und von parallelen Längsspalten, die achteckigen, entsprechend der Combination (110)  $\infty$  P. (100)  $\infty$  P  $\infty$ . (010)  $\infty$  P  $\infty$ , von einem rechtwinkeligen Spaltengitter durchsetzt. Ein Pleochroismus ist nicht bemerkbar, hingegen der Farbenwechsel im polarisirten Lichte äusserst lebhaft. Bei gekreuzten Nicols erkennt man auch, dass manche scheinbar einfache Krystalle Zwillinge nach (100)  $\infty$  P  $\infty$  sind. Die Auslöschungsschiefen gegen die Spaltrisse der Längsschnitte ergaben Werthe von 34, 37, 40, 42 und 44 Graden. Nach diesen Eigenschaften ist es zweifellos, dass hier Augit vorliegt.

Das Mikroskop enthüllt auch noch Einsprenglinge von Plagioklas in Gestalt trüber, weisser, recht- oder schiefwinkliger Leisten, die oft parallele Verwachsung und leistenförmige Einschlüsse von Grundmasse zeigen. Die allgemeine Trübung der Plagioklase wird, wie die Untersuchung bei stärkerer Vergrösserung lehrte, verursacht durch reichliche Ausscheidung wohl charakterisirter gelber Epidot mikrolithe. Die Ansiedlung des Epidots geht von den Spalten und Sprüngen der Feldspathe aus und entsteht auf diese Weise mitunter ein förmliches Epidotgeäder. Die Epidotisirung ist so weit vorgeschritten, dass die Plagioklasschnitte bei gekreuzten Nicols stets nur bunte Aggregatpolarisation zeigen, welche die einheitliche Auslöschung verwischt. Gleichwohl kann man hier und da noch breite Zwillingslamellen wahrnehmen, für welche symmetrische Auslöschungsschiefen von 24° annähernd gemessen wurden.

Ganz vereinzelt erscheint Schwefelkies in unregelmässiger Verwachsung mit leistenförmigem schwarzen Erz (Titaneisen).

Bemerkenswerth ist noch die Veränderung, welchen die Augite unterworfen sind. Da und dort zeigen sich in deren Krystallen Chloritschüppehen, in manchen Schnitten ist aber die Augitsubstanz vollständig verdrängt durch die Zersetzungsproduete Chlorit, Epidot und Calcit. Der Epidot zeigt pleochroitische, lebhaft chromatisch polarisirende Säulchen mit gerader Auslöschung, Quergliederung und dachförmig unter circa 70° geneigten Endflächen. Er bildet Anhäufungen im Chlorit, aus denen drusenartig seine zierlichen Kryställchen hervorragen. In den Chloritaggregaten erblickt man einzelne Leukoxenpseudomorphosen mit Erzkernen.

Die kryptokrystalline Gesteinsgrundmasse löst sich unter dem Mikroskop in ein mikrokrystallines Gemenge der porphyrisch ausgeschiedenen Mineralien auf. Nur ist zu bemerken, dass diese kleinere Augitgeneration lebhafter gefärbte, grasgrüne Krystalle von säuligem Habitus aufweist, während die Plagioklasleistehen ebenso wie die grösseren Einsprenglinge epidotisirt sind. Ausserdem ist die Grundmasse durchsetzt von trübem Titanit (Leukoxen) als Umwandlungsproduct von titanhaltigem Erz, dessen frische Reste kaum noch zu entdecken sind. Kleinere Einschlüsse von Grundmasse finden sich auch

in den Augiteinsprenglingen.

Nach der mitgetheilten Zusammensetzung und Structur gehört das vorliegende Gestein offenbar zu den Diabasporphyriten und begründet die porphyrische Ausscheidung grösserer Augitkrystalle die nähere Bezeichnung Augitporphyr. In Anbetracht des reichlichen Auftretens von Rollstücken desselben im Bletzer Graben ist das Anstehen im benachbarten Schiefergebirge wohl zweifellos. Dieser neue Fund gewinnt noch dadurch an Interesse, dass ein unzweifelhaftes Eruptivgestein diesem Gebiete ganz fremd war. Sobald ich das Anstehende aufgefunden haben werde, sollen weitere Mittheilungen folgen über Lagerung, Contact und Verbreitung dieses merkwürdigen Vertreters der Südtiroler Augitporphyre in Nordtirol.

Prof. A. Rzehak. Die Foraminiferenfauna des grünen Oligoeänthones von Nikoltschitz in Mähren.

Unter den oligocänen Ablagerungen von Nikoltschitz, die ich schon früher einmal an dieser Stelle (1881, Nr. 11) kurz beschrieben habe, kenne ich nunmehr drei verschiedene Arten von thonigen Gebilden, die sämmtlich Foraminiferen enthalten. Die Foraminiferenfauna eines dieser Thone, der durch grüne Farbe und Einschlüsse von Manganseptarien 1) ausgezeichnet ist, soll in den folgenden Zeilen kurz be-

sprochen werden.

Ich fand bisher ungefähr 50 verschiedene Formen, von denen jedoch einige vorläufig unberücksichtigt bleiben müssen. Unter diesen 50 Formen besitzt blos eine einzige ein kalkiges Gehäuse, die anderen gehören durchwegs zu den sogenannten "agglutinirenden" Foraminiferen. Etwa 16 Formen lassen sich ungezwungen mit bereits bekannten identificiren; bei 4—5 anderen ist die Identität wenigstens wahrscheinlich. Der Rest jedoch musste nach sorgfältigen Vergleichungen sowohl des äusseren als auch des inneren Baues und trotz entsprechender Würdigung der besonders bei den sandig-kieseligen Foraminiferen ausgesprochenen Neigung zur Variation als neu bezeichnet werden.

Es wurden constatirt:

Saccammina? (Vielleicht einzelne Kammern von Reophax.) Rhabdammina cf. discreta Brady. Selten.

" subdiscreta n. f. Nicht selten.

nodosa n. f. tenuis n. f. Selten.

emaciata n. f. Nicht selten.

Reophax difluggiformis Brady. Sehr selten.

pilulifera Brady. Häufig.

cf. dentaliniformis Brady. Selten.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber diese merkwürdigen Gebilde habe ich in Tschermak's "Mineralogischen Mittheilungen", Bd. VI, (neue Folge), 1. Heft, pag. 87, berichtet.

```
Ammodiscus incertus d'Orb. Sehr häufig.
             tenuis Brady. Selten.
             (Glomospira) gordialis Parker-Jones. Nicht selten.
             (Glomospira) charoides Parker-Jones. Selten.
Trochammina proteus Karr. Häufig.
                      var. lituiformis Brady. Selten.
              subcoronata n. f. Häufig.
              intermedia n. f. Nicht selten.
               miocenica Karr. Selten.
              cf. inflata Mont. Sehr selten.
              pauciloculata Brady. Sehr selten.
              ambigua n, f.
              subtrulissata n. f.
              gracillima n. f. Nicht selten. elegans n. f. Sehr selten.
              Hantkenii n. f. Sehr selten.
               Uhligii n. f.
              globulosa n. f. Nicht selten.
              Andreaei n. f. Selten.
Haplophragmium globigeriniforme Parker-Jones. Sehr selten.
                  cf. latidorsatum Bornem. Nicht selten.
                  tenue n. f. Sehr selten.
                  Karreri n. f. Selten.
Webbina clavata Parker-Jones. Sehr selten.
Cyclammina placenta Rss., var. acuta.
             dorsata Hantken. Selten.
             suborbicularis n. f. Häufig.
Bigenerina fallax n. f. Sehr selten.
Verneuilina propingua Brady. Sehr selten.
Nodosaria sp. (N. abyssorum Brady?) Sehr selten.
```

In dieser Fauna fällt vor Allem die formenreiche Entwicklung der Gattungen Rhabdammina und Trochammina auf. Erstere, in der Jetztwelt nur grössere Tiefen bewohnend, ist auch in der älteren Tertiärformation ziemlich verbreitet, wurde aber bisher gewöhnlich übersehen. Ich fand sie im Kleinzeller Tegel und in einer Form (R. Andreaei m.) auch im elsässischen Septarienthon (Lobsann). Von Interesse ist auch das Auftreten der Gattung Reophax, in Formen, die von den recenten kaum zu unterscheiden sind. Webbina clavata Parker-Jones war bisher im fossilen Zustande gar nicht bekannt; ich fand zwei Exemplare, auf Rhabdamminen angewachsen. Von den beiden Cyclamminaformen schliesst sich die weitaus häufigere C. suborbicularis m. sehr enge an die recente Cyclammina orbicularis Brady an.

Die Rhabdamminen, die Reophaxarten und mehrere Formen der übrigen Gattungen deuten auf sehr tiefes Wasser, so dass wir die vorliegende Foraminiferenfauna im Ganzen wohl als eine charaktemittische Tiefenfaung beweichen die für

ristische Tiefseefauna bezeichnen dürfen.

## Vortrag.

A. Bittner. Aus dem Gebiete der Ennsthaler Kalkalpen und des Hochschwab.

Die geologische Zusammensetzung des nunmehr als vollendet vorliegenden Blattes Admont-Hieflau, Zone 15, Col. XI., wurde wiederholt besprochen (Verhandl. 1884, pag. 260; 1885, pag. 143; 1886, pag. 92, 242, 387, 445, 448 und 1887, pag. 81) und es soll daher hier

auf dieselbe nicht näher eingegangen werden.

Der geologische Bau dieses Blattes ist bekanntlich ein sehr complicirter, Dasselbe liegt im Scheitelpunkte jener merkwürdigen Convergenz von Streichungs- und Aufschlusslinien, welche in dieser Region eine gewisse Abhängigkeit von dem Südrande des gegenüberliegenden böhmischen Massivs erkennen lassen, ein Umstand, den F. v. Hauer zuerst betont hat. Etwa die Mitte des Blattes wird von SSW. gegen NNO. von einer breiten, auffallend scharf hervortretenden Tiefenlinie durchsetzt, welche in der Richtung von Admont nach Altenmarkt verläuft und orographisch dem Buchauer Sattel entspricht, einer der tiefsten Einsenkungen im Bereiche der nordöstlichen Kalkhochalpen (850 Meter). Die zu beiden Seiten anstehenden Gebirgstheile entsprechen einander nirgends und diese Linie, welche man am passendsten als Buchauer Linie bezeichnen kann, ist daher eine transversale Störung von grösstem Maassstabe. Sie wird gekreuzt von einer ebenfalls sehr auffallenden Längsdepression, die sich aus der Niederung von Windischgarsten über das obere Thalgebiet der Laussa und den Sattel der Admonter Höhe (1280 Meter) herzieht, jenseits (östlich) der Buchauer Linie den Schwarzsattel (1103 Meter) übersetzt und sich einerseits über den Erbsattel (676 Meter) und den Landler Uebergang (626 Meter), andererseits in einem südlicher verlaufenden Parallelaufbruche von Werfener Schiefer und Gypsen in der Richtung über die Bruckwirth-, Kitzbauerund Jodlbaueralm (Höhenmaximum etwa 1000 Meter) mit der Niederung von Landl-Gams verbindet (vergl. Verhandl. 1884, pag. 334). Man kann diese Depression, die orographisch das Kalkhochgebirge vom Kalkmittelgebirge trennt, geologisch als Westfortsetzung der sogenannten Buchberg-Mariazeller Aufbruchslinie betrachten (F. v. Hauer im Jahrbuch, 1853, IV, pag. 718; Stur, Geol. d. Steierm., pag. 319). Beiläufig im Kreuzungspunkte der beiden erwähnten Linien, der Querstörung der Buchau und der soeben erwähnten Längsstörung, die eigentlich ein ganzes System von Parallelstörungen repräsentirt, zweigt nach NW. eine weitere höchst auffällige Linie ab, durch die Depression des Pfarrabensattels und des Weisswassersattels gekennzeichnet. Sie ist mit Kreideablagerungen erfüllt und an ihrem Beginne bei St. Gallen dadurch ausgezeichnet, dass die von XW. hereinstreichenden (oberösterreichischen) Gebirgszüge der Mittellaussa mit den angrenzenden nach NO. streichenden (niederösterreichischen) Zügen der Altenmarkter Gegend hier nahezu ganz unvermittelt fast rechtwinkelig aneinander stossen.

Das Mittelgebirge des Blattes Admont-Hieflau zerfällt demnach in mehrere scharf geschiedene Regionen. Die nordwestliche derselben, zwischen der Windischgarstener Niederung und der Weisswasserlinie gelegen, besitzt ein scharf ausgeprägtes Streichen von WNW. in OSO Man kann diesen Gebirgstheil als die Laussazüge zusammenfassen. Es schneidet an der Buchauer Querstörung ab. Eine zweite Region kann man als die Voralpen-Gamssteinzüge bezeichnen. Der Bereich der Unterlaussa und östlich der Enns die beiden genannten Parallelzüge der Voralpe (Esslingeralpe) und des Gamsstein fallen ihr zu. Das Streichen ist im Gegensatze zu dem nordwestlichen der Laussazüge ein scharf ausgesprochen nordöstliches; die steile bis senkrechte Aufrichtung und die geologische Gliederung ist beiden Regionen gemein. Die Analogien sind hier so durchgreifende, dass man geneigt wird, diese beiden Regionen als durch die Buchauer Transversalstörung getrennte und verschobene Theile eines einst einheitlichen Zuges aufzufassen (vergl. nähere Angaben in Verhandl. 1886, pag. 242—247).

Schon am Südabhange des Gamssteinzuges stellt sich, vermittelt durch einen Aufbruch von Werfener Schiefern, Südfallen ein und die ganze von da an gegen Süden bis zur Gams-Windischgarstener Depressionszone reichende, durch mehrfache Aufbrüche von Lunzer Sandsteinen unterabgetheilte Dolomitregion bleibt von diesem südlichen, respective südöstlichen Einfallen beherrscht. Es ist das die Dolomitregion von Gross-Reifling. Die Trennungslinie zwischen ihr und der nördlich anschliessenden Region der Voralpen-Gamsstein-Züge entspricht dem Durchziehen der sogenannten Aufbruchslinie von Brühl-Windischgarsten F. v. Hauer's (vergl. Stur's Geol. d. Steierm., pag. 319, zweite Linie).

Aber auch das Kalkhochgebirge im Süden der Depression von Landl-Windischgarsten ist, wie bereits Verhandl. 1886, pag. 92-101, des Näheren auseinandergesetzt wurde, keineswegs ein einheitliches Ganzes, sondern vielmehr ein complicirtes System von Einzelzügen und Bergketten. Die Haller Mauern im Westen der Buchau sind ihrer Hauptmasse nach ein fast halbkreisförmig gekrümmter Bogen mit steil nördlichem Einfallen. An sie schliesst sich unmittelbar und eng im Osten an der tectonisch ganz selbstständige Zug des Grabnersteins mit nordöstlichem Streichen bei steiler Schichtstellung und ganz auffallend verschiedener Gesteinsentwicklung (l. c. pag. 98 und pag. 243). Das eigentliche Ennsthaler Kalkhochgebirge (östlich der Buchauerlinie) ist, wie bereits gezeigt wurde, durch eine longitudinale Störung, welche durch den Brucksattel, (den Hochscheibensattel?) und den Jägersattel bei Hieflau markirt wird und welche weiter im Osten auf dem angrenzenden Blatte eine noch weit grössere Bedeutung zu erlangen scheint, in zwei Hälften zerlegt, deren südliche, speciell die Hochthor-Lugauer-Gruppe, wieder ein mehrfach in Einzelzüge mit vorherrschend nordöstlichem Streichen gegliedertes System darstellt. Die südöstlichste Gruppe endlich, das Kaiserschildgebirge (inclusive Stanglkogel) gehört geologisch entschieden zum Hochschwabgebiete. Im Süden ist das Kalkhochgebirge wenigstens streckenweise, und zwar speciell seine westlicheren Theile (Sparafeldgruppe) offenbar durch Längsbrüche gegen das Gebiet des alten Schiefers begrenzt und ebenso scheint die Sparafeldgruppe im Westen durch den Buchauer Querbruch abgeschnitten zu sein.

Von besonderem Interesse ist noch die Verbreitung jenes mergeligschiefrig-sandigen oberen Triasniveaus, welches man je nach seiner Ausbildung mit den Namen Lunzer Sandsteine, Reingrabener Schiefer, Halobia rugosa-Schiefer, Aviculenschiefer, Carditaschiehten und so fort

belegt hat und das man als alpine Lettenkohlengruppe ansehen darf. Nirgends sonst in den nordöstlichen Kalkalpen als auf dem Blatte Admont-Hieflau reichen die - mächtig entwickelten Lunzer Sandsteine so tief gegen die südliche Grenze der Kalkalpen herein (vergl. auch über die Verbreitung der Opponitzer-Kalke Verhandl. 1887, pag. 81). Damit im Zusammenhange steht wohl die Thatsache, dass die südlich angrenzenden Kalkhochgebirge allenthalben die Aequivalente dieser Schichten führen, was des Längeren Verhandl. 1886, pag. 96-101, behandelt wurde. Aber es macht sich doch der Umstand geltend, dass in der Gruppe des Buchstein, Sparafeld und Hochthor (im engeren Sinne) die schieferigmergeligen Aequivalente der Lunzer Sandsteine, die man hier am besten als Carditaschichten bezeichnet, eine so äusserst geringe Mächtigkeit besitzen, dass sie stellenweise nur schwer nachweisbar sind. Im auffallenden Gegensatze dazu tritt noch südlicher, in dem Zuge der Stadlfeldmauer bei Johnsbach, das Niveau der Halobia rugosa-Schiefer abermals in grösserer Mächtigkeit auf. Wir haben also in der Buchstein-Hochthor-Region zwar ein Entwicklungsminimum dieser Schichtgruppe, aber doch kein vollständiges Fehlen derselben zu verzeichnen. Anders weiter östlich.

Schon im Lugauerzuge sind diese Schichten im Gegensatze zu dem westlich angrenzenden Stadlfeldmauerzuge nur noch äusserst rudimentär vorhanden und noch südlicher, im Kaiserschild und den anschliessenden Westausläufern der eigentlichen Hochschwabgruppe, war es bisher nicht möglich, auch nur Spuren derselben aufzufinden. Wir haben hier jene Region betreten, welche Stur in seiner Geologie der Steiermark, pag. 261, als vollkommen frei von Lunzer Sandsteinen und deren sandigen und schieferigen Aequivalenten bezeichnet. Stur unterscheidet (pag. 323) von aussen nach innen für das ganze Gebiet der nordöstlichen Kalkalpen folgende Zonen:

1. Zone des typisch entwickelten Lunzer Sandsteines.

2. Zone der Reingrabener Schiefer.

3. Zone der Aviculenschiefer und Hallstätter Marmore.

4. Zone der obertriassischen Korallriffkalke, in denen alle jene

mergeligsandigen Ablagerungen fehlen (l. c., pag. 261).

Er weist ferner (pag. 324) darauf hin, dass der Charakter dieser Ablagerungen von Norden gegen Süden allmälig aus einem mehr littoralen (Lunzer Sandstein) in einen mehr und mehr pelagischen (Korallriffkalke) übergehe.

Diesen Auseinandersetzungen Stur's kann man sich vollkommen auch heute noch anschliessen mit einigen kleinen Modificationen, durch welche dieselben ergänzt, aber nicht wesentlich alterirt werden. Einige dieser Modificationen ergeben sich beispielsweise daraus, dass im Salzburgischen und anderwärts zwei oder drei der aufeinanderfolgenden von jener Zone oft weniger scharf geschieden sind, als das theilweise vielleicht weiter im Osten der Fall ist, oder dass die 4. oder Riffzone mit der 3. nahezu vollkommen zusammenfallt, ferner dass, wie in Niederösterreich, auch in der von Stur als frei von jenen Schichten erklärten Zone loeal doch noch Vertretungen derselben nachgewiesen werden konnten (Hernstein, pag. 109). Die wichtigste Ergänzung der von Stur gegebenen Zoneneintheilung aber entspringt einer weiteren

Thatsache, die erst durch die neuesten Aufnahmsarbeiten festgestellt wurde. Schon im Salzburgischen — südlich vom Hagengebirge im Gebiete des Immelaugebirges und des Ewigen Schneeberges, sowie südlich vom Tännengebirge — stellen sich die im Hagen- und Tännengebirge selbst bereits ausserordentlich reducirten, streckenweise wohl auch ganz fehlenden Schiefer mit Halobia rugosa und Carditaschichten abermals in grösserer Mächtigkeit wieder ein, worauf bereits Verhandlungen, 1884, pag. 359, hingewiesen wurde. Eine ganz ähnliche Erscheinung ist offenbar die kurz zuvor aus der Hochthorgruppe bei Johnsbach (Stadlfeldmauer) angeführte (Verhandl. 1886, pag. 101). Aber noch weit markanter tritt dieselbe Erscheinung weiter östlich im Hochschwabgebiete hervor. Auch hier stellt sich; wie durch die Aufnahmen des letztverflossenen Jahres constatirt wurde, südlich von der vierten Zone Stur's, also südlich von der Riffzone, in welchen die mergeligschiefrigen Bildungen wenigstens im Bereiche des Hochschwab gänzlich zu fehlen scheinen, abermals in ganz auffallend mächtiger Entwicklung

mergelig-schiefriges Gestein mit Halobia rugosa ein.

Die betreffende Stelle liegt an der südöstlichen Ecke des Hochschwabgebietes, in dessen niedrigeren Vorlagen gegen die Kalkalpengrenze, welche hier fast mit der tertiär-erfüllten Depression von Aflenz-Turnau zusammenfällt. Die südöstlichsten Hochgipfel des Hochschwabgebietes, Kaarlhochkogel (2094 Meter) und Mitteralpe (1978 Meter) sind durch die Einthalung von Trawies einerseits, von Seewiesen-Dullwitz andererseits orographisch und auch geologisch-tectonisch von der Hauptmasse das Hochschwab abgetrennt. Von diesen beiden Gipfeln schieben sich eine Anzahl niedrigerer Querkämme (Ilgner Alpel, Windgrube, Oisching und Hochanger, von 15-1800 Meter Kammhöhe) durch in verlaufende parallele Thäler (St. Ilgner-Thal, Fölzgraben, Feistringgraben und Seegraben) getrennt, gegen die Aflenzer-Niederung vor. An allen diesen Kämmen sind über Werfener Schiefern und einem als Muschelkalk zu deutendem Complexe kalkiger Gesteine Schiefergesteine mit Halohia rugosa in ansehnlicher Mächtigkeit und in stellenweise mehrfacher Wiederholung (Gesenke, Eisenthal) entwickelt. Die Aufschlüsse reichen nicht aus, um mit Sicherheit zu constatiren, welcher Art diese Wiederholungen sind, ob man es hier mit wirklich verschiedenen Niveaus oder nur mit durch Schichtfaltungen oder Störungen auseinandergerissenen Theilen einer und derselben Ablagerung zu thun habe. Eine gewisse faunistische Verschiedenheit in den verschiedenen Niveaus der im Eisenthal aufgeschlossenen Schiefer würde für erstere Annahme, der Umstand aber, dass thatsächlich vielfach gestörte Lagerung an diesen Abhängen herrscht und dass weiter östlich, schon im Feistringgraben, nur ein solches Mergelschieferniveau vorhanden zu sein scheint, würde noch weit entschiedener für die letztere Annahme sprechen. Darüber folgen noch allenthalben dunkle, plattige, zum Theil kieselige Kalke und der ganze Complex wird in der Richtung gegen das Hochgebirge von einer breiten Zone grossentheils hellgefärbter Dolomite abgelöst, ohne dass klar zu erweisen wäre, ob diese Dolomite und die dunklen Kalke in einander übergehen, oder ob zwischen beiden Zonen eine Längsstörung durchläuft. Thatsache ist, dass man in dem tiefeingerissenen Fölzgraben aus Werfener Schiefer und geringmächtigem Muschelkalk unmittelbar in die Dolomite gelangt, ohne dass eine Spur eines Mergelniveaus zu bemerken ist, während doch die schiefrig-mergeligen Gebilde beiderseits an den Höhen mächtig entwickelt vorhanden sind.

Dieser Umstand, verbunden mit dem Auftreten von Werfener Schiefern im Mitterbache ober der Fölzer Klamm, scheint dafür zu sprechen, dass zwischen der Region der dunklen Kalke und Schiefer und zwischen der Dolomitregion, welche sich von Buchberg über das Zirbeneck, durch die oberen Fölzgräben, über die Endriegel und die Hackenthörlschneide gegen den Seeberg zieht, thatsächlich eine Störung liege. Ueber diesen Dolomiten bauen sich die klotzigen Gipfelkalke der Mitteralpe und des Fölzsteins auf, ohne dass auch hier an der Grenze beider auch nur eine Spur mergelig-schiefriger Gesteinsentwicklung nachzuweisen wäre. Man muss also in jedem Falle ein Ausspitzen und Auskeilen der Mergelschiefergesteine von Süd gegen Nord annehmen.

Die oberen Kalke der beiden erwähnten Hochgipfel gleichen auf's Vollständigste den Salzburger Hochgebirgskorallenkalken. Schon Stur hat an der Fölzalpe unter Blöcken dieser Kalke "rothe Hallstätter Marmore" mit Durchschnitten von Amm. subumbilicatus nachgewiesen (Geol. d. Steierm., pag. 346). Ich fand unter den Blöcken der Mitteralpenwände, nordöstlich von der Fölzalpe nicht nur in rothen Gesteinen Lagen voll einer schön erhaltenen Halobia aus der Gruppe der Hal. fallax Mojs. und für diese Gesteine gar nicht schlecht erhaltene Arcesten, sondern auch in den grauen Kalken, welche die Hauptmasse bilden, Arcesten, grosse Bivalven (Lima sp., Gervillia spec. aff. augusta Mst. etc.), dann Blöcke mit Rhynchonella (Halorella) amphitoma Br. (ganz gleich denen des Hagengebirges) und andere Brachiopoden, kurz die Vergesellschaftung, welche für die Salzburger Hochgebirgskorallenkalke, denen auch das Gestein vollkommen gleicht, bezeichnend ist. An der Identität und Gleichzeitigkeit beider Niveaus dürfte somit kaum mehr gezweifelt werden können.

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch einiger Funde analoger Natur gedacht. Halobienführende Bänke wurden im Hochschwabgebiete noch gefunden: Unter der Hundswand bei Buchberg (St. Ilgen); im Kalke der Leobener Mauer bei Vordernberg (hier auch eine ausgewitterte Spirigera spec.); im Kalke der benachbarten Griesmauer (hier auch Ammonitendurchschnitte); endlich an der Strasse unterhalb Radmer in von der Bösen Mauer des Kaiserschildes herabgestürzten Blöcken. Letztgenannte Stelle schliesst sich ihrer Lage nach zunächst an das Halobiengesteinsvorkommen an der Stadlfeldmauer bei Johnshach an (Verhandl 1886 pag 101).

bach an (Verhandl. 1886, pag. 101) 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber die Halobien führenden Schichten der Stadlfeldmauer bei Johnsbach.

Unter den von E. v. Mojsisovics beschriebenen Arten scheint keine andere mit der (in Verhandl. 1886, pag. 101 erwähnten) grossen Form der Stadlfeldmauer so genau übereinzustimmen, als Daonella Pichleri und Daonella reticulata, von denen erstere aus Wettersteinkalk der Arzler Scharte bei Innsbruck (carnische Stufe), letztere aus "Füreder Kalk" des Bakonyerwaldes (carn. St.) stammt. Die bedeutende Grösse, der excentrisch gelegene Wirbel sprechen für die Verwandtschaft mit diesen beiden Arten, das Vorhandensein von 2—3 feinen, gedrängt stehenden Rippen am hinteren Schlossrande

Wir kommen nach diesem Excurse auf die Halobia rugosa führenden Schiefergesteine bei Aflenz wieder zurück, um zunächst zu con-

noch speciell für Daonella reticulata. Doch scheinen weder Daonella reticulata noch Daonella Pichleri einen so stark excentrisch liegenden Wirbel zu besitzen wie die Johnsbacher Art, bei welcher der vordere Schlossrand kaum mehr als den dritten Theil der Länge des hinteren Schlossrandes erreicht. In dieser Hinsicht kommt die Johnsbacher Art nahezu völlig gleich einer sehr schön erhaltenen, auffallend gestalteten Daonellenform, die sich im Miesenbachthale in Niederösterreich (Hernstein, pag. 134) gefunden hat. Diese niederösterreichische Form lässt deutlich erkennen, dass der Wirbel mit zunehmendem Wachsthum sich der Mitte des Schlossrandes zu nähern trachtet; die jüngeren Exemplare besitzen demnach einen weit mehr excentrisch liegenden Wirbel als die erwachseneren und ihre Gestalt erhält dadurch etwas auffallend schiefes, gervillienähnliches. Sie vermitteln in dieser Hinsicht in der Richtung der ganz aberrant gestalteten Daonella obliqua Mojs., einer Form, die nach E. v. Mojsisovics ebenfalls aus dem unteren Wettersteinkalke der Gegend von Innsbruck (Seegrube) stammt, wo sie mit Daonella Lommeli vergesellschaftet auftritt. Nun kommt auch im Kalke der Stadlfeldmauer bei Johnsbach eine kleine Daonella vor, die der Daonella obliqua Mojs. noch näher zu stehen scheint als der vorher erwähnten Jugendform der Daonella von Miesenbach. Und in einem Gesteinsblocke, der diese *Daonella efr. obliqua* führte, fand sich an der Stadlfeldmauer auch ein Bruchstück einer grossen Art, das seiner bündelförmigen Berippung nach direct von *Daonella Lommeli* herrühren könnte. Wir haben also bei Johnsbach, wie es scheint, eine ganz analoge Artenvergesellschaftung wie im Wettersteinkalke bei Innsbruck: Daonella Pichleri (oder die nahe verwandte Daonella reticulata), D. obliqua und Daonella Lommeli.

Diese Vergesellschaftung von Arten erhält dadurch noch ein erhöhtes Interesse, weil wir derselben an einer weit entlegenen anderen Stelle, zu Pareu Kailor bei Požoritta in der Bukowina, wieder begegnen. Paul führt (Verhandl. 1874, pag. 367 und Jahrb. XXVI, 1875, pag. 288) von hier folgende Arten an:

Aus den oberen Schichten: Daonella reticulata Mojs.
Daonella Pichleri Gümb. sp.
Daonella Pauli Mojs.

Aus den tieferen (Wengener) Schichten: Daonella Lommeli Wissm. sp.

Die letztgenannte Art findet man auch in der Monographie von E. v. Mojsisovics von der betreffenden Localität citirt, und zwar pag. 20. Die drei erstgenannten citirt Mojsisovics a. a. O. aus der Bukowina nicht, D. Pauli scheint überhaupt Manuscriptname geblieben zu sein. Nun findet sich unter den in der Sammlung der geologischen Reichsanstalt erliegenden Gesteinsstücken von Pareu Kailor eines, das ganz erfüllt ist mit einer kleinen, sehr schiefen, gervillienartigen Daonella, die der oben erwähnten D. efr. obliqua von Johnsbach äusserst nahe steht, mit derselben vielleicht sogar identisch ist. Wir haben also an drei weit von einander entfernten Punkten - Innsbruck, Johnsbach, Pareu Kailor — eine Artenvergesellschaftung, die nahezu als identisch gelten darf — vielleicht kann als vierter Punkt auch noch die erwähnte Stelle im Miesenbachthale angeschlossen werden. Die Schichten, welche in der Bukowina und bei Innsbruck die genannten Arten enthalten, vertheilen sich nach E. v. Mojsisovics auf dessen norische und dessen carnische Stufe. Die norischen Bildungen der Bukowina sind nach E. v. Mojsisovics (Dolomitriffe, pag. 51) mediterran entwickelt, d. h. gehören dessen mediterraner Provinz an; das Gleiche gilt bekanntlich nach demselben Autor für Nordtirol. Wir haben es daher bei Johnsbach (und vielleicht auch im Miesenbachthale) mit bemerkenswerthen Anklängen an die mediterrane Entwicklung inmitten einer Region zu thun, in der während der norischen Zeit nur juvavische Typen vorhanden sein sollen. Während der norischen Zeit soll nach E. v. Mojsisovics bekanntlich keine Daonella in der juvavischen, keine *Halobia* in der mediterranen Provinz gelebt haben und erst nach dem Beginne der carnischen Zeit sollen Halobien in die mediterrane Provinz, Daonellen in die juvavische Provinz (in welcher solche allerdings vor der norischen Zeit ebenfalls lebten!) eingedrungen sein. Die Richtigkeit dieser Anschauungen vorausgesetzt, hätten wir es zu Johnsbach mit entschieden carnischen Bildungen zu thun, in welche dann vielleicht Daonellen vom Typus der D. Lommeli aufgestiegen wären. Die Lagerung (vergl. Verhandl. 1886, pag. 101) würde sogar für verhältnissmässig junge carnische Bildungen sprechen, da diese Schichten über Schiefern mit Halobia rugosa liegen.

statiren, dass sich jenen oben aufgezählten vier Zonen Stur's nunmehr eine fünfte solche Zone anfügen lässt, in welcher Reingrabener

Die Profile aus der Bukowina geben hier keinen Anlass zu Vergleichen, wohl aber jene von Innsbruck. Das von Pichler (N. J. f. M. 1875, pag. 276) mitgetheilte Profil erinnert theilweise sogar auf's Lebhafteste an jenes der Stadlfeldmauer bei Johnsbach. Es ist folgendes:

Liegend. - IV. Muschelkalk.

#### V. Keuper.

- a) Untere Carditaschichten = Partnachschichten.
- Unter Anderem mit Halobia rugosa, Bactryllien, Cardita Gümbeli etc.
- b) Bunte, rothe Knollenkalke = Draxlehnerkalke.
  - Hier noch Daonella parthanensis; Halobia Lommeli
- c) Chemnitzienschichten = Wettersteinkalk.
  - 1. Grane splitterige Kalke mit Evinospongien, Daonella obliqua und Daonella Lommeli.
  - 2. Lichte, fast dichte Kalke mit Daonella Pichleri, Megalodonten.
- d) Obere Carditaschichten mit Bactryllien, Halobia rugosa, Megalodontenbänken, Cardita Gümbeli wie unten.

Hangend. - VI. Hauptdolomit und Rhät.

Pichler's Abtheilungen V.  $a,\ b,\ c$  finden demnach eine vollkommen gleichartige Vertretung im Zuge der Stadlfeldmauer bei Johnsbach, indem

V. a) durch die Schiefer mit Halobia rugosa,

- b) durch die zum Theil bunten Kieselknollenkalke mit Daonellen, die ich als "Hüpflinger Kalke" bezeichnet habe und deren Daonella der Daonella parthanensis efr. der obersten Reiflinger Kalke von Reifling selbst nahe steht,
- c) durch die hellen Kalke mit Daonella cfr. obliqua, Daonella cfr. Lommeli (?) und Daonella efr. Pichleri (oder reticulata)

repräsentirt erscheint. Hier endet das Profil bei Johnsbach, bei Innsbruck aber folgen darüber noch die oberen Carditaschichten und über ihnen der Hauptdolomit. Die Frage der zweierlei Carditaschichten Nordtirols spielt also auch hier herein und bildet, wie überall, den todten Punkt, über welchen kein genauerer Vergleich der östlich von Salzburg gelegenen Schichtfolge mit der Nordtiroler Entwicklung gegenwärtig hinauszukommen im Stande ist. Wir stossen hier abermals auf die alte, anscheinend niemals auszutragende Meinungsdifferenz zwischen Gümbel und Pichler einerseits, Stur und Mojsisovics andererseits. Es ist bekannt, dass Mojsisovics im Gegensatze zu Gümbel und Pichler mit grosser Entschiedenheit dafür eingetreten ist, dass es nur ein einziges Niveau von Carditaschichten gebe und dass die oberen und die unteren Carditaschichten Nordtirols zusammenfallen. Doch ist er dabei stehen geblieben, den Wettersteinkalk, der jene beiden Carditaschichten trennen soll, als ein fixes Niveau aufrecht zu erhalten. Stur aber ist noch um einen Schritt weiter gegangen, indem er den Wettersteinkalk wenigstens theilweise für ein Aequivalent seines obertriassischen Kalkes erklärte und über das einheitliche Niveau der Carditaschichten hinauf versetzte, und zwar, wie sich auch in rein theoretischer Weise zeigen lässt, gewiss nicht ohne Gruud. Denkt man sich nämlich in einem ganz schematisch gehaltenen

Nordtiroler Profile wirklich mit Mojsisovics und Stur die unteren Carditaschichten gleich den oberen (U.C.=0.C.) gesetzt, so wird man genöthigt sein, Verwerfungs- oder Ueberschiebungsflächen anzunehmen, um die Wiederholung der Carditaschichten zu erklären. Es ist nun theoretisch gewiss ebensoviel Berechtigung vorhanden, diese Flächen unter die Carditaschichten zu legen (aa), als über dieselben (bb). Würde man sie immer nur als über den Carditaschichten liegend



denken, so bekäme man naturgemäss zwei verschiedene Kalkniveaus, ein unteres, den Wettersteinkalk, und ein oberes, den Hauptdolomit. Liesse man diese Verwerfungsflächen nur unter den Carditaschichten durchgehen, so würde der Wettersteinkalk vollständig verschwinden und mit dem Hauptdolomit zusammenfallen. In jedem dieser Fälle aber

96

oder Aviculenschiefergesteine im Süden der Riffzone auftreten; diese Zone von - im Sinne Stur's - wiederum mehr littoraler Entwicklung war in ihrer Entstehung offenbar durch die Nähe der alpinen Centralzone, respective des alpinen Festlandes einerseits, andererseits aber durch die Nachbarschaft der gedachten Riffzone beeinflusst. Es ist nicht uninteressant, hervorzuheben, dass die schieferigen Gesteine mit Halobia rugosa hier vielfach mit Einlagerungen voll organischen Zerreibsels wechsellagern, welches Zerreibsel durch das Vorherrschen von Bruchstücken von Korallen, Spongien, Cidariten und Crinoiden sich als eine Art Detritus riffartiger Bildungen zu erkennen gibt und auch lithologisch eine gewisse Achnlichkeit mit cipitkalkartigen Gesteinen besitzt. Man kann diese nach innen gelegene fünfte Zone daher vielleicht als eine Art von Absatz aus der Lagunenstrecke, die sich zwischen dem obertriassischen Strandriffwalle und dem Festlande einschob, betrachten. Wie wenig dieser Nachweis einer solchen inneren Zone aber der ursprünglichen Sturschen Zonengliederung widerspricht, ja wie er im Gegentheile geradezu als Ergänzung zu dieser Gliederung von vorneherein erwartet werden musste, das geht am besten aus dem Hinweise darauf hervor, dass Stur selbst die noch weiter alpeneinwärts liegenden, sogenannten Radstätter Tauerngebilde, die zum Theile den lithologischen Charakter der Aviculenschiefer oder Reingrabener Schiefer an sich tragen, geradezu diesem Niveau beizählt (Geologie d. Steiermark, pag. 330). Wenn endlich derselbe Autor (l. c. pag. 329) darauf hinweist, dass in den Südalpen zunächst der Centralkette eine Zone, in der Reingrabener Schiefer entwickelt sind, sich anschliesse und erst auf diese eine Riffzone folge, so kann heute dieser Unterschied gegenüber der Entwicklung in den Nordalpen als nicht mehr bestehend bezeichnet werden, da in den Nordalpen offenbar dieselbe Erscheinung stattfindet.

müsste der scharfe Nachweis, dass die Verwerfungsflächen immer nur in der angenommenen Weise sich verhalten, gefordert werden, da man mit Zuhilfenahme dieser Annahme einmal eine ganz fixe dreigliedrige, das zweite Mal eine ganz fixe zweigliedrige Serie erhielte. Nimmt man aber, wogegen sich von vornherein schwerlich etwas einwenden lässt, a priori an, dass nach Gleichsetzung von U.C. und O.C. die Verwerfungslinie sowohl über als unter dem einheitlichen Niveau der Carditaschichten verlaufen kann, so ist die Möglichkeit zwar erhalten, den Wettersteinkalk als ein bestimmtes Niveau zu retten (Ansicht von Mojsisovics), aber die andere Möglichkeit, dass dennoch ein Theil des Wettersteinkalkes zu Hauptdolomit wird, nicht ausgeschlossen (Ansicht von Stur). Dieser Mittelweg präjudicirt also nach gar keiner Richtung hin, sondern führt einfach zur Erkenntniss, dass eine neue Untersuchung der angrenzenden Kalkniveaus in jedem einzelnen Profile zur unabweislichen Nothwendigkeit geworden ist, sobald man die Ansicht aufstellt, dass die unteren und die oberen Carditaschichten Nordtirols ein und dasselbe Niveau sind. Nachdem nun diese Ansicht thatsächlich von hervorragenden Forschern aufgestellt und festgehalten wurde und noch wird, ist es heute nicht mehr möglich, den Wettersteinkalk Nordtirols in seiner Gänze als solchen festzuhalten und etwa an das oben gegebene Profil Pichler's und dessen Vergleich mit dem Profile der Stadlfeldmauer den Schluss zu knüpfen, dass die oberen, Daonellenführenden Kalke der Stadlfeldmauer Wettersteinkalke sein müssten. Mit eben derselben Berechtigung könnte man den umgekehrten Schluss ziehen und sagen, die betreffenden Kalke der Innsbrucker Gegend könnten dann nicht Wettersteinkalk, sondern müssten Hauptdolomit sein. Es soll aber hier weder der eine noch der andere Schluss gezogen, sondern einfach darauf hingewiesen werden, dass ein Vergleich der östlicher liegenden Bildungen mit den Nordtiroler Ablagerungen und Profilen gegenwärtig nicht durchgeführt werden kann, wie dies schon oben ausgesprochen wurde.

Noch auf eine wichtige Erscheinung, welche durch das erneute Studium des Südrandes der nördlichen Kalkzone der Ostalpen schärfer

hervorzutreten beginnt, sei hier im Folgenden hingewiesen:

Es ist bekannt, dass auf weite Strecken hin die nördliche Kalkalpenzone derartig gebaut ist, dass in den nach aussen gelegenen Theilen, etwa in den äusseren beiden Dritteln, ein sehr constantes Einfallen gegen Süden, respective gegen das Innere oder gegen die Centralzone hin herrscht, bei gleichzeitiger mehrfacher Wiederholung derselben Schichtfolge, so dass man dazu gekommen ist, als wesentlichen Factor, der diesen Bau bedingt, das Vorhandensein gesprengter, liegender oder einseitiger Falten mit Bildung von Ueberschiebungs- oder Wechselflächen anzunehmen. Erst im inneren Drittel des Gesammtprofils dieser Kalkalpenzone pflegt sich eine umgekehrte Einfallsrichtung, von den Centralalpen nach aussen, allgemeiner einzustellen, und zwar ist die Scheidelinie zwischen den beiden Einfallsrichtungen und den durch dieselbe beherrschten Regionen zumeist oder ganz ausschliesslich in jener Störungsregion zu suchen, welche oben als Aufbruchslinie von Buchberg-Mariazell-Landl-Windischgarsten angeführt worden ist. Es ist aber kein einfaches synclinales oder muldenförmiges Umbiegen, wodurch hier zwischen den beiden herrschenden Einfallsrichtungen vermittelt wird, sondern die von einer oder von beiden Seiten her gegen diese Aufbruchslinie einfallenden, zumeist jüngeren (obertriassischen oder selbst jurassischen) Sedimente pflegen hier in der Regel scheinbar unter weit ältere Bildungen (vor Allem Werfener Schiefer) hinabzutauchen. Es kann daher diese Linie keineswegs als ein einfacher Auf bruch, von welchem ja allseitig jüngere Schichten wegfallen müssten, bezeichnet werden, sondern sie erweist sieh, wie von mir bereits früher (Hernstein, pag. 303) hervorgehoben worden ist, als eine äusserst complicirte Zone grösster Störungen inmitten der Kalkalpen oder geradezu als eine Zone der grössten Zertrümmerung des Kalkgebirges.

Durch die neuesten Aufnahmen hat sich ergeben, dass auch die südlich von dieser Zertrümmerungszone bleibenden Antheile der Kalkalpen keineswegs überall vom älteren Grundgebirge einfach nach Norden abfallen, sondern es ist erwiesen worden, dass diese Partien in analoger Weise wie die nördlicher liegenden Partien von Seiten oder aus der Richtung dieser Zertrümmerungszone her beeinflusst erscheinen, mit anderen Worten, dass hier Schichtwiederholungen von derselben Art stattfinden, wie sie im Norden jener Zone als Regel gelten können. Es ist zuerst östlich von Werfen (Verhandl. 1884, pag. 101) gezeigt worden, dass in einzelnen Profilen eine vierfache Wiederholung von Werfener Schiefern und Guttensteiner Kalken, welche anscheinend in regelmässiger Schichtfolge von Süd gegen Nord übereinander folgen, stattfindet und die Thatsache, dass man es hier mit Wiederholungen zu thun habe und nicht etwa eine Deutung im anderen Sinne zulässig sei, wird vollkommen erhärtet durch den Umstand, dass streckenweise auch noch Schiefer mit Halobia rugosa in diese Wiederholungen der Schichtfolge einbezogen sind (Verhandl. 1884, pag. 99, 360). Ich habe schon bei der ersten Constatirung dieser Verhältnisse (l. c. pag. 101) den Schluss gezogen, dass man nach Analogie mit den nördlicher herrschenden Verhältnissen auch diese bier im Süden des Tännengebirges vorhandenen Aufschlüsse als

complicites, nach Süden übereinander geschobenes Faltensystem deuten könne und diese Anschauung ist durch die Fortsetzung der Untersuchungen am Südrande der nördlichen Kalkalpen weiter im Osten noch bestätigt worden. Auch die Verhältnisse am Südrande der Haller Mauern bei Admont (Verhandl, 1886, pag. 98) lassen sich in dieser Weise deuten und analoge Verhältnisse herrschen auch an den Südabhängen der Hochschwabgruppe, wo nördlich von der Ausbisslinie des Werfener Schiefers in der Richtung Neuwaldeggalm-Buchberg Seewiesen ein viel höher liegender Parallelzug von Werfener Schiefern auftritt. Die schönsten Aufschlüsse aber, welche als Belege für die hier vertretene Anschauung dienen können, findet man in den oben erwähnten Gräben am südlichen Rande der Kalkzone bei Aflenz. vor Allem im Feistringgraben, in welchem die unteren, dunklen, plattigen Kalke vielfach in der vollendetsten Weise in Falten gelegt sind, wobei diese Falten vorherrschend eine schiefe, knieförmige Stellung mit nach Süden gerichtetem Scheitel besitzen. Man hat hier gleichsam im kleineren Maassstabe eine Erklärung der grösseren analogen Erscheinungen vor Augen gestellt. Nach alledem darf man wohl sagen, dass die nördliche Kalkalpenzone, soweit sie in den Bereich dieser Untersuchungen fällt, eine in sich selbst gefältete Region darstellt, und zwar äussert sich dieser Vorgang dergestalt, dass im Norden von einer gewissen Linie eine Faltung oder ein Hinauspressen der Massen im nördlichen Sinne, im Süden dieser Linie dagegen eine ebensolche Faltung, respective ein analoges Hinauspressen gegen Süden stattgefunden zu haben scheint. Die ebenerwähnte Linie aber fallt zusammen mit jener schon längst als eine Hauptstörungslinie erkannten Zone, die man als Aufbruchslinie von Buchberg-Mariazell-Windischgarsten kennt, die in der That aber mehr ist als eine blosse Aufbruchslinie, sondern welche thatsächlich eine Zone darstellt, in welcher die Aufpressung und Zertrümmerung innerhalb des nordöstlichen Kalkalpenzuges ihr Maximum erreicht. Die ausgedehnten Niederungen und Werfener Schieferaufschlüsse von Buchberg, von Mariazell, von Landl-Gams, von Windischgarsten, vielleicht auch von Mitterndorf-Aussee, gewiss von Gosau-Abtenau, gehören derselben an. Dass diese Aufbruchszone aber auch die nachweisbar älteste innerhalb des Kalkalpenzuges ist, das geht daraus hervor, dass dieselbe schon mindestens in der oberen Kreidezeit in annähernd gleicher Gestaltung bestanden haben muss, da alle ausgedehnteren Vorkommnisse von Gosauschichten mit geringen Ausnahmen an diese Zone gebunden sind und innerhalb dieser zumeist wieder direct dem Werfener Schiefer auflagern. Es kommt also dieser Linie unter allen tectonischen Linien der nordöstlichen Kalkalpen die weitaus grösste Bedeutung zu, ja sie spielt fast die Rolle einer tectonischen Axe innerhalb dieser Region, in welcher wir im kleineren Maassstabe eine Wiederholung jener tectonischen Symmetrie erkennen, welche die Ostalpen als Ganzes im grösseren Maassstabe besitzen.

#### Literatur-Notizen.

J. B. Muschketow. Turkestan. Geologische und orographische Beschreibung nach den Reisen in den Jahren 1874—1880. I. Band, 741 S. Mit einer geologischen Karte von Turkestan. Petersburg 1886.

Der erste Band des vorliegenden grossen Werkes zerfällt in zwei Theile: eine Uebersicht der Forschungsergebnisse in acht Capiteln von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1884 (pag. 1-311) und die geologisch-orographische Beschreibung von Turan und dem Aral'schen Flusssystem.

Das 9. Capitel: Von Orenburg bis Samarkand. Die krystallinischen Gesteine der hohen Steppe zwischen Orsk und Irgis, die Umgebungen von Taschkent, Chodschent

und Samarkand werden besprochen.

Das 10. Capitel behandelt die Stadt Samarkand, das Lössvorkommen und den

Capitel 11 und 12 handeln von dem westlichen Vorgebirge des Tian-Schan, Die paläozoische Insel Urda Baschi, wie die paläozoische Kette des Kara Tasch und die Kreide- und Tertiärablagerungen am Sassik und Ak-Tasch werden besprochen, sowie das Kaspikurt-Gebirge (krystallinische Gesteine und Bergkalk), und das Thal des Keless (Kreide, Tertiär und Nachtertiär).

Das Capitel 13 ist dem Thale des Flusses Fergana (Naryn-Syr-Darja) gewidmet. Kohleführende Jurabildungen (Utsch Kurgan) werden von naphthareichen Kreideschichten (Rischtan) und gyps- und steinsalzführenden Tertiärbildungen überlagert. Zwei Richtungen der Störungen und Faltungen herrschen vor, eine von NO. nach SW. (hora 4) das Alai'sche System und eine zweite von NW .- SO. (hora 8) das Fergana-System.

Nachtertiäre Bildungen (Conglomerate, Löss, geschichteter Sand und Flugsand)

liegen zu oberst.

Permocarbon (Nebraska-Etage) bildet in Jssfara das Liegende der Kreide-Tertiärablagerungen.

Das 14. Capitel bringt eine Darstellung der westlichen Vorgebirge des Pamir-Alai, das 15. und 16. eine solche des Amu-Darjathales zwischen Tschadschui und Termes (Mittellauf) und Tschadschui und Petro-Alexandrowsk (Unterlauf).

Die Wüstengebiete von Kisil-Kum zwischen Amu- und Syr-Darja werden in den Capiteln 17 und 18 behandelt, während das 19. Capitel zusammenfassende Darstellungen der Ergebnisse des im vorliegenden Bande beschriebenen Landes bietet.

Auf der dem Werke beigegebenen Karte im Maassstabe 1:4.200.000 (1" gleich

100 West) werden nur vier Formationsgruppen zur Anschauung gebracht, u. zw.:

1. Post-Tertiär (aralo-kaspische, lacustrine, fluviatile, subaärische und äolische Ablagerungen; Löss und Flugsand. Die beiden letzteren werden, sowie auch die vergletscherten Gebiete speciell umgrenzt).

2. Tertiär, Kreide, Jura und Trias.

3. Carbon, Devon, Silur, archäische Gesteine.

4. Massengesteine (Granit, Porphyr, Diorit, Diabas, Porphyrit, Melaphyr, Gabbro,

Olivingesteine, Teschenit, Dolerit etc.).

Ausserdem sind die Metall- und Erzvorkommnisse, die Kohle-, Naphtha- und Graphitfundstellen, Steinsalz- und Edelsteinfundorte bezeichnet, sowie die vom Autor zurückgelegten Reiserouten eingetragen, was gewiss nachahmenswerth ist. Auf der grossen Kartenausgabe (1''=30 Werst oder 1:1,260.000), wovon sich

ein Exemplar im Hofmuseum findet, sind im Ganzen 20 Farbenausscheidungen vorgenommen, indem auf die vorgenannten vier Gruppen der Reihe nach 6, 4, 5 und 5 Töne entfallen. Auch die Angaben der Nutzproducte sind wesentlich detaillirt, indem dabei 21 verschiedene Zeichen in Anwendung gebracht werden.

Es seien hier nur die Ausscheidungen der posttertiären Ablagerungen angeführt: 1. Glacialablagerungen, 2. Ewiger Schnee und Gletscher, 3. Sande, 4. Culturformation,

5. Fluss- und Seeabsätze und 6. Aralo-kaspische Bildungen.

Im Folgenden seien die wichtigsten Angaben des Schlusswortes in Kürze zu-

sammengefasst:

Turan macht trotz der ziemlichen Mannigfaltigkeit der Gesteine den Eindruck grosser Einförmigkeit. Die überwiegende Hauptrolle spielen Kreide-, Tertiär- und Nachtertiärablagerungen (95 Percent der Fläche einnehmend), in deren Mitte sporadisch paläozoische, metamorphische und Massengesteine auftauchen.

Die krystallinischen Schiefer- und Massengesteine treten vor Allem im östlichen Turan in der Form isolirter Ausläufer der Randgebirge hervor. Devon und Bergkalk gesellen sich dazu. Die Umwandlung ist weiter vorgeschritten als in den gleichalterigen Gesteinen des Tianschan, und erinnern die betreffenden Inselgesteine mehr an uralische Gesteine.

Ueber den krystallinischen und paläozoischen Gesteinen folgen sofort kohleführende "Juraablagerungen", die in ihren tieferen Horizonten Pflanzenreste führen, welche zum Theil mit rhätischen und selbst triadischen Arten identificirt wurden (Romanowsky), Turkestan war damals zum grossen Theil ein von einem ausgesüssten Meere umgebenes Festland ("turanische Insel im Jura-Meere" nach Neumayr). Kreide und Tertiär sind in ungeheurer räumlicher Verbreitung nachgewiesen, in einer Gesammt-

Mächtigkeit von 2000, ja bis gegen 5000' (Fergana und Gissara).

Sie sind auf das Innigste mit einander verbunden, so dass es schwer wird, sie gegen einander abzugrenzen, und zeigen zwei Hauptstreichungsrichtungen, die eine von SW.-NO. (genauer hora 4), die andere von SO. nach NW. (hora 8). Im nördlichen Theile des Ostrandes von Turan herrscht die zweite, im centralen Theile am Keless und in Fergana trifft man beide Richtungen, im südlichen Theile, in Buchara und Gissara herrscht dagegen die erste Richtung vor. Am westlichen Rande Turans herrscht, "wie es scheint", die Streichungsrichtung SO.—NW. (hora 8). Im Magodschar-Gebirge endlich (südlich vom Aral) ist die Streichungsrichtung SW.—NO. (hora 4) die herrschende.

Der stratigraphische Bau ist in den Gebirgen am complicirtesten, besonders dort, wo wie am Keless und in Fergana beide Streichungsrichtungen in einander übergehen. Je weiter ab von den Gebirgen Ost-Turan's, desto einfacher werden die Verhältnisse und im centralen Theile Turan's liegen die Schichten zumeist vollkommen horizontal. Ausnahmen bestehen im Sultanis Dagh und Bukantau (in Kisilkum), wo NW.

Streichen vorherrscht.

Sandsteine, Versteinerungen führende Kalke, (Muschelkalke), und Mergel mit Einlagerungen von Thon und Gyps setzen die Kreide zusammen. In grösster Mannigfaltigkeit treten diese Gesteine in Fergana auf; im Gebirge herrschen Kalke und Mergel,

im übrigen Turan die Sandsteine vor.

Auch der petrographische Charakter der Gesteine ändert sich mit der Entfernung vom östlichen Gebirge. Die muschelreichen Kalke gehen in oolithische und dichte Varietäten über, die verschiedenfarbigen (rothen und grünen) glimmerigen Sandsteine gehen über in einförmige hellgraue oder gelbe Varietäten. — Die Fossilien sind meist schlecht erhalten und so spärlich und wenig bezeichnend, dass eine Eintheilung der turanischen Kreide in Etagen kaum vorzunehmen ist. Nach Romanowsky hätte man eine obere ferganische Abtheilung anzunehmen, mit vielen Austern, wozu sich im Westen, in der Gegend der Amu-Darja-Mündung, Ammoniten von Senon-Typus gesellen, die in Turan sonst nirgends vorkommen.

In den darunter lagernden Kreideschichten kommen gleichfalls einige Austern, ausserdem aber auch hie und da Rudisten, Seeigel und Brachiopoden vor. In Fergana enthält die Kreide Naphtha, besonders an den Stellen, wo das Schichtenstreichen sich ändert. Naphtha und Ozokerit gehören im westlichen Turan (zwischen den grossen und kleinen Balachanen) nach Konschin einem jüngeren geologischen Horizonte an als

die Vorkommen in Fergana.

Die von der Kreide, wie schon erwähnt, nicht scharf zu trennenden Tertiära blagerungen sind im centralen Turan versteinerungslos und auch in den Tianschan-Vorbergen finden sich nur Steinkerne und Abdrücke von Muscheln in einzelnen Bänken.

Die im Westen am Aralsee auftretenden Nummulitenkalke sind im übrigen Turkestan unbekannt. Am Aralsee sind ausserdem unter- und mitteloligocäne, fossilienführende Ablagerungen (Sandsteine, Thone und Kalke) bekannt, über welchen miocäne Kalke und sarmatische Thone folgen.

Das Tertiär der Tianschanvorberge ist fossilienarm und daher schwer in Etagen zu gliedern. Man hat es dabei mit Seichtwasserbildungen zu thun. Nach Romanowsky's Bestimmungen hätte man anzunehmen, dass Eocan, Oligocan, Miocan und vor Allen

Pliocan vertreten sind,

Dem Eocan werden Schichten zugerechnet mit: Sphenia rostrata Lam. -Modiola subcarinata Lam. — Modiola Jeremejewi Rom. und Avicula trigonata Lam. Aus Oligocan-Schichten werden angeführt: Alligator Darwini Ludw. und Ostreen (O. raincurti Desh. und longirostris Lam.).

Miocan und Pliocan sind vorherrschend durch Conglomerate und Sandsteine vertreten und nach oben mit den aralocaspischen Ablagerungen innigst verbunden.

In den mächtigen Pliocänablagerungen findet sich eine bezeichnende Valvata.

Auch die Tertiärablagerungen verändern sich in petrographischer Beziehung mit der Entfernung vom Gebirge. Die muschelführenden Kalksteine verschwinden und werden durch Sandsteine ersetzt.

Auch die im Osten eine grosse Mächtigkeit erreichenden grünen, gyps- und steinsalzführenden Thone werden nach Westen hin weniger mächtig und die grossen Steinsalzlager verschwinden gänzlich. Die grobkörnigen Conglomerate gehen in feinkörnige Varietäten über.

Alles weist nach Muschketow darauf hin, dass das Tertiär des Tianschangebietes in der Nähe des Strandes zur Ablagerung kam, während jene des Aralseegebietes Bildungen des offenen Meeres vorstellen, eines Meeres, welches im Nummulitenzeitalter eine bedeutende Tiefe hatte. Während der sarmatischen Epoche ward das Ust-Urt trockenes Land, im Syr- und Amu-Darjabecken dagegen kommen auch noch Pliocängesteine (Conglomerate, Sandsteine und Mergel) zur Ablagerung.

Das Pliocänbecken bildet den Vorläufer des aralokaspischen Beckens.—

Das Pliocanbecken bildet den Vorläufer des aralokaspischen Beckens. — Dasselbe zerfiel in einige kleinere ganz abgeschlossene Becken, welche theilweise noch heute vorhanden, aber in fortwährender Verkleinerung und Theilung begriffen sind.

Die Ablagerungen sind wie aus dem Gesagten hervorgeht, durch Uebergänge in enger Verbindung mit einander, so dass man heute noch nicht in der Lage ist, die Grenzen scharf zu bestimmen. Während des ganzen Zeitraumes von der Kreide bis zu den jungtertiären Ablagerungen war demnach Turan vom Meere bedeckt, welches das Jura-Festland überfluthete und anfangs als offenes Meer bestand, um sich später zu einem mittelländischen Meere umzugestalten, das nach Ablagerung der sarmatischen Bildungen zu einem vollkommen umschlossenen Binnenmeere wurde, das sich immer mehr und mehr verkleinerte und in einzelne Theilbecken zerfiel.

Die stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse beweisen, dass mit dieser Veränderung der Wasserbedeckung langsam, aber ununterbrochen Hebung und Vergrösserung der Gebirge Hand in Hand ging, welche sich schon vor der Kreideperiode zu bilden begonnen hatten. Ueber diesen Process der Dislocation sagt Muschketow skeptisch am Schlusse des ersten Capitels wörtlich: "Uebrigens sind vorderhand über diesen Gegenstand blos mehr oder weniger spitzfindige Muthmassungen möglich —

weiter nichts."

Die aralokaspischen Ablagerungen sind von sehr verschiedener Mächtigkeit. Meist sind es gelbe oder graublaue sandige Thone mit feiner oft "diagonaler" Schichtung, welche petrographisch mit den oberen Ablagerungen in der Kalmyken-Wüste vollkommen übereinstimmen; die braunen und dunkelblauen Thone und weissen Quarzsandsteine der kaspischen Ablagerungen fehlen dagegen in Turan gänzlich. Die Fauna, die sich sporadisch findet, stimmt mit der heutigen Fauna im Aral und Kaspi auf das beste überein. In Karakum (nordöstl. vom Aral) fanden sich Cardium edule L. Dreyssena polymorpha Van Ben., Neritina liturata Eichw., Adacna vitrea Eichw., Hydrobia stagnalis L., Anodonta ponderosa Pfr. und ein Schwamm Metschnikowia tuberculata Grimm. Es sind zumeist Formen, welche in Kaspi nahe dem Ufer, in einer Tiefe von höchstens 8 Faden leben; nur Cardium edule findet sich auch in grösseren Tiefen. Die in Kisilkum auftretenden Formen (Hydrobia stagnalis, Metschnikowia tuberculuta und Anodonta ponderosa) sprechen für noch geringere Tiefen. Näher dem Aral findet sich Lithoglyphus caspius, eine Art, die sich im Kaspi in Tiefen von 7 bis 108 Faden aufhält. Die aralokaspischen Ablagerungen in Turan sind somit Seichtwasserbildungen.

Vergleiche mit den Grimm'schen Studien über die Verbreitung der Schalthiere in Kaspi, wo das Auftreten derselben von den Einwirkungen des Flugsandes abhängt, indem an vom Flugsand betroffenen Uferstellen das animalische Leben fehlt, führen Muschketow zur Erklärung des sporadischen Auftretens der Fossilreste in den aralo-

kaspischen Ablagerungen.

Die Grenzen derselben liessen sich nur streckenweise angeben: Im Westen bildeten nach Muschketow's Ueberzeugung (im Gegensatze zur Meinung Barbot de Marni's) die Ergenihügel im Westen des Kaspi das Ufer und nur im Parallel des Manytsch soll eine schmale Wasserstrasse die Verbindung mit dem Pontus hergestellt haben. Ust-Urt und das Mugodschargebirge unterbrachen den Zusammenhang, bildeten eine lange schmale Halbinsel im aralokaspischen Meere und theilten dasselbe in zwei Becken. Nach Osten soll (nach N. Ssewerzoff) das östliche Becken bis an den Balkasch-See gereicht haben, im Süden mag eine Strecke weit der Parallel des Sultanis Dagh die Grenze gebildet haben. (Auf der grossen Karte Muschketow's sind die östlichsten Vorkommnisse dieser Ablagerungen unfern des östlichen Ufers des Aral eingezeichnet.)

Das westliche, grössere ("kaspische") Becken war auch das tiefere. Die Verbindungsstrasse verlief zwischen dem grossen und kleinen Balchan hindurch, also dem Usboj entlang, nach Ost, in das sogenannte Sarykamischbecken, das wieder zwischen Ust-Urt und Sultanis Dagh, durch die Strasse von Aybugir, mit dem eigentlichen "Aralbecken" in Verbindung stand, Bei dieser Gelegenheit spricht sich Muschketow bestimmt gegen die von Grimm vertretene Meinung aus, dass der Usboj als das ehemalige Bett des Amu-Darja zu betrachten sei. Es ergibt sich schon daraus eine reiche Gliederung dieses ehemaligen aralokaspischen Meeres.

Klimatische Factoren bewirkten und bewirken die noch heute andauernde

Klimatische Factoren bewirkten und bewirken die noch heute andauernde Schrumpfung der beiden Theile des aralokaspischen Meeres und führten zuerst zu einer Austrocknung der Verbindungscanäle zwischen beiden Becken. — Die ausgetrockneten Gebiete fallen dem Wind zur Beute, der Massen von Flugsand aufwirbelt, weithin aus-

breitet oder anhäuft.

Der Flugsand wird in zwei Kategorien unterschieden, in einen litoralen oder Dünensand und in den continentalen Barchanensand.

Trockene und kalte Nord- und Nordostwinde sind die herrschenden während der trockenen Jahreszeit (Sommer und Herbst), sie nehmen Feuchtigkeit auf, trocknen aus und ihre Einwirkung überwiegt weit über die Niederschläge, die während des übrigen Jahres erfolgen. Grosse Temperaturdifferenzen bedingen eine rasche Zerstörung der Kreide- und Tertiär-Sandsteine, deren Zerstörungsproducte zu Barchanen zusammengeweht werden. Diese Verhältnisse sind vor allem im Süden des Aral herrschend.

Die Dünen bestehen in den Flussthälern (3—5 Meter hoch) aus Flusssand, am Aral (bis über 15 Meter hoch und bis  $1^1/_2$  Kilometer lange Rücken bildend) ist es das durch die brandenden Wellen zerstörte Ufermaterial (vorwiegend aralokaspische sandige Thone), woraus der während des Tages vom See gegen die Ufer wehende Wind die Dünen bildet.

Zum Schlusse möge noch bemerkt werden, dass ich die vorstehenden Zeilen nach wortgetreuen Uebersetzungen verfasste, welche mir einer meiner Zuhörer, Herr Brodski, anfertigte.

(Franz Toula.)

Dr. Fritz Berwerth. Ueber Gesteine von Jan Mayen, gesammelt von Dr. F. Fischer. Sonderabdruck aus dem Werke: Die internationale Polarforschung 1882-83. Die österreichische Polarstation Jan Mayen. III. Bd., Wien 1886, pag. 1-20.

Die vorliegende Arbeit bildet einen Theil des grossen Werkes über die österreichische Polarstation Jan Mayen und gibt eine genaue Beschreibung der von Herrn Dr. F. Fischer auf Jan Mayen gesammelten Gesteine.

Der Verfasser führt zuerst die schon über Jan Mayen bekannten geologischen und petrographischen Daten an und geht dann zu der Beschreibung der einzelnen ihm vorgelegenen Gesteine über. Der Referent kann hier nur kurz die wichtigsten Gesteinstypen hervorheben.

Porphyrische Basalte. Dieselben enthalten im Allgemeinen neben einer Grundmasse schöne Krystalle von Augit und Olivin, hie und da auch Plagioklase porphyrisch ausgeschieden. Der Augit ist theils grün, theils braun. Der Olivin ist oft durch Oxydation roth gefärbt, so dass manche dieser Gesteine, besonders das vom Weyprechtgletscher im Dünnschliff ein sehr schönes Bild geben. Interessant ist die Beobachtung einer bisher an Olivin nicht bekannten Spaltbarkeit nach dem Makrodoma, die von dem Verfasser nachgewiesen wurde.

Dichte Basalte. Dieselben sind ebenfalls augit- und olivinführend und enthalten in einigen Vorkommen auch Glimmer, der theils in kleinen Haufwerken in Form mikroskopischer Schlieren, theils vereinzelt auf Klüften und Blasenräumen der Gesteine

vorkommt.

Basaltlaven. Dieselben schliessen sich in ihrer Zusammensetzung den Basalten selbst an. In einer Probe von der "Spitze des Krater Vaeringen" konnte Pseudobrookit nachgewiesen werden.

Vulcanischer Sand. Besteht aus den Basaltgemengtheilen, besonders viel Magnetit.

Basalttuffe. Sie sind aus kleinen Lavabrocken zusammengesetzt, die meist stark zersetzt erscheinen und dadurch zur Bildung von Calcit Anlass gegeben haben. Als Auschluss an die Tuffe erwähnt der Verfasser von der "Höhe des Cap Trail" lose kugelige Gebilde von durchschnittlich 1.5 Cm. Durchmesser. Dieselben haben einen kugeligen Kern, der in der Regel von zwei, manchmal auch mehr Schalen umgeben

ist. Diese Kugeln bestehen aus feinem vulcanischen Sand, der durch Calcit verbunden ist und ihre Entstehung ähnlichen Ursachen, wie die sogenannten "krystallisirten Sandsteine" verdanken dürften.

Trachyte. Dieselben enthalten in einer mikrokrystallinen, "vorwiegend aus Sanidin bestehenden Grundmasse Glimmer und Feldspathe ausgeschieden. Die letzteren

sind vorwiegend Sanidin, es kommen aber auch Plagioklase vor.

Varia. Unter dieser Rubrik führt der Autor ein Gestein an, dass bei versteckt schieferiger Structur dieselben Bestandtheile enthält wie die Trachyte, ferner Gneiss, dolomitischen Kalkstein und Quarzit. (C. v. J.)

Dr. Fritz Berwerth. Ueber ein neues Vorkommen "krystallisirten Sandsteins" bei Gersthof nächst Wien. Ann. d. k. k. naturh. Hofmuseums. Bd. I. Notizen S. 31—34.

In einer Sandgrube bei Gersthof fand sich in den daselbst anstehenden sarmatischen Ablagerungen, die hauptsächlich aus einem reschen, weisslichgrauen, zuweilen gelblichen Sand von durchschnittlich feinem Korn bestehen, eine sehr reichliche Bil-

dung des sogenannten "krystallisirten Sandsteines".

Dort wo sich harte Sandsteinbänke finden, lässt sich als Hangendes des Sandes eine Mergelschicht beobachten, die einen raschen Durchlauf des Wassers verhindert, wodurch die nöthigen Bedingungen für die Cementirung geschaften werden. Der "krystallisirte Sandstein" erscheint in bankartigen Bildungen, die Krystalle — 2R sind nur immer auf einer Seite gut entwickelt, auf der Gegenfläche sind die Flächen, wenn überhaupt vorhanden, sehr verkümmert. Es lassen sich nach der Ausbildung zwei Varietäten beobachten, die genauer beschrieben werden. Beide enthalten etwas über 58·5 Procent Quarzsand und neben kohlensaurem Kalk etwas Magnesia, Eisenoxyd und Thonerde.

Dr. Albin Weisbach. Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittelst äusserer Kennzeichen. Leipzig 1886. Dritte Auflage. Verlag von Arthur Felix.

In übersichtlicher tabellarischer Form werden in dem vorliegenden Buch die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Mineralien zum Zwecke der Bestimmung derselben zusammengestellt. Die Hauptgruppen, in die die Mineralien behufs ihrer Bestimmung gebracht werden, sind nach möglichst in die Augen fallenden Merkmalen gebildet, die auch bei krystallographisch schlecht entwickelten Proben erkenntlich sind.

Der Verfasser theilt die Mineralien ein in:

1. Metallischglänzende Mineralien.

2. Halbmetallisch und gemeinglänzende Mineralien von farbigem Strich.

3. Gemeinglänzende Mineralien von farblosem Strich.

Die erste Gruppe gliedert er wieder nach der Farbe der Mineralien, die zweite

nach der Farbe des Striches und die dritte Gruppe nach ihrer Farbe.

Wie aus dieser Gruppirung ersichtlich ist, wird es demjenigen, der nach diesem Buch Mineralien bestimmen will, durch einige leicht durchzuführende Proben möglich sein, die Gruppe zu finden, in die das betreffende Mineral eingeordnet erscheint, und dann durch eine oder mehrere chemische oder physikalische Proben auch die Species direct zu bestimmen.

Wir können dieses Buch also nur auf das Beste empfehlen. Besonders für solche, die keine grosse Uebung im Erkennen und Bestimmen der Mineralien haben, wird dasselbe einen sicheren Leitfaden abgeben.

(C. v. J.)

A. Bittner. Neue Brachyuren des Eocäns von Verona. Aus dem XCIV. Bde. der Sitzungsber. d. kais. Acad. d. Wissensch. I. Abth., Nov.-Heft, Jahrg. 1886, 12 S. Tafel 1.

Es werden in dieser Arbeit drei Arten aus dem unteren Eocän der nächsten Umgebung von Verona beschrieben, und zwar von San Giovanni in Valle: Palaeocarpilius macrocheilus Desm. var. coronata und Dromia Veronensis nov. spec., aus den Steinbrüchen "Scole di Avesa" aber Calappilia incisa nov. spec. Die Gattung Calappilia ist dadurch zum ersten Male im oberitalienischen Eocän nachgewiesen. Das der Beschreibung zu Grunde liegende Materiale befindet sich in der Privatsammlung des Herrn Cav. E. Nicolis in Verona, (F. T.)

A. Rzehak. Die Foraminiferenfauna der Neogenformation der Umgebung von Mährisch-Ostrau. Verhandl. d. Naturf.-Vereines in Brünn. XXIV. Bd. mit 48 Seiten und einer Tafel.

Der Verfasser konnte eine Reihe von Schlämmproben aus dem Besitze des naturhistorischen Hofmuseums in Wien untersuchen, welche der neogenen sogenannten "Auflagerung" des Kohlengebirges zwischen Ostrau und Dombrau entstammen. Die Tegel dieses vielbesprochenen Neogengebildes sind nicht zum ersten Male Gegenstand der Untersuchung auf ihre Foraminiferenführung. F. Karrer hat bekanntlich im Jahre 1867 im Tegel von Orlau, Ostrau und vom Jaklowetz Foraminiferen nachgewiesen und überdies dem Verfasser das Ergebniss einer Bestimmung der Foraminiferen von Dombrau mitgetheilt.

Dem Verfasser selbst lagen 9 Schlämmproben von folgenden Oertlichkeiten vor: 1. Peterswald (Albrechtschacht, circa 150 Meter tief), 2. Poremba (Bohrloch III), 3. Dombrau (4 verschiedene Proben, darunter 2 foraminiferenführend), Polnisch-Ostrau (Josefs-

Schacht), 5. Jacobs-Schacht, 6. Muglinau.

Das Hauptergebniss der Untersuchung ist folgendes: Es wurden 127 Formen nachgewiesen, von denen 28, also fast der vierte Theil, im Wiener Becken bisher nicht beobachtet wurden Wie Karrer den Reichthum an Cristellarien als einen bezeichnenden Grundzug der Schlierfauna hervorhebt, so gilt dies im Gegensatz zum Badner Tegel auch für die Fauna der Auflagerung. Der Verfasser betont, um Missverständnissen vorzubeugen, dass er in die ser Verschiedenheit der Foraminiferenfaunen des Schliers und der "Auflagerung" einerseits und dem Badner Tegel andererseits keinen Grund zur Annahme einer Altersverschiedenheit der betreffenden Sedimente erblicke.

Das quantitative Verhältniss der einzelnen Gattungen im marinen Tegel des Wiener Beckens und in der "Auflagerung" ist ein verschiedenes. Man kann die Textularideen und Milioliden in der letzteren fast als fehlend bezeichnen, während die Nodosarideen wohl reich an Arten, aber arm an Individuen auftreten. Trotzdem schliesst sich die Fauna des Schliers an die der zweiten Mediterranstufe sehr enge an, es ist dies aber nicht unvereinbar mit der Annahme eines etwas höheren Alters der Schliergebilde. Uebrigens zeigt die beschriebene Fauna nach dem Verfasser deutliche und unzweifelhafte Anklänge an die oligocäne Foraminiferenfauna.

Eine Reihe von Formen wird als neu beschrieben, so Truncatulina pachyderma, Cristellaria Hantkeni, Cr. Karreri, Cr. Kittli. Von mehreren älteren "Grundformen" werden neue Varietäten eingeführt. (V. U.)

R. Přibram. Analyse des Berylls vom Ifinger. Tschermak's mineralog. u. petrograph. Mitth. Bd. VIII, S. 190.

Im Laboratorium des Genannten wurde der von M. Schuster beschriebene Beryll (Ebenda, Bd. VII, S. 455-458, Auszug: diese Verhandlungen 1886, S. 253 bis 254) aus der Masulschlucht wiederholt untersucht; die Ergebnisse sind folgende:

|             |   |     |       | I       | II       |         | ]     | II      |
|-------------|---|-----|-------|---------|----------|---------|-------|---------|
| Kieselsäure |   | . ( | 66.49 | Procent | 66.54  H | Procent | 66.48 | Procent |
| Thonerde .  |   |     | 23.01 | 27      | 23.07    | 27      | 22.95 | 22      |
| Beryllerde  |   |     |       | 77      | 9.56     | 22      | 9.34  | 27      |
| Kalk        | - | -   |       | 33      | 0.54     | 22      | _     |         |
| Magnesia .  |   |     |       | 22      | 0.54     | 25      | _     |         |
| Wasser      |   |     | 0.04  | 22      | 0.04     | 27      |       |         |
|             |   |     | 99.92 |         | 99.99    |         |       |         |

Spec. Gew. — 2.6935.

(B. v. F.)

A. Gehmacher. Die Krystallform des Pfitscher Zirkons. Groth's Zeitschr. f. Mineralogie etc. 1886, Bd. 12, S. 50-54.

Ein, wie die nachträgliche optische Untersuchung erwies, einaxiger, optisch normaler Krystall wurde beziehentlich seiner Vicinalflächen untersucht.

(B. v. F.)

R. Köchlin. Ueber ein neues Euklas-Vorkommen aus den österreichischen Tauern. Annalen des k. k. naturh. Hofmuseums. Bd. I, S. 237—248 u. Tafel XXI.

Das von Becke beschriebene Euklasvorkommen aus den Alpen gab vielfach die Anregung, auf alpinen Stufen nach dem seltenen Mineral zu suchen, und that-

sächlich gelang es dem Mineralienhändler Herrn A. Otto, mehrere neue Vorkommnisse zu finden. Eine sehr schöne Stufe hiervon legte Brezina in der Sitzung vom 16. December 1884 vor (diese Verhandlungen 1884, S. 389), hauptsächlich sie lieferte das Material zur vorliegenden Untersuchung. Es soll aus der "Gamsgrube" gegenüber dem Grossglockner stammen, andere sind mit "Möllthal, Kärnten-Tiroler Grenzkamm, Graden" bezeichnet.

Ueber die paragenetischen Verhältnisse hat bereits Brezina (a. a. O.) Mittheilung gemacht. Die Euklaskrystalle, die grössten sind über 1 Centimeter lang, haben einen schilfähnlichen Habitus, während sich jene von Becke beschriebenen durch ebenmässige Ausbildung auszeichnen. Die Krystalle des neuen Fundes sitzen auf Periklin, Quarz und sogar direct auf dem Glimmerschiefer auf, kommen in geringer Anzahl, aber in bedeutenderen Grössenverhältnissen vor als auf dem älteren, von Becke beschriebenen, wo sie nur, und zwar orientirt, auf Periklin beobachtet wurden. Krystallographisch untersucht wurden zwei Krystalle (einer dem Hofmuseum gehörig, der andere von Herrn Hofrath Ritter von Friese zur Verfügung gestellt), die folgende Formen aufweisen:  $T(010) = 0 \infty^1$ ),  $M(100) = \infty 0$ ,  $s(120) = \infty 2$ ,  $\beta(230) = \infty^3$ , n(011) = 01, o(021) = 02, q(031) = 03, r(111) = +1, i(141) = +14,  $d(\bar{1}11) = -1$ ,  $f(\bar{1}31) = -13$ , ferner als sicher bestimmt  $\lambda(151) = +15$ ,  $\mu(\bar{2}11) = -21$ ,  $\chi(\bar{2}21) = -2$ . Weitere elf Formen, meist mit hochzahligen Indices, sind weniger sicher und soll hier vor ihrer Anführung abgesehen werden. Die Resultate der eingehenden Messungen sind in einer Winkeltabelle zusammengestellt und alle auf Grundlage der Kokscharov'schen Elemente berechneten Winkelwerthe beigegeben. Anschliessend führt der Autor eine kritische Discussion der Messungsergebnisse aus, wobei er zonenweise vorgeht und man so ein sehr gutes Bild über die Entwickelung nicht nur der gemessenen, sondern auch auf Stufen gebliebener Individuen erhält. Eine Vergleichung mit anderen Euklasvorkommen bildet den Schluss.

In der Buchstabenbezeichnung hat sich der Autor Goldschmidt angeschlossen und zu den Flächensignaturen die Miller'schen und Goldschmidt'schen Symbole beigesetzt, wodurch eine leichte Vergleichung und Ergänzung des letztgenannten "Index" ermöglicht wird; ein Vorgang, dessen Nachahmung nur bestens empfohlen werden kann. Ebenso hat er für die Herstellung der Tafel eine Construction von Goldschmidt benutzt, die zwar noch nicht publicirt, aber sehr bequem ist und ohne Weiters für die Construction sowohl der gnomonischen und sphärischen Projection, als auch für die perspectivischen Darstellungen verwendet werden kann.

(B. v. F.)

H. Höfer. Ueber Verwerfungen. Mit 1 Taf. (XIV). Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 34. Jahrg. 1886, S. 349-354.

Nach kritischen Bemerkungen, inwieweit die "Schmidt-Zimmermann'sche Regel" in praktischen und wissenschaftlichen Kreisen heute theils voll anerkannt, theils negirt wird, wendet sich der Autor eigenen Beobachtungen über die Lage der Rutschstreifen zu. Wir finden die summarische Angabe, dass in Ober- und Untersteiermark, in Ost- und Westkärnten sowohl in Bergbauen als über Tags die Lage der Rutschstreifen höchst selten mit der Falllinie des Verwerfens übereinstimmt oder derselben genähert ist, sondern in den meisten Fällen der Horizontalen mehr weniger vollkommen entspricht, woraus hervorgeht, dass in dem bezeichneten Terrain die Seitenverschie bungen vorherrschen. — Speciellere Mittheilungen folgen (wenn wir von jenen, welche der Literatur entnommen sind, absehen, und nur die anführen, welche auf eigener Beobachtung beruhen) über Ober-Zeiring bei Judenburg, Littai und die Gegend bei Reichenburg in Untersteiermark. (B. v. F.)

Em. Riedl. Littai. Montan-geognostische Skizze. Mit 5 Tafeln in Farbendruck. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 34. Jahrg. 1886, S. 333—341.

Nach einem historischen Rückblicke wendet sich der Autor den geognostischen Verhältnissen zu. Die Sandsteine, in denen die Lagerstätte aufsitzt, wird man als der alpinen Steinkohlenformation angehörig betrachten können. Während Brunlechner<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Die durch ein Gleichheitszeichen mit den Miller'schen Symbolen verbundenen sind die Goldschmidt'schen.

<sup>2) &</sup>quot;Beiträge zur Charakteristik der Erzlagerstätte von Littai in Krain." Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst. Bd. 33, 1885, S. 387—396.

die Lagerstätte als ein Ausscheidungsflötz ansieht, zu dessen Bildung organische Substanzen als Reductionsmittel beigetragen haben, erklärt Riedl, auf Grundlage der erweiterten Aufschlüsse, dieselbe als Gang, der die Sandsteinschichten durchsetzt.

106

Von der, durch ihre eigenthümliche Erzführung und so mannigfaltigen Störungen, überaus interessanten Lagerstätte werden auf fünf Tafeln in Farbendruck, nebst anderen, zahlreiche Profile und Ortsstossbilder gegeben, an die sich der Text anschliesst. Ohne Zeichnungen muss auf einen Auszug des letzteren hier verzichtet werden.

(B. v. F.)

Nr. 3

P. Hartnigg. Das obere Feistritzthal der Gerichtsbezirke Weiz und Birkfeld sammt dem angrenzenden Bezirke Vorau des Grazer Kreises in bergmännisch-technologischer Beziehung. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u Hüttenwesen. 34. Jahrg., S. 137—139, 161—162.

Von den nutzbaren Mineralen der genannten Gegend werden folgende besprochen:

1. Das Kohlenvorkommen von Ratten. 2. Die silberhältigen Bleierzvorkommen von Kleinpfaffengraben, Prinzenkogel, Kaltenegg, Rieglerviertel und Arzberg. 3. Das Arsenkiesvorkommen von Gaasen. 4. Der Magneteisensteinbergbau Mitterdorf am Plankogel bei Gaasen. 5. Das Schwefelkiesvorkommen im Naintschgraben nördlich von Anger. 6. Das Talkvorkommen bei Anger. 7. Das Graphitvorkommen von Gaasen. Endlich schliessen sich an 8. nutzbare Gesteine des oberen Feistritzthales.

(B. v. F.)

J. Steinhausz. Vorkommen von silberreichen Bleierzen in der nordöstlichen Steiermark bei Rettenegg, Ratten. Vereins-Mittheilungen (Beilage zur Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 34. Jahrg. 1886, S. 55—59. Vortrag.

Der Vortragende gibt eine gedrängte Darstellung der Verhältnisse der Lagerstätten, ausführlichere Mittheilungen über die Geschichte des Bergbaues und schliess-

lich solche über die Wiederaufnahme desselben und deren bisherige Resultate.

Neben silberhältigen Bleiglanz führen die Lagerstätten Zinkblende, Kupferkies; die letzteren kommen in der im Abbau begriffenen am südlichen Gehänge des Prinzkogels nur in Spuren vor, ebenso Fahlerze. An einzelnen Punkten findet sich Baryt, am Ausgehenden zeigten sich Silberschwärze, Cerussit, Anglesit und Pyromorphit. Für letzteres Mineral ist diese Localität der einzige Fundpunkt in Steiermark. (Jene von Baierdorf bei Neumarkt ist nach Hatle: Die Minerale d. Herzogth. Steiermark fraglich.)

(B. v. F.)

K. Jüngling. Ueber Erzvorkommen im Fogarascher-Gebirge in Siebenbürgen. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 34. Jahrg. 1886, S. 208.

Die in genannter Gegend das krystallinische Gebirge durchsetzenden Porphyrgänge sind meist erzführend, es wurden beobachtet: Eisenkies, Zinkblende, Bleiglanz (silberhältig), Antimouglanz. In Letten konnten nachgewiesen werden: Blei, Arsen, etwas Zinn, Chrom und Kobalt.

(B. v. F.)

G. Marka. Goldfunde in Ungarn. Oesterr. Zeitschr. f. Bergu. Hüttenwesen. 34. Jahrg., S. 105-106.

Entgegen den in neuerer Zeit aufgetauchten überschwänglichen Gerüchten wird das Goldvorkommen in den "Banatiten", namentlich bei Morawicza, auf sein richtiges Mass zurückgeführt. Auf wenig ausgesprochenen Gangmassen, die sich von dem übrigen Gestein nur durch grösseren Quarzgehalt unterscheiden, tritt Freigold auf, welches der Autor auf zersetzte Kiese zurückführt. Von diesen Gängen hält er nur drei auf Kraku cu auer und einen auf Pojana Vorvisz-Ogazu Buzarin für beachtenswerth. Auch die Verhältnisse von Oravicza finden kurze Erwähnung.

(B. v. F.)

B. Walter. Ueber das altberühmte Silberbergwerk Srebrenica. Vereins-Mittheilungen. (Beilage z. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen.) 1886, S. 12—15.

Die Mittheilung ist der Auszug eines Vortrages und enthält kurze geschichtliche, geologische und technische Daten.

Die Gänge sitzen hauptsächlich im Quarzpropylit auf, durchschneiden indess auch die auflagernden Schollen krystallinischen und paläozoischen Schiefers. Das Gangsystem is t ein strahlenförmiges, in welchem sich hauptsächlich zwei Streichungsrichtungen geltend machen, nämlich h. 24—12 und h. 3—15. Von den Gängen der letztgenannten Streichungsrichtung ist von den Alten ein Gangzug von 5 Klm. streichender Erstreckung und 600—800 Mtr. Breite abgebaut worden. Er besteht aus zwei Hauptflankengängen, welche durch Diagonaltrume verbunden sind. Die Gänge setzen nach Norden und NO. aus dem Eruptivgestein wohl in den Rand des mächtigen Schiefermantels hinein, sie keilen sich aber in demselben sehr schnell aus oder werden durch Gänge im Schieferrande, welche sich rechtwinkelig vorlegen, abgeschnitten. Diese letzten Gänge streichen parallel mit den Falten der Gebirgsformation, welche in h. 21—22 das ganze Land durchziehen. Sie werden deshalb für Bruchlinien angesehen, welche nachträglich mit Erz angefüllt wurden. Das Fallen der Gänge ist ein sehr steiles, 75—90°, ausnahmsweise 60°.

Sobald die Gänge aus den Eruptivgesteinen in Schollen krystallinisch-paläozoische Schiefer übersetzen, ändern sie in den letzteren ihre Erzführung sehr bedeutend. — Obwohl noch immer Zinkblende, Quarz und Bleiglanz in der Gangausfüllung überwiegen, treten als neue Minerale namentlich Arsenkies, Fahlerze, Bournonit, Antimonit, Zundererz und ein Gemenge von Boulangerit und Berthierit hinzu. — Es liegt hier zweifelsohne eines der schlagendsten Beispiele für die Ausfüllung der dortigen Gang-

spalten mittelst Lateralsecretion vor.

Es werden 43 Gänge angeführt. Daten über Mächtigkeit, Veredlungen, Verdrückungen und die Art der Ausfüllung, Metallgehalt und endlich technische gegeben.

Die Publication von Götting, "Ueber die Bleierzgänge von Srebrenica in Bosnien", Berg- u Hüttenmännische Zeitung, 45. Jahrg., 1886, S. 89-92, enthält weitere historische Angaben, bringt aber sonst nichts Neues. (B. v. F.)

Joh. Mayer. Ueber den Einfluss der Luftdruckschwankungen auf die Entwicklung von Schlagwettern, bei besonderer Betrachtung der auf der Gabrielen-Zeche in Karwin ausgeführten Versuche. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 34. Jahrg., S. 35—38, 53—61 u. 69—73.

Die in Karwin ausgeführten Beobachtungen über die Entwickelung von Schlagwettern 1) haben in ihrer Deutung dem wechselnden Luftdruck einen fundamentalen Einfluss auf die Bildung derselben beigemessen. Prof. Suess hat in einem Vortrage an der k. k. geolog. Reichsanstalt 2) die Karwiner Beobachtungen eingehend besprochen, die Folgerungen durch geologische Thatsachen gestützt und ausgesprochen, dass die Karwiner Experimente "eine der grössten Gefahren des Bergbaues allerdings nicht gänzlich gebannt, aber doch ein Zeichen der herannahenden Gefahr sichergestellt und dadurch aller Wahrscheinlichkeit nach manchen schweren Unglücksfall für die Zukunft verhütet haben."

Oberingenieur Mayer unterzieht die Karwiner Beobachtung einer eingehenden Kritik, zu welcher nicht nur die Angaben der Brochure, sondern ein reiches eigenes Beobachtungsmaterial und die vielen älteren Erfahrungen und Thatsachen herangezogen werden.

Leider verbieten hier die räumlichen Verhältnisse der sachlichen Kritik eingehender zu folgen, deren wichtige Ergebnisse mit kurzen Worten nicht wiederzugeben sind. Der Autor spricht dem wechselnden Luftdrucke keineswegs jede Bedeutung ab, was überhaupt noch Niemand gethan, führt aber den schlagenden Nachweis, dass derselbe in den erwähnten Deutungen weit überschätzt, Ursache und Wirkung vielfach unrichtige Beurtheilung gefunden haben.

Bei der überaus hohen Wichtigkeit der Sache muss es dankbarst anerkannt werden, wenn der Beweis geliefert wird, dass ein angebliches Warnungszeichen, wie das Barometer als solches angesehen wird, zum mindesten kein zuverlässiges ist und nur, mit der ganzen Schlagwetterbildung verbundene, Nebenumstände ihm zu einer

scheinbaren höheren Bedeutung verhelfen.

Wir hoffen zuversichtlich von Herrn Oberingenieur Mayer nach Abschluss seiner eingehenden eigenen Versuche und Untersuchungen eine ausführliche Darstellung zu erhalten und behalten uns bei Besprechung derselben vor, auf die hier mehr citirte als referirte Abhandlung zurückzukommen. (B. v. F.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Ueber den Einfluss der Luftdruckschwankungen auf die Entwicklung von Schlagwettern." 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Verhandlungen. 1885, S. 320-326.

R. Schneider. Ueber Kohlenstaub-Explosionen. Oesterr. Zeitsehr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 34. Jahrg. 1886, S. 10-12.

Entgegen den Versuchen zu Neunkirchen (bei Saarbrücken) führt Schneider den wiederholten Nachweis, dass feiner, trockener Kohlenstaub aus Rossitzer Gruben durch Dynamitschüsse zur Explosion gebracht wird. Am erstgenannten Orte wurde selbst bei Gegenwart von  $4^{\circ}/_{\circ}$   $CH_4$  in der Luft bei werfenden Dynamitschüssen keine Explosion erzielt, erst bei einem Gehalt von  $8^{\circ}/_{\circ}$   $CH_4$  trat diese ein. Während im Versuchsstollen zu Rossitz nur freiliegende Dynamitschüsse Kohlenstaubexplosionen bewirkten, haben Versuche in der Grube ergeben, dass auch werfende eine solche hervorrufen können. Diese Erscheinung wird auf die Entzündung von, in der anstehenden Kohle eingeschlossenen, Gasen zurückgeführt. (B. v. F.)

M. v. Isser. Der Tiroler Landreim. Oesterr. Zeitschr. für Berg- u. Hüttenwesen. 34. Jahrgang 1886, S. 569-576.

Es ist der von Georg Rösch im XVI. Jahrhundert verfasste "Tiroler Landreim", insoweit er berggeschichtliches Interesse hat, abgedruckt. (B. v. F.)

F. Sandberger. Weite Verbreitung des Jods in Phosphoriten, des Lithions in Psilomelanen und Schalenblenden, Zinnstein und Anatas in Blenden, Zinnsulfür in solchen und in Fahlerzen. Krystallisirter Kaolin, Leuco-Granat und Asbeferrit von Joachimsthal, Pyromorphit, sogenanntes Bleigummi und Quarz (4 R.) von Nievern in Nassau. Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1887, Bd. I, S. 95—98.

Bemerkungen über den Silbergehalt des Glimmers aus dem Gneisse von Schapbach und des Augites aus dem Diabase von Andreasberg am Harze. Ebenda. S. 112 u. 113.

Der, um unsere Kenntniss über die Verbreitung von Metallen und anderer seltenerer Elemente in Gesteinen und deren Zersetzungsproducten u. s. w. so hoch verdiente Forscher macht hier kurze Mittheilungen über neue, einschlägige Beobachtungen. Die erste führt wieder Belege für die merkwürdige Concentration des Jods in Staffeliten und Osteolithen an, es wurde im Staffelit von Brilon in Westphalen und im Osteolith aus dem zerfallenden Basalte des Kreuzberges in der Rhön gefunden.

Lithion wurde in vielen Psilomelanen Deutschlands nachgewiesen, in äusserst geringen Spuren in einem, aus zersetzten Diabas hervorgegangenen Baryt-Psilomelan vom Florentinstollen bei Zezic (bei Přibram). Dasselbe Element, welches bisher in vielen Schalenblenden gefunden wurde, liess sich auch in Přibramer Strahlenblende nachweisen,

Nachdem Stelzner und Schertel Zinnstein in der regulären Blende von

Freiberg fanden, beobachtete Sandberger neuerlich auch blauen Anatas.

Auf der Grube Morgenstern bei Pfaffengrun unweit Joachimsthal wurde auf Klüftchen und Drusenräumen eines Eisenstein führenden Quazzbrockenfels-Ganges krystallisirter Kaolin gefunden. Die Kryställchen, sechsseitige Täfelchen, sind die rhombische Combination von (001), (110) und (010).

Bezüglich des Granat und des Asbeferrit aus der Joachimsthalergegend stehen weitere Mittheilungen zu erwarten, wodann natürlich hier auf dieselben zurückzukommen

sein wird.

Zur Ergänzung der bekannten Untersuchungen Sandberger's wurde in dem Glimmer aus dem Schapbacher Gneiss und im Augit aus dem körnigen Diabas des Wäschgrundes bei Andreasberg am Harz das Silber mittelst der ausnehmend genauen (Anm. d. R.) hüttenmännischen Probe quantitativ bestimmt. Die Ausführung der Proben erfolgte durch den Herrn k. k. Hauptprobirer C. Mann in Pfibram und wurden in beiden ausgesuchten Mineralen je 0.001% Silber nachgewiesen, nachdem man sich vorher von der Abwesenheit von Schwefelmetallen überzeugt hatte. (B. v. F.)

Nº. 4.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 1. März 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: Prof. F. Becke und Dr. M. Schuster. Geologische Beobachtungen im Altvatergebirge. — Vorträge: Ueber neue Funde von Mastodon in den Alpen. Dr. V. Uhlig. Ueber das miocäne Kohlenfeld von Mátra-Novák. Freiherr v. Camerlander. Vorlage von Mittheilungen Sjögren's über das transkaspische Naphtagebiet. G. Geyer. Bericht über die geologischen Aufnahmen auf dem Blatte Kirchdorf in Oberösterreich. — Literatur-Notizen: H. Reiter. A. Penck. O. Volger. J. Benes. v. Dechen. E. Hatle. A. Cathrein. P. Janasch. A. Schmidt. R. Riechelmann.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

## Eingesendete Mittheilungen.

Prof. Friedrich Becke und Dr. Max Schuster. Geologische Beobachtungen im Altvatergebirge (I). (Vorgetragen von Dr. Schuster am 15. Februar d. J.)

Während der Ferienmonate der letzten Jahre waren wir wiederholt, freilich stets nur zu flüchtigem Besuche, nach Zöptau in Mähren, Karlsbrunn und Freiwaldau in Oesterreichisch-Schlesien gekommen und hatten bei dieser Gelegenheit allein und zusammen das zwischen den genannten Orten gelegene Gebirge an verschiedenen Punkten zu petro-

graphischen Zwecken durchstreift.

Auf einer solchen gemeinsamen Excursion wurde der Entschluss gefasst, die Gesteine des interessanten, bis in die jüngste Zeit von den Geologen verhältnissmässig wenig beachteten 1) Grenzgebietes zwischen Mähren und Schlesien und insbesondere zunächst jenes Stück Erdrinde, welches zwischen dem Ramsausattel (im Norden) und dem Backofen-Hirschkamm-Haidezug (im Süden), ferner zwischen dem Zöptau-Wiesenberger Thal und seinen nördlichen Ausläufern, sowie den Westgehängen des Rothenberg - Hochscharzuges (im Westen) und dem Freiwaldau-Waldenburger Thale, sowie einer von Gabel nach Karlsbrunn gezogenen Linie (im Osten) gelegen ist, einem genaueren Studium und einer gemeinsamen Bearbeitung zu unterziehen.

<sup>1)</sup> Vor Kurzem (in einer Sitzung der Berliner Akademie vom März 1885) hat allerdings Lossen die Aufmerksamkeit von Neuem darauf hingelenkt. Mit dem Inhalte jener bedeutungsvollen Schrift, insbesondere mit den auf unseren Gebirgszug bezüglichen höchst interessanten Bemerkungen, sowie mit der bezüglichen älteren Literatur überhaupt, werden wir uns im Verlaufe unserer Arbeiten noch eingehend zu beschäftigen haben.

Der Ausführung dieses, seit längerer Zeit gehegten Planes stellten sich jedoch bisher verschiedene Hindernisse entgegen. Erst im verflossenen Jahre war es uns möglich, dem gedachten Zwecke einen Monat zu widmen und mit systematischen Aufsammlungen zu beginnen.

110

Dass unser Anerbieten, auch die geologische Kartirung dieses Gebirgszuges zu übernehmen, von Seite der hochgeehrten Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt die freundlichste Aufnahme fand und uns dazu in liebenswürdigster Weise nicht nur Empfehlungen und sonstige moralische, sondern über Verwendung der genannten Direction vom hohen Ministerium für Cultus und Unterricht auch materielle Unterstützung zu Theil wurde, dafür soll gleich an dieser Stelle nochmals der tiefste Dank ausgesprochen werden.

In welcher Weise die Verfasser bemüht sein werden, die Ergebnisse ihrer Aufnahmen und Untersuchungen auch im Interesse der k. k. geologischen Reichsanstalt und speciell des Museums zu verwerthen, das wurde im Jahresberichte der Direction 1) bereits angedeutet.

Da wegen Vollendung anderweitiger dringender Arbeiten mit der Aufarbeitung des bisher gesammelten Materiales eben erst begonnen werden konnte, so werden wir uns im Folgenden grösstentheils auf Wiedergabe unmittelbarer Eindrücke beschränken, die wir aus dem begangenen Gebiete nach Hause brachten.

Als einen sehr günstigen Umstand müssen wir es bezeichnen, dass fast gleichzeitig auch die geologische Aufnahme der benachbarten Theile Westschlesiens von berufener Seite in Angriff genommen wurde und nahezu vollendet ist.

Der letzte Reisebericht von Baron Camerlander (Nr. 12, 1886 dieser Verhandlungen) streift auch einen Theil unseres eigenen Gebietes.

Den dort gemachten Bemerkungen, welche sich darauf beziehen, dass der geographische Mittelpunkt des Gebirges (der Altvaterhauptgipfel) nicht auch zugleich ein geologischer sei, können wir uns jetzt schon anschliessen, da wir, von der mährischen Seite aus vordringend, gleichfalls zur Ueberzeugung gelangt waren, dass das Gebirge um den Altvater herum nicht symmetrisch gebaut sei, ein Punkt, worüber wir uns anlässlich jener gemeinsam mit unserem geehrten Collegen von Karlsbrunn aus unternommenen Excursion auf den Altvater bereits auszutauschen Gelegenheit gefunden hatten.

Der von demselben angekündigten eingehenden Schilderung der geologischen Verhältnisse Westschlesiens sehen wir mit grossem Interesse entgegen.

Wir versprechen uns davon nicht nur eine wesentliche Erleichterung bei Aufnahme gewisser gemeinsamer Theile unseres Terrains, sondern wir dürfen auch hoffen, dass die eingehende Berücksichtigung auch der in den weiterhin angrenzenden Gebieten herrschenden Verhältnisse die richtige Deutung unserer eigenen Beobachtungen in hohem Grade unterstützen werde.

Aus ähnlichen Gründen glaubten wir umgekehrt auch mit unserem vorläufigen Berichte nicht länger zurückhalten zu sollen, wodurch wir Gelegenheit finden, gewisse tektonische Fragen anzuregen, die sich uns im Felde aufwarfen, gewisse allgemeine Gesetzmässigkeiten, die

<sup>1)</sup> Diese Verhandlungen, Nr. 1, 1887 (Jahressitzung vom 18. Jänner 1887).

wir in der Structur der in unserem Gebiete herrschenden Gesteine wahrnehmen konnten, hervorzuheben, damit in jener Schilderung eventuell darauf noch Rücksicht genommen werden kann, und weil sich vielleicht auf diese Weise wird erweisen lassen, ob die von uns beobachteten Gesetzmässigkeiten blos local vorhanden sind oder eine allgemeinere Verbreitung besitzen und in welchem Zusammenhange sie unter einander stehen.

Das Gebiet, welchem wir diesmal unsere Aufmerksamkeit zuwandten, umfasst jenen Theil des Sudetenzuges, den man als das Altvatergebirge im engeren Sinne bezeichnen könnte, nämlich das Flussgebiet der Tess bis zum Wiesenberger Thal und zum Rothen Bergpass im Westen und das des Mertabaches bis zum Kamm, der von der Hohen Haide über Maiberg, Hirschkamm, Schiefer-Haide und Backofen nach Südwesten zieht.

Von letzterem, ungefähr in der Richtung des Streichens der Schichten gelegenen Kamm, zweigen in beiläufig senkrechter Richtung zwei andere, unter einander parallele Höhenzüge ab; der nördliche beginnt mit dem Altvater und zieht über den Leiterberg, den grossen und kleinen Seeberg, Uhustein und Keiligberg zum Rothen Bergpass, die Hauptwasserscheide zwischen Oder und Donau bildend.

Der zweite beginnt am Maiberg, zieht über den Sattel, auf dem Franzen's Jagdhaus liegt, über Ochsenhaide und Langeleiten zum Ameisenhübel und senkt sich bei Wiesenberg in's Tessthal, wo seine Ausläufer das Gebiet des Mertabaches von dem der Tess scheiden.

Die Hauptrichtung dieser zwei Höhenzüge, welche den Verlauf des zwischen ihnen gelegenen obersten Theiles des Tessthales, vor dessen Umbiegen nach Westen (zwischen Hausberg und Bärenherd) und nach Süden (bei Reitenhau) bestimmt, entspricht zugleich der Längserstreckung des ganzen Sudetengebirges vom Altvater über den Spieglitzer Schneeberg bis zum Riesen- und Isergebirge; dieselbe Richtung fällt endlich mehr oder weniger, wie sich zeigen wird, mit einer fast allen Gesteinen unseres Gebietes gemeinsamen, wichtigen Structurfläche zusammen.

In der Umgebung von Zöptau steht man in typischer Gneissformation. Die Gesteine dieses Gebietes nehmen nicht nur nach den Lagerungsverhältnissen den stratigraphisch tiefsten Horizont ein, sondern zeigen auch durchwegs eine hoch krystalline Ausbildung.

Unter den daselbst herrschenden Gesteinen besitzen neben gewöhnlichen Biotitgneissen hornblendeführende Gneisse eine ausserordentlich

grosse Verbreitung.

Dieselben zeigen mannigfache Uebergänge in Gesteine, in denen der Biotit fast gänzlich fehlt und die als Amphibolite zu bezeichnen sind; in diesen namentlich spielt dann der Epidot gelegentlich eine grössere Rolle.

Andererseits gehen die Amphibolite in Strahlsteine und Chloritschiefer über, denen am Storehberge bei Zöptau, sowie an einigen Punkten hinter . Wermsdorf auch talk- und magnesitreiche Topfsteine eingelagert sind.

Aber auch Glimmerschiefer fehlen hier keineswegs. Recht interessant und typisch ist jenes stellenweise durch Reichthum an ebenso schönen Granaten als Staurolithkrystallen ausgezeichnete Vorkommen, das man auf dem südlich von Zöptau gelegenen Trausnitzberge unweit des von dem sogenannten Rauberstein gebildeten Gipfels antrifft und beim Abstiege auf der Petersdorfer Seite durchquert.

Nr. 4

In vielen der vorerwähnten Amphibolite und Amphibolgneisse tritt der Biotit in einer Weise auf, die es wahrscheinlich macht, dass er in späterer Zeit als der grösste Theil der Hornblende, vielleicht auf Kosten

derselben, entstand.

Oefters finden sich beide Biotitflasern in einer Anordnung, welche dem Wechsel feldspathreicher und feldspatharmer Lagen nicht entspricht, eine Art Transversalschieferung im krystallinischen Gneiss hervorrufend.

Am schönsten bemerkt man dies zuweilen auf frisch angeschlagenen Schieferungsflächen, wofern die Hornblendeindividuen beiläufig unter-

einander und zur Ebene der Schieferung parallel liegen.

Man sieht dann die Spaltflächen der einzelnen Individuen in symmetrischer Lage zur Schieferungsfläche, abwechselnd, nahezu gleichzeitig aufblitzen, während die an der Oberfläche liegenden Biotitblättehen untereinander wieder gleichzeitig, aber in einer von der vorigen gänzlich verschiedenen Stellung erglänzen oder eine zusammenhängende, aus der Ebene der Schieferung beraustretende Fläche für sich bilden.

Auf diese jüngere Biotitschieferung wird bei der Darstellung der

Tektonik des Gebirges jedenfalls Rücksicht zu nehmen sein.

Neben den schiefrigen und plattigen Amphiboliten, welche mit Hornblende-Gneissen und Biotit-Gneissen wechsellagern, treten andere ähnlich zusammengesetzte Gesteine auf, welche keine oder nur spurenhafte Schieferung erkennen lassen, vielmehr ganz massig aussehen und wohl als Diorite aufgefasst werden müssen.

An einigen Stellen, wiewohl höchst selten, kann man auch eine durchgreifende Lagerung dieser Gesteine gegenüber Gneiss und Amphiboliten beobachten, so z. B. im Topfsteinbruche am Storchberg.

Hier lässt sich auch constatiren, dass der deutlichen Paralleltextur im Amphibolit und Gneiss ein in ähnlichen Richtungen verlaufendes System von parallelen Klüften im Diorit entspricht, welche Klüfte im Grossen und Ganzen jedoch eine etwas verschiedene Flächenbeschaffenheit erkennen lassen. Die weiteren Beziehungen, in denen diese Diorite zu den Amphiboliten stehen, werden noch genauer geprüft werden.

Gleich hier mag erwähnt werden, dass von anderen Massengesteinen ein nicht unbedeutendes, in den älteren Karten nicht verzeichnetes Vorkommen von echtem, Biotit und Muscovit führenden Granit am Erzberg bei Wermsdorf beobachtet wurde.

Zur Gneissformation gehört das ganze Quell- und Flussgebiet des Mertabaches fast bis an den Kamm des Haidenzuges, der ganze Zug des Ameisenhübels und das obere Tessthal mit allen seinen Seitenschluchten bis nahe an den Kamm des Altvaterzuges.

Hier im Tessthal tritt eine sehr charakteristische Gneissvarietät fast allein herrschend auf, welche durch intensive Fältelung und durch weisse gewundene Quarzlagen in der biotitreichen braunen Gesteins-

masse ein sehr eigenthümliches Aussehen erhält.

Man kann die riesigen Blöcke dieses Tessgneisses im ganzen Oberlauf der Tess verfolgen und leicht von anderen unterscheiden.

Wo man sich in diesem Gneissgebiet, sei es im Tessthal oder im Bereiche des Mertabaches, gegen Osten der Grenze gegen die überlagernde Phyllitformation des Haidenzuges nähert, beobachtet man eine

Reihe von sich wiederholenden Erscheinungen.

Die Gneisse zeigen sehr auffallende Faltungen, das Einfallen, welches weiter westlich constant nach NW. gerichtet ist, wechselt von Stelle zu Stelle, geht bald nach Nordwest bald nach Südost und ist dabei in der Tiefe der Thäler meist steil, höher an den Abhängen recht flach, bis zu völlig schwebender Lagerung.

Manche Gneisse werden dabei sehr unscheinbar, feinkörnig, manche sind reich an Chlorit und Epidot und führen auch etwas Hornblende, und besitzen dann eine eigenthümlich grüne Färbung; auch grosse, ott verbogene Muscovittafeln, sowie feingefältelte Häutchen von dichtem

Muscovit stellen sich bisweilen ein.

Für diesen Typus, der mit der Annäherung an den überlagernden Phyllit stellenweise sehr überhand nimmt, liefert der Peterstein zwischen der hohen Haide und dem Altvater das beste Beispiel.

Das Gestein dieses Felsens, welches von allen beim Aufstiege vom Berggeist hinter Kleppel über die verlornen Steine zur Höhe der Schiefer-Haide und auf dem über den Kamm der hohen Haide zu ihm führenden Wege angetroffenen Gesteinstypen sich ganz wesentlich unterscheidet, war uns schon vor Jahren bei einer in der angedeuteten Richtung unternommenen Excursion wegen seiner Aehnlichkeit mit gewissen alpinen Albitgneissen (wie z. B. vom Wechsel) aufgefallen und wir hatten dasselbe mit dem vorläufigen Localnamen "Petersteingneiss" belegt.

Dieser "Petersteingneiss" fällt nach den vorhandenen Karten theilweise mit dem "Phyllitgneiss" der älteren Geologen zusammen, welch letzterer neuerdings als besonderer stratigraphischer Horizont (wahrscheinlich silurischen Alters) zwischen den älteren (archäischen) Gneissen und den jüngeren (paläozoischen) Phylliten aufgefasst wurde.

Ob diese Auffassung für den Peterstein zutrifft, oder ob der Petersteingneiss und die mit ihm verknüpften Bildungen in der vorgelagerten Zone nicht vielmehr als oberste, durch die Faltung umgewandelte Partien dem echten Gneisse, zumal seinen hornblendehaltigen Gliedern, wie sie im Mertabache so häufig angetroffen werden, zuzurechnen seien, darüber gestatten unsere bis heute zu unvollständigen Beobachtungen noch keine endgiltige Entscheidung.

Was für die eine oder andere der angeführten Auffassungen geltend gemacht werden könnte und welcher von beiden wir nach unseren bisherigen Erfahrungen den Vorzug geben möchten, darauf werden wir am

Schlusse noch einmal kurz zurückkommen.

Unmittelbar über den Gesteinen der Gneissformation folgt dann noch weiter östlich, den Kamm des Haidenzuges zusammensetzend, ein hier gut charakterisirter Complex von Gesteinen, den wir vorläufig einfach als Phyllitformation bezeichnen, obwohl sich, wie aus dem Vergleiche der Mittheilungen Camerlanders hervorgeht, seine Zugehörigkeit zum Unterdevon wahrscheinlich wird erweisen lassen.

Derselbe besteht hauptsächlich aus krystallinisch aussehenden Quarziten und aus dunkelgrauen bis schwarzen Thonschiefern und Phylliten, während helle Phyllite hier grösstentheils fehlen. Alle diese Gesteine, besonders aber die weicheren Phyllite und Thonschiefer zeigen eine in's feinste wiederholte Fältelung und häufig auch Transversalschieferung, was bei mangelhaften Aufschlüssen leicht zu Irrungen be-

züglich der Schichtenlage führen kann.

An vielen Stellen (und zwar meist in Gesellschaft der dunklen Thonschiefer) treten auch Grünschiefer auf, ferner etwas flaserige, grobkörnige, fleekige Amphibolite, die wohl umgewandelte Massengesteine darstellen. Im Allgemeinen nehmen die Quarzite die tieferen, die schwarzen Thonschiefer die höheren Lagen ein, doch ist der Quarzit mit den dunklen Thonschiefern durch Wechsellagerung in häufig nur millimeterdicken Schichten verknüpft.

Auf dem Haidenkamm fallen diese Gesteine durchwegs bald mehr,

bald weniger steil nach Südosten.

Eine Wiederholung derselben Formation findet man auf den Nordostabhängen des Altvaterzuges, im geraden Gegensatze zu dem in's Tessthal abfallenden Südwesthang, der durchwegs aus Gneiss besteht.

Die Lagerungsverhältnisse dieser einseitigen Schieferhülle sind recht eigenthümlich und scheinen einer überschobenen Mulde zu entsprechen, deren Muldenlinie beiläufig dem Steinseifengraben bei Waldenburg entspricht, dabei aber nicht horizontal liegt, sondern sich flach nach NO. senkt.

Wenigstens lassen sich so die thatsächlichen Verhältnisse am

ungezwungensten erklären.

Auf dem Gipfel des Altvaterberges trifft man sehr flach NW. geneigt helle, gneissähnliche Phyllite, welche in einer derartigen Ausbildung der Formation der Schieferhaide fehlen; etwas verschieden davon sind die Phyllite, die sich weiterhin gegen NW. auf den Halden des Altvaters, wie auf der Königskoppe finden, an welch letzterem Orte die ältere Karte Phyllitgneiss angibt: noch weiter gegen W. nach abwärts steigend kommt man bald in schwarze Thonschiefer (wie auf dem kleinen Vaterberg), welche an vielen Stellen wieder die erwähnten Grünschiefer und grobflaserigen Amphibolite enthalten.

Dieselben zeigen an den Aufschlüssen auf den Abhängen des Leiterberges und im hinteren Steinseifengraben vorherrschend NW.-Fallen, dabei viele untergeordnete Satteljöcher, deren Axe sich stets nach NO. senkt. In gleicher Lage, also scheinbar über dem Thonschiefer, folgen dann bei Waldenburg und am kleinen Keil ebenfalls NW. fallende helle Phyllite, die sich von denen des Altvater nur durch im Ganzen höher krystalline Ausbildung und vermehrte Ein-

schaltung gneissähnlicher Lagen unterscheiden.

Der besagte Gesteinstypus scheint also unterhalb der schwarzen Schiefer bis zum Keil im Waldenburger Gebiet sich fortzusetzen, wo er durch Wechsellagerung mit einem weiteren gneissähnlich sich darstellenden, sicher metamorphen Gesteine (schiefrig gewordenem Porphyr?) in Verbindung steht, welches sich durch einsprenglingsartig hervortretende Feldspathe auszeichnet; dieses letztere bildet den grössten Theil des grossen Keil.

Den Falkenstein andererseits möchten wir bereits wieder der Gneissformation zurechnen und in dem Graben zwischen Königskoppe und Falkenstein wurde in einiger Tiefe gleichfalls Gneiss, und zwar

normaler Gneiss, als Unterlage des Gebirges constatirt.

Nach der oben ausgesprochenen Ansicht würde also der SO.-Flügel der Mulde auf dem Altvater aufliegen, der durch schwarze Thonschiefer gebildete Kern wäre im Steinseifengraben zu suchen, der Gegenflügel würde von jenen gneissähnlichen Phylliten vor dem Keiligberg gebildet.

Die ganze eben erwähnte, nicht unbeträchtliche Schieferhülle, welche bei Waldenburg bis an das Bielathal herabreicht, setzt sich

über dasselbe nicht fort.

Die Aufschlüsse am rechten Ufer zeigen durchwegs Gneiss und

es liegt hier offenbar eine grössere Störungslinie vor.

Es wird Aufgabe weiterer Untersuchungen sein, zu erweisen, ob nicht vielleicht auch die durchwegs NW. fallenden Glimmerschiefer des Rothenbergpasses, welche mitdunklen Phylliten und Quarziten wechsellagern, als ein in höherem Grade krystallinisch gewordenes Aequivalent dieser Schieferhülle zu betrachten sind, in welchem Falle sie eine zweite, tektonisch ganz ähnliche, schiefe Mulde darstellen würden.

Da aber diese Glimmerschiefer, welche oben am Rothenberg Kalklager enthalten, gleichzeitig mit Amphibolit, dann mit Gneissbänken wechsellagern, die sich von manchen Gneissen des Zöptauer Gebietes nicht unterscheiden, so ist es doch wahrscheinlicher, dass man es hier mit einer Bildung zu thun hat, die im Ganzen älter ist, als die Phyllitmulde von Waldenburg, von welcher dann blos einige Ausläufer mit eingefaltet sein könnten.

Es würde das zugleich wieder mit der auch an anderen Localitäten von uns gewonnenen Ansicht im Einklange stehen, dass in unserem Gebirge die devonischen Phyllite und Quarzite discordant auf der hier aus Gneiss, dort aus Glimmerschiefer gebildeten archäischen Unterlage

aufliegen.

#### Structurverhältnisse der Gesteine.

Ein Hauptaugenmerk richteten wir auch auf die Erscheinungen der Zerklüftung, Fältelung und Streckung der Gesteine, wozu sich allerdings in dem in Rede stehenden Gebirge die schönste Gelegenheit bietet.

Es kann kaum etwas Regelmässigeres geben, als das Auftreten nahezu verticaler, ebener Klüfte, welche überall im ganzen Gebirge, ungefähr senkrecht auf das Streichen der Schichten, in der Richtung des Hauptzuges der Sudeten, und zwar nach NW. hinziehen. Dieselben treten am auffallendsten an den Quarziten hervor. Man findet an den Felsen und auf herumliegenden Blöcken oft mehr als quadratmetergrosse Flächen, die so eben sind, dass sie wie polirt ausschen. Wir werden diese Klüfte als Blätter bezeichnen, im An-

Wir werden diese Klüfte als Blätter bezeichnen, im Anschluss an einen von Suess (Antlitz der Erde, pag. 159) gewählten, dem Bergbaue in den Alpen entlehnten Ausdruck, obzwar der directe Nachweis von grösseren horizontalen Verschiebungen der Gebirgstheile längs denselben hier bis jetzt nicht erbracht werden konnte.

Die Richtung dieser Blätter ist im Grossen und Ganzen nicht nur von den Gesteinsvarietäten unabhängig, an denen sie auftreten, sondern auch constanter als das Streichen der Schichtung. Auf den Blattflächen findet man häufig junge Krystallisationen von Feldspath (Orthoklas, Adular, Periklin), von Glimmer (grünem Kaliglimmer, Biotit) und Chloriten, von Bergkrystall und gemeinem Quarz; am Schlössl entdeckten wir überdies darauf kleine, aber sehr schön ausgebildete honiggelbe Anataspyramiden.

Ein zweites System von Klüften, ungefähr senkrecht zum vorigen und beiläufig parallel der Streichlinie, werden wir als Streichklüfte

bezeichnen.

Sie sind meist viel weniger eben und fallen in den meisten

Gebirgstheilen steil nach NW.

Streichklüfte und Blätter bedingen im Verein mit der dann in der Regel ziemlich flach hindurchsetzenden Schieferung und Schichtung die eigenthümlichen, bisweilen pittoresken Felsbildungen, welche man so schön beispielsweise am Peterstein, dann etwas südlich von Waldenburg vor dem Nesselkamm, am kleinen Keil, an den Felsen des Haidenzuges, des Tessthales und so weiter studiren kann.

Auch die Streckung der Gesteine scheint einer gewissen Regel-

mässigkeit nicht zu entbehren.

Sie fällt nicht immer mit der Streichlinie zusammen. An solchen Stellen, wo Satteljöcher und Muldenbuchten wechseln, wie im Waldenburger Gebiet, entspricht sie der Richtung der untergeordneten Fältelung; in diesem Gebiete senkt sie sich flach nach Nordosten.

In der Zöptauer Gegend dagegen findet man die Streckung, und zwar oft ziemlich steil nach SW. geneigt, und diese Richtung behält sie auch in viel südlicheren Gebieten bei, z. B. in den Phylliten, welche

den Bradelstein bei Mährisch-Aussee umgeben.

Nach der soeben gegebenen kurzen Uebersicht der im Felde gemachten Beobachtungen sei es gestattet, auf einige Punkte dieser Darstellung noch einmal zurückzukommen und bei dieser Gelegenheit auch flüchtig anzudeuten, nach welcher Richtung hin die petrographische, respective mikroskopische Durcharbeitung des gesammelten Gesteinmateriales uns Aufklärung verspricht.

Hand in Hand gehend mit Faltung und Schichtstörungen scheinen im begangenen Gebiete dynamometamorphe Processe eine wichtige Rolle gespielt zu haben, wovon aber dieselben Gesteinsvarietäten an verschiedenen Stellen des Gebirges in verschiedener Weise betroffen wurden, was sich durch das Mikroskop verfolgen lassen

dürfte.

Was z. B. die Diorite anlangt, so besteht zwischen den deutlichen Dioriten des Mertagrabens, die wir bisher leider nur in Findlingen haben und jenen des Topfsteinbruches bei Zöptau ein merkwürdiger Unterschied.

Beide zeigen Spuren mechanischer Umformung in Verbindung mit

chemischer Veränderung, letztere in höherem Grade.

Bei ersteren sind die Feldspathe vielfach durch Epidot ersetzt, bei letzteren durch ein kleinkörniges Feldspathaggregat; erstere führen viel Chlorit, der den letzteren fehlt; erstere sind im engeren Sinne umgewandelte, letztere eher umkrystallisirte Massengesteine.

Besonders merkwürdig repräsentirt sich das Amphibolgestein vom

"Schwarzenstein" bei Zöptau.

Man kann nicht leicht deutlichere Zerreissungen grosser Hornblende-Individuen, die allem Anscheine nach pseudomorph nach Augit sind, sehen, als hier; das Eigenthümlichste dabei ist aber das Auftreten von hellgrünem, neugebildetem Augit zwischen den zerrissenen alten Krystallen.

Der ganze Anblick erinnert zugleich sehr an gewisse Smaragdit-

gabbro aus dem niederösterreichischen Waldviertel.

Dass überhaupt ein sehr grosser Theil aller dieser Hornblendegesteine ursprünglich Augitgesteine waren, erscheint mit Rücksicht auf die Ausbildungsweise des zumeist als schilfiges Stengelaggregat oder in Faserbüscheln oder Smaragdit ähnlich sich darstellenden Hornblendeminerals sehr wahrscheinlich, obzwar ein zwingender Beweis hierfür

bis jetzt noch nicht vorliegt.

Während man früher, von der Voraussetzung ausgehend, dass beim Regionalmetamorphismus hauptsächlich chemische Agentien betheiligt sind (welche im Wesentlichen nur Lösung und Umkrystallisation zur Folge haben), in einem solchen metamorphen Gebiete vor Allem erwarten musste, Schichten anzutreffen von hoch krystallinem Aussehen, welche aus ursprünglich unscheinbar und wenig krystallinisch aussehenden Gesteinen durch jene Metamorphose hervorgegangen, so erscheint nunmehr, seitdem man erkannt hat, dass alle bei der Gebirgsbildung thätigen Factoren, insbesondere mechanische Vorgänge, wie Pressung, Faltung, Zerreissung, kurz die damit verbundene mechanische Umformung bei dem regionalen Metamorphismus gerade in hervorragender Weise mitwirkt, auch der umgekehrte Fall keineswegs ausgeschlossen.

Ein ähnlicher Gedanke, wie er sich neuestens auch in Bonney's hochinteressanter Schrift über den Metamorphismus ausgesprochen und vielfach verwerthet findet, hat uns vorgeschwebt, als wir den Petersteingneiss im Streichen und in allmäligen Uebergängen mit normalen Gneissen verbunden antrafen und hat uns zu unserer bisherigen Auffassung dieses Gesteins sowohl wie auch der ganzen Phyllitgneisszone, soweit

sie sich mit jenem deckt, bestimmt.

Unser College, Baron Camerlander, hat, wie aus seinem citirten Reiseberichte hervorgeht, in diesem Punkte einer etwas anderen

Ansicht sich angeschlossen.

Mit uns darin übercinstimmend, dass der "Phyllitgneiss" älter sei, als die Formation der Phyllite, Quarzite, Dioritschiefer und Diorite jenes Gebietes, für welche er die Zugehörigkeit zum Unterdevon nachweist, betrachtet er denselben und mit ihm unseren Petersteingneiss zugleich als einen, zwischen die zuvor genannte Formation und die archäische Gneissformation eingeschobenen geologischen Horizont und schreibt ihm silurisches Alter zu, zählt das Gestein vom Altvatergipfel zum devonischen Phyllit und hebt hervor, dass zwischen diesem und dem Phyllitgneiss Uebergänge bestehen.

Wenn wir auch zugeben, dass die von den gewöhnlichen Gneissen des Gebietes so merklich abweichende petrographische Beschaffenheit, dann das Auftreten der Gesteinsvarietät als unmittelbar liegendes jener Quarzite und Phyllite zunächst für diese Ansicht spricht, so müssen wir doch andererseits betonen, dass sich nicht alle unsere bisherigen Beobachtungen damit gleich gut vereinigen lassen und dass wir uns bezüglich des Petersteingneisses und seiner Verwandten vorläufig noch jener zweiten, bereits oben angedeuteten Auffassung zuneigen möchten, wonach sie keinen geologischen Horizont, sondern eine tektonische Zone intensivster Faltung und Umwandlung in dem äussersten Theile des Gneissmassivs darstellen würden, auf welchem die Phyllitformation auflagert. Dass noch eine andere Möglichkeit offen bleibt, wonach der Phyllitgneiss der älteren Karten in unserem Gebiete zwei einander berührende, in ihrer äusseren Erscheinungsweise vielfach ähnliche, nach ihrer Entstehung und geologischen Bedeutung hingegen zu trennende Gebirgsglieder umfasst, bezüglich deren dann beide Ansichten zur Geltung kommen könnten, — dürfte aus den folgenden Andeutungen sich bereits mit Wahrscheinlichkeit ergeben.

Es handelt sich nämlich im vorliegenden Falle, wie leicht zu erschen, um zwei verschiedene Fragen: um die Uebergänge des "Phyllitgneiss" in den Altvaterphyllit, und um die Beziehungen des "Phyllit-

gneisses" zu seiner archäischen Unterlage.

Was nun die erste Frage anbelangt, so sind nach unseren Beobachtungen die Uebergänge zwischen dem Petersteingneiss und der Phyllit-Quarzitgruppe noch zweifelhaft.

An vielen Stellen der mährischen Seite, namentlich in der Nähe von Franzens Jagdhaus, ist die Grenze zwischen beiden Gruppen eine

scharfe.

Schwieriger sind allerdings die Verhältnisse am Altvater selbst,

auf welche sich Camerlander hauptsächlich bezieht.

Hier finden sich jene hellen zum Theile gneissähnlichen Phyllite, deren Auftreten als Unterlage der schwarzen Thonschiefer und Grünschiefer der Waldenburger Mulde oben geschildert wurde. Die Frage, ob diese gneissähnlichen, hellen Phyllite Uebergänge in die "Phyllitgneisse" bilden, ist eine der schwierigsten, aber auch interessantesten.

Wenn man, auf unserem Standpunkte stehend, die Herausbildung phyllitähnlich geschieferter Gesteine aus deutlich krystallinen Gneissen durch mechanische Vorgänge als möglich zugibt, andererseits die Möglichkeit im Auge behält, dass die besagten hellen Phyllite unter dem Einflusse der Regionalmetamorphose krystallinischer werden, so ist es klar, dass der blosse Augenschein nicht genügt, um den thatsächlichen petrographischen Uebergang zwischen beiden Complexen zu erweisen.

Es ist aber zu hoffen, dass die mikroskopische Untersuchung hier

zum Ziele führen wird.

Indessen schien uns selbst für das freie Auge eine Unterscheidung

der, beiden Gruppen zuzuzählenden Gesteine nicht unmöglich.

Der Gneiss behält, selbst wenn er sehr unscheinbar und schieferig wird, auf dem Querbruch das charakteristische griesige Aussehen bei, welches durch die einzelnen Feldspathkörnehen hervorgebracht wird, um welche herum die übrige Gesteinsmasse sich flaserig vertheilt. Tritt die letztere zurück, so sieht das Gestein öfters ganz sandsteinähnlich aus.

Der Phyllit hingegen besteht auch bei sehr krystallinem Aussehen aus sehr dünnen, weit ausgedehnten, oft nur nach Bruchtheilen von

Millimetern messenden Schichten, die meist intensive Fältelung zeigen,

manchmal aber auch eben ausgedehnt sind.

Da dieser Phyllittypus in der eben beschriebenen Ausbildung im Bereiche des Haidenzuges zu fehlen scheint, während er im Altvater-Waldenburger Gebiete mit grosser Constanz das Niveau zwischen der Gneissunterlage und den schwarzen Thonschiefern inne hält, so hat man es hier vielleicht mit einem eigenen geologischen Horizont zu thun und hier könnten wir uns dem Gedanken Camerlander's bezüglich der Einschaltung silurischer Schichten vielleicht anschliessen.

Was aber die zweite Frage betrifft, das Verhältniss nämlich des "Phyllitgneisses" zu den westlichen archäischen Gneissen, so ist zunächst anzuerkennen, dass ein petrographischer Unterschied zwischen dem Petersteingneiss und gewissen, weiter westlich auftretenden Gneissen des

Zöptauer Gebietes, sowie dem Tessgneiss besteht.

Die wesentlichsten Merkmale dieser Phyllitgneissvarietät hat bereits

Camerlander in seinem Reiseberichte richtig hervorgehoben.

Es wäre nur zu bemerken, dass sich allenthalben die deutlichsten Spuren mechanischer Deformation in den zerbrochenen Feldspathkörnern, in der streifigen Polarisation der Quarze etc. zu erkennen geben.

Wir glauben nun, dass alle diese Erscheinungen, der Reichthum an Chlorit und Epidot, selbst die Glimmereinschlüsse im Feldspath durch seeundäre mechanische und begleitende chemische Einwirkung auf die normalen und hornblendehaltigen Gneisse erklärt werden können, umsomehr, als diese Phyllitgneisse durch ganz allmälige Uebergänge mit den Gneissen des westlich anschliessenden Gebietes thatsächlich verknüpft sind.

Wir möchten daher die ganze Gneissmasse von der Umbiegung der Tess bei Winkelsdorf bis an die Phyllitgrenze zunächst für einheitlich halten, nur in der äussersten Zone durch besonders intensive Pressung zu jenem Gebilde umgewandelt, welches nun theilweise als

Phyllitgneiss vorliegt.

Wenn uns nach dem Gesagten archäisches Alter dieses Gesteinscomplexes vorläufig als wahrscheinlicher vorkommt, so wäre doch immerhin die Möglichkeit zuzugeben, dass ein grosser Theil dieses Gebietes postarchäisch und metamorph sein könnte. Allein es müsste dann zu dieser metamorphen Zone sehr viel hinzugerechnet werden und bis heute wären wir gänzlich ausser Stande, irgendwo im Tessthale zwischen älteren und jüngeren Gneissen eine Grenze zu ziehen.

Man sieht, dass auch in dem bereits begangenen Gebiete noch

eine Menge Fragen zu erledigen sind.

Unser Bemühen wird daher in diesem Jahre zunächst darauf gerichtet sein, durch geeignete Touren die zurückgebliebenen Lücken auszufüllen und obige Fragen der Entscheidung zuzuführen. Damit dürften wir zugleich in den Stand gesetzt sein, die Kartirung dieses südlichen Theiles unseres Aufnahmsgebietes zu vollenden. Durch Ausdehnung unserer Streifungen über den Rothenbergpass auf den Hochscharzug bis zum Ramsausattel hingegen hoffen wir in diesem Jahre schon eine vollständige Uebersicht des ganzen, zur Bearbeitung übernommenen Terrains zu gewinnen.

## Vorträge.

M. Vacek. Ueber neue Funde von Mastodon aus den

Alpen.

Bei Gelegenheit des vorletzten Jahresberichtes (Verhandl. 1885, pag. 33) wurde von Herrn Director Stur auch eines neuen Fundes von Mastodon angustidens Cuv. gedacht, welcher von Herrn Docenten A. Hofmann bei Knittelfeld im Murthale gemacht wurde und für die Altersbestimmung der neogenen Ablagerungen des Fohnsdorfer Bezirkes von Wichtigkeit sich erweist.

Das Hangende der Kohlenablagerung von Fohnsdorf wird von einem lichten Mergelschiefer gebildet, in welchem eine ca. 40 Centimeter starke Bank auftritt, die fast ausschliesslich aus mürben, weissen Schalen einer scharfgekielten Congeria besteht, welche man ehedem mit Cong. triangularis Partsch, einer häufigen obermiocänen Art des Wiener Beckens, verglich und auf Grund deren man die ganze Bildung als vom Alter des oberen Miocans ansprach. Dieser Ansicht entgegen standen die Resultate der Untersuchung der Flora von Fohnsdorf, welche die Ablagerung vielmehr in's unterste Miocan verwiesen, also etwa gleichalterig mit Leoben, Parschlug, Eibiswald etc. erscheinen liessen. Durch diesen Widerspruch war man vor die Alternative gestellt, entweder anzunehmen, dass Florenelemente des Untermiocans sich bis in's obere Miocan erhalten haben, oder zuzugeben, dass Congerienformen von der Gestalt der Cong. triangularis nicht etwa nur auf das obere Miocan beschränkt sind, sondern schon in den basalen Gliedern der neogenen Serie auftreten können. Reste einer Chelidraartigen Schildkröte, sowie ein Krokodilschädel, welche sich neben der Congeria in den Mergelschiefern bei Fohnsdorf fanden, haben, weil neu, die Frage in keiner Art gefordert, und es erscheinen daher die bei Knittelfeld gefundenen Reste einer der bezeichnendsten untermiocanen Arten, des Mastodon angustidens Cuv., umso interessanter, als sie, für die Ansicht der Floristen sehwer in die Wagschale fallend, eine begründete Entscheidung der Frage fördern.

Nach näheren Angaben des Herrn A. Hofmann, der uns seinen Fund in freundlichster Weise zur Untersuchung überliess, fanden sich die in Rede befindlichen Reste in einem Schurfstollen in nächster Nähe des Bauernhofes Hassler am südlichen Murthalgehänge bei Knittel-In einem mürben grauen Sandstein; der dem alten, vorwiegend aus Granatenglimmerschiefer bestehenden Hange unconform angelagert erscheint, setzen hier Schmitzen einer minderwerthigen, an der Luft leicht zerfallenden Kohle auf, auf welche eine Zeit lang geschürft wurde. Die Mastodonreste, welche sämmtlich aus demselben Schurfstollen stammen und theils in der Kohle, theils im Sandsteine lagen, fanden sich aber an zwei verschiedenen, etwa 6 Meter von einander entfernten Punkten des Stollens, und zwar so, dass an dem einen Punkte ein Untergebiss, an dem zweiten ein Obergebiss zum Vorschein kam. Nach dem sehr verschiedenen Grade der Abnützung, welchen die Zähne des Untergebisses einerseits und die des Obergebisses andererseits zeigen, gehören die Reste entschieden zwei ganz verschiedenen Individuen an, die jedoch nach Grösse und sonstigen specifischen Merkmalen sehr gut übereinstimmen. Wir haben es sonach mit einem Doppelfunde zu thun, der uns aber durch einen glücklichen Zufall das ganze Gebiss einer Art vorführt. Vom Untergebisse liegen vor die beiden letzten Molaren, das hinterste Joch des vorletzten linken Molars, sowie ein gut erhaltener rechter Stosszahn. Vom Obergebisse fanden sich die beiden letzten Molaren, die Kronenpartie eines vorletzten rechten, sowie ein Fragment des drittletzten Molars und eine Anzahl von Bruchstücken der oberen Stosszähne.

Bei einem eingehenderen Vergleiche der Zähne von Knittelfeld mit den Eibis walder Resten ergibt sich die weitgehendste Uebereinstimmung in Bezug auf Zahl, Ausbildung, ja selbst die Art der Abnützung der Kronenelemente. Dagegen zeigt sich eine auffallende Differenz in Bezug auf die Grösse, indem die Zähne von Knittelfeld selbst gegen die kleinsten homologen Reste von Eibis wald noch um Einiges zurückstehen. Vergleicht man die Maasse der letzten unteren Molaren von Knittelfeld mit dem kleinsten und grössten Exemplare des homologen Zahnes von Eibis wald, wie sie in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt liegen, so erhält man:

|                                             | Letzter unterer      | Letzter unterer      | Letzter unterer       |  |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|                                             | Molar v. Knittelfeld | Molar I v. Eibiswald | Molar II v. Eibiswald |  |
| Länge des Zahnes.                           | 146 Millimeter       | 150 Millimeter       | 185 Millimeter        |  |
| Mittel aus der Breite der ersten drei Joche | 64 "                 | 67 "                 | 71 "                  |  |

Ebenso auffallend ist auch die Grössendifferenz bei den Stosszähnen des Unterkiefers:

|                     | Unt  | erer Stosszahn | Unter | er Stosszahn I | Unter | er Stosszahn II |
|---------------------|------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|
|                     | V.   | . Knittelfeld  | V.    | Eibiswald      | v.    | Eibiswald       |
| Grosser Durchmesser | . 41 | Millimeter     | 55    | Millimeter     | 87    | Millimeter      |
| Kleiner "           | . 37 | 22             | 42    | **             | 55    | 19              |

Das Gleiche wie für die Unterkieferzähne gilt auch für das Obergebiss von Knittelfeld, welches, wie bereits erwähnt, einem anderen jüngeren, aber ebenso kleinen Individuum angehört, wie die Zähne des Untergebisses

|                                             | Oberer letzter                   | Oberer letzter          |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                             | Molar v. Knittelf                | feld Molar v. Eibiswald |
| Länge                                       | . 129 Millimet                   | er 156 Millimeter       |
| Mittel aus der Breite der ersten drei Joche | . 67 "                           | 79 "                    |
| ,                                           | Oberer Stossza<br>v. Knittelfeld |                         |
| Grosser Durchmesser.                        | . 68 Millimete                   | er 94 Millimeter        |
| Kleiner ".                                  | . 54 "                           | 80 "                    |

Angesichts solcher Grössendifferenzen bei sonst vollkommener Uebereinstimmung der specifischen Charaktere könnte man leicht an Racenunterschiede denken, wobei die kleine Race durchaus nicht als selten erscheint, da z. B. unter den von H. v. Meyer beschriebenen Zähnen von M. angustidens jene von Parschlug, Georgensgmünd, Heggbach in ihren Dimensionen mit den vorliegenden von Knittelfeld gut stimmen, sonach unter die kleinen zählen.

Vor wenigen Tagen wurde durch den Obmann des Vorarlberger Museumvereines Herrn Jenny ein Fossilrest an unsere Anstalt eingesendet mit dem Ersuchen um dessen Bestimmung. Dieser Rest fand sich in einer Kohlenablagerung, welche im Wirtatobel bei Bregenz abgebaut wird, und besteht in einem Fragmente des linken, oberen Stosszahnes von Mastodon. Das Bruchstück ist 80 Millimeter lang. zeigt einen ovalen, an der Innenseite etwas abgeflachten Querschnitt. dessen grosser Durchmesser 74 Millimeter, der kleine 54 Millimeter beträgt. Die etwas stärker gewölbte Aussenseite zeigt eine sehr interessante und bisher in der Literatur unbekannte Erscheinung, nämlich die letzten Spuren eines im Verschwinden begriffenen Schmelzbandes. Etwa den fünften Theil des Umfanges deckend, also so ziemlich der gewöhnlichen Breite des Schmelzbandes entsprechend, finden sich vier keilförmig nach hinten ausspitzende Schmelzpartien von ungleicher Breite und Länge, zwischen welche von der Alveolarseite her der Cementbeleg fingerförmig vorgreift, so die entstandenen Zwischenräume allsogleich occupirend und das Schmelzband vollkommen verdrängend. Nach den oben angegebenen, nicht unbedeutenden Dimensionen des Bruchstückes zu urtheilen, musste das Thier ein schon ziemlich erwachsenes gewesen sein, und wir haben es sonach mit einem Mastodon zu thun, bei dem das Schmelzband ein wohl vorhandenes, aber nicht persistentes, sondern mit einem gewissen höheren Alter des Thieres verloren gehendes Merkmal war.

Bekanntlich findet sieh nun das charakteristische Schmelzband an der Aussenseite der oberen Stosszähne nur bei den beiden geologisch ältesten Arten von Mastodon, nämlich bei M. angustidens und M. tapiroïdes, die beide, als Zeitgenossen, für das ältere Miocan charakteristisch sind. Von M. angustidens, der weitaus häufigeren und besser gekannten Art, findet sich kein Fall in der Literatur verzeichnet, der darauf deuten würde, dass das charakteristische Schmelzband unter Umständen, etwa im höheren Alter des Thieres, einer Resorption unterliegen würde. Im Gegentheile stimmen alle bisher bekannten Funde dieser Species in dem Punkte vollkommen überein, dass die oberen Stosszähne in allen Altersstadien des Thieres das charakteristische Schmelzband zeigen, welches sonach bei M. angustidens in der That persistent zu sein scheint. Der Querschnitt der oberen Stosszähne von M. angustidens ist. wenigstens in der Nähe der Alveole, immer eine ausgesprochene Eiform, welche an der dem Schmelzbande entgegengesetzten Seite eine Anzahl sehr charakteristischer, flacher Undulationen zeigt. Die Oberfläche der Dentinsubstanz zeigt ferner immer eine sehr ausgeprägte Längsriefung und der Cementbeleg löst sich immer sehr leicht von der Dentinsubstanz ab.

Hiermit verglichen zeigt das Bruchstück aus dem Wirtatobel eine ganze Reihe abweichender Charaktere. Abgesehen von der auffallenden Zersplitterung und dem gänzlichen Schwund des Schmelzbandes ist der Querschnitt, wie schon erwähnt, ein an der Innenseite etwas abgeflachtes Oval, welches keine Undulirung zeigt. Die Riefung der Oberfläche der Zahnsubstanz ist nur sehr schwach und der Cementbeleg haftet ungemein fest der Zahnsubstanz an, so dass es kaum gelingt, denselben künstlich abzusprengen. Durch alle diese Abweichungen von dem typischen und genau bekannten Baue der oberen Stosszähne von M. angustidens nähert sich aber das vorliegende Fragment andererseits

dem M. tapiroïdes. Allerdings sind leider die oberen Stosszähne dieser Art nur sehr unvollständig bekannt und die diesbezüglichen Angaben von Schinz, Lartet, Biedermann und H. v. Meyer beziehen sich meist auf Fragmente von Stosszähnen, die von Jugendformen stammen. Soweit indess diese Angaben reichen, passen sie gut auf das vorliegende Fragment vom Wirtatobel, welches sonach wahrscheinlich von M. tapiroïdes Cuv. stammen dürfte. Hoffen wir, dass weitere Arbeiten an der Fundstelle auch Reste von Mahlzähnen fördern und uns die erwünschte Sicherheit der Bestimmung ermöglichen werden, die bekanntlich bei isolirten Stosszähnen immer eine etwas schwierige Sache ist.

Im Falle einer sicheren Bestimmung erscheint dann der vorliegende Rest sehr geeignet, die Kenntniss der Art M. tapiroïdes wesentlich zu fördern, insofern, als er zeigt, dass das charakteristische Schmelzband bei dieser Art im höheren Alter schwindet. Die Kenntniss dieses Umstandes erscheint bei einiger Ueberlegung als sehr wichtig, da sie unter Umständen eine nicht unbedenkliche Fehlerquelle eliminirt. Hätte man es z. B. mit einem Fragmente desselben Zahnes aus noch grösserer Nähe an der Alveole als das vorliegende zu thun, dann wäre das Schmelzband schon gänzlich geschwunden, und man müsste nach dem heutigen Stande der Kenntnisse auf eine der geologisch jüngeren, obermiocanen Mastodonarten schliessen, bei denen das Schmelzband bekanntlich fehlt. Nun ist aber die Kohlenablagerung im Wirtatobel anderweitig durch marine Reste als vom Alter des älteren Miocäns sicher bestimmt. Aus einer das Hangende der Kohle im Wirtatobel bildenden Lettenschichte eitirt Th. Fuchs (Verhandig. d. k. k. geol. R.-A. 1868, pag. 59): Pyrula rusticula Bast., Fusus Burdigalensis Bast., Cancellaria Nystii Hörn., Pholas cylindrica Sow., Arca Fichteli Desh. Angesichts dieses Sachverhaltes könnte man leicht in die Lage kommen, das Räthsel reimen zu wollen, dass ein Mastodon vom Typus der jüngeren bereits in einer evident untermiocänen Ablagerung auftrete, und könnte bona fide den Fehler begehen, von Vorläufern der jüngeren Formen zu sprechen.

Dr. V. Uhlig. Ueber das miocane Kohlenfeld von Matra-

Novak im Neograder Comitat in Ungarn.

Der Vortragende hat im Auftrage Sr. Excellenz des Grafen A. Gyürky eine nähere geologische Untersuchung des Kohlenfeldes von Matra-Novak im Neograder Comitat vorgenommen und bespricht die wichtigsten geologischen Ergebnisse dieser Untersuchung. Ausführlichere Mittheilungen über diesen Gegenstand werden im Jahrbuche erfolgen.

C. Frhr. v. Camerlander. Vorlage von Mittheilungen Herrn Dr. Hj. Sjögren's über das transkaspische Naphtagebiet.

Der Vortragende legt vor und bespricht eine ihm von Hj. Sjögren, derzeit in Baků, zur Veröffentlichung in unserem Jahrbuche (1. Heft des neuen Jahrganges) eingesendete Arbeit, in welcher Beobachtungen aus dem Gebiete östlich vom Kaspischen Meere mitgetheilt werden. Dieselben beziehen sich zunächst auf Theile des Gebirgszuges, der vom Kuba dag bei der Hafenstadt Krasnowodsk, wo Tietze 1875 Beobachtungen sammelte, über den Kurjanin Kari und Koscha seira sich erstreckt, im Gr. Balchan seine höchste Erhebung mit 1817 Meter erreicht und über den Kl. Balchan sich noch weiter nach SO. fortsetzt.

Hier werden Daten zur Kenntniss des Gr. Balchan gegeben, dessen imposante Formen Sjögren auf den stockwerkartigen Wechsel von Kalkpartien (fast horizontal geschichtet und in verticalen Wänden abgesondert) und sanft geböschten Mergellagen zurückführt. Das Alter des Complexes wird als cretacisch angenommen und hiermit Tietze's Ansicht von dem jurassischen Alter des Kuba dag und Sievers' Auffindung glaukonitischer Sandsteine in der Koscha seira in Zusammen-

hang gebracht.

Von den drei grossen, südlich hiervon gelegenen transkaspischen Naphtavorkommen bespricht Sjögren jene der Neftjanaja gora und des Buja dagh. Es sind Hügelzüge, die, 83, resp. 150 Meter aus der Salzwüste aufragend, aus antiklinal aufgebauten Miocänthonen und -Sandsteinen bestehen. Die Naphta-, wie auch die Salz- und Gasquellen entspringen durchwegs am Kamme des Gebirges. In dem Nachweise, dass auch diese Petroleumvorkommnisse an eine Antiklinallinie gebunden sind, liegt eine neuerliche Bestätigung dieses auch für die Karpathen erkannten Gesetzes. Bezüglich aller Details sei auf die in Kürze erscheinende Arbeit verwiesen. Hier werden die verschiedenen Gasquellen (mit Temperaturen bis zu + 54°) geschildert, die Mündungen der Naphtaquellen in Asphaltkegeln mit einer "somma"-artigen Ringzone, endlich die vielfachen Erosionserscheinungen, wie die 25 Meter aus dem Thon aufragenden Sandsteinpallisaden, die durch den Wechsel beider Schichten gebildeten Rfeiler, der sich vollziehende Durchbruch einer Wasserscheide durch rückwirkende Erosion etc.

Skizzen und Profile erläutern die Beobachtungen. Zugleich theilt der Vortragende einen ihm von Sjögren zugekommenen Bericht über chemisch-petrographische Untersuchungen des von den Schlammvulcanen bei Baku geförderten Schlammes mit. Dieser Bericht wird in einer der

nächsten Nummern der Verhandlungen erscheinen.

Georg Geyer. Bericht über die geologischen Aufnahmen auf dem Blatte Kirchdorf in Oberösterreich.

Der Genannte, welcher im Laufe des Sommers 1886 mit der Aufnahme jenes Theiles der Blätter Liezen und Kirchdorf betraut worden war, welcher im W., resp. S. von der Reichsstrasse Windischgarsten-Kirchdorf umgrenzt wird, knüpfte an die Vorlage der colorirten Karte einen kurzen Bericht über die tektonischen und stratigraphischen Verhältnisse des Gebietes an, wie selbe schon zum Theil in einem Reisebericht (Verhandlungen 1886, Nr. 10, pag. 247) dargestellt wurden.

Der tektonische Aufbau des in Rede stehenden Terrains erwies sich verhältnissmässig einfach und beruht auf einer Zerstücklung in eine Reihe schmaler, fast ausnahmslos nach S. fallender Längsschollen des vorherrschenden Hauptdolomits, welchem grössere Massen lichter rhätischer Kalke und jurassischer Denudationsreliete aufgelagert sind, während in den tiefen Aufbrüchen Reingrabener Schiefer, Lunzer Sandstein und Opponitzer Kalk in langen, schmalen Zügen zu Tage treten.

Aus einem derartigen Aufschluss im Fischbachthale (Hinter Rettenbach) N. von Windischgarsten, und zwar etwa 20 Minuten thalaufwärts,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe: Dr. A. Bittner, Zur Verbreitung der Opponitzer Kalke etc. Verhandlungen 1887, pag. 85.

oberhalb des Jägerhauses und hart am linken Ufer des Baches, wurden in graugelbem, zum Theil späthigem Opponitzer Kalk gesammelt.

Ostrea montis caprilis Klip. Pecten filosus v. Hau. Anomia sp. ind.

Legt man an dieser Stelle ein Profil nach S. quer über die "Steinwand", so zeigen sich im Liegenden Aufschlüsse von Reingrabener Schiefer und Lunzer Sandstein, im Hangenden dagegen folgen mit schwach südlichem Einfallen Hauptdolomit und darüber ein dichter, fast rein weisser, flach muschelig brechender, sehr reiner Kalk, derart, dass dessen Auflagerung auf dem Hauptdolomit sowohl auf der N.-, als auch auf der S.-Seite deutlich aufgeschlossen ist. Dieser Kalk verbindet sich nächst der Mayr-Alpe direct mit der Kalkmasse des Sengsengebirges, so dass auch die letztere als Hangendes des Hauptdolomits und daher wohl als rhätisch bezeichnet werden muss.

In dem Gebiete nördlich vom Sengsengebirge gegen das Vorland zu treten rhätische Schichten vorwiegend nur in der grauen mergeligkalkigen Entwicklung der Kössener Schichten auf, doch finden sich an mehreren Stellen, bald in höheren, bald in tieferen Lagen derselben, mächtige Bänke dichter weisser Kalke entwickelt, welche, wie der Zug des Gaisbergs bei Molln, mindestens einem Theile der Sengsengebirgskalke entsprechen dürften. Diese Kalkbank wird noch von mergeligen Kössener Schichten unterlagert, je mehr man sich aber in südlicher Richtung dem Hochgebirge nähert, umso mehr dominiren kalkige Gebilde im Hangenden des Hauptdolomits und bei der Feichtaualpe am N.-Abfall des Hohen Nock (1961 Meter) finden sich nur mehr unbedeutende mergelige Einlagen mit

Gervillia inflata Schafh.

Modiola sp.
Arca cf. sinemuriensis Martin.
Cardium rhaeticum Merian.
Schizodus cloacinus Quenst.

und anderen unbestimmbaren Bivalvenresten der Kössener Schichten, bis endlich auf der S.-Seite des Sengsengebirges mergelige Bildungen in diesem Niveau gänzlich verschwunden sind.

#### Literatur-Notizen.

Dr. Hans Reiter. Die Südpolarfrage und ihre Bedeutung für die genetische Gliederung der Erdoberfläche. In der Zeitschr. für wiss. Geogr. Weimar 1887.

Es ist kein Zweifel, dass die Ansichten von Suess über das Antlitz der Erde in Deutschland Schule machen, und dass sich dort die Zahl derjenigen mehrt, welche in demselben Sinne weitere Züge dieses Antlitzes zu entdecken suchen. So schliesst sich auch die vorliegende Schrift als Ergänzung an die Darstellung von Suess an, wonach verschiedene continentale Einheiten existiren, welche sich nicht immer an die conventionellen Begrenzungen der Continente halten, wie dies bei den Einheiten Eurasien und Indo-Afrika der Fall ist. Nordamerika und Südamerika bilden wieder je ein selbstständiges Ganze. Als eine weitere Einheit bespricht nun der Verfasser Australien mit den sich diesem Continent anschliessenden Inseln und neunt dieselbe Australasien.

Dieses Gebiet war von Suess in seinen bisherigen Ausführungen gar nicht berührt worden Der Verfasser sucht nun zu zeigen, dass es das symmetrische Gegenstück zu Südamerika sei. Ganz Neu-Holland erscheint ihm als ein uraltes Land, ein Massiv, welches seit der Mitte der Primärzeit keine wesentlichen Faltungen erfahren hat, sondern nur durch das Auftreten von Brüchen und die Abrasion des Meeres verändert worden ist. Ueber dem Grundgerüst lagern discordant die Tafeln der carbonischtriadischen Decke. Darüber kommt eine cretacische Transgression, über die endlich wiederum discordant der Wüstensandstein als letzte Decke sich ausbreitet. Im Gegensatz dazu zeigen die Neuseeländischen Alpen eine zonale Anordnung und stellen ein einseitig gegen Osten geschobenes Kettengebirge vor, wie es am gegenüberliegenden Rande des pacifischen Oceans durch die Anden repräsentirt wird. Die neuseeländischen Gebirge gehören einem Bogen an, dessen nördlicher Theil mannigfach zerbrochen und unter das Meer versenkt ist. Auf der Nordwestseite Neuseelands setzt sich von Neu-Caledonien ein anderer Bogen über die Luisiaden bis in die Gebirge Neu-Guineas fort, während die von den Neuen Hebriden bis zu den Admiralitätsinseln sich erstreckende, unter Anderem die Salomonsinseln umfassende Inselgruppe wieder einen Bogen bildet. Dieser Doppelbogen wird der papuanische Bogen genannt.

Australien bildet also mit dem ostwärts sich hinziehenden Inselkranze ein grosses Ganze und besteht als Gegenstück von Südamerika aus einer ausgedehnten alten Masse und einem gegen den pacifischen Ocean bogenförmig vordringenden Kettensystem.

In diesem Zusammenhange zwischen bogenförmigen Kettensystemen und dazu gehörigen alten Massen glaubt nun der Verfasser, wie es scheint, eine Art von allgemeinerem Gesetz erblicken zu können, aus dem sich Rückschlüsse über die Beschaffenheit nahezu unbekannter Gebiete ziehen lassen. So construirt er sich die Antarktis als die sechste continentale Einheit. Der Verfasser bespricht dabei zunächst die verschiedenen "über die Natur des unbekannten Südpolarraumes" aufgestellten Ansichten und meint; dass sich in der bisherigen Art durch blosse Berücksichtigung der Eis-, Temperatur- und Luftdruckverhältnisse in den bis jetzt besuchten Gegenden jenes Gebietes die Frage, ob dort ein grösseres Festland existire, nicht lösen lasse. Dagegen lasse sich der Sache durch die tektonisch-stratologische Interpretation beikommen und den Ausgangspunkt dafür findet er in den Erörterungen von E. Suess über die Küstenländer des stillen Oceans. Das Auftreten der zahlreichen Vulcane an den Rändern des genannten Oceans habe Suess in Zusammenhang mit der Tektonik der Küsten zu bringen gewusst. Der von Suess so genannte pacifische Küstentypus bedeutet eine Umrandung der Meeresflächen durch Gebirgsketten. Es liegt nun nahe, sich die Umgebung des pacifischen Oceans auch nach den Südpolargegenden zu nach diesem Typus gebaut zu denken. Die zu solchen Ketten gehörigen Vulcane sind auch schon da. Erebus, Terror, die Ostküste von Victoria-Land, die Balleny-Inseln und manche andere Eilande in jenen Regionen sind vulcanischer Natur. Die Balleny-Inseln stellen gewissermassen einen Fühler vor, der nach den australasiatischen Bögen ausgestreckt wird und auch die Inseln und Küsten, die sich südlich von Amerika befinden, sind eruptiver Natur. Da solche Vulcanberge auf die Anwesenheit von Kettengebirgen deuten, so kann man nicht anders als annehmen, dass zwei mit Vulcanreihen ausgestattete, gegen den pacifischen Ocean vordringende Gebirgsketten dort vorhanden sind, "welche zusammengenommen ein grosses System, das antarktische Kettensystem, bilden".

Wie man sieht, wird auf dieses Kettensystem nur von seiner "Ausstattung" mit Vulcanreihen geschlossen. Das ist der erste Sprung in dieser Beweisführung. Die pacifischen Kettensysteme haben aber in grösserer oder geringerer Entfernung hinter sich Massen, bestehend aus Horsten und Tafeln. Da erscheint es nun wichtig, "dass auch hinter den als Ketten angesprochenen antarktischen Inseln und Küstenländern in dem vielbesprochenen Wilkes-Land sowohl als auch westlich davon, in der Enderby- und Kemp-Insel, Küsten entdeckt worden sind, welche wenigstens nach ihrer Lage und Entfernung von den Kettengebirgen ein Rückland repräsentiren können", analog der brasilianischen Masse hinter den Anden. Es sei dabei gleichgiltig, ob ausgedehnte Partien des unbekannten Centrallandes in die Tiefe gegangen seien oder nicht. Es scheint dem Autor auch gleichgiltig zu sein, ob man von der Geologie von Wilkes-Land, ausser dem Vorkommen von etwas Granit und Sandstein oder von Gneissstückchen im Bauche eines dortigen Pinguin, Genaueres weiss oder nicht. Das ist der zweite grosse Sprung in dieser Beweisführung.

Der Verfasser schreibt, dass die fraglichen Inseln und Küstenländer auch ihrer Ausdehnung nach auf den Namen eines Continents Anspruch machen können. Wäre diese Ausdehnung wirklich bekannt, so bestünde ja die Frage gar nicht, ob um den Südpol herum ein Continent liegt. Es ist also nur der angeblich tektonischen Betrachtungsweise zu danken, dass man an eine solche Ausdehnung glauben kann. Ein Paar vulcanische Gebiete sind in der antarktischen Region vorhanden. Folglich fehlen wohl auch die dazu gehörigen Kettengebirge nicht, und sind diese vorhanden, so gibt es hinter denselben Rückländer mit Horsten und dem übrigen in dem "Antlitz der Erde" dazu gehörigen Apparat. Auf diese Weise würde sich der Nachweis der Antarktis durch die Geographen dem Nachweis des Neptun durch die Astronomen an die Seite stellen lassen. Den Leverrier-Reiter hätten wir schon, es käme nur noch darauf an, den geographischen Galle zu besitzen. Die Frage ist nur, ob der sogenannte tektonische Calcul so zuverlässig ist, wie der astronomische.

Genau besehen, können wir es den Geographen nicht gar so übel nehmen, wenn sie durch gewisse geologische Speculationen zu grösseren Verallgemeinerungen verleitet werden als wünschenswerth ist, denn sie sind vielleicht nicht durchgehends in der Lage zu erkennen, dass diese geologischen Speculationen keineswegs allgemein auf tektonischer Basis aufgebaut, sondern oft rein morphologischer Natur sind, wobei sich die den betreffenden Ausführungen beigefügten geologisch-tektonischen Daten oft nur wie ein mehr oder minder reicher Arabeskenschmuck des ganzen speculativen Gebäudes ausnehmen. Dies gilt schon für manche der besser bekannten Gegenden in Eurasien. (Man lese beispielsweise die Darlegungen von Suess über das angebliche Senkungsfeld des vielgenannten Rieskessels [Antlitz, pag. 259] und frage sich, ob dort der Nachweis erbracht ist, dass dieser Kessel rings von Bruchlinien begrenzt wird, trotzdem Suess dieses Gebiet persönlich studirt hat.) Noch mehr gilt dies natürlich für minder durchforschte Landstriche. Da heisst es dann in vielen Fällen die Speisung der Fünftausend mit sehr wenigen Broten und Fischen bewerkstelligen.

Die Sättigung Vieler scheint allerdings den vorhandenen Anzeichen nach gelungen zu sein, das Bedürfniss nach soliderer Nahrung wird sich indessen doch bald wieder einstellen, namentlich, wenn man so eclatante Fälle, wie den heut besprochenen, vor sich hat, wo die Kost für die Grösse des aufgedeckten Tisches doch etwas gar zu mager

erscheint.

Wir sind die Ersten anzuerkennen (vergl. Verh. geol. R.-A. 1885, pag. 58, den Schluss des Referats), welche grosse Arbeit Suess mit der Besprechung der von ihm angeregten Fragen geleistet hat und die Letzten zu verkennen, dass dadurch eine Anregung gegeben wurde, die, richtig aufgefasst, sehr fruchtbar werden könnte. Nimmt man die Sache aber für etwas Anderes als eine Anregung, nimmt man besonders blosse Vorstellungen für Thatsachen, dann hat man es mit einer grossen Gefahr zu thun, mit einer Gefahr, der besonders die Geographen leicht ausgesetzt scheinen, weil diesen die morphologische Betrachtungsweise, die sich in dem Werke von Suess geltend macht, natürlich von vornherein sehr zusagt. Der neue Richthofen'sche Führer bezeichnet indessen nach unserem Ermessen in präciser Weise die Grenze, bis wohin die geologischmorphologische Methode heute vorzudringen vermochte, ebenso wie die Bahnen, auf denen sie weiter vordringen kann. Was darüber ist, ist vom Uebel, und was davon abweicht, artet leicht in Schöngeisterei aus, das Schlimmste, was einer exacten oder überhaupt jeder Wissenschaft passiren kann.

Höchst bezeichnend für die Wandlung der Ansichten, die sich seit 12 Jahren vollzogen hat, ist es übrigens, dass bei Solchen, welche den Ansichten von Suess zu folgen sich anschicken, heute das Rückland von Kettengebirgen als "altes Massiv" vorausgesetzt wird, während das "Vorland" (in dem von Reiter besprochenen Falle der pacifische Ocean) als eingebrochen und gesenkt gedacht wird, während in der "Entstehung der Alpen" Suess in den Vorländern die alten stauenden Massive und in den Rückländern die Senkungsfelder erblickte. Hatte ich da Unrecht, wenn ich schon bei früheren Gelegenheiten die neueren Ansichten von Suess als mit den älteren Ansichten desselben Autors in vielfachem Widerspruche stehend bezeichnete? Kann man die einen

neben den anderen noch aufrecht erhalten "

Wäre der Autor der hier besprochenen Schrift ein zünftiger Geologe, so hätten wir ihn im Verdachte, ein humorvoller Schalk zu sein, der durch Uebertreibungen gewisse Lehren ad absurdum zu führen beabsichtigt. Er ist aber sicherlich seine Aufgabe mit vollem Ernste angegangen, er hatte ja als Geograph vielleicht keine Veranlassung, sich über alle jene verwickelten Beziehungen aufzuklären und nahm die neuesten Anschauungen für die best begründeten. Der geologische Referent darf sich indessen Andeutungen im Sinne der oben vorgebrachten nicht versagen. Sie hindern nicht, dem Wunsche, den Reiter am Schlusse seiner Ausführungen ausspricht, sehr lebhaft zuzustimmen, dem Wunsche nämlich, es möchte die Lösung der wichtigen Südpolarfrage recht bald in Angriff genommen werden.

(E. Tietze.)

A. Penck. Das Verhältniss des Land- und Wasser-Areals auf der Erdoberfläche. In d. Mitth. d. geogr. Ges. in Wien, 1886.

Auch diese Arbeit läuft zum Schluss auf den Wunsch hinaus, es möchte bald der "weisse Fleck" verschwinden, den die Karten in der Region des Südpols zeigen, da das Verhältniss des Land-Areals zum Wasser-Areal der Erdoberfläche nicht genau ermittelt werden kann, so lange die Vertheilung von Wasser und Land in den Polargegenden und insbesondere in der am wenigsten bekannten antarctischen Region nicht

festgestellt ist.

Der Verfasser sucht nachzuweisen, dass Meeres- und Festlandsräume heute ziemlich scharf von einander getrennt sind, wenn man zu den Festlandsräumen die zunächst den Continenten gelegenen minder tiefen, vom Meere überflutheten Küstenstufen hinzurechnet, und dass unter Berücksichtigung der verschiedenen Höhenstufen, welche die festen Massen einnehmen, das Meer leichter auf Kosten des Landes wachsen kann als umgekehrt das Land auf Kosten des Meeres. Dies sei ein für die Lehre von den Trans-

gressionen "hochwichtiges Ergebniss".

Ziemlich überraschend ist die Vorstellungsweise, welche als Nutzanwendung an dieses Ergebniss angeknüpft wird. Die Transgressionsperioden sollen sich als Zeiten auffassen lassen, in welchen die Höhenunterschiede zwischen den Festlandschollen und den Meerestiefen geringer waren als heute, während andererseits die Festlandsperioden solche sind, in welchen dieser Höhenunterschied gesteigert erscheint. Im letzteren Falle ziehen sich die Meere in die eingesunkenen Tiefen zurück und das Land nimmt an Umfang zu, im anderen Falle wird das Meer durch Erhöhung des Meeresgrundes aus seinen Ufern gedrängt. Wie der Verfasser sich den dabei spielenden Apparat vorstellt, erhellt aus folgendem Satze: "Wird einmal nämlich zugestanden, dass die Meeresräume tief gelegene, die Continente erhabene Schollen der Erkruste bilden" (dies Zugeständniss dürfte allerdings nicht schwer zu erlangen sein), "so ist beiden wahrscheinlich (!) auch eine differente Bewegung zuzuschreiben. Es können sich die Landpfeiler heben oder senken und zugleich kann der Meeresgrund sich vertiefen oder erhöhen". Das wäre also eine richtige Schaukelbewegung und mit dieser überaus einfachen Auffassung könnte man auf manche andere Hypothese verzichten. Jedenfalls scheint der Verfasser jetzt ein energischer Gegner der Lehren zu sein, welche die Veränderlichkeit der Meeresbedeckung von astronomischen und eventuell meteorologischen Factoren (Excentricität der Erdbahn, wechselnde Umdrehungsgeschwindigkeit, Anhäufung von Polareis u. s. w.) abhängig machen wollen, insbesondere aber ist der Meinung von Suess, wonach es verticale Bewegungen des Festen nicht oder doch nicht im continentalen Maassstab gibt, ein Widersacher erwachsen, denn ob sich der feste Meeresgrund hebt und senkt oder blos das Festland oder wie bei der Penck'schen Annahme Beides (wenn auch jedesmal im differenten Sinne), ist für die Theorie der continentalen Hebungen und Senkungen principiell gleichgiltig.

Warum der Verfasser übrigens jener Schaukelbewegung Grenzen setzt, indem er, wie uns scheint, die continentalen Sockel oder Erhebungen im Allgemeinen als örtlich constant betrachtet, warum er nicht bei jenen sich entgegenstehenden Bewegungen auch einmal zugibt, dass dieselben ein Ausmaass erreichen, um das Verhältniss zwischen continentalen Sockeln und Meeresgrund ganz oder doch theilweise umzukehren, ist eigentlich nicht einzusehen. Abgesehen davon käme uns Vieles in den theoretischen Auslassungen des Aufsatzes allerdings bekannt vor, denn die hier entwickelte Theorie ist sonst durchwegs identisch mit der einfachsten und zugleich ausgedehntesten Art der Auffassung der alten Lehre von den continentalen Hebungen und Senkungen. Dass das Wasser in einem Becken steigen und eventuell überlaufen muss, wenn der Grund des Beckens erhöht wird, dass es Stellen der Beckenumgebung inundiren kann, namentlich wenn diese Stellen selbst wieder tiefer gelegt werden, ist ja ganz klar und das haben sich wohl die Vertreter der erwähnten Lehre nie anders vorgestellt. Man hat jene Schaukelbewegungen allerdings wohl meist in grösserer localer Beschränkung wirksam gedacht, während Penck (anders glaube ich seine Darlegung und ihren Zweck nicht verstehen zu können) die Gesammtheit der Continentalmassen als eine gleichsam geschlossene und

durch gemeinsame Bewegungsschicksale ausgezeichnete Einheit hinstellt.

Der radicale Standpunkt des Verfassers ist interessant, da heute selbst Diejenigen, welche der Annahme stellenweiser secularer Hebungen und Senkungen noch nicht entbehren zu können meinen, ausserdem der Möglichkeit Rechnung tragen, dass an der Veränderlichkeit des Meeresspiegels auch Factoren betheiligt sind, welche unabhängig von den Bewegungen der Erdrinde die Vertheilung des Wassers beeinflussen. (E. Tietze.)

Dr. Otto Volger. Das 50jährige Jubiläum der Eiszeitlehre. In den Beilagen der Münchener Allgemeinen Zeitung vom 17. und 18. Februar 1887.

"Die Geschichte der in dem Worte Eiszeit ausgemünzten Lehre ist frühzeitig in bedauerlicher Weise verschleiert und im Laufe des nun dahin geschwundenen halben Jahrhunderts leider noch immer nicht wieder enthüllt worden. Gerade in den jüngsten Monaten hat der Irrthum, durch welchen so bald die Wahrheit getrübt worden war, sich gleichsam als anerkannt Berechtigter hinzustellen gewagt". Es gibt, meint der Verfasser, Leute genug, welchen schon die Frage zu viel scheint, wem das Hauptverdienst bei der Begründung jener Lehre zufalle, aber "die Wahrheit ist kein gleich-

giltiges Wort, Gerechtigkeit ist kein leerer Schall".

Volger weist sodann nach, dass nicht sowohl Agas siz als vielmehr Schimper das Recht der Priorität des Gedankens in diesem Falle gebühre. Schimper war der Meister, Agassiz der Schüler. Der Letztere hat anfänglich sogar gewisse Anregungen falsch aufgefasst. "War ihm doch das Wesen der Blockverschleppung durch die Gletscher noch so fremd geblieben, dass er dieselbe durch eine gleitende Bewegung erklärte, in welche bei der Hebung der Alpen die Blöcke auf der glatten Oberfläche der non in geneigte Lage gelangten Eismassen gerathen seien. So etwas konnte freilich einem Kenner des Eises und seiner bewegenden Kräfte, wie Schimper, nicht widerfahren, der schon in seinen Münchener Vorträgen von 1835/36 diese Kräfte auf das Beste erörtert hatte."

Schimper stand in vielfachem Verkehr mit Agassiz und übermittelte diesem auch das Heft über seine hierher gehörigen Münchener Vorträge, worauf dieser erst eingehender sich mit der Sache befasste. Am 15. Februar 1837 liess Schimper seine Ode: "Die Eiszeit" an die Zuhörer der öffentlichen Vorträge von Agassiz in Neuenburg vertheilen. Seit diesem Zeitpunkte ist erst das Wort Eiszeit in der Welt.

 $(\mathbf{E}, \mathbf{T}.)$ 

Julius Benes. Das Kohlengebiet von Jablongrad in Bosnien. Budapest 1885. Mit einer geol. Specialkarte.

Die ersten geologischen Nachrichten über dieses Gebiet wurden von dem Referenten (Jahrb. geol. R.-A. 1880, pag. 290) gegeben und dabei speciell die Kohle von Uglewik erwähnt, welches Terrain im Jahre 1881 dann auch von Herrn C. Hofmann untersucht wurde. Von dem Verfasser wird nunmehr eine genauere Beschreibung in geologischer Hinsicht insbesondere im Anschluss an die Feststellungen Hofmann's mitgetheilt.

Das Grundgebirge der kohlenführenden Neogenschichten besteht aus Kalken, Sandsteinen und Thonen der Kreide. Die kohlenführenden Süsswasserabsätze liegen unter marinen Schichten der Mediterranstufe. Darüber folgen sarmatische und stellenweise Congerienschichten. Das Kohlenrevier zerfällt in zwei Abtheilungen, eine nördliche und eine südliche. Drei abbauwürdige Flötze sind constatirt. Das Hauptflötz, theilweise durch Zwischenmittel in Unterabtheilungen getrennt, erreicht bei Uglewik eine Mächtigkeit von über 12 Meter. Die Qualität der Kohle von Uglewik ist minder gut als die der Kohle von Priboj. Doch werden beide als zu demselben Niveaus gehörig aufzufassen sein. Die Quantität in dem untersuchten Gebiet ist so bedeutend, dass bei einer Jahreserzeugung von 5 Millionen Metercentner das Vorkommen erst nach 400 Jahren ausgebeutet sein dürfte. (E. T.)

Wirkl. Geh. Rath von Dechen. Vorlage einiger Granatenkrystalle vom Funde auf der Dominsel in Breslau. (Separ. aus den Sitzungsber, der niederrh. Gesellsch. für Natur- und Heilkunde in Bonn. Allgem. Sitzung am 8. November 1886).

Wir verdanken Seiner Excellenz von Dechen, der eben von einer schweren Krankkeit wieder in erfreulichster Weise reconvalescirt, die Zusendung dieses Separatabdruckes für unsere Bibliothek. Der freundliche Leser findet in demselben eine reiche Suite von einschlägigen Daten über Vorkommnisse von Granatkrystallen und Hinweisungen, die geeignet sind, den merkwürdigen Fund von der Dominsel nach allen Seiten zu beleuchten.

E. Hatle. Mineralogische Miscellaneen aus dem naturhistorischen Museum am Joanneum. Mitth. des naturwissensch. Vereins für Steiermark. 1886.

1. Minerale aus den Bergbauen bei Deutsch-Feistritz und Kaltenegg.

Von Kaltenegg werden beschrieben: Anglesit (für Steiermark neu), Cerussit und Pyromorphit. Von Rabenstein, Guggenbach und Thal: Zinkblende, von ersterer Localität flächenreiche Combinationen. Von Guggenbach und Rabenstein werden Ankerit und Greenockit angeführt, der letztere bildet zarte erdige Anflüge auf Zinkblende; er ist für Steiermark neu. Von letzter Localität Bleiglanzkrystalle auf Ankeritdrusen; von ersterer Schwerspath, Markasit und Aragonit.

2 Minerale von Eisenerz, Radmer und Johnsbach.

Hier sind Calcit vom Erzberg, Ankerit, Markasit und Calcit aus der Radmer beschrieben. Aus einem alten Schurfstollen auf dem Zeyringerberge bei Johnsbach kamen dem Museum derbe, sehr feinkörnige Massen von Bournonit zu. Dieses für Steiermark neue Mineral bricht auf den Spatheisensteinlagerstätten in Quarzadern ein und entspricht die Fundstelle dem alten Fahlerzvorkommen. In einer Fussnote bemerkt Hatle, dass das Oberzeiringer "Fahlerz" des Museums ebenfalls die Reactionen des Bournonit zeigt.

3. Minerale der Umgebung von Neuberg.

Ausser den auf den Bergbauen zu Altenberg und Bohnkogel neben Eisenspath einbrechenden Ankerit, Eisenglimmer, Schwefelkies und Kupferkies werden von Altenberg schöne Arsenkieskrystalle, von Altenberg und Bohnkogel Schwerspath, von Steinbauerfels (Arzstein) Fahlerz und Aragonit, vom Arzbachgraben Talk mit Magnesit und endlich von der Schneealpe Raseneisenerz angeführt.

4. Fossile, in Braunkohlen vorkommende Harze.

Im Lignit, der bei Rettenegg nordwestlich von Vorau abgebaut wird, findet sich ein Harz, welches der Retinitgruppe angehört. Nach seinen physikalischen Eigenschaften und seiner chemischen Zusammensetzung ist dieses Harz für Steiermark neu.

Unter älteren Mineralvorräthen des Joanneum fanden sich Harze von Eibiswald und von Urgenthal bei Bruck. Sie werden der Ixolitgruppe zugewiesen. Ein jaulingitartiges Harz stammt von Rosenthal bei Köflach.

5. Varia

Circa dreiviertel Wegstunden nordwestlich von Knittelfeld, am rechten Ingeringuser, knapp an der Strasse nächst der Holzbrückenmühle wurde neuerlich Forcherit
gefunden. Er erscheint da auf Spalten conform der Lagerung des Gneisses, selten in,
die Schichten durchschneidenden, Adern und auch unter der Humusschichte in den
Gneiss bedeckenden Lagen. Die letzteren Vorkommen zeichnen sich gegen die anderen
durch lebhaftere Färbung aus. Grosse Schwefelkieskrystalle fanden sich neuerlich am Kohlberg bei Oberpulsgau und bei Oberdorf im Tragössthale. Im Gamsgraben bei Frohnleiten kommen im Chloritschiefer eingewachsen tafelartige Titanitkrystalle bis zu 1.5 Centimeter Grösse vor.

Der Verfasser ergänzt mit obigen Mittheilungen seine 1885 erschienene Zusammenstellung der Minerale des Herzogthums Steiermark und können wir nur wünschen, dass derartige Fortsetzungen recht oft folgen mögen. (Foullon.)

E. Hatle. Der steirische Mineralog. Anleitung zur Bestimmung der bisher in Steiermark aufgefundenen Minerale mittelst der einfachsten Versuche. Graz 1887.

Der Autor, der sich vielfach bemüht, das Interesse für Mineralogie in weiteren Kreisen zu erwecken und zum Sammeln anzuregen, gibt in dieser Schrift Anleitungen, Minerale selbst zu bestimmen. Er hat sich auf die in Steiermark bisher beobachteten Minerale beschränkt, wodurch es möglich wurde, die Wege, welche zur Erkennung eines Minerals führen, zu vereinfachen. Zur Bestimmung werden sowohl physikalische als auch chemische Eigenschaften benützt, welche in einer Einleitung in leicht fasslicher, präciser Weise charakterisirt sind. Für die Ausführung der Reactionen sind kurze klare Vorschriften gegeben.

Bei den einzelnen Mineralen, zu denen man durch den Schlüssel gelangt, finden sich morphologische, chemische u. a. Angaben, auch ist die Verbreitung in Steiermark

Das Büchelchen kann jeder Gebildete benutzen und wünschen wir ihm den besten Erfolg. (Foullon)

A. Cathrein. Ueber den Proterobas von Leogang. N.

Jahrb. f. Mineralogie etc. 1887, I, S. 113 und 114.

Im Jahre 1883 (Bd. II, S. 183-185, Referat diese Verhandlungen, 1883, S. 282) beschrieb der Autor ein Gestein, welches er bei Leogang im Seebach als Geschiebe auffand. Anstehend konnte es der Schneebedeckung wegen damals nicht gefunden werden, es wurde für eruptiv gehalten und seiner Zusammensetzung nach als Proterobas bezeichnet.

Bei nun neuerlich erfolgter Begehung des Terrains auch auf Tiroler Seite stellt sich heraus, dass das Gestein ziemlich verbreitet ist; es wurde an dem Trattenbach bald anstehend gefunden und konnte aus den Lagerungsverhaltnissen, sowie am Contact mit den Wildschönauer Schiefern nachgewiesen werden, dass das Proterobas ähnliche Gestein eine krystallinische Einlagerung der genannten Schiefer bildet. (Foullon.)

P. Janasch. Ueber das Vorkommen von Strontian im Henlandit. Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch. Jahrg. XX, 1887, S. 346—349.

In Henlanditen von Andreasberg, Fassathal, Berufjord und Teigarhorn wurde ein Strontiangehalt von 3.65-0.35 Procent nachgewiesen. In jenem aus dem Fassathale (Foullon.) 1.60 Procent.

A. Schmidt. Mittheilungen über ungarische Mineralvorkommen. Groth's Zeitschrift f. Mineralogie etc. Bd. XII, 1886, S. 97—116, Tafel IV.

1. Hypersthen vom Berge Pokhaus (bei Schemnitz). In einem grobkörnigen Augit-Andesit der angeführten Localität treten in einer dunklen Grundmasse Feldspathe und augitähnliche Hypersthene in Form grösserer Krystalle auf. Auch die Grundmasse ist reich an Hypersthen, während Augit ganz fehlt. Es wurden folgende Formen beobachtet: a (100), b (010), c (001), m (110), n (210), e (124). Die optische Orientirung entspricht dem rhombischen System, der Pleochroismus ist stark, die Absorption nicht gering. Die Flächen der Krystalle sind sehr angegriffen, die Krystalle rissig, reich an Magnetiteinschlüssen, seltener sind solche von farblosen Mikrolithen,

Es wurden 71 Dünnschliffe von Schemnitzer Augit-Andesiten durchgesehen und davon enthielten 48 Procent sicher Hypersthen, in 35 Procent ist er wahrscheinlich vorhanden und nur in 17 Procent konnte er nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden. Es ist nach dem Vergleiche der Localitäten, an welchen die hypersthenführenden Gesteine vorkommen, wahrscheinlich, dass die Hypersthen-Andesite im ganzen Terrain verbreitet sind.

2. Grasgrüner Augit von Kremnitz. Derselbe stammt aus einem mittelkörnigen Hornblende Andesit des Sohler Grundes. Es wurden folgende Formen beobachtet : a (100), b (010), m (110), s (111), untergeordnet wahrscheinlich o (221), c (001) und c (021). Zwillinge sind häufig. Auslöschungsschiefe =  $49^{\circ}38'$ . Auch die Grösse des Axenwinkels wurde gemessen. Der Thonerdegehalt dieses Augits ist gering.

3. Mineralien vom Zipser Comitat in Oberungarn. Arsenkies von der Bindt. Die Krystalle sind in einer graulichen, harten, talkig-thonigen Masse eingebettet, welche von Quarzadern und Knoten durchsetzt ist. Beim Zerschlagen fallen die bis 1.5 Centimeter grossen Krystalle leicht heraus, gewöhnlich sind mehrere Individuen verwachsen. Die nach der a-Axe verlängerten Krystalle weisen folgende Formen auf: n(012), m(110), d(101), q(011). Zwillinge kommen nach beiden bekannten Gesetzen vor. Nach Loczka's Analyse entspricht die Zusammensetzung ziemlich gut der Formel Fe As S.

Turmalin von ebenda. Am Contact zwischen grossblätterigem Calcit und dunkel-erbsengelbem Siderit (der wasserklare, an beiden Enden avsgebildete Quarzkryställchen enthält) erscheint graulicher Quarz, in welchem lange, dünne Turmalin-

krystalle eingewachsen sind. Beobachtet wurden  $s(11\bar{2}0)$  und  $R(10\bar{1}1)$ .

Am Calcit kommen neben R 3 und  $-\frac{1}{2}R$  ein Skalenoëder vor, das nicht näher bestimmt werden konnte.

Sonst wurden auf der Bindt noch beobachtet: Zinkblendekrystalle, derber Kupferkies, Fahlerz, Eisenglimmer, Glaskopf, Quarz, Eisenblüthe und kleine Sideritkrystalle.

In der Nähe der Bindt liegt südlich von derselben das Bergbauterrain von Klein-Hnilecz. Nach Angabe des Herrn Bergverwalters Rakus kamen einmal in den Höhlungen einer Limonitstufe Barytkrystalle vor. Sie sind dem Wolnyn von Rosenau sehr ähnlich, weichen aber in der Combination mehrfach von diesem ab. Neben einer grossen Anzahl bekannter Formen fand sich auch noch die seltene G(013) und eine neue S(014).

Es werden noch folgende Minerale von dieser Localität angeführt und beschrieben: Aragonit, Quarz, Pyrit und meist milchweisser Baryt von gewöhnlicher

Combination.

132

Von Kotterbach stammt ein interessantes Calcitvorkommen. Die ursprünglich von den Formen R3 und R begrenzten Krystalle zeigen einen Ueberzug, aus winzigen Pyritkryställchen bestehend, auf den Flächen. Nach weiterer Zufuhr von kohlensaurem Kalk wechselte der Habitus der fortwachsenden Krystalle, welcher nun ein prismatischer wurde, indem ein sehr steiles, sich der Grenzform  $\infty R$  näherndes Skalenoëder dominirt. Die Enden begrenzen jetzt  $-\frac{1}{2}R$ ,  $-\frac{4}{5}R$ , das Skalenoëder  $R\frac{5}{3}$ , an das sich das oben erwähnte steile, der Grenzform  $\infty R$  genäherte, mit gekrümmten und gestörten Flächen anschliesst. Auch in der Zone der negativen Rhomboëder folgt ein sehr steiles solches, das einmal als -14R bestimmt werden konnte.

Weiters sind in Kotterbach beobachtet: weisser Baryt mit den Formen c(001), m(110), d(102), o(0|1), b(010) und r(112), denen sich untergeordnet oder auch nur angedeutet noch einige andere anschliessen. Ferner Siderit mit Braunspath und

durch Erzeinschlüsse graulich-violett gefärbte Quarzkrystalle.

Mit Siderit kommen in Zsakarócz, Quarz, im Nebengestein Pyrit, derbes Fahlerz und Kupferkies vor. Verwitterte Stufen bestehen aus blätterigem Braunspath, während ein Theil noch unveränderter Siderit ist. Häufig ist hier Hämatit, grösstentheils schon in Eisenoxydbydrat umgewandelt.

Aus den aufgelassenen Gruben von Helczmanocz wäre Antimonit von Neu-Georgi zu erwähnen. Von verschiedenen Gruben sind Quarz, Kupferkies, Fahlerz,

Malachit u. a. Vorkommen angeführt.

In einem quarzigen Gestein von Prakkendorf sind kleine Magnetitoktaëder derart abgelagert, dass die Structur einigermassen gneissartig wird. Magnetit findet sich auch in Svedler. Von Svinska stammen in Limonit umgewandelte Pyritgruppen mannigfacher Verwachsung. Bei Jekelsdorf finden sich im Schiefer Adern von Asbest, in Quarzgängen Eisenglimmer und Epidot.

4. Arsenopyrit, angeblich von Klenócz, Gömörer Comitat. Auf derbem Quarz fand sich eine Ablagerung von verwittertem, derbem Fahlerz und in diesem einge-

wachsen einige Arsenopyritkrystalle.

5. Smithsonit und Arsenopyrit von Csetnek, Gömörer Comitat. Aus der im Jahre 1883 eröffneten Galmeigrube stammt eine Stufe, die hauptsächlich aus zelligem, graulichem, kleinkrystallinischem, krustenförmigem Smithsonit besteht. Herr Loczka wies ausser Zink noch Blei und Eisen nach. Der Arsenkies ist prismatisch, es sind dicht verwachsene Krystalle. Der Bergbau steht seit 1885 wieder.

(Foullon.)

Nr. 4

# R. Riechelmann. Datolith von der Seisseralpe. Groth's Zeitschr. f. Krystallog. etc. Bd. XII. 1887, S. 436-438.

An vom mineralogischen Institut der Universität Strassburg erworbenen Stufen von der Seisseralpe kommen neben blätterigem Apophyllit und fleischrothem Analeim, zahlreiche grünlichweisse, bis wasserhelle Datolithkrystalle vor. Sie sind bis  $1^1/_2$  Centimeter lang und ist ihr Habitus ähnlich jenem, wie er von Lévy beschrieben wurde.

Nach der Aufstellung von Rammelsberg wurden folgende Formen beobachtet: a(100), M(0+1), c(001), m(120), g(110),  $e(\overline{1}11)$ ,  $\lambda(\overline{3}22)$ ,  $l(\overline{2}21)$ , n(122), x(101),  $\lambda(\overline{5}22)$ , o(021), u(201),  $B(\overline{1}42)$ , N(123) und g(113). Die sechs zuletzt angeführten Formen wären für das Vorkommen dieser Localität neu. Viele der untersuchten Krystalle sind tafelförmig nach x(101). (Foullon.)





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 15. März 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: G. C. Laube. Notiz über eine Biegung des Muskowitgneisses bei Kaaden. A. Rzehak. Die Foraminiferenfauna des Oligocänthones von Nikoltschitz. E. Palla. Zur Frage der Palmennatur der Cyperites ähnlichen Reste der Höttinger Breccie. — Vorträge: Albr. Penck. Die Höttinger Breccie. F. Teller. Die Aequivalente der dunklen Orthocerenkalke des Kok im Bereiche der Silurbildungen der Ostkarawanken. — Literatur-Notizen: J. V. Rohon und K. A. v. Zittel.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

## Eingesendete Mittheilungen.

Gustav C. Laube. Notiz über eine eigenthümliche Biegung des Muskowitgneisses auf der Ruine Hassenstein bei Kaaden.

Die Ruine Hassenstein, 7.5 Kilometer nördlich von Kaaden, liegt auf dünnplattigem, fast senkrecht stehendem Muskowitgneiss. Wie bei allen derartigen alten Bauten ist das Mauerwerk unmittelbar auf den Felsengrund aufgesetzt. Eine im Schlosshofe der Ruine ausgehende Felsenpartie zeigt eine Eigenthümlichkeit, die mir von anderen Orten nicht bekannt geworden ist. Der unmittelbar unter der Burgmauer liegende Gneiss ist in seinen ausstreichenden Enden wellig hin- und hergebogen, ehe er ebenplattig in die Tiefe geht. Es gewinnt den Anschein, dass diese Stauchung des Gneisses durch die Last des aufruhenden Gemäuers veranlasst worden sei, ich kann mir diesen ganz einzelnen und unter so eigenthümlichen Umständen auftretenden Fall nicht gut anders erklären und glaube, dass er deshalb in Vermerk zu nehmen sei.

Prof. A. Rzehak. Die Foraminiferenfauna des blauen

Oligocanthones von Nikoltschitz in Mähren.

Ein blauer, miocänem Tegel sehr ähnlicher Thon tritt bei Nikoltschitz nur in einer kleinen Partie auf; dieser Thon scheint es gewesen zu sein, in welchem Reuss die kleine, bei E. Suess, Unters. ü. d. Char. d. österr. Tertiärabl. (Sitzgsber. Ak. Wiss. 1866, Bd. LIV, 1. Abth., pag. 122) mitgetheilte Suite von Foraminiferen nachwies. Reuss vermochte nur 11 Formen genau zu bestimmen, und schloss aus zweien derselben, nämlich Cornuspira polygyra Rss. und Sphaeroidina variablis Rss., auf ein mitteloligoeänes Alter des Thones.

Ich habe zu wiederholtenmalen diesen Thon geschlämmt und fand darin ausser Bryozoën, Seeigelstacheln, Ostracoden, kleinen Brachiopoden und Fischresten (Zähnchen, Otolithen, Bruchstücke von Flossenstacheln) eine sehr formenreiche Foraminiferenfauna. Die Gesammtzahl der von mir beobachteten Formen dürfte mindestens 140 betragen; doch musste ein Theil derselben wegen ungenügender Erhaltung vorläufig unberücksichtigt bleiben. Charakterisirt ist die Fauna durch die arten- und individuenreiche Entwicklung der Rotalideen (im weiteren Sinne); Nodosarideen und Cristellarideen sind reich an Arten, aber arm an Individuen. Die Miliolideen sind relativ häufig, aber stets schlecht erhalten. Globigerinen sind reichlich vorhanden, Polymorphinideen dagegen sehr spärlich; von sandig-kieseligen Foraminiferen kommen viele Formen des grünen Thones, über welchen ich kürzlich berichtete, auch hier vor, doch fast stets nur als Seltenheiten. Die Gattungen Nummulites, Orbitoides und Operculina sind nur durch vereinzelte Individuen vertreten.

Im Ganzen wurden folgende Formen constatirt 1):

```
Verneuilina abbreviata m. S.
Biloculina sp. ind. S. s.
Spiroloculina canaliculata d'O. S. s.
                                                   cf. pygmaea Egger. S. s.
                                      Tritaxia aff. indiscreta Brady. S. s.
Miliolina turqida Rss. var. mora-
  vica nov. S.
                                      Bigenerina fallax m. S. s.
                                      Spiroplecta foliacea n. f. S. s.
Miliolina cf. gibba d'O. S.
          cf. oblonga Mt. S.
                                      Gaudryina pupoides d'O. S.
          cf. impressa Rss. S.
                                                  Schwageri n. f. S. s.
          cf. Philippii Rss. S.
                                      Clavulina cf. antipodum Stache. S. s.
         cf. Juliana d'O. S. s.
                                      Bolivina nobilis Htken. S. s.
          cf. suborbicularis d'O. S.s.
                                      Pleurostomella alternansSchwager.S.
Cornuspira cf. involvens. Rss. S. s.
                                                    pupa n f. S. s.
                                      Cassidulina aff. globosa Htken. S. s.
Rhabdammina subdiscreta m. S.
               nodulosa m. S. s.
                                      Lagena laevis Mont. S. s.
Reophax detaliniformis Brady. S. s.
                                               apiculata Rss. S. s.
                                               subformosa n. f. S. s.
        pilulifera Brady. S. s.
                                               cf. strumosa Rss. S. s.
Haplophraqmium subemaciatum n.
                                               striata d'O. S. s.
                    f. S.
                 deforme Andr. S.
                                               hispida Rss. S. s.
                 inaequale n. f. S.
                                               castrensis Schwager var.
                                                 moravica nov. S. s.
Ammodiscus incertus d'O. S.
                      var. Hoernesi
                                      Nodosaria calomorpha Rss. S. s.
                        Karr. S. s.
                                                  longiscata d'O. S. s.
                                           "
                                                  cf. comata Batsch. S. s.
                      (Glomospira)
                                           77
                                                  bactridium Rss. S.
                        charoides
                                                  hectica Gümb. S. s.
                        P. et J. S. s.
Trochammina tenuissima m. S. s.
                                                  consobrina d'O.S.
Cyclammina placenta Rss. var. acu-
                                                                 var. infl.
  tidorsata Htken. S.
                                                                 nov. S.
Plecanium carinatum d'O. S. s.
                                                  elegans d'O. S. s.
           acutum Rss. S. s.
                                                  Astydameia n. f. S.
                                                 pseudorudis n. f. S. s.
           cf. trochus d'O. S. s.
```

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  In dieser Liste bedeutet: H. = häufig, S. = selten, N. s. = nicht selten; S. s. = sehr selten.

```
Nodosaria pseudoscobina n. f. S. s.
           herculea Gümb. S. s.
     22
            gliricauda Gümb. S.
     22
            intermedia Htken. S.
     77
            cf. pungens Rss. S. s.
     33
            cf. acuticauda Rss. S. s.
            cf. inflexa Rss. S. s.
Vaginulina sp. ind. S. s.
Cristellaria rotulata Lam. S. s.
             cultrata Mtf. S. s.
             crassa d'O. S.
             cf. radiata Bornem.
             cf. budensis Htken. S. s.
             excisa Bornem, S. s.
     57
             arcuata d'Orb. S. s.
     77
             Haueri d'Orb. S. s.
             gladius Phil. S. s.
            fragaria Gümb. S. s.
Polymorphina gibba d'Orb. S. s.
             rotundata Bornem, S. s.
Uvigerina pygmaea d'Orb. S. s.
           paucicosta Costa. S. s.
           tenuistriata Rss. S. s.
Globigerina bulloides d'O. H.
Pullenia bulloides d'Orb. S. s.
Discorbina subrugosa n. f. S.
         Laïs n. f. S. s.
     22
         crassa n. f. S. s.
     77
         Circe n. f. S. s.
     99
         cf. elegans Htken.
```

allomorphinoides Rss. S. s.

```
Discorbina cf. Vilardeboana d'Orb.
              S. s.
            orbicularis Perquem. S.
            turbiformis n. f. N. s.
Truncatulina lobatula d'Orb. N. s.
             subrefulgens n. f. N. s.
             Dutemplei d'Orb. var.
      22
              Chryseïs n. f. H.
     22
             Lucilla n. f. N. s.
             costata Htken. S. s.
             aff. Ungeri d'Orb. S.
     99
             gracillima n. f. N. s.
             amphisyliensis Andr.
             granosa Htken. N. s.
             ammonoides Brady
                (von Reuss) S. s.
Pulvinulina Schreibersi d'Orb. S. s.
            subumbonata n. f. S.
            pygmaea Htken. S. s.
     23
            cf. bimmamata Gümb.
            cf. rotula Kaufm. S. s.
            cf. nana Rss. S. s.
Rotalia Soldanii d'Orb. N. s.
        lithothamnica Uhlig. N. s.
        pseudo-Soldanii n. f. S.
        cf. calcar d'Orb. S. s.
Operculina pseudodiscoidea n. f. S. s.
Nummulites budensis Htken. S. s.
Orbitoides cf. stellata d'Arch. S. s.
```

Von den 11 von Reuss bestimmten, bei Suess (l. c.) angeführten Formen lassen sich nur 4 berücksichtigen, da von den übrigen weder eine Beschreibung noch eine Abbildung existirt. Von diesen 4 Formen ist Cornuspira polygyra Rss. = Ammodiscus incertus d'Orb., Sphaeroidina variabilis Rss. = Sph. anstriaca d'Orb., so dass die beiden Formen durchaus nicht beweisend für ein mitteloligoeänes Alter des Thones sein können. Aber auch die von mir constatirten Formen deuten in ihrer Gesammtheit weniger auf Mittelolicogän, als auf eine etwas tiefere Stufe. Ein grosser Theil der schon bekannten Formen tritt in bartonischen und ligurischen Ablagerungen auf; besonders wichtig in dieser Hinsicht scheinen mir Nodosaria herculea Gümb., Truncatulina granosa Htken., Rotalia lithothamnica Uhlig und einige andere, die aber nur ganz vereinzelt auftreten, wie Nummulites budensis, Orbitoides cf. stellata d'Arch. etc.

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse glaube ich den Schluss ziehen zu dürfen, dass der blaue Thon von Nikoltschitz der ligurischen Stufe angehört. Eduard Palla. Zur Frage der Palmennatur der Cyperites ähnlichen Reste aus der Höttinger Breccie.

In seinem "Beitrag zur Kenntniss der Flora des Kalktuffes und der Kalktuffbreccie von Hötting bei Innsbruck" 1) hat Stur die bisher für Cyperites gehaltenen Monokotylenreste als Palmenblätter angesprochen. In Anbetracht der grossen Wichtigkeit, welche die Entscheidung der Frage, ob wir es hier mit wirklichen Palmenresten zu thun haben, für die Geologie besitzt, hat sich Herr Prof. Penck an Herrn Prof. Wiesner mit dem Ersuchen gewandt, das gesammte Innsbrucker Material an jenen fraglichen Resten einer nochmaligen Untersuchung unterziehen zu lassen. Diese Arbeit wurde von Herrn Prof. Wiesner mir übertragen.

Die Hauptstütze für seine Ansicht sieht Stur in dem Fig. 1

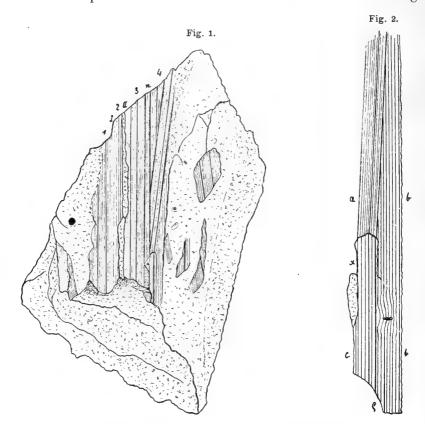

abgebildeten Handstücke 32 der Ferdinandeums-Sammlung von Innsbruck. Stur's Meinung geht dahin, dass dieses Stück den Randtheil eines *Chamaerops*-Fächers darstelle. 1, 2, 3 sollen die Felder des zwei Medianen enthaltenden Randabschnittes, 4 der sich anschliessende nächste (von einem Medianus durchzogene) Abschnitt sein, der durch

<sup>1)</sup> Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band XII, Nr. 2.

die Naht n an [1, 2], 3 angewachsen ist. Eine nähere Betrachtung des Originals belehrt uns jedoch eines anderen. Die einzelnen Felder liegen nicht in gleichem, sondern wie Fig. 3 im Durchschnitte zeigt,

in verschiedenem Niveau, und sind verschieden gegen einander geneigt. Die Trennungslinie I der Felder 1 und 2 dürfte nun wohl kaum einen Mittelnerven darstellen; es sprechen vielmehr mehrere Thatsachen dafür, dass 1 und 2 zwei verschiedene Blätter sind. Es kommt nämlich an den mir vorliegenden Originalien (besonders 32, 33, 51, 40 u. a.) öfters vor, dass zwei



der Längsaxe nach parallele 1) oder fast parallele, aber gegen einander geneigte Blätter sich stellenweise direct berühren, an anderen Stellen aber auseinandertreten oder übereinandergreifen. Es ist klar, dass dann je nach der Art der Berührung, und je nachdem die Blätter an der Berührungslinie gerade oder eingerollt sind, die Berührungsgrenze einen verschiedenen Anblick gewähren wird, wie dies aus den schematischen Zeichnungen der Fig. 5 ohne Weiteres ersichtlich ist. Zugleich erkennt man aber auch, dass man nach Umständen leicht in Versuchung kommen kann, solche Berührungsgrenzen für Mittelnerven zu halten und je nach der Erhabenheit oder Vertiefung, die sich hierbei ergibt, von Unter- oder Oberseite zu sprechen. Dieser Fall kommt bei den Blättern der Höttinger Breccie häufig vor und hat Stur verleitet, solche Berührungsgrenzen für Mediane zu nehmen. Blätter mit einem wahren Mittelnerven kommen nach meinem Dafürhalten vor bei dem Handstücke 5, 33, 40, 56 u. a., wo der Medianus zwar stärker als die Hauptnerven hervortritt, aber bei weitem nicht so stark vertieft oder erhaben ist, wie gewisse Berührungsgrenzen mancher Blätter.

leicht man sich da täuschen kann, ersieht man aus Fig. 4; wären hier nicht glücklicherweise die Stellen r und s entblösst, würde man ohne Weiteres die Blätter 1 und 2 für ein Blatt nehmen, zumal die Neigung beider gegen einander eine unbeträchtliche ist. Aehnliches sieht man bei Handstück 33. Ganz so verhält sich nach meinem Dafürhalten die Sache bei 1 und 2 der Fig. 1; es würde dies dem Schema a der Fig. 5 entsprechen. Das Blatt 2 selbst setzt sich aus zwei Feldern a und a (Fig. 3) zusammen, die wohl auf dieselbe Weise zu erklären sind.



Der Meinung Stur's, dass das Feld 3 im genetischen Zusammenhange mit 2 stehe, kann man nicht beipflichten, da ja 3 doch deutlich von den Feldern 2,  $\alpha$  und  $\beta$ , überwölbt wird. Der Medianus II Stur's ist durchaus nicht ein solcher, sondern eine einfache Abbruchleiste. Das Feld 4 soll nach Stur mittelst der Naht n an 3 angewachsen sein; als besonderer Beweis dient ihm die Nervatur des Feldes 4. Dass bei den Fächerpalmen, speciell bei *Chamaerops*, die Nerven nicht den Trennungsnähten parallel verlaufen, sondern mit diesen einen Winkel bilden, ist richtig; der Winkel jedoch, den die Nerven zweier Blattabschnitte an der Trennungsnaht mit einander einschliessen, wird dann durch die Trennungsnaht halbirt, was bei unserem Handstücke durchaus nicht der Fall ist. Hier

 $<sup>^{\</sup>rm t})$  Es ist sehr bemerkenswerth, dass in der Höttinger Breccie sehr viele Blätter parallel verlaufen.

verlaufen die Nerven des Feldes 4 wohl schief gegen die Linie n; die Nerven des Feldes 3 dagegen verlaufen dieser Linie parallel. Zeigt uns schon diese Thatsache an, dass 3 und 4 nicht zusammengehören können, so wird jeder Zweifel durch den Umstand behoben, dass bei x die scheinbare Naht von einem Blattstücke unterbrochen wird, das sich nahezu senkrecht gegen 3 stellt; die Scheinnaht n ist auch hier nichts anderes als die Trennungsgrenze zweier anstossender Blätter. Was das Feld 4 selbst anbelangt, so ist dieses durchaus kein einheitliches Blatt, sondern mindestens aus vier Blättern gebildet. So sieht man gleich hinter der Stelle x (Fig. 1 und 2), dass hier drei Blätter vorliegen: a und das etwas höher liegende b, deren Nerven gegen einander geneigt sind, und das über a und b liegende Blattstück c; die Grenze zwischen b und c, die anfangs ganz deutlich sichtbar ist, wird nach vorne zu (ρ) gänzlich verwischt, so dass beide ein Blatt darzustellen scheinen. Auch oben kann man aus der Nervatur beobachten, dass hier das Feld 4 aus mindestens zwei Blättern gebildet ist.

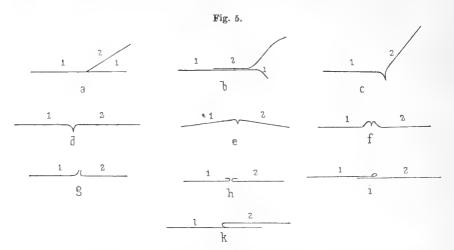

Stur bemerkt überdies die Verbindung der Parallelnerven durch schiefe Quernerven. Ich konnte dieselben nicht mit Sicherheit wahrnehmen. Ihr Auftreten würde bei versteinerten Blättern nichts zur Entscheidung beitragen; denn Quernerven können fast bei jeder Monokotylenfamilie mit parallelnervigen Blättern fast gänzlich fehlen oder in grosser Anzahl vorhanden sein, und dann die Parallelnerven gerade oder schief verbinden.

Wir sehen also bei genauerer Betrachtung des für Stur wichtigsten-Belegoriginals, dass wir nicht im mindesten berechtigt sind, an der Hand dieses Stückes, demzufolge Stur sämmtliche Cyperites ähnliche Reste der Höttinger Breccie für Palmenreste erklärte, zu schliessen, dass wir es wirklich mit einer Palme, beziehungsweise einer Chamaerops zu thun haben; dies aus den anderen Handstücken 1) zu schliessen, ist umsoweniger erlaubt, als hier die Blätter meist isolirt vorkommen. Auf die

<sup>1)</sup> Wenn bei einigen Handstücken, wie 39 und 41, mehrere Blätter convergiren, so ist dies noch kein Beweis, dass hier ein Palmenfächerblatt vorliegt.

Palmennatur eines versteinerten Blattes können wir nur dann mit Sicherheit schliessen, wenn wir nicht lose, meist parallel gelagerte Blattfragmente vor uns haben, wie es in der Höttinger Breccie der Fall ist, sondern solche Reste, welche deutlich ein Fieder- oder Fächerblatt erkennen lassen, wie die in Heer's "Tertiärflora der Schweiz" abgebildeten Tertiärpalmen. Die Blätter der Höttinger Breccie aber müssen, so lange keine besseren Anhaltspunkte vorhanden sind, als ihre Nervatur, in die Sammelgattung Cyperites gestellt werden. Da sie sich mit den von Heer beschriebenen Arten nicht identificiren lassen, könnte man sie als Cyperites Höttingensis bezeichnen. 1)

Zum Schlusse möchte ich bemerken, dass es wünschenswerth wäre, den Namen Cyperites insoferne weiter aufzufassen, als man aus dem Umstande, dass jedes lineale, mit einem Mittelnerven und parallelen Hauptnerven versehene, nicht weiter bestimmbare Blatt Cyperites genannt wird, nicht mit Nothwendigkeit zu folgern hätte, dass es wirklich einer Cyperacee angehöre. Jeder Systematiker weiss, dass es sehr schwer, in vielen Fällen unmöglich ist, zu entscheiden, ob ein ihm vorliegendes schmales, parallelnerviges Blattfragment einer Juncacee, Cyperacee, Graminee angehöre. (Ich spreche hier nicht von der anatomisch-mikroskopischen Untersuchung.) Um so schwerer wird die Entscheidung bei einem petrificirten derartigen Blatte fallen. Wir können z. B. nicht mit Sicherheit sagen, dass die Blattfragmente der Höttinger Breccie einer Cyperacee angehören. Ebenso gut können sie von einer Juncacee, Graminee, Lilistoren oder einer anderen Monokotylen abstammen, wobei gar nicht der Fall ausgeschlossen ist, dass hier das Blattfragment einer Pflanze aus einer Familie vorliegt, die derzeit nicht mehr existirt. Wir können in dieser Hinsicht nicht vorsichtig genug sein.

Pflanzenphysiol. Institut der Universität Wien, den 2. März 1887.

#### Erklärung der Abbildungen.

- Fig. 1. Handstück 32 in natürlicher Grösse. (Vergl. Stur. A. a. o., pag. 36, Fig. 1 II.) 1, 2, 3, 4 die vier neben einander liegenden Felder, I, II, n die Berührungsgrenzen derselben; bei x die Stelle, wo n durch ein Blattstück unterbrochen erscheint, das sich nahezu senkrecht gegen 3 erhebt.
- Fig. 2. Unterer Theil des Feldes 4, vergrössert. a, b, c die drei Blätter. x wie in Fig. 1.
- Fig. 3. Durchschnitt durch die vier Felder der Fig. 1. Die Zeichen wie in Fig. 1.  $\alpha$  und  $\beta$  die zwei Theile, aus denen sich das Feld 2 zusammensetzt.
- Fig. 4. Drei Blattfragmente vom Handstücke 51. r und s die blossgelegten Theile des Blattes 1.
- Fig. 5. Schematische Darstellung zweier sich berührenden Blätter, die der Längsaxe nach einander parallel sind. 1 und 2 die beiden Blätter. a-k Durchschnittsansichten, die sich aus der verschiedenen Stellung und Beschaffenheit der Blätter ergeben.

<sup>1)</sup> Die von mir untersuchten Blätter besitzen, wie Stur richtig hervorhebt, alle dieselbe Nervatur.

#### Vorträge.

Albrecht Penck. Die Höttinger Breccie.

Die Höttinger Breccie ist früher bereits zu mehreren Malen der Gegenstand eingehender Beschreibungen gewesen, aber erst in neuerer Zeit, seitdem unter ihr Moränen aufgefunden worden sind, hat sich allgemeineres Interesse an diese merkwürdige Ablagerung geknüpft. 1) Wiederholte stratigraphische Untersuchungen erwiesen auf das deutlichste den Connex der Breccie mit Moränen, dieselbe wurde deswegen als ein Diluvialgebilde bezeichnet, und hiermit stimmt das Ergebniss einer Untersuchung der in der Breccie vorkommenden Pflanzenreste, welche v. Ettingshausen<sup>2</sup>) anstellte, vollkommen überein. Dagegen waren früher schon dieselben Pflanzenreste von Unger3) als tertiäre gedeutet und als solche der geologischen Reichsanstalt vorgelegt werden. 4) In neuerer Zeit endlich hat Stur<sup>6</sup>) abermals die Reste eingehend beschrieben. Nach ihm kann kein Zweifel herrschen, dass dieselben aus einer Ablagerung vom Alter etwa der Oeninger Schichten stammen. Das Gesammtergebniss seiner Untersuchung fasste Stur in folgenden Punkten zusammen (a. a. O. pag. 55 und 56):

Am nördlichen Thalgehänge bei Innsbruck finden sich zwei pe-

trographisch und geologisch verschiedene Ablagerungen:

1. Die Höttinger Breccie, bestehend aus einem Kalktuff und einer gelblichweissen Breccie, welche die als tertiär bestimmten Pflanzenreste enthält. Der Kalktuff erinnert sehr an die dichte Kalkmasse des Leithakalkes und an das Kalkgestein von Oeningen; die Breccie zeigt eine grosse Analogie mit jenen conglomeratischen Leithakalken, in welchen W. Haidinger das Vorkommen der hohlen Geschiebe beobachtet hat.

2. Die "rothe Breccie", einen Tegel mit Pinus montana überlagernd und im Hangenden von Moränen auftretend, also eine interglaciale Bildung, welche sonach weit jünger als der weisslich gelbe Kalktuff und die Breccie von Hötting wäre. In dieser Breccie sollen Pflanzenreste fehlen.

"Ueber das Verhältniss der "rothen Breccie" zum weisslich gelben Kalktuffe und der zugehörigen Breccie bei Hötting ist vorläufig nichts entscheidendes bekannt, da nach mündlichen Mittheilungen von den Schriftstellern, welche über diesen Gegenstand geschrieben haben, nur Professor Pichler und Dr. Blaas die Fundstelle der Höttinger Breccie bisher bekannt geworden war.

Die Lagerungsverhältnisse der Höttinger Kalktuffbreccie müssen daher, der hier mitgetheilten Anschauung entsprechend, erst festgestellt werden."

¹) Vergl. hierzu Penck, Vergletscherung der Deutschen Alpen. 1882, pag. 228; hier die ältere Literatur. August Böhm, die Höttinger Breccie und ihre Beziehungen zu den Glacial-Ablagerungen. Jahrb. der k. k geolog. Reichsanstalt. 1884, pag. 147. Blaas, die Glacialformation im Innthal. Ferdinandeums Zeitschr. IV. Folge, Heft 29, pag. 28, 59, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber die fossile Flora der Höttinger Breccie. Sitzb. Akadem. Wien, I. Abth. Bd. XC 1884, pag. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bei Pichler, Beiträge zur Geognosie Tirols. Ferd. Zeitschr. III. Folge. Heft 9, 1859, pag, 167.

<sup>4)</sup> Jahrb. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Bd. VIII, pag. 367 und 780.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Beitrag zur Kenntniss der Flora des Kalktuffes und der Kalktuffbreccie von Hötting bei Innsbruck. Abh. der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XII, Nr. 2.

Ich habe mich diesen Ansichten von vorneherein nicht auschliessen können. Gerade die Punkte, welche Stur als noch offene bezeichnete, waren damals schon durch eine genaue stratigraphische Untersuchung bekannt, namentlich war das Verhältniss der weissen und rothen Breccie schon gründlich untersucht. Beide zusammen wurden als ein Gestein betrachtet, welches zunächst als Höttinger Conglomerat beschrieben wurde. Ich möchte daher nicht mit Stur nur die eine von beiden als "Höttinger Breccie" bezeichnen, zumal nicht die weisse Breccie, da diese erst weit später bekannt wurde als die rothe, welche einen geschätzten Baustein liefert und frühe schon die Aufmerksamkeit erregte.

Sowohl in der rothen, wie auch in der weissen Breccie sind Pflanzenreste bekannt. Aus der rothen wurden solche von Prinzinger<sup>1</sup> mit grossem Vorbehalte erwähnt, später gedenkt ihrer Pichler<sup>2</sup>) und hebt hervor, Pflanzenabdrücke auch mehr östlich ob der Weiherburg entdeckt zu haben. 3) Ich selbst sammelte in den gelblichen Zwischenlagen des rothen Gesteins undeutliche Laubblätter, sowie Zweigstücke von Coniferen 4), und Blaas fand zahlreiche Pinusnadeln in den Hungerburg-Steinbrüchen. 5) Ausdrücklich hebt ferner Pichler das Vorkommen von Pflanzenresten in der weissen Breccie hervor: "Im Höttinger Graben ist zwischen den Bänken des groben Conglomerates eine Lage von gelblicher und schmutzig-weisslicher Farbe, sie sieht aus, wie ein verhärteter Mörtel, in welchen bald feinerer, bald gröberer Sand eingemengt ward. Hier wurden Pflanzenreste entdeckt." 6) Diese Beobachtung wurde von Blaas bestätigt; er schreibt: "Oben an der Schafhütte in mörtelartigen Zwischenlagen horizontaler Bänke fand Pichler die bekannten Pflanzenabdrücke. Ich selbst sammelte dort, wo wie es scheint, eine sehr reiche Fundstelle in die Tiefe geht, eine Anzahl neuer Species. 47)

Durch stratigraphische Beobachtungen ferner waren Beziehungen der weissen und rothen Höttinger Breccie bekannt. Die weisse Breccie lagert im Mühlauer Graben über der rothen<sup>8</sup>), und Blaas, welcher dies bestätigte, sah keine scharfe Grenze zwischen beiden. 9) Dass aber die rothe Breccie auf Moränen aufruht, und in ihren unteren Partien mit solchen wechsle, wurde von mir 10), Böhm 11), Blaas 12) und Brückner 13) constatirt, und ebenso kenne ich seit langem die Auflagerung der rothen Breccie auf einem zähen Tegel, welche von Böhm 14) und Blaas 15) dann eingehend beschrieben worden ist, dieselbe ist

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1855, Bd. VI, pag. 330.
 Ebenda. 1856, Bd. VII, pag. 737.

s) Beiträge zur Geognosie Tirols. III. Folge. Ferdinandeums Zeitschr. III. Folge, 1863, Heft II, pag. 26.

<sup>4)</sup> a. a. O. pag. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. O. pag. 65.

<sup>6)</sup> a. a. O. 1859, pag. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) a, a, O. pag. 60.

Penck, a. a. O. pag. 230.

Blaas, a. a. O. pag. 67.

<sup>10)</sup> Penck, a. a. O. pag. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Böhm, a. a. O. pag. 148.

<sup>12)</sup> a. a. O. pag. 30.
13) Brückner, Vergletscherung des Salzachgebietes. Geogr. Abhdlg. I, pag. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Böhm, a. a. O. pag. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Verholgn. k k. geolog. Reichsanstalt. 1884, pag. 20; a. a. O. pag. 33.

um so bedeutungsvoller, als Blaas im Tegel Zapfen fand, welche von v. Ettingshausen¹) und von Stur²) als solche von Pinus pumilio beschrieben worden sind. Beim Erscheinen von Stur's Arbeit war also von oben nach unten folgende Schichtenreihe bekannt:

Nr. 5

1. Weisse Breccie mit Fossilresten, die von Stur und Unger als tertiär, von v. Ettingshausen als diluvial gedeutet werden.

2. Rothe Breceie, von Stur, Blaas, Böhm und mir als diluvial erachtet.

3. Tegel mit *Pinus pumilio*, an anderen Stellen Grundmoränen; Schichten also, welche nach ihrem Fossilinhalte für miocäne angesprochen worden sind, treten im Hangenden von Diluvialbildungen auf. Dabei aber lagert die Breccie, wie bereits von Pichler hervorgehoben, vollkommen ungestört, und die Thatsache, dass die weisse Breccie auf der rothen lagert, darf um so weniger als eine nachträgliche Auflagerung gedeutet werden, als sich die Auflagerung nicht längs einer scharfen Grenze vollzieht. <sup>3</sup>)

Unter solchen Verhältnissen war von vorneherein zu vermuthen, dass die Ansichten Stur's an irgend einem Punkte nicht stichhaltig seien. Stur selbst scheint dies gefühlt zu haben, er schreibt (a. a.

O. pag. 56):

"Auch die Möglichkeit wird man leicht zugeben können, dass selbst an der Stelle, wo sich die tertiäre Höttinger Kalktuff- und Breccien-Ablagerung gebildet hatte, die Kalktuff- und Breccienbildung auch in der Interglacialzeit seine Fortsetzung fand; dass also die tertiäre Ablagerung von einer interglacialen weisslich gelblichen Breccienbildung mächtig überlagert wurde, und diese interglaciale auflagerde Breccie

sogar gekritzte Geschiebe thatsächlich enthalten könne."

Stur hält also nicht für ausgeschlossen, dass die pflanzenführenden Höttinger Schichten möglicherweise von der eigentlichen Masse der weissen Breccie überdeckt würden, und dies könnte wirklich der Fall sein, wenn Pichler und Blaas die Fundstelle der Pflanzen nicht genau untersucht hätten. Findet sich doch im Innthale eine Eocänbildung, welche thalaufwärts bis Jenbach zu verfolgen ist; undenkbar wäre also nicht, dass irgendwo am Thalgehänge versteckt sich eine Miocänscholle fände. Mit Spannung sah ich daher einem erneuten Besuche der Höttinger Breccie entgegen, welcher mir April 1886 ermöglicht ward. College Dr. Blaas batte die grosse Freundlichkeit, mich zu dem Fundpunkte der fossilen Pflanzen zu führen, welche mir bis dahin trotz eifrigen Nachforschens in Innsbruck unbekannt geblieben war, und College Wieser begleitete uns auf unserer lehrreichen Wanderung.

Dieselbe führte zu einer äusserst vollständigen Bestätigung der Beobachtungen von Pichler und Blaas. Sobald man längs des Höttinger Grabens wandernd, aus dem "Mittelgebirge" in das eigentliche Gehänge des Innthales eingetreten ist, zertheilt sich der Graben, der Hauptzug steigt nach NNW. an, ein Arm löst sich nach Osten los, und

<sup>&</sup>quot;) v. Ettingshausen, a. a. O. pag. 261. Hier wird irrthümlich als Fundort Ampass angegeben.

Stur, a. a. O. pag. 54.
 Blaas, a. a. O. pag. 67.

am linken Gehänge des letzteren kaum 500 Meter von der Gabelungsstelle befindet sich der Pflanzenfundpunkt in etwa 1200 Meter Meereshöhe. Man sicht hier inmitten der äusserst grobkörnigen, gelegentlich Riesenkonglomerat ähnlichen Breccie zwei im Streichen nicht sonderlich anhaltende feinkörnige Lagen. Es ist dies das Gestein, welches Stur als Kalktuff bezeichnete. In diese Lagen reichen oft kopfgrosse Fragmente hinein, überdies erscheinen diese feinkörnigen Partien auch gelegentlich in Nestern und Linsen mitten in den grobkörnigen, das Bindemittel der einzelnen Hauptdolomitfragmente bildend. Diese feinkörnigen Partien sind es, welche die Höttinger Flora geliefert haben, dieselbe stammt also aus der weissen Breccie und rührt nicht von einer fremden, unter der Breccie verborgenen Gesteinspartie her.

Von der Pflanzenfundstelle lässt sich nun die weisse Breccie in fortlaufenden ununterbrochenen Entblössungen an den Wänden der oberen Verzweigungen des Höttinger Grabens verfolgen und es ist zu bemerken, dass die Pflanzenreste in nahezu derselben Lage der Breccie entgegentreten, in welcher Böhm, Brückner und ich gekritzte Geschiebe fanden 1), die Blaas, Wieser und ich bei unserer gemeinschaftlichen Excursion von Neuem beobachteten und als unzweifelhafte

Gletschersteine erkannten.

Ueberdies aber zeigt der Aufschluss am Pflanzenfundpunkte noch eine überaus wichtige Thatsache. Die Breccie lagert hier unmittelbar auf dem rothen Sandstein des nördlichen Innthalgehänges auf; in der Nähe desselben gesellen sich zu den Kalkfragmenten, aus welchen sie vornehmlich aufgebaut ist, zahlreiche Sandsteinbrocken und dieselben verleihen ihr hier ganz dieselben Charaktere, welche bezeichnend für die rothe Breccie sind; man kann daher hier von einer Ueberlagerung der rothen Breccie durch die weisse reden und braucht, um eine solche zu constatiren, nicht erst den etwas abseits gelegenen Mühlauer Graben aufzusuchen. Endlich aber machte mich Blaas auf einige Vorkommnisse aufmerksam, welche zwischen der Hauptmasse der weissen und rothen Breccie des Höttinger Grabens auftreten und welche hier die im Allgemeinen räumlich getrennten Vorkommnisse derselben verbinden. Da ist zunächst am Rande des Mittelgebirges, am Fusse des eigentlichen Thalgehänges, eine Partie rother Breccie zu erwähnen, welche unmittelbar auf dem Grundgesteine aufruht. Steht man auf derselben, so sieht man hoch über sich die Mauern der weissen Breccie, während man thalwärts auf die Hauptmasse der rothen Breccie herabschaut. Weiter abwärts folgt dann die Moränenpartie, welche ich ausführlich beschrieben habe (Vergletscherung, Taf. II, Fig. 3F). Dieselbe ist stark verfestigt und geht in ein Gestein über, welches von der normalen weissen Breceie nicht zu unterscheiden ist.<sup>2</sup>) Alsbald stellt sich dann das ausgedehnte Lager der rothen Breccie ein, welches sich fast ununterbrochen bis an den Abfall des Mittelgebirges verfolgen lässt. Wollte man auf Grund dieser einzelnen isolirten Aufschlüsse das Verhältniss der rothen und weissen Breccie im Höttinger Graben schildern, so könnte man nur sagen:

') Böhm, a. a. O. pag. 158.

<sup>2)</sup> Vergl. hierzu Böhm, a. a. O. pag. 158, Blaas, a. a. O. pag. 63.

Verhandlungen.

Die unteren Partien der weissen Breccie im Thalgehänge gehen in die rothe Breccie über und dieselbe erstreckt sich bis an den Abfall des Mittelgebirges; in ihrem Liegenden treten zunächst die oben erwähnten Moränen des Höttinger Grabens, welche in ein breccienähnliches Gestein unmerklich übergehen, weiterhin an der Weiherburg abermals Moränen, welche mit der untersten Breccienbank wechsellagern und unweit davon Thone mit Pinus pumilio entgegen. Die Verhältnisse im Höttinger Graben liegen also ebenso wie im Mühlauer Graben, wo deutlich fortlaufende Aufschlüsse die weisse Breccie im Hangenden der rothen zeigen. 1)

Unter solchen Umständen ist nicht daran zu zweifeln, dass die weisse Breccie in das Hangende der rothen und damit über die Moränen der Weiherburg, sowie die Tegel mit Pinus pumilio gehört und damit stimmt die Thatsache bestens überein, dass sie selbst gekritzte Geschiebe führt. Mit diesem Ergebniss einer wiederholten, von verschiedenen Autoren ausgeführten, stratigraphischen Untersuchung nun stehen die Resultate von Stur's Beschreibung der Pflanzenreste von Hötting in unlösbarem Widerspruche und es muss, nachdem eine nochmalige Ueberprüfung aller Lagerungsverhältnisse stattgefunden hat, eine Revision der paläontologischen Bestimmungen als sehr wünschenswerth

bezeichnet werden.

Stur beschreibt aus der Höttinger Breccie vor Allem Reste von Palmen und solche von Lauraceen. Die ersteren vergleicht er mit Chamaerops helvetica Heer, die letzteren bezeichnet er als Actinodaphne Hoettingensis und Actinodaphne Frangula und heht gleich Unger hervor, dass der Erhaltungszustand dieser und der übrigen Pflanzenreste ein recht mangelhafter sei. Ich selbst habe aus diesem Grunde bereits an der Richtigkeit von Unger's früheren Bestimmungen gezweifelt und kann mich eben deshalb auch nicht den Ergebnissen von Stur's Untersuchungen anschliessen. Bestärkt werde ich in dieser Auffassung durch die oben pag. 136 mitgetheilte Untersuchung, welche Herr Palla über die als Chamaerops beschriebenen Reste angestellt hat, und welche ergibt, dass kein Grund vorliegt, dieselben als von Palmen herrührend anzusehen. Damit aber fällt ein sehr wesentlicher Beweis für das tertiäre Alter der Breccie, denn dass die übrigen auf tropische Gattungen bezogenen Fossile auch mit einheimischen identificirt werden können, hat bereits v. Ettingshausen gezeigt. Dieser fasste die als Actinodaphne Hoettingensis beschriebenen Reste als Vertreter einer grossblätterigen Daphne auf, ja man könnte dieselben auch, worauf ich von fachmännischer Seite aufmerksam gemacht werde, auch mit Rhododendron ponticum vergleichen. Actinodaphne Frangula bei Stur erscheint bei Unger als Ulmus Bronni und Carpinus, bei v. Ettingshausen als Rhamnus Frangula. Ein Fossil, welches v. Ettingshausen als Ledum palustre deutete, möchte Stur mit Dalbergia bella vergleichen. In allen diesen letzteren Beispielen liegt, wie Stur besonders in jedem Falle hervorhebt, die Nothwendigkeit zwar nicht vor, beim Vergleiche blos an die einheimischen Gewächse zu denken, aber nachdem die als

<sup>1)</sup> Dadurch berichtigt sich meine Aeusserung: Der Höttinger Graben, welcher die rothe und weisse Breccie durchschneidet, schliesst keinen Connex derselben auf. A. a. O. pag. 230.

Palmen angesehenen Reste nicht auf Palmen bezogen werden können, so entfällt auch jede Veranlassung, an tropische und subtropische Gewächse zu denken. Damit aber fallen die paläontologischen Gründe für das tertiäre Alter der Breecie und löst sich der Widerspruch zwischen paläontologischer und geologischer Altersbestimmung von selbst, ohne dass es nöthig wäre, auf die vielen Fälle hinzuweisen, in welchen die paläophytologische Altersbestimmung einzelner Schichten durch eine geologische Untersuchung als unrichtig erkannt worden ist.

Vielleicht aber trägt ein aus den Lagerungsverhältnissen der Höttinger Breccie entnehmbares Verhältniss dazu bei, die Verschiedenheiten der Genusbestimmungen von Unger, v. Ettingshausen und Stur zu erklären. Die Höttinger Breccie ist ein Schuttkegel von einem Wildbache angehäuft und jene feinkörnige Partie, welche die Pflanzenreste birgt, erinnert weit eher an verfestigten zähen Schlamm, welchen Murgänge herabzuwälzen pflegen, als an den wohlgeschichteten, sichtlich im stehenden Wasser abgesetzten Kalk von Oeningen. Die in ihr enthaltenen Pflanzenreste liegen nicht auf Schichtflächen, sondern durchsetzen das Gestein oft der Quere nach (z. B. die als Actinodaphne angesehenen Reste, sowie auch die als Chamaerops bestimmten) 1); wobei sich vielfach eine parallele Anordnung der einzelnen Formen geltend macht. Dies gilt von den als Chamaerops angesehenen Gräsern, wie auch von der Actinodaphne Hoettingensis. Diese Verhältnisse mahnen lebhaft an die Schleppungen, welche der Pflanzenteppich einer vermurten Wiese aufweist. Ich möchte daher die in der Breccie entgegentretenden Fossile am ehesten als Reste einer Wiesenvegetation ansehen, während man sonst bei paläophytologischen Untersuchungen ganz mit Recht geneigt ist, zuerst eine Waldvegetation beim Vergleiche in Betracht zu ziehen.

F. Teller. Die Aequivalente der dunklen Orthoceren-Kalke des Kok im Bereiche der Silurbildungen der Ost-Karawanken.

In einem früheren Berichte über die Verbreitung und Lagerung der Silurbildungen in den östlichen Karawanken (Verh. d. geol. Reichsanst. 1886, Nr. 11, pag. 267—280) wurde bereits darauf hingewiesen, dass das tiefste Kalkniveau des antiklinalen Aufbruches der Seebergeinsattlung — der zwischen Phylliten mit Grauwackensandstein-Einlagerungen eingeschaltete Bänderkalkcomplex der Kanzel — dem Cardiolahorizonte, also der Stufe  $e_1$  des böhmischen Silurs entsprechen dürfte. Diese Anschauung gründete sich auf das Vorkommen von Cardiolaresten , welche in einem Paralleldurchschnitt zum Seebergprofile, längs des Aufstieges vom Roblek zur Klesche , in dichten Kalksteinschmitzen innerhalb dieser fast durchaus krystallinisch entwickelten Zone von Bänderkalk nachgewiesen werden konnten.

Eine schärfere Begründung erhält diese Altersdeutung durch einen zweiten Fossilfund, der sich in der südwestlichen Fortsetzung des genannten Kalkniveaus, an dem bewaldeten, von mehreren kurzen Gräben durchschnittenen Gehänge zwischen dem Gehöfte Vernik und der Scharkbergereit.

hube ergeben hat.

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  Bereits Unger wies auf dies Verhältniss hin; vergl. Pichler, a. a. O. 1859, pag. 168.

Südlich von dem Gehöfte Vernik streicht eine ziemlich mächtige Lagermasse von hellrauchgrauen, fossilführenden Kalken in den ebenen Thalboden des Kessels von Ober-Seeland aus, welche in den oben citirten Mittheilungen unter der Bezeichnung "Kalkzug von Skuber" besprochen und als südlicher Gegenflügel der sogenannten unteren Riffkalkzone im Nordflügel des Seebergaufbruches, somit als ein Aequivalent von Stache's Kalken der Etage F gedeutet wurde. Im Liegenden dieser Kalke, welche, ebenso wie ihre Aequivalente auf der Höhe des Seeberges, in manchen Lagen einen grossen Reichthum an Crinoiden. Korallen und allerdings durch Verzerrung zumeist stark verunstalteten Brachiopoden aufweisen, gelangt man zunächst in ein Niveau von Phylliten und Grauwackensandsteinen, das ebenfalls im Süd verflächt und innerhalb desselben an eine Einlagerung von dunklen, bituminösen Kalken, in welchen wir den geschilderten Lagerungsverhältnissen zufolge nur ein Stück des Südflügels jenes kalkigen Niveaus erblicken können, dessen Nordflügel im Seebergdurchschnitte als Bänderkalk der Kanzel bezeichnet und dem Cardiolahorizonte parallelisirt wurde. Ausgiebigere Aufschlüsse fehlen hier; entlang der mehrfach sich spaltenden, meist nach kurzem Verlaufe mitten im Walde endigenden Holzfahrwege, welche hier WNW. vom Gehöfte Vernik mit steilem Anstieg an dem Gehänge emporziehen, hat man aber vielfach Gelegenheit, das Gesteinsmaterial dieser Kalkzone eingehender zu studiren. Während im Seebergdurchschnitte und auch noch an der Klesche ein dünnstreifiger. durch reichliche Glimmerbelege auf den Ablösungsflächen ausgezeichneter Bänderkalktypus von meist krystallinischer Ausbildung den Charakter dieser Gesteinszone beherrscht, treten hier bereits dickbankig gegliederte, dichte, einförmig dunkle Kalkgesteine in den Vordergrund. Durch die Verwitterung kommen in diesen dunklen Kalken eigenthümliche, unregelmässig knollige Absonderungsformen zum Vorschein. zugleich sind die Kalke an ihrer Oberfläche mit ockerigen oder eisenschüssigen Rinden überkleidet und man erhält so genau jenes Gesteinsbild, das die cardiolaführenden Ockerkalke aus dem Silur des Fichtelgebirges darbieten, und das in den Südalpen selbst durch den Horizont der dunklen Orthocerenkalke repräsentirt wird, welchen Stache auf dem Kok und später an zahlreichen anderen Punkten des Gailthalergebirges nachgewiesen hat.

Bei dem grossen Fossilreichthum, der diesen Horizont im Gailthalergebirge auszeichnet (vergl. Stache, Ueber die Silurbildungen der Ostalpen etc. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1884, pag. 330—331), durfte man wohl hoffen, dass sich die vorerwähnte petrographische Analogie auch paläontologisch unterstützen lassen werde. In der That fanden sich an einem der oben näher bezeichneten Waldwege in grosser Anzahl lose Platten und Blöcke des geschilderten knollig verwitternden Kalkes, welche neben Crinoidenstielen und vereinzelten Brachiopoden (Orthis spec.) einen überraschenden Reichthum an Orthoceren aufwiesen. Die Erhaltung dieser Reste ist zwar fast durchaus eine so ungünstige, dass eine Bestimmung einzelner Arten schwer durchzuführen sein wird, das Material genügt aber vollauf, um die Uebereinstimmung dieses Horizontes mit den Orthocerenkalken des Kok ausser Zweifel zu setzen.

Die Orthocerenfunde an dem Gehänge oberhalb Vernik sind nun im Zusammenhalte mit dem Vorkommen von Cardiolaresten oberhalb Roblek vollständig ausreichend, die Vertretung der Etage e<sub>1</sub> im Gebiete von Ober-Seeland darzuthun; dieselbe fällt, wie wir gesehen haben, mit dem tiefsten Kalkniveau des Seeberger Aufbruches, dem Bänderkalk der Kanzel, zusammen. Der darüber lagernde Phyllitcomplex ist mit den Bänderkalken stratigraphisch so innig verknüpft, dass man geneigt ist, denselben noch der Etage E einzuverleiben. Die Grenze zwischen dem typischen Obersilur und jenen Gliedern der Schichtfolge, die man etwa als hercynische Schichtgruppe abtrennen könnte, müsste somit an die Basis der unteren Riffkalkzone des Seeberges gelegt werden. Dass diese Abgrenzung für unser Profil eine künstliche ist, geht schon aus den früheren Mittheilungen über die hier vorliegende Schichtenreihe zur Genüge hervor. An eine natürliche Grenze gelangen wir im Profile des Seeberges und den Paralleldurchschnitten erst mit den Hangendschiefern des oberen Korallenkalkes (Storžič, Grintouz, Rusch etc.). Bis an diese Grenze scheint eine lückenlose Entwicklung in der Sedimentbildung geherrscht zu haben und bis in dieses Niveau hinauf reicht auch der tektonisch einheitliche Charakter der Schichtenaufwölbung. Von hier ab folgen nun nach Aussen unmittelbar Ablagerungen des oberen Carbons oder sogar direct die bunten Conglomerate und Breccien des Rothliegenden, welche letzteren in Folge von Längsstörungen, zum Theil auch wohl in Folge ursprünglich schon übergreifender Lagerung an die randlichen Glieder der älteren, die Aufbruchsaxe bildenden Schichtfolge herantreten.

#### Literatur-Notizen.

J. V. Rohon und K. A. v. Zittel. Ueber Conodonten. Sitzungsberichte d. kgl. bayr. Akad. d. Wissensch. Math. phys. Cl.

München 1886, pag. 108-136. Mit 2 Tafeln.

Die sehr unsichere systematische Stellung der zahnartigen Gebilde, welche Pander aus dem russischen Silur als Fischzähne beschrieben und unter dem gemeinsamen Namen Conodonten zusammengefasst hat, regte die Verfasser zu neuen eingehenden Studien über diese Reste an. In Bezug auf die chemische Zusammensetzung dieser Hartgebilde ergab sich zunächst das interessante Resultat, dass dieselben nicht ausschliesslich aus kohlensaurem Kalk bestehen, wie Pander augab, sondern dass sich im Lösungsrückstande neben organischen Substanzen auch Phosphorsäure nachweisen lasse. Die histologische Untersuchung ergab, dass sämmtliche Formen aus parallel geschichteten, übereinander gelagerten kegelförmigen Blättern aufgebaut sind, die zuweilen von äusserst feinen radialen Canälchen durchkreuzt werden. Alle übrigen mikroskopischen Erscheinungen beziehen sich ausschliesslich auf secundäre, durch Fossilisationsprocesse hervorgerufene Gebilde. In der Classe der Fische gibt es keinerlei Zahnbildungen von ähnlichem histologischen Bau. Die Selachierzähne, mit welchen die Conodonten auf Grund morphologischer Merkmale verglichen wurden, haben in Zusammensetzung (Dentin) und Structur nichts mit den Conodonten gemein, ebensowenig die durch ihren zeiligen Bau eigenthümlich charakterisirten Hornzähne der Cyclostomen (Myxine und Petromyzon). Der Vergleich mit Dornen und Stacheln von Crustaceen, auf Grund dessen Harley die Bezeichnung Astacoderma für die Conodonten einzuführen versuchte, erscheint schon deshalb unzutreffend, weil in den untersilurischen Schichten des russisch-baltischen Gouvernements weder Trilobiten, noch sonstige Arthropoden mit den Conodonten zusammen vorkommen. Die Zungenzähne der Gastropoden und die Häckchen an den Armen gewisser Cephalopoden, die ebenfalls zum Vergleich mit den Conodonten herangezogen wurden, können als Chitingebilde nicht ernstlich in Betracht kommen.

Eine geradezu überraschende Aehnlichkeit mit den Conodonten besitzen dagegen schon in der äusseren Gestalt die Kiefergebilde der jetzt lebenden Anneliden und Kieferstücke der in der Ostsee so häufigen Gephyreen-Form Halicryptus spinulosus Sieb. Da sich diese Ueberstimmung, wie eingehende Untersuchungen darthun, auch auf den feineren histologischen Bau dieser Hartgebilde erstreckt, so kommen die Verfasser zu dem Schlusse, dass nicht nur die bereits von Hinde als Annelidenkiefer erkannten Conodonten, sondern sämmtliche unter diesem Namen zusammengefassten Vorkommnisse als verkalkte cuticulare, aus parallelen, übereinander geschichteten Lamellen bestehende Mund- oder Oesophagus-Zähnchen von Würmern zu betrachten sind. Aus der grossen Mannigfaltigkeit der Form lässt sich schliessen, dass die Conodonten von zahlreichen Gattungen und Arten herrühren, dass somit die Küsten der palaeozoischen Meere von einer ansehulichen Menge der verschiedenartigsten Würmer bevölkert waren.

K. A.v. Zittel. 1. Ueber Ceratodus. 2. Ueber vermeintliche Hautschilder fossiler Störe. Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. k. bair. Akad. d. Wiss. München 1886, Heft 2.

In der ersten der beiden vorliegenden Mittheilungen gibt der Verfasser zunächst einen Uebeiblick über die bisher beschriebenen und abgebildeten Ceratoduszähne, insoweit dieselben noch Reste ihrer knöchernen Basis aufweisen, und erläutert daran die Stellung, welche diesen Zähnen im Kiefer zukam. Etwas ausführlicher werden hiebei jene Zahnreste geschildert, die unter dem Namen Ceratodus Kaupi Ay. und C. Guilielmi Plien. bekannt geworden sind.

Mit Rücksicht auf die Untersuchungen Miall's, denen zufolge sich die Gaumenzähne der fossilen Ceratodus-Arten von jenen des Unterkiefers durch grössere Breite und die Entwicklung eines fünften Kammes unterscheiden sollen, hält es der Verfasser für wahrscheinlich, dass die als C. Gwillielmi aufgeführten fünfspaltigen Kammzähne die Gaumenzähne derselben Art darsteller, deren Unterkieferzähne als Ceratodus Kaupi beschrieben worden sind.

Aus diesem Anlasse bespricht der Verfasser auch eingehender jenen merkwürdigen Fischrest aus dem Lettenkohlensandstein des Faulenberges bei Würzburg, der nach Prof. Sandberger's Mittheilung (50. Versammlung der Naturforscher und Aerzte zu München, Amtl. Bericht 1877, pag. 155) von Steindachner und Leydig als Ceratodus bestimmt, von Winkler jedoch später als Coelacanthus giganteus beschrieben wurde. Zittel kommt hiebei zu dem Ergebniss, dass in diesem Reste that-

sächlich die Schwanzflosse eines riesigen Ceratodos vorliege.

Die zweite Mittheilung bezieht sich auf knöcherne Platten und Schilder, welche Pfarrer Probst erst kürzlich aus der Molasse Schwabens bekannt gemacht und mit Hautplatten lebender Störe verglichen hat. Von diesen Resten, die als Accipenser molassicus und A. tuberculosus beschrieben wurden, ist der letztere ident mit den Hautschildern, welche Larrazet aus der Molasse von Sagriès Dept. Gard als Acanthobatis eximia beschrieben hat. Die Schilder beider Arten aber bestehen, wie v. Zittel's histologische Untersuchungen erwiesen haben, nicht aus Knochensubstanz, sondern aus Vasodentin und haben daher mit den rein knöchernen Dermalgebilden der Chondrostei nichts zu thun. A. molassicus und tuberculosus sind Hautschilder von Rochen.

(F. Teller.)



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 29. März 1887.

Inhalt: Todes-Anzeige: F. Fontannes †. — Vorgänge an der Anstalt. Eingesendete Mittheilungen: H. v. Foullon. Ueber die Zusammensetzung einer accessorischen Bestandmasse aus dem Piseker Riesenpegmatit. J. Hockauf. Halotrichit aus dem Vilnösthale in Tirol. — Vorträge: M. Vacek. Ueber einige Pachydermenreste aus den Ligniten von Keutschach. Dr. V. Uhlig. Ueber Neocom vom Gardenazza-Stock. C. v. Camerlander. Aus dem Granitgebiet von Friedeberg. — Literatur-Notizen: W. Waagen. R. D. Oldham. Dr. O. Böttger. A. Cathrein. K. Wichmann. — Einsendungen für die Bibliothek. — Berichtigungen.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

#### Todesanzeige.

#### Francisque Fontannes †.

Am 30. December des vorigen Jahres starb in Lyon im Alter von nur 48 Jahren Herr Francisque Fontannes, einer der tüchtigsten Stratigraphen und Paläontologen Frankreichs, der sich durch seine wissenschaftlichen Leistungen ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. Der Verstorbene, ein Schüler von Dumortier, hatte sich verhältnissmässig ziemlich spät in selbstständigen Arbeiten versucht, aber rasch durch die Gediegenheit seiner Forschungen eine geachtete Stellung unter den Fachgenossen eingenommen. Seine ersten Publicationen galten dem oberen Jura der Ardèche, deren reiche und geologisch wichtige Molluskenfauna erschlossen wurde, dann aber wandte sich Fontannes dem mittleren und oberen Tertiär, namentlich den Vorkommnissen des Rhonebeckens zu, deren sehr verwickelte Verhältnisse ihm grösstentheils ihre Klärung verdanken und deren Fauna durch seine theils neuschaffenden, theils zusammenfassenden Arbeiten näher bekannt wurden. Von sonstigen Schriften mag noch die letzte erwähnt werden, welche der Verfasser kurz vor seinem Tode über die Paludinenschichten Rumäniens veröffentlichte, und welche durch die Beherrschung der schwierigen Literatur, wie durch Bekundung eines scharfen Formensinnes ausgezeichnet ist.

Die ganze Arbeitsrichtung Fontannes' brachte ihn naturgemäss dem Studium unserer Geologen näher, denn sowohl der obere Jura der Ardèche, als das Neogen des Rhonebeckens bieten viele der interessantesten Berührungspunkte mit den österreichischen Ablagerungen gleichen Alters, und das Verständniss der Beziehungen beider ist uns wesentlich durch Fontannes erschlossen worden, dessen Werke

durch dessen genaue Kenntniss der deutschen Sprache und der deutschen

Literatur um so wichtiger für uns geworden sind.

Viele der hiesigen Geologen standen mit Fontannes in wissenschaftlichem Verkehr und manche hatten auch bei den Versammlungen des internationalen Geologencongresses, bei welchen Fontannes als Protokollführer fungirte, Gelegenheit, die liebenswürdige und allbeliebte Persönlichkeit des Verstorbenen kennen zu lernen.

# Vorgänge an der Anstalt.

Die Société Belge de Géologie de Paléontologie et d'Hydrologie zu Brüssel hat in der General-Versammlung vom 26. Februar d. J. den Chefgeologen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Herrn k. k. Oberbergrath Dr. Edmund v. Mojsisovies, zu ihrem Ehrenmitgliede gewählt.

## Eingesendete Mittheilungen.

Heinrich Baron v. Foullon. Ueber die Zusammensetzung einer accessorischen Bestandmasse aus dem Piseker

Riesenpegmatit.

Herr Director E. Döll hat im vorigen Jahre ausführlichere Mittheilungen über einen Riesenpegmatit bei Pisek 1) gemacht und erwähnt, dass bis Ende October 1886 in den seit 1883 im Betriebe stehenden Feldspathbrüchen nur eine einzige "Bestandmasse" vorgefunden wurde. 2) Sie hat die Form eines länglichen Geschiebes, ist 25 Centimeter lang und ungefähr 12 Centimeter breit und dick. Er sagt weiter: "Würde dieselbe nicht vollständig vom Pegmatite umsehlossen gefunden worden sein, so würde sie Jedermann für ein Geschiebe halten. Die dunkelgraue, fast dichte Masse besteht aus Quarz und Feldspath mit schr spärlich eingesprengtem Pyrit und Arsenikkies und ist von einer im Mittel 2 Millimeter dicken, lichtgrauen Verwitterungszone umgeben." Um diese, auf makroskopischer Beurtheilung beruhenden Angaben eventuell zu erweitern, hat mir Herr Director Döll Splitter der Bestandmasse übergeben, die der mikroskopischen Untersuchung zugeführt wurden und deren Resultate die folgenden sind. Zu den bereits erkannten Bestandtheilen kommen noch Augit, Hornblende Magnetit hinzu.

Der wasserklare Quarz bildet gewissermassen den Grund; es ist schwer, seine wirkliche Menge richtig zu schätzen, doch dürfte sie nicht weniger als 40 Procent betragen, 50 Procent jedoch nicht erreichen. Er bildet grössere Körner von sehr unregelmässig lappiger Form, die ganze Umgrenzung der Schnitte verläuft in krummen Linien, ebene Flächen, Kanten u. s. w. fehlen so gut wie ganz. Winzige Poren und Flüssigkeitseinschlüsse sind nicht selten, von letzteren haben manche

eine spontan bewegliche Libelle.

Der Feldspath bildet rundliche Körner, die meist etwas in die Länge gezogen sind, seltener besitzen sie einen prismatischen Habitus

<sup>2</sup>) A. a. O. S. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1886, S. 351-356.

mit abgerundeten Kanten. Die Längsdurchmesser der verschieden grossen Individuen schwanken zwischen 0.03 bis zu 0.25 Millimeter, die Mehrzahl aber hat mittlere Dimensionen von eirea 0.15 bis 0.18 Millimeter. Im Präparat erscheinen diese Körner ziemlich gleichmässig sowohl im Quarz als im Augit und in der Hornblende vertheilt, die meisten sind von den genannten Mineralen umschlossen, der Rest liegt zwischen ihnen. Bei der Beobachtung im gewöhnlichen Lichte glaubt man, in den augitfreien Partien ein gleichmässiges Gemenge ziemlich gleichgrosser Quarz- und Feldspathkörner vor sich zu haben, erst im polarisirten Lichte erkennt man die thatsächlichen Verhältnisse. Der Feldspath ist völlig frisch, farblos und viele Körner zeigen mehr weniger feine Zwillingslamellirung, gehören also einem Plagioklas an. Ob ein Theil der Körner, der keine Zwillingsstreifen zeigt, dem Orthoklas zuzuzählen ist, kann durch die mikroskopische Beurtheilung nicht entschieden werden; ich möchte aber doch glauben, dass auch eine ziemliche Menge Kalifeldspath vorhanden sei. In manchen Schnitten von Quarzindividuen kann man fünfzig und auch mehr solche von Feldspathkörnern zählen, nur wenige der ersteren sind arm an Feldspatheinschlüssen. Demnach überwiegt die Zahl der Feldspathindividuen gegen jene des Quarzes und Augites weit, nicht aber die Substanzmenge, die wohl erst in dritter Linie steht, indem in dieser Hinsicht auf den Quarz der Augit folgt. Auch dieser bildet meist grössere, bis 2 Millimeter lange Individuen, selten sinken die Dimensionen bei einzelnen zu jenen der mittelgrossen Feldspathe herab. Die Substanzmenge mag 30-35 Percent betragen. Von der Form gilt das, was bereits beim Quarz gesagt wurde, es sind lappige, meist stark in die Länge gezogene Körner, deren Continuität durch eingeschlossene Feldspathkörner vielfach unterbrochen wird. Hier sieht man aber doch öfter einzelne Krystallflächen, namentlich Pyramiden. Die Vertheilung des Augits ist eine streifige, oder doch putzenförmige, indem in Gesteinspartien bis 1/2 Centimeter Breite eine starke Anreicherung statthat, worauf eine schmale 1/2-1 Millimeter breite Zone folgt, die arm an Augit ist, ohne dass diese Zonen scharf von einander getrennt wären. Hierbei liegen alle Individuen mit der Hauptachse in der Richtung der Streifung, wodurch eine Art Parallelstructur hervorgerufen wird, der auch die Längsausdehnung vieler Quarzindividuen folgt. Der Feldspath betheiligt sich hieran gar nicht und am Gestein selbst war für das freie Auge davon nichts wahrzunehmen.

Die Farbe des Augites ist die eines lichten Bronzites, wie denn überhaupt der ganze Charakter mehrfach an Bronzit erinnert. Die schiefe Auslöschung lässt aber keinen Zweifel, dass ein gewöhnlicher Augit vorliegt. Einzelne Individuen haben einen diallagartigen Habitus; wieder andere enthalten auf einer Ebene, die parallel (001) zu liegen scheint, zu scharf begrenzten Blättern dicht angehäufte Interpositionen. über deren Natur das Mikroskop keinen Aufschluss gibt. Zwillinge sind selten.

Die Hornblende spielt eine untergeordnete Rolle, die Individuenzahl ist klein und erscheint sie überhaupt nur local. Die Ausbildung ist jener des Augites gleich, nur scheinen hier kleinere Individuen gegen die grösseren vorzuwalten. Die Farbe ist lichtgelbgrün bis tief grünlich-

braun. Mehrfach beobachtet man innerhalb des Augites parallel orientirte Hornblendekörner oder auch umgekehrt. Es ist nicht zu entscheiden, ob da eine parallele Verwachsung vorliegt, oder ein blosses Ineinandergreifen stattfindet, was bei der lappigen Ausbildung beider Mineralien leicht der Fall sein kann.

Zahlreiche Magnetitkörnehen durchschwärmen namentlich die augitreicheren Partien. Dass das Erz wirklich Magnetit sei, ist neben dem Aussehen auf dem Umstand basirt, dass grössere Splitter auf eine empfindliche Magnetnadel einwirken.

Von accessorischen Mineralien wären noch vereinzelte grössere Apatitsäulen und zahlreichere winzige Zirkone zu erwähnen.

In der Verwitterungszone bemerkt man hie und da eine beginnende Veränderung des Augits und eine Infiltration von Eisenoxydhydrat.

Nach der Zusammensetzung wäre diese "Bestandmasse" als Augitgneiss zu bezeichnen, doch ist mir kein solcher bekannt, der sich mit ihr direct identificiren liesse.

#### J. Hockauf. Halotrichit aus dem Vilnösthale in Tirol.

Nahe dem Einflusse der Vilnös in die Eisack, da, wo sich das Vilnösthal zu einer von steilen Wänden begrenzten Schlucht verengt und der Fahrweg vom rechten auf das linke Ufer übergeht, fand Herr Dr. Scharizer im August 1886 Efflorescenzen von Halotrichit, welche sich damals in grosser Menge, als Zersetzungsproduct des darunterliegenden, glimmerhaltigen Thonschiefers und des in letzterem eingesprengten Eisenkieses bildeten. Herr Dr. Scharizer war so freundlich und überliess mir die auf seiner Reise gesammelten Stücke zur näheren Untersuehung, wofür ich ihm meinen Dank ausspreche.

Dieser Halotrichit überzieht den glimmerhaltigen Thonschiefer in traubigen Krusten. Seine Farbe ist weiss, gelblich bis roth. Krystalle wurden nicht bemerkt. Unter dem Mikroskope sieht er erdig und feinpulverig aus. Die Hauptmasse der zusammengebackenen Körnchen bleibt undurchsichtig, nur sporadisch kommen dazwischen kleine, durchsichtige, doppelbrechende Krystallflitterchen vor.

Die specifische Gewichtsbestimmung, mittelst Piknometer und Petroleum ausgeführt, ergab 1.98. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die anhaftenden, mechanisch nicht lostrennbaren Verunreinigungen durch das Muttergestein von geringem, jedoch nicht zu eliminirendem Einflusse auf diese Zahl sind.

Der Halotrichit gibt leicht Wasser ab. Beim Trocknen verliert er seine gelbrothe Farbe und eine grünliche tritt hervor. Mehrere Wasserbestimmungen ergaben nachstehende Resultate:

| Substanzmenge    | Temperatur | in Stunden | Verlust<br>in Procent | Berechnet<br>auf<br>100 Procent |
|------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0.9109 Gramm mit | 100°       | 4          | 24·689                | 27·675                          |
|                  | 280°       | 4          | 37·589                | 42·136                          |
|                  | 320°       | 1          | 37·732                | 42·296                          |
| 0:8504 Gramm mit | 100°       | 6          | 26·682                | 29·319                          |
|                  | 300°       | 3          | 37·700                | 41·507                          |
|                  | 350°       | 2          | 37·888                | 41·715                          |

Die zur Bestimmung des Wassergehaltes verwendeten Substanzmengen sind nachträglich auf den oben angegebenen Procentsatz ihres Rückstandes untersucht worden, so dass eine Berechnung auf 100 Procent Reinsubstanz möglich ist. Leider konnte der sicher höchst geringe Wassergehalt des Rückstandes nicht festgestellt und von dem Gesammt-

procentsatze in Abrechnung gebracht werden.

Der Halotrichit ist leicht zerbröcklich, gibt ein gelbes Pulver, welches von reinem Wasser nur schwer, von angesäuertem langsam aufgelöst wird. Die wässerige Lösung gibt — abgesehen von dem unlöslichen Rückstande — einen gelben Bodensatz, reagirt sauer und enthält den grössten Theil der Schwefelsäure mit Thonerde und Eisen. Der gelbe Bodensatz, mit verdünnter Salzsäure behandelt, gibt nur mehr äusserst geringe Mengen Schwefelsäure. Neben dem Eisen lässt sich stets Mangan nachweisen. Kalk, Magnesia und Kali sind in geringer Menge, Kupfer in minimalen Spuren vorhanden.

Der stets reichliche Rückstand erwies sich unter dem Mikroskope bestehend aus lichten und dunklen Blättehen: Glimmer; — Feldspath ohne Zwillingsstreifung: Orthoklas; — dunklen Körnehen mit deutlichen Umrissen, wahrscheinlich Magnetit; — Quarzkörnehen in variabler

Menge.

Die quantitative Analyse ist nach den gewöhnlichen Methoden ausgeführt worden. Die Substanz wurde mit sehr verdünnter Salzsäure aufgelöst, um den immer vorhandenen, mechanisch nicht abscheidbaren Rückstand nicht mit in die Lösung zu bekommen.

0.8504 Gramm gaben folgende Zahlen:

| I                            | Ia nach Abzug des Rückstandes |
|------------------------------|-------------------------------|
| $SO_3$ = 29.751              | $SO_3$ = 33.030               |
| $(Al\ Fe)_2\ O_3\ =\ 21.361$ | $(Al\ Fe)_2\ O_3\ =\ 23.715$  |
| MnO = 0.559                  | MnO = 0.621                   |
| CaO = 0.423                  | CaO = 0.469                   |
| MgO = 0.092                  | MgO = 0.102                   |
| $H_{2} O$ = 37.888           | $H_2^{\circ}O$ = 42.063       |
| Rückstand = $9.172$          | 100.000                       |
| 99.246                       |                               |

Zur Trennung von Thonerde und Eisen, sowie zum Nachweise etwa vorhandener Alkalien untersuchte Autor neue Substanz 1·306 Gramm, welche nachstehende Werthe lieferte:

|            |    |    |   | II |        |         |
|------------|----|----|---|----|--------|---------|
| $Al_2 O_3$ |    |    |   | =  | 10.283 | Procent |
| $Fe_2 O_3$ |    |    | ٠ | =  | 5.896  | 27      |
| $K_2 O$    |    |    |   | =  | 0.317  | 27      |
| Rückst     | aı | ad |   | =  | 16.692 | 27      |

Aus dem Verhältnisse  $Al_2 O_3 : Fe_2 O_3$  in Analyse II konnte der Zahlenwerth von  $(Al \ Fe)_2 O_3$  (siehe oben I a) in die auf  $Al_2 O_3$  und  $Fe_2 O_3$  separat entfallenden Procente zerlegt werden.

Die Titration auf Eisenoxydul, mit zwei Substanzmengen 0·352 Gramm

und 0.292 Gramm vorgenommen, ergab:

111 1·920 Procent FeO 1·630 "

Mittel 1.775 Procent FeO, welche Zahl bereits auf

rückstandfreies Material bezogen ist.

Führt man nun den auf 100 berechneten Kaligehalt, sowie FeO ein, so erhält man für die Zusammensetzung der Reinsubstanz unseres Halotrichites nachstehende Procentziffern:

| IV Autor, Hal. v. Vilnös | Janovsky, Hal. v. Idria |
|--------------------------|-------------------------|
| $SO_3 = 32.97$           | $SO_3$ = 33.48          |
| $Al_2O_3$ = 15.05        | $Al_2 O_3$ = $10.82$    |
| $Fe_2 O_3$ = 6.66        | $Fe_2 O_3$ = 6.52       |
| FeO = 1.77               | FeO = 4.45              |
| MnO  .  .  =  0.62       | MgO = 2.09              |
| CaO = 0.47               | $H_2O$ = 42.99          |
| MgO = 0.10               | 100.35                  |
| $K_2O$ $= 0.38$          | Volumg. $\cdot = 2.04$  |
| $H_2O$ = 41.98           | 0                       |
| 100.00                   |                         |
| Volumg = 1.98            |                         |

Eine chemische Formel aus den in IV zusammengestellten Procentzahlen abzuleiten, dürfte wohl überflüssig sein. Es handelt sich ja hier um ein mehr minder unreines Zersetzungsproduct von sicher nicht absolut constanter Zusammensetzung. Nach allen angeführten Merkmalen ist das Mineral ein Halotrichit von ähnlicher Constitution, wie der von Idria, welchen Prof. v. Zepharovich im März 1879 beschrieb (Sitzungsb. d. k. Akad. LXXIX). Um dieses zu veranschaulichen, wurde oben neben IV die betreffende, von Prof. Janovsky vorgenommene Analyse des Idrianer Halotrichites angeführt.

Ein mit unserem Vorkommen paragenetisch verwandtes Mineral fand sich vor 30 Jahren bei Nikolsdorf unterhalb Lienz im Pusterthale als Kruste auf einer Glimmerschieferwand. Es bildete sich dort gelegentlich als Zersetzungsproduct und Ausblühung. Prof. v. Barth hat dasselbe im April 1857 (Sitzungsb. d. k. Akad. 24. Bd.) untersucht und dessen chemische Zusammensetzung, wie folgt, angegeben:

| $SO_3$    | ٠ |  |   | ٠ | = | 36.0 |
|-----------|---|--|---|---|---|------|
| $Al_2O_3$ |   |  |   |   |   | 15.8 |
| $H_2O$    |   |  | ٠ |   | = | 48.4 |

Der Unterschied dieses Lienzer Vorkommnisses von dem hier beschriebenen liegt darin, dass in letzterem der Eisengehalt einen bedeutenden Procentsatz erreicht bei gleichbleibender Menge von Thonerde, während der Wassergehalt eine Verminderung aufweist.

Die vorliegende Arbeit habe ich unter gütiger Leitung von Prof. Vorstand Schrauf im mineralogischen Museum der k. k. Wiener Universität ausgeführt, wo auch die beschriebenen Stücke auf bewahrt sind.

#### Vorträge.

M. Vacek. Ueber einige Pachydermenreste aus den Ligniten von Keutschach in Kärnten.

Die genaue Altersbestimmung jener Neogenablagerungen, welche tief in die Alpenthäler eingreifend vielfach als isolirte Lappen einzelne Mulden und Becken füllen, hat seit jeher nicht wenig Schwierigkeiten gemacht, hauptsächlich deshalb, weil man es in der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle mit reinen Süsswasserbildungen zu thun hat, deren organischer Inhalt selten ausreicht zur Feststellung einer sicheren Parallele mit den gleichzeitigen Bildungen des Meeres, auf welche sich die nähere Gliederung des Neogens in erster Linie naturgemäss stützt. Die besten und verlässlichsten Anhaltspunkte in der Altersfrage der neogenen Süsswasserbildungen der Alpen haben noch überall Wirbelthierreste geliefert, welche nicht selten in den Kohlenflötzen derselben sich finden, und es verdient daher jeder neue Fund dieser Art eingehende Beachtung.

Eine kleine derartige Suite, welche aus den Ligniten von Keutschach (südlich des Wörthersees unweit von Klagenfurt) stammt und dem Klagenfurter Museum gehört, wurde auf Veranlassung des Herrn Directors Stur dieser Tage zur näheren Bestimmung eingesendet. Dieselbe enthält Reste von vier Arten von Pachydermen, nämlich von Tapirus, Rhinoceros und zwei verschiedene Arten von Mastodon.

1. Von Tapirus finden sich auf einer Lignitplatte isolirt verstreut eine Anzahl von Zähnen des Obergebisses, von denen besonders der erste und zweite Prämolar der linken Seite, ferner der erste und zweite Molar der rechten Seite, wenigstens im Abdrucke, vollständig erhalten sind. Bau und Form der Kronen lassen an der Bestimmung der Gattung keinen Zweifel. Dagegen macht die Bestimmung der Art wohl Schwierigkeiten wegen der auffallenden Kleinheit der Dimensionen, welche die Tapirzähne von Keutschach zeigen. den besser gekannten fossilen Tapirarten zeigen sich die homologen Zähne der Eppelsheimer Art, Tapirus priscus Kaup., um 1/3, jene des Tapirus arvernensis Cr. et. Job. aus dem Pliocan der Auvergne um gut <sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. grösser als die vorliegenden. Es finden sich wohl in der Literatur zwei fossile Arten von Tapirus angeführt, welche ähnliche kleine Dimensionen zeigen wie die vorliegende Form von Keutschach. Dieselben sind jedoch leider nur sehr unvollständig beschrieben. Einerseits eine Art aus dem Mittelmiocan des Pariser Beckens (Vaumas, Dép. Allier), welche Pomel 1) unter der neuen Bezeichnung Tap. Poirieri einführt und nur auf Grund ihrer Kleinbeit von der Pliocänart der Auvergne trennt. Einen ähnlichen kleinen Tapir erwähnt auch H. v. Meyer<sup>2</sup>) aus der Molasse der Schweiz und tauft ihn wegen seiner Kleinheit neu als Tap. helveticus. Soweit diese dürftigen Daten ein Urtheil zulassen, dürfte die kleine Tapirart ältere Ablagerungen des Miocans charakterisiren als die grossen Tapirarten von Eppelsheim und aus der Auvergne.

¹) Pomel, Mém. pour servir à la géol. et paléont. des terr. tertiaers du dép. de l'Allier. Bull. soc. géol. Fr. 1845—6, 2. sér., III, pag. 368. Vergl. Gervais, Zool. et pal. franç. 2. éd., p. 104.

<sup>2)</sup> H. v. Meyer, Leonh. u. Geinitz, Jahrb. 1840, pag. 584.

- 2. Von Rhinoceros fand sich unter den Resten von Keutschach nur ein isolirter letzter Molar aus dem linken Unterkiefer. Ein Vergleich mit dem homologen Zahne der grösseren Eibis walder Art, welche Peters 1) als Rhinoceros sansaniensis Lart. beschreibt, ergibt die beste Uebereinstimmung. Da aber Rhinoc. sansaniensis der er sten Landfauna des Wiener Beckens angehört, spricht der vorliegende Rest von Keutschach für älteres Miocän.
- 3. Hiermit stimmt ein weiterer isolirter Rest, bestehend aus den beiden letzten Jochen eines drittletzten Molars des linken Unterkiefers von Mastodon tapiroides Cuv., einer Art, die man bisher nur aus den älteren Miocänablagerungen kennt als ständigen Begleiter des Mastodon angustidens Cuv., einer typischen Art der ersten Landfauna des Wiener Beckens.
- 4. Dementgegen liegt aber von demselben Fundorte Keutschach auch ein ziemlich vollständig erhaltener letzter Molar des rechten Unterkiefers von Mastodon longirostris Kaup. vor, einer der typischesten Arten der zweiten, jüngeren Landfauna des Wiener Beckens. An allen Fundorten, von denen man Mastodon longirostris bisher kennt, erscheint derselbe als Begleiter des Hipparion gracile Christ., Dinotherium qiqanteum Kaup. etc. Dagegen ist kein Fall bekannt, in welchem die Art in Gesellschaft der ersten älteren miocänen Landfauna sich gefunden hätte.

Dieser Rest von Mastodon longirostris widerspricht sonach auf das Entschiedenste dem Resultate, welchem man auf Grund drei erst angeführten Reste von Tapirus sp., Rhinoc. sansaniensis und Mast. tapiroides zuneigen müsste, dass nämlich die Lignitablagerung von Keutschach ihrem geologischen Alter nach in das ältere Neogen zu verweisen sei. Bei den äusserst spärlichen Daten, welche über die geologischen Verhältnisse der Localität Keutschach in der Literatur vorliegen, ist es überdies leider sehr schwierig, eine nur halbwegs gegründete Ansicht aufzustellen, welche diesen Widerspruch lösen könnte. Es läge nämlich die Vermuthung nahe, dass an der genannten Localität in nächster Nähe sowohl das ältere als das jüngste Miocän vertreten sei und die zwei bei Keutschach abgebauten Kohlenflötze<sup>2</sup>) von bedeutend verschiedenem geologischen Alter seien.

Dr. Victor Uhlig. Ueber Neocom vom Gardenazza-Stock in Südtirol.

Der Vortragende legt eine Sammlung von Neocomfossilien vom Gardenazza-Stock im Enneberg (Südtirol) vor, welche ihm von Herrn Professor A. v. Klipstein in Giessen zur Untersuchung zugesendet worden war. 3) Die Neocombildungen am Gardenazza, die bei der geologischen Detailaufnahme Südtirols von den Herren Oberbergrath v. Mojsisovics und Prof. R. Hörnes entdeckt wurden, bestehen aus rothen Mergelschiefern in Verbindung mit hellen, kieseligen Mergelkalken, die

Bd. XXX, pag. 31.

2) Vergl. Stur, Neogen im Gebiete der nordöstlichen Alpen, Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. 1855, Bd. XVI, pag. 500.

3) Ausser der Klipstein'schen Sammlung wurden auch kleinere Suiten untersucht, welche das k. k. Hof-Museum, die Universität und die k. k. geolog. Reichsanstalt von derselben Localität besitzt.

<sup>1)</sup> Peters, Eibiswald III, Denkschriften der kaiserl. Akad. der Wiss. 1869.

zahlreiche Hornsteinconcretionen enthalten. Die letzteren schliessen häufig Fossilien ein, deren Erhaltungszustand sehr an das Neocom der Basses Alpes erinnert. Auch die rothen Mergelschiefer führen Versteinerungen. Es konnten im Ganzen 54 Arten nachgewiesen werden, von

denen einige als neu bezeichnet werden mussten.

28 Arten von Cephalopoden konnten mit alten Arten specifisch sicher identificirt werden. Alle diese Arten, mit Ausnahme eines Phylloceras, sind mit der Fauna des Barrémiens von Südfrankreich und mit der der Wernsdorfer Schichten der Karpathen gemeinsam. Typen, die mit Entschiedenheit auf eine geologisch ältere Fauna, die des Mittelneocoms oder der Berrias-Stufe, verweisen würden, fehlen vollständig. Man kann daher die vorliegende Fauna mit Recht als Barrême-Fauna ansprechen. Ueber die etwaige Vertheilung der Fossilien nach Schichten, sowie über das Vorhandensein älterer Neocomstufen zwischen Barrémien und dem durch roth- und grüngefleckte Kalke mit Terebratula triangulus vertretenen Tithon lässt sich nichts Bestimmtes angeben, darüber werden erst Untersuchungen an Ort und Stelle entscheiden können. Interessant ist der Reichthum der Kieselknollen an Radiolarien, die im Dünnschliff gut zu erkennen sind.

Die nähere Beschreibung der Fauna wird im 1. Heft des Jahrbuches 1887 erfolgen.

Carl Freiherr v. Camerlander. Aus dem Granitgebiete von

Friedeberg in Schlesien.

Es werden die bei der Kartirung dieses Gebietes, welches einen der interessantesten Theile des krystallinischen Gebietes von Oesterr.-Schlesien darstellt, wie die bei der petrographischen Bearbeitung des gesammelten Materials gewonnenen Resultate mitgetheilt. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass auch die petrographische Untersuchung den schon in einem der Reiseberichte des Vortragenden 1) über die Arbeiten im Terrain hervorgehobenen Unterschied zwischen der Ausbildung der im Mittelpunkte des Gebietes (Friedeberg, Jungferndorf, Schwarzwasser) auftretenden Varietäten und der ungemein mannigfacheren an der äusseren Randzone gegen die umgebenden krystallinischen Schiefer bestätigen konnte. Dies gilt zumal von den Bildungen am Grenzkamme gegen das Bielethal, wie auch von denen an der Westseite gegen Buchsdorf. Structurunterschiede (Vorherrschen kleinkörniger und andererseits sehr grobkörniger, pegmatitischer, Auftreten schiefriger, wie andererseits auch porphyrischer Abarten), Unterschiede in der mineralogischen Zusammensetzung (häufiges Auftreten von Plagioklas und vielfacher accessorischer Minerale) charakterisiren die Bildungen der Randzone gegenüber jenen des Centrums. Eine dritte Gruppe bilden endlich iene granitischen Gesteine, die an die Nähe der am Gotteshausberg bei Friedeberg und bei Kaltenstein auftretenden Vorkommen von krystallinischem Kalke innerhalb des centralen Granites gebunden sind. Wie diese Punkte des Contactes von Granit und Kalk schon lediglich mineralogischpetrographisch, liegen in ihnen ja die schönen Vorkommen von Granat, Epidot, Vesuvian, Wollastonit etc., die interessantesten des ganzen Gebietes sind, so sind sie es auch vom geologisch-tectonischen Gesichtspunkte.

<sup>1)</sup> Verhandl. 1884, pag. 321.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Nr. 6. Verhandlungen.

#### Literatur-Notizen.

W. Waagen. Note on some Paleozoic Fossils collected by Dr. W. Warth in the Olive-group of the Salt-range. Records of the Geological Survey of Indie 1886. Vol. 9, P. I, pag. 22.

R. D. Oldham. Memorandum on the Correlation of the Indian and Australian coal-bearing beds. Ebenda, pag. 39.

Schon seit langer Zeit haben australische Geologen angegeben, dass in Neu-Holland eine namentlich durch das Vorkommen von Glossopteris charakterisirte Flora von sogenanntem mesozoischen Charakter in Ablagerungen auftritt, welche mit Bänken von marinem Kohlenkalk wechsellagern. Aehnliche Pflanzen finden sich in Indien im unteren Theile der "Gondwanaformation" in den Damudaschichten, sowie in Südafrika in der Karooformation und speciell in deren unterem Theile, und auch alle diese Vorkommnisse wurden als paläozoisch betrachtet, eine Ansicht, die in neuerer Zeit namentlich von W. T. Blanford mit grosser Entschiedenheit vertreten wurde, während einer derartigen Altersbestimmung von anderer Seite für all die genannten Gegenden mit nicht geringerer Bestimmtheit widersprochen wurde.

Eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit der als jungpaläozoisch betrachteten Bildungen in Australien, Indien und Südafrika ist ferner das Auftreten von Ablagerungen mit grossen Mengen theilweise geschrammter, fremder Blöcke, zu deren Erklärung die Mitwirkung von Eis als unerlässlich betrachtet wird.

Diese Erscheinungen sind nicht nur für die ungeheuren Gebiete, in welchen sie sich zeigen, von ausserordentlicher Wichtigkeit, sondern die Lösung der vorliegenden Fragen ist auch für die Auffassung einer Reihe von Problemen der allgemeinen Geologie von so einschneidender Bedeutung, dass die nähere Besprechung zweier Arbeiten, welche den Gegenstand einer Entscheidung nahe gerückt haben, auch an dieser Stelle berechtigt scheinen wird.

Die vollständigste Reihenfolge finden wir im südöstlichen Australien; hier bilden den tiefsten Theil der Kohlenformation pflanzenführende Ablagerungen von normalem Typus, welche etwa dem europäischen Culm entsprechen mögen; darüber folgt mariner Kohlenkalk mit einer Einlagerung von pflanzenführenden Sandsteinen, welche aber keine echt carbonische, sondern schon die mesozoischen Typus zeigende Glossopterisflora enthalten.

Ueber den oberen Kohlenkalken liegen dann die sogenannten Kohlenschichten von Newcastle ebenfalls mit Glossopteris, und darüber die Hawkesbury- und Wyanamatta-Schichten, welche zur permischen Formation gerechnet werden. — Innerhalb dieser schon seit längerer Zeit beobachteten Schichtfolge fand nun Oldham in Neu-Süd-Wales an mehreren Punkten in den marinen Carbonablagerungen deutliche Spuren von Glacialwirkung; in einem feinen thonig-sandigen Sedimente lagen zahlreiche Blöcke von Thonschiefern, Quarziten, krystallinischen Gesteinen bis zum Durchmesser von ein Paar Ellen zerstreut, und dazwischen kommen die zartesten Fenestellen und Muscheln so vollkommen erhalten vor, dass von einer Herbeifühung der Blöcke durch wild bewegte Fluthen nicht die Rede sein kann.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Verhältnisse in Indien nach Waagen's neuen Untersuchungen; in der Salt-range im nördlichen Penjab kommt ein "Boulder-bed", eine blockführende Ablagerung vor, deren Gesteinscharakter ganz mit demjenigen des oben geschilderten australischen Vorkommens übereinstimmt, nur enthält dasselbe hier auch sehr zahlreiche geschrammte Geschiebe. Man hatte diese Bildung der Salt-range der oberen Kreide zugezählt, allein in den obersten Partien des Boulder bed sind neuerdings von Dr. Warth einige wenige Arten von Versteinerungen gefunden worden und Waagen zeigte, dass sich unter denselben zwei Arten der Gattung Conularia finden, welche ursprünglich aus dem australischen Kohlenkalk beschrieben worden waren. — Es konnte nun auch die Schichtfolge in der Salt-range festgestellt werden, die blockführenden Schichten werden dort nach Waagen von Fusulinenkalk en des obersten Carbon (unterer Productenkalk), und diese wieder von überaus fossilreichen permischen Ablagerungen, den sogenannten mittleren und oberen Productenkalken, bedeckt.

Weiter im Süden, auf der indischen Halbinsel, findet eine abweichende Ausbildung statt; auch hier finden sich in den bekannten Talchir-Schichten die blockfuhrenden Ablagerungen und die ersten Vertreter der Glossopterisflora, welche dann in reichlicher Entwicklung und nahe übereinstimmend mit den australischen Newcastle-Vorkommnissen in den höher liegenden Damudaschichten auftritt. Als Vertreter des Perm kann die Panchetgruppe betrachtet werden.

In Südafrika endlich tritt in discordanter Lagerung über typischen Carbonbildungen mit Lepidodendren und Sigillarien die sogenannte Karooformation auf; auch sie beginnt mit blockführenden Ablagerungen, den sogenannten Eccaschichten, während in den höheren Theilen, deren Gliederung allerdings noch Manches zu wünschen übrig lässt, die Glossopterisflora folgt.

Unter den verschiedenartigen Folgerungen, die sich aus diesen Thatsachen ergeben, ist als die nächste die Altersbestimmung und Parallelisirung der einzelnen Horizonte zu nennen, die jetzt durch die Beobachtungen von Waagen ziemlich sicher

festgestellt erscheint und sich folgendermassen gestaltet:

|                   | Australien                                                                                    | Indien                                                             | Süd-Afrika                                              |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Perm              | Wyanamatta- und<br>Hawksbury-Schichten                                                        | Oberer und mittlerer<br>Productenkalk. Panchet-<br>Gruppe          | Karooformation z. Th.                                   |  |
| Oberes Carbon     | Newcastle-Schichten<br>mit Glossopteris                                                       | Damudaschichten und<br>unterer Productenkalk<br>mit Fusulinen      |                                                         |  |
|                   | Marine Carbonschichten<br>mit fremden Blöcken.<br>Einlagerungen von<br>Glossopteris-Schichten | Talchir-Schichten und<br>blockführende Schichten<br>der Salt-range | Ecca-Schichten mit<br>fremden Blöcken                   |  |
| Unteres<br>Carbon | Carbonbildungen mit<br>Lepidodendron                                                          | Vindhya-Gruppe?                                                    | Carbonbildungen mit<br>Lepidodendren und<br>Sigillarien |  |

Was hier zunächst auffällt, ist die Erscheinung, dass in einem ungeheueren Gebiete, dessen Endpunkte so weit auseinanderliegen, wie Lissabon und Peking, die bekannte, typische Carbonflora mit ihren leitenden Pflanzenformen, wie Lepidodendron, Sigillaria u. s. w., schon um die Mitte der Kohlenformation verschwindet, und durch eine Flora ersetzt wird, die man nach europäischen Verhältnissen als eine mesozoische zu betrachten geneigt wäre, und als solche auch von namhaften Phytopaläontologen betrachtet worden ist. Der grosse Umschwung in der Vegetation, der, wie Weiss besonders hervorgehoben hat, in Europa um die Mitte der permischen Zeit eintritt, erfolgt also hier in einer sehr viel früheren Zeit. Dadurch wird vor Allem das Axiom von der über die ganze Erde hin gleichmässigen Ausbreitung der Carbonflora und die daraus abgeleitete Folgerung von dem allgemeinen Vorherrschen einer gleichartigen Temperatur widerlegt. Wir erhalten aber auch überdies einen Fingerzeig, wie grosser Vorsicht es bei dem Versuche der Parallelisirung weit von einander entlegener Ablagerungen auf Grund des allgemeinen Charakters des Flora bedarf, und wie grossen Irrthümern alle derartigen Schlüsse unterworfen sein können.

Als ein anderer höchst merkwürdiger Punkt erscheint die ungeheure Verbreitung von blockführenden Sedimenten an der Basis der Glossopteris-Schichten, eine Erscheinung, die sich ebenfalls von Südafrika bis in's südöstliche Australien verfolgen lässt, und zu deren Erklärung man die Wirkung von Eis zu Hilfe nimmt, und in der That sind wir ganz ausser Stande, uns irgend eine andere Bildungsweise vorzustellen. Gegen die Annahme einer Herbeiführung von fremden Blöcken durch heftige Fluthen spricht ihre Einbettung in ein feines, thonig-saudiges Sediment, und ihr Zusammenvorkommen mit den zartesten Bryozoencolonien; der Transport an den Wurzeln von Baumen wird durch die Massenhaftigkeit der Geschiebe widerlegt, eine Herkunft durch den Absturz von nahe liegenden Gehängen ist mit der ungeheuren horizontalen Ausbreitung der Formation und mit dem Umstande unvereinbar, dass die betreffenden Gesteine theilweise auf viele Meilen im Umkreise nicht anstehend vorkommen; so sind z. B. Granite, wie sie in den Blockschichten von Victoria vorkommen, anstehend erst aus Queensland, also nahe als 10 Breitegrade weiter im Norden, bekannt. Ebenso lässt auch die namentlich in der Salt-range häufig vorkommende Schrammung kaum ein

anderes Urtheil übrig; allerdings kann eine solche in Conglomeratmassen durch nachträgliche Verschiebungen nach der Ablagerung hervorgebracht werden, nicht aber, wie es hier der Fall ist, wenn einzelne Blöcke in einem zarten Sedimente eingestreut sind.

Natürlich ist es nicht sofort nothwendig sich vorzustellen, dass zur Carbonzeit in der äquatorischen Region ein durch ungeheure Massen von Inlandeis vollständig vergletschertes Festland existirt habe, sondern Waagen nimmt an, dass die betreffenden Materialien aus einem Hochgebirge durch Flüsse hertransportirt worden seien, welche Eisschollen oder Grundeis verfrachten konnten; jedenfalls aber müssen wir das Vorhandensein eines sehr gebirgigen australisch-indisch-afrikanischen Continentes und die Herrschaft eines Klimas voraussetzen, das rauher ist, als man es heute in denselben Gegenden beobachtet.

Sofort wird dadurch auch die sehr wahrscheinliche Annahme nahegelegt, dass die Verdrängung der Lepidodendrensfora durch die Glossopteris-Flora eine unmittelbare Folge dieser Temperaturveränderungen sei. Waagen wirst auch die Frage auf, ob nicht in Rücksicht auf die mehrfach citirten Spuren von Eiswirkungen in den permischen Ablagerungen Europas die grosse Reduction der Lebewelt, die man vielsach zu Ende der paläozoischen Zeit beobachtet, auf den Eintritt einer allgemein verbreiteten

Abkühlung des Klimas zurückzuführen sei.

Wie man über derartige Fragen auch denken möge, jedenfalls sind es Thatsachen von grösster Bedeutung, mit denen wir es hier zu thun haben, Thatsachen, welche vermuthlich den Ausgangspunkt zu einer in vieler Hinsicht veränderten Auffassung in wichtigen Fragen der Geologie bilden werden. Welches allerdings die Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinungen seien, wodurch eine Temperaturerniedrigung gerade in den dem Aequator genäherten Regionen bewirkt wurde, während eine solche in höheren Breiten erst später bemerkbar wird, darüber können wir uns heute noch keinerlei Vorstellung machen, und die Verfasser vermeiden es auch, und wohl mit Recht, irgend eine Vermuthung in dieser Richtung auszusprechen. (M. Neumayr.)

Dr. O. Böttger. Drei neue Conus aus dem Miocan von Lapugy und von Bordeaux. Separat-Abdruck aus: Jahrbücher der Deutschen Malakozool. Gesellschaft. XIV. Jahrgang, Heft I. Mit Taf. 2, Fig. 5-9.

Von den hier beschriebenen drei Arten stammen zwei: Conus (Stephanoconus) subcoronatus und Conus (Chelyconus) sceptophorus, aus Lapugy, die dritte: Conus

(Leptoconus) Jungi, von Léognan bei Bordeaux.

Conus subcoronatus ist eine mittelgrosse, durch das Auftreten von Knoten auf den einzelnen Umgängen ausgezeichnete Form, lässt sich von fossilen Arten höchstens mit Conus (Dendroconus) Austriacus R. Hoernes und M. Auinger vergleichen und besitzt in gewissen schlankeren Formen von Stephanoconus aus Mittelamerika, wie z B. Conus brunneus Wood und Conus distans Brug., lebende Verwandte. Die Art beruht auf einem Exemplare.

Conus sceptophorus ist, wie die folgende Art, verhältnissmässig klein und durch das lange Gewinde mit convexen Seiten, durch die stets vorhandene stumpfe Kielung aller Umgänge, besonders aber durch eine eigenthümliche Farbung und Zeichnung des Gehäuses charakterisirt, wodurch sie sich auch von Jugendformen des Conus mediter-

raneus Brug, leicht unterscheidet. In Lapugy nicht selten.

Conus Jungi, eine sehr seltene Art, steht dem Conus (Leptoconus) catenatus Sow. aus dem Wiener Becken nahe. (L. Tausch.)

- A. Cathrein. Beiträge zur Petrographie Tirols. Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1887. Bd. I, pag. 147—172.
- 1. Staurolithglimmerschiefer. Nach Geschiebefunden ist anzunehmen, dass in der Oetzthalermasse vom Oberinnthale zum Paznaunthale den übrigen Schiefern auch ein solcher eingelagert ist, welcher Staurolith in oft 2-3 Cm. lang werdenden, rothbraunen Prismen in grösserer Menge führt. Derselbe besteht ausserdem aus Muscovit, der mit braunem Biotit vermischt ist, weissgrauem Quarz, wenig Granat und einem Erz, welches als Ilmenit bestimmt wurde. In gross:r Menge treten in allen Gesteinsgemengtheilen Turmalinmikrolithe auf, im Biotit spärlicher solche von Rutil. Orthoklas blieb fraglich, Chlorit ist secundär. Derselbe Staurolithglimmerschiefer fand sich auch

im Mareither Bache bei Sterzing, wolurch das Vorkommen auch auf der Südseite der Centralalpen constatirt ist.

- 2. Granatamphibolite. Gesteine mit eigenthümlich umgewandelten Granaten, wie sie vom Autor aus dem Inndiluvium und aus der Oetzthaler Gruppe beschrieben wurden, fanden sich wieder im Mareither Bache bei Sterzing, dieselben Granatpseudomorphosen auch in Hornblendeschiefern, die als Geschiebe aus dem Altenthale kommen, und im Falschauer Bache in der Gaulschlucht bei Lana gesammelt wurden. Ein Amphibolitgeschiebe, das Pichler im Diluvialschotter bei Innsbruck (beim blauen Herrgott gegen das Sprenger Kreuz) auffand, enthält Pseudomorphosen nach Granat, in denen der neugebildete Plagioklas wieder grösstentheils der Epidotisirung unterlag. Im centralen Theil ist noch unveränderte Granatsubstanz vorhanden. Umwachsen sind die Pseudomorphosen von Hornblende, wie sie sonst im Gestein vorkommt, hier aber auch mit einer eigenthümlichen (ebenfalls bereits beschriebenen) feinkörnigen Amphibolmodification gemengt erscheint. Typische "Titanomorphitsäume" lassen gut erkennen, dass der neugebildete Titanit nicht nur aus Erz, sondern auch aus Ru'il hervorgeht.
- 3. Pyroxenserpentine. Im Oberinnthale bei Landeck fanden sich schwärzlichgrüne Serpentingeschiebe, ganz ähnliche in der Ill im Montafonerthale und namentlich als Diluvialgeschiebe am Bürserberg bei Bludeuz. Der Autor nimmt an, dass sie aus der Schweiz stammen (auch die Montafoner und Bludenzer? Anm. d. Ref.). Das Landecker Geschiebe enthält Diallag und Brouzit und wird aus der Beschaffenheit des Serpentins dessen Entstehung hauptsächlich aus Brouzit, untergeordneter aus Diallag abgeleitet.

Ein hellgrüner Serpentin, der als Geschiebe des Noce im Val di Non (Nonsberg) vorkommt und von dem vermuthet wird, dass er aus dem Rabbithale komme, enthält Chlorit und spärliche Reste eines Minerals, das wahrscheinlich Enstatit ist. Aus den Eigenschaften des Serpentins wird dessen Entstehung aus Eustatit angenommen.

- 4. Turmalingranit. Er wurde als Geschiebe neben zahlreichen solchen des Tonalit im Noce im unteren Theil des Nonsberger Thales gefunden. Der Hauptbestandtheil ist Plagioklas, daneben dürften auch Mikroklin und Orthoklas vorkommen, dann folgt der Menge nach Turmalin endlich Quarz. Bemerkenswerth ist der Reichthum an mikrolithischem Zirkon, der in gelbbräunlichen bis farblosen, scharf ausgebildeten Kryställehen auftritt, an welchen sich die Formen (111), (100) und (131) bestimmen liessen.
- 5. Porphyrite. Aus dem Inn bei Landeck stammen Geschiebe, die als Hornblendeporphyrit, Uralitporphyrit und einem Uebergangstypus beider beschrieben werden. Im Oetzthale bei Zwieselstein, an der Brücke, die in das Fenderthal führt, wurde ein Glimmerhornblendeporphyrit, ebenfalls als Geschiebe gefunden. Grosse Porphyrit-Rollstücke, die vermuthlich aus dem Ultenthale stammen und sich im Fa'schauerbache bei Lana finden, zeichnen sich durch ausserordentliche Frische und Festigkeit aus. Die Grundmasse ist grau, die bis 1 Cm. langen Plagioklaseinsprenglinge sind gut ausgebildet und enthalten fast ausnahmslos Granateinschlüsse, was auch wohl seltener bei der Hornblende der Fall ist. Reich ist das Gestein an hanfkorngrossen Granatkörnern, die durch oscillatorische Combination des Rhombendodekaëders die scheinbare Gestalt des Ikositetraëder hervorrufen.
- 6. Pechsteinporphyre. An den Pechsteinvorkommen von San Lugano, namentlich an dem südwestlichen, konnte das gangartige Auftreten gut beobachtet werden. In neuerer Zeit wurde der sogenannte Kastelruther Pechsteinporphyr, der aber näher bei Waidbruck liegt und demnach wohl besser als "Waidbrucker Vitrophyr" bezeichnet wird, durch mächtige Steinbrüche aufgeschlossen. In einem solchen ist der Contact des Vitrophyr und des gewöhnlichen braunrothen Quarzporphyr auf grössere Erstreckungen blossgelegt, derselbe verläuft überall scharf ohne die Spur eines Ueberganges. Mikroskopisch untersuchte Proben des gewöhnlichen Quarzporphyr unmittelbar vom Contact mit dem Pechstein zeigen, dass ersterer hier durch Fluidalstructur ausgezeichnet ist, die der mikrokrystallinen bis mikrofelsitischen Grundmasse dieses Gesteins sonst fehlt. Dieselbe Erscheinung wurde schon früher (N. J. f. M. 1883, II. Bd., S. 185 u. f.) beobachtet und schliesst der Autor, dass sie auf eine exogene Contactmetamorphose, bewirkt durch den Vitrophyr, zurückzuführen sei. Auf Grund seiner Beobachtungen hält er für feststehend, "dass die Tiroler Pechsteinporphyre in selbstständigen, oft mächtigen gang- oder stockförmigen Massen den gemeinen Quarzporphyr ohne Uebergänge und mit scharfer Abgrenzung durchbrechen". (Foullon.)

K. Wichmann. Brookit vom Schwarzkopf, Fusch. Tschermak's miner. u. petrog. Mitth. 1887, Bd. VIII, pag. 338-339.

Am Nordabhange des Schwarzkopfes, der zwischen dem Fuscher- und Rauriser-, speciell Seidelwinkelthale die höchste Erhebung bildet, fand Herr Fuchshofer eine Albitstufe, die in mehrfacher Beziehung interessant ist. Die Albitkrystalle mit den Formen P, y, M, l und T sind meist zu Stöck n vereinigt; in den Höhlungen zwischen ihnen sitzen 2-3 Mm. lange, dünne Brookittäfelchen von bräunlichgelber Färbung und metallischem Glanze auf. Die mikroskopische Messung liess die Formen (100), (110), (122) und untergeordnet (021) constati en. Auf dem Albit sitzen kleine Anataskryställchen, von denen sich lichtbläuliche und schwarze unterscheiden lassen, die auch im Habitus verschieden sind. Rutil, als Sagenit entwickelt, erscheint iu zarten Ueberzügen oder kleinen Häufchen auf verschiedenen Mineralen. Mit dem Anatas verwächst er in der Weise, dass seine Flächenentwicklung parallel mit der Basis des ersteren orientirt ist. Ilmenit ist ebeufalls vorhanden und Rutil auch mit diesem verwachsen. Muscovit durchzieht lagenweise im Verein mit Ilmenitblättchen die Stufe und kleidet mit Chlorit die Hohlräume aus. Kalkspathkrystalle, deren Oberfläche wie durch Aetzung gerundet ist, erscheinen auch vereinzelt auf Albit.

Die Hauptmasse des Schwarzkopfes scheint aus dunklen (graphitischen) Muscovitschiefern und verwandten Gliedern der Schieferregion zu bestehen, auf der Spitze stehen schwarze, harte Chloritoidschiefer an. (Foullon.)

#### Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelwerke und Separat-Abdrücke.

Eingelangt vom 1. Jänner bis Ende März 1887. Abich H. Atlas zu den geologischen Forschungen in den kaukasischen Ländern. Theil. Geologie des armenischen Hochlandes, Westhälfte. Wien 1879. (144. 2.)Benes Julius. Das Kohlengebiet von Jablongrad in Bosnien. Budapest 1885. (10.086, 8.)Berghaus Herm. Dr. Physikalischer Atlas, Lieferung 6-7. Gotha 1886. (141, 2.)Bittner A. Die neuesten Wandlungen in den modernen Ansichten über Gebirgsbildung. Wien 1886. (10.046, 8.)- - Neue Brachyuren des Eocans von Verona, Wien 1886. (10.060. 8.)-- Aus dem Gebiete der Ennsthaler Kalkalpen und des Hochschwab. Wien 1887. (10.094, 8.)Böhm August Dr. Die Hochseen der Ostalpen. Wien 1883. (10.062 8.)Boehm Georg. Die Gattungen Pachymegalodon und Durga. Berlin 1886. (10.049, 8.)Born Max. Beiträge zur Bestimmung der Lichtbrechungsverhältnisse doppeltbrechender Krystalle durch Prismenbeobachtungen. Stuttgart 1886. (10.079. 8.)Brückner Eduard Dr. Die Vergletscherung des Salzachgebietes, nebst Beobachtungen über die Eiszeit in der Schweiz. Wien 1886. (10.082, 8.)Bruck Jos. I. Nachtrag zum Katalog der Bibliothek und allgemeinen Kartensammlung der k. ung. geolog. Anstalt. Budapest 1886. (10.083, 8.)Camerlander C. Baron v. Reisebericht aus Westschlesien. Wien 1886. (10.061, 8.)Cathrein A. Ueber Chloritoidschiefer von Grossarl. Wien 1886. (10.095, 8.)- Ueber Augitporphyr von Pillersee. Wien 1887. (10.096, 8.)Christiania. Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. XVI. Zoologi. Mollusca II. (2416, 4.)

Dagincourt Dr. Annuaire géologique Universel et Guide du géologue. Paris 1886. (9601, 8.)Danzig E. Nachtrag zu "Das archäische Gebiet nördlich vom Zittauer und

Jeschken-Gebirge." Dresden 1886. (10.055, 8.) - Bemerkungen über das Diluvium innerhalb des Zittauer Quader-Gebirges. Dresden 1886.

(10.056 8.)- Weitere Mittheilungen über die Granite und Gneisse der Oberlausitz und des angrenzenden Böhmens. Dresden 1886. (10.057, 8.)

Wallis, Bonn 1885.

- Ueber Phenakit aus dem Wallis. Bonn 1886.

(10.064, 8.)

(10.065, 8.)

| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonn 1886. (10.091, 8.) Dupont Ed. Sur le Famennien de la plaine des Fagnes. Bruxelles 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Foullon H. Baron v. Ueber Porphyrite aus Tirol. Wien 1886. (10.072, 8.)  — Ueber neu eingelangte Minerale. Wien 1886. (10.073, 8.)  Führer durch das Tiroler Landesmuseum (Ferdinandeum) in Innsbruck. 1886. (10.051, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Genth F. A. On an undescribed Meteoric Iron from East Tennessee. Philadelphia 1886.  Gregorio Antoine de. A propos de l'ouvrage de M. Vacek sur la faune de l'Oolite de S. Vigilio publié dans les Abhandlungen du K. Geolog. Reichsanstalt de Vienne le 1. Juillet 1886. Palermo 1886.  Groth P. Dr. Grundriss der Edelsteinkunde. Leipzig 1887. (10.093. 8.)  Grubenmann U. Die Basalte des Hegaus. Eine petrographische Studie.—  Frauenfeld 1886. (10.067. 8.)  Günther Albert. Handbuch der Ichthyologie. Wien 1886. (10.063. 8.)  Halavats G. Magyarorszagi Valenciennesiak. Budapest 1886. (10.053. 8.)  Halavats J. Paläontologische Daten zur Kenntniss der Fauna der südungarischen Neogenablagerungen. II. Folge. Budapest 1887. (10.074. 8.)  Hatle Eduard Dr. Der steirische Mineraloge. Graz 1887. (10.097. 8.)  — Mineralogische Miscellaneen aus dem naturhistorischen Museum am Joan-                                                                                                                                                                    |
| neum. Graz 1887. (10.088. 8.)<br>Haushofer K. Dr. Mikroskopische Reactionen. Braunschweig 1885.<br>(10.081. 8. Lab.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Helsingfors. Exploration Internationale des Régions Polaires 1882/84. T. I. Météorologie. (2854. 4)  Hinde G. J. On the Genus Hindia, Duncan, and the Name of its Typical Species. London 1887. (10.054. 8.)  Hundt Th. und Gerlach G. Beschreibung der Bergreviere Siegen I, II, Burbach und Müsen. Bonn 1887. (10.085. 8.)  Jentzsch Alfr. Das Profil der Eisenbahn Berent-Schöneck-Hohenstein. Berlin 1886. (10.048. 8.)  Jones R. et Kirkby J. A List of the Genera and Species of Bivalved Entomostraca found in the Carboniferous Formations of Great Britain and Ireland etc. London 1886. (10.070. 8.)  Klockmann F. Charakteristische Diabas- und Gabbro-Typen unter den norddeutschen Diluvialgeschieben. Berlin 1886. (10.089. 8.)  Kraut Karl Dr. Gmelin-Kraut's Handbuch der Chemie. — Anorganische Chemie. VI. Auflage, 2. Band, 1. Abth., 14.—16. Liefg. Heidelberg 1886. (5583. Lab. 8.)  Linz Adolf Dr. Klimatische Verhältnisse von Marburg. — 1886. (10.052. 8.)  Lomnicki A. M. Die tertiäre Süsswasserbildung in Ostgalizen. Wien 1886. (10.045. 8.) |
| Maska Karl J. Der diluviale Mensch in Mahren. Neutitschein 1886. (10.044, 8.) Melion Jos. Dr. Beiträge zur Meteoritenkunde Mährens. Brünn 1887. (10.050, 8.) Meneghini G. Sulla fauna del Capo di S. Vigilio illustrata dal Vacek. (10.077, 8.) Nehring. Ueber fossile Arctomys-Reste vom Süd-Ural und vom Rhein. Berlin 1887. (10.076, 8.) Parona Carlo F. Valsesia e Lago d'Orta, Milano 1886. (2851, 4.) St. Petersburg Mittheilungen über den Bergbau Russlands pro 1884. (10.043, 8.) Quenstedt Fri∈d. Aug. Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Heft 13. Stuttgart 1886. Text. (9403, 8.) —— Atlas. (355, 4.) Rosenbusch H. Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine, II. Auflage, 1. Abth., II. Band. Stuttgart 1886. (5581, Lab. 8.) Rosicky Fr. Flora Bohemica, Moravica et Silesiaca II. Vydain. Praze 1883. (10.066, 8.)                                                                                                                                                                                                                             |
| Rudolf, Kronprinz Erzherzog. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. I. Band, 1. Abth. Wien 1886. (2858. 4.)  Seligmann G. Ueber einen Phenakit-Krystall aus dem Gehrenthal im oberen Wallis Bonn 1885.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Statuto, Regolamento disposizioni pel premio Molon, elenco dei Soci. Bologna 1887. (10.068 8.)

Stenzel Gustav K. Dr. Rhizodendron Oppoliense Göpp. Breslau 1886. (10.090. 8.) Sterzel J. T. Neuer Beitrag zur Kenntniss von Dicksoniites Pluckeneti Bron-

gniart sp. Berlin 1886. (10.075, 8.)

Struckmann C. Fine Ansiedelung aus der norddeutschen Renthierzeit am

Struckmann C. Eine Ansiedelung aus der norddeutschen Renthierzeit am Dümmersee. München 1887. (2855. 4.)

Suess Eduard. Ueber unterbrochene Gebirgsfaltung. Wien 1886. (10.047. 8.)

Taramelli T. e Mercalli G. I Terremoti Andalusi cominciati il 25. Decembre 1884. Memoria. Roma 1886. (2853. 4.)

Teller Fried. Ueber porphyritische Eruptivgesteine aus den Tiroler Centralalpen. Wien 1886. (10.071. 8.)

Tietze E. Dr. Ueber die Bodenplastik und die geologische Beschaffenheit Persiens. Wien 1887. (10.059. 8.)

Toula Franz, Geologische Notizen aus dem Triestingthale, Wien 1886. (10.080. 8.)
Weisbach Albin Dr. Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittels
äusserer Kennzeichen, III. Auflage, Leipzig 1886. (10.058. 8.)

Wheeler Geo. M. Report upon the third International geographical Congress and Exhibition at Venice, Italy. Washington 1885. (2856. 4.)

Whitfield R. P. Brachiopoda and Lamellibranchiata of the Baritan Clays and Greensand Marls of New Jersey. Vol. I. New Jersey 1886. (2857. 4.)

Wollemann A. Zur Kenntniss der Erzlagerstätte von Badenweiler und ihrer Nebengesteine. Würzburg 1887. (10.063. 8.)

Woodward H. Dr. and Jones R. On the Fossil Phyllopoda of the Palaeozoic Rocks. London 1886. (10.069. 8.)

# Berichtigungen.

Herr Dr. Diener ersucht uns mitzutheilen, dass bezüglich der unter seinem Namen gemachten Angaben, auf welche sich der Schluss des Tietze'schen Referates über Herrn Penck's Aufsatz (Die Höhen der Berge) in Nr. 2 unserer Verhandlungen von diesem Jahre (Seite 72) bezieht, ein Missverständniss obwaltet. Diese die Erhebungen in der Südpolarregion betreffenden Angaben wurden in der österreichischen Alpenzeitung von 1887 (Seite 24) von der Redaction jenes Journals auf Grund ungenau verstandener mündlicher Aeusserungen Dr. Diener's irrig interpretirt und referirt, und hat Herr Diener auch bereits eine darauf bezügliche Berichtigung an jenes Journal gelangen lassen.

#### Nr. 2. 1887:

pag. 49, Zeile 6 von oben lies mehr statt weniger.

51, 6 unten lies Adelae statt Adeloides.

. 52, . 5 . unten lies chorologischen statt chronologischen,

, 54, , 23 , oben lies non Reinecke statt von Reinecke.

" 67, " 24 " unten lies 1886 statt 1866.

Nº 7.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 19. April 1887.

Inhalt: Vorgänge an der Anstalt. — Eingesendete Mittheilungen: Hj. Sjögren. Ueber die petrographische Beschaffenheit des eruptiven Schlammes von den Schlamm-Vulcanen der kaspischen Region. — Vorträge: D. Stur. Ansprache aus Veranlassung der Rückkehr des Prof. O. Lenz. Vorlage der Calamarien der Schatzlarer Schichten. — Literatur-Notizen: A. Koch. W. Deecke. R. Klebs. F. v. Sandberger.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

## Vorgänge an der Anstalt.

Seine Majestät der König von Sachsen hat dem Director der k. k. geologischen Reichsanstalt, Oberbergrath Dionys Stur in Anerkennung der werthvollen Leistungen, welche die sächsischen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft seiner fortgesetzten Theilnahme verdanken, das Ritterkreuz I. Classe des königl. säch sischen Albrechtsordens verliehen.

# Eingesendete Mittheilungen.

Dr. Hj. Sjögren. Ueber die petrographische Beschaffenheit des eruptiven Schlammes von den Schlammvulcanen

der kaspischen Region.

Während der zwei Jahre, die ich bisher in Baku verlebte, wurde mir vielfach Gelegenheit, meine Aufmerksamkeit den nahe gelegenen Schlammvulcanen zu widmen, welche bekanntlich in dieser Region in grösserem Masse ausgebildet sind als in jeder anderen Gegend der Welt. Einige derselben haben 300 Meter hohe Kegel und wohlausgebildete Krater von 700-800 Meter Durchmesser. Ihre Grösse ist demnach mit jener wirklicher Vulcane zu vergleichen; und gleich wie bei diesen sind auch hier die Kegel dadurch entstanden, dass sich ein Strom eruptiven Materials immer wieder über einen anderen gelagert hat. Diesen eruptiven Schlamm habe ich nun einer chemischen und mikroskopischen Untersuchung unterworfen und da dieselbe zu ziemlich unerwarteten Resultaten hinsichtlich der mineralogischen Bestandtheile des Schlammes geführt hat, gebe ich hier einen vorläufigen Bericht darüber, indem ich beabsichtige, später im Zusammenhange mit einer vollständigen Monographie der Schlammyulcane innerhalb der kaspischen Region ausführlicher und eingehender über diesen Gegenstand zu berichten.

Die einzige mir bekannte, eingehendere Untersuchung der Eruptionsproducte der Schlammvulcane ist diejenige, welche Abich im Zusammenhange mit seiner Beschreibung der neugebildeten Insel Kumani im kaspischen Meere ausgeführt hat. 1) Abich's Untersuchung war ausschliesslich chemischer Natur und suchte er aus den Resultaten der Analyse die mineralogisch-petrographische Zusammensetzung der Schlammlava zu ermitteln. Er kam zu dem Schlusse, dass dieselbe, abgesehen von secundären Einmischungen von Carbonaten, aus zwei mechanisch gemischten Silicatsubstanzen bestehe, von welchen die eine, die lösliche, 44 Procent beträgt und in ihrer Zusammensetzung mit Palagonit übereinstimmt, während der andere, unlösliche Bestandtheil, welcher 56 Procent vom Ganzen ausmacht, in chemischer Hinsicht ein Trachytporphyr sei.2) Aus seinen Untersuchungen hat Abich sehr weitgehende Schlüsse gezogen: das Auftreten von "echt trachytischen Eruptionsproducten auf einem umfangreichen Gebiete" erklärte er durch die Annahme "einer grösstentheils verdeckten Trachytporphyrformation in der mittleren Region des kaspischen Meeresbassins", von welchem die Schlammlava ihren Ursprung herleiten sollte.<sup>3</sup>) Es scheint, als ob diese Untersuchung Abich's, trotz ihrem unerwarteten und interessanten Resultate, beinahe ganz unbeachtet geblieben ist. Dass Abich mit den Hilfsmitteln, welche vor 25 Jahren dem Petrographen zu Gebote standen und mit der einseitig chemischen Untersuchungsmethode, die er gebraucht hat, diese Fragen nicht endgiltig zu lösen vermochte, wird Niemandem auffallen.

Eine weitere chemische Analyse einer Schlammlava, und zwar jener von Mese Ser, richtiger Sygil-Pyriy, unweit Baku, stammt von C. v. John und findet sich in der Arbeit K. M. Paul's "Ueber die Natur des karpathischen Flysches" veröffentlicht.4) Weiter unten wird auf dieselbe wie auch auf diejenige Abich's nochmals zurückzukommen sein.

Der eruptive Schlamm, welchen ich aus mehreren, weit von einander entfernten Eruptionspunkten sammelte, ist von aschgrauer Farbe; die älteren Schlammfelder haben jedoch einen Stich in's Braune. Seiner Beschaffenheit nach ist er lehmig, wird, mit Wasser angefeuchtet, knetbar, gibt angehaucht starken Thongeruch und haftet an der Zunge. Vor dem Löthrohre schmilzt er leicht unter Schäumen zu einem hellgrünen Glas. Die mikroskopische Untersuchung begegnet grossen Schwierigkeiten; theils in Folge der ausserordentlichen Feinheit des Materials, theils weil Praparate sich nicht in der üblichen Weise anfertigen lassen. Erst nach mehreren misslungenen Versuchen fand ich, dass man gute Präparate auf folgende Weise erzielen kann: ein gewöhnliches Objectglas überzieht man mit einer dünnen Haut von gekochtem Canadabalsam und streut, wenn diese erkaltet ist, das Schlammpulver darauf; dann kann man das Präparat etwas erwärmen und ein Deckglas darauf festdrücken. Verfertigt man auf diese Weise ein Präparat des natürlichen Schlammes, so lassen sich doch wegen

<sup>1) &</sup>quot;Ueber eine im kaspischen Meere erschienene Insel etc." Mém. de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Petersbourg. VII. Série, Tome VI, Nr. 5.

<sup>2)</sup> l. e., pag. 86, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1. c., pag. 89, 99.

<sup>4)</sup> Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1877, Bd. XXVII, pag. 431.

dessen ausserordentlicher Feinheit nur wenige Beobachtungen daran machen. Deshalb habe ich es für vortheilhaft erachtet, zur Anfertigung von Präparaten nur solches Pulver anzuwenden, das durch einen vorhergegangenen Schlämmungsprocess von den feinsten Bestandtheilen befreit worden ist. Auf diese Weise erhält man ein Pulver, dessen Korngrösse zwischen 0·1—0·01 Millimeter liegt. Die Bestandtheile, die ich an den so angefertigten Präparaten wahrnehmen konnte, sind folgende: a) Isotrope oder fast isotrope, glasige Körner, häufig recht unrein; b) reine, weisse und braunrothe isotrope Splitter; c) ein helles, pyroxenähnliches Mineral; d) grüner Amphibol; e) Feldspath mit und ohne Zwillingsstreifung; f) Quarz; g) Kalkspath in Rhomboëdern,

sowie h) Magnetit und Schwefelkies.

Die eigenthümlichste, sowie auch in grösster Menge vorkommende Substanz ist das erstgenannte glasige Mineral. Wo dasselbe in grösseren Stücken vorkommt, ist es opak durch ein braungraues Pigment und nur an den Kanten durchsichtig. In feineren Splittern lässt sich aber leicht seine isotrope Beschaffenheit constatiren, obgleich es nie ganz frei von dicht gehäuften, anisotropen Einschlüssen ist. Diese sind vollkommen regellos in der isotropen Masse verstreut und erscheinen bisweilen in so grosser Menge, dass ein Aggregat von doppelbrechenden Punkten entsteht. Die isotropen Massen, welche den Hauptbestandtheil des geschlämmten Eruptionsmaterials ausmachen, sind im Allgemeinen gerundet, ohne scharfe Kanten und Ecken. Die Grösse der Körner kann bis zu 0.2 Millimeter betragen. Ferner kommen, obgleich in bedeutend geringerer Menge, die unter b) angeführten Splitter von entweder klaren und farblosen oder auch stark rothbraunen, isotropen Substanzen vor, welche völlig frei von Einschlüssen sind. Es verdient bemerkt zu werden, dass diese isotropen Massen die grösste Aehnlichkeit mit den verschiedenen Modificationen der amorphen Kieselsäure — Opal, Jaspis und Chalcedon — haben. Hiervon habe ich mich überzeugt, indem ich Präparate von den erwähnten Kieselsäurearten in Pulverform auf oben beschriebene Weise anfertigte und untersuchte. Ein braunrother Jaspis erwies sich am ähnlichsten mit den oben beschriebenen isotropen, von doppelbrechenden Punkten durchspickten Massen, während in Blasenräumen ausgeschiedener Chalcedon die feine Streifung und lebhafte Doppelbrechung zeigt, welche durch ausgeschiedene Quarznadeln verursacht wird und auch zum Theil an Mineralkörnern in der Schlammlava angetroffen wird.

Von den übrigen Mineralbestandtheilen ist weniger zu sagen. Der Feldspath kommt in nicht unbeträchtlicher Menge und in ziemlich grossen Körnern vor; derselbe ist vollkommen klar, farblos und ohne charakteristische Interpositionen. Mitunter ist er mit Zwillingsstreifung versehen; fehlt aber diese, so ist er unter dem Mikroskope kaum von den ebenfalls wasserklaren, farblosen Quarzkörnern zu unterscheiden.

Ein helles, dem Pyroxen gleichendes Mineral tritt sehr allgemein auf, wenn auch nicht in grossen Partien. Dasselbe hat oft eine sehwach grüne Farbe oder es ist farblos und kommt in körnigen Aggregaten mit undeutlichen Krystalleontouren vor. Häufig kann man diese Aggregate in den sehon beschriebenen braungrauen, isotropen Massen eingeschlossen sehen. Inwiefern auch die kleinen Krystalle eines farblosen,

anisotropen Minerals, das in einer Grösse von höchstens 0·02 Millimeter in einigen der Proben auftritt, zu dem Pyroxen gerechnet werden kann, ist vorläufig unsicher. Diese Krystalle haben oft die Form von schief abgestumpften Prismen mit fast quadratischem Durchschnitt.

Hornblende traf ich nur selten; sie ist von grüner Farbe und nur sehwach dichroitisch. Sowohl der Feldspath, wie auch der Augit und die Hornblende sind bemerkenswerth frisch und unzersetzt. Es mag erwähnt sein, dass Glimmer in den von mir untersuchten Schlammproben gänzlich vermisst wurde, weshalb vielleicht anzunehmen ist, dass derselbe vollkommen durch den vorausgegangenen Schlämmprocess entfernt wurde. Charakteristisch ist auch, dass sowohl Augit wie Hornblende von derselben Beschaffenheit sind, wie sie in den älteren Eruptivgesteinen oder den krystallinischen Schiefern vorkommen, während dagegen solcher Augit und solche Hornblende durchaus fehlen, welche für die jüngeren Eruptivgesteine bezeichnend sind. Dieser Umstand zeigt genugsam, dass Abich's Ansicht, wornach diese Schlammlava von Trachyten und Trachyttuffen herrühre, durch meine Untersuchung keinerlei Stütze gewinnt. Ausser den obengenannten Bestandtheilen mag noch ein Carbonat in kleinen Rhomboëdern angeführt werden, welche letztere cher ganze Krystalle als Bruchstücke zu sein scheinen. Die gelbbraune Farbe derselben gibt an, dass man es mit einem eisenund magnesiahaltigen Carbonat zu thun hat.

Der oben beschriebene Eruptionsschlamm ist an allen Punkten, die ich untersucht habe, trotzdem diese bis zu 70 Kilometer von einander entfernt liegen und Schlammvulcane von sowohl 100 Meter Höhe, als auch solche von nur 8—10 Meter umfassen, von überraschend gleichartiger Beschaffenheit. Die untersuchten Proben wurden von den folgenden Schlammvulcanen genommen: Tjoreky (auf der russischen Generalstabskarte Koroski genannt) bei Binagadi, 12 Kilometer nördlich von Baku; Mahanä, 30 Kilometer westlich von Baku; Kirgischdagh, nordwestlich von Mahanä und 35 Kilometer westlich von Baku, und endlich von einigen kleinen Schlammhügeln, 10 Kilometer südlich von dem Dorf

Marasi, südwestlich von Schemacha.

Die chemische Untersuchung des eruptiven Schlammes von diesen verschiedenen Punkten ist noch in Arbeit und werde ich darum nur die folgende Analyse von der Schlammlava aus Tjereky, unweit Baku, als ganz vollendet mittheilen, welche auf meinen Wunsch von Dr. C. H. Lundström in Filipstad (Schweden) gütigst ausgeführt wurde. Bei Behandlung mit Chlorwasserstoffsäure entweicht etwas Kohlensäure, welche bei quantitativer Bestimmung in Proben von verschiedenen Orten zwischen 1.65 und 4.36 Procent schwankt und einer Beimengung von 2.08-5.34 Procent Kalkspath entspricht. Nach längerer Behandlung mit warmer Chlorwasserstoffsäure wurden in der Probe von Tjereky 17:42 Procent aufgelöst: der Rückstand besteht aus Kieselsäure-Gelatine und grauem, unzersetztem Mineralpulver. Die Analyse wurde an einem bei 120° C. getrockneten Materiale ausgeführt. Das Pulver erlitt bei dieser Trocknung einen Gewichtverlust von 5.03 Procent, welcher als hygroskopisches Wasser zu betrachten ist. Bei Behandlung mit Kalihydrat werden 36.34 Procent Kieselsäure aufgelöst, welches Verhältniss für das Vorhandensein von zersetzbaren Silicaten oder amorpher Kieselsäure spricht.

In die folgende Tabelle habe ich die chemische Zusammensetzung der Schlammlava aus Tjereky mit Abich's Analyse von der Schlammlava der Insel Kumani<sup>1</sup>) zusammengestellt. Diese Zusammenstellung zeigt deutlich genug, dass die Schlammlaven von diesen beiden Eruptionspunkten, welche 95 Kilometer von einander entfernt sind, ihrer chemischen und mineralogischen Beschaffenheit nach mit einander sehr übereinstimmen.

|            |   |   | ( | Lu | Tjereky<br>ndström) | Kumani<br>(A b i c h) |
|------------|---|---|---|----|---------------------|-----------------------|
| $SiO_2$    |   |   |   |    | 57.98               | 62.07                 |
| $Al_2 O_3$ |   |   |   | ٠  | 15.60               | 15.07                 |
| $Fe_2 O_3$ |   | ٠ |   |    | 9.66                | 8.18                  |
| Mn O       |   |   |   |    | 0.40                | 0.16                  |
| MgO        |   |   |   |    | 4.52                | 2.25                  |
| CaO        |   |   |   |    | 1.08                | 0.93                  |
| $K_2 O$    |   |   |   |    | 3.25                | 2.36                  |
| $Na_2 O$   |   |   |   |    | 1.34                | 3.87                  |
| $H_2O$     | ۰ |   |   |    | 5.75                | 5.36                  |
|            |   |   |   |    | 99.58               | 100.23                |

Die Analyse, welche, wie oben erwähnt, von C. v. John<sup>2</sup>) an den Eruptionsproducten des Schlammvulcans Mese-Ser (richtiger Sygil-Pyriy), unweit Baku, ausgeführt wurde, unterscheidet sich sowohl von der von mir mitgetheilten, als auch von der Abich's durch den ungewöhrlich hohen Kieselsäuregehalt, welcher 70.64 Procent beträgt. In sieben bis jetzt fertigen Analysen von Schlammlaven aus der hiesigen Region, welche ich in Schweden ausführen liess, liegt der Kieselsäuregehalt zwischen 48·72 und 58·98 Procent; das Mittel ist 54 Procent. Dies stimmt auch mit der Analyse A bich's von der Kumani-Schlammlava vollkommen überein, wo der Kieselsäuregehalt zu 53.26 Procent gefunden worden ist. Der ungemein hohe Kieselsäuregehalt von mehr als 70 Procent, welcher in dem Schlamme von Sygil-Pyriy gefunden ist, scheint mir darum noch eigenthümlicher, weil sich die Schlammlaven, auch wenn sie von Fundorten herrühren, welche mehr als hundert Kilometer von einander entfernt liegen, doch ungemein kleine Schwankungen in ihrer chemischen Zusammensetzung erkennen lassen. Darum glaube ich, in der von C. v. John analysirten Schlammlava eine Beimengung von Flugsand annehmen zu müssen, welche, wenn die Probe von der Oberfläche eines älteren Stromes genommen wurde, sogar sehr wahrscheinlich ist.

Bei dieser Gelegenheit kann ich wohl auch, obzwar ich das karpathische Flyschterrain nicht durch eigene Anschauung kenne, doch auf Grund meiner Studien in der hiesigen Region, wo das Schlammvulcanphänomen grossartiger entwickelt ist, als in jeder anderen Gegend der Welt, der in der soeben erwähnten Arbeit ausgesprochenen Ansicht Paul's vollkommen beitreten, dass nämlich die Schlammvulcane in keinem genetischen Zusammenhange mit der Hauptmasse des Flysches

<sup>1)</sup> l. c., pag. 84. In Abich's Analyse ist der Eisengehalt auf Eisenoxyd und Eisenoxydul vertheilt, hier aber nur als Eisenoxyd berechnet, um den Vergleich mit meiner Analyse zu erleichtern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Publicirt in K. M. Paul, "Ueber die Natur des karpathischen Flysches". Jahrb. d. g. R. 1877, Bd. XXVII, pag. 431.

stehen. Wenn weitere Untersuchungen ergeben sollten, dass die oben von mir nachgewiesene isotrope Beschaffenheit des Hauptbestandtheils der Schlammlava eine allgemeine Erscheinung ist, wird es übrigens leicht werden, die Verbreitung der Schlamm-

vulcan producte zu verfolgen.

Es liegt in meinem Plane, für die chemische Untersuchung der Schlammlaven auch eine Isolirung ihrer Bestandtheile nach Thoulet's Methode, so wie eine Analyse der so isolirten, isotropen Bestandtheile durchzuführen. Ehe diese chemische Untersuchung nicht zu Ende geführt ist, kann man das Vorkommen eines isotropen Bestandtheiles als Hauptmasse der Schlammlava nicht mit Sicherheit erklären. Augenblicklich ist es nur möglich, die wahrscheinlichen Resultate anzudeuten. Entweder wird es sich zeigen, dass der isotrope Bestandtheil ein hyalines Mineral, also ein vulcanisches Glas ist, in welchem Falle Abich's Ansicht aufrecht zu erhalten wäre. 1) Oder auch — und das scheint mir wahrscheinlicher - wird man finden, dass der isotrope Bestandtheil aus porodinen Mineralien, vorzugsweise colloiden Silicaten und amorphen Modificationen der Kieselsäure, besteht. Wenn dem so ist - und viele Zeichen sprechen stark dafür - so wird die Schlammlava einen hohen Grad von petrographischem Interesse gewinnen; man wird dann darin das Resultat eines mineral- oder gesteinsbildenden Vorganges von bis jetzt ziemlich unbekannter Natur erblicken. Die Schlammlava, als Gestein betrachtet, müsste dann hauptsächlich als aus authigenen Bestandtheilen gebildet angesehen werden, während die allothigenen Bestandtheile nur Einmischungen von den durchbrochenen Tertiärschichten ausmachen. Der unterirdische Bildungsprocess der Schlammlava müsste dann, in Uebereinstimmung mit dem Verhältnisse bei den wirklichen Vulcanen, eine Art hydato-pyrogener Vorgang sein, welcher freilich unter viel niedrigerer Temperatur und näher der Erdoberfläche vor sich geht, als bei den wirklichen Vulcanen der Fall ist. Die bei den Schlammvulcanen so wichtigen Kohlenwasserstoffgase (vielleicht zusammen mit Kohlensäure und anderen Gasen) sind dabei sicherlich nicht unwirksam, ganz, wie wir sehon wissen, dass die Absorption von gasförmigen Bestandtheilen durch die in wässerige Schmelzung versetzte Lava ein nicht unwichtiger Factor der Physik wirklicher Vulcane ist.

# Vorträge.

D. Stur. Ansprache an die geehrten Anwesenden aus Veranlassung der glücklichen Rückkehr des Collegen Herrn Prof. Dr. O. Lenz von seiner dritten Afrikareise.

In unserer Mitte weilt unser ehemaliger Arbeitsgenosse, der hochverehrte Freund und Collega Prof. Dr. Oskar Lenz. Es sei mir

<sup>1)</sup> Obwohl Abich sicherlich recht darin gehabt hat, dass die Schlammlava, welche früher als mechanisches Zerlegungsproduct aus tertiären Mergeln und Sandsteinen betrachtet wurde und so anscheinend nur aus Thon und Lehm bestehen sollte, doch einen ganz anderen Ursprung habe, so scheint es mir doch nicht klar zu sein, wie er diese Schlussfolgerung aus seinen chemischen Analysen ziehen konnte, da doch das percentuale Analysenresultat gerade der Zusammensetzung von manchem Lehm und Thon gut entspricht.

gestattet im Namen der geehrten Versammlung unserer Freude darüber Ausdruck zu geben, dass es ihm wieder möglich wurde, gesund und wohlerhalten zurück zu kommen.

Was Dr. Lenz auf seiner diesmaligen Afrika-Reise unternommen und geleistet hat, das haben wir heute Mittags aus seinem Munde vernommen. Wie sehr er seine Entsenderin, die verehrliche k. k. geographische Gesellschaft befriedigt hat, das haben wir in der ausserordentlichen, überaus glänzenden Sitzung dieser Gesellschaft nicht nur gefühlt, sondern auch aussprechen gehört. Wahrlich, es mag nicht leicht sein, eine solche ansehnliche Körperschaft, die im Stande ist, so namhafte Mittel für die Zwecke der geographischen Wissenschaft zu opfern, zu befriedigen, von der man es erwarten kann, dass sie es genau abzuschätzen im Stande ist, was unter den gegebenen Umständen durchführbar, erreichbar und dankenswerth erscheint.

Uns bleibt das Gefühl der Freude und Befriedigung darüber, dass es ein Collega von uns ist, hervorgegangen aus der Pflanzschule, die Altmeister W. Haidinger gegründet bat, der, wie seine Vorgänger Hochstetter, v. Richthofen und Stoliczka anderwärts, zum dritten Male bereit war, den Gefahren einer Reise, in den wildesten Ländern der schwarzen Welt zu Trotz, für den Fortschritt der Wissen-

schaft das Möglichste zu leisten.

Wir gönnen ihm nunmehr herzlich gerne die nöthige Gesundbeit, Zeit und Musse zur Ausarbeitung seiner Resultate und dürfen wohl erwarten, dass unserem ehemaligen Collegen Gelegenheit werde, die gesammelten Erfahrungen über die Natur und Verhältnisse der Länder der schwarzen Welt in einer für seine Heimat entsprechendsten Weise zu verwerthen.

D. Stur. Vorlage der Calamarien der Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten. Abh. d. k. k. geolog. R.-Anstalt. Bd. XI, H. Abtheilung, mit 26 Tafeln in Lithographie und Lichtdruck und zahlreichen Zinkotypien.

Die Calamarien sind ganz besonders geeignet, phytopaläontologischen Studien über die Geschichte der Entwicklung der Pflanzenwelt, zweckentsprechendes Materiale abzugeben, hauptsächlich wohl deswegen, weil ihnen ein ausserordentlich langes geologisches Leben eigen ist.

Wir finden nämlich die Calamarien schon in den uralten, Organismen führenden Schichten der Erde; so insbesondere im Devon von Canada. Im Culm treten sie bereits reichlich und in mannigfaltigen Gestalten auf. Im Carbon, insbesondere im obersten Carbon, erreichen sie als Calamiten das Maximum ihrer Entwicklung. Kaum noch bedeutend abnehmend, begegnen sie uns im Rothliegenden. In der Trias fangen die Calamiten an sporadisch zu werden, neben einer zweiten Hauptgestalt, dem Equisetum, welches hier schon eine Hauptrolle spielt. In die Ablagerungszeit des Lias dürfte man das Aussterben der Calamiten versetzen, während welcher das Equisetum reichlich und üppig gedieh. Von da aufwärts trifft man die Equiseten als Seltenheiten durch alle Formationen und wir sehen heute noch durch 1eben de Equiseten die Familie der Calamarien repräsentirt.

Während dieses langen Lebens der Calamarien blieben an ihnen manche ihrer Eigenthümlichkeiten unveränderlich, während andere, mehr minder wichtige Modification oder Metamorphosen durchgemacht haben.

Die Eigenthümlichkeit des Cauloms, in Internodien abgetheilt zu sein, ist eine solche den Calamarien aller Zeiten zukommende Eigenschaft. Mit dieser Eintheilung des Cauloms in Internodien geht Hand in Hand ein eigenthümlicher Strangverlauf und das Vorhandensein von drei Knospenquirlen der vegetativen Organe in der Gegend der Internodiallinie.

Die Eigenthümlichkeit des Strangverlaufes der Calamarien besteht darin, dass erstens die einzelnen Fibrovasalstränge durch die ganze Höhe des Internodiums von einander getrennt und parallel neben einander vertical verlaufen; dass zweitens die Fibrovasalstränge zweier benachbarter Internodien sich theils direct, theils mittelst Commissuren vereinigen und in Verbindung mit dieser Vereinigung ein gegliederter Gefässring entsteht, der die Grenze zwischen den beiden Internodien darstellt.

An dieser Grenze der Internodiallinie ist das vegetative Leben des Cauloms concentrirt. Hier sind drei Quirle von Knospen vorhanden, aus denen sich die Blattorgane, die Aeste und Wurzeln entwickeln und die Gefässe dieser mit dem Gefässringe der Internodiallinie in directe Verbindung treten können.

Das Detail dieser Grundzüge der Organisation der Calamarienpflanze ist im Verlaufe der Zeiten' einer mannigfaltigen Veränderung

unterzogen worden.

Betrachtet man vorerst die Blätter der noch lebenden Calamarien, also des Equisetum, so findet man sie in eine Scheide mehr minder vollständig verwachsen. Es ist dies eine Eigenschaft auch schon der ältesten bekannten Equiseten in der Trias. Bei Calamiten erscheint das Blatt in viel mannigfaltigerer Gestalt.

Die einfachste Form des Calamitenblattes erhält man aus der Blattscheide des Equisetum, wenn man sich die einzelnen Blätter, aus deren Verwachsung die Scheide entsteht, getrennt vorstellt. Man erhält ein lineales oder lanzettliches, mit einem Medianus versehenes Blatt

(Asterophylliten- oder Annularienblatt).

Doch ist der Medianus des Calamarienblattes einer dichotomischen Theilung fähig. Man sieht ihn nämlich sehr oft einmal gabelig getheilt, wobei die Gabeln ebenso mit Blattspreite umgeben erscheinen, wie der ungetheilte Medianus und wir haben dann vor uns ein zweizipfliges Blatt (Volkmannia-Blatt).

Sehr oft bleibt es aber nicht bei der einmaligen Gabelung des Medianus, sondern die Gabelung wiederholt sich öfters, und zwar sehr

oft in ganz vollkommen symmetrischer Weise.

Durch eine solche symmetrische Dichotomie entstehen nun 4-, 8-, 16- und mehrnervige Blätter; in Fällen, wenn die Symmetrie nicht ganz vollkommen ausgebildet auftritt, wenn ein oder der andere Ast des Medianus einmal oder mehrmal ungespalten bleibt, treffen wir 3-, 6-, 12- und mehrnervige Blätter.

Die äussere Gestalt des Blattes wird hierbei, je nach der Betheiligung der Blattspreite, bei der Vollendung desselben verschieden ausfallen. Nimmt die Blattspreite überhand, so zwar, dass die durch die Spaltungen des Medianus entstehenden Nerven durch reichliches Blattparenchym zu einem zusammenhängenden Blatte vereinigt werden, entstehen keilförmig gestaltete, vorne abgestutzte, mehrnervige Blätter (Sphenophyllum-Blatt), an welchen man entweder nur an der Spitze so viele Zähne beobachtet, als Blattnerven vorhanden sind oder die Spitzen der Nerven treten aus dem Umrisse der Blattspreite mehr hervor in Gestalt mehr oder minder langer und isolirter Zipfel, die oft eine sehr auffällige Symmetrie beurkunden.

Spielt jedoch die Blattspreite eine untergeordnete Rolle und ist sie höchstens im Stande, die einzelnen Aeste des dichotomisch getheilten Medianus mit einem schmalen Spreitenrande zu ver-

sehen, dann begegnen wir dem Archaeocalamites-Blatt.

Es gibt Fälle, in welchen man das Sphenophyllum-Blatt von dem

Archaeocalamites-Blatt nicht im Stande ist, zu unterscheiden.

Auf den lebenden Equiseten findet sich keine Andeutung darüber mehr, dass das einzelne Blatt, deren Scheiden in früheren Entwicklungsperioden des Pflanzenreichs eine so sehr veränderliche Gestalt annehmen konnte.

Ueberblickt man die Aeste der Calamarien, so gewahrt man bei den lebenden Equiseten schon die merkwürdige Erscheinung, dass die Stengel mancher Arten Aeste tragen, die anders gebaut sind, als sie selbst. An einigen Arten ist zwar der untere Theil des Astes ebenso gebaut wie der Stengel, aber der obere Theil des Astes unterscheidet sich oft wesentlich von seinem unteren Theile. Endlich gibt es auch solche Arten von Equiseten, deren Aeste ebenso gebaut sind wie die Stengel. Milde nannte sie homomorphe und heteromorphe Aeste.

Die Haupteigenthümlichkeit dieser verschieden gebauten Aeste bei Equiseten besteht darin, dass sie, während ihre respectiven Stengel rund sind, auffällig kantig erscheinen, indem sie 3-6 und mehr Kanten besitzen. Mit dem Kantigwerden ist das Verschwinden der Centralhöhle sehr oft verbunden, namentlich dann, wenn der Ast 3 oder 4 Kanten blos besitzt. Auch die unwesentlichen Lacunen fehlen häufig in den kantig gewordenen Aesten.

Durch das Fehlen der Centralhöhle erhält der Ast, namentlich solcher Arten, die mit Verdickungsringen versehen sind, im Querschnitte

ein wesentlich anderes Aussehen als der Stengel.

Diese heteromorphen Aeste der lebenden Equiseten fallen allerdings in ihren Blättern nicht besonders auf, da ja die Blätter alle in Scheiden verwachsen, auf diesen Aesten eine untergeordnete Rolle spielen.

Dem freien, zu einer Scheide nicht verwachsenen Blatte der Calamiten fällt dagegen die Rolle zu, die heteromorphen Zweige weit auffälliger

zu machen.

Man hatte die Zweige der Calamiten, wenn sie mit einnervigen Blättern besetzt waren, Asterophylliten oder Annularien, die mehrnervige, keilförmige Blätter tragenden Aeste Sphenophyllen genannt und sie sogar für verschiedene Gattungen betrachtet. Für einen Calamarienzweig, bei dem es nachträglich erst von mir erwiesen wurde, dass seine Blätter durchwegs zweizipflig sind, hatte man den Namen Volkmannia vorgeschlagen.

Es ist nun thatsächlich der Fall, dass jene Calamitenäste, die mehrnervige Volkmannia- oder Sphenophyllum-Blätter tragen, also die Volkmannia- und Sphenophyllum-Zweige sehr oft kantig sind, während die Asterophylliten- und Annularienzweige mit einnervigen Blättern meist runde Stengel besitzen. Für das Sphenophyllum tenerrimum Ett. m. habe ich selbst (Culm-Flora der Ostrauer Schichten. II, pag. 110, Fig. 21) die Daten bezüglich seiner kantigen Stengeln mitgetheilt. Für die Volkmannia gracilis reichen schon die ältesten Abbildungen aus, um deren kantigen Stengel kennen zu lernen.

Es gibt aber Sphenophyllum-Zweige und auch Volkmannia-Zweige, die nicht kantig sind. Diese könnten wir für heteromorphe Zweige nicht erklären, wenn uns an ihnen die eigenthümlich gebauten Blätter nicht

vorlägen.

Hieraus ersieht man, dass das Kantigsein kein ausschliessliches, einziges Merkmal der heteromorphen Zweige bilde, sondern die Heteromorphie der Zweige weit bestimmter durch die Heteromorphie der

Blätter dieser Zweige bezeichnet wird.

An Equiseten können aber die Blätter nicht heteromorph erscheinen, da sie in dieser Gattung zu einer Scheide verwachsen sind. Die Phytologen haben daher an den lebenden Equiseten nur jene Zweige gewisser Arten für heteromorph ansehen können, die kantig erscheinen, die übrigen nicht kantigen sind ihrer Beobachtung entrückt, da sie kein Mittel an die Hand geben, sie als heteromorph zu erkennen.

Die morphologische Bedeutung der heteromorphen und homomorphen

Aeste ist bei den Equiseten kaum ausreichend angedeutet.

Es ist zwar auffallend, dass die homomorphen Aeste der lebenden Equiseten sehr häufig Endährchen an ihren Spitzen tragen (z. B. E. palustre), während die heteromorphen Aeste entweder gar nie in ein Aehrehen auswachsen (z. B. bei E. pratense), oder wenn dies geschieht, so ist diese Erscheinung gewöhnlich mit monströsen Bildungen (Verlängerung des Astes über die Aehre hinaus; Mittelbildungen zwischen Scheidenblättehen und Fruchtblättern) verbunden.

Anders ist dies bei den Calamiten. Wir wissen es aus reicher Erfahrung, dass die homomorphen Aeste, also die Asterophylliten- und Annularienäste, an den Spitzen der Hauptäste, als auch an den Spitzen der Nebenäste Aehren tragen, die ursprünglich Annularienähren genannt wurden und die man neuestens Bruck-

mannia-Aehren zu benennen begonnen hat.

An den heteromorphen Aesten, speciell auf den Spitzen der Sphenophyllum-Aeste treffen wir dagegen anders organisirte in der Regel weit grössere, auch umfangreichere Fruchtähren, die wir mit dem Namen Volkmannia Aehren zu bezeichnen pflegen.

Hieraus folgt, dass die homomorphen und heteromorphen Aeste der Calamiten bestimmt waren, verschieden organisirte Aehren zu tragen.

B. Renault hat nachgewiesen, dass die einen, die Bruckmannia-Aehren, Mikrosporen, die Volkmannia-Aehren Makrosporen enthalten, also geschlechtlich verschiedene Aehren darstellen; woraus wieder weiter folgt, dass die homomorphen Aeste Aehren mit Mikrosporen, die heteromorphen Aeste Aehren mit Makrosporen zu tragen bestimmt waren.

An den lebenden Equiseten beobachtet man nur solche Aehren, die Mikrosporen erzeugen, und ist an ihnen die Entwicklung der Aehrchen

an den homomorphen Aesten eine gewöhnliche Erscheinung.

Dagegen findet man an den heteromorphen Aesten, die bei Calamiten die Makrosporen enthaltenden Aehren zu tragen bestimmt waren, bei lebenden Equiseten entweder gar nie Aehren, oder nur Missbildungen. Das Fehlen der Aehren und das Vorhandensein der Missbildungen sind die einzigen, den lebenden Equiseten noch übrig gebliebenen Andeutungen, dass ihnen oder ihren Verwandten einstens die Ausbildung auch der andersgeschlechtlichen Aehren auf den heteromorphen Aesten zukam und ihnen heute abhanden gekommen. ist. Zugleich geben diese Andeutungen an: wie dies vor sich ging; nämlich dass bei den einen die heteromorphen Aeste das Vermögen, in Aehren auszuwachsen, gänzlich verloren haben, bei den anderen an Stelle der Aehren die Missbildungen platzgreifen.

Man sieht hieraus, dass an den lebenden Equiseten die heteromorphen Aeste ihre morphologische Bestimmung gänzlich eingebüsst haben. Sie machen allerdings die anfängliche Entwicklung durch, bleiben aber auf halbem Wege entweder ganz stille stehen, indem ihre Terminalknospe entwicklungsunfähig wird, oder entrathen in Missbildungen aus. Wenn trotzdem die nicht völlig entwickelten heteromorphen Aeste bei lebenden Equiseten einen abweichend gebildeten Querschnitt (z. B. E. arvense) darbieten, müssen wir einen um so grösseren Unterschied in den Structurverhältnissen der heteromorphen gegenüber den homomorphen Aesten, bei den Calamiten erwarten, welche Erwartung durch die Untersuchung verkieselter Stämme der Sphenophyllum-Aeste that

sächlich bestätigt wurde.

Wendet man sich aber zu den Stämmen der Calamarien, so gewahrt man an den Stämmen der Calamiten eine merkwürdige Eigenschaft, die sie von den lebenden Equiseten am meisten zu entfernen scheint und welche seit Unger und Brongniart zu allen Zeiten die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt hat. Es ist dies die Verholzung der Calamitenstämme.

Die gewöhnlichste Erhaltungsweise der Calamitenstämme ist jene, wenn deren organische Substanz, also auch deren Holzkörper, in Gestalt

von Kohle im Schiefer erhalten bleibt.

Die Dimensionen, die die verkohlte organische Substanz des Calamitenstammes zeigt, sind nicht die des lebenden, da bei der Verkohlung des Holzes dessen Volumen im Verhältnisse von 26:1 schwindet, einschrumpft. Weit mehr gilt dies von den Grundgeweben, die den

Holzkörper des Stammes umgeben.

Diese Einschrumpfung des Stammvolumens wird in einigen sehr seltenen Erhaltungsbeispielen dadurch erwiesen, dass man an diesen die ursprünglichen Dimensionen des Stammes erhalten findet, wobei die Mächtigkeit des Holzkörpers halb so dick oder eben so dick erscheint, wie der Hohlraum der Centralhöhle, oder auch nur einen kleinen Bruchtheil des letzteren beträgt.

Die Bemessung oder Berechnung der ehemaligen Dicke der Holzkörper der Calamiten lehrt, dass von einem und demselben Typus die ältere Art einen sehr dünnen, die nächst jüngere einen dicken, die jüngste Art den dicksten Holzkörper besass, dass also dieser Typus in der Aufeinanderfolge der Zeiten sein Vermögen, Holz zu erzeugen,

sehr gesteigert hat.

Weit seltener ist die zweite Erhaltungsweise der Calamitenstämme, wenn deren Holzkörper oft bis in's kleinste anatomische Detail wohlconservirt blieb. Solche Stämme werden in England zu Oldham und Halifax im Kalk, in Frankreich zu St. Étienne im Phosphorit, zu Chemnitz in Sachsen und zu Neu-Paka in Böhmen im Quarz versteint gefunden. Von diesen Fundorten gehören die Vorkommnisse in England den Schatzlarer-Schichten, in Frankreich dem Ober-Carbon, in Sachsen und Böhmen dem Rothliegenden an; wir kennen somit aus dem Umfange des Carbons und des Rothliegenden Calamiten-Holzkörper mit erhaltener Structur.

Die Morphologie der Zellen und der Gewebe der Calamitenstämme ist am besten an den englischen Arten von Prof. W. C. Williamson

bekannt gegeben.

Jene Calamiten, deren Xylem keine besonders mächtige Entwicklung besitzt, zeigen eine grosse Aehnlichkeit mit den Structurverhältnissen der lebenden Equiseten. Der Stamm besteht in diesen Fällen aus Mark und Rinde, an deren Grenze ein Kreis von wesentlichen Lacunen eingeschaltet ist, an deren Aussenseite man die an Gefässen nicht besonders reichen Fibrovasalstränge placirt findet. Die Centralhöhle ist bald von Mark erfüllt oder das Mark kleidet nur die Wände derselben aus. Die Fibrovasalstränge sind durch ein Grund-

gewebe von einander getrennt.

Das eigenthümliche Aussehen der Calamiten beginnt erst an jenen Exemplaren besser in die Augen zu fallen, deren Xylem reicher entwickelt auftritt. Die Hauptzüge der Querschnittsbilder sind allerdings dieselben wie im ersten Falle. Aber die Fibrovasalstränge zeigen sich aus sehr zahlreichen gestreiften, auch netzartig verdickten Gefässen zusammengesetzt, die in linealradialen Lamellen geordnet erscheinen. Auch das zwischen den Strängen befindliche Grundgewebe erscheint zu sogenannten "primären Markstrahlen" umgestaltet, deren Zellen plattgedrückt, und langgestreckt, vertical stehen.

Trotzdem ist aber der Verlauf der an Gefässen sehr reichen Fibrovasalstränge ähnlich dem an verkohlten Calamitenstämmen und im Equisetenstengel. Die Stränge verlaufen durch die ganze Höhe der Internodien, von den primären Markstrahlen von einander getrennt, vertical; in der Internodiallinie verbinden sie sich aber mittelst Commissuren.

In der Internodiallinie des Calamitenkörpers sind die drei Knospenquirle der vegetativen Organe in Gestalt linsenförmiger Zellhäufehen vorhanden. Den Knospen mangelte jede Spur von Gefässen, oder sind auch Gefässe in ihnen vorhanden, je nachdem diese Knospen im unentwickelten Zustande verharren, oder zu Blättern, Aesten und Wurzeln entwickelt waren.

Die englischen Calamitenholzkörper besitzen somit alle Hauptmerkmale der verkohlten Calamitenstämme, zugleich die wesentlichen Eigenschaften der lebenden Equiseten. Der einzige Unterschied zwischen den verkohlten Stämmen und mit Structur versehenen Calamitenholzkörpern besteht also im Mangel oder Vorhandensein der Structur, respective in der Erhal-

tungsweise.

Bei derartig gestellten Umständen, indem nur der Erhaltungszustand es ist, der die structurlosen und mit Structur versehenen Reste der Calamiten als verschieden erscheinen lässt, wäre es zu erwarten, dass schon längst ein Einverständniss über die Natur und Classification dieser Reste unter den Gelehrten erzielt wäre. Thatsächlich ist aber das Gegentheil der Fall.

Seit dem Erscheinen der Cotta'schen Abhandlung über die Dendrolithen, in welcher die ersten verkieselten Calamitenholzkörper aus Chemnitz als *Calamitea* beschrieben werden, sind die Gelehrten über die Deutung derselben in zwei scharf getrennte Lager gespalten.

Unger hat jedenfalls die richtige Bahn gebrochen, indem er gezeigt hat, dass die Calamitenarten die noch mit Structur versehenen Stämme der nur in Abdrücken bekannten Calamiten darstellen.

Lange Jahre vergingen, ohne dass zu den Ausführungen Unger's auch das kleinste weitere Detail zugefügt worden wäre, bis es erst in neuester Zeit Professor Williams on gelang, durch die oberwähnte Untersuchung der englischen Calamitenholzkörper neue Thatsachen bekannt zu geben und die Kenntniss über diese Reste mächtig zu fördern.

Brongniart hatte dagegen eine zweite Meinung über die Calamitenholzkörper aufgestellt, indem er dieselben für Gymnospermen er-

klärte.

An Asterophylliten hatte er Fruchtähren beobachtet und sah die Sporangien dieser Fruchtähren theils für Nüsschen, theils für Antheren an. Zu diesen vermeintlichen weiblichen und männlichen Fructificationen, die er mit jenen der Cycadeen oder Coniferen verglich, brauchte er auch die Stämme und hielt daher dafür, dass die durch Cotta bekannt gewordenen Calamiteastämme zu den erwähnten Fructificationen gehören und nannte sie Calamodendron.

Obwohl nach und nach B. Renault den Erweis geliefert hat, dass die vermeintlichen Nüsschen und Antheren der Asterophylliten, Sporangien und die Träger derselben daher eryptoganische Gefässpflanzen seien, hielt Brongniart seine Meinung bis zu seinem Tode aufrecht und betrachtete eine Anzahl der Arten der Gattung Calamites für Cryptogamen und Equisetaceen, währenddem er die übrigen Cala-

mitenarten für Gymnospermen erklärte.

Trotzdem diese Meinung in dieser Weise ad absurda führte, wird sie auch heute noch aufrecht erhalten, wohl meist deswegen, als im ersten Lager durch lange Jahre keine Vermehrung der Kenntniss von den Calamitenholzkörpern durch Aufsammlung neuer Thatsachen angestrebt worden war und in neuester Zeit Professor Williamson an den englischen, weder artlich, noch in der Aeusserlichkeit den sächsischen Exemplaren ähnlichen Calamitenholzkörpern seine Studien durchführte.

Daher habe ich den Funden am ursprünglichen Cotta'schen Funderte bei Chemnitz, ferner jenen von Neu-Paka, die demselben Lager angehören, endlich auch den von St. Étiénne in Frankreich,

wo die französischen Gelehrten ihre Calamodendra gesammelt haben, meine Aufmerksamkeit zugewendet.

An zehn verschiedenen vorzüglichen Exemplaren aus diesen drei Fundorten habe ich meine Studien über deren Eigenthümlichkeiten durchgeführt und bin in der Lage, meine Beobachtungen deponirend, unsere Kenntniss über die Calamitenholzkörper wesentlich zu vermehren und deren Merkmale mit den gewöhnlich im verkohlten Zustande auftretenden Calamitenstämmen in innigeren Einklang zu

bringen.

Ein Blick auf diese neuen Thatsachen gewährt vorerst die Ueberzeugung, dass diese Calamitenholzkörper von Chemnitz, Neu-Paka und St. Étiénne genau dieselbe Organisation zeigen, wie jene älteren Typen, die Williamson aus den englischen Schatzlarer Schichten von Oldham und Halifax beschrieben und abgebildet hat. Wenn sich die englischen Exemplare in etwas von den hier erörterten unterscheiden, so besteht dieser Unterschied darin, dass die Holzkörper der ersteren geringer mächtig erscheinen, während die der letzteren oft eine staunenswerthe Dicke erreichen. Wenn daher die einen, Prof. Williamson als unzweifelhafte Calamiten hingestellt hat, müssen die anderen ebenfalls für Calamiten gelten.

Der eben hervorgehobene Unterschied in der Dicke der Mächtigkeit der Holzkörper der Calamiten, welche im Obercarbon und im Rothliegenden die grössten Dimensionen aufweist, während diese zur Zeit der Ablagerung der Schatzlarer Schichten eine geringere war, führt zur Annahme, dass die Calamiten, also Calamarien überhaupt, in Hinsicht auf Erzeugung eines mächtigen Holzkörpers, gerade an der Grenze der Carbonzeit gegen die Ablagerungszeit des Rothliegenden,

eine Culmination verlebt haben.

Ich habe diese Thatsache durch ein Beispiel zu erläutern versucht, indem ich darauf hinwies, dass von einem und demselben Typus der Calamiten die ältere Art einen sehr dünnen, die nächst jüngere einen dicken, die jüngste Art den dicksten Holzkörper besass.

Doch nur im Allgemeinen, wenn man nämlich die Calamarien als eine Gesammtheit auffasst, lässt sich diese Culmination an das Ende der Carbonzeit verlegen. Im Detail für die einzelnen Typen scheint sie zu einer sehr verschiedenen Zeit eingetreten zu sein.

An einem anderen Typus der Calamiten kenne ich die ältere Art in Culm mit dickerem Holzkörper, während die jüngere Art in

dem untersten Carbon einen sehr dünnen Holzkörper besitzt.

Hier tritt uns die Culmination des Holzkörpers eines Calamitentypus im Culm entgegen, während die nachfolgende Art im Verlauf der Zeit das Vermögen, Holz zu erzeugen, so sehr eingebüsst hat, dass

sie als arm an Xylem sich präsentirt.

Gewiss haben auch die Calamarien im Allgemeinen, nachdem sie am Ende der Carbonzeit ihr Maximum in der Holzerzeugung erreichten, die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und es begann die Abnahme dieses im Verlaufe der Zeiten erworbenen Vermögens. Denn sowohl in der Trias als im Lias treten die Calamiten überhaupt nur mehr sporadisch und mit einer kaum messbaren Kohlenkruste überdeckt auf.

Weit sicherer lässt sich diese Abnahme von der Triaszeit bis zum

heutigen Tage an den Equisetum-Arten verfolgen.

In der Triaszeit besass das Equisetum arenaceum Jaeg. sp. an Exemplaren aus dem Keupersandstein von Stuttgart, einen durch Sandstein erfüllten organischen Körper von mindestens 5 Millimeter Dicke, das uns heute bekannte Maximum an organischer Substanz an Equisetum. Im Rhät und Lias hinterliessen die Equiseten kaum einen Hauch von einer verkohlten organischen Substanz. Die späteren erscheinen durchaus ebenso krautartig, wie die heute noch lebenden Equiseten.

Die neueren Thatsachen zeigen ferner, dass die Beschaffenheit des Holzkörpers der Calamiten eine derartige sei, dass sie in der lebenden Pflanzenwelt nur noch in der inneren Structur des Equiseten-

stengels ein Analogon findet.

Die Fibrovasalstränge der Calamiten sind geschlossen wie die der Equiseten, daher haben sie mit den Fibrovasalsträngen der Gymnospermen keine Aehnlichkeit. Ihr Verlauf ist ein eigenthümlicher wie der der Equiseten: sie bleiben durch die ganze Höhe des Internodiums von einander isolirt und vereinigen sich nur in der Internodiallinie mittelst Commissuren — durchwegs Eigenthümlichkeiten, die den Gymno-

spermen fehlen.

Die Primärmarkstrahlen sind das Analogon jenes Grundgewebes, welches wir bei den Equiseten die Fibrovasalstränge umgebend finden. Es sind das nicht die Primärmarkstrahlen der Gymnospermen, indem ihnen die charakteristische Anordnung ihrer Elemente in horizontaler und radialer Richtung fehlt, da die Längsaxen der Zellen vertical stehen. Sie sind nicht niedrig und aus einer beschränkten Anzahl von vertical übereinander folgenden Zellreihen gebildet wie bei den Gymnospermen, sondern die Höhe der Primärmarkstrahlen der Calamiten ist genau die des Internodiums, indem sie von einer Internodiallinie zur anderen continuirlich vertical ausgedehnt sind, im tangentialen Schnitt bald ebenso dick, bald dünner aussehen, wie die Fibrovasalstränge, die sie von einander isoliren.

Zu diesen Eigenthümlichkeiten der Structur des Calamitenholzkörpers tritt noch hierzu das Vorhandensein der drei vegetativen Internodialknospenquirle, die einen wesentlichen Charakter der verkohlten Calamitenstämme, Aeste und Zweige und der Stengel der Equiseten

bilden, den Gymnospermen dagegen gänzlich fehlen.

Es wurde übrigens von Williamson erwiesen, dass, je geringer die Mächtigkeit des Holzkörpers irgend einer Calamitenart gefunden wird, eine umso grössere Aehnlichkeit des Stammbaues derselben mit dem Stengelbaue der Equiseten hervortrete. In diesem Falle findet man den Stamm aus Mark und Rinde bestehend, an deren Grenze ein Kreis von wesentlichen Lacunen eingeschaltet ist, an deren Aussenseite man die an Gefässen nicht besonders reichen Fibrovasalstränge placirt findet. Die Fibrovasalstränge sind durch ein Grundgewebe von einander isolirt, welches die Eigenthümlichkeit der Primärmarkstrahlen linear-radiallamellar geordnet zu sein noch nicht bemerken lässt.

Dies ist offenbar eine Entwicklung des Stammes der Calamiten, die einen mittleren Standpunkt einnimmt, einerseits zu dem einen Extreme, wenn der Holzkörper sehr mächtig ist, und andererseits zu dem anderen Extreme, welches wir noch im Stengelbaue der lebenden Equiseten finden.

Es ist daran kaum zu zweifeln, dass mit der steigenden Zunahme der Entwicklung des Holzkörpers im Calamitenstamme, auch die Complication der Structurverhältnisse derselben zugenommen habe. Zur Zeit des Maximums der Holzentwicklung der Calamarien im Obercarbon und im Rothliegenden hatten auch die Structurverhältnisse der Calamitenstämme ihren Culminationspunkt erreicht. Nachdem aber einmal nach der Culminationszeit die Abnahme der Xylemerzeugung eingetreten war, nahm auch die Complication der Structurverhältnisse desselben, also insbesondere die Erzeugung der zahlreichen Gefässe ab, und der Bau des Equisetenstengels zeigt heute in dessen an Gefässen sehr armen Fibrovasalsträngen den letzten, ihm noch übrig gebliebenen Rest der einstigen Holzzone der Calamiten.

Ein Rückblick auf das Erörterte zeigt uns in der Entwicklung der Calamarien im Devon den Beginn; im Carbon eine auffallende Zunahme an Grösse und Anzahl der Gestalten; an der Grenze des Carbons und des Rothliegenden die Culmination; von da an eine langsame Abnahme an Bedeutung bis zur gegenwärtigen Zeit, in welcher die Calamarien als Equiseten, wenn auch nicht aussterben, so doch, in Hinsicht

auf die einstige Rolle, unbedeutend fortvegetiren.

In der Culminationszeit sehen wir ihr ganzes Wesen auf's kraftvollste entwickelt: Die Blätter durch die Theilung des Medianus reichgestaltig, die Homomorphie und Heteromorphie der Aeste in vollster Bedeutung, die Fruchtstände auf den homomorphen und heteromorphen Aesten verschieden, den Umfang und die Höhe der Stämme, die Mächtigkeit des Holzkörpers, die grössten Dimensionen erreichend, die Structurverhältnisse die höchste Complication aufweisend.

Je mehr die Thatsächlichkeit der Culmination durch dieses Detail erwiesen wird, um so kleinlicher erscheint der Beginn, um so unbe-

deutender das heutige Vegetiren der Equiseten.

Die auffalligste Thatsache im Leben der Calamarien ist jedoch gewiss die, dass sie trotz grossartiger Veränderungen, sowohl in den minutiösesten, als auch in den wesentlichsten Eigenthümlichkeiten, stets Calamarien blieben.

In der vorgelegten, unter der Presse sich befindenden Abhandlung werden 24 Arten von Calamitenstämmen und Aesten ausführlich beschrieben und abgebildet und sind derselben 26 Doppeltafeln in Lithographie und Lichtdruck und eine namhafte Zahl von Zinkotypien beigegeben.

Die beschriebenen Arten sind folgende:

Calamites Schulzi Stur sammt Asternophyllit- und Sphenophyllumästen und der Volkmanniaähre.

Calamites Schumanni Stur sammt dessen Volkmanniaähre.

Calamites cruciatus St. sammt Asterophyllites und Bruckmanniaähre. Calamites ramosus Artis sammt Asterophyllites, Annularia, Bruckmannia- und Volkmanniaähre.

Calamites paleaceus Stur sammt Asterophyllites.

Calamites approximatus Bgt. sp. exp.

Calamites Schützei Stur.

Calamites Suckowii Bgt. sammt Asterophyllites, Bruckmanniaund Volkmanniaähre.

Calamites Schatzlarensis Stur sammt Bruckmanniaähre. Calamites Germanianus Goepp. sammt Asterophyllites.

Calamites Sachsei Stur sammt Asterophyllites, Bruckmanniaähre, Sphenophyllum und Volkmanniaähre.

Asterophyllites trichomatosus Stur sammt Sphenophyllum und

Volkmannjaähre.

Asterophyllites polystachyus St. sammt Bruckmanniaähre. Asterophyllites belgicus Stur sammt Bruckmanniaähre. Asterophyllites Roehli Stur sammt Bruckmanniaähre.

Annularia microphylla Sauveur.

Annularia westphalica Stur sammt Asterophyllites.

Annularia fertilis St.

Annularia radiata Bqt. sammt Cingularia hre.

Annularia sarepontana Stur.

Volkmannia capillacea Weiss sp. sammt Volkmanniaähre. Sphenophyllum costatulum Stur sammt Volkmanniaähre

Sphenophyllum Crepeni Stur.

Sphenophyllum dichotomum Germ. Kaulf.

### Literatur-Notizen.

Dr. A. Koch. Bericht über die im Gebiete des Comitates Kolos und Szolnok-Doboka im Sommer 1885 durch geführte geologische Detailaufnahme. Separatabdr. aus dem Jahresber, d. kgl. ung. geol. Anst. f. 1885. Budapest 1887. 18 S. in 8°.

In die nordwestliche Ecke des Gebietes reichen die obersten Glieder der Oligocanablagerungen herein; der bei weitem überwiegende Antheil aber wird von neogenen Gebilden eingenommen. Diluviale und alluviale Gebilde sind von beschränkter Verbreitung.

Die oberoligocane Stufe der Zsomborerschichten ist durch Cerithium margaritaceum, Cer. plicatum, Melanopsis Hantkeni, Cyrena semistriata etc. charakterisirt.

Von grosser Wichtigkeit sind die Mittheilungen des Verfassers über die Gliede-

rung der Neogenreihe. Es werden in derselben unterschieden:

Nr. 1. Koroder-Schichten: Sie lieferten an zwei Stellen folgende Arten: Corbula gibba, Panopaea cfr. Menardi, Tapes vetula, Venus umbonaria, Cardium spec., Pectunculus Fichteli, Pecten cfr. solarium(?), Pyrula spec., Turritella vermicularis und turris, Calyptraea chinensis, Chenopus pespelicani, Dentalium badense u. D. entalis. Nr. 2. Schichten von Hidalmás. Die über den Koroder-Schichten zunächst

folgenden sogenannten Foraminiferentegel von Kettösmezö, die seinerzeit durch Hofmann mit dem österreichischen "Schlier" parallelisirt wurden, werden diesmal durch Koch mit den Schichten von Hidalmas vereinigt, da solche Tegel auch in den Hidalmaser-Schichten selbst in mehreren Horizonten auftreten. Die ganze Mächtigkeit der Schichten von Hidalmas wird auf etwa 250 M. geschätzt. Verfasser zählt zunächst die Foraminiferenfauna des (unteren) sogenannten Foraminiferentegels von Kettösmezö gesondert auf; sie umfasst 42 Arten; sodann folgt ein Verzeichniss der Foraminiferen der höheren Tegel mit 28 Arten. Verfasser hebt hervor, dass die bezeichnendsten Arten beiden Tegelablagerungen gemeinsam sind. Es folgt eine Liste der Molluskenreste der Schichten von Hidalmas; sie umfasst 55 Arten. Die in diesen Verhandlungen (1885, pag. 102) von Fuchs gegebene Liste von 37 Arten wird dadurch um folgende Arten bereichert: Terebra plicatula Lam., Ter. cfr. acuminata Bors., Cassis saburon Lam., Murex spec., Fusus spec., Pleurotoma intorta Brocc., Pl. sp. (aff. harpula Brocc.), Cerithium bijugum Eichw., Natica cfr. helicina Brocc., Nat. cfr. redempta Mich., Nerita cfr. asperata Duj., N. Grateloupana Fer., Lucina ornata Ag., Nucula nucleus Lam., Arca diluvii Lam., Pectunculus spec. Fuchs ist zu dem Resultate gekommen, dass die Schichten von Hidalmas den Schichten von Molt, keinesfalls aber den Grunder Schichten zu parallelisiren seien. — Koch glaubt sich dieser Fuchs'schen Anschauung nicht völlig anschließen zu können, da nach dieser die Schichten von Hidalmas älter sein müssten

als die Koroder-Schichten, über welchen sie liegen.

Nach der Ansicht von Koch spricht auch die Molluskenfauna der Schichten von Hidalmas nicht so bestimmt für das von Fuchs angenommene höhere Alter derselben, besonders wenn man die durch Koch neu aufgefundenen Arten mitberücksichtigt und die Thatsache in Betracht zieht, dass Ostrea aginensis, wie mit Sicherheit anzunehmen ist, aus den tieferen oligocänen Schichten eingeschwemmt wurde. Koch kommt zum Schlusse, dass die Molluskenfauna vom Hidalmas einen vorherrschend neogenen Charakter besitze, und dass diese Ablagerungen in die erste oder untere mediterrane Stufe zu setzen seien, und zwar in den höheren Horizont dieser Stufe, nicht zu den tiefsten Schichten derselben, wie Fuchs will.

Nr. 3. Mezöséger-Schichten. Bezüglich dieser verweist der Verfasser auf

seine früheren Berichte.

Es ist zum Schlusse hervorzuheben, dass Prof. Koch im Ganzen und Grossen an seinen älteren, auf Grund seiner Thätigkeit im Felde gewonnenen Anschauungen über die Gliederung des siebenbürgischen Neogens auch in dieser Arbeit gegenüber den neueren Versuchen von Fuchs, diese Gliederung auf rein paläontologischer Basis wesentlich umzugestalten, festhält. Man vergleiche hier auch die in Verhandl. 1885, pag. 202 und 204 erschienenen Referate über die einschlägigen Arbeiten Koch's, in welchen die Inconsequenzen und Differenzen, welche durch die Fuchs'schen Versuche in der siebenbürgischen Neogengliederung sich einzustellen begannen, bereits gewürdigt und hervorgehoben wurden. Es ist nicht zu bezw-ifeln, dass es Herrn Prof. Koch mit der Zeit gelingen wird, auch die immer noch existirenden kleinen Unsicherheiten, z. B. in der Parallelisirung der Mezöseger-Schichten, endgiltig zu beseitigen.

W. Deecke. Ueber Lariosaurus und einige andere Saurier der lom bardischen Trias. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. 1886, pag. 170—197. Mit 2 Taf.

Prof. Benecke hat gelegentlich seiner Untersuchungen über die Umgebung von Esino in der Lombardei aus den bekannten fischführenden Plattenkalken von Perledo, die man heute allgemein als Muschelkalk betrachtet, unter anderen Fossilresten auch einen wohlerhaltenen Sauriertorso erworben, in welchem der Verfasser einen Vertreter der von Curioni aufgestellten Gattung Lariosaurus erkannte. — Ein eingehendes Studium des Fundstückes und der Vergleich mit den übrigen bisher als Lariosaurus bezeichneten Resten ergab das Resultat, dass unter diesem Namen in der That eine scharf umschriebene Sauriergattung vorliegt, und zwar ein Mitglied der Familie der sogenannten vorliasischen Plesiosaurus repräsentirt wird. Die gemeinsamen Merkmale dieser Formengruppe sind, abgesehen von den Eigenthümlichkeiten des Schädels: Ein langer, Halsrippen tragender Hals, ein mehr oder weniger fest verbundener Brustgürtel mit ovalem oder dreieckigen, nicht T-förmigen Interclaviculare, kräftige vordere, schwächere hintere Extremitäten, ein Bauchrippensystem, dessen einzelner Rippenbogen aus drei Abschnitten, einem medianen unpaaren und zwei seitlichen paarigen Stücken besteht; die Füsse endlich halten die Mitte zwischen Schwimm- und Gehfüssen.

Für die Gattung Lariosaurus selbst gelangt der Verfasser zu folgender Definition: Lariosaurus nennt man makrotrachele, bis ungefähr 1 Meter lange Saurier mit Nothosaurus-artigem Kopf, mit Fangzähnen im Zwischenkiefer, stark entwickeltem, aus Coracoid, Scapula, Clavicula und Interclaviculare bestehendem, festem, wahrscheinlich durch Verknöcherung der Nähte untrennbarem Brustgürtel, dessen Coracoid am proximalen Ende nicht zweigetheilt ist. Halsrippen sind vorhanden, die vorderen beilartig, die hinteren wie die echten Rippen gestaltet. Letztere mit doppeltem Gelenkkopfe, 23 bis 24 an der Zahl, mit sehr verschieden starken proximalen und distalen Enden. — Bauchrippen hinter dem Brustgürtel, doppelt so viele, als echte Rippen, aus 2 Stücken, einem unpaaren bogigen Mittelstück und je einem seitlichen Ergänzungsstücke bestehend. Becken vollständig, zwei Kreuzbeinwirbel, Schwanz lang, Vorderbeine in der Regel kräftiger als die Hinterbeine. Der Humerus an der Innenseite stark gebogen, Carpalia lang gestreckt, rechteckig. Tarsalia oval, zwei an der Zahl. Fünf Metacarpalia und fünf wohlausgebildete vielgliedrige Zehen an den Hinterbeinen.

Es scheinen zwei Arten vorzuliegen, die aber nach dem heute vorhandenen Materiale noch nicht mit genügender Schärfe abgegrenzt werden können.

Von den übrigen aus der lombardischen Trias beschriebenen Saurierresten schliesst sich der oben charakterisirten Formengruppe noch am nächsten die von Cornalia aus den schwarzen Schiefern von Besano als Pachypleura Edwardsi beschriebene Saurierform an. Besonders der Gattung Neusticosaurus steht dieselbe sehr nahe. Als eine dritte, den genannten Gattungen nahe verwandte Form wird vom Verfasser der von Stache in den Steiner Alpen (Südsteiermark) aufgefundene Saurier bezeichnet, über welchen bereits an anderer Stelle (Verh. geol. Reichanst. 1886, pag. 50) ausführlicher berichtet wurde.

Eine weitere Saurierform, mit deren Organisation sich der Verfasser hier ein-gehender beschäftigt, ist der aus den schwarzen Kalken von Perledo-Varenna stammende

Macromerosaurus Plinii Curioni.

Man hat dieses Thier stillschweigend bei den Plesiosauriern eingereiht. Deecke weist jedoch darauf hin, dass dasselbe sowohl in der Bildung des Kopfes, sowie im Bau seiner Gliedmassen den Lacertiliern, und zwar besonders der Gattung Proterosaurus viel näher steht als irgend einem Vertreter der älteren Plesiosaurier. Gegen die Zugehörigkeit zu den Lacerten spricht nur die Länge der aus 21 Wirbeln zusammengesetzten Halses (bei den Lacerten, auch bei den langhalsigen Formen, nehmen selten mehr als 10 Wirbel an der Bildung des Halses Antheil), und das Fehlen einer vierten Phalange in der kleinen Zehe. Nichtsdestoweniger ist Deecke eher geneigt, den Macromerosaurus zu den Lacerten als zu den Plesiosauriern zu stellen.

Der letzte Saurierrest endlich, der aus dem Muschelkalk der Lombardei speciell aus den bituminösen Schiefern von Besano angeführt wird, ist der kleine Ichthyosaurus des Mailander Museums, dessen seit 1854 beständig in Aussicht gestellte Beschreibung, wie Deecke bemerkt, umso wünschenswerther wäre, als wir aus der Triasformation bisher nur dürftige Reste dieser Gattung kennen gelernt haben (Wellenkalk und Bone-

bed in Schwaben, Reiflinger Kalk der steierischen Alpen).

Zum Schlusse gibt der Verfasser noch eine dankenswerthe Zusammenstellung aller jener Angaben über das Vorkommen von vereinzelten Saurierresten, die sich in den die lombardische Trias behandelnden Werken vorfinden. Dieselben erstrecken sich auf den Servino des Val Trompia, die Raibler-Schichten des Val del Riso bei Gorno (Nothosaurus-Oberarm), die oberen Raibler-Schichten des Val Supina, auf das Rhät von Viggiù, ferner von Civate bei Azzarola und aus dem Benetobel. Die Fundstücke aus dem Rhät sind insoferne interessant, als sie sich zum Theil auf die durch ihre weite Verbreitung (Hauptdolomit der Nordalpen, Bonebed der englischen Trias und nun lombardische Alpen) ausgezeichnete Gattung Psephoderma H. v. M. beziehen.

(F. Teller.)

R. Klebs. Gastropoden im Bernstein. Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanstalt u. Bergakad. zu Berlin f. d. Jahr 1885. Berlin 1886, pag. 366, Taf. XVII.

In dieser mit ausserordentlichem Fleisse durchgeführten Arbeit - gelang es dem Autor doch erst durch Monate larges Behandeln mit Flüssigkeiten unter einem Druck von 1-2 Atmosphären in der Wärme die schlechten Stücke klarer zu machen werden 8 Gastropoden aus dem Bernstein beschrieben, welche theils neu sind, theils von anderen Autoren unrichtig bestimmt und abgebildet wurden. Zu den ersteren gehören Hyalina f. indet., Microcystis Kaliellaeformis Klebs, Vertigo Hauchecornei Klebs, Vertigo Künowii Klebs, Balea antiqua Klebs, Electrea Kovaleskii Klebs, der einzige Vertreter einer neuen den Megalomastomiden nahestehenden Cyclostomengattung "Electrea", zu letzteren Parmacella succini Klebs, welche ursprünglich als Jugendform einer Pomatia oder Tachea gedeutet und Strobilus gedanensis Klebs, welcher als Acanthinula lamellata Seffreis beschrieben wurde

Als Resultat seiner Untersuchungen führt der Verfasser an, dass die Mehrzahl der Gastropoden des Bernsteins auf einen nordamerikanischen Charakter deutet, d. h. dass die nächststehenden lebenden Arten auf Nordamerika beschränkt 

europäischen Typen.

Paläontologische Beziehungen gestattet nur eine Form, Strobilus gedanensis Klebs, welche eine ihr sehr nahestehende Art "Strobilus monilis Desh." im Eocän (L. Tausch.) besitzt.

Dr. F. v. Sandberger. Bemerkungen über einige Heliceen im Bernstein der preussischen Küste. Separatabdr. a. d. Schr. d. naturforsch. Ges. zu Danzig. N. F. VI. Bd., 4. Heft. Mit 1 Taf.

An die Arbeit von Klebs schliesst sich diese Publication enge an, in welcher

ebenfalls zwei Gastropoden aus dem Bernstein beschrieben werden.

Eine Form "Hyalina (Conulus) alveolus Sandb." ist neu, die nächstverwandte Art lebt in Japan, die andere, identisch mit Strobilus gedanensis Klebs, wird als Hyalina gedanensis beschrieben. — Diese Art glaubt Sandberger deshalb nicht zu Strobilus ziehen zu dürfen, weil er keine Spirallamellen in der Mündung entdecken konnte, welche Klebs zwar als vor ihm bemerkt erwähnt, aber nicht abgebildet hat. Referent erlaubt sich zu bemerken, dass der feine Strich, welcher an der von Klebs Taf. XVII, Fig. 3c gegebenen Abbildung an der Mündungswand der genannten Form wahrnehmbar ist, vielleicht als Spirallamelle gedeutet werden könnte.

Ferner theilt Sandberger seine Ansicht auch über die übrigen von Klebs beschriebenen Formen mit und kommt schliesslich zu dem Resultate, "dass keine der im Bernstein entdeckten und sicher bestimmten Schnecken mit europäischen lebenden in näherer Beziehung steht, analoge Formen

vielmehr nur in Ost-Asien und Nord-Amerika auftreten."

Dieses Resultat sei umso erfreulicher, als es mit dem Ergebnisse der Untersuchungen von Conwentz über die Flora des Bernsteins vollkommen übereinstimme. (L. Tausch.)





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 9. Mai 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: C.J. Wagner. Ueber die Wärmeverhältnisse in der Osthälfte des Arlbergtunnels. — Vorträge: Dr. F. Wähner. Ueber stratigraphische Beziehungen des alpinen Lias zum Dachsteinkalk. Dr. L. v. Tausch. Einiges über die Fauna der grauen Kalke der Südalpen. — Literatur-Notizen: A. Rothpletz. F. Noetling. W. Jieinsky. W. v. Gümbel. W. Woltersdorff. E. Naumann. E. Pergens. A. Cathrein. F. Toula. F. Katzer.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Eingesendete Mittheilungen.

C. J. Wagner. Ueber die Wärmeverhältnisse in der Osthälfte des Arlbergtunnels.

Ich erlaubte mir im 34. Bande, 4. Heft, des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt die Resultate über die während des Baues des Arlbergtunnels beobachteten Wärmeverhältnisse im Allgemeinen, sowie der Gesteinswärme im Besonderen bekannt zu geben und füge nun im Weiteren die Beobachtungen über die Abnahme der Gesteinswärme nach der Inbetriebsetzung des Tunnels an.

Der Durchschlag des Tunnels fiel in den November 1883, somit kann, wenn auch nur in geringem Maasse, die Abkühlung der Tunnelröhre von dort an gerechnet werden, da, insolange es nicht absolut nothwendig war, die künstlich hergestellte Scheidewand belassen wurde.

Das Profil im Ganzen wurde erst im Mai 1884 geöffnet.

Um die Verhältnisse der Abnahme der Gesteinswärme am besten beurtheilen zu können, wählte ich die Partie bei 5100, nachdem selbe seinerzeit die grösste Gesteinswärme mit 18:50 C. aufwies.

Auch wählte ich für die weiteren Beobachtungen den Monat Jänner, als den für die Gesteinswärme günstigsten, nachdem um diese Zeit die Differenz der Tagestemperaturen eine ziemlich constante zu nennen ist.

Die Beobachtungsstelle bildete eine Nische und wurde an deren Sohle ein 1 Meter tiefes Bohrloch in dem anstehenden Fels hergestellt und die Beobachtung mit denselben Instrumenten wie früher vorgenommen.

Die Resultate waren nun folgende:

"Im Jänner 1885 ergab sich bei 5100 Meter, vom Ostportal gemessen, eine Gesteinswärme von 15·3° C., im Jänner 1886 14·8° C. und im Jänner 1887 eine Gesteinswärme von 14·7° C.

Die Temperatur der Luft im Tunnel schwankte in diesen Monaten zwischen 12 und 16° C., wobei jedoch die 16° C. als Maximum, jedenfalls durch die Einflussnahme des Betriebes, registrirt wurden.

Es kann somit die Abkühlung der Tunnelröhre durch den Einfluss der natürlichen Ventilation als abgeschlossen betrachtet werden und ist nur dem Einflusse der nicht sehr stark variirenden Strömungen der Luft in der Tunnelröhre ausgesetzt.

Es beträgt somit die Abnahme der Gesteinswärme in der Umgebung der Tunnelröhre seit Eröffnung des ganzen Profiles für den vorliegenden Fall 3·8° C.

## Vorträge.

Dr. Franz Wähner. Ueber stratigraphische Beziehungen des alpinen Lias zum Dachsteinkalk.

Im Anschlusse an eine frühere Mittheilung¹) erörtert der Vortragende die Verhältnisse, unter welchen an einigen typischen Liaslocalitäten der Alpen (Adnet, Kammerkaralpe, Pfonsjoch) die Liaskalke mit ihrer Unterlage in Verbindung treten. An Punkten, an welchen die tiefsten Liashorizonte durch Cephalopodenführung nachweisbar sind und an welchen unzweifelhaft der gesammte Lias ohne Unterbrechung über den Gebilden der rhätischen Stufe zur Ablagerung, gekommen ist, lässt sich sowohl die Auflagerung auf Kössener Schichten als jene über massigem oder in mächtige Bänke gegliedertem Dachsteinkalk beobachten. Es zeigt sich, dass überall, wo rothe Liaskalke auf Kalken von der Facies des Dachsteinkalkes abgelagert wurden, dieselbe "unconforme" Lagerungsweise ausgebildet ist, welche als bezeichnend für die Hierlatzkalke angesehen wurde.

Der Vortragende schildert nun die grossartigen, für das Ineinandergreifen heteropischer Sedimente ungemein lehrreichen Aufschlüsse an den Nordwänden der Gebirgsgruppe des vorderen Sonnwendjoches und erläutert dieselben durch eine nach eigenen photographischen Aufnahmen angefertigte panoramatische Ansicht. In verschiedenen Höhen ziehen auf weite Strecken hin Bänder von rothem Liaskalke durch die schroffen Wände, deren Hauptmasse aus weissen, über den Kössener Schichten liegenden Kalken besteht, wobei sowohl die Zwischenlagen von rothem Kalk in der Masse des weissen Kalkes, als auch die zwischen je zwei Liasbändern liegenden Partien des weissen Kalkes im rothen Kalke sich auskeilen. Der Vortragende kommt zu dem Schlusse, dass an dieser Stelle die Bildung weisser Kalke vom Typus des Dachsteinkalkes bis in die Zeit des oberen Lias hinein fortgedauert hat. Im Hinblick auf einige andere Beobachtungen wird die Möglichkeit berührt, dass auch an anderen Punkten ein Theil der "Dachsteinkalke" liasischen Alters sei.

Eine ausführliche Mittheilung über diesen Gegenstand wird in den "Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums" erscheinen.

 $<sup>^1)</sup>$  F. Wähner, Zur heteropischen Differenzirung des alpinen Lias. Verhandlungen. 1886, pag. 168—176 und 190—206.

Dr. L. v. Tausch. Einiges über die Fauna der grauen

Kalke der Südalpen.

Der Vortragende theilt in Kürze die Resultate seiner Arbeit über die Fauna der grauen Kalke der Südalpen mit, welche demnächst in den Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt erscheinen wird, und legt eine Anzahl von Fossilien vor, welche diese Ablagerungen charakterisiren.

Das Material für die genannte Arbeit verdanke er zum grössten Theile der Liebenswürdigkeit der Direction des städtischen Museums in Roveredo, welche ihm die reichhaltige Pischlische Sammlung zur Bearbeitung anvertraute. Es gereicht dem Vortragenden zum Vergnügen, der genannten Direction, insbesonders dem Director, Herrn Professor G. de Cobelli in Roveredo, ferner den Herren Professor W. Benecke in Strassburg und Dr. G. Böhm in Freiburg i. B., welche gleichfalls den Vortragenden durch Uebersendung von Vergleichsmaterial unterstützten, an dieser Stelle den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Charakterisirt ist die Fauna durch das Vorwiegen der Bivalven, unter welchen besonders Megalodonten und Formen aus der Familie der Pholadomyen und der Anatiniden vertreten sind. Durch letztere Thatsache wird nur die alte Annahme, dass zum Mindesten ein Theil der Ablagerungen, welche man als "graue Kalke" bezeichnet, in geringer Tiefe abgesetzt wurde, bestätigt. Der einzige Ammonit, der in den grauen Kalken gefunden wurde, ist eine neue Art, Harpoceras Cornacal-

dense, und gehört in die Gruppe des Harpoceras radians.

Für eine genaue Niveaubestimmung in den Grenzen des Lias ist

in der besprochenen Fauna kein fester Anhaltspunkt gegeben.

Für das Detail verweist der Vortragende auf seine Eingangs erwähnte Arbeit.

#### Literatur-Notizen.

A.Rothpletz. Geologisch-paläontologische Monographie der Vilser Alpen unter besonderer Berücksichtigung der Brachiopoden-Systematik. Mit 16 Tafeln und einer geologischen Karte. Paläontographica,

Band XXXIII. Stuttgart 1886.

Der Verfasser behandelt in einer ziemlich umfangreichen Abhandlung einen jener hartnäckigen Alpentheile, welche in der geologischen Literatur dadurch einen Ruf erlangt haben, dass sie, in Folge einer weitgehenden Complication der Lagerungsverhältnisse, immer mehr Räthsel aufzulösen geben, je eingehender man sich mit ihnen beschäftigt. Unter der Bezeichnung Vilser Alpen versteht der Verfasser jene orographische Gruppe der sogenannten Algäuer Alpen, welche durch das Lech- und Vils-Thal in Ost und Nord, das Engethal, Haldensee und Weissenbachthal in West und Süd begrenzt wird. Auch die gebirgige Vorlage nördlich vom Vils-Thale bis Füssen, sowie die Berge westlich von Hohenschwangau fallen in den Bereich der Untersuchung.

Die Arbeit besteht aus einem geologischen und einem paläontologischen Theile. Der erstere enthält zunächst eine ausführliche Besprechung der in den Vilser Alpen vertretenen Schichtfolge, sodann je ein Capitel über Facies- und Gebirgsbildung. Im paläontologischen Theile werden im Anschlusse an allgemeine Classificationsversuche der Gattungen Terebratula, Waldheimia und Rhynchonella die im Gebiete der Vilser Alpen gefundenen nebst einigen fremden Brachiopoden beschrieben, sowie zum Schlusse eine kleine Auslese von neuen Cephalopoden

Lamellibranchiern und Crinoïdeen kurz besprochen.

Die in der Umgebung von Vils vertretene Schichtreihe, welche im ersten Abschnitte abgehandelt wird, umfasst folgende Glieder:

Trias: Muschelkalk, Cassianer Schichten, Wettersteinkalk, Raibler Schichten, Hauptdolomit, Kössener Schichten, Dachsteinkalk.

Jura: Liaskalk, Liasmergel oder Algäuschiefer, Doggerkalk, Malmkalk, Aptychenkalk und Aptychen-Mergel.

Kreide: Neocommergel, Gaultmergel, Cenomanschichten.

Tertiär: Flysch.

In Bezug auf die Glieder der Trias ist von Interesse hervorzuheben, dass jener Schichtcomplex, den der Autor als Cassianer Schichten bestimmt, direct über Muschelkalk liegt und andererseits die Basis des Wettersteinkalkes bildet. Zu dieser stratigraphischen Stellung der Cassianer Schichten des Vilser Gebietes passt dann allerdings die vom Autor angezogene Parallele mit den Wengener Schichten nicht. Die Kössener Mergel und Dachsteinkalke werden, als zwei verschiedene Facies

des Rhät, vom Autor noch in die Triasgruppe gestellt.

Besondere Aufmerksamkeit wird speciell den Ablagerungen aus der Juraperiode geschenkt, welche auch den grösseren Theil des im zweiten Abschnitte der Arbeit behandelten paläontologischen Materiales geliefert haben, und welche durch ihre verwickelten Lagerungsverhältnisse seit jeher den Geologen Schwierigkeiten bereitet haben. Diesen Schwierigkeiten sucht der Autor einerseits mit einer weitgehenden Anwendung des Faciesbegriffes zu begegnen, andererseits durch die Annahme einer ganz erschrecklichen Zahl von Längs- und Querbrüchen abzuhelfen Nach seiner Darstellung (pag. 23) existirten während der ganzen Juraperiode in der Vilser Gegend zwei geographisch scharf von einander getrennte Bezirke, in denen sowohl die gesteinsbildenden Sedimente als auch die organische Welt verschieden waren. Der engere Bezirk hat die Form einer langen, schmalen Insel, die auf drei Seiten von dem anderen Bezirke umgeben ist. Er tritt von Osten her bei Hohenschwangau in den Bereich der geologischen Karte und erstreckt sich über den Schwarzenberg, Ranzen, Galgenberg, Mühlwald, Rothen Stein und Aechsele bis zum Bösen Tritt am Aggenstein. Er umfasst die reinen Kalkbildungen, und seine Fauna ist durch die Menge und den Artenreichthum der Brachiopoden ausgezeichnet. Der andere, weit grössere Bezirk enthält die mergeligen Absätze und zeichnet sich durch grössere Armuth an Versteinerungen, aber Reichthum an klastischem Gesteinsmateriale aus.

In der Kalkfacies des Lias unterscheidet der Verfasser drei Abtheilungen: Unteren Lias (Tuberculatus-Schichten und Hierlatz-Kalk), mittleren Lias (nur von zwei Punkten bekannt) und oberen Lias mit Harpoceras radians, H. bifrons etc. von der Südseite des Rothen Steins, wo er in Folge einer Verwerfung zwischen Dogger und Malmkalk (resp. Tithon) eingekeilt ist. In der Mergelfacies des Lias, den sogenannten Fleckenmergeln oder Algäuschiefern, findet der Verfasser, auf Grund von Fossilien, die Aequivalente von Quenstedt's Lias Alpha bis Delta vertreten.

Der Dogger erscheint nur in einer, nämlich der Kalkfacies vertreten, und ist dessen Vorkommen im Gebiete der Vilser Alpen nur auf wenige Punkte beschränkt. Derselbe wird vom Verfasser in einen unteren, mittleren und oberen Dogger unterschieden, und zwar nicht auf Grund der Lagerungsverhältnisse, sondern ausschliesslich auf Grund der Versteinerungen. Zunächst wird eine sehr interessante und formenreiche Fauna mit Harpoc, opalinum, welche in der Arbeit eine wesentliche Rolle spielt, vom Verfasser nach schwäbischer Art in den unteren Dogger gestellt. Diese Fauna stammt aber leider zum grössten Theile aus losem Materiale vom Südfusse des Rothen Steins (pag. 33), über dessen Lagerungsverhältnisse wir, trotz monographischer Behandlung, nicht mehr erfahren, als dass dieselben sehr verwickelt sind. Bedenkt man aber, dass an demselben Rothen Stein sich ein wohlerhaltenes Peltoc, transversurium gefunden (pag. 40), dass der weisse und rothgetüpfelte Crinoideenkalk des mittleren Dogger (Klaus-Schichten) auch am Südfusse des Rothen Stein sich findet (pag. 37), sowie dass endlich die Bivalven der vom Verfasser in den unteren Dogger (Alpha, Quenstedt) gestellten Fauna des Rothen Stein, besonders wenn man den Vergleich mit dem schwäbischen Jura im Auge hält, viel mehr für oberes Bajocien (Delta, Quenstedt) sprechen (pag. 37), dann kann man sich eines leisen Zweifels kaum erwehren, ob denn die vielen vom Rothen Stein neu beschriebenen und in den Opalinus-Horizont gestellten Brachiopoden auch wirklich alle aus diesem Horizonte stammen, oder ob man es hier wieder einmal mit einem jener verhängnissvollen Faunengemengsel zu thun hat, wie sie unsere Stratigraphie zu einem nachgerade unentwirrbaren Chaos machen.

In den mittleren Dogger stellt der Verfasser die Kalke mit Posidonomya alpina und Tereb. curviconcha (Klaus-Schichten) und trennt davon die sogenannten Vilser Kalke, mit der bekannten von Oppel beschriebenen Fauna, als oberen Dogger. Auch diese Trennung beruht auf keiner Art von Beobachtung über gegenseitige Lagerung der beiden Ablagerungen, sondern nur auf einer Beurtheilung der Faunen.

Wenn man von dem vereinzelten Funde des Amm. transversarius am Rothen Stein absieht, erscheint als alleiniger Repräsentant des Malm in den Vilser Alpen das wieder in zwei verschiedenen Facies entwickelte Tithon. In dem einen Falle sind es Mergelkalke und Mergel mit Aptychen, welche die regelmässige Basis der Neocommergel bilden. Im anderen Falle haben wir es mit meist rothen, dichten Kalken zu thun, die zum Theile von den petrographisch ganz ähnlichen Kalken des Lias gar nicht getrennt werden konnten (pag. 40), zum Theile aber, wie am Lega m, mit unregelmässiger Grenzfläche direct auf den Vilser Kalken (Kelloway) aufruhen. Die Lagerung der Tithon-Kalke scheint sonach eine sehr unregelmässige zu sein und hätte in einer Monographie eingehende Besprechung verdient, welche man leider vermisst. Ja die Bemerkung des Autors (pag. 41), dass man noch an keiner Stelle die von ihm unterschiedenen, durch besondere Faunen charakterisirten acht Stufen der Juraperiode alle über einander getroffen hat, sondern dass immer Lücken vorhanden sind und selten mehr als drei der von ihm unterschiedenen Jurafaunen übereinander sich finden, macht in dem Leser den Wunsch rege, etwas Eingehenderes über alle die angedeuteten Unregelmässigkeiten zu erfahren, umsomehr, als auch die im Vilser Gebiete vertretenen Gaultund Cenoman-Bildungen discordant auf älteren Trias- und Jura-Schichten liegen (pag. 42), also auch unregelmässig lagern.

Diesem begreiflichen Wunsche des Lesers wird in den beiden letzten Capiteln des ersten Theiles der Arbeit, die über Faciesbildung und Gebirgsbau, nebenbei auch von Druckschieferung, Reibungsbreccien, Drucksuturen etc. handeln, nur in sehr bescheidenem Masse entsprochen, da diese Capitel zumeist Betrachtungen etwas allgemeiner Natur über die beiden genannten Gruppen von Erscheinungen und ihre muthmasslichen Ursachen enthalten, während die Darstellung des für eine Monographie sehr wichtigen Speciellen und heute der Beobachtung sich bietenden Thatsächlichen so ziemlich nur auf einige Skizzen (pag. 49 und 57, sowie Taf. 16) und die geologische Karte beschränkt ist. Wie soll aber der Leser die Richtigkeit der Betrachtungen einsehen, welche der Autor über jene Vorgänge anstellt, durch welche die Grenzen der Faciesbezirke bedingt gewesen sein sollen, wenn man ihn in grosser Unkenntniss derjenigen

Thatsachen lässt, auf denen die theoretischen Folgerungen basiren.

Eine geologische Monographie ist, nach Ansicht des Referenten, nichts weniger als eine wissenschaftliche Arbeitsgattung, die sich an frommgläubige Gemüther wendet. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die nothdürftig erwähnten Unregelmässigkeiten der Schichtfolge, sondern auch in Bezug auf den tektonischen Aufbau, speciell die nur allzu zahlreich vertretenen Brüche. Ein Jeder, der die Alpen nur halbwegs kennt, weiss, dass sie kein wildes Agglomerat von geradlinig begrenzten Formationsbrocken sind, wie es die neueste geologische Karte der Vilser Alpen zur Darstellung bringt, und es würde viel gläubiger Sinn dazu gehören, wenn man die 149 Bruchlinien, welche der Autor auf einem Flächenraume von kaum fünf Quadratmeilen annimmt, für baare Münze nehmen wollte. Brüche müssen wie alles Andere auch bewiesen werden, d. h. es muss in jedem Falle gezeigt werden, dass zu beiden Seiten einer verschieden geneigten Fläche die gleiche Schichtfolge in verschiedenem Niveau liege. Die einfache Thatsache eines unmittelbaren Angrenzens zweier ganz ab weich ender Schichtfolgen berechtigt noch keinesfalls zur Annahme eines Bruches.

Der paläontologische Theil der Arbeit zerfällt in zwei Abschnitte, von denen der erste eine allgemeine systematische Classification der Brachiopodengattungen Terebratula, Waldheimia und Rhynchonella enthält, während in dem zweiten das aus den Vilser Alpen stammende, vorwiegend aus Brachiopoden bestehende,

grossentheils neue Materiale beschrieben wird.

Ausgehend von der Ueberlegung, dass oft gewisse Merkmale, auf welche speciell Douvillé und Deslongchamps Gattungsunterschiede gegründet haben, bei sonst sehr nahe verwandten Brachiopodenformen in sehr verschiedener Art entwickelt sind, versucht es der Verfasser, in ähnlicher Art wie Quenstedt, eine mehr natürliche, d. h. sich auf die Summe der Merkmale stützende Gruppirung der Formen aus den genannten drei Brachiopodengattungen durchzuführen. Jede der genannten Gattungen wird in eine Anzahl von Gruppen (z. B. Biplicaten, Inversen, Cincten etc.) zerlegt, die ihrem Umfange nach so ziemlich den Untergattungen von Deslongchamps und Douvillé (z. B. Pygope, Dictyothyris etc.) gleichkommen Die Gruppen selbst zerfallen

in eine Anzahl von Sippen, von denen jede eine Art Formenreihe darstellt, die an einen bestimmten Grundtypus anschliesst (z. B. Punctata-Sippe, Diphya-Sippe etc.). So nützlich ein solcher Classificationsversuch auf natürlicher Grundlage an sich sein mag, macht er doch im Rahmen einer Monographie der Vilser Alpen den Eindruck eines etwas fremdartigen Einschlusses.

Die Beschreibungen und Kritiken besonders der neuen Arten, die sogar mit einer lateinischen Diagnose versehen sind, sind sorgfältig durchgeführt. Dagegegen lassen die Abbildungen und ihre Anordnung auf den Tafeln hie und da zu wünschen übrig.

(M. Vacek.)

Dr. Fritz Noetling. Ueber die Lagerungsverhältnisse einer quartären Fauna im Gebiete des Jordanthales. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 38. Band, pag. 887. Berlin 1886. Mit Tafel 23.

Die vorliegende Arbeit beginnt mit dem einleitenden Berichte des Verfassers, dass es ihm gelungen sei, in den quartären Schichten des Jordanthales, welche nach den bestimmten Angaben Lartet's für vollkommen versteinerungsleer galten, an 3 Punkten Fossilien aufzufinden, und zwar am Südufer des Sees Tiberias, nahe bei dem Dorfe Samach, ferner im oberen Jarmükthal und beim Felsthor el-Hāwijān im unteren Jarmüktbal, von welchen 3 Localitäten aber nur die erste und letzte ausgebeutet werden konnte.

Des Weiteren schildert der Verfasser im Detail die geologischen Verhältnisse der

genannten 2 Fundorte, zunächst die der "Lisānschichten" bei Samach.

Die Lisänschichten erstrecken sich südlich etwa bis zum Dschebel Harūn, welcher circa 70 Kilometer vom Südende des Todten Meeres entfernt ist, nördlich nach den Untersuchungen des Verfassers bis zum Tiberiassee, dessen steile Südküste durch dieselben gebildet wird, während Lartet dieselben circa 15 Kilometer südlich, Hull dagegen 16 Kilometer nördlich vom Tiberiassee, am Hüle-See endigen liess. Petrographisch bestehen sie nach der vom Verfasser acceptirten Beschreibung Lartet's aus einem Complexe unzähliger dünner Blätter eines hellgrauen Mergels, welche mit ausserordentlich dünnnen Schichten von abweichender Farbe und Beschaffenheit wechsellagern. Letztere bestehen meist aus Gyps oder salzigen Thonen. Näher am Thalrande stellen sich Geröllbänke ein, die ausschliesslich aus Kreide- und Feuersteingeröllen zusammengesetzt sind, wog eg en je de Spur von Basaltgeröllen in denselben fehlt. Das Profil der oberen Partien der Lisänschichten, welche der Verfasser vom Südufer des Tiberiassees angibt, wo auch die Tendenz des Sees, die Küste nach Süden zu verlegen, beobachtet wurde, lässt folgende Schichten unterscheiden:

1. Eine 4-4.5 Meter hohe Schicht eines feinblätterig geschichteten Mergels von hellbrauner bis dunkelgraubrauner Farbe, kleine Gypskrystalle enthaltend und salzhaltig (zu unterst).

2. Darüber eine 0.1-0.4 Meter mächtige Geröllbank, aus kantigen, dunklen, Feuerstein- und weissen Kreidekalkgeröllen bestehend, ohne Spur von Basaltgeröllen.

3. Eine etwa 2 Meter mächtige Mergelschicht, wie 1.

4. Eine ungefähr 1 Meter mächtige Geröllbank, wie 2.

5. Schliesslich wieder eine Mergelbank, bis 2 Meter mächtig, genau vom

In Schicht 2, also der 0.1 bis 0.4 mächtigen Geröllbank, gelang es dem Verfasser, eine an Individuen sehr reiche Fauna aufzufinden. Es konnten folgende 8 Arten bestimmt werden:

1. Melanopsis laevigata Lam., sehr häufig,

var., häufig,

", var., naung, prophetarum Bourg., häufig,

buccinoidea Bourg., sehr selten,

5. Theodoxia Jordani Buttl., häufig,

6. Ancylus cf. fluviatilis, häufig,

7. Limnaea sp., ziemlich häufig,

8. Helix, 3 sp., selten.

Dieselben Lagerungsverhältnisse zeigt das eirea 25 Kilometer südlich von Samach gelegene Profil in der Flussrinne des Jarmūk (Hieromax); die Fossilien fanden sich auch hier nur in einer Geröllbank, die Stelle konnte der umherstreifenden Beduinen wegen aber nicht genauer untersucht werden.

Ein anderes Bild bieten die Verhältnisse im unteren Thale des Jarmük bei el-Hāwijān. Das Jarmūkthal ist nach des Verfassers Worten "in geologischer Hinsicht weitaus das interessanteste Thal des Dscholan, denn hier finden mehrere Probleme die Lösung, welche für die Geologie des Landes von grundlegender Bedeutung sind. In dem schmalen, tief in die Kreide eingerissenen Thale haben sich zweimal, zu verschiedenen Zeiten gewaltige Lavaströme hinab bis in die Jordanebene gewälzt"

Der ältere Lavastrom kam aus dem oberen Jarmūkthale herab und brach beim Wadiez-Zeyyatin vom Plateau in das Thal; dann folgte "eine lange Pause, in welcher die Wässer des Jarm uk den Lavastrom zerschnitten und sich tief in die unterlagernde Kreide einschnitten". In dieses neu geschaffene Thal ergoss sich ein zweiter Lavastrom, welcher aus dem WadiRukkād herabkam. Gegenwärtig fliesst der Jarmūk wieder über Kreidebildungen, nachdem er auch den jüngeren Lavastrom durchschnitten hat. Unweit von el-Hawijan, dem zwischen el-Hammi und der Thalmündung gelegenen Felsthor, gibt der Verfasser folgendes Profil: 1. Zu unterst Kreidekalk. 2. Eine 2-3 Meter mächtige Schotterbank mit vollkommen abgerundeten Geröllen, welche der Mehrzahl nach aus Basalt, seltener aus Kreidekalk oder Feuerstein bestehen. Die Zwischenräume der Geschiebe sind mit feinem Sand oder sandigem Lehm erfüllt. 3. Darüber folgt in einer Mächtigkeit von etwa 30 Meter der Rukkād-Lavastrom,

Schicht 2, die Schotterbank, ist fossilführend und es fanden sich folgende Arten:

1. Melanopsis minutula Bourg., selten, faseolaria Parr., selten, 3. jebusitica Let., häufig, var. curta, häufig, 5. jordanica Roth., selten, 6. avum Bourg., sehr selten, 7. Saulcyi Bourg., sehr selten, 8. Noetlingi Bourg., selten, 9. Neritina Jordani, sehr häufig.

Die Fossilien wurden theils von Bourguignat, theils vom Verfasser selbst bestimmt, die vom Verfasser bestimmten Arten überdies von Locard in Lyon einer Revision unterzogen.

Aus dem Charakter der aufgefundenen Fauna folgert der Verfasser, dass das Alter der oberen Lisanschichten sowohl, wie der Geröllbank bei el-Hawijan ein ungemein jugendliches sein muss, da ihre Fauna ganz mit der noch heute in jenen Gegenden lebenden übereinstimmt.

Mithin werde man zur Vermuthung gedrängt, "dass zur Zeit der Ablagerung der oberen Lisānschichten, als auch der fluviatilen Geröllbänke im Jarmūkthale die klimatischen Bedingungen genau die gleichen waren, wie sie noch heutzutage in jenen Ländern gelten. Somit müssen wir also beiden Ablagerungen ein alluviales Alter

zuschreiben".

Vergleicht man die Lisanfauna mit derjenigen des Tiberiassees, so ergibt sich, dass die in der Fauna des Tiberiassees überwiegenden Bivalven den Lisānschichten vollkommen fehlen, ebenso die Crustaceen, während weder die in den Lisānschichten gefundenen Limnaeen noch Ancylus cf. fluviatilis im Tiberiassee vorkommen. Verfasser glaubt es hier mit einer localen Erscheinung zu thun zu haben, da in ähnlicher Weise am Westufer des Tiberiassees Unionen und Corbiculiden gänzlich fehlen, während am Ostufer, das mit diesen bevölkert ist, keine Melanopsiden sich vorfinden.

Nach Ansicht des Verfassers erfolgte "der Absatz der Lisänschichten in einem vielleicht durch eine Barre gegen das freie Meer hin getrennten Golfe mit brackischem Wasser", indem das Jordanthal einstens durch das Wadi 'Arabah in Verbindung mit dem rothen Meere stand.

Auch der Unterschied der fluviatilen Fauna von el-Hāwijān von jener der

Lisanschichten lasse sich durch locale Ursachen erklären.

Verfasser wendet sich des Weiteren gegen die Annahme, dass die Geröllablagerungen bei el-Hāwijān die fluviatile Facies der Lisanschichten seien, und zwar aus 3 Gründen. Zunächst müsste, da die Hauptmenge der Gerölle bei el-Hāwijān aus Basalt besteht, wenn der alte Jarmūk seinen Schutt dem Jordanthal zugeführt hätte, zum Mindesten ein oder das andere Basaltgerölle in den Lisänschichten zu finden sein, welches denselben aber gänzlich fehlt. Ferner sei es nicht gut vorstellbar, dass "auf so kurze horizontale Entfernung bei völliger Horizontalität der Lisänschichten eine mindestens 25 Meter über deren Oberfläche lagernde Schicht wie die Geröllbänke bei el-Hāwijān als fluviatile Facies der ersteren anzusehen sei".

Schliesslich habe der Verfasser bei der geologischen Aufnahme jener Gegend den Nachweis führen können, dass sich der ältere Zeyyatin-Lavastrom vor der Mündung des Jarmükthales auf der bereits trocken liegenden Jordanebene ausgebreitet habe. Es müsse also die nach der Eruption abgelagerte Geröllbank jünger als die Lisänschichten sein und etwa als frühes Alt-Alluvium angesehen werden, wenn die oberen Lisänschichten für diluvial gelten sollen.

"Da nun aber der Rukkād-Lavastrom die Geröllbänke überlagert, so ist er mithin jünger als dieselben und die Zeit seiner Eruption in ganz jugendliche Zeiten zu verlegen. Man kann die Periode als "spätes All-Alluvium" bezeichnen, wenn man nicht die Bezeichnung "frühes Jung-Alluvium" vorzieht. Ja es ist sogar nicht ganz ausgeschlossen, dass die Eruption der Rukkād-Lava in ganz

früh historischer Zeit stattfand."

Durch diese Untersuchungen werde die vom Verfasser schon in den Sitzb. der kgl. Akademie der Wissensch., Berlin 1885, pag. 808 ausgesprochene Ansicht über das Alter der Lavaströme bestätigt und sei deshalb der vom Herrn Dr. C. Diener gegen ihn erhobene Vorwurf "einer apodictischen Beantwortung der Frage" unmotivirt. Einen weiteren Vorwurf Herrn Dr. C. Diener's, dass der Fund einer einzigen Art von Melanopsis zu einer genauen Fixirung des Alters gewisser Laven nicht hinreiche, mache die angeführte, ziemlich reichhaltige Fauna hinfällig. Dagegen ziehe der Verfasser den gegen Herrn Dr. C. Diener erhobenen Vorwurf zurück, dass Herr Dr. C. Diener (Sitzb. d. k. Akad. Wien 1885) des Verfassers bereits publicirte Beobachtung über das jugendliche Alter einzelner Laven im Dscholan ohne Anführung seines Namens wiedergegeben habe. Denn allerdings spreche Herr Dr. Diener in seiner ersten Arbeit von dem jugendlichen Alter gewisser Lavaströme im Dscholan im Allgemeinen, hingegen gibt er in seiner zweiten Publication (Libanon, Grundlinien der physischen Geographie und Geologie von Mittel-Syrien, Wien 1886) an, seine Beobachtungen in der nördlichen Region der Dscholan an den Abflüssen des Hermon (Nahr Muranijê, Nahr Dschennāni und Nahr 'Arni) gemacht zu haben. Flüsse liegen aber nicht in Dscholan, sondern in Dschedur, somit wird der gemachte Vorwurf gegenstandslos, doch verrathe diese Angabe lückenhafte geographische Kenntnisse. Schliesslich theilt der Verfasser noch mit, dass er dieselbe Route wie Dr. C. Diener von Damascus über Katana nach Medschdel esch-Schems eingeschlagen habe, aber trotz sorgfältigen Forschens Aehnliches nicht beobachten konnte und gibt der Vermuthung Ausdruck, Herr Dr. Diener habe die durch eine Conglomeratbank gebildete oberste Schicht des Senon für Flussgerölle gehalten.

(L. Tausch.)

F. Noetling. Entwurf einer Gliederung der Kreideformation in Syrien und Palästina. In d. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Berlin 1886.

Der Verfasser gibt zunächst eine Zusammenstellung der bisherigen Ansichten über die Gliederung der obgenannten Formation und kommt dann auf Grund seiner eigenen Wahrnehmungen zu der Ansicht, dass sich in jenen Bildungen drei verschiedene Faunen unterscheiden lassen, von welchen jedoch die zwei unteren untereinander eine grössere Verwandtschaft zeigen, so dass sich eine Zweitheilung der syrischen Kreide begründen liesse. Doch zeigt allerdings die mittlere, faunistisch insbesondere durch zahlreiche Nerineen mit der unteren verbundene Abtheilung lithologisch mehr Verwandtschaft mit der oberen Abtheilung. Die letztere ist durch gewisse Zweischaler und Cephalopoden, vor Allem aber durch eine reiche Wirbelthier- und Crustaceenfauna bezeichnet. Die untere und mittlere Abtheilung würde nach dem Verfasser bei vielfachen Anklängen an die Gosaubildungen in's Turon, die obere in's Senon zu bringen sein. Wenn auch das fast völlige Fehlen der Inoceramen und das anscheinerd gänzliche Fehlen der Belemniten eine Abweichung des Gesammthabitus der syrischen Kreide von dem Charakter der gleichalterigen Bildungen in Europa bedingt, so müssen doch nach Noetling die beiden unteren Glieder als einen europäischen Charakter tragend bezeichnet werden, während das syrische Senon einen rein afrikanischen Habitus besitzt, was eine directe Umkehrung der jüngst von Diener in dieser Beziehung ausgesprochenen Ansichten bedeutet.

Der Verfasser polemisirt auch insoferne gegen Diener's Ansichten, als er die von Letzterem für Cenoman erklärten Trigoniensandsteine entsprechend den soeben gemachten Darlegungen für Turon hält, als er die von Diener als Arajakalksteine der

unteren Kreide zugetheilten Schichten mit der Bezeichnung Stufe der Cidaris glandifera dem oberen Oxford anreiht und ferner, indem er die von Diener vorgeschlagenen neuen Namen bekämpft.

Durch weitere Unterabtheilungen lässt sich die syrische Kreide in sieben Stufen zerlegen, welche in einer Tabelle im Vergleich mit den Eintheilungen anderer Autoren

veranschaulicht werden.

Den Schluss des Aufsatzes bilden Beschreibungen neuer oder wenig bekannter Fossilien aus jener Formation.

W. Jičinsky. Die Entwicklung der Schlagwetter im Ostrauer Steinkohlenreviere und die Fluthhypothese von R. Falb. In der österr. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen. 1887, Nr. 17.

Der Verfasser zeigt auf Grund besonders der im Ostrau-Karwiner Reviere angestellten Beobachtungen, dass Falb's Fluthhypothese und die auf dieselbe gegründeten Prophezeiungen von kritischen Tagen für den Eintritt schlagender Wetter der Unterstützung der Thatsachen entbehren und dass die Idee Falb's directen Schaden anrichten könnte, wenn die Bergleute im Vertrauen auf dieselbe sich an den nichtkritischen Tagen zu einer nachlässigen Behandlung der Wettervorkehrungen veranlasst sehen würden.

W. v. Gümbel. Ueber die Natur und Bildungsweise des Glauconits. Aus d. Sitzb. d. math.-phys. Cl. d. Akad. in München. Sitzung vom 4. December 1886.

Der Glauconit ist nach einer grösseren Zahl hier zusammengestellter Analysen als ein gewässertes Kali-Eisenoxydsilicat anzusehen, während die dem Glauconit chemisch und physikalisch nahestehende Grünerde der vulcanischen Gesteine sich durch die Oxydulstufe des Eisens wesentlich von der Glauconitsubstanz unterscheidet. Die äussere Form der Glauconitkörnehen rührt nicht ausschliesslich von der Abformung von Hohlräumen kleiner Thiergehäuse her, in welchen sich die betreffende Substanz abgelagert hat, sondern ein grosser Theil dieser Körnchen wird auch selbstständig ohne formgebende Mitwirkung von organischen Gebilden nach Art der Entoolithe in nicht beträchtlicher Tiefe der Meere und zugleich in der Nähe der Küsten gebildet. Da dies für die Glauconitkörner aus den Schichten des verschiedensten Alters gilt, so kann das Vorkommen des Glauconits mit zur Beurtheilung der Frage nach der grösseren oder geringeren Tiefe, in der sich ein Absatz gebildet hat, verwendet werden.

W. Woltersdorff. Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus Palaeobatrachus. Sep. aus d. Jahrb. d. naturw. Ver. zu Magdeburg. 1885 u. 1886. 2 Theile mit 13 Tafeln.

Nach einer allgemeinen Uebersicht über die Osteologie der Gattung Palaeobatrachus Tschudi, welche einerseits über das für eine Charakteristik der fossilen Gattung vorliegende Skeletmaterial orientirt, andererseits die Beziehungen behandelt, welche einzelne Skelettheile zu jenen recenter Anuren erkennen lassen, wendet sich der Verfasser einer detaillirten Beschreibung einzelner Arten zu. Das hier folgende Verzeichniss der bereits bekannten oder vom Verfasser neu aufgestellten Arten der Gattung Palaeo-batrachus mag genügen, die innerhalb dieses ausgestorbenen Geschlechtes herrschende Formenmannigfaltigkeit zu erläutern. Es gelangten zur Untersuchung und Beschreibung:

```
P. diluvianus Goldf., Siebengebirge.
                " var. elegans, Rott b. Bonn (?).
```

var. extensa, Markersdorf, Böhmen. P. Fritschii Wolt., Kaltennordheim, Rhön.

" var. major, Kaltennordheim, Rhön.
P. Luedeckei Wolt., Markersdorf, Böhmen.
P. Laubei Bieber, Sulloditz, Böhmen.
P. gracilis, H. v. M., Sieblos, Rhön.

P. Meyeri Troschel, Rott bei Bonn.

P. speciosus Wolt. (?), Rott bei Bonn.

P. grandipes Gieb., Orsberg (?).

P. Bohemicus H. v. M., Markersdorf, Böhmen.

- P. gigas H. v. M., Rott bei Bonn.
  - var. carinata, subcarinata und depressa, Weisenau
- P. vicentinus Peters, Ponte bei Laverda.
- P. rarus Wolt., Kaltennordheim.
- P. Wetzleri Wolt., Haslach bei Ulm.
- P. intermedius Wolt., Weisenau.
- P. fallax Wolt, Weisenau.
- P. calcareus Wolt., Hochheim.
  P. spec. ind., Mte. Viale bei Vicenza.
- P. spec. ind., Langois bei Teplitz, Böhmen.

Wie die den einzelnen Arten beigesetzten Fundortsangaben erkennen lassen, erstreckt sich die räumliche Verbreitung dieses fossilen Batrachiergeschlechtes von Norditalien bis zum Siebengebirge und der Rhön einerseits und von Böhmen bis zum Rhein andererseits. Der alteste bekannte Vertreter der Gattung ist Palaeobatrachus vicentinus Peters aus dem Unteroligocan von Laverda, die geologisch jüngsten Palaeobatrachus-Arten lieferten die mittelmiocänen Schichten von Kaltennordheim an der Rhön.

In Bezug auf die systematische Stellung der Gattung ergeben die vorliegenden Untersuchungen, dass sich Palaeobatrachus an keines der recenten Batrachiengeschlechter enge anschliesst. Ob eine Zunge vorhanden war, weiss man noch nicht. Lag eine solche vor, so ist die fossile Gattung zu den Arcifera zu stellen, im gegentheiligen Falle zu den Odontoglossa Cope's. Nach dem heute vorliegenden Materiale möchte der Verfasser die Gattung Palaeobatrachus als ein Bindeglied zwischen den Aglossa und den Arcifera betrachten; er lässt es jedoch unentschieden, welcher der beiden Unterordnungen sie sich enger anschliesst.

Eine dankenswerthe Beigabe zu dieser Arbeit bildet die umfangreiche Zusammenstellung der Literatur über fossile Frösche, welche den Untersuchungen vorausgeschickt wurde. Sie wird am Schlusse des zweiten Theiles durch einige wichtige Nachträge ergänzt. (F. Teller.)

Dr. Edmund Naumann. Die Erscheinungen des Erdmagnetismus in ihrer Abhängigkeit vom Baue der Erdrinde. Stuttgart, Verlag von F. Enke, 1887.

Als dem Verfasser des vorliegenden Werkes vor 6 Jahren die Inscenirung der geologischen Aufnahme von Japan oblag, war derselbe bestrebt, mit den topographischen und geologischen Arbeiten auch eine magnetische Aufnahme des Landes zu verbinden. Die eigentliche magnetische Aufnahme begann erst Mitte 1882 und mit Schluss des Jahres 1883 waren Beobachtungen an circa 200 Punkten ausgeführt. Als Instrumente dienten zwei Magnetometer mit Inclinatorien von Bamberg in Berlin. Bei den Messungen wurden im Allgemeinen die von Wild in Neumayer's Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen (Berlin 1875) gegebenen Vorschriften und Methoden auf das Genaueste befolgt. Die Beobachtungen wurden von den beiden Herren Sekino und Kodari nach vorheriger Instruction durch Dr. E. Naumann auf das Sorgfältigste ausgeführt.

Nach den vorerwähnten Beobachtungsdaten hat schon früher Sekino eine Karte entworfen, welche neben geologischen und topographischen Arbeiten der geologischen Aufnahme von Japan am V. deutschen Geographentage in Hamburg, gelegentlich des Berliner internationalen Geologencongresses, in der Royal Geogr. Soc. in London, im orientalischen Museum zu Wien und am VI. deutschen Geographentage in Dresden zur Ausstellung gelangte. Dieselbe ist dann der Bibliothek des Vereines für Erdkunde in Berlin einverleibt worden.

Der Verfasser gibt eine Zusammenstellung der Beobachtungen (chronologisch geordnet), welche der dem Werke beigegebenen Karte zu Grunde liegen und an der man in der Mitte des Inselbogens eine Ausbuchtung der magnetischen Linien, besonders aber der Isogonen, sehr deutlich ersieht. Diese Biegung der magnetischen Linien steht nach des Verfassers Ansicht im engsten Zusammenhange mit der Bruchregion. Derselbe sagt darüber: , Es sind nicht Anhäufungen magnetischer Mineral- oder Gesteinsmassen, welche die magnetischen Linien zur Aufbiegung zwingen. Wollte man die Verbreitung der magneteisenführenden vulcanischen Gesteine als bestimmend für die Form der Curven ansehen, so müssten dieselben viel unregelmässiger und verworrener laufen.

Die Isogone von 5°W. fällt in ihrem allgemeinen Verlauf mit einer tectonischen Linie zusammen. Das ist ein hochwichtiges Resultat. Wir

könnten sagen, das ganze Gebirge beschreibe dort, wo die Fossa magna liegt, eine Knickung: die Isogonen machen diese Knickung mit. Bisher hat man an einen so innigen Zusammenhang zwischen magnetischen und tectonischen Erscheinungen nirgends gedacht und ein schöneres Beispiel als das in Japan gebotene dürfte es schwerlich geben. Viele andere Gebirge, welche von magnetischen Linien quer durchschnitten werden, sind zwar im Stande, Ablenkungen dieser Linien hervorzubringen, und in der That ist eine intensive Beeinflussung Regel, aber bei der Durchquerung ist die Art der Beeinflussung nicht so deutlich und es hält in solchen Fällen schwer, den Zusammenhang mit geologischen Erscheinungen festzustellen. Japan bietet den grossen Vortheil, dass die Isogonen mit der Längsrichtung des ganzen Bogens einen ziemlich vollkommenen Parallelismus einhalten,"

Der Verfasser unterzieht auch die in Europa, Asien, Amerika und Australien angestellten magnetischen Messungen einer eingehenden Prüfung und gelangt zu dem Resultate, dass sich überall ähnliche Beeinflussungen der magnetischen Linien durch (J. Liznar.)

Bruchregionen nachweisen lassen.

Ed. Pergens. Note préliminaire sur les Bryozoaires fossiles des environs de Kolosvár. Bull. de la Soc. R. Malacologique de Belgique. XXII, 1887.

Dem Verfasser sind durch die Herren Th. Fuchs, A. Franzenau und A. Koch reiche Bryozoën-Suiten zugekommen, welche aus dem Bréder Mergel des Pap-patak und Pap-Falvi-patak bei Klausenburg herstammen. Es konnten darin nicht weniger als 65 bekannte Arten nachgewiesen werden, welche in einer vergleichenden Tabelle aufgezählt werden, die das bisherige Ergebniss der umfassenden Arbeiten des Verfassers zur Darstellung bringt. (V. U.)

Ed. Pergens. Les Bryozoaires du Tasmajdan à Belgrade avec note supplémentaire. Bull. Soc. Malacologique de Belgique. XXII, 1887.

Tamajdan im südöstlichen Theile von Belgrad enthält Aufschlüsse von Leithakalk, welcher nach Prof. Zujowić zahlreiche Bivalven und Gastropoden enthält. Dieser Leithakalk ist ferner reich an Bryozoën, die zumeist Nulliporen, seltener Molluskenschalen überziehen und nur selten frei wachsende, ästige Formen bilden. Am häufigsten ist Schizoporella tetragona. Im Ganzen wurden 23 Arten bestimmt, welche durchaus bekannt sind und mit einer Ausnahme sämmtlich im österreichisch-ungarischen Miocän vorkommen. Vier Arten der betreffenden Fauna erscheinen bereits in der oberen Kreide, 6 im Eocan, 5 im Oligocan, 22 gehören dem Miocan von Oesterreich-Ungarn, 14 dem Miocan anderer Lander an, 15 Arten finden sich im mediterranen Pliocan, 4 oder 5 im Pliocan des französisch-englischen Beckens und 7 bilden noch jetzt lebende Formen.

A. Cathrein. Ueber Chloritoidschiefer von Grossarl. Tschermak's mineral. u. petrog. Mitth. B. VIII, pag. 331—337.

Am Ausgange der Liechtenstein-Klamm bei St. Johann im Pongau fand sich ein Geschiebe, das sich bei nachfolgender mikroskopischer Untersuchung als Chloritoidschiefer erwies. Der Chloritoid bildet garbenförmige Aggregate, die unter sich weiter zu sphäroidischen Gruppen verwachsen sind; sie liegen in einer farblosen Grundmasse, die wahrscheinlich nur aus Quarz besteht und die von Körnehen und Wolken aus Rutil, beziehungsweise Titanit durchzogen sind. Von Erzen sind Pyrit und Titaneisen in ge-

ringer Menge vorhanden.

Eingehende chemische Untersuchungen bestätigten die mikroskopische Diagnose und lassen die Analysen folgende Zusammensetzung des Gesteines annehmen: Chloritoid = 63.98 Procent, Quarz = 30.16 Procent, Rutil und Erze = 4.03 Procent, Titanit = 1.83 Procent. Wenn diese Combination wirklich als "Gestein" auftritt, so wäre dem Vorschlage des Verfassers, nur dieses als Chloritoidschiefer zu bezeichnen, zu folgen, während anderen Combinationen, nach Mineralführung und Structur, die Namen: Chloritoidphyllit, Chloritoidglimmerschiefer, Chloritoidkalkschiefer u. s. w. beizulegen wären. (Foullon.)

F. Toula. Geologische Forschungsergebnisse aus dem Flussgebiete des Colorado. Aus den Schriften des Vereines zur Verbreitung naturw. Kenntnisse. Wien 1887.

Eine sehr dankenswerthe, durch Abbildungen erläuterte Schilderung der so lehrreichen Verhältnisse des Coloradodistricts, die nicht blos dem Laien, sondern auch dem mit der amerikanischen Literatur minder vertrauten Fachmann von Nutzen sein wird.

(E. T.)

F. Toula. Yellowstone-Nationalpark, der vulcanische Ausbruch auf Neu-Seeland und das Geysir-Phänomen. Wien 1887, wie oben.

Dieser populäre Vortrag schliesst sich in seiner Tendenz vielfach dem vorstehend angezeigten Aufsatz an und wird ebenfalls von jedem Leser mit Vergnügen aufgenommen werden.

(E. T.)

F. Katzer. Ueber schieferige Einlagen in den Kalken der Barrande'schen Etage Gg 1. Sitzungsber. der königl. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. Prag 1886.

Es wird hier näher ausgeführt, dass die schieferigen Einlagerungen innerhalb der kalkigen Bänke der Etage Gg 1 des böhmischen Silurs einfach wiederholte Unterbrechungen der Kalkbildung durch thonreiche Absätze darstellen, und dass die von anderer Seite geäusserten Anschauungen, denen zufolge diese schieferigen Zwischenschichten bald als Umwandlungsproducte eines ursprünglich kalkigen Sedimentes, bald als Vorläufer des Pteropodenschlammes der Etage Gg 2 — der Tentaculiten-Schiefer — aufzufassen wären, theils mit ihrer chemischen, theils mit ihrer mikroskopischen Zusammensetzung unvereinbar sind. (F. Teller.)





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Bericht vom 30. Juni 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: D. Stur. Ein neuer Cephalopode aus der Kohlenablagerung von Fünfkirchen. F. Teller. Ueber ein neues Vorkommen von Diabasporphyrit bei Rabenstein im Sarnthale. Tirol. H. Baron v. Foullon. Ueber den Diabasporphyrit von Rabenstein im Sarnthale. Dr. Otto Vogler. Ueber die vermeintlich "fliessende" Bewegung des Schnees auf Dächern. Prof. Adolf Pichler. Beiträge zur Gegnosie Tirols. Ad. Hofmann. Crocoditus Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark.—Literatur-Notizen: E. Riedl. v. Lóczy. Dr. Rodler. C. Chelius. — Einsendungen für die Bibliothek.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Eingesendete Mittheilungen.

D. Stur. Ein neuer Cephalopode aus der Kohlenablagerung von Fünfkirchen.

Zur Zeit, als ich meine Geologie der Steiermark geschrieben hatte, war von Cephalopoden aus der Kohlenablagerung von Fünfkirchen nur ein verdrücktes Exemplar eines Ammoniten bekannt, den ich damals als Ammonites angulatus Schloth. (?) hervorgehoben habe (1871, pag. 458). Das Niveau, aus welchem dieser Fund stammte, war nicht zu eruiren.

Vor einigen Wochen erhielt ich von Herrn Bergmeister Kleidorfer aus der Kohlenablagerung von Fünfkirchen eine Sendung von Petrefacten, in welcher unter Nr. 5 ein Stück einer kohlenhältigen dünnen Kalkbank lag, die aus einer dichtgehäuften Austernbrut besteht. Oben auf der Fläche dieser Platte liegt ein ziemlich unverdrücktes Exemplar eines Cephalopoden, den wir im ersten Anblicke für den Arietites bisulcatus Brug. erklären wollten. Die Platte stammt aus dem Andreas-Schachte (III. Sohle, V. Flügel) vom Hangenden des 6. Flötzes.

Controle üben an unseren alten Bestimmungen und Feststellungen, nach neueren Funden, gehört zu unseren Pflichten. Ich habe daher sowohl den alten als auch den neuen Fund von Cephalopoden aus der Fünfkirchener Kohlenablagerung unserem besten Kenner der unterliassischen Cephalopoden, Herrn Dr. Wähner, mit der Bitte übermittelt, auf Grundlage unseres neuesten Wissens und Erfahrung diese Ammoniten zu bestimmen.

Herr Dr. Wähner schrieb mir nun am 16. Mai 1. J. Folgendes: "Gestern habe ich Ihnen die beiden Ammoniten aus Fünfkirchen zurückgesendet, welche sich als gut bestimmbar erwiesen. Der eine ist

Nr. 9

ein sehr schön erhaltenes Exemplar von Arietites semicostatus Young & Bird, welcher viel besser unter dem Namen Arietites geometricus Oppel bekannt ist. Das zweite Fragment ist keineswegs von einem Angulaten, wie der beiliegende Zettel angibt, sondern sieher von einem Ammoniten aus der Gruppe des Arietites obtusus, wahrscheinlich der letztere selbst.

Diese Formen weisen mit Sicherheit auf einen Horizont über der Zone des Arietites Bucklandi und unter jener des Amaltheus oxynotus hin."

Hiermit erscheint das Alter der Fünfkirchener Kohle, die seit jeher von uns als dem Lias angehörig betrachtet wurde, noch präciser dahin festgestellt, dass sie dem unteren Lias ganz gewiss einzureihen sei.

Es mag dies als ein neuer Beweis dafür betrachtet werden, dass man in Rumänien einen Fehler beging, als man die Kohle von Fünfkirchen für eine Lignitkohle erklärt hat und sie aus dem Complexe der Steinkohlen aus Verzollungs-Rücksichten ausschliessen wollte. Die Fünfkirchener Kohle hat nicht nur die Eigenschaft zu backen und ein hohes Alter für sich, sie besteht auch aus den Residuen derselben Pflanzenfamilien wie die Steinkohlen; aus Calamiten und Equiseten, aus Farnen und Cycadeen-Resten und fehlen ihr die neueren Holzarten, aus welchen die eigentlichen jugendlichen Lignitkohlen hauptsächlich be stehen, ganz und gar.

F. Teller. Ueber ein neues Vorkommen von Diabasporphyrit bei Rabenstein im Sarnthale, Tirol.

Die rüstig fortschreitenden Außschlussarbeiten des vor wenigen Jahren von Herrn W. B. Wilberforce neu eröffneten Bergbaues auf Blei- und Silbererze bei Rabenstein im Sarnthale haben jüngst zur Entdeckung eines Eruptivgesteinsvorkommens geführt, das sich in seinem geologischen Auftreten und in gewissem Sinne auch petrographisch eng an die durch ihre weite Verbreitung und ihren geologisch einheitlichen Charakter bemerkenswerthen porphyritischen Intrusivgebilde anschliesst, welche vor Kurzem von zahlreichen Punkten entlang der Südabdachung der Tiroler Centralalpen beschrieben worden sind. Herr W. B. Wilberforce, welcher alle in seinem Arbeitsrevier zu beobachtenden geologischen Erscheinungen mit regem Interesse verfolgt, hat unaufgefordert eine Anzahl instructiver Belegstücke an die geologische Reichsanstalt eingesendet und seinem freundlichen Entgegenkommen verdanken wir auch einige schriftliche Mittheilungen, die über die Art des Vorkommens orientiren.

Das zur Bestimmung eingesendete Gestein besitzt äusserlich den Habitus eines Melaphyrs; es ist von dunkler, grünlichschwarzer Färbung, im frischen Bruche feinkrystallinisch schimmernd, in manchen Stücken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. F. Teller, Ueber Eruptivgesteine aus den Tiroler Centralalpen. Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1886, IV. Heft, pag. 715—746 und H. Baron v. Foullon, Ueber Porphyrite aus Tirol, eod. loc., pag. 747—777.

durch reichliche Mandelbildung ausgezeichnet. Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung, über welche Baron Foullon im Anschlusse berichtet (vergl. den folgenden Artikel), ist das Gestein als Diabasporphyrit zu bezeichnen. Der intrusive Charakter des Vorkommens erhellt aus dem Vorhandensein fremder Gesteinseinschlüsse; eines der vorliegenden Stücke enthält einen kleinen Graniteinschluss, ein anderes, ein etwa handtellergrosses Fragment des dickplattigen grünlichen Quarzitgneisses, der im oberen Sarn-(Penser-)Thal allenthalben mit den Phylliten des hier durchstreichenden "Thonglimmerschieferzuges" wechsellagert.

Das Eruptivgestein wurde zuerst in der Grube, und zwar bei einer Stollenlänge von 600 Metern angefahren. Es wurden hierbei zwei parallele Gänge aufgeschlossen, der eine 0.5, der andere mit 2 Meter Mächtigkeit, welche bei einem Streichen in NO., mit 70° in nördlicher Richtung einfallen. Die durch diesen Fund angeregte neuerliche Begehung des Berghanges, an dessen Fusse der Anschlagspunkt des Stollens liegt, führte sodann auch zu einer Constatirung des Eruptivgesteins über Tag, und zwar konnte die eine der Gangbildungen an 4, die andere an 2 Punkten zu Tage ausgehend nachgewiesen werden.

Die allgemeinen geologischen Verhältnisse des Funddistrictes sind mir aus eigener Anschauung bekannt und wurden dieselben bereits an anderer Stelle ausführlich erörtert. 1) Wie aus diesen Darstellungen hervorgeht, liegt Rabenstein nahe jener merkwürdigen Bruchlinie, welche entlang dem Südrande der Granitzone des Iffinger und ihrer nordöstlichen Fortsetzung aus der Naifschlucht bei Meran bis in das Weissenbacher Thal im Penser Gebiete verfolgt werden konnte und die ich als den letzten Ausläufer der unter dem Namen "Judicarienbruch" zusammengefassten Störungserscheinungen bezeichnet habe. Im Penser Thal trägt dieser Bruch den Charakter einer Längsstörung, an welcher die Gesteine der Thonglimmerschieferzone, die weiter in Ost, im Eisack- und Pusterthal, normal auf dem Südflügel des alten Granitgewölbes aufruhen, in Folge einer nach Süd gerichteten Ueberschiebung abgesunken sind und nun unter flachen Neigungswinkeln gegen ihr einstiges Widerlager einfallen. In dieser abgesunkenen Scholle bewegt sich der Bergbau bei Rabenstein.

An Ort und Stelle beobachtet man Folgendes: Am rechten Ufer der Talfer erheben sich über dem breiten Schuttkegel, auf dessen Rücken das Gehöfte Rabenstein steht, schroffe Felsentblössungen, die aus einem Wechsel von harten dickbankigen Quarzitgneissen und dünnschichtig blätterigen Phylliten zusammengesetzt sind. Dieselben verflächen mit 20° in NW., also bergwärts und gegen die hoch oben am Gehänge, über den Glacialterrassen von Plankl und Regele, ungefähr in der Höhencote von 160° Meter durchstreichende Granitgrenze. Diese Grenze selbst setzt, wie die Aufschlüsse im Felderthal und im Weissenbachthal lehren, als ein steiler Abbruch in die Tiefe, der in seinem Verlaufe vollständig mit der Richtung der aus NO. in SW. ziehenden Furche des Talferbaches übereinstimmt. Derselben Richtung folgen, wie wir oben gesehen haben, die von Herrn Wilberforce erschürften Eruptivgesteinsgänge und soweit ich hierüber Beobachtungen anstellen konnte,

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. F. Teller, Zur Tektonik der Brixener Granitmasse und ihrer nördlichen Umrandung. Verh. d. geol. Reichsanst. 1881, pag. 69—74.

Verhandlung

auch ein Theil der bis zu einem Meter breiten Gangklüfte, in deren aus Flussspath bestehender Füllung der silberhältige Bleiglanz einbricht,

welcher in Rabenstein Gegenstand des Abbaues geworden ist.

Der auffallende Parallelismus, der hier zwischen den Diabasporphyritgängen und den erzführenden Klüften einerseits und der eben besprochenen Bruchlinie entlang dem SO.-Rande des Granitwalles andererseits besteht, ist gewiss keine zufällige Erscheinung. Man gelangt auf Grund der angeführten Thatsachen vielmehr unwillkürlich zu der Annahme, dass die theils mit porphyrisch erstarrtem Magma, theils mit secretionären Gebilden erfüllten Gangspalten innerhalb des Phyllitcomplexes ein mit dem tiefgreifenden Längsbruch an der Granitgrenze genetisch verknüpftes, secundäres Kluftsystem darstellen. Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, nehmen die Diabasporphyrite von Rabenstein der Bruchlinie an dem SO.-Rande der Granite des Penserthales gegenüber geologisch dieselbe Stellung ein, welche den Porphyritgängen des Rendenathales gegenüber der Störungslinie an dem SO.-Rande der Adamellomasse zuzukommen scheint (vergl. Porph. Eruptivgest. etc. l. c.

pag. 722).

Das hier besprochene Vorkommen jüngerer Intrusivgebilde innerhalb des krystallinischen Territoriums der Penser Gebirgsgruppe steht keineswegs vereinzelt da. In geringerer Entfernung von der eben geschilderten Localität, etwa 2.5 Kilometer WSW. von Rabenstein, habe ich schon gelegentlich der geologischen Aufnahme dieses Gebietes im Felderthal bei Aberstückel eine analoge Gangbildung nachgewiesen (Porph. Erupt. etc. l. c. pag. 730). Bardn v. Foullon hat das Gestein dieses im Granit aufsetzenden Ganges, das makroskopisch dem Vorkommen von Rabenstein sehr ähnlich ist, auf Grund der mikroskopischen Untersuchung noch der Gruppe der Porphyrite angereiht, obwohl sich bereits Beziehungen zum Diabasporphyrit erkennen lassen. Unter Einbeziehung dieses Vorkommens eröffnet sich eine weitere geologische Analogie für die Intrusivgebilde des Penserthales, und zwar in den Eruptivgesteinsgängen, welche ich von Kiens und Kaltenhaus im Pusterthal beschrieben habe (Porph. Erupt. etc. l. c. pag. 729 und 744). Von diesen aus echten Diabasporphyriten bestehenden Gangbildungen setzen die ersteren, jene bei der Kirche von Kiens, im Granit, die letzteren, die ich an der Strasse zwischen Kaltenhaus und Lothen beobachtet habe, in dessen Phyllitmantel auf; dieselben stehen also hinsichtlich ihres geologischen Vorkommens zu einander in demselben Verhältnisse, wie die den Granit durchbrechenden Gangbildungen des Fe'derthales zu den innerhalb der vorgelagerten Phyllitzone auftretenden Intrusionen bei Rabenstein.

### H. Baron v. Foullon. Ueber den Diabasporphyrit von Rabenstein im Sarnthale.

Von dem Gesteine wurden mehrere Proben untersucht, die sich jedoch nur durch verschiedene Korngrössen unterscheiden. Sie bestehen aus kleinen Augitsäulchen, seltener solchen Körnehen, von lichtweingelber Farbe, Hornblendesäulchen, die lebhaften Pleochroismus (dunkelbraun bis fast strohgelb — so recht die Farben gewisser Biotite) zeigen, wenig Feldspathleisten und Magnetit. Local

treten lange spiessige Apatitsäulen in grosser Anzahl hinzu. Die Structur entspricht im Allgemeinen jener vieler Basalte, speciell jener mancher Tiroler "Melaphyre"; da aber jede Spur von Olivin fehlt, sind diese Gesteine, ein höheres geologisches Alter vorausgesetzt, als

Diabasporphyrite zu bezeichnen.

Von besonderem Interesse ist hier der Verlauf der Mandelbildung. Sie beginnt mit der Zersetzung des Augits und wenigen Feldspathes; es entstehen zuerst lichte Fleckchen. Augit und Feldspath sind längst verschwunden, ohne dass die Hornblende eine erkennbare Veränderung erlitten hätte. Allmälig wird auch sie entfärbt, eine graulich-schmutzige Masse tritt an ihre Stelle. Am längsten widersteht der Apatit, er ist noch in manchen fertig gebildeten "Mandeln", die aus Gemengen der rhomboëdrischen Carbonate und nicht näher zu bestimmender Zeolithe bestehen, deutlich zu erkennen.

Von den Einschlüssen wurde ein Stück Granit untersucht. Der Feldspath ist total in Kaliglimmerschüppehen verwandelt, der Magnesiaglimmer in Chlorit. Der letztere bildet parallele, grüne Fasern und zwischen ihm liegen rechteckig begrenzte Stückchen von erhaltenem braunen Glimmer. Bei Anwendung schwacher Vergrösserung sind sie ziemlich scharf begrenzt, bei stärkerer lösen sich die Kanten in sägezahnförmigen Contouren auf. Quarz konnte in dem eirea haselnuss-

grossen Stückehen nicht beobachtet werden.

An der Contactzone sind im Porphyrit grössere Augitindividuen ausgeschieden, aber auch in dem eingeschlossenen Gesteine treten einzelne solche auf und können hier wohl als Neubildungen betrachtet werden.

Mit dem in der Nähe vorkommenden Porphyrit von Aberstückl 1) herrscht keine nähere Verwandtschaft. Während dort Hornblende in langen, spiessigen Säulen weit vorherrscht, Augitkörnchen in der Grundmasse selten sind, tritt hier (mit Ausnahme einzelner kleiner Nester, die fast nur aus Amphibol bestehen) die Hornblende gegen die Augitsäulchen zurück. Die Hauptmasse des überhaupt in geringer Menge vorhandenen Augits im ersteren Porphyrit erscheint in grösseren Säulen, während hier diese selten sind.

Auch da tritt wieder in der Contactzone eine Anreicherung des Augits ein, wie dies bei Porphyriten anderer Localitäten wiederholt hervorgehoben wurde (a. a. O. S. 774).

Dr. Otto Volger. Ueber die vermeintlich "fliessende" Bewegung des Schnees auf Dächern.

Die in der Met. Zeitschrift, pag. 72, abgedruckte Mittheilung des Herrn Prof. Dr. Hertz ermuthigt mich anzunehmen, dass die als "fliessende Bewegung des Schnees" angesprochene Erscheinung in den Kreisen der Meteorologen des Reizes der Neuheit noch nicht entbehrt, obwohl ich seit einem vollen Menschenalter nicht allein auf dieselbe bei vielen Gelegenheiten aufmerksam gemacht, sondern auch ihre Gleichartigkeit mit den wichtigsten Bewegungserscheinungen, welche die Gletscher darbieten, nachgewiesen habe. So rechtfertigt sich denn also wohl mein Wunsch, diesen Gegenstand hier von Neuem vorzuführen. Jedenfalls

<sup>1)</sup> Siehe Foullon: Ueber Porphyrite aus Tirol. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, 18 6. S. 747-777, darinnen S. 774, 2. Absatz.

aber bedarf die dankenswerthe Darstellung des Herrn Prof. Dr. Hertz einer Ergänzung, aus welcher sich dann auch eine abweichende Auffassung des so bedeutsamen, nur seiner Gewöhnlichkeit wegen übersehenen und auch von unseren berufensten Gletscherforschern gar nicht beachteten Vorganges ergeben muss.

Eine vollständige Beschreibung des von Herrn Dr. Hertz einer "fliessenden Bewegung" verglichenen Ueberwachsens des Schnees über den Rand des Daches findet sich schon in meinem im Jahre 1857 erschienenen Werke: "Erde und Ewigkeit"1), und zwar daselbst unmittelbar zur Erläuterung der Entstehung und Bewegung der Gletscher. Es ist daselbst hevorgehoben, dass jener Vorgang im Winter nicht nur "aut jedem Dache", sondern auch "auf jedem Pfeilersteine" zu beobachten sei. Letztere Erweiterung ist sehr wesentlich. Denn, konnte bei einem geneigten Dache der Vorschub der Schneedecke über den Dachrand hinaus dazu verleiten, die Bewegung für eine fliessende zu halten, so widersetzt sich die Wahrnehmung des Üeberwachsens der auf dem Kappensteine eines Pfeilers abgelagerten, ursprünglich genau nach den Rändern des Steines begrenzten und nach oben ein wenig verjüngten Schneekuppe (Fig. 1) einer solchen irrigen Deutung. Denn hier mangelt die Abdachung, welche ein Fliessen veraulassen könnte, und das Ueberwachsen erfolgt nach allen Seiten hin (Fig. 2).



Sind mehrere Schneefälle aufeinander gefolgt, so verräth sich dieser Umstand nach dem Ueberwachsen weit deutlicher, als vorher, indem jede Schneeschicht ein besonderes Mass ihrer Erweiterung einhält, so dass sich verschiedene Schichtenköpfe über einander zeigen, wie solche an Dachrändern auch von Herrn Prof. Dr. Hert z beobachtet worden sind (vergl. dessen Fig. 1, 2 . . . .). Es findet aber in der Schneemasse durchaus keine fliessende Bewegung statt — eine solche ist nämlich allemal mit gewundenen Wälzungen der sich an einander verschiebenden Theile der fliessenden Masse verbunden und somit dem Rollen der einzelnen Theile nahe verwandt — ja, selbst ein Gleiten, an welches man weiter denken könnte, bestätigt sich bei näherer Untersuchung keineswegs. Der Vorgang ist vielmehr ein gänzlich anderer, weit mehr demjenigen vergleichbar, welcher sich ergibt, wenn ein Brett durch Aufnahme von Feuchtigkeit "quillt" und dadurch seine Flächenausdehnung vergrössert. Die Ausweichung erfolgt selbstverständlich am locus minoris resistentiae.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. u. E. Die natürliche Geschichte der Erde als kreisender Entwicklungsgang, im Gegensatze zur naturwidrigen Geologie der Revolutionen und Katastrophen. Frankfurt a. M., Meidlinger Sohn & Co., vergl. pag. 172—178.

Vor Allem muss nun darauf aufmerksam gemacht werden, dass nur die frische Schneedecke aus den in der Luft gebildeten Eisnädelchen und Sternchen oder Täfelchen besteht. Aus solchen findet man daher die neugefallene Belegung der Dächer, die Kuppen der Pfeilersteine etc. zusammengesetzt. Der herkömmliche Sprachgebrauch nennt die weisse Hülle auch dann noch "Schnee", wenn von jenen anfänglichen Eiskryställehen nichts mehr zu erkennen, sondern an die Stelle derselben eine lockere Anhäufung von unregelmässig gestalteten Eiskörnern getreten ist. Diese Massen, welche einem groben Zucker weit ähnlicher sind als wirklichem Schnee, sollte man allerdings nicht mehr Schnee, sondern "Firn" nennen. Denn wirklich sind sie ganz und gar dasselbe, was der Firn der Hochgebirge, aus welchem die Gletscher sich entwickeln. Ja, sie gehen in der That auch auf unseren Dächern - und chenso auf dem Erdboden - selber in Gletschermasse über, wie es denn überhaupt ein grosser Irrthum ist, das Gletschereis für etwas ganz Besonderes und nicht in jedem von Schneefällen heimgesuchten Lande Vorkommendes zu halten. Es hat sich freilich schon recht oft ereignet, dass ein Forscher im Hochgebirge und auf Gletschern zum erstenmale dem Schnee und Eise genauere Aufmerksamkeit geschenkt und sich nicht sofort erinnert hat, dass er zu Hause in jedem Winter vollkommen vergleichbare Erscheinungen, wie die hier bestaunten, hatte beobachten können.

Der Schnee erleidet nämlich sogleich, nachdem er gefallen ist, wesentliche Veränderungen. Bekanntlich verdunstet Eis ganz in dem nämlichen Verhältnisse, wie, bei gleichen Wärmebedingungen, Wasser selber. Der hierdurch sich bildende Wasserdunst verdichtet sich aber wieder in der von Hohlräumen erfüllten Schneemasse und die einzelnen Schneekryställchen vergrössern sich durch den Zuwachs, welcher auf diesem Wege sich ihnen darbietet. Kommt vollends ein an Wassergas reichere Luftstrom im Thauwinde herbei, so nähren sich die Schneekryställchen um so kräftiger, als die den lockeren Schnee durchströmende und in demselben sich abkühlende Feuchtigkeit sich verdichtet. Gelingt es aber dem wärmeren Winde oder den Sonnenstrahlen, die Eiskryställchen des Schnees theilweise zum Schmelzen zu bringen, so wird das Flüssiggewordene sofort in die Schneemasse hineingesogen und dient hier, wenn noch genügende Kälte verblieb, oder bei nächster Nachtkühle, zu weiterem Zuwachse. Bei diesem Vorgange vermindert sich die Zahl der ursprünglich im Schnee gefallenen Eiskörperchen sehr bedeutend. Die kleineren derselben erleiden völlige Auflösung. Diejenigen aber, von welchem ein Rest die Thauung überdauert, ziehen den ganzen Zuwachs an sich und nehmen dadurch eine völlig veränderte Gestalt an: die Gestalt der Firnkörner. Letztere in ihrem wahren Wesen zu beobachten, muss man früh aufstehen und unter aller Vorsicht, damit die vom Beobachter ausströmende Wärme nicht sofort die Schärfe der Krystallformen vernichte, gegen den kalten Morgenwind gerichtet, die genaueste Betrachtung vornehmen. Alsdann kann man erkennen, dass die Firnkörner Krystallstöcke 1) sind, d. h. Gruppen von Eiskrystallen, welche je in einem Firnkorne gleichläufig gestellte Wuchs-

<sup>&#</sup>x27;) Als "Krystall-Stöcke" kabe ich Krystallgrappirungen bezeichnet!, welche in regelmässiger Anordnung mit gleichläufiger Axenstellung gleichsam Einzelnkörper höherer Ordnung darstellen, wie die Blumenthiere zu Korallenstöcken vereinigt erscheinen.

richtungen (Axen) einhalten. Man überzeugt sich bei richtiger Veränderung der Haltung gegen das Licht, dass man es mit zahllosen zusammengestaffelten sechsseitigen Täfelchen zu thun hat, deren Täfelchen glänzend spiegeln, während die Randflächen matt, wie mit zartem Mehle bestäubt erscheinen. Ein solches Firnkorn ist also nicht mehr ein einzelner Eiskrystall, sondern eine Gruppe von solchen, welche offenbar um den überlebenden Kern eines verbliebenen Schneekrystalls angeschlossen sind. Der leiseste Wärmehauch lässt die Schärfe und Spiegelung der Kryställchen verschwinden. Einen Augenblick erkennt man noch die Spuren der Tafelränder in feinen welligen Wasserlinien, von welchen sich die Firnkörner gleichsam umflossen zeigen. Im nächsten Augenblicke schon erscheinen die letzteren wie Zuckerkrystallkörner, welche durch theilweise Auf-

lösung alle regelmässigen Flächen eingebüsst haben.

Es versteht sich von selber, dass eine Schneelage, welche einer theilweisen Thauung unterworfen gewesen ist, zunächst in ihrem äussersten Theile Zuwachs gewinnt. Die Eiskrystalle wachsen hier alsbald so, dass sie sich gegenseitig begrenzen. Sie wachsen "zusammen" und bilden eine Kruste. Aber so innig sich auch diese Kruste zu schliessen scheint, so bleiben doch stets Fugen zwischen den dieselbe zusammensetzenden Körnern, da, wegen der ungleichen Stellung der Kryställchen in den einzelnen verschiedenen Körnern, ein vollkommener Anschluss, wie zwischen den Kryställchen innerhalb jeder besonderen Gruppe, nicht wohl stattfinden kann. Diese Fugen treten bei der geringsten Thauung sofort merklich hervor. Ich will freilich nicht sagen, dass Jeder dieselben gleich wahrnehmen kann. Denn wenn bei irgend welchen Beobachtungen, so macht bei Eisbeobachtungen anerzogene Geschicklichkeit und geduldige Uebung sich in massgebender Weise geltend. So wie sich Thauwasser bildet, wird es in die Thaufugen der Eiskruste hineingesogen, und zwar mit jener Kraft der Flächenanziehung, welche in engen Räumen — Haarspalten, Capillarfugen — sich geltend macht. Diese Kraft bewirkt, dass die Firnkörner sich ein wenig von einander entfernen müssen. Die Dicke der Lage kann dadurch nicht wachsen, weil ihr die Thauung entgegen-Um so mehr macht sich die Auseinanderrückung in den wirkt. Richtungen geltend, welche der Flächenausdehnung der Unterlage entsprechen. Denn in diesen Richtungen wird die randliche Abschmelzung weitaus überboten von der Gesammtheit der durch das eingesogene Schmelzwasser erweiterten Fugen zwischen den zahlreichen neben einanderliegenden Körnern.

So erklärt sich das Ueberwachsen der Schneekuppe auf dem Pfeilersteine, wie auf dem Dache, und zugleich das Vorragen der vorher vereisten Oberkruste jedes einzelnen Schneefalles. Die körnige Firnmasse, und vollends das innig geschlossene Eis, ist nicht mehr locker und zusammenhangslos, wie der frischgefallene Schnee, sondern im Froste sind die Körnehen eng aneinander gegliedert, gleichsam verzahnt. Aber selbst im Beginn einer Thauung haften sie, durch das die Thaufugen erfüllende Wasser zusammengehalten, noch mit einer gewissen Kraft aneinander. Die Beweglichkeit ist gross genug, um der Schwere einen Einfluss zu gestatten, ohne jedoch durch diese sofort den Zusammenhang zu verlieren. So kommen jene Krümmungen der an den Dachrändern sich herabneigenden Lappen der übergewachsenen

Schneelagen zu Stande, von welchen Herr Prof. Dr. Herz in seinen

Darstellungen Fig. 2, 3, 4 so lehrreiche Bilder geliefert hat.

Der nämliche Vorgang, welcher die hier geschilderten Erscheinungen auf Dächern und Pfeilersteinen herbeiführt, ruft in grösseren Schneeablagerungen, also insbesondere in den Firnmulden der Hochgebirge und in den winterlichen Gefilden der Polargegenden die Umwandlung des Schnees in Firn und in Gletschereis hervor. Die in ihren Flächenerstreckungen vorherrschend sich ausdehnende Firnmasse schiebt sich an den umgebenden Abhängen empor, drängt sich aber vorzugsweise an den Stellen, wo der Widerstand am geringsten ist, aus der Mulde hinaus und dringt als Gletscher thalabwärts - nicht ohne selbst Querriegel und andere Hindernisse zu übersteigen. Doch ist es nicht meine Absicht, diese Betrachtungen hier auf die Einzelheiten der Gletschererscheinungen weiter auszudehnen. An der oben angeführten Stelle in "Erde und Ewigkeit", sowie in meinem "Buch der Erde"1) habe ich den Gegenstand weiter verfolgt. Hier möchte ich nur, damit man nicht wieder die in Obigem vom Eise geschilderten Verhaltungen als ganz eigenthümliche und besondere auffassen wolle, auch noch darauf hinweisen, dass man die Umwandlung von Schnee zu Firn und Gletscher und die dabei vorkommenden Bewegungen vollkommen nachbilden kann mit Hilfe eines leicht löslichen Krystallmehles — etwa Alaun oder Eisenvitriol, Bittersalz u. s. w. - welche, völlig trocken in einer Schale ausgebreitet, im Wechsel der Wärme und Kälte, durch die hieraus sich ergebenden Feuchtigkeitsniederschläge und theilweisen Lösungen in der Masse und durch die Ausbildung krystallischer Körner beim Wiederverdunsten, bald sich gegen die Schalenränder aufstauchen, dann diese überwachsen und gletscherartig nach aussen niedersteigen. Im Jahre 1858 habe ich auf der Naturforscher-Versammlung zu Karlsruhe<sup>2</sup>) diese Erscheinungen und verwandte Vorgänge erläutert, auch mit geeigneten Vorlagen begleitet. Insbesondere zeigte ich dort, dass durchaus entsprechende Vorgänge eine Streckung der abgelagerten Gebirgsschichten und, als weitere Folge, eine Aufstauchung und Faltung der letzteren erzeugen, und entwickelte auf dieser Grundlage die Lehre von der Entstehung der Faltengebirge - welche befremdlicher Weise seit einigen Jahren, leider in übelverstandener und durchaus unhaltbarer Ableitung, mit grossem Geräusche auf den Markt gebracht worden ist, ohne dabei im Mindesten die Quelle zu verrathen, aus welcher man geschöpft hat.

Nachschrift. Diese Notiz, die in der Met. Zeitschr., H. VI 1. J. erschien, hat der geehrte Verfasser uns "berichtigt" eingesendet. Die zwei Holzstöcke haben A. Ascher & C. in Berlin bereitwilligst zur Benützung mitgetheilt.

# Adolf Pichler. Beiträge zur Geognosie Tirols.

Der Glimmerdiabas, welchen ich vor etlichen Jahren am Steinacherjoch entdeckte, enthält Magnetit; nun war die Frage, ob auch Titan? Eine Analyse, welche Herr Prof. Sennhofer im hiesigen chemischen

1) Das Buch der Erde. Darstellung der physischen Geographie. Leipzig, bei Otto

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Amtlicher Bericht über die 34. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsruhe im September 1858, pag. 70. Theorie der Gebirgsbildung und Schichtenfaltung von Dr. Otto Volger.

Laboratorium veranstaltete, ergab nun kaum eine Spur desselben, so dass man höchstens einen sehr geringen Procenttheil voraussetzen darf.

Die Sandsteine in der Schlucht der Eisack am Kuntersweg haben die Geologen bereits vielfach beschäftigt und manche glaubten darin das Rothliegende zu erkennen, welches der Porphyr durchbrochen habe. Auch ich beschäftigte mich mit diesen Dingen. Ich fand am linken Ufer der Eisack, stromabwärts von Waidbruck, ein Conglomerat: Gerölle von Quarz, Quarzitschiefer und Phyllit mit einem sandig-glimmerigen Cement. so weit ich es beobachtete, ohne irgend einen Einschluss von Porphyr; danach wäre dieses Gestein älter als dieser. Der steht aber erst hoch droben bei Castellrut an, und bei Schloss Trostburg finden sich nun seine Tuffe. Stromabwärts reicht dieses Conglomerat gegen den Quarzphyllit und es lässt sich daher an Ort und Stelle über das Alter desselben nicht mit Entschiedenheit urtheilen. Darf man es in eine Linie setzen mit den polsterförmigen rothen "Sandsteinen", dem angeblichen Rothliegenden in der Schlucht? - Ich habe von diesen "Sandsteinen" auch schon gesprochen und sie in eine verhältnissmässig junge Zeit gestellt. Nun sind aber diese "Sandsteine" keine Sandsteine, sondern Conglomerate mit vielen Geröllen von Porphyr, somit jünger als dieser. Wo gehören sie aber hin? Eine Stelle am rechten Ufer der Eisack zwischen den Wegsäulen 106 und 107 ober Azwang gab mir Aufschluss. Dort erscheinen diese Conglomerate von Porphyr, Quarz, Schiefer und Gneissgeröllen mit thonigem, nur selten glimmerigem Cement von grauer Farbe, welche jedoch stellenweise, wie ich auch an anderen Orten sah, in die rothe übergeht, in wenig geneigten Bänken scharf getrennt von den fleischrothen Porphyrtuffen, welche sie unmittelbar überlagern. Gegen Osten gehen diese Porphyrtuffe allmälig in ein Gestein über, das man bei aller Aehnlichkeit nicht mit dem ursprünglichen Porphyr verwechseln darf und vielleicht als regenerirten Porphyr bezeichnen mag. Hier sollen die Kartographen gut aufpassen. Der Porphyrtuff ist kaum älter als triassisch; das Gleiche hat wohl von dem Conglomerate zu gelten und das Rothliegende, insoferne es älter sein soll als der Porphyr, hat hier nichts zu thun. Wahrscheinlich gehört auch das Conglomerat von Waidbruck hierher, welches wohl nur deswegen keinen Porphyr enthält, weil unmittelbar keiner in der Nähe ist.

Wenn wir beim Tschirgant, dem südlichsten Vorposten des Wettersteinkalkes im Oberinnthale, vom Namen der Spitze absehen, so erstreckt sich das Gebirge westlich von der Ebene bei Imst, über welche es hoch emporragt, gegen Osten bis in die Ebene von Telfs und ist nur durch einen Einschnitt bei Mötz unterbrochen. Orographisch kann man den Inn als Südgrenze bezeichnen, gegen Nord fällt es in die Hochebene von Mieming und Obsteig ab. Gehen wir von Wenns gegen Nord, so gelangen wir aus dem 1. Glimmerschiefer in den 2. Quarzphyllit, 3. bunten Sandstein bei Arzl, 4. Muschelkalk am Inn, 5. untere Carditaschichten bei Brennbüchl, 6. Draxlehner Kalk, den man am bequemsten von Magerbach gegen Mötz studiren kann, wo er die Thalsohle erreicht, 7. Wettersteinkalk. Dieser ragt wie ein Riff empor, bildet den steilen Gipfel des Tschirgant und reicht vom Becken bei Imst nicht ganz gegen Mötz, so dass er in östlicher Richtung von den anderen Formationen überflügelt wird. Hier trifft man noch alte Stollen

mit Bleiglanz und Zinkblende, wohl auch Nester von violblauem Flussspath und weissem Baryt. Nördlich, nicht weit von dem Gipfel, hat man dann 8. obere Carditaschichten, dann 9. den Hauptdolomit, der eben das Plateau von Mieming trägt. Jenseits der Hochebene am Fusse des nördlichen Gebirges 10. obere Carditaschichten, 11. Wettersteinkalk am Joche des Hochmundi und Wannek. Das Streichen der Schichten am Tschirgant und südlich desselben ist so ziemlich von Ost gegen West; das Fallen Süd - der jüngeren Formationen unter die älteren. Bei Magerbach reichen die unteren Carditaschichten noch hoch am Tschirgant empor; hier wurde früher Cement gebrannt; bequem durchquert man sie bei Mötz. Wir bezeichnen so die Mergel, Sandsteine, Oolithe mit Cardita Gümbeli u. s. w., welche concordant dem Dolomit, Partnachdolomit einlagern. Das Profil wäre also bei Mötz: zuerst weisslichgrauer Partnachdolomit an einem Abbruche weithin sichtbar. dann ohne Uebergang "untere Carditaschichten" bei der Rinne rechts vom Fahrweg nicht sehr mächtig — dieser Wechsel wiederholt sich bis vor Absteig nicht weniger als fünfmal, der Zug mit dem Cementofen des Klosters Stams ist in der Mitte, im dritten Lager; und hier lässt sich das Gestein bequem im grossen Bruche studiren. Nach Osten wurden die Mergel bis gegen Stams verfolgt und stehen wohl noch weiter östlich an. Fast gegenüber von Stams hat man in den schwarzen Mergeln schöne Gypsrosen. Wir können also den Dolomit bis gegen Telfs als Partnachdolomit ansprechen. Das Profil ist völlig regelmässig, von einer Verwerfung keine Spur, ebenso wenig wie am Kaisergebirge. 1. Muschelkalk, 2. untere Carditaschichten, 3. Draxlehnerkalk, 4. Wettersteinkalk, 5. obere Carditaschichten. Nach meiner Ansicht bilden 2-5 einen zusammengehörigen Complex, denn auch im Wettersteinkalk finden sich Versteinerungen der Carditaschichten, und der Wettersteinkalk verdankt seinen Ursprung jeweiligen und localen Senkungen; er setzte sich, wie sein Materiale bezeugt, aus einem Tiefmeere ab. Wo keine Senkungen eintraten, setzte sich die Bildung der Carditaschichten gleichmässig und ohne Unterbrechung fort. Ueber diese Verhältnisse habe ich bereits bei früheren Anlässen ausführlich gesprochen.

### Literatur-Notizen.

E. Riedl. Der Lignit des Schallthales. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. XXXV. Jahrgang, Nr. 12. Wien 1887.

Innerhalb des von jungtertiären Süsswasserablagerungen erfüllten Beckens von Schönstein (NW. von Cilli in Südsteiermark) wurde schon im Jahre 1844 von der Gewerkschaft Sagor eine oberflächlich lagernde Moorkohle erschürft, welche jedoch den Ansprüchen an Mächtigkeit und Qualität nicht genügte. Im Liegenden dieses torfartigen Gebildes hat später (1875) F. Mages in einer Tiefe von 10157 Meter eine zweite Flötzmasse von 376 Meter Mächtigkeit erbohrt, welche neben homogener, schwarzbrauner Moorkohle reichlich reinen Lignit enthielt. Auf dieses tiefere kohlenführende Niveau, das sogenannte "Hauptflötz", gründete E. v. Lapp im Jahre 1885 umfangreichere Schurfarbeiten, über deren Ergebniss der Verfasser, auf amtlichen Erhebungen fussend, einen ansführlichen, durch Terrain- und Profilskizze erläuterten Bericht vorlegt. Zur Klarstellung der Lagerungsverhältnisse der oben bezeichneten lignitführenden Schichtabtheilung wurden bisher im Ganzen 13 Bohrlöcher abgeteuft, die sich auf den Raum zwischen Gaberg, Gutte-bühel, Schmersdorf, Hundsdorf, Alt-Wöllan und dem älteren Gebirgsrande bei Schloss Thurn und Britz vertheilen. Einzelne dieser Bohrlöcher

erreichten eine Gesammtteufe von über ?00 Meter, von denen im Bohrloche VII zum Beispiel 79·13 Meter auf reine, 32·04 Meter auf unreine Flötzmasse entfallen. Lichtgraue mehr minder sandige Tegel bilden das Hangende, ähnlich gefärbte plastische Thone das Liegende des Hauptflötzes. Als Basis der jungtertiären Beckenfüllung hat man an mehreren Punkten Sandsteine angefahren, die wahrscheinlich als das oberste Glied der Sotzkaschichten anzusehen sind. Die Resultate der bisher ausgeführten Tiefbohrungen führen den Verfasser zu dem Schlusse, 'dass das Hauptflötz bei wahrscheinlich beckenförmiger Lagerung an den Rändern unreinen, je weiter von diesen aus gegen das Innere des Beckens zu nicht allein umso mächtigeren, sondern auch umso reineren Lignit führt." Die Bohrresultate, die Analysen des erschürften Materiales und die Thatkraft des Unternehmers rechtfertigen nach des Verfassers Ausführungen eine günstige Prognose. (F. Teller.)

Ludwig v. Lóczy. Bericht über die geologische Detailaufnahme im Marosthale und im nördlichen Theile des Temeser Comitates im Sommer des Jahres 1885. Separatabdruck aus dem Jahresberichte der königl. ungar. geol. Anstalt für 1885. Budapest 1887.

In der vorliegenden Arbeit veröffentlicht der Verfasser seine im "Hegyes", im Hügellande bei Lippa, auf dem Plateau im Norden des Temeser Comitates und im Alföld des Arader Comitates gesammelten Beobachtungen.

Im "Hegyes" sind es Phyllit, alter Sandstein und Grauwacke, Diorit und Granitit, welche den geologischen Bau des Landes zusammensetzen. Die diesjährigen Untersochungen bestärkten des Verfassers Ansichten, welche er in seinem vorjährigen Berichte über das Verhältniss von Grauwacke, Phyllit, Diorit und Granitit zu einander veröffentlicht hatte.

An dem geologischen Aufbaue des Lippaer Hügelgebietes nehmen Antheil:

Alluvium in den Thälern.

Rothbrauner und gelber, Bohnerzführender Lehm | Diluvien

Schotter

Pontische Schichten: Sand, lockerer Sandstein und Thon, Neogen.

Karpathen-Sandstein.

Porphyr-und diabastuffiger, lockerer Kalkstein mit tithonischen Kalkstein blöcken.

Quarzporphyr und Diabas in kleinen Vorkommnissen. Jede dieser Bildungen wird vom Verfasser eingehend besprochen.

Im Plateau des nördlichen Theiles des Temeser Comitates konnte "oberer neogener Schotter" und Diluvium (Löss, braunrother und gelber Lehm) ausgeschieden werden. Aus dem Schotter erwähnt der Verfasser Zähne und ein Kieferfragment, welche von Mastodon arvernensis, und Zähne, welche wahrscheinlich von Aceratherium incisivum herrühren; im Diluvium fand sich in verschiedenen Localitäten eine an Gastropoden ziemlich reiche Fauna. Beachtenswerth sind auch die im neogenen Schottergebiete auftretenden kohlensauren Quellen.

Schliesslich bespricht der Verfasser das Alluvium der Arader Ebene und zählt im Anhange die in seinem Aufnahmsgebiete zu bauindustriellen Zwecken verwendeten Gebilde auf.

(L. Tausch.)

Dr. H. Rodler. Der Urmiasee und das nordwestliche Persien. Ein Vortrag, gehalten im Vereine zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Wien 1887. Selbstverlag des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.

Bekanntlich hatte der Verfasser im Sommer 1885 eine Reise nach Persien unternommen, um die Lagerstätten fossiler Säugethierreste in Maragha in der persischen Provinz Aderbeidjan für das k. naturhistorische Hofmuseum auszubeuten. Mit reichen Schätzen nach Europa zurückgekehrt, hat Dr. Rodler in unseren Verhandlungen (1885, pag. 333) über den Erfolg seiner Sendung und über die geologischen Verhältnisse der Fundstellen berichtet.

In der vorliegenden Publication schildert hingegen der Verfasser zumeist, auf eigene Beobachtungen gestützt und nicht selten über den Rahmen einer populären Darstellung hinausgreifend, ein weit ausgedehnteres Gebiet, das Ufergebiet des Urmiasees, seine meteorologischen und geologischen Verhältnisse und reiht daran einen kurzen Abriss der Geschichte dieses innerasiatischen Binnensees.

Es ist hier nicht der Ort, auf die interessanten Ausführungen des Verfassers über die geologischen und klimatologischen Verhältnisse des Landes einzugehen und muss sich das Referat auf den geologischen Theil der vorliegenden Publication beschränken. Hier wird uns trotz der gedrängten Kürze ein umfassendes Bild des geologischen Baues des Landes geboten. Der Verfasser bespricht das armenisch-nordpersische Hochland mit seinen Eruptivmassen, gegen welche das paläozoische, vielfach eingebrochene und zerstörte Grundgebirge theilweise geradezu in den Hintergrund tritt, die Erdbeben, Thermen, Solfataren und Kohlensäuerlinge dieses Gebietes, die Travertinbildungen von Doschkesen am Ostufer des Urmiasees, die das Material zu den persischen Prachtbauten der Vergangenheit geliefert haben, das sedimentäre Gebirge im Süden von Doschkesen mit den interessanten marinen Liaskalken, die Salzthonformation von Täbris, und endlich die miocänen Ablagerungen von Maragha selbst mit ihrem fast unerschöpflichen Reichthum an Säugethierresten.

Schliesslich erklärt der Verfasser die Art der Ablagerung der knochenführenden Mergel in der Weise, dass an ihnen nicht nur der Urmiasee und seine Nebenflüsse, sondern auch die Atmosphäre betheiligt war und begründet seine Auffassung, dass, obwohl die Fauna von Maragha ein üppigeres Pflanzenleben voraussetze, als dies heute in jenen Gegenden der Fall ist, dennoch schon zu jener Zeit die Verhältnisse am Urmiasee auf ein Steppenklima hinweisen.

(L. Tausch.)

Erläuterungen zur geologischen Karte des Grossherzogthums Hessen im Maassstabe 1:25.000. 1. Lief. Bl. Rossdorf. Bl. Messel. Geologisch bearbeitet durch C. Chelius. Darmstadt 1886.

Das neugegründete geologische Landesinstitut von Hessen lässt den bisher herausgegebenen Abhandlungen nunmehr auch Erläuterungen zu den einzelnen, im Maassstabe

1:25.000 erscheinenden Kartenblättern folgen.

Die Anordnung des in den Erläuterungen niedergelegten Stoffes ist, wie in den entsprechenden Veröffentlichungen anderer Anstalten, eine derartige, dass zunächst ein allgemeines Bild des geologischen Aufbaues, sowie eine Uebersicht der oro- und hydrographischen Verhältnisse in ihrem Zusammenhange mit dem geologischen Baue gegeben werden,

Indem innerhalb des krystallinischen Grundgebirges, dem ein beträchtlicher Antheil des Blattes Rossdorf zufällt, von dem Bearbeiter der beiden Kartenblätter C. Chelius, Details petrographischer Natur constatirt werden, die solchen innerhalb unseres Arbeitsfeldes verwandt sind, mag eine kurze Anzeige dieses Theiles der beiden

Texterläuterungen auch an dieser Stelle nicht unpassend scheinen.

Auf Blatt Rossdorf sind Gneisse, Glimmerschiefer, Quarzitschiefer, ferner Dioritgneisse und schieferige Amphibolite entwickelt, in beiden Blättern sind ferner Hornblendegesteine in dioritischer Ausbildung vertreten; für diese letzteren musste die Frage ihrer Zugehörigkeit in die Reihe der eigentlichen krystallinischen Schiefergesteine offen gelassen werden. Von Gneissen wurden ausgeschieden "eigentliche", ein grobkörniger und ein dünnschieferiger. Unter der ersten werden im Texte verschiedene Varietäten erwähnt, indem sie manchmal hornblendehaltig, manchmal grauwackenartig sind, dann auch Augengneissstructur annehmen und wieder zu Glimmergneissen (mit reichlichem Plagioklasgehalt) werden. Mit derselben Farbe dieses Gneisses schlechtweg sind bezeichnet Glimmerschiefer, Quarzite, Hornblendeschiefer und Marmor, nur ein eingedrucktes gl, qu, h und m lassen diese, in kleinen Gebieten innerhalb dieses eigentlichen Gneisses auftretenden und in diesen zum Theil übergehenden Schichtglieder auf der Karte hervortreten, wobei aber die Erstreckung derselben nicht wie sonst durch eingezeichnete Grenzlinien ersichtlich gemacht ist. Hingegen sind mit eigenen Farbentönen, respective Schraffirungsabänderungen derselben, ausgeschieden Dioritgneiss, der Gneiss von Wembach, der sich durch grosse Einförmigkeit auszeichnet und jeuer vom Hammelberg, ein dünnschieferiger.

Fesselnder ist die Darstellung der Hornblendegesteine in dioritischer Ausbildung, die es auch sind, die hier auf österreichischem Boden mannigfache Analoga haben. Der äussere Habitus derselben ist wohl ein massiger, doch lässt sich bei beginnender Verwitterung eine Art Schieferung und im Dünnschliff eine Streckung der einzelnen Bestandtheile in einer Richtung erkennen, was im Zusammenhalt mit einer bankigen Absonderung Che lius vor der Hand noch abhält, die Gesteine endgiltig zu den Eruptivgesteinen zu stellen. Die sie zusammensetzenden Minerale sind Plagioklas, der, wenn er durchsichtig ist, als von farblosen Mikrolithen oder von Hornblendenädelchen wirr, manchmal

aber nach drei Richtungen regelmässig durchspickt sich erweist, ferner Hornblende von braungrünen Farbentönen, unregelmässiger Begrenzung, eventuell ausgefranst und von schwarzen Körnchen und Stäbchen erfüllt, nicht selten umschliesst sie ein als Pyroxen gedeutetes Mineral. In zweiter und dritter Linie betheiligen sich Glimmer, Apatit, Titanit etc. an der Gesteinszusammensetzung.

Die als deutliche Eruptivgesteine angesprochenen Diorite enthalten einen fast stets sehr klaren, dicht gestreiften Plagioklas, Hornblende von grüner, in's braune spielender Farbe im Längschnitt, daneben Biotit, Titanit, Apatit etc. Uebergänge sind vorhanden in Hornblendegranit und Gabbro, aber auch in Dioritgneisse, von denen an nicht wenigen Punkten die Abtrennung eine sehr schwierige ist. Von Uebergängen in die zuvor erwähnten,

bezüglich ihrer Stellung nicht endgiltig erkannten "Hornblendegesteine in dioritischer Ausbildung" wird nichts erwähnt.

Weitere Eruptivgesteine sind die, stets Hornblende führenden Gabbros, Uralitdiabase, welche letztere auch Uebergänge in Hornblendegesteine in dioritischer Ausbildung sowie in Gabbros zeigen, endlich die Gesteine der Granitgruppe (grobkörniger Massengranit, Mikrogranit und feinkörniger Granit als Randbildung, Mikrogranit in Gängen und Granitporphyr ebenso), die alle ihre eingehende petrographische Schilderung erfahren. Sodann folgt die Schilderung des Rothliegenden mit Melaphyr und Porphyr, des Tertiärs mit Basalt und Trachyt und endlich des Quartärs. Zum Schluss folgen Mitheilungen über nutzbare Mineralvorkommnisse, die Lagerungsverhältnisse und analytische Belege. (C. v. C.)

# Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelwerke und Separat-Abdrücke.

### Eingelangt vom 1. April bis Ende Juni 1887.

Andree Richard. Allgemeiner Handatlas, 86 Karten mit erläuterndem Texte. Leipzig 1881. Hierzu Supplement, Heft 1, 2. (145, 2.)Barrois Charles. Note sur le Kerzanton de la Rade de Brest. Lille 1886. (10.108, 8.)Böhm August Dr. Eintheilung der Ostalpen. Wien 1887. (10.139, 8.)Boettger Öskar Dr. Fossile Binnenschnecken aus den untermiocanen Corbicula-Thonen von Niederrad bei Frankfurt. 1884. (10.152, 8.)Carpenter H. P. Dr. Note on the Structure of Crotalocrinus, London 1886. (10.106, 8.)Carpenter Charles. The Generic Position of Solanocrinus. London 1887. (10.107. 8.)Cathrein A. Beiträge zur Mineralogie Tirols. Wien 1887. (10,110, 8.) Christiania. Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. XVII. Zoologi. Alcyonida. (2416, 4.)Dahlgren E. W. Sveriges offentliga Bibliotek Stockholm, Upsala. Lund. Accessionskatalog. I. 1886. Stockholm 1887. (10.132, 8.)Eck H. Bemerkungen über die geognostischen Verhältnisse des Schwarzwaldes im Allgemeinen und über die Bohrungen nach Steinkohlen in demselben, Stuttgart 1887. (10.111, 8.)- - Erdbebencommission. Bericht über die Einsetzung derselben. Stuttgart 1887. (10.112, 8.)Ernst A. Das Erdbeben vom 26. Marz 1812 an der Nordküste Südamerikas. Caracas 1885. (10.141, 8.)Foullon H. Baron v. und Goldschmidt V. Dr. Ueber die geologischen Verhältnisse der Inseln Syra, Syphnos und Tinos. Wien 1887. (10.137, 8.)Foullon H. Baron v. Ueber die Zusammensetzung einer accessorischen Be-(10.138, 8.)standmasse aus dem Piseker Riesenpegmatit. Wien 1887. Fresenius R. C. Dr. Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. II. Band, 7. Liefg. Schluss des Werkes. Braunschweig 1887. (3560, 8, Labor.) Geistbeck Alois Dr. Die Seen der Deutschen Alpen. Eine geograph Monographie. Leipzig 1885. (146, 2.)Genth A. F. Contributions to Mineralogy, Nr. XXIX. 1887. (10.131, 8.)Geyler Th. Dr. und Kinkelin F. Dr. Oberpliocänflora aus den Baugruben des Klärbeckens bei Niederrad und der Schleusse bei Höchst a. M. Frankfurt a. M. 1887. (2859. 4.)

(10.120.8)

```
Gümbel C. W. Ueber die Natur und Bildungsweise des Glauconits. 1886.
                                                                        (10.114.8.)
      Gümbel W. v. Dr. Geologie von Bayern, I. Theil: Grundzüge der Geologie.
4. Lieferung. Kassel 1887.
                                                                        (9244, 8.)
      Halavats Julius. Bericht über die geologische Detailaufnahme im Torontaler,
Temeser und Krassó-Szörenyer Comitate im Jahre 1885. Budapest 1887.
                                                                       (10.135, 8.)
      Hertwig Richard. Gedächtnissrede auf Carl Theodor v. Sie bold, gehalten
am 29. März 1886. München 1886.
                                                                         (2864, 4.)
      Kinkelin F. Dr. Senkungen im Gebiete des Untermainthales unterhalb Frank-
furts und des Unterniedthales. Frankfurt a. M. 1885.
                                                                       (10.146, 8.)
      — Die Pliocänschichten im Untermainthal, Frankfurt a. M. 1885. (10.147, 8.)
      — Geologische Tektonik der Umgebung von Frankfurt a. M. 1885. (10.148. 8.)

    — Ueber sehr junge Unterkiefer von Elephas primigenius und Elephas Africanus.

Frankfurt a. M. 1886.
                                                                       (10.149, 8.)
      - Der Meeressand von Waldböckelheim. Frankfurt a. M. 1886.
                                                                       (10.150, 8.)
           - Die Tertiärletten und Mergel in der Baugrube des Frankfurter-Hafens.
Frankfurt a. M. 1885.
                                                                        (10.151, 8.)
      — Ueber die Grindbrunnen hiesiger Gegend, Frankfurt a. M. 1886/7. (10.153. 8.)
        - - Zur Geologie der unteren Wetterau und des unteren Mainthales. Frank-
furt a. M. 1885.
                                                                       (10.154, 8.)
        - - Ueber Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankfurt a. M.
1884.
                                                                       (10,155, 8,)
           - Sande und Sandsteine im Mainzer Tertiärbecken. Frankfurt a. M. 1884.
                                                                       (10.156. 8.)
      Koch Anton Dr. Bericht über die im Gebiete der Comitate Kolos und Szolnok-
Doboka im Sommer 1885 durchgeführte geologische Detailaufnahme. Budapest 1887.
                                                                       (10.109, 8.)
      Lang Otto. Die Höhenlage warmer Quellen. Köln 1887.
                                                                       (10.115, 8.)
      Lanzi M. Dr. Le diatomee fossili di Gabi. Roma 1886.
                                                                        (2865, 4,)
        - Le diatomee fossile della via flaminia sopra la tomba dei Nasoni. Roma
1886.
                                                                         (2866, 4.)
      Lapparent A. de. Conférence sur le sens des Mouvements de l'Écorce Terrestre.
Paris 1887.
                                                                        (10.116, 8.)
      Laube G. C. und Bruder G. Ammoniten der böhmischen Kreide. Stuttgart
1887.
                                                                         (2861, 4.)
      Loczy Ludwig v. Bericht über die geologische Detailaufnahme im Maros-
Thale und im nördlichen Theile des Temeser Comitates im Sommer des Jahres 1885.
Budapest 1887.
                                                                       (10.134, 8.)
      Lotti B. Le roccie eruttive feldspatiche dei dintorni di Campiglia Marittima
(Toscana). Roma 1887.
                                                                       (10.143, 8.)
      Mariani E. e Parona C. F. Fossili Tortoniani di Capo S. Marco in Sardegna.
Milano 1887.
                                                                       (10,117, 8.)
      Meli R. Adunanza generale tenuta dalla Società geologica Italiana in terni
dal 24 al 27 Ottobre 1886.
                                                                       (10.102, 8.)
        - Statuto Regolamento, disposizioni pel premio Molon, elenco dei soci al
1º gennaio 1887. Bologna 1887.
                                                                       (10.103, 8.)
      Melion Dr. Beiträge zur Geschichte der Mineralquellen in Oesterreich etc.
Brünn 1887.
                                                                       (10.101, 8.)
      Nikitin S. Structure géologique de la ligne du chemin de fer entre les villes
Gomel et Briansk. St. Petersbourg 1887.
                                                                        (10.144, 8.)
            Recherches géologiques le long de la ligne du chemin de fer de Samara-
Oufa. St. Petersbourg 1887.
                                                                       (10.145, 8.)
       Novák Ottomar. Zur Kenntniss der Fauna der Etage F-f1 in der palöo-
zoischen Schichtengruppe Böhmens. Prag 1886.
                                                                       (10.105, 8.)
      Pavlow Marie. Études sur l'histoire paléontologique des ongulés en Amerique
et en Europe, Moscou 1887.
                                                                       (10.118, 8.)
      Penck Albr. Dr. Die Slavini di San Marco bei Rovereto.
                                                                       Wien 1886.
                                                                       (10.099, 8.)
      Penck A. Dr. Der alte Rheingletscher auf dem Alpenvorlande. München 1886.
                                                                       (10.119, 8.)
      Penck A., Böhm A. und Rodler A. Bericht über eine gemeinsame Excur-
```

sion in den Böhmerwald. Berlin 1887.

| Pergens Ed. Les Bryozoaires du Tasmajdan a Belgrade avec note supplémen-                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taire. Bruxelles 1887. (10.121. 8.)                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>Note préliminaire sur les Bryozoaires fossiles des Environs de Kolosvár.</li> </ul>                                                                                                               |
| Bruxelles 1887. (10.122, 8.)  Pergens Ed. und Meunier A. La Fauna des Bryozoaires Garumiens de Faxe Bruxelles 1886                                                                                         |
| Pergens Ed. und Meunier A. La Fauna des Bryozoaires Garumiens de                                                                                                                                           |
| Faxe. Bruxelles 1886.  Polarstation. Beobachtungen der russischen Polarstation. II. Theil. Meteoro-                                                                                                        |
| Polarstation. Beobachtungen der russischen Polarstation. II. Theil. Meteoro-                                                                                                                               |
| logische Beobachtungen. St. Petersburg 1886.  (2868. 4.)  Pethö J. Dr. Die Tertiärbildungen des Feher-Körösthales zwischen dem Hegyes-                                                                     |
| Pethö J. Dr. Die Tertiärbildungen des Feher-Körösthales zwischen dem Hegyes-                                                                                                                               |
| Drocsa- und Pless-Kodru-Gebirge. Budapest 1887. (10.142. 8.) Register. The Cornell University. 1886—87. (10.133. 8.)                                                                                       |
| Register. The Cornell University. 1886—37. (10.133. 8.)                                                                                                                                                    |
| Ricciardi L. Dr. Sull allineamento dei vulcani Italiani. 1887. (10.123. 8.)                                                                                                                                |
| Rothpletz A. Geologisch-paläontologische Monographie der Vilser Alpen, unter                                                                                                                               |
| besonderer Berücksichtigung der Brachiopoden-Systematik, Stuttgart 1886. (2860, 4.)                                                                                                                        |
| Sandberger F. v. Dr. Bemerkungen über einige Heliceen im Bernstein der                                                                                                                                     |
| preussischen Küste. Danzig 1886. (10.100. 8.) Scharizer R. Ueber den Xenotim und über eine neue Glimmerverwachsung                                                                                         |
| SCHAFIZET A. Ueber den Aenotim und über eine neue Gilmmerverwachsung                                                                                                                                       |
| von Schüttenhofen, Leipzig 1887. (10.124, 8.)<br>Schwippel Karl Dr. Die Geognosie und ihre praktische Bedeutung. Znaim 1870.                                                                               |
| (10,125. 8.)                                                                                                                                                                                               |
| Aeltere und neuere Anschauungen über Vulcane und Erdbeben mit Rück-                                                                                                                                        |
| sicht auf Gebirgsbildung, Köln 1887. (10,126, 8.)                                                                                                                                                          |
| Terquem M. O. Les foraminiféres et les ostracodes du Fuller's-Earth des                                                                                                                                    |
| Furrisons do Versovio Denis 1996                                                                                                                                                                           |
| - Foraminières et ostracodes de l'Islande et du sud de la Norvége Paris                                                                                                                                    |
| - Foraminifères et ostracodes de l'Islande et du sud de la Norvège. Paris 1886. (10,127. 8.)                                                                                                               |
| Toula Fr. Dr. Der Yellowstone-Nationalpark, der vulcanische Ausbruch auf                                                                                                                                   |
| Neu-Seeland und das Geysir-Phänomen. Wien 1887. (10.097. 8.)                                                                                                                                               |
| - Geologische Forschungsergebnisse aus dem Flussgebiete des Colorado.                                                                                                                                      |
| Toula Fr. Dr. Der Yellowstone-Nationalpark, der vulcanische Ausbruch auf Neu-Seeland und das Geysir-Phänomen. Wien 1887.  Geologische Forschungsergebnisse aus dem Flussgebiete des Colorado. (10.098, 8.) |
| — Neuere Erianfungen über den geognostischen Aufbau der Erdobernache                                                                                                                                       |
| (1882—1886). Gotha 1887. (10.128. 8) Trabucco G. Dr. Considerazioni paleo-geologiche sui resti di arctomys marmota                                                                                         |
| Trabucco G. Dr. Considerazioni paleo-geologiche sui resti di arctomys marmota                                                                                                                              |
| scoperti nelle tane del colle di S. Pancrazio presso Silvano d'Orba. Pavia 1887. (2867. 4.)                                                                                                                |
| — La Petrificazione. Pavia 1887. (10.113. 8.)                                                                                                                                                              |
| Vélain Ch. Les tremblements de terre leurs effets et leurs Causes. Paris 1887.                                                                                                                             |
| (10.129, 8.)                                                                                                                                                                                               |
| Wenjukoff P. N. Die Fauna des devonischen Systems im nordwestlichen und                                                                                                                                    |
| centralen Russland, Petersburg 1886. (10,130, 8.)                                                                                                                                                          |
| Wolterstorff W. Ueber fossile Frösche, insbesondere des Genus Paläobatrachus.                                                                                                                              |
| II. Theil. Magdeburg 1887. (9703. 8.)                                                                                                                                                                      |

Nº 10.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Bericht vom 31. Juli 1887.

Inhalt: Vorgänge an der Anstalt. — Eingesendete Mittheilungen: Prof. Schrauf. Richtigstellung einiger Bemerkungen des Herrn C. v. Camerlander über den Serpentin von Kremže. A. Cathrein. Ueber Uralitporphyrit von Pergine. Ad. Hofmann. Crocodilus Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark. — H. Baron v. Foullon. Die von Herrn Jos. Haberfelner gemachten Funde von Bohnerz am Rosseck-Sattel, am Dürrnstein und am Herrenalphoden südlich von Lunz. — Reise-Berichte: Dr. E. Tietze. Stanislau, den 15. Juli 1887. Dr. L. v. Tausch. Roznau, den 7. Juli 1887. — Literatur-Notiz: Dr. Ottokar Feistmantel.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Vorgänge an der Anstalt.

Laut hohem Erlasse vom 23. Juni 1887, Z. 8955, hat Seine Excellenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht den Privatdocenten der Wiener Universität und Praktikanten der k. k. geologischen Reichsanstalt Herrn Dr. Victor Uhlig zum Assistenten an der k. k. geologischen Reichsanstalt mit den Bezügen der X. Rangclasse ernannt und die Verwendung des Volontärs Georg Geyer als Praktikant mit dem Adjutum von 600 fl. an der genannten Anstalt genehmigt.

# Eingesendete Mittheilungen.

Prof. Schrauf. Richtigstellung einiger Bemerkungen des Herrn C. v. Camerlander über den Serpentin von Kremže.

Weil bereits eine Reihe von Jahren verflossen ist, seitdem ich die Localität Kremže besuchte, so hoffte ich in den Bemerkungen, welche Herr v. Camerlander über den Serpentin von Kremže in Böhmen (nicht Krems in Niederösterreich) gelegentlich 1) macht, die Beschreibung neuer Aufschlüsse und neuer Gesteinsvarietäten zu finden. Thatsächlich könnte auch ein minder orientirter Leser aus den pag. 124 und 125 des Camerlander'schen Aufsatzes herauslesen, dass es diesem Autor gelungen ist, zu Kremže ganz Neues, von mir Uebersehenes und nicht Beschriebenes zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Camerlander, Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatiz. Jahrbuch d. geol. Reichsanstalt. 1887, Vol. 37, 1. Heft.

K. k. geolog. Reichsanstalt, 1887. Nr. 10. Verhandlungen.

Herr v. Camerlander schreibt wohl: "es läge ihm ferne, die Sehrauf'schen Diagnosen in Frage zu stellen," allein diese Bemerkung ist ganz unpassend, beinahe lächerlich. Vielleicht würde der Autor diese Wortwendung nicht gebraucht haben, wenn er sieh nur überhaupt die Mühe gegeben hätte, meine Diagnosen wirklich zu lesen. Er hätte dann gefunden, dass der ganze Inhalt seiner pag. 124 bereits in meinem "Associationskreis" (1882) zu finden ist, und zwar pag. 332, oben. Es sind wohl nur wenige Zeilen, da ich die in der Neuzeit beliebte epische Breite für unpassend halte — allein trotz dieser Kürze ist der Gegenstand erschöpfend behandelt.

Ich erwähne dort ausdrücklich, dass ähnliche Gesteine sich westlich von Kremže, gegen Stuppna zu, finden, welche ziemlich viel Omphacit im Gemenge von Enstatit und Olivin enthalten, und partiell serpentinisirt sind. Es ist diese Localität nahe dem von Camerlander citirten Orte. Denn Herr v. Camerlander gibt für sein Gestein an: nordwestlich von Kremže. Nun liegt aber Stuppna, was ich citire, eben-

falls nordwestlich von und nahe bei Kremže.

Die Camerlandersehen Beobachtungen bringen daher einerseits nichts Neues, andererseits corrigiren sie nicht meine Angaben, sondern bestätigen dieselben. Auch hätte es gar nicht des Hinweises auf nach meiner Untersuchung erschienene, also spätere Arbeiten bedurft, um einen Vorwand für das Aufsuchen des Omphacits zu finden, nachdem ich doch schon 1882 diesen Omphacit angegeben habe.

Wenn ich pag. 335 sage: Omphacit ist sparsam verstreut, so ist dem entgegenzuhalten, dass ich auf pag. 329 bemerke, Omphacit bildet den dritten Theil der Gesammtmenge des betreffenden Gesteins. Es sind nämlich pyroxenarme Peridotite und andererseits Pyroxen-Enstatitgesteine, die Grenzglieder jener Gesteine, welche durch mannigfache Uebergänge und Mengung eben dieser Grenzglieder dort sich gebildet haben.

Wenn ich das Wort Omphacit gebrauche und Herr v. Camerlander von einem monoklinen Thonerdeaugit, der chromhaltend ist, spricht, so ist dies höchstens für einen Linguisten, nicht aber für einen

Mineralogen ein sachlicher Unterschied.

Von diesem monoklinen Thonerdeaugit (den er von dem anhaftenden, löslichen Serpentin und Olivin durch vorhergehende Behandlung in Säuren befreit hatte) gibt Herr Camerlander eine Analyse, die sich durch den hohen Magnesiagehalt von 24.5 Procent gegen einen Kalkgehalt von 11.0 Procent auszeichnet. Hätte Herr Camerlander diese Zahlen wohl überlegt, so hätte er erkannt, dass die analysirte Substanz nicht reiner Pyroxen, sondern ein Gemenge von Pyroxen mit Enstatit sein müsse. Ja noch mehr! Hätte Herr v. Camerlander sich die Mühe nicht verdriessen lassen, meine Analyse (pag. 327) von Enstatit und jene vom Omphacit (pag. 329) zu addiren, so hätte er gefunden, dass seine vom Pyroxentypus so abweichende Analyse erklärbar wird, als die Analyse eines Gemenges von einem Omphacit mit einem Enstatit. Ich gab an für:

Wenn also Herr Camerlander schreibt: Ob auch Enstatit neben diesen (Pyroxen) und dem Olivin vorhanden, konnte ich nicht entscheiden, so zeigt dies nur neuerdings, dass die allzu einseitige Benützung des Mikroskopes ohne gleichzeitiger Rücksichtnahme auf chemische Charaktere, zu schlechten Resultaten führt. Seine Analyse lehrt ganz deutlich, dass sein untersuchtes Gestein, genau so wie ich es längst angegeben habe, ein an der Grenzzone entwickeltes Olivin-Enstatit-Pyroxengestein ist.

Was die Bemerkungen des Herrn Camerlander über Kelyphit betrifft, so erwähne ich nur ganz kurz, dass auch die Kenntniss dieses Körpers nicht durch mikroskopisches Anschauen, sondern nur durch Analysen gefördert werden kann. Ich unterscheide chemische und mechanische Structurcentra und zähle den Kelyphit zu ersteren. Lasaulx bespricht aber eine Reihe von Vorkommnissen, die man nur als mechanische Structurcentra deuten kann. Ich werde vielleicht gelegentlich diesem Gegenstande einige Zeilen widmen.

24. Juli 1887.

### A. Cathrein. Ueber Uralitporphyrit von Pergine.

Durch eine Reise nach Trient lenkte sich meine Aufmerksamkeit auf die in der Karte des geognostisch-montanistischen Vereines in jeuer Gegend angegebenen "Melaphyr"-Vorkommnisse, ganz besonders aber auf ein nicht kartirtes, vor acht Jahren von Pichler, nahe bei Pergine entdecktes Gestein, worüber er folgendermassen berichtete: "Ein Vorkommen von Melaphyr und Tuffen desselben, findet sich auch auf dem Wege von Trient nach Pergine. Vor Pergine steht rechts an der Strasse ein kleiner Felsenkopf. Das Gestein hat eine grauliche Grundmasse, in welcher Körner von weisslichem Plagioklas, seltener von grauem Quarz und wasserhellem Orthoklas liegen. Auch Biotit bemerkt man hier und da. Es hat einen porphyrischen Charakter. Wir überlassen es der mikroskopischen Untersuchung." 1)

Die Originalstufen, welche ich im Cabinet der Universität Innsbruck, Dank der Gefälligkeit des Herrn Prof. v. Pichler, zu sehen Gelegenheit hatte, verriethen weit mehr Aehnlichkeit mit einem Porphyrit als mit Melaphyr. Vollends begründete sich meine Ansicht, als ich in dem in der Innsbrucker Sammlung befindlichen Dünnschliff keine Spur von Olivin, wohl aber unzweifelhaften Uralit, Plagioklas und Quarz erblickte. Auf der Etiquette war von Pichler's Hand "Plagioklas, Uralit?" notirt. Umsomehr trieb es mich nun, das Anstehende dieses Gesteins kennen zu lernen, welches ich auf Grund der gleichen Bezeichnung als den Trientiner "Melaphyren" der Karte des geognostischmontanistischen Vereins zugehörig betrachtete. Es überraschte mich daher bei der Begehung der Localität die ganz abweichende Beschaffenheit der kartirten "Melaphyre", von welchen ich eine kleine Partie bei der Kirche von Cognola an der alten Strasse nach Civezzano, eine andere bei einem Gehöfte am Wege von Trient nach Martignano vorfand. Das tuffartige Gestein ist in so hohem Grade verwittert, dass es äusserst leicht zu braunem Grus zerfällt und zu weiterer Untersuchung nicht

<sup>1)</sup> Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1880, I, pag. 173.

einlud. Ich wandte mich nun nach Pergine zur Erforschung der Lagerstätte des erwähnten Porphyrites, welche ich denn auch an der von Pichler bezeichneten Stelle der Chaussée vor Pergine auffand. Etwa zwei Kilometer von Pergine, kurz vor der Brücke über den Fersinabach, erhebt sich auf der rechten Seite der Strasse aus der erweiterten ebenen Thalsohle eine kleine Felsenkuppe, an welcher das gesuchte Gestein für Uferdämme gebrochen wird. Es ist sehr zähe und hart, unregelmässig abgesondert und im frischen Bruch grünlichgrau, bei der Verwitterung, welche ziemlich rasch vorschreitet, wird es lichter und bräunlichgrau.

Einen Contact mit einem durchbrochenen Gestein konnte ich nicht bemerken, hingegen war durch die Brucharbeit eine fast saigere Berührungsgrenze mit einem festen Tuff aufgeschlossen, welcher zahreiche Brocken von Phyllit einschliesst und dadurch breceien- oder conglomeratartig wird. Weiterbin gestaltet sich das Korn feiner bis zur Entwicklung eines grauvioletten thonigen Tuffes, der zum Bachufer vordringt. Links an der Poststrasse gegen die Brücke hin steht ein Conglomerat mit grossen Phyllitbrocken an. Jenseits der Fersina-Brücke gegen Pergine erblickt man an der Böschung der Strasse glimmerschieferähnlichen Phyllit, welcher sich nach der Karte mit dem Quarzporphyr an der Zusammensetzung der umgebenden Berge betheiligt. Es entsprechen also auch die geologischen Verhältnisse der porphyritischen Natur unseres Gesteins.

Dem unbewaffneten Auge zeigt dasselbe in einer sehr dichten feldsteinartigen Grundmasse von grünlichgrauer Farbe und splitterigem Bruch Einsprenglinge von Feldspath, Glimmer und Quarz, sowie eines augit- oder hornblendeartigen Minerals. Die Feldspathe übertreffen an Zahl und Grösse alle anderen Gemengtheile, ihre 2-5 Millimeter langen, farblosen, schmal leistenförmigen, bis breiter recht- oder vieleckigen Durchschnitte besitzen ausnahmlos hohen Glanz und deutliche polysynthetische Zwillingsstreifung mit breiteren und schmäleren Lamellen. Sie gehören demnach zu den Plagioklasen.

Eigenartig ist der Glimmer vermöge Entwicklung scharf sechsseitiger Verticalprismen von 1—3 Millimeter Durchmesser und dunkelgraugrüner Farbe. Die matten dunklen Seitenflächen zeigen oft horizontale ein- und ausspringende Kanten, wie solche bei den Glimmern durch Zwillingsverwachsung nach der Basis entstehen. Auch Abstumpfungsflächen der horizontalen Säulenkanten wurden beobachtet.

Der Quarz bildet undeutliche, gerundete Krystalle mit rauchgrauem, lebhaft fettglänzenden Muschelbruch, welche 1—3 Millimeter lang und nicht gerade häufig sind. Die unbestimmten schwarzen Säulen mit undeutlichen Flächen und rechteckigen, rhomboidischen oder vicleckigen Durchschnitten erreichen eine Länge von 4 Millimeter, während ihre Menge die des Glimmers überwiegt. Darin, sowie vereinzelt im Gestein eingewachsen, erglänzen häufig Pyritkryställchen. Auch Gruppen dieser schwarzen Säulen begegnet man zuweilen.

Im verwitterten Zustande erscheint die Gesteinsgrundmasse gebleicht und die Feldspatheinsprenglinge grösstentheils matt und weiss, so dass sie weit mehr in die Augen fallen, als im frischen Gestein; an den noch glänzenden Krystallen bemerkt man Zwillingsstreifung, sie sind deshalb nicht Orthoklase, sondern ebenfalls Plagioklase. Auch der Glimmer erblasst und wird gras- bis gelblichgrün. Der Schwefelkies umgibt sich mit Eisenoxydhydrat.

Im Tuffe finden wir die zertrümmerten Bestandtheile des Porphyrites wieder, namentlich den Plagioklas, Glimmer und Quarz, dazu gesellen sich dem angrenzenden Phyllit entnommene Muscovitschüppehen in grosser Menge. Mit kalter Salzsäure braust das Gestein stellenweise.

Die mikroskopische Untersuchung des Porphyrites von Pergine ergab folgendes Bemerkenswerthe. Auf den ersten Blick erkannte ich die vollkommene Uebereinstimmung mit dem erwähnten Innsbrucker Präparat. Unter den zuerst in die Augen fallenden Einsprenglingen zeichnen sieh durch Häufigkeit und Grösse die Feldspathe aus. Die im Umrisse theils rechteckigen, theils sechsseitigen Schnitte sind selten durchsichtig farblos, in der Regel trüb-weisslichgrau, in welchem Falle zuweilen ein noch klarer Rand Zonenstructur bedingt. Als Ursache der wolkigen Trübung erkennt man bei starker Vergrösserung Neubildungen von Muskovit oder Kaolin (Nakrit) in lebhaft polarisirenden Schüppchen. Ihre Anhäufungen verdecken oft die bei gekreuzten Nicols hervortretende Zwillingsstreifung, welche die Plagioklas natur der Feldspathe anzeigt. Die einzelnen Durchschnitte erscheinen bald aus mehreren breiteren oder schmaleren Lamellen, bald auch nach Art einfacher Zwillinge aus zwei Theilen zusammengesetzt, die jedoch wieder von feinsten Zwillingsstreifen durchsetzt werden. Die genaue Uebereinstimmung aller, selbst der sichtlich ungestreiften Feldspathschnitte, widerspricht der Annahme von Orthoklas. Die verzwillingten Individuen haben oft verschiedene Länge. Ab und zu sieht man auch gesetzlose Plagioklasgruppen. Einschlüsse von Grundmasse fehlen nicht.

Charakteristisch erscheint der Quarz in vereinzelten wasserhellen gerundeten Körnern und Vielecken mit Einbuchtungen der Grundmasse, sowie gleichgerichteten dihexagonalen Einschlüssen von Glas mit Libelle und von Grundmasse.

Von dem nicht seltenen Glimmer sehen wir regelmässige Sechsecke und Rechtecke. Erstere, welche den basischen Schnitten entsprechen, sind farblos, während letztere, die Querschnitte, merklichen Pleochroismus zeigen, indem sie in der Richtung der Faserung grasgrün, senkrecht dazu graugrün werden. Die Auslösehung ist parallel den Blätterdurchgängen. Die Polarisationsfarben sind matt bläulichgrau oder grünlich. Hier und da wurde die Einschaltung einer normalen Glimmerlamelle mit grosser Auslöschungsschiefe zwischen den Blättern der Querschnitte beobachtet. Hervorzuheben ist ferner der Reichthum an fremden Krystallinterpositionen, zumal nicht wie gewöhnlich Rutil, sondern Titanit in scharf ausgebildeten Krystallen mit all den charakteristischen, vorwaltend spitzrhomboidischen Sphengestalten und Zwillingen den Glimmerblättern gesetzmässig eingelagert ist, so dass in deren Querschnitten parallel der Faserung die Krystalle des Sphens gestreckt erscheinen, was wiederum die Verflächung derselben in der Spaltebene des Glimmers anzeigt. In basischen Glimmerschnitten fand ich neben regelloser Vertheilung auch eine Anordnung nach drei unter 60 Graden sich kreuzenden Richtungen, sowie bekanntlich bei Rutileinschlüssen.

Zur weiteren mikroskopischen Untersuchung eigneten sich vorzugsweise vom Gestein abgespaltene Glimmerblättehen. Dieselben erscheinen

je nach ihrer Dicke farblos, blass grau- bis grasgrün.

Zwischen gekreuzten Nicols verhält sich ein Theil einfachbrechend, ein anderer doppeltbrechend mit bläulichgrauen Polarisationsfarben. Im convergenten Lichte tritt bei ersteren eine Zerfällung des schwarzen Interferenzkreuzes in zwei Hyperbelpole mit geringem Abstand ein, bei letzteren rücken die Hyperbeläste ziemlich weit auseinander und ist daher der optische Axenwinkel ein grösserer. Nach den angeführten Eigenthümlichkeiten passt der untersuchte Glimmer noch am besten in

die Gruppe des Meroxens.

Die Natur der makroskopisch nicht erkennbaren sehwärzlichen Einsprenglinge verrieth sofort das Mikroskop. Die zahlreichen Schnitte zeigen Rhomboide, symmetrische Sechsecke und regelmässige Achtecke, welche sich auf Augitformen beziehen lassen. Sie sind zum Theil pleochroitisch, und zwar dunkler graugrün in der Richtung der Säulenaxe, welche zugleich die der Spaltbarkeit und Faserung ist, lichter gelbgrün senkrecht dazu. Die farbige Polarisation ist lebhaft und enthüllt eine Zusammensetzung der Durchschnitte aus vorherrschend gleichgerichteten Fasern mit geringer Auslöschungsschiefe. Diese optischen Eigenschaften verweisen auf Hornblende, mit Berücksichtigung der Textur und Umrisse aber offenbar auf Uralit. Ein anderer Theil von augitischen Durchschnitten zeigt bei ähnlich grüner Farbe weniger deutlichen und einheitlichen Pleochroismus, dagegen strahlig faserige Aggregatpolarisation mit dunkel graublauen Farben und gerader Auslöschung der einzelnen Fasern. Darin erkennt man unschwer Chlorit, welcher neben Uralit aus der Umwandlung des Augits hervorgegangen und gleich jenem vollständige Pseudomorphosen nach letzterem darstellt. Wie im Glimmer sehen wir auch im Uralit und Chlorit wohlentwickelte röthlichbraune Sphenkryställchen eingewachsen und nach der Faserung gerichtet. Fernere Einschlüsse in den veränderten Augiten sind Körner und zierliche Pentagondodekaöder von Pyrit, Apatit säulen und ganz vereinzelte Zirk on kryställchen, während andererseits Uralit und Chlorit als Einschlüsse im Quarz und Plagioklas erscheinen. Ein unzweifelhaftes Zersetzungsproduct ist Calcit, welcher in körnigen, zuweilen zwillingsgestreiften Ausscheidungen zwischen den Bestandtheilen und im Feldspath, Uralit und Chlorit, auftritt, weshalb auch Gesteinssplitter mit kalter Salzsäure befeuchtet, lebhaft aufbrausen.

Die Grundmasse nun, welche die beschriebenen Mineralien umhüllt, widerstand lange der mikroskopischen Erkenntniss, da sie trotz der Abwesenheit von mikrofelsitischen, glasigen und opaken Partien selbst bei starker Vergrösserung verschwommen und undeutlich blieb und sich nur schwierig in ihre Elemente auflöste. Als solche konnte ich Säulchen von Plagioklas und Uralit, bestimmt durch Pleochroismus und Verhalten im polarisirten Lichte, ausserdem Chlorit erkennen.

Es ist sohin das untersuchte Gestein von Pergine nach Bestandtheilen und Structur als ein glimmer und quarzführender Uralitporphyrit zu bezeichnen. Ein solcher durch zwei Uralitgenerationen ausgezeichnete Porphyrit war in Südtirol bisher nicht bekannt, während im Norden ähnliche Gesteine unter den Geschieben des Innflusses sich gefunden haben. 1)

Ad. Hofmann. Crocodilus Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark.

Von Schönegg (Josephistollen) bei Wies werden Krokodilzähne schon von V. Radimsky (Das Wieser Bergrevier, Berg- und Hüttenm. Zeitschr. für Kärnten, 1875, pag. 78) angeführt. Es sind dies meist glatte, kurze, kegelförmige Zähne. Nachdem aber, wie bekannt, die Krokodilzähne einer und derselben Species an und für sich in ihrer Form und Grösse sehr variiren, und bei losen Zähnen jeder Anhaltspunkt betreffs ihrer Zahl und ihrer Lage im Kiefer fehlt, so konnten dieselben mit Sicherheit nicht identificirt werden. Die meisten stimmen vollkommen mit jenen des Crocodilus Steineri überein. In letzterer Zeit gelang es mir an einigen Mergelplatten aus dem Josephistollen eine ziemliche Anzahl Skelettheile blosszulegen, wie: Wirbel, Halsrippen, Rippen, Os ischii, Os pubis, Femur, Tibia, Fibula, Scapula, eine grössere Anzahl Rücken- und nur wenige Bauchschilder. Die angeführten Skelettheile stimmen, soweit die betreffenden Theile vom Cr. Steineri aus Vordersdorf bekannt sind, vollkommen mit diesen überein; die Rücken- und Bauchschilder zeigen gleiche Grösse, Form und Zeichnung. - Aus dem Schacht Nr. III in Brunn bei Wies liegt mir ein Rückenschild vor, der höchstwahrscheinlich wie jene von Schönegg zu Cr. Steineri gehören dürfte. Es scheinen die Krokodilreste in Wies sehr häufig gewesen zu sein, denn viele Reste, die als Trionyxfragmente ausgegeben wurden und werden, rühren, wie ich mich öfter zu überzeugen Gelegenheit hatte, von Crocodilus, ja selbst lose Schilder, besonders Bauchschilder fand ich schon als Trionyxschild-Fragmente bezeichnet, Fehler, die jedenfalls nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung oder Unkenntniss der bestimmenden Charaktere unterlaufen können.

H. Baron v. Foullon. Die von Herrn Jos. Haberfelner gemachten Funde von Bohnerz am Rosseck-Sattel, am Dürrnstein und am Herrenalpboden südlich von Lunz.

Eine Schlemmprobe vom Rosseck, von sandiger Beschaffenheit wurde einer besonderen Untersuchung unterzogen. Der Sand besteht zum grössten Theile aus kaolinisirtem Feldspath und Quarz; der Menge nach schliessen sich daran Magnetit, ferner Granat, und mit dem Mikroskope lassen sich auch viele, wohl ausgebildete Zirkonkryställehen nachweisen.

Alle Theile sind nach Art der Geschiebe abgerollt, namentlich der blassrosafarbene Granat hat mitunter fast Kugelgestalt erhalten. dessen Individuen erreichen kaum über 1 Millimeter Durchmesser.

Der Quarz erscheint in Stückehen von 1 Centimeter grössten Durchmesser bis herab zu feinstem Sand. Die grösseren Stücke sind stark abgeschliffen, sie haben eine polirte Oberfläche, die kleinen Partikel lassen noch Bruchflächen erkennen. Die wenigsten sind farblos, eine grössere Zahl ist milchweiss, andere sind gelblich, graulich, grünlich, missfarbig und vereinzelte erweisen sich als rother Jaspis.

<sup>1)</sup> Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1887, I, pag. 157-162.

Der total umgewandelte Feldspath bewegt sich in denselben Grössenverhältnissen wie der Quarz, er ist meist weiss, seltener schwach röthlich, von einer Spur Eisenoxyd, gefärbt.

Zwischen den Magnetitkörnehen, die ausnahmslos nur Zehntelmillimeter Durchmesser erreichen, finden sich einzelne braun durch-

scheinende Körner, die man wohl als Rutil deuten darf.

Von dem Magnetit wurde eine grössere Menge (circa 2 Gramm) gelöst und die Lösung auf einen eventuellen Titansäuregehalt geprüft; es zeigte sich aber nur eine minimale Spur.

Die Anwesenheit von Granat und Zirkon lassen wohl keinen Zweifel, dass dieser Sand von der Desaggregation und partiellen Zersetzung krystallinischer Gesteine herstammt, die Grösse der

Feldspathpseudomorphosen auf ein grobkrystallinisches.

Nach einer Mittheilung Haberfelner's findet sich das Bohnerz am Rosseck-Sattel wohl bei 5000' Meereshöhe, auf der Abdachung des Dürrnsteins gegen die Herrenalpe noch eirea um 500' höher und auf dem Herrenalpboden unter der Slatzing. Die Bohnerze lagern auf Dachsteinkalk und Dolomit.

### Reise-Berichte.

Dr. E. Tietze, Stanislau, 15. Juli 1887.

Vorläufig erlaube ich mir nur die Mittheilung, dass ich bisher vorzüglich den Karpathenrand zwischen Kutty und Rożniatów besichtigt habe, sowie einen Theil von Podolien, insbesondere die Gegend von Zaleszczyk, Bilcze, Czortków, Niżniów und Tłumacz. Auch weiter im Westen habe ich bei Beginn meiner Reise einige kleinere Revisions-

touren gemacht.

Um überflüssige Vielschreiberei zu vermeiden, werde ich einen zusammenhängenden Bericht über meine Thätigkeit erst in Wien geben und bemerke hier nur, dass für die Verbesserung der Karten sich bereits verschiedene, nicht unwichtige Einzelheiten gewinnen liessen. Von besonderem Interesse erscheint mir dabei die Auffindung einer Klippe augenscheinlich jurassischen Kalkes in dem Vorgebirge südlich vom Pruth bei Dobrotów und Laczyn. Dort tritt bedeckt von Sandstein und von dem bekannten Conglomerat der Salzformation eine Partie helleren, hornsteinführenden Kalkes im obersten Bereich des Potok Irvanówka auf, welcher Kalk in einer Breite von ca. 50 Meter und in einer Höhe von etwa 15 Meter aufgeschlossen erscheint, so dass hier die Vermuthung wohl ausgeschlossen erscheint, man habe es mit einem Block des durch grosse Kalkgeschiebe ausgezeichneten Conglomerates zu thun. Man hat vielmehr eine Klippe vor sich, so gut wie etwa bei Inwald und Andrychau. Das Vorkommen von Przemysl würde sonach als ein verbindendes Glied zwischen dem von Inwald und dem von Laczyn anzusehen sein.

Dass ich auch dem Petroleumvorkommnissen des bereisten Gebietes so viel als thunlich, meine volle Aufmerksamkeit schenkte, ist selbstverständlich. Man gräbt jetzt hier allerorts, nachdem der Erfolg von Sloboda rungurska eine Art von Oelfieber hervorgerufen hat.

Endlich wurden auch die merkwürdigen Verbreitungserscheinungen des karpathischen Schotters verfolgt, von welchem ich in meinen letzterschienenen Beiträgen zur Geologie Galiziens, wie Ihnen erinnerlich, bereits gesprochen hatte.

Dr. Leopold v. Tausch. I. Reisebericht des Sections-

geologen der II. Section. Rožnau, 7. Juli 1887. Mit der Aufnahme des Blattes, Zone 7, Col. XVIII (Neutitschein) betraut, begab ich mich zunächst nach einem kurzen Aufenthalte in Neutitschein, wo ich bei einem Besuche des Dechant Prorock, einem der unermüdlichsten Förderer unserer Wissenschaft, so manche dankenswerthe Andeutung über den geologischen Bau des aufzunehmenden Gebietes erhielt, auf Wunsch des Herrn Chefgeologen, Bergrath Paul, nach Rožnau, um mit demselben einige Touren in unser gemeinsames Grenzgebiet zu unternehmen. Soweit dieselben sich auf das Blatt "Neutitschein" erstrecken, gelang es, folgende Thatsachen festzustellen. Vor allem hat es sich ergeben, dass der Godula-Sandstein sich nicht allenthalben, wie es die alte Karte angibt, bis an die Südgrenze des Aufnahmsblattes erstreckt, sondern es reichen in dasselbe noch jene Ablagerungen herein, welche einen Zwischenhorizont zwischen Godula-Sandstein und typischen "oberen Hieroglyphenschichten" bilden und voraussichtlich den "Istebner-Schichten" Hoheneggers entsprechen. Dies ist namentlich nördlich von Zubři der Fall, wo noch der Ostryberg den genannten Ablagerungen zuzuzählen ist. Des Weiteren keilen sich die Godula-Sandsteine nördlich von Khrow unweit der Strasse nach Hotzendorf aus und wo auf dem alten Aufnahmsblatt "oberer Teschener Schiefer" angegeben ist, stehen graubraune, röthlich und weisslich verwitternde, in unregelmässige, nicht dünnblätterige Stücke zerfallende, weiche Schiefer an, wie man sie im Alttertiär nicht selten antrifft, die aber hier ihrer stratigraphischen Lage nach noch den erwähnten Grenzschichten anzugehören scheinen. Weitere Untersuchungen werden hoffentlich ergeben, ob man es hier mit cretacischen oder tertiären Bildungen zu thun habe.

Durch eine Excursion in das südwestlichste Gebiet meines Aufnahmsblattes wurde sichergestellt, dass jene Ablagerungen, in welchen die bekannten Schurfe auf Steinkohlen stattfanden, in jeder Beziehung den typischen oberen Hieroglyphenschichten entsprechen. An einem Punkte sind demselben reiche Sandsteine und Conglomerate aufgelagert, welche wahrscheinlich dem Alter nach den Magura-Sandstein repräsentiren.

Bei Chorin ragt in einer schmalen Zunge Miocan, bestehend aus ungeschichteten Sandstein oder vielmehr Sand, in das Blatt Neutitschein. Entgegen den Angaben Fötterle's (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1858), dass vom linken Ufer der Beczwa in südwestlicher Richtung kein einziger Durchbruch eines Eruptivgesteines beobachtet wurde, konnte westlich des Berges Straž ein ziemlich mächtiges Vorkommen eines Eruptivgesteines am linken Ufer der Beczwa constatirt werden, welches Vorkommen bisher weder aus einer Karte, noch einer Publication bekannt war.

In den nächsten Tagen werde ich die Umgegend von Braunsberg und Frankstadt untersuchen, worüber zu geeigneter Zeit Bericht erstattet werden wird.

Schliesslich erfülle ich nur eine angenehme Pflicht, wenn ich hier Herrn Bergrath Paul für die Mittheilung der bisher in seinem Aufnahmsgebiet gemachten Erfahrungen, welche mir für meine weiteren Aufnahmen nur zum grössten Vortheile gereichen können, meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

#### Literatur-Notizen.

Dr. Ottokar Feistmantel. Ueber die pflanzen- und kohlenführenden Schichten in Indien (beziehungsweise Asien), A frika und Australien und darin vorkommende glaciale Erscheinungen. Im Sitzungsberichte d. k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Prag 1887, pag. 1—102. Nebst Nachtrag.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist, auf Grund der wichtigsten (bis 1887 reichenden) Literatur die Verhältnisse der erwähnten Schichten in den angegebenen Ländern darzustellen und daraufhin Vergleichungen der analogen Ablagerungen zu versuchen.

Vorerst werden die Lagerungsverhältnisse des sogenannten Goud wan a-System in Indien¹) eingehend geschildert. Den jetzigen Erfahrungen gemäss empfiehlt sich eine Gliederung in drei Abtheilungen, eine untere, mittlere und obere, wovon die zwei ersteren das frühere Unter-Goudwana umfassen.

Diese Abtheilungen sind (in aufsteigender Ordnung):

- 1. Untere Abtheilung: a) Talchirgruppe: mit einem Blockconglomerat, wahrscheinlich durch Mitwirkung von Eis zusammengeführt; dann feine Schiefer, mit Pflanzen, besonders Gangamopteris.
  - b) Karharbári-Kohlenschichten: Erst durch die Untersuchung der Flora ausgeschieden. Besonders Gangamopteris. Reiche und gute Kohlenlager.
- 2. Mittlere Abtheilung: a) Damuda-Reihe. Mehrere Gruppen. Reiche Kohlenlager. Zahlreich Pflanzen, vornehmlich: Schizoneura, Vertebraria, Phyllotheca, Glossopteris.
  - b) Panchet-Reihe: Pflanzen und Thiere: Schizoneura, Glossopteris; Estheria, Dicynodon, Gonioglyptus etc.
- 3. Obere Abtheilung: a) Rájmahál-Reihe.
  - b) Zwischenliegende Reihe.
  - c) Jabálpur-Reihe.

Vornehmlich Pflanzen: Farne, Cycadeen und Coniferen. In den obersten Schichten (Kach) marine Thierreste, oberst jurassischen Alters.

Auf Grund der fossilen Pflanzen, die insgesammt mesozoischen Habitus bieten, hat der Autor ursprünglich das Goudwána-System als mesozoisch (Trias-Jura) angesehen, obzwar schon früher auf die Analogie der indischen Kohlenflora mit jener in Australien hingewiesen wurde, wo ein Theil der Kohlenschichten mit analogen Pflanzenresten (Glossopteris) zwischen marinen paläozoischen Schichten lagert, so dass daraus geschlossen wurde, dass die indischen Kohlenlager (untere und mittlere Abtheilung des Goudwána-Systems) wohl auch paläozoisch sein müssten.

Diese Analogie schien dem Autor jedoch nicht hinreichend begründet, da ja der Haupttheil der Kohlenlager in Australien, die Newcastleschichten, über den marinen Schichten lagert und auch analoge Pflanzenreste enthält. Als dann an der Basis der Hawkesburyschichten (über den Newcastle-Kohlenlagern) ein Conglomerat bekannt wurde, dessen Entstehung auch mit Eis wirk ung in Verbindung gesetzt wurde, während in den tieferen Schichten (unter Newcastle-Kohlen) kein ähnliches Conglomerat bekannt war, so glaubte derselbe berechtigt zu sein, das Hawkesburyconglomerat mit einem ähnlichen in den sogenannten Bacchus-Marsh-Schichten Victoria und folgerichtig auch mit den Talchirconglomerat zu vergleichen; denn bei allen drei wurde Mit wirk ung von Eis bei der Ablagerung vorausgesetzt; ausserdem stimmen die Bacchus-Marsh-

<sup>1)</sup> Nur kurz sei hier bemerkt, dass der Autor die Goudwanaflora in vier Bänden der Palaeontologia indica (1876—1882 und 1886) beschrieb.

Schichten und die Talchir-Karharbari-Schichten (in Indien) den Fossilien nach, völlig überein. Dies war für die Theorie des Autors insoferne von Wichtigkeit, als die indischen Kohlenschichten (Damuda) über dem Talchirconglomerate, während die Newcastle-Kohlenschichten unter dem Hawkesburyconglomerate lagern.

Indessen wurden 1886 und 1887 neue wichtige Beobachtungen gemacht.

Vorerst wurden in der Salzkette (Salt range) in Indien, in einem ähnlicher Blockconglomerat, wie jenes an der Basis der Talchirgruppe ist, Knollen mit paläozoischen Thierresten vorgefunden, auf Grund derer das Conglomerat der Salzkette, das bis dahin als cretacisch galt, auch als paläozoisch, vom Alter der Kohlenformation (coal measures) erklärt wurde. Eine gleich darauf folgende Untersuchung an Ort und Stelle von Seite des Herrn R. D. Oldham konnte zwar die obige Behauptung nicht augenblicklich bestätigen und fand sich der Autor nicht berechtigt, aus dem angeblich paläozoischen Alter des Salt range-Conglomerates auch irgend welche Schlüsse rücksichtlich des Goudwana-Systems zu ziehen. Aber neuerlichst angestellte Begehungen des Herrn Dr. Warth, namentlich im westlichen Theile der Salzkette, haben die erste Ansicht betreffend das paläozoische Alter des Salt range-Conglomerates, vollständig zur Geltung gebracht (siehe Nachtrag zur obigen Abhandlung).

Darnach wäre nun das Talchirconglomerat in der That mit dem erwähnten Conglomerat in der Salzkette, als unter gleichen Bedingungen entstanden, zu parallelisiren, und wären dann beide als vom Alter der Kohlenformation (of upper carboniferous age) zu bezeichnen Dadurch ist nun auch das Alter der nächstfolgenden Schichten annähernd

bestimmt.

Ueber dem Conglomerate in der Saltrange folgt der sogenannte Productuslimestone, der voraussichtlich auch die Permformation repräsentirt; über dem Talchirconglomerat sind die Talchirschiefer und die Karharbari-Kohlenschichten, beide durch das Vorwalten von Gangamopteris charakterisirt.

Ueber dem Productus limes tone in der Salt range folgen die Ceratitenschichten (Trias); über dem Karharbarihorizont in der Halbinsel lagert die Damudareihe,

und werden daher wohl beide zu parallelisiren sein.

Die zweite Beobachtung von 1886 betrifft Australien, und zwar vornehmlich Neu-Süd-Wales. Daselbst entdeckte nämlich Herr R. D. Old ham in den marinen Schichten, unter den Newcastle-Kohlenschichten, auch Conglomeratbänke welche auf glaciale Wirkung deuten. R. D. Old ham wies nach, dass diese Conglomerate, und nicht jene in den Hawkesburyschichten, mit einem ähnlichen Conglomerate, in den Bacchus-Marsh-Schichten in Victoria, und folgerichtig mit dem Talchirconglomerate des Goudwana-Systems in Indien zu vergleichen sei, dass diese letzteren einerseits durch die analoge Bildungsweise, besonders aber durch die gleichen paläontologischen Verhältnisse der unmittelbar über ihnen vorkommenden Schiefer (beide enthalten gleiche oder nahe verwandte Arten von Gangamopteris) als analoge Bildungen anzusehen sind.

Die über den marinen Schichten in Neu-Süd-Wales liegenden Newcastlebeds sind dann analog den Schichten über den Bacchus-Marsh-Conglomeraten, ebenso jenen über dem Talchirconglomerate (Talchir-Karharbári) und über dem Salt range-Conglomerat (Productus limestone); diese alle würden dann im Allgemeinen die permische Epoche repräsentiren.

Die darauf folgenden Schichten sind wohl jünger, und zwar sind es die Hawkesbury-Wianamatta-Schichten in Neu-Süd-Wales, die Damuda-Parchet-Schichten im Goudwana System und die Ceratitenschichten in der Salt range.

Zur weiteren Vergleichung hat der Autor noch die analogen Formationen im südlichen Afrika, in Afghänistän und Tonkin beigezogen, und auch daraus auf das

gegenseitige Alter geschlossen.

In Süd-Afrika ist vor allem die Karooformation wichtig; sie ist, allgemein gesprochen, ein analoges Gebilde des indischen Goudwana-Systems. Selbe wurde im Laufe der Zeit verschiedenfach eingetheilt. Massgebend scheinen die neueren Eintheilungen nach Jones und Dunn zu sein. Jones (1884) unterscheidet eine obere Karoo (Stormbergbeds) und eine untere Karoo; darunter liegen die Ekkaschichten mit dem Dwykaconglomerate, er sagt aber, dass diese Schichten discordant zu den Karoos liegen. Dunn (1876, 1879 und 1886) trennt die Stormbergbeds (obere Karoo nach Jones) als selbstständiges Glied ab; unterscheidet dann die untere Karoo von Jones als obere und die Ekkaschichten als untere Karoo an deren Basis er das Dwykaconglomerat setzt, behauptet aber, in seinen neuesten Schriften (1886), dass auch dieses Conglomerat concordant zu den überlagernden Schichten liege.

Unterlagert werden die Ekkaschichten von earbonischen Bildungen im Alter der Kohlenformation, welche Kohlenpflanzen einschliessen.

Die obere Karoo nach Dunn (untere nach Jones) entspricht der Damuda-Panchet-Reihe in Indien und den Hawkesbury-Wianamatta-Schichten in Neu-Süd-Wales und die Stormbergbeds (obere Karoo nach Jones) sind dann der oberen Abtheilung des Goudwana-Systems in Indien und den höheren mesozoischen Schichten in Australien analog. Das Dwykaconglomerat entspricht dem Talchirconglomerat, und wird, wie dieses, als durch Mitwirkung von Eis zusammengeführt dargestellt.

Aus Tonkin beschreibt Zeiller aus den Kohlenschichten, welche anscheinend discordant auf Kohlenkalk lagern, Pflanzenfossilien, welche rhätisch sind, aber mit solchen zusammen vorkommen, wie sie in Indieu in der oberen und den unteren Abtheilungen des Goudwana-Systems sich vorfinden.

Aus Afghánistán, aus der Umgebung von Berat, aus Turkistán und Khorassan hat Griesbach eine ganze Reihe von Schichten bekannt gemacht, welche zwischen Kohlenkalk und Kreideformation lagern, und im allgemeinen dem indischen Goudwana-System entsprechen.

Hier ist aber auch der interessante Umstand vorhanden, dass die tiefsten Schichten, welche vielleicht der Talchirgruppe entsprechen, noch theilweise mit marinen paläozoischen (Productus limestone) Bildungen wechsellagern, weshalb selbe auch paläozoisch und im Ganzen wohl permisch sind; dann folgen höhere, der Damudagruppe entsprechende Schichten, die wahrscheinlich triasisch und auch jurassisch sind.

Einige der Hauptfolgerungen sind folgende:

1. Die Kohlen- und Pflanzenablagerungen in Indien, Australien und Afrika bilden eine mehr weniger continuirliche Reihe, welche die paläozoische und mesozoische Epoche umfasst.

2. Gegen Ende der Carbonzeit treten in den genannten Districten eigenthümliche Conglomeratablagerungen auf, welche auf eine Mitwirkung von schwimmenden Eis bei ihrer Zusammenführung deuten, da es gewöhnlich fremdartige, verschieden grosse, mit unter bekritzte Blöcke sind, die sich in einer feinen thonig-sandigen Grundmasse gingebettet finden. Diese Conglomerate finden sich an der Basis der Talchirgruppe und unter dem Productus limestone in der Salt range in Indien; in den Ekkaschichten (Dwykaconglomerat) in Süd-Afrika; an der Basis der Bacchus-Marsh-Schichten in Victoria; in den marinen Schichten unter den Newcastle-Kohlenablagerungen in Neu-Süd-Wales. Wenn wir diese Conglomeratschicht als fixen Horizont und etwa vom Alter des oberen Carbon ansehen, so werden sich dann die Schichten darüber und darunter entsprechend grappiren müssen.

3. In Australien sind Kohlenlager mit Glossopteris, Phyllotheca und Nöggeratthiopsis über und unter den Conglomeratlagern; unter den tieferen Kohlenlagern sind Schichten mit untercarbonischen Pflanzen (Culm).

In Indien sind Kohlenlager mit Ganyamopteris, Glossopteris, Phyllotheca etc. nur über dem Conglomerat (Talchir). Ebenso sind in Afrika Glossopterisschichten nur über dem Conglomerat, während darunter Schichten mit Carbonflora sich vorfinden. Auch in Victoria sind analoge Pflanzenschichten (mit Gangamopteris) nur über dem Conglomerate, während im Gippsland tiefere (Unter-Carbone) Schichten mit Lepidodendron australe, lagern.

Nachschrift. Zur Zeit, als mir der Auter die besprochene Abhandlung zugesendet hatte, war die im 2. Hefte unseres diesjährigen Jahrbuches unter dem Titel "Die carbone Eiszeit" von Oberbergrath Prof. Dr. W. Waagen abgedruckte Abhandlung bereits ganz ausgesetzt, zwei Druckbögen sogar mit Imprimatur versehen und kam der Rest der Abhandlung von Berchtesgaden, vom Autor in der zweiten Correctur, Tag darauf hierher zurück. Daraus möge ersehen werden, dass die besprochene Abhandlung Prof. Dr. O. Feistmantel's und die citirte Abhandlung von Prof. Dr. W. Waagen im zweiten Hefte unseres diesjährigen Jahrbuches, fast gleichzeitig in Druck gelegt wurden und letztgenannter Autor die erstbesprochene Abhandlung für seinen Aufsatz nicht benützen konnte.

D. Stur,

# Nº. 11.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 31. August 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: D. Stur. Zwei Palmenreste aus Lapeny bei Assling in Oberkrain. E. Hatle und H. Tauss. Neue mineralogische Beobachtungen aus Steiermark. — Reise-Berichte: Dr. Edm. v. Mojsisovics und Georg Geyer. Die Beschaffenheit der Hallstätter Kalke in den Mürzthaler Alpen. K. M. Paul. Reisebericht aus dem Karpathensandsteingebiete von Mähren. — Literatur-Notizen: G. Laube und G. Bruder. A. Cathrein. R. Scharizer. Ph. Počta. K. Martin. O. Novák.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Eingesendete Mittheilungen.

D. Stur. Zwei Palmenreste aus Lapeny bei Assling in Oberkrain.

Von einem geehrten Freunde unserer Anstalt, der aus besonderen Rücksichten nicht genannt sein will, erhielten wir eben zwei grössere Platten mit Palmenresten. Der Fundort derselben ist auf der Specialkarte 1:75.000 d. N. als "staré jamy" bei Lapeny bei Assling bezeichnet.

Der eine dieser Palmenreste wird gegenwärtig mit dem Namen Sabal major Ung. sp. bezeichnet und ist an dem Stücke die Spitze des Blattstieles und die Basis des Fächers erhalten.

Der zweite erinnert sehr lebhaft an jenen Palmenrest, den ich aus Eibiswald unter dem Namen Calamus Mellingi Stur bekannt gemacht habe und den ich später auch aus Trifail für unsere Sammlung erhielt. Eine Identificirung dieser Reste aus den eben genannten drei Fundorten ist schwierig, da vom erstgenannten Fundorte die Blattbasis, aus den zwei letzteren obere Theile des gefiederten Blattes vorliegen, auch der Vergleich mit Phoenicites spectabilis U. nicht ausgeschlossen ist. Immerhin ist es wichtig, zu constatiren, dass beide eben erhaltene Palmenreste, den gleich benannten von Trifail so sehr ähnlich sind, dass kaum ein Zweifel übrig bleibt, dass an den "staré jamy" bei Lapeny ebenso die Sotzkaschichten vorkommen wie zu Trifail, die allerdings dort arm, hier reich an Kohlenführung erwiesen sind.

Dem freundlichen Geber unseren höflichsten Dank für das werth-

volle Geschenk.

E. Hatle und H. Tauss. Neue mineralogische Beobachtungen in Steiermark.

### 1. Pharmakolith von Völlegg.

Herr J. Steinhausz, Bergverwalter in Deutsch-Feistritz, dem schon mehrere interessante Mineralfunde zu danken sind, übersandte vor Kurzem zur Untersuchung ein Mineral, welches er an der Firste und an den Ulmen eines alten, Anfangs dieses Jahrhunderts getriebenen Aufbrechens bei Völlegg nächst dem durch das Lazulithvorkommen bekannten Orte Fischbach angetroffen hatte. Das Mineral bildet Drusen nadelförmiger, beinahe wasserheller, meist aber weisser und durchscheinender Krystalle, sowie büschelförmige oder kugelige Gruppen und nierenförmige Krusten und Ueberzüge von stengelig-faseriger Textur. Manche Krystalle erreichen zwar bei 1 Millimeter Dicke eine Länge von 5 Millimeter, doch konnte ihre Form an dem vorliegenden Materiale nicht ermittelt werden. Die Erkennung der Combination wird besonders dadurch erschwert, dass die Krystallenden meist zerfasert sind und selbst einfach erscheinende Krystallnadeln sich unter dem Mikroskope gewöhnlich wieder aus feineren Nadeln zusammengesetzt erweisen.

Das Mineral gibt im Kolben Wasser, sehmilzt vor dem Löthrohre ziemlich leicht, entwickelt auf Kohle für sich oder mit Soda gemengt in der Reductionsflamme Arsendämpfe und ist in Säuren leicht löslich.

Die chemische Analyse ergab:

Bei 100-110° beträgt der Wasserverlust 12:34 Procent, d. i. drei Molecüle, und bei schwacher bis starker Rothgluth entweichen noch 12.04, resp. 12.15 Procent Wasser, Die Substanz ist demnach identisch mit Pharmakolith, einem Mineral, welches speciell für Steiermark neu ist und auch anderwärts nicht gar häufig vorkommt. Die Unterlage des Pharmakoliths besteht aus einem mehr weniger zersetzten Gemenge von Schwefelkies, Magnetkies, Arsenkies (Muttererz des Pharmakoliths), Zinkblende, Beiglanz, Quarz und Kalkspath; letzterer haftet stellenweise auch an der Pharmakolithsubstanz und veranlasste wohl den im Vergleich zu anderen Pharmakolith-Analysen etwas höheren Kalkgehalt im obigen Resultate. Nach gefälliger Mittheilung des Herrn Verwalters Steinhausz brechen in der Gruppe vorherrschend Zinkblende, Kiese und untergeordnet Bleiglanz, weil aber die Erze nur einen geringen Silbergehalt besitzen, unterliess er die weitere Ausrichtung der armen Lagerstätte. Erwähnt sei hier noch, dass in dem nächst diesem Vorkommen befindlichen Bleibergbau bei Kaltenegg in neuester Zeit Drusen netter Albitzwillinge gefunden wurden.

# 2. Eisengymnit von Kraubath.

Das Vorkommen eines eigenthümlichen, anscheinend amorphen, rothen Minerals in dem durch seinen Mineralreichthum ausgezeichneten Serpentin bei Kraubath ist zwar sehon durch einige Zeit bekannt 1),

<sup>1)</sup> Min. Steierm., pag. 126.

doch konnte dasselbe wegen Substanzmangel bisher noch nicht genauer geprüft werden, Herr J. Pils, Oberlehrer in Kraubath, stellte nun in dankenswerther Weise ein wenigstens insoweit hinreichendes Material zur Verfügung, dass die zur Erkennung des Minerals nothwendigsten Untersuchungen vorgenommen werden konnten und gibt als näheren Fundort der eingesandten Stücke den Mittergraben in Leising an.

Das Mineral bildet im Serpentin, gewöhnlich in Gesellschaft von grünlich- oder weingelbem Gymnit, kleine, circa 1 Centimeter betragende Nester und Adern von scharlachrother Farbe, ist fettglänzend, schimmernd oder matt und in grösseren Stücken undurchsichtig, an Kanten und in dünnen Splittern durchscheinend. Härte bei 3, spec. Gew. = 1986; doch ist zu bemerken, dass die zur Bestimmung des specifischen Gewichtes verwendete Substanz nicht vollkommen rein war. Der rothen Masse sind häufig Gymnit und Serpentin eingesprengt, weshalb dieselbe trotz mühevoller Auswahl kaum frei von anhaftenden Gymnit- und Serpentintheilchen zu erhalten war. Verhältnissmässig am reinsten war das zur Analyse verwendete Material.

Das Mineral enthält Wasser, Kieselsäure, Magnesia, Eisenoxydul und Eisenoxyd, und ist in kalter Salzsäure leicht und vollkommen

löslich. Die quantitative Analyse ergab:

| Kieselsäure | 9 |   |  |   |   | 41.55 | Procent |
|-------------|---|---|--|---|---|-------|---------|
| Magnesia    |   |   |  |   |   | 30.24 | 77      |
| Eisenoxyd   |   | • |  |   |   | 6 60  | 27      |
| Wasser.     |   |   |  | , |   | 20.10 | 27      |
|             |   |   |  |   | - | 98.49 | Procent |

Die Bestimmung des Eisenoxyduls war wegen geringer hierzu verfügbarer Substanz schwierig und kann deshalb nicht als eine ganz genaue gelten. Zu diesem Zwecke wurde die Substanz unter vollkommenem Luftabschluss im Kohlensäurestrom aufgelöst und mit 1 10 normalem Kaliumpermanganat das vorhandene Eisenoxydul titrirt, wobei sich als Fe O 4.8 Procent ergaben. Vergleicht man obiges Resultat mit der Zusammensetzung des von Kobell1) analysirten Minerals von Kraubath (nach der Beschreibung wohl ein Gymnit) und mit anderen Gymnitanalysen<sup>2</sup>), so ist, abgesehen von dem grösseren Eisengehalt der rothen Substanz eine nahe Uebereinstimmung zu constatiren. Diese wird aber auch durch die mikroskopische Untersuchung bestätigt. Das rothe Mineral lässt unter dem Mikroskope eine farblose oder schwach gelbliche Grundmasse erkennen, welche dieselbe Structur wie der angrenzende Gymnit besitzt und gleich diesem Aggregatpolarisation zeigt. 3) In dieser Grundmasse ist als staubartiges Pigment, in unregelmässig gestalteten Flocken und Fetzen eine erst bei grosser Dünne des Schliffes gelblichroth durchscheinende Substanz reichlich eingestreut, die nach ihrer Beschaffenheit und nach dem Resultate der Analyse wohl als Eisenoxyd (Eisenglimmer, Eisenrahm) zu betrachten ist. Nach Aus-

<sup>1)</sup> Sitzungsber, der k. b. Ak. d. Wiss, zu München. 1874, pag. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rammelsberg, Handbuch der Mineralchemie. 1.75, 2. Theil, pag 503
<sup>3</sup>) Vergl, Websky, Zeitschr. d. deutsch. geolog. Ges. 1858, X, pag. 283, und Fischer, Festschr. z. Feier d. 50jähr. Jub. d. naturf. Ges zu Freiburg i. B. 1871, pag. 9 und 50.

scheidung dieses 1.27 Procent betragenden, dem Mineral beigemengten Eisenoxydgehaltes erhält man folgende Zusammensetzung:

| Kieselsäur | ·e |  |  |  |   | 42.32 | Procent |
|------------|----|--|--|--|---|-------|---------|
| Magnesia   |    |  |  |  |   | 30.81 | 77      |
| Eisenoxyd  |    |  |  |  |   |       | "<br>"  |
| Wasser     |    |  |  |  |   |       | ,,      |
|            |    |  |  |  | - |       | Procent |

Bei der Wasserbestimmung zeigte es sich aber, dass die Substanz bei einer Temperatur von 110—120° nur 10·04 Procent Wasser verliert und selbst ein durch 12 Stunden fortgesetztes Trocknen keinen weiteren Gewichtsverlust ergibt, und dass die im Mineral noch enthaltenen 10·06 Procent Wasser eine festere Bindung haben und erst bei schwacher Rothglut entweichen. Dies berechtigt, den zuletzt entweichenden Antheil des Wassers als chemisch gebunden, als Constitutionswasser anzunehmen, wonach die Rechnung zur folgenden Formel führt:

$$H_{20} Mg_{12} Fe Si_{11} O_{45} + 9 aq. = 10 H_2 Mg Si O_4 \ Mg_2 Fe Si O_5 \ + 9 aq.$$

d. i. das Mineral besteht aus 10 Mol. Halbsilicat und 1 Mol. Drittelsilicat, in welch letzterem 1 Mg durch 1 Fe vertreten ist.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, dass die aus obiger Formel berechneten Werthe mit den gefundenen Procenten recht gut übereinstimmen:

|                  |       | Be      | erechnet | :              | Gefunden: |          |
|------------------|-------|---------|----------|----------------|-----------|----------|
| 11 Si =          | 308 = | $SiO_2$ | 42.47    | <b>Procent</b> | 42.32     | Procent  |
| 12 Mg =          | 288   | MgO     | 30.89    | 77             | 30.81     | 27       |
| $1 Fe^{\circ} =$ | 56    | FeO     | 4.63     | 27             | 4.89      |          |
| 20 H =           | 20    | $H_2 O$ | 11.58    | 77             | 10.25     | יי<br>דו |
| 450 =            |       | aq.     | 10.43    |                | 10.22     | "        |
| 9 aq. =          | 162   | 1       | .00      | Procent        | 98.49     | Procent  |
|                  | 1554  |         |          |                |           |          |

Das Mineral ist also ein Gymnit, welcher verhältnissmässig viel Eisen, theils als Oxydul an Kieselsäure gebunden, theils als Oxyd beigemengt, enthält und darnach als Eisengymnit bezeichnet werden kann.

Aber auch die an mehreren Proben von gewöhnlichem, gelblichen Gymnit desselben Fundortes vorgenommene Wasserbestimmung zeigte bei Allen dieselbe Erscheinung, dass nämlich die Hälfte des im Mineral enthaltenen Wassers chemisch gebunden ist und erst bei höherer Temperatur (bei schwacher Rothgluth) entweicht. Diese Thatsache, sowie die leichte Aufschliessung berechtigen, der bisher angenommenen Formel des Gymnits einen diesen Verhältnissen entsprechenden Ausdruck zu geben. Sonach ist die allgemeine Formel des Gymnits zu schreiben:

$$H_{20}\stackrel{\Pi}{R}_{13}Si_{11}O_{45} + 9 aq. = 10 H_{2}\stackrel{\Pi}{R}SiO_{4} + 9 aq.$$

worin  $\overset{"}{R}=Mg$  theilweise durch ein zweiwerthiges Metall, z. B. durch  $Fe,\ Ni$  vertreten werden kann.

#### Reise-Berichte.

Dr. Edm. v. Mojsisovics und Georg Geyer. Die Beschaffenheit der Hallstätter Kalke in den Mürzthaler Alpen.

Die Aufnahme des Blattes der Generalstabskarte Zone 15, Colonne XIII, wurde im Nordwesten begonnen, und wurde bisher hauptsächlich der nordwestliche Abschnitt zwischen dem Freinthal im Norden und der Grenze der Grauwackenschiefer im Süden untersucht. Da die Ergebnisse dieser Aufnahme in stratigraphischer Beziehung von einigem Interesse sind, so berichten wir hier über den wesentlichsten Inhalt derselben.

Wir senden die Bemerkung voraus, dass die Tektonik des untersuchten Gebietes ausscrordentlich einfach und klar ist. Zwei grosse Längsbrüche, von denen der südlichere einen nahezu geradlinigen westöstlichen Verlauf besitzt, während der nördlichere einige hakenförmige Biegungen beschreibt, durchsetzen das Gebiet und zerlegen dasselbe in drei selbstständige tektonische Einheiten. Die Brüche sind einseitig stellenweise von Flexuren und von kleineren Nebensprüngen begleitet. Innerhalb der drei Schollen kommen blos unbedeutende Quersprünge und flach wellenförmige Faltungen vor. Die Längsbrüche scheinen auch hier, wie im Salzkammergut, älter zu sein, als die Gosau-Kreide, da diese in ihrer Verbreitung an die beiden grossen Bruchzonen gebunden ist.

Ausser der Gosau-Kreide treten in dem untersuchten Abschnitte des mesozoischen Kalkgebirges blos triadische Bildungen auf, und zwar

in nachstehender Reihenfolge:

1. Karnischer Dachsteinkalk und Dolomit (blos N. des Freinthals, am Wildalpenberg, dessen Hauptmasse er bildet, beobachtet).

2. Raibler Schichten. Schwarze Kalke und Schiefer mit Halobia

rugosa.

3. Oberer Hallstätter Kalk. Dünnbankige, dunkelgraue und schwarze Kalke von Reiflinger Facies, stellenweise mit Hornsteinlinsen und schieferigen Zwischenlagen.

4. Unterer Hallstätter Kalk. Graue dickbankige Kalke mit wulstigen Schichtflächen, röthliche Marmore und lichte Kalke mit

Diploporen.

5. Zlambach-Schichten. Oben graue Schiefer und Fleckenmergel, unten sehwarze dünnbankige Kalke mit Rhynchonella pedata.

6. Diploporen-Dolomit, vorherrschend licht gefärbt.

7. Guttensteiner Schichten. Schwarze schieferige Kalke von geringer Mächtigkeit.

8. Werfener Schichten (in der Frein mit Gypslagern im Hangenden). Die ganz eigenartige, bisher in den Alpen noch nicht in solcher Ausbildungsweise beobachtete Reihenfolge der Glieder 4—2, welche eine kurze Besprechung erheiseht, wurde bereits im Jahre 1879 in dem prachtvollen Profile der Mürzschlucht beim "todten Weib" von E. v. Mojsisovics und Dr. A. Bittner beobachtet. Im Jahre 1881 wurde dasselbe Profil von E. v. Mojsisovics nochmals, und zwar in Gesellschaft des Herrn F. Teller und einer Anzahl jüngerer Geologen untersucht. Wenn bisher von einer Veröffentlichung und Discussion dieses Profiles abgesehen wurde, so geschah dieses hauptsächlich

aus dem Grunde, weil es erwünscht schien, durch eine eingehende Detailuntersuchung und Kartirung des ganzen Districtes die Gesetzmässigkeit und allgemeine Giltigkeit des Mürzprofils für diesen Abschnitt der nördlichen Kalkalpen zu erweisen, welcher Bedingung bei den diesjährigen Aufnahmen im ausreichenden Masse entsprochen worden ist.

Die stratigraphische Bedeutung der hiesigen Entwicklung liegt in der normalen Ueberlagerung der norischen Hallstätter Kalke durch die Raibler Schiefer mit *Halobia rugosa*, welche bekanntlich im Salzkammergute durch die Karnischen Hallstätter Kalke mit *Trachyceras Aonoides* vertreten sind, und in dem Auftreten von Schichten in echter Reiflinger

Facies im oberen Theile des Hallstätter Complexes.

Welchen Niveau des Salzkammergutes diese schwarzen Hallstätter Kalke in Reiflinger Facies entsprechen, kann dermalen wegen des Mangels ausreichender paläontologischer Behelfe nicht ermittelt werden. Das locale Auftreten von schwarzen, den Reingrabener Schiefern ähnlichen Schiefern an der Grenze zwischen dem lichten unteren Hallstätter Kalk und den oberen schwarzen Kalken könnte dahin gedeutet werden, dass der Complex der schwarzen Kalke bereits Karnischen Alters sei. Man könnte aber auch die schwarzen Kalke als Vertreter der lichtgrauen gleichfalls in Reiflinger Facies entwickelten Obernorischen Pötschen-Kalke des Salzkammergutes betrachten, in welchem Falle die schwarzen Kalke des Mürzprofils genau dieselbe stratigraphische Stellung wie die Pötschen-Kalke einnehmen würden.

Die unteren Hallstätter Kalke 'des Mürzthales entsprechen paläontologisch den unternorischen Hallstätter Kalken des Salzkammergutes. Ausser Halobien und der in grosser Verbreitung und Häufigkeit vorkommenden *Monotis salinaria* finden sich vereinzelte Cephalopoden,

unter welchen erkannt werden konnten:

Cladiscites tornatus
Megaphyllites insectus
Pinacoceras oxyphyllum
Arcestes subumbilicutus
Arcestes div enec 2008

Arcestes div. spec. aus den Gruppen der Galeaten und Intuslabiaten.

 $\begin{array}{c} Cochloceras \;\; sp. \\ At ractites \;\; sp. \end{array}$ 

Auf der Tonion erscheint im Niveau des unteren Hallstätter Kalkes ein korallenreicher grauer Riffkalk.

Die Zlambach-Schichten sind in den Mürzthaler Alpen sehr arm an Fossilien. Ausser *Rhynchonella pedata*, welche hier, sowie bei Aussee, verkieselt vorkommt, fanden sich jedoch einige noch unpublicirte Ammoniten, welche auch aus den Zlambach-Schichten von Goisern im

Salzkammergute bekannt sind.

Wo die Zlambach-Schichten fehlen, was namentlich in den südlicheren Regionen der Fall ist, stellen sich im unteren Hallstätter Kalk Diploporen ein und lagert dann über dem diploporenführenden Muschelkalkdolomit (Nr. 6) der lichte Diploporenkalk, nach und nach mit jenem zu den grossen Massen lichten Wetterstein-Kalks und Dolomits verschmelzend, welche in der Veitsch-Alpe auftreten. Das allmälige

Auskeilen der Zlambach-Schichten, sowie der allmälige Uebergang des unteren Hallstätter Kalks in den Diploporenkalk können Schritt für Schritt verfolgt werden. In letzterer Beziehung ist namentlich die Gegend der sogenannten "Teufelsbadstube" im oberen Höllgraben von Interesse, wo man wiederholte Wechsellagerungen von Halobienkalken, Cephalo-

podenbänken und Diploporenkalken beobachtet.

Südlich der Freinlinie bilden die Schiefer mit Halobia rugosa stets das oberste von keinem weiteren triadischen Gliede überlagerte Sediment. Aus diesem Grunde haben sich blos an einigen geschützten Stellen, meistens in den einspringenden Winkeln an Bruchrändern, Denudationsrelicte derselben erhalten. Bekanntlich erscheinen auch in den Hallstätterkalk-Districten des Salzkammergutes die Marmore mit Trachyceras Aonoides als die oberste triadische Schichtgruppe.

K. M. Paul. Reisebericht aus dem Karpathensandsteingebiete von Mähren.

Während die nördlichsten Theile des mährischen Karpathensandsteingebietes, die Gegenden von Freiberg, Neutitschein, Frankstadt, durch die bekannte Hohenegger'sche Karte der Nord-Karpathen in den Grundzügen ihres geologischen Baues ziemlich gut bekannt sind, gehört der überwiegend grössere centrale und südliche Theil dieses Gebietes noch zu den wenigst bekannten Gegenden des grossen kar-

pathischen Sandsteingürtels.

Als Foetterle und Stur im Jahre 1856 und 1857 diese Theile Mährens im Auftrage des Werner-Vereines bereisten, waren Hohenegger's Arbeiten in Schlesien und dem nördlichen Mähren noch nicht vollendet, die hochwichtigen Resultate, die Stur später im Trenesiner Waagthale gewann, lagen noch nicht vor, und auch unsere Untersuchungen in der Sandsteinzone der Bukowina und Galiziens fallen in eine spätere Zeit. Es fehlte also damals noch an jedem Vergleichsmateriale, und es erscheint daher wohl ganz begreiflich, dass die Frage nach der stratigraphischen Deutung und Horizontirung der mährischen Karpathensandsteine damals offen gelassen werden musste. Auf unseren älteren Karten erscheinen dieselben demgemäss theils ganz als Eocan, theils nur als mysteriöser "Karpathensandstein" eingezeichnet.

Heute können wir wohl mit Hilfe der seither in anderen Theilen der karpathischen Sandsteinzone gewonnenen Erfahrungen diesem Gegenstande etwas näher treten, und auch hier wie anderwärts eine Gliederung

und Horizontirung der Karpathensandsteingebilde versuchen.

Es ist mir bis jetzt in dem von mir bereisten Gebiete — den Gegenden von Wallachisch-Meseritsch und Rožnau, südlich bis Jablonka und Karlowitz — gelungen, die folgenden Glieder zu erkennen und auszuscheiden:

Zunächst tritt hier ein mächtiger Zug von Godula-Sandstein auffallend hervor, der die südliche Begrenzung des von Hohenegger untersuchten Gebietes und zugleich ungefahr die Nordgrenze meines Aufnahmsgebietes bezeichnet.

An diesen schliesst sich südwärts ein Complex von Schiefern, Conglomerat und Sandsteinen, die die directe Fortsetzung der Bildungen von Althammer an der schlesisch-mährischen Grenze (von wo ein von Hohenegger gefundener Ammonit vorliegt) darstellen, und als Istebener-Schichten bezeichnet werden können.

Diese Gebilde setzen durch das ganze Terrain von seiner Ostgrenze bis an das nordwestliche Ende in einem allerdings nicht sehr breiten Zuge fort. Godula- und Istebener-Sandsteine zusammen entsprechen zum Theile auch petrographisch ziemlich genau demjenigen, was wir in den östlicheren Theilen der Sandsteinzone "mittlere Gruppe" genannt hatten.

Auf die Istebener Schichten folgt südwärts eine Zone von Bildungen, die demjenigen, was wir stets "obere Hieroglyphenschichten" nannten, und als die tiefere Abtheilung der alttertiären Bildungen bezeichneten, genau entspricht. Es finden sieh die altbekannten rothen Thone, kalkige Sandsteinbänke, Lager mit Conchylientrümmern etc. Mehr als anderwärts gelangen hier in dieser Zone stellenweise blaugraue plattige Sandsteine zur Entwicklung, die namentlich in den südlicheren Gegenden, in die schieferigeren Varietäten sich einschalten und ziemlich bedeutende Höhenzüge bilden, während sonst im allgemeinen diese Zone durch niedrigere Bergzüge ausgezeichnet ist.

Ueber den oberen Hieroglyphenschichten endlich liegt als höchstes Glied grober bis conglomeratartiger Sandstein, unser altbekannter

Magurasandstein.

Alle bisher erwähnten Glieder folgen mit südlichem Fallen regelmässig übereinander; bei Rauczka und Karlowitz wird das südliche Verflächen zu einem entgegengesetzten nördlichen, und es treten dann die älteren tertiären Hieroglyphenschichten in südlicheren Aufbrüchen

wieder unter dem Magurasandsteine hervor.

Ob nun die alttertiären Glieder der Sandsteinzone von der Gegend von Jablonka, Wsetin und Karlowitz südwärts allein herrschend bleiben, oder ob (was vielleicht von dem Höhenzuge der Teufelsteine und des Javornik-Gebirges vermuthet werden könnte) noch einmal cretacische Glieder hervortreten, dies zu constatiren, wird die Aufgabe meiner weiteren Aufnahmsthätigkeit sein. Ich werde diese Frage von Wsetin aus zu studiren suchen, sollte sich jedoch am Nordrande des erwähnten, mein diesjähriges Terrain tangirenden Höhenzuges die gewünschte Klarheit nicht ergeben, so werde ich auch noch den Südrand desselben, vielleicht von Klobouk oder Luhatschowitz aus, in Untersuchung zu ziehen genöthigt sein.

#### Literatur-Notizen.

Gustav Laube und Georg Bruder. Ammoniten der böhmischen Kreide. Paläontographica. 1887, XXXIII. Bd., pag. 217 bis 239, Taf. XXIII—XXIX.

Für die geologischen Museen der beiden deutschen Hochschulen Prags wurden in den letzten Jahren durch Herrn Professor Laube Aufsammlungen von obercretacischen Cephalopoden in der Umgebung von Prag vorgenommen, deren Bearbeitung zu dem Ergebnisse führte, dass die bisherigen Studien über böhmische Kreideammoniten keineswegs erschöpfend sind. Es fanden sich namentlich unter den Ammoniten manche Exemplare, die entweder neuen Arten entsprachen oder eine schärfere Fassung der bisherigen ermöglichten. Dies veranlasste die Verfasser, eine nähere Beschreibung derselben auszuführen.

Die Belemniten, Nautileen und die aufgerollten Ammonitiden wurden hierbei ausseracht gelassen, da sie zum Theile gar nichts Neues darboten, zum Theile zu ungünstig erhalten waren. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich ausschliesslich auf die Ammoniten, und da diese hauptsächlich dem Turon angehören, so wurde das Bild der Cephalopodenfauna des Cenomans und Senons, welches die bisherigen Untersuchungen entworfen haben, nur wenig verändert. Um so grösser ist die Erweiterung, welche die Turonfauna erfahren hat, da die Anzahl der aus dem böhmischen Turon bekannten Ammoniten dadurch mehr als verdoppelt wurde. Zu den 20 sicher bestimmten Ammonitenarten, die aus der böhmischen Kreide bisher aufgezählt wurden, treten nunmehr 14 hinzu.

Besonders artenreich erweist sich die Gattung Acanthoceras, die mit Ausnahme von Ac. Mantelli auf das Turon beschränkt ist. Es werden davon folgende Arten beschrieben:

Acanthoceras Carolinum d'Orb.

- Rhotomagense Brong.
- Fleuriausianum d'Orb.
- Woollgari Mant.
- Schlüterianum n. sp.
- papaliforme n. sp.
- hippocastanum Sow. 27
- naviculare Mant.
- Mantelli Sow.

Die Gattung Placenticeras ist durch eine neue Art, Pl. Memoria-Schloenbachi, die Gattung Desmoceras durch D. montisalbi n. sp. und D. Austeni Scharpe, die Gattung Pachydiscus durch P. peramplus Mant., P. Lewesiensis Mant. und P. juvencus n. sp. vertreten.

Für gewisse Formen, die nach den Verfassern eine vermittelnde Stellung zwischen Schloenbachia und Acanthoceras einnehmen, wird die neue Gattong Mammites mit den Arten M. nodosoides Schloth., M. Tischeri n. sp. und M. Michelobensis n. sp.

Als Arten, von denen bisher nicht bekannt war, dass sie Böhmen mit auswärtigen Kreideablagerungen gemein hat, sind folgende zu nennen: Pachydiscus Lewesiensis, Acanthoceras carolinum, Ac. Rhotomagense, Ac. hippocastanum und Ac. naviculare,

Die Vertheilung der beschriebenen Arten auf die einzelnen Horizonte ist in einer Tabelle ersichtlich gemacht. (V. Uhlig.)

### A. Cathrein. Ueber die Hornblende von Roda. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. 1887, Bd. XIII, S. 9—14.

Schon zweimal war dieses Vorkommen Gegenstand der Publication. Das erstemal wurde über die Art des Vorkommens eine Mittheilung gemacht (Groth's Zeitschr. f. K. 1883, Bd. VIII. Referat in diesen Verhandlungen 1883, S. 248), später folgten die Resultate der krystallographischen Untersuchung (Groth's Zeitschr. f. K. 1884, Bd. IX. Referat in diesen Verhandlungen 1885, S. 135 1). Die jetzige Abhandlung ergänzt die letztere. Es werden verschiedene Combinationen neuerlich aufgesammelter Krystalle beschrieben, an einem interessanten Zwilling konnten die seltenen Formen u (031) und l(101) und die neue p(121) beobachtet werden.

Eine bereits vom Autor früher hervorgehobene Oberflächenerscheinung in Form einer eigenthümlichen Streifung findet ihre Erklärung in der Einschaltung feiner Zwillingslamellen, die sich polysynthetisch wiederholen.

Die massenhaften Magnetiteinlagerungen scheinen hauptsächlich parallel der Pyramide (112), untergeordnet vielleicht nach (111) zu erfolgen.

Zum Schlusse gibt der Autor einige Daten über die optischen Verhältnisse, soweit bei den massenhaften Einschlüssen eine Untersuchung möglich war.

(Anmerkung des Referenten: Ausserordentlich einschlussreiche Hornblenden scheinen für gewisse Tiroler Porphyrite geradezu charakteristisch zu sein und erlaubt sich derselbe diesbezüglich auf seine Arbeit: Ueber Porphyrite aus Tirol. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, S. 747 u. f. zu verweisen).

<sup>1)</sup> Daselbst blieb für die neue Form (031) in Folge eines Versehens die Signatur n stehen, sie muss u heissen.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Nr. 11. Verhandlungen.

A. Cathrein. Beiträge zur Mineralogie Tirols. Tschermak's mineral. u. petrog. Mitth. 1887, Bd. VIII, S. 400--413.

1. Bergkrystall von Stillupp. In einer Krystallhöhle fanden sich beiderseits ausgebildete Krystalle, an denen die Formen rpzoo'tt'xyn und s nachgewiesen

werden konnten.

2. Krystallformen des Granats vom Rothenkopf. Einerseits sind es dunkelbraune Dodekaëder, welche vom sogenannten Ochsner stammen, andererseits grössere Krystalle von hellrother, in's Weingelbe spielender Farbe, welche zusammen mit derben Granat, Thulit (Epidot) und stellenweise von Quarz überwachsen, vorkommen. Das Dodekaëder ist untergeordnet, während (211) und (321) vorherrschen.

3. Ueber Grossularkrystalle vom Monzoni. Unterhalb dem See von le Selle wurde ein verwitterter Block mit prächtigen Grossularkrystallen bis zu 5 Centi-

Selle wurde ein verwitterter Block mit prächtigen Grossularkrystallen bis zu 5 Centimeter Durchmesser aufgefunden. Es dominirt das Ikositetraëder (211), das Rhombendodekaëder (110) erscheint untergeordnet. Die Grossularsubstanz bildet nur die äusseren Partien, nach Innen wechseln Schalen von bläulichem Kalkspath und der ersteren, der Kern hingegen ist rothbraun.

An anderen Grossularkrystallen des Monzoni wurde auch der Achtundvierzig-

flächner (431) beobachtet.

- 4. Zusammensetzung des "Paragonits" vom Greiner. Das Muttergestein des bekannten Aktinolit vorkommen vom Greiner wurde von Liebener und Vorhauser seinerzeit als "Paragonit" bezeichnet, welche Angabe in die Lehrbücher übergegangen ist. Nach des Verfassers Analyse:  $Si\ O_2=62.24$ ,  $Mg\ O=30.22$ ,  $Fe\ O=2.66$  und Wasser = 4.97, Summe 100.09 ist es nichts anderes als Talk.
- 5. Ueber eine neue Pseudomorphose von Fassait. In Begleitung der unter 3 beschriebenen Grossularkrystalle kommen theils frei, theils in bläulichen Calcit eingewachsene Pseudomorphosen vor, die aus einem Aggregat kleiner Fassaitkrystalle bestehen. Die Natur letzteren Minerals wurde sowohl durch die optische Untersuchung, sowie durch chemische Analyse nachgewiesen. Das Ergebniss der letzteren ist folgendes: Si  $O_2=44.22$  Procent,  $Al_2 O_3=12.37$ ,  $Fe_2 O_3=3.83$ , FeO=1.14, CaO=27.31, MgO=11.26, Glühverlust 0.73, Summe = 100.86. Die Aggregate haben die Gestalt rechtwinkeliger Parallelepipede oder tafelig bis säulig verzerrter Würfel von 2-3 Centimeter Seitenlänge und wird ihre Entst-hung aus Gehlenit abgeleitet. Eine Bestätigung dieser Annahme wird durch gleiche Pseudomorphosen von der Malgola bei Predazzo gegeben, wo die ebenfalls aus Fassait gebildeten, circa 1 Cubikcentimeter grossen Aggregate, deutlich eine tetragonale Symmetrie erkennen lassen. Als Grund der Umwandlung wird die Contactmetamorphose angesehen.
- 6. Pseudomorphosen von Grossular nach Gehlenit. Ganz ähnliche Pseudomorphosen wie die beschriebenen entdeckte der Autor auf einer Stufe vom Monzonigebirge, doch bestehen sie nicht aus Fassait, sondern wie die Krystallform der aggregirten Individuen und die chemische Zusammensetzung erkennen lassen, aus Grossular. Die letztere ist folgende:  $SiO_2=39.64$  Procent,  $Al_2O_3=16.47$ ,  $Fe_2O_3=4.62$ , FeO=1.13, CaO=31.52, MgO=5.72, Glühverlust=1.04, Summe=100.14. Auch hier wird die Umwandlung der Contactmetamorphose zugeschrieben. (Foullon.)
- R. Scharizer. Ueber den Xenotim und über eine neue Glimmerverwachsung von Schüttenhofen. Groth's Zeitschrift f. Krystallogr. etc. 1887, Bd. XIII, S. 15—24, Taf. II. Neben Monazit (siehe diese Verhandlungen. 1886, S. 283 und Groth's Zeitschrift.

Neben Monazit (siehe diese Verhandlungen. 1886, S. 283 und Groth's Zeitschrift. 1887, Bd. XII, S. 255—265) gelang es dem Autor im Schüttenhofener Granitpegmatit nun auch den gewöhnlichen Begleiter des ersteren, den Xenotim in wenigen Exemplaren aufzufinden. Er ist in ringsum ausgebildeten Krystallen im Quarz oder im Feldspath eingesprengt und tritt in zwei Typen auf, von denen die erstere säulenförmig entwickelt, honiggelb, die zweite pyramidal ist und eine in's Grünliche hinüberspielende Farbennuance besitzt. Die säulenförmigen Individuen sind gebildet durch das Prisma m (110), die Grundpyramide z (111) und die ditetragonale Pyramide  $\tau$  (311). Den pyramidalen Krystallen fehlt das Prisma m, es sind nur die Pyramiden z und  $\tau$  vorhanden. Die Krystal e wurden krystallographisch eingehend untersucht, die Resultate lassen sich dahin zusammenfassen, dass die vorliegende Substanz wohl tetragonal, deren wahre Gestalt aber durch vieinale Flächen verschleiert ist. Uebrigens ist die Abweichung der wirklichen vorhandenen Flächenlagen von der theoretischen der einfachen im Allgemeinen nur gering.

Bezüglich der Verwachsung von Lepidolith und Muscovit sei auf das Originale verwiesen. (Foullon.)

Ph. Poeta. Die Anthozoen der böhmischen Kreideformation. Abhandl. der böhm. Gesellsch. der Wissensch. VII. Folge, 2. Band, Prag 1887. Mit 2 lithographirten Tafeln und 29 Abbildungen im Text.

Seit den Untersuchungen von Reuss über die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation (1846) ist durch die Arbeiten der Landesdurchforschungs-Commission so viel neues paläontologisches Materiale gewonnen worden, dass nun auch für die Anthozoen, die im Bereiche der hercynischen Kreideprovinz bekanntlich nirgends zu hervorragender Lebensentfaltung gelangt sind, eine immerhin ansehnliche Vertretung vorliegt. Nach des Verfassers Untersuchungen beläuft sich die Gesammtzahl der aus den Schichten der böhmischen Kreideformation heute bekannten Anthozoenarten auf 44; dieselben vertheilen sich auf folgende Gattungen: Nephthya (1), Isis (2), Stichobothrion (2), Heliopora (1), Cordilites (1), Glenarea (1), Porites (3), Stephanophyllia (1), Cyclolites (1), Micrabacia (1), Thamnastraea (1), Dimorphastraea (2), Placoseris (1), Cyathoseris (1), Leptophyllia (2), Heliastraea (1), Isastraea (2), Lertimaeandra (1), Trochosmilia (3), Parasmilia (3), Stylina (2), Cryptocoenia (1), Astrocoenia (2), Placohelia (1), Synhelia (2), Caryophyllia (1), Trochocyathus (2), Anthophyllum (1), Astraea (1).

Neu aufgestellt wurden in der vorliegenden Monographie die Gattungen: Cordilites, Glenarea und Placohelia; die beiden ersteren wurden in die Familie der Pori-

tiden, die letztgenannte bei den Oculiniden eingereiht.

Von den hier beschriebenen Arten entstammen 37, also 84 Procent der Gesammtfauna den Korycaner Schichten, dem tiefsten Gliede der transgredirenden Cenomanbildungen Böhmens. Bei Korycan selbst zählen die Arten der Gattungen Porites und Cordilites zu den häufigsten Versteinerungen. An anderen Punkten, wo die genannten Ablagerungen unmittelbar auf älteres Gebirge übergreifen und Spalten in Gneiss, Porphyr etc. ausfüllen, sind es insbesondere die Kalkglieder der Gattungen Isis und Stichobothrion und die Synhelia gibbosa Goldf. spec., die unter den Fossilresten dieser Strandbildungen auffallen. Die Weissenberger und Mallnitzer Schichten haben bisher keine bestimmbaren Anthozoenreste geliefert. In den Iserschichten konnten nur 2, in den Teplitzer und Priesener Schichten zusammen nur 7 Arten constatirt werden. Es ist das eine neue Bestätigung der schon in den geologischen Verhältnissen klar sich aussprechenden Thatsache, dass die cenomanen Ablagerungen Böhmens Litoralgebilde, die jüngeren Stufen dagegen Bildungen tieferer See darstellen. (F. Teller.)

K. Martin. Fossile Säugethierreste von Javaund Japan. (Mit 8 Tafeln.) Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens.

Leyden 1887, Bd. IV, Heft 2.

Der Verfasser beschreibt eine Reihe von fossilen Säugethierresten, welche von Rahden Salch im mittleren Theile der Insel Java gesammelt und dem niederländischen Reichsmuseum in Leyden eingesendet wurden. Folgende neun Arten fanden sich vertreten: Stegodon bombifrons Falc. et Caut., Stegodon Clistii Falc. et Caut., Euelephas hysudricus Falc. et Caut., Sus hysudricus Falc et Caut., Bison sivalensis Falc. (?), ferner Stegodon trigonocephalus nov. sp., Euelephas namadicus Falc. et Caut., Bos sp., Cervus Lydekkeri nov. sp.

Von diesen sind die erstgenannten fünf aus dem Siwalikablagerungen Indiens bekannt und liefern den interessanten Beweis, dass die Siwalik bildungen auch auf

den Inseln des malayischen Archipels vertreten sind.

Anhangsweise werden zwei aus Japan stammende Zähne eines Euelephas beschrieben, bei dem es der Autor unentschieden lässt, ob sie dem E antiquus oder dem E. namadicus angehören. (M. V.)

O. Novák. Zur Kenntniss der Fauna der Etage F—f, in der paläozoischen Schichtengruppe Böhmens. Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag 1886. Mit 2 Tafeln.

Der von Barrande als  $\mathbf{f_1}$  ausgeschiedene Schichtencomplex ist sowohl in lithologischer Beziehung, wie auch hinsichtlich seiner Mächtigkeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen. Die Mächtigkeit der genannten Unterabtheilung der Etage F steht nach des Verfassers Beobachtungen geradezu im reciprokem Verhältniss zur Entwicklung des nächsthöheren Schichtgliedes, der rothen Kalke von  $\mathbf{f_2}$ . Je mächtiger die Kalke

der ersten Abtheilung werden, desto geringer wird der Grad der Entwicklung der letzteren, und umgekehrt. Auch sind Fälle bekannt, wo eine Abtheilung auf Kosten der anderen gänzlich fehlt. Da ausserdem die  $f_t$ -Kalke nur am südöstlichen Rande des böhmischen Silurbeckens entwickelt sind und gegen die Mitte desselben, also nach NW. hin, allmälig in die typischen  $f_z$ -Kalke überzugehen scheinen, so ist der Verfasser geneigt, die beiden genannten Unterabtheilungen von F als stellvertretende Facies eines Schichtcomplexes aufzufassen. Es steht diese Auffassung im Widerstreite mit Kayser's Vorschlag, die Grenze zwischen Silur und Devon in die Region zwischen  $f_t$  und  $f_z$  zu verlegen.

Der paläontologische Theil der vorliegenden Arbeit liefert einen Nachtrag zu Barrande's Beschreibung der Fauna von F-f<sub>1</sub>, der insofern von besonderem Interesse ist, als es sich auf Typen bezieht, die bisher entweder ausschliesslich auf devonische und noch jüngere Schichten beschränkt waren oder welche doch in solchen erst ihre

Hauptentwicklung erreichen. Es sind das die folgenden Arten:

Machaeracanthus bohemicus Barr. sp. Gyroceras Kayseri nov. spec. Tentaculites acuarius Richt. Hyolithes (Orthotheca) intermedius nov. spec. Aristozoë solitaria nov. spec.

Die Flossenstachel von Machaeracanthus bohemicus waren bisher nur aus f<sub>2</sub> und g<sub>1</sub> bekannt. Gyroceras Kayseri gehört in die Gruppe von G. alatum und G. modicum aus f<sub>2</sub> und g<sub>1</sub>. Tentaculites acuarius ist eine in hercynischen Schichten horizontal und vertical weit verbreitete Thierform. Orthotheca und Aristozoë kommen allerdings schon in der Etage E vor, ihre Hauptentwicklung besitzen sie jedoch

erst in f,

Gleichzeitig mit Hyolithes intermedius finden sich in den schwarzen Kalken von f, kleine Schälchen, welche Barrande als Phyllopoden gedeutet und mit dem Namen Cryptocaris suavis belegt hat. Der Verfasser weist nun nach, dass alle unter dem Gattungsnamen Cryptocaris beschriebenen Schälchen mit alleiniger Ausnahme von C. rhomboidea als Deckelchen von Hyolithen aufgefasst werden müssen und gelangt hierdurch zur Abtrennung einer durch ihren Mundsaum scharf charakterisirten Hyolithengruppe, für welche die Bezeichnung Orthotheca in Vorschlag gebracht wird. Bei Hyolithes, als dessen Typus H. acutus Eichw. zu betrachten ist, verbleiben die sämmtlichen, in Böhmen vorkommenden cambrischen und untersilurischen Formen, sowie auch die meisten obersilurischen und ein Theil der hercynischen Arten. Die als Orthotheca ausgeschiedene Formengruppe, deren Mundsaum nach dem Cryptocaris-Modell gebaut ist, besitzt ihre eisten Veitreter im Obersilur, ihre Hauptverbreitung aber in den hercynischen Schichten. Hierher gehört auch der von Karpinsky aus dem Hercyn des östlichen Urals beschriebene H. uralicus, welcher dem H. intermedius aus f, so nahe steht, dass eine Identität beider Formen nicht ausgeschlossen zu sein scheint. Die zweiklappigen Schälchen, welche Barrande als Cryptocaris rhomboideg beschrieben hat, dürften zu den Ostracoden zu stellen sein.

Zum Schlusse gibt der Verfasser eine den neuesten Erfahrungen Rechnung tragende Gesammtübersicht über die Fauna von f. Dieselbe beläuft sich heute auf 128 Arten, von denen 68 auf die genannte Unterabtheilung beschränkt, 45 mit der Etage E gemeinsam sind; 26 Arten steigen in die höheren Schichtabtheilungen (f2-h1) hinauf. Unter den einzelnen Elementen dieser Fauna sind es vor Allem die Trilobiten, welche der genannten Schichtabtheilung ein devonisches Gepräge verleihen. Von den 13 Trilobitenarten der Etage f, ist blos eine Art von E bekannt, dagegen gehen 5 in's Hangende hinauf und bilden zum Theile charakteristische Formen des Devons anderer Länder. An der verhältnissmässig hohen Zahl von mit E gemeinsamen Arten nehmen die Cephalopoden (vorwiegend Orthoceren) mit 21, die Lamellibranchier mit 10, die Brachiopoden mit 13 Arten theil. Für die beiden erstgenannten Formengruppen werden sich aber nach des Verfassers Ansicht in Betreff der hier angeführten Zahlen in der Folge sicherlich noch bedeutende Reductionen ergeben. Das Fehlen der Goniatiten wird durch das erste Erscheinen der Gattung Gyroceras aufgewogen, die bekanntlich anderwärts erst in devonischen Ablagerungen auftritt. Die Graptolithen haben in f, ihre letzten Vertreter; Korallen fehlen gänzlich.

Im Anhange beschreibt der Verfasser noch eine neue Nautilusart, N. Alinae, aus den Kalken der Etage Ee, von Gross-Chuchle bei Prag. (F. Teller.)



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 30. September 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen: D. Stur. Ueber den neuentdeckten Fundort und die Lagerungsverhältnisse der pflanzenführenden Dolomit-Concretionen im westphälischen Steinkohlengebirge. D. Stur. Excerpte aus Herrn J. G. Bornemann's Publicationen über von uns mitgetheilte Materialien. — Reise-Berichte: Dr. E. Tietze. Kalwarya, den 3. September 1887. C. M. Paul. II. Reisebericht. — Literatur-Notizen: Dr. Ottokar Feistmantel. Dr. A. Negri.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Eingesendete Mittheilungen.

D. Stur. Ueber den neuentdeckten Fundort und die Lagerungsverhältnisse der pflanzenführenden Dolomit-Concretionen im westphälischen Steinkohlengebirge.

Das Vorkommen von Pflanzenreste mit wohlerhaltener anatomischer Structur führenden Concretionen aus dem Steinkohlengebirge Westphalens hatte ich während meines Aufenthaltes am botanischen Institute zu Leipzig bei Geheimrath Prof. Schenk zuerst kennen gelernt. Schenk wusste damals schon ganz genau, dass diese Concretionen Pflanzenreste bergen, die in ihrer anatomischen Structur grosse Aehnlichkeit zeigen mit den gleichen Vorkommnissen in England, die durch die zahlreichen ausgezeichneten Arbeiten W. C. Williamson's in

Manchester in unseren Kreisen bekannt geworden sind.

Zwei Mängel hingen damals an diesen hochwichtigen Versteinerungen: sie enthielten vorerst die Pflanzenreste nicht in jener vorzüglichen Erhaltung wie die englischen, indem nur kleine Bruchstücke davon in den Concretionen vorkamen, und wenn es nach langer Mühe endlich gelang, einen regelrechten Durchschnitt zu erhalten, so verunglückte der nächste Versuch, einen zweiten Durchschnitt zu erhalten und die Dinge auch nach anderen Richtungen zu schneiden in der Regel daran, dass bei der Darstellung des ersten Durchschnittes der ganze Rest schon verbraucht war. Dies war die Ursache, dass diese Concretionen Prof. Schenk zwar viel Mühe verursacht, ihn aber disgustirt hatten, die Sache weiter zu verfolgen, umsomehr, als es zweitens damals nicht bekannt war, woher diese Dinge stammen und wie sie gelagert seien.

In neuester Zeit ist es gelungen, den zweiten Mangel dieser Vorkommnisse zu beseitigen, indem es Herrn Oberbergrath R. Nasse in Dortmund gelang, das Lager der westphälischen Pflanzen-Concretionen zu entdecken und festzustellen. Nasse hat in der Generalversammlung des naturhistorischen Vereines der Rheinlande, Westphalens und des Reg.-Bezirks Osnabrück in Dortmund einen Vortrag gehalten: Ueber die Lagerungsverhältnisse pflanzenführender Dolomit-Concretionen im westphälischen Steinkohlengebirge, welcher mir abgedruckt in "Glückauf", Berg- und Hüttenmännische Zeitung für den Niederrhein und Westphalen, zugleich als Organ des Vereines für die bergbaulichen Interessen, Nr. 46 vom 11. Juni 1887, zugekommen ist. Aus diesem Vortrage will ich im Nachfolgenden das Wichtigste hier mittheilen und die Ergebnisse desselben besprechen. Oberbergrath R. Nasse berichtet Folgendes:

Herr Wedekind aus Crengeldanz bei Witten hat vor 8 oder 9 Jahren auf der Halde der Zeche Vollmond bei Langendreer aus der Steinkohle stammende Dolomit-Concretionen gefunden, welche zahlreiche Pflanzenreste enthielten und hat diesen Fund in einem Aufsatze über fossile Hölzer im westphälischen Steinkohlen-

Wedekind aus den Concretionen anfertigte, liessen Lyginodendron, Lepidodendron, Sigillaria, Stigmaria, Cordaites, Sphenophyllum und Farne erkennen.

In mineralogischer Beziehung und namentlich in Beziehung auf den eigenthümlichen Erhaltungszustand der eingeschlossenen Pflanzen sind die (nicht wie man anfangs annahm aus Spatheisen, sondern aus Dolomit bestehenden) Massen im Jahrbuch der geolog. Landesanstalt 1884 von Prof. Dr. Weiss, welchem Wedekind das Vorkommen mitgetheilt hat, näher besprochen worden.

gebirge in den Verh. des Vereins aus dem Jahre 1884 erwähnt. Dünnschliffe, welche

Auf Grund mikroskopischer Untersuchungen bestätigt Dr. Felix in Leipzig¹) die Bemerkungen von Dr. Weiss, dass die in den Langendreer Concretionen nachweisbaren Pflanzengattungen fast alle mit denjenigen übereinstimmer, welche Williamson in ähnlichen, einem den untersten Schichten der productiven Steinkohlenformation Yorkshires angehörigen Steinkohlenfötze entstammenden Dolomit-Concretionen nachgewiesen und beschrieben hat. Dieses Flötz wird unmittelbar von einer marinen Schichte bedeckt, ein Vorkommen, welches sich in den höheren Schichten der dor-

tigen Steinkohlenformation nicht wiederholt.

Nun hat auch Oberbergrath Stur in Wien im Jahre 1883 in einem Flötze der Heinrich-Glückzeche bei Peterswald pflanzenführende Concretionen entdeckt, welche zwar nicht aus Dolomit, sondern aus Sphärosiderit bestehen, deren Dünnschliffe jedoch ebenfalls von den aus England stammenden Schliffen nicht zu unterscheiden sein sollen. Bei der Aehnlichkeit der in den Dolomit- und Sphärosiderit-Concretionen eingeschlossenen Pflanzenreste ist es von geologischem Interesse, die Lagerungsverhältnisse der Flötze, in welchen die Concretionen auftreten, zu vergleichen. Dieses war aber bisher insofern nicht möglich, als der Horizont, aus welchem die Langendreerer Dolomitknollen stammen. nicht feststand. Es dürfte daher bemerkenswerth sein, dass ich (Oberbergrath Nasse) kürzlich Gelegenheit hatte. Gewissheit über das Vorkommen der pflanzenführenden Dolomit-Concretionen im westphälischen Steinkohlengebirge zu erlangen. Das Flötz Katharina, aus dem die Concretionen in Form von Knollen, Knauern und Nieren entnommen waren, besteht auf der Zeche Hansa aus zwei Bänken, einer 26 bis 31 Centimeter mächtigen Oberbank und einer 575 Centimeter mächtigen Unterbank. Die Dolomitknollen finden sich unterhalb des obersten, aus reiner Kohle bestehenden, 5 bis 6 Centimeter starken Kohlenstreifens der Oberbank. Innerhalb der darunter verbleibenden 20 bis 25 Centimeter der Oberbank treten die Concretionen zwar vorzugsweise in der oberen Partie, jedoch auch, wenn schon seltener, nahe der unteren Ablösung, und bei starker Anhäufung auch in der mittleren Partie der Oberbank auf. Die Unterbank enthält keine Dolomit-Concretionen. Die Grösse der Concretionen ist sehr wechselnd und die Form derselben sehr unregelmässig. Die Grösse wechselt von Haselnuss- bis Kindskopfgrösse. Die Form ist meist sphäroidal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dr. J. Felix: Untersuchungen über den inneren Bau westphälischer Carbon-Pflanzen. Abh. der königl. geolog. Landesanstalt. Bd. VII, Heft 3. Mit I--VI Tafeln. Eine prächtige Abhandlung mit vorzüglichen, vom Autor gezeichneten Abbildungen und lehrreichen Beschreibungen.

Die Beschreibung, die Oberbergrath Stur von dem Vorkommen der pflanzenführenden Sphärosiderite in Oberschlesien gegeben hat, passt genau auch auf das Vorkommen der stets mit einer Kohlenrinde überzogenen und durch kohlige Bestandtheile im Innern dunkel gefärbten Dolomit-Concretionen aus dem Flötz Katharina.

In Bezug auf die innere Structur der Concretionen ist die von Prof. Weiss gegebene Beschreibung erschöpfend. Derselbe weist namentlich darauf hin, dass gleichzeitig Verkohlung und Versteinerung der Pflanzen unter Ausschluss eines beträchtlichen Druckes stattgefunden hat. Angeschliffene Stücke zeigen die hierauf beruhende Structur schon sehr deutlich unter der Loupe.

Ganz ähnlich wie auf Zeche Hansa ist das Vorkommen der Dolomitknollen auf Zeche Dorstfeld in dem (daselbst mit Nr. 5 bezeichneten) Flötz Katharina und in dem mit letzterem identischen Flötz Isabella der Zeche Vollmond.

Das Flötz Katharina ist das hangendste Flötz derjenigen 500 bis 700 Meter mächtigen Flötzgruppe des westphälischen Kohlengebirges, welche man wegen der Vercokbarkeit ihrer Kohle die Fettkohlenpartie nennt. Es liegt demnach ziemlich in der Mitte der gesammten flötzführenden Schichten des westphälischen Steinkohlengebirges und ist überall leicht dadurch zu identificiren, dass 0.5 bis 1 Meter über demselben, in einem weichen Schieferthon, zahlreiche, mit Schwefelkies überzogene Abdrücke von Pecten (Aviculopecten) papyraceus, ausserdem weniger deutliche Goniatiten und seltener ein zierlicher Orthoceras vorkommen.

Unterhalb dieser marinen Schicht ist bei etwa 340 Meter über dem tiefsten Steinkohlenflötz ebenfalls ein Niveau bekannt, in welchem neben anderen marinen Thierresten auch Goniatiten vorkommen. Wie in Yorkshire ist also auch im westphälischen Steinkohlengebirge das Flötz, welches die pflanzenführenden Dolomit-Concretionen einschliesst, durch eine Meeresbildung, und zwar durch die jüngste Meeresbildung in der Steinkohlenformation bedeckt.

Hier erlaube ich mir die Mittheilung über den Vortrag Oberbergraths Nasse zu unterbrechen und Folgendes nachzutragen.

Es war im Jahre 1876, als ich von Bochum aus in dem Gebiete des westphälischen Carbons excursiren, und was die Hauptsache ist, unter Führung des Directors der Bergschule zu Bochum, Herrn Dr. Schulz, die grosse Pflanzensammlung dieses Institutes durchstudiren konnte. Ein ausführlicher Bericht über den Vorgang bei diesem Studium und das Resultat desselben findet sich in den Verhandlungen unserer Anstalt 1876 auf pag. 266—271 abgedruckt.

Dieses Resultat lehrt nun, dass nach den Daten der grossen Sammlung der Bergschule in Bochum von der liegendsten Partie der unteren Abtheilung des westphälischen Steinkohlengebirges der sogenannten "Mageren Kohlenflötze", die das tiefere Lager der marinen Carbonfauna enthalten, durch die mittlere Abtheilung der sogenannten "Backkohl-, Essen- und Schmiedkohlflötze" bis zu den höchsten Schichten der oberen Abtheilung der sogenannten "Gaskohlflötze" eine einzige Flora herrscht, die ich die Flora der Schatzlarer Schichten nenne, dass somit das Steinkohlengebirge Westphalens als eine ungeheuere Entwicklung der Schatzlarer Schichten mit über 150 abbauwürdigen Flötzen zu betrachten sei, während diese Schichtenreihe im Waldenburger Revier nur eirea 40 Flötze, in Schatzlar 25, in Schwadowitz nur 5, in Straussenei nur ein einziges bauwürdiges Flötz enthalte.

Was nun das Flötz Katharina, welches die Grenze zwischen den mittleren und den obersten Flötzen bedeutet und das über demselben auftretende höhere Lager der marinen Carbonfauna betrifft, so habe ich diese von drei Localitäten: vereinigte Westphalia bei Dortmund, Zeche Zollverein und Zeche Graf Beust stets aus dem Hangenden des Katharinaflötzes kennen gelernt, überdies dort gezeigt (pag. 269), dass die sowohl im Flötze F, als auch im unmittelbaren Hangenden des Katharina-Flötzes auftretenden Pflanzenarten bezeichnende Arten der Schatzlarer Flora seien. Ueberdies führe ich dort nicht nur die im Liegenden des Katharinaflötzes gesammelten Arten von der Zeche Germania, Zeche Bonifacius und Zeche Constantin an, sondern habe auch gezeigt, dass die im Hangenden des Leitflötzes Katharina folgenden Gaskohlflötze von charakteristischen Arten der Schatzlarer Flora begleitet seien und dass in dieser Sammlung nicht eine einzige Pflanzenart vorhanden sei, die entweder auf eine jüngere oder ältere Schichtenreihe als Schatzlarer Schichten hinweisen würde.

Ich habe demnach schon im Jahre 1876 das Alter des Katharinaflötzes und mithin auch das Alter der im Katharinaflötze vorkommenden marinen Fauna und der im Flötze eingelagerten Dolomit-Concretionen, die mir freilich damals noch nicht bekannt waren, festgestellt, nämlich dass diese

Concretionen den Schatzlarer Schichten angehören.

Gleichzeitig, und zwar im Verlaufe einer und derselben Reise gelang es mir in Belgien (l. c. pag. 274) nicht nur das tiefere Lager der marinen Fauna des westphälischen Carbons, also der Schatzlarer Schichten, sondern auch eine an die marine Fauna der Ostrauer Schichten erinnernde Fauna: die zweite marine Culmfauna von Visé, Mons und Chokiér kennen zu lernen. Die erstere habe ich bei Prof. Dewalque aus den Alaunschiefern des belgischen Carbons:

Goniatites Listeri Sow. Ludw. Aviculopecten papyraceus Goldf. sp.

gesammelt gesehen, ganz und gar von der Erhaltungsweise wie von der Zeche Humboldt bei Heissen. Auch in Belgien sind diese marinen Thierreste der Carbonfauna von der sehr schön erhaltenen Flora der Schatzlarer Schichten begleitet wie im westphälischen Steinkohlenbecken und repräsentiren daher die von den Alaunschiefern begleiteten belgischen Flötze, die unterste Partie des westphälischen Carbons, die sogenannten "mageren Kohlenflötze" und ist die belgische marine Fauna der Alaunschiefer, mit dem tieferen Lager der zwischen den Flötzen der "mageren Kohlenflötze" eingeschalteten marinen Carbonfauna Westphalens (l. c. pag. 267) ident.

Von den englischen wunderbaren kalkigen Concretionen mit Pflanzen-

resten werden als Fundorte Oldham und Halifax genannt.

Von Oldham gibt Brongniart (Hist. des végét. foss. I, pag. 320) die *Pecopteris obliqua* an, die in Anzin und in Sulzbach bei Saarbrücken vorkommend, das Alter dieses englischen Fundortes dahin bestimmt, dass derselbe den Schatzlarer Schichten angehört.

Von Halifax kennt man:

Goniatites Listeri Sow. Ludw., Aviculopecten papyraceus Goldf. sp.,

kurz das obere Lager der marinen Carbonfauna der westphälischen Schatzlarer Schichten. Die in Oldham und Halifax vorkommenden Concretionen sind daher gleichalterig mit den Dolomit-Concretionen im Hangenden des westphälischen Katharinaflötzes.

Dagegen werden die Torfsphärosiderite in den Ostrauer Schichten von einer ganz anderen Flora und einer ganz anderen Fauna der zweiten marinen Culmfauna begleitet und es ist durch bergmännische Aufschlüsse constatirt, dass die, die sogenannte "oberschlesische marine Culmfauna" führende erste bis dritte Flötzgruppe der Ostrauer Schichten weit im Liegenden der Schatzlarer Schichten von Karwin liegen und dass zwischen den Schatzlarer Schichten von Karwin und der zweiten marinen Culmfauna der Ostrauer Schichten, ein mächtiger Schichtencomplex liegt, in welchem die dritte, verarmte Culmfauna der fünften Flötzgruppe der Ostrauer Schichten bekannt geworden ist.

Das Gesagte lässt sich im folgenden Schema kurz fassen:

| Pflanzenführende Concretionen                                                                                                                         | Schichtenreihen und deren Faunen                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Dolomit-Concretionen von Langer-<br>dreer aus dem Leitflötze Katharina<br>in Westphalen; Kalk-Congretionen<br>von Öldham und Halifax in Eng-<br>land. | Marine, durch das Auftreten des Ariculopecten papyraceus Goldf. sp. ausgezeichnete Carbonfauna Westphalens, Belgiens und Englands in den Schatzlarer Schichten.                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | III. Verarmte Culm-Fauna der 5. Flötzgruppe<br>der Ostrauer Schichten.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Torfsphärosiderite der Ostrauer<br>Schichten.                                                                                                         | II. Marine Culmfauna der 1.—3. Flötzgruppe<br>der Ostrauer Schichten; Visé, Mons,<br>Chokiér.                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | I. Marine Culmfauna des mschl. Dach-<br>schiefers mit <i>Posidonomia Becheri Br.</i><br>und des Kohlenkalkes in Niederschlesien,<br>Belgien etc. mit <i>Productus giganteus Sow.</i> |  |  |  |  |  |  |

Bei so klar vorliegenden Verhältnissen und so sicheren zur Disposition stehenden zahlreichen Thatsachen, befremdet es, in dem weiteren Vortrage des Herrn Oberbergrathes Nasse ganz andere Ansichten vertreten zu sehen.

In erster Linie ist es die Gleichstellung der Dolomit-Concretionen Westphalens in Hinsicht auf das Alter mit den Torfsphärosideriten der Ostrauer Schichten, die, wie das obige Schema zeigt, ganz vollkommen unbegründet ist.

In zweiter Linie ist es die in Folge davon behauptete gänzliche oder theilweise Gleichstellung der Ostrauer Schichten mit den Schatzlarer, respective Saarbrückener Schichten. Niemals hat Jemand den für die in den Schatzlarer Schichten eingebettete Carbonfauna in Westphalen, in Belgien, Frankreich und England charakteristischen Aviculopecten papyraceus Goldf. sp. in der II. marinen Culmfauna der Ostrauer Schichten gesammelt. Niemals hat Jemand die Flora der Ostrauer Schichten in den Schatzlarer Schichten nachgewiesen. Bergrath Schüt ze ist im Stande in seinem Reviere die unmittelbar übereinander gelagerten Ostrauer (Waldenburger) Schichten und Schatzlarer Schichten, nach kleinen Stückchen des pflanzenführenden respectiven Schieferthones, ganz unfehlbar zu unterscheiden.

Trotzdem es bedauerlich ist, nach so vielen vielseitigen emsigen Aufsammlungen, Untersuchungen, Feststellungen, nach so viel verwendeter Arbeitskraft in aufrichtiger, gewissenhafter Suche nach Wahrheit, zu sehen, dass die erste beste Anwendung der erlangten Resultate in Abwege führt, möchte ich Herrn Nasse für die dargelegten Ansichten nicht verantwortlich machen; denn er gibt ja die Quelle an, aus welcher er schöpfte, indem er sagt: "Ostrauer Schichten, welche Prof. Weiss und die Mehrzahl (?) der Geologen als die untere der drei von Weiss unterschiedenen Abtheilungen der productiven Steinkohlenformationen ansehen."

Wer die massenhaft vorliegenden Thatsachen über die Verschiedenheit der Farnflora der Ostrauer und Schatzlarer Schichten ignorirt, wer aus den zweifelhaftesten Stücken schliesst, dass Calamites ramifer Stur Calamites ramosus Artis ist, dass Calamites Haueri Stur Calamites Suckowii ist, dass Calamites Ostrauiensis Stur Calamites acuticostatus Weiss ist etc.; wer die festgestellten Thatsachen übersieht und sich an ohnehin in Evidenz gestellte Zweifel klammert, um die Identität der Ostrauer mit den Schatzlarer Schichten zu erweisen; kurz, wer Zweifel säet, der möge auch die Freude ernten über eine derartige gelungene Verwirrung einfachster Verhältnisse.

Ich möchte nur noch auf die wiederholt gegebenen Aussagen zurückkommen, die da behaupten, dass die in den westphälischen Concretionen vorkommenden, nicht minder die aus den Torfsphärosideriten bekannt gewordenen Pflanzengattungen völlig ähnlich erscheinen oder ident sind mit jenen durch Williamson dargestellten Pflanzen aus den englischen Concretionen. Die Identität der Gattungen dieser drei Lagerstätten scheint bei der Gleichstellung dieser Lagerstätten mit als

Beweis dafür gedient zu haben.

Es wird kaum ein Phylopaläontologe im Stande sein, aus dem Vorkommen eines fossilen Eichenholzes in zwei verschiedenen Ablagerungen, die Gleichzeitigkeit dieser Ablagerungen zu erweisen. Denn es ist festgestellt, dass Hölzer aus nachträglich als verschiedenalterig sieher bestimmten Ablagerungen zu einer Art als untrennbar zusammengefasst wurden, also es wissenschaftlich constatirt erscheint, dass die Hölzer, respective die Gattungscharaktere derselben, durch geologisch lange Zeiten unverändert blieben. Unsere gewiegtesten Xylologen haben die Erfahrung gemacht, dass das Holz zweier nach anderen Merkmalen leicht unterscheidbarer lebender Arten, entweder nicht verschieden erscheint oder nur so geringe Unterschiede bietet, dass dieselben nicht fassbar sind.

Wie viel schwieriger muss es daher sein, die fossilen Hölzer der alten Formationen zu identificiren, wenn wir die Hölzer lebender Arten

nicht zu unterscheiden vermögen.

Die Identität der fossilen Hölzer der Concretionen aus England und Westphalen kann übrigens vorläufig a priori leicht zugegeben werden, da die betreffenden Ablagerungen sich mit unseren Behelfen als gleichalterig erweisen lassen. Die Behauptung, dass die Hölzer der Torfsphärosiderite der Ostrauer Schichten in Allem ähnlich seien mit den aus England, konnte nichts anderes andeuten wollen, als dass die generischen Merkmale, die Prof. Williams on an seinen Präparaten hervorgehoben hat, auch an den Stammresten der Torfsphärosiderite erhalten sind, das heisst, dass die Arten der Concretionen in England und bei uns denselben Gattungen Lyginodendron etc. angehören.

Artliche Bestimmungen zu machen, davon sind wir noch weit entfernt. Wir kennen nur in den wenigsten Fällen grössere Stücke der einzelnen Stämme, nur in einigen Fällen auch die Rinde derselben. Ich sah nur bei einer Art Ansätze und wirkliche Reste von Blattstielen; nie habe ich Blätter oder Früchte an den Stämmen haften gesehen. Bei derartiger Ueberlieferung der Pflanzenreste der Concretionen kann also von artlichen Identificirungen keine Rede sein. Wir müssen daher froh sein die Gattungen näher kennen zu lernen.

D. Stur. Excerpte aus Herrn J. G. Bornemann's Publicationen über von uns mitgetheilte Materialien.

I. Bornemann: Beiträge zur Kenntniss des Muschelkalks, insbesondere der Schichtenfolge und der Gesteine des unteren Muschelkalks in Thüringen. Jahrb. d. königl. preuss. geol. Landesanstalt. 1885, pag. 293.

Zwei alpine Trias-Oolithe. Taf. X, Fig. 3 u. 4.

Anhangsweise mögen hier zwei alpine Triasgesteine Erwähnung finden. Das eine derselben wurde mir von Herrn Stur als feiner Oolith der Werfener Schiefer von Annaberg, Salzburg, mitgetheilt. Das Gestein enthält neben den in der kalkigen Grundmasse eingemengten rothen Körnern viel wohlerhaltene Molluskeschalen und auch Bruchstücke älterer Gesteine eingemengt. Von den rothen Körnern zeigen nur wenige Spuren radialfaserige Structur in ihrer dünnen eisenoxydhaltigen Umhüllung, welche sehr verschiedenartige Gegenstände als Kerne einschliesst. Sehr häufig sind Foraminiferen, besonders Formen von Troch ammina, Crinoidenstücke und Muschelfragmente, sehr viele Körner krystallinischen Kalksteins, wie diejenigen der thüringischen Pseudo-Oolithe. Manche Körner erinnern auch an die Formen von Calcinema. Bemerkenswerth ist ferner ein kreisförmiger Durchschnitt, welcher eine centrale Oeffnung und um diese im Kreise herum 9 kleinere Lumina zeigt; eine Anordnung welche sehr an Durchschnitte von Charen und andere Kalkalgenformen erinnert. Taf. X. Fig. 3 zeigt einen Theil eines Dünnschliffs mit diesem Körper in 30facher Vergrösserung, Fig. 4 denselben stärker vergrössert.

Das andere Gestein welches ich (Bornemann) zwischen Idria und Veharshe auf einer Excursion im Jahre 1856 sammelte, ist ein dunkelbraungrauer Oolith und zeichnet sich durch die mannigfaltige Gestalt und Structur der die kalkige Grundmasse erfüllenden Körner aus. Die Oolithkörner sind ein- oder mehrschalig mit dunklen und hellen Zonen, radialfaserig und regelmässig kugelig oder einseitig ausgebildet. Neben den Oolithen liegen gerundete Kalksteinkörner von gleicher Grösse; in manchen kugeligen Körpern scheinen auch später Kalkspathrhomboëder auskrystallisirt zu sein. Auch grössere Muschelversteinerungen enthält das Gestein, in dessen Nähe ein anderer braunrother Kalkstein gefunden wurde, welcher ganz mit kleinen Gastropoden von der Grösse und Gestalt

der Natica gregaria erfullt ist.

H. Bornemann. Geologische Algenstudien. Jahrb. d. königl.

preuss. geolog. Landesanstalt, 1886, pag. 15 u. 16.

Die pflanzliche Natur der Flyschalgen ist von Nathorst<sup>1</sup>) nach Angaben von Fuchs geleugnet worden, welcher anführt, dass sich an

<sup>1)</sup> Om spår auf några evertebrerade djur etc. 1884. Svensk. Vet. Ak. Haudi. Bd. 18, Nr. 7, pag. 94 u. s. w.

denselben niemals Kohlenspuren fänden und dass sie nur aus grünlichen bis schwärzlichen Schlamm beständen.

Dass der Flysch als Tiefseebildung anerkannt ist, gilt ihm als Stütze für die Behauptung, dass die Chondriten keine Algen sein könnten, weil Tange nur auf felsigem Grunde und in geringer Tiefe vorkämen.

Aber alles das beweist nichts gegen die Pflanzennatur der Flyschalgen, denn es giebt auch schwimmende Algen und wenn eine Tangwiese an der Oberfläche eines tiefen Oceans schwimmt, so müssen auch Fragmente von Algen in die Tiefe sinken und sich in dem weichen Bodenschlamm so einbetten, wie das bei den Flyschalgen der Fall ist.

Mit Ausnahme einiger Arbeiten von Gümbel und Pantanelli sind die Flyschgesteine noch nicht genügend mikroskopisch untersucht worden und über die Fülle der äusseren Formen hat man das Studium der Kleinen vernachlässigt. In Credner's trefflichem Handbuch 1) heisst es noch, dass der Flysch "ein mehr als 300 Meter mächtiges Schichtensystem ist, welches local von Meeresalgen strotzt, aber (abgesehen von den Fischen in den Glarner Schiefern) kaum eine Spur von animalischen Resten zeigt".

Gegenüber dieser allgemein verbreiteten Annahme hegte ich wenig Hoffnung bei der näheren Untersuchung einiger Fucoidengesteine, welche ich (Bornemann) in der Schweiz, Ligurien und Toskana gesammelt habe, etwas Neues oder Bemerkenswerthes zu finden, aber schon der erste Dünnschliff, welchen ich von einem Kalkschiefer mit Chondrites intricatus aus Habkernthal anfertigte, belehrte mich eines Anderen.

Eine erstaunliche Menge von Tiefseeforaminiferen, besonders Globigerinen, auch Textillarien und Dentalina etc. und noch mehr Spongiennadeln erfüllen das Gestein. Die Schwammnadeln bestehen aus Kalk, wohl meistens aus Kieselnadeln durch chemische Umwandlung entstanden. Kohlentheilehen und Schwefelkies finden sich sehr verbreitet, letzterer wie überall als Vertreter organischer Substanzen; so erfüllt er die Kammern vieler Foraminiferen.

Einige Algenästchen, welche in der Ebene des Dünnschliffs liegen, zeigen bei auffallendem Sonnenlicht eine mit zahlreichen Kohlen- und Schwefelkiestheilchen besetzte Fläche, oder an Stelle des letzteren Eisenoxydhydrat, wie überall bei der Verwitterung fossiler Pflanzenreste. So löst sich der von Fuchs und Nathorst geschilderte graue und schwärzliche Schlamm unter dem Mikroskope in bestimmte Elemente auf und es bedarf keines weiteren Beweises dafür, dass v. Sternberg, Brongniart, Göppert, Unger, Heer vollkommen Recht hatten, als sie die Chondriten des Flysches für Algen erklärten.

Oolithoïde, Ibidem, pag. 17.

1. Ein oolithischer Kalk aus untercambrischen Schichten vom Strachen-Schacht bei Přibram 2), welchen mir (Bornemann) Herr Prof. Sandberger mittheilte, zeigt im Dünnschliff echte Oolithkörner mit deutlich schaliger und radialfaseriger Structur. Daneben liegen in grösserer Anzahl runde weisse Kalksteinkörner bis 4 Millimeter gross und von feinkörnigem oder fast mehligem Aussehen. Feine kohlige Theile

2) Eine schöne Suite dieser Oolithe verdanken wir Herrn Bergrath Pošepný in Přibram.

<sup>1)</sup> Elemente der Geologie.

sind durch das Gestein überall verbreitet, besonders auf den feinen Rissen, welche die Kalksteinkörner durchsetzen; theils liegen sie auch in mehr zusammengedrängten Partien und stellenweise haben sie sich zwischen den einzelnen concentrischen Schalen der Oolithe, von einem Riss ausgehend, verbreitet. Diese Erscheinung mag durch die Zersetzung flüssigen Kohlenwasserstoffes erklärt werden, welcher in das Gestein eingedrungen war. Die verbindende Grundmasse des Gesteins ist Kalkspath und feiner Kalksteindetritus, in welchem sich auch viele Fragmente zerriebener Oolithe befinden.

2. Die Carditaschichten der alpinen Trias, von denen mir Herr Stur eine Anzahl Proben sandte, enthalten grosskörnige Oolithen eigenthümlicher Art. In einem solchen Gestein von Mais bei Reichenhall haben die Körner 4—8 Millimeter Durchmesser und ihre concentrischen Schalen sind sehr unregelmässig ausgebildet, meist einseitig verdickt und wellig, nicht radialfaserig. Sie schliessen fremde Körper, Kalksteinkörner oder deutliche Muschelfragmente ein, enthalten auch Bitumen und Kohlentheilchen in mannigfaltiger Vertheilung. Das Bindemittel, in welchem sie eingebettet liegen, ist grauer Kalksteindetritus.

Die Structur der Oolithschalen lässt bestimmte Gewebeformen nicht erkennen, doch deutet ihre allgemeine Gestaltung auf eine pflanz-

liche Entstehung.

In einem ähnlichen Gestein von der Lieblalm der Haller Mauern bei Admont sind die grossen Oolithkörner weit weniger zahlreich, der einschliessende Detritus etwas gröber und reicher an erkennbaren Resten von Molluskenschalen. Ein feiner Oolith derselben Zone von Wappach bei Reichenhall zeigt dagegen in brauner Grundmasse zahlreiche weisse Oolithkörner, deren Schalen einen regelmässigen concentrischen Bau haben. Crinoidenfragmente sind häufig, theils als Kerne dieser echten Oolithen, theils frei neben denselben und neben kleinen Muschelfragmenten in die Grundmasse eingestreut.

Dass die mineralische Umwandlung oder molekulare Umgestaltung im Gestein nicht allein bei den phytogenen Oolithoïden, sondern auch bei echten concentrisch schalig-radialfaserigen Oolithkörnern vorkommt, lässt sich vielfach beobachten. So sehen wir in cambrischen oolithischen Kalken Sardiniens die Kugelgestalten noch vollständig in ungestörter Lage erhalten, während die Mikrostructur der Kalkelemente gänzlich in der körnigen Marmorstructur des Gesteins auf-

gegangen ist.

Anders ist das Verhältniss in einem Liasoolith aus der unteren Angulatenzone von Ofterdingen. Echte Oolithen sind dort einzeln in der von wohlerhaltenen Muschelschalen und Crinoidenresten ganz erfüllten kalkspäthigen Grundmasse zerstreut. Diese meist sehr undurchsichtigen Oolithen, welche fremde Körper einschliessen, sind grösstentheils von der Peripherie her durch den Einfluss des späthigen Bindemittels zu Kalkspath umkrystallisirt, dessen Krystallecken in die oolithische Masse hineinragen. Dabei ist die organische Structur der Crinoidenreste etc. völlig unversehrt erhalten.

### Reise-Berichte.

Dr. E. Tietze. Kalwarya, den 3. September 1887.

Da ich nunmehr für diesen Sommer meine Revisionstouren in Galizien abgeschlossen habe, möchte ich mir nur noch erlauben, in Kürze die Gegenden anzugeben, in welchen ich mich in der letzten Woche bewegte. Von dem Gebiet südlich Dolina, welches ich nach meiner Abreise aus Stanislau aufsuchte, darf ich anführen, dass dort an einigen Stellen die Grenzen der miocanen Salzformation gegen die eigentlichen Karpathensandsteine berichtigt wurden, sowie dass weiter im Innern des Gebirges an einigen Stellen durch die Auffindung von oberen Hieroglyphenschichten und auch von Ropiankaschichten die Karte kleinere Aenderungen erfährt. In der Gegend südlich von Sambor werden nächstes Jahr weitere Studien gemacht werden dürfen, da hier besonders schwierige und wichtige Aufgaben für denjenigen zu lösen sind, der gern auf Grund eigener Ueberzeugung ein zusammenhängendes Bild von den Arbeiten der hier beschäftigt gewesenen Collegen geben möchte. Ich hielt mich auch relativ längere Zeit in der Umgebung von Turka auf, wo ich meine Arbeiten bis über die ungarische Grenze bei Uszok ausdehnte und besuchte später die Petroleumvorkommnisse bei Lomna, Galówka, Polana, Solina, Raiskie und Lodyna, was mich bis in die Gegend von Ustrzyki führte. Ueberall erfreute ich mich, es drängt mich dies hervorzuheben, zuvorkommender Aufnahme.

Auf meinem Rückwege habe ich jetzt noch einmal die Umgebungen von Kalwaryas und Skawina besucht. Bei Kalwarya war es der merkwürdige Granit von Bugaj, den ich mir nochmals ansehen wollte, da in einer polnischen Zeitschrift bemerkt worden war, derselbe werde von Ciężkowicer Sandstein umgeben. Ich habe die nähere Umgebung jenes Granitvorkommens so genau als möglich begangen, aber von Ciężkowicer Sandstein keine Spur gefunden. Mein erster Bericht über diesen Punkt, den ich vor zwei Jahren mittheilte, erschien mir vielmehr durchaus den Thatsachen entsprechend.

#### C. M. Paul. II. Reisebericht.

Wie ich bereits in meinem ersten Reiseberichte (Verhandl. 1887, Nr. 11) erwähnte, war das Studium der tectonischen Verhältnisse des an der mährisch-ungarischen Grenze sich erhebenden Javornik-Gebirges, sowie des mit demselben parallel laufenden Höhenzuges der Teufelsteine die Hauptaufgabe des letzten Theiles meiner diesjährigen Aufnahmsthätigkeit.

Ich habe mich zu diesem Zwecke in der Gegend von Wsetin, Wisowitz, Luhaczowitz, Slawiczin und Klobouk in Mähren bewegt und zur Erzielung klarerer Anschauungen auch die angrenzenden Theile Ungarns, namentlich die Gegend des Wlarapasses, wo bekanntlich die Landesgrenze mit keiner geologischen oder orographischen Grenze zusammenfällt, in Berücksichtigung gezogen. Es gelang mir bezüglich der Sandsteine des Javornikgebirges festzustellen, dass dieselben einen Sattel mit antiklinaler Schichtenstellung darstellen, der im Norden von den oberen Hieroglyphenschichten der Gegend von Wsetin und

Wisowitz, im Süden durch die äquivalenten Schieferbildungen von Zdjechow überlagert wird. Ein gleiches Verhältniss beobachtete ich im Zuge der Teufelsteine bei Lideczko. Diese Sandsteinbildungen sind

also älter als die oberen Hieroglyphenschichten.

Bezüglich des dritten Sandsteinzuges, des Zuges von Luhaczowitz, will ich vorläufig noch keine bestimmte Ansicht aussprechen, indem derselbe mein diesjähriges Aufnahmsterrain nicht tangirt und von den Aufnahmen des nächsten Jahres noch die Gewinnung sicherer Anschauungen über denselben erwartet werden kann.

### Literatur-Notizen.

Dr. Ottokar Feistmantel. The fossil Flora of some of the coalfields in western Bengal. In Palaeontol. Indica Ser. XII. (The fossil Flora of the Goudwana-System. Vol. IV. 2.) Calcutta 1886. 4°, pp. XXV a. 72. 14 Plates.

Der Autor beschreibt in diesem Schlusshefte des 4. Bandes der Goudwanaflora eine Reihe interessanter Pflanzenfossilien, welche er in den Jahren 1881 und 1882—83 in einzelnen Kohlenfeldern Bengalens gesammelt hatte, und zwar in dem sogenannten Nord- und Süd-Karanpura-Becken im Hazaribagh-District, sowie in den Auranga,

Daltonganj und Hutár-Kohlenbecken, im Lohárdagga-Districte.

Der tiefste Horizont, die sogenannten Talchir-Schichten, die im ganzen nicht reich an Fossilien sind, lieferte im südlichen Káranpúra-Becken ausnahmsweise zahlreiche Pflanzenabdrücke. Auch wurde der zunächst höhere Horizont, die sogenannten Karharbári-Schichten (kohlenführend) in zwei der Kohlenbecken (Daltonganj und Hutár) constatirt. Ausserdem sind aus einigen anderen Schichtengruppen Pflanzenfossilien aufgesammelt worden.

Vorerst werden die geologisch-paläontologischen Verhältnisse der genannten Kohlenbecken nach den Beobachtungen des Autors geschildert, zugleich mit Aufzählung der darin vorkommenden fossilen Reste nach den einzelnen Horizonten, worunter die Talchirgruppe (einschliesslich der Karharbärischichten), dann die Damuda-Abtheilung (Baräkar-Eisenschiefer und Raniganjgruppe) gewisse Uebergangsschichten und die Jabälpurgruppe aus dem Ober-Goudwäna repräsentirt sind.

Eine Uebersichtstabelle führt die Pflanzenreste in systematischer Ordnung vor,

mit Angabe der geologischen Verbreitung der betreffenden Arten.

Ferner folgt die Vertheilung der Localitäten nach den geologischen Horizonten, dann die systematische Beschreibung der Pflanzenpetrefacte. Unter diesen ist besonders hervorzuheben:

Das häufige Vorkommen von Schizoneura goudwanensis an einzelnen Stellen in der Raniganjgruppe; das Auftreten schöner Exemplare von Macrotaeniopteris Feddeni Feistm. in der Barákargruppe; ebenso der Cycadee Plutypterigium (Anomozamites) Balli, der Coniferen Rhipidopsis gingkoides — und Cyclopitys dichotoma — alle drei aus der Barákargruppe.

Da das vorliegende Heft zugleich das Schlussheft des ganzen Werkes über die Goudwana-Flora bildet, so hat der Autor auch einige allgemeine Capiteln zugegeben, und zwar zuerst eine Uebersicht über die Gruppen und Fossilien der sogenannten unteren Abtheilung des Goudwanasystems im früheren Sinne; selbe umfasste folgende Gruppen: Talchir-Kabarbari; Barakar-Raniganj (mit Eisensteinschiefern) und Panchet.

Die Fossilien dieser Abtheilung sind besonders: Schizoneura (hauptsächlich Raniganj und Panchet) Trizygia (Barákar und Raniganj), Vertebraria (ganze Abtheilung), Glossopteris (ganze Abtheilung), Gangamopteris (besonders Talchir Kaharbari), Nögge-

rathiopsis (Talchir bis Raniganj) und andere Pflanzenreste.

Von Thieren wurden vorgefunden: Muschelkrebse Estheria (Raniganj und Panchet); Fragmente g a noider Fische (Raniganj), Amphibien und Reptilienreste, und zwar: Brachiops (Raniganj); Gonioglyptus, Pachigonia, Glyptognathus (aus der Panchetgruppe); Goudwanosaurus (Raniganj); Dicynodon und Epicampodon (Panchet).

In der auch diesem Hefte beigegebenen Einleitung zum ganzen vierten Bande hat der Autor auch einige der seit seiner Abreise aus Indien (1883) veröffentlichten Abhandlungen, welche auf die Paläontologie und das Alter der Kohlen (respective Pflanzenschichten) in Indien, sowie in anderen Theilen Asiens, in Australien und in Afrika Bezug hatten, besprochen und zum Schlusse eine Uebersichtstabelle mitgetheilt, welche der momentanen Kenntniss von den einzelnen Ablagerungen am besten zu entsprechen schien.

Dabei fand es der Autor zweckentsprechender, das Goudwánasystem in Indien in drei Abtheilungen zu gliedern, eine obere, mittlere und untere, und bot folgende Vergleichungen:

a) Unteres Goudwána = Carbonperm, und zwar:

Das Talchirconglomerat = dem Conglomerat carbonischen Alters in der Salt-Range = dem Dwykaconglomerat im südlichen Afrika = dem Conglomerat in den Bacchus-Marshschichten in Victoria = Conglomerate in den marinen Schichten unter den Newcastlebeds in N.-S.-Wales. Alle Conglomerate angeblich glacial.

Die Talchirschiefer und Karharbaribeds mit Pflanzen = den oberen Ekkaschichten in S.-Afrika = den Bacchus-Marshsandsteinen in Victoria = den Newcastle-Kohlenschichten in Neu-Süd-Wales.

- b) Mittleres Goudwana: die Damuda-Panchetschichten in Indien = den Karooschichten in Süd-Afrika = den Hawkesbury-Wiamamatta Schichten in N.-S.-Wales. Wohl triasisch.
- c) Oberes Goudwana: Rajmahal- bis Jabalpur-Gruppe Uitenhage-Formation in S.-Afrika obere mesozoische Schichten in Victoria und N.-S.-Wales, Neueren Mittheilungen zufolge (besonders nach Angaben von Dunn) werden hieher auch die Strombergbeds (früher obere Karoo) zu ziehen sein.

Dr. A. Negri. L'anfiteatromorenico dell'Astico e l'epoca glaciale nei Sette-Comuni. (Mit drei Tafeln). Atti del R. Istituto veneto di science lett. ed arti Venezia 1887, Tom. V; Ser. VI.

Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Studium der Glacial-Erscheinungen im Gebiete der Venetianischen Alpen und macht in der vorliegenden Abhandlung zunächst eine Mittheilung über die Glacialbildungen der Sette-Comuni, speciell des Astico-, Brenta- und d'Assa-Thales. Der Autor versucht es zu zeigen, dass die Eismassen der Glacialzeit den obersten Theil des Valsugana, die Mulde von Levico, hoch auffüllten und sich, bei ihrem Vordringen gegen Süden, an dem steilen Nordrande der Sette-Comuni stauten. Ein grosser Theil dieser Eismassen floss durch das Brenta-Thal ab und häufte in der Gegend von Primolano und Enego seine Stirnproducte an. Ein kleinerer Theil floss über die tieferen Pässe ab, welche bei Carbonari und Mlga. Vezena die Uebergänge von Valsugana einerseits zum Astico-, andererseits zum d'Assa-Thale bilden. Diese beiden Zweige vereinigten sich im unteren Theile des Astico-Thales wieder und häuften in der Gegend von Cogolo (N. v. Caltraus) ihre Stirnproducte an, welchen der Verfasser in erster Linie Aufmerksamkeit geschenkt hat. Der Text wird in wirksamer Weise durch zwei Kartenskizzen (Taf. VI), sowie zwei Ansichten des Moränenfeldes bei Cogolo (Taf. IV und V) unterstützt.

(M. Vacek.)





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 15. October 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. Josef Wyczyński: Ueber das Schwefelvorkommen bei Truskawiec. Dr. Jos. v. Siemiradzik: Ueber die silurischen Sandsteine bei Kielce. Ferd. Seeland: Ueber die Neogenformation in Kärnten. Dr. Carl Diener: Ueber einige Cephalopoden aus der Kreide von Jerusalem. — Reise-Bericht: Dr. V. Uhlig: Aus dem Ostrawitza-Thale. — Literatur-Notiz: A. Engler und K. Prantl.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

## Eingesendete Mittheilungen.

Josef Wyczyński. Ueber das Schwefelvorkommen bei Truskawiec.



Die Schwefellagerstätte ist bis jetzt nur im Hangenden des Ozokeritvorkommens beobachtet worden, und zwar schon in 6 Meter

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Nr. 13. Verhandlungen.

Teufe, sie streicht von Ost nach West und fällt gewöhnlich flach (10°—15°), aber auch steil (50°—60°) nach Süd ein. Der Schwefel ist in grauem, wasserundurchlässigem Thon eingelagert, welcher das Hangende und Liegende des Schwefelvorkommens bildet. In diesem Thon findet sich öfters Mergel unregelmässig eingelagert, häufig in grösseren Blöcken bis zu 2 Cubikmeter Inhalt, welcher fast immer Drusenräume mit aufgewachsenen Schwefelkrystallen enthält. Im Thon findet sich der Schwefel theils als lose Krystalle verschiedenster Grösse, die bei ringsum erfolgter Ausbildung aneinandergereiht liegen, oder es sind grössere Stücke, die aus dicht verwachsenen Individuen bestehen.

Ob das Schwefelvorkommen einem Lager oder einem Gange entspricht, kann aus den bis jetzt erfolgten Aufschlüssen nicht mit Sicherheit erkannt werden, namentlich deshalb nicht, weil der die Lagerstätte enthaltende Thon eine compacte Masse bildet, an der weder Streichungs-, noch Einfallsrichtung wahrzunehmen ist. Mit einem 54 Meter tiefen Schachte wurde derselbe noch nicht durchbrochen. Die Bezeichnungen als Hangend und Liegend beziehen sich auf das Ozokeritvorkommen, welches in zahlreichen Gängen den Thon durchsetzt. Das Generalstreichen dieser Gänge ist Ost-West, das Einfallen im Allgemeinen ein südliches, doch ist auch ein solches nach Nord beobachtet worden.

Der noch junge Bergbau hat bisher natürlich nur beschränkte Aufschlüsse geliefert und gibt die obige Skizze ein Bild der gegenseitigen Lagerungsverhältnisse, wie sie sich uns im gegenwärtigen Stadium der Einbaue präsentiren.

Neben Erdwachs und Schwefel kommen Gyps und Aragonit ziemlich häufig, seltener Cölestin (dicht) und Salzkrystalle vor.

Dr. Jos. v. Siemiradzki. Ueber die silurischen Sandsteine bei Kielce. (Aus einem Schreiben an Herrn Oberbergrath Dr. v. Mojsisovics.)

Soeben von einer Excursion in die Gegend von Kielce zurückgekehrt, wo ich meine vorjährigen Studien zu vervollständigen die Absicht hatte, beeile ich mich, Ihnen eine kurze vorläufige Mittheilung über die silurischen Standsteine der Dyminy-Berge, welche ich im vorigen Jahre irrthümlich dem unteren Devon zugerechnet habe, zu übersenden.

Die äusserst verwickelten stratigraphischen Verhältnisse der nächsten Umgegend von Kielce lassen schwerlich die eigentliche Stellung einzelner Sedimente, denen organische Reste meistens fehlen, bestimmen. Glücklicherweise ist es mir in meiner früheren Untersuchung des Sandomirer Gebirges gelungen, das obersilurische Alter sämmtlicher Thonund Grauwackengesteine im Liegenden der unterdevonischen Quarzite zu bestimmen.

Derartige Schiefer treten mehrorts, sowohl nördlich als südlich von Kielce zu Tage und werden ihre näheren Verhältnisse erst durch eine detaillirte geologische Karte der Gegend, die gleichzeitig von mir im Auftrage der Redaction des Warschauer "Pamietnik fizyjograficzny" und von Herrn Bergingenieur Michalski im Auftrage des St. Petersburger Geologischen Comité entworfen wird, klargelegt.

Nördlich von Kielce im Lysa gora-Rücken treten steil aufgerichtete Grauwackenschiefer mit untergeordneten Quarzitbänken im Liegenden des Lysa gora-Quarzites beim Dorfe Ciekoty zu Tage, an der Stelle, wo der Fluss Czarna-Nida die Lysa gora-Kette durchschneidet.

Etwas mehr südlich treten bei Miedziana Gora, Dombrowa und Niewachlow durch Eisen- und Kupferbergwerke entblösste schieferige Gesteine mit untergeordnetem mergeligen Kalkstein, welche Lager von Brauneisenstein, sowie (im Liegenden derselben) gegenwärtig nicht mehr exploitirte Lager von Rothkupfererz und Malachit enthalten, und eine arme, gemischte Fauna besitzen, welche aus Steinkernen von Spirifer, Spirigera, Rhynchonella, Chonetes und Pterinea besteht. Darunter wurde aber von Herrn Hube eine Beyrichia sp. gefunden, welche Prof. Roemer veranlasste, die schieferigen Sandsteine von Niewachlow dem obersten Silur zuzurechnen. (Sitzung d. Naturhist. Section der Schlesischen Gesellschaft am 13. December 1871.)

Südlich von Kielce treten silurische Gesteine in zwei Zonen auf. Die südlichste davon ist die vollkommen isolirte Thonschieferpartie von Zbsza (S. Zeuschner, Z. d. d. geol. Ges. 1868, XX, pag. 207 und 1869, Bd. XXI, pag. 569—573, Taf. XIV).

Die wichtigste Partie bilden die sogenannten Dyminyberge.

3 Kilometer südlich von Kielce zieht sich ein steiler waldbedeckter Rücken, der aus einem hellgrauen oder gelblichen, thonigen Sandstein besteht.

Die Schichten fallen von NO., h. 3, unter 20°. Dieser harte und scharfe Sandsteinrücken ist zwischen zwei niedrigere und abgerundete Quarzithügel eingeschaltet, welche, durch schwach angedeutete Längsthäler von ihm getrennt, denselben von N. und S. begrenzen. Südlich beim Dorfe Dyminy hat der devonische Quarzit eine fast horizontale oder schwach nach S. geneigte Lagerung.

Am östlichen Ende des Dyminyberges schliesst sich demselben ein anderer Sandsteinhügel, der Berg Bokuwka an, woraus der Sandstein seit langer Zeit als Baustein in Kielce verwerthet wird. Hier fallen die Schichten ebenfalls, obwohl etwas steiler, unter 30—40° nach NO. h. 3. Herr Michalski hat in diesem Sandstein ausser der durch Prof. Roemer bekannt gewordenen Orthis kielcensis (O. moneta) Abdrücke von Orthisina plana gefunden.

Weiter nach SW. zieht sich längs des Flussufers beim Dorfe Mojeza ein flacher Hügel in NS.-Richtung, welche durch mehrere Steinbrüche eröffnet ist und aus demselben gelblichen thonigen Sandsteine wie der Berg Bokuwka besteht und reichliche Orthis kielcensis und Orthisine plana enthält. Diese letztere ist öfters so gut erhalten, dass man dieselbe mit Streptorhinchus umbraculum, von dem sie nach der äusseren Form kaum zu unterscheiden ist, keineswegs verwechselt werden kann.

In verschiedenen Steinbrüchen waltet bald erstere, bald letztere dieser Versteinerungen vor, manche Sandsteinblöcke sind damit buchstäblich überfüllt. Ausser diesen zwei Formen fand ich noch Chaetetes petropolitana.

Der Sandstein wird nördlich von einem hellgrauen, versteinerungsleeren (devonischen?) Dolomit mit Nordfallen bedeckt, weiter nördlich tritt im Dorfe Zagorze silurische Grauwacke zu Tage, ihr Verhältniss zum Dolomit ist unbekannt.

Westlich vom Dyminyrücken tritt an der Eisenbahn bei Zgursko und Słowik silurische Grauwacke auf. Dieser letzte Berg besitzt auf seiner Spitze einen Baum mit galgenförmig verlängertem Ast, auf dem nach den Erzählungen dortiger Leute viele Selbstmörder sich gehängt haben, es wäre dies vielleicht der mehrmals von Pusch erwähnte problematische "Galgenberg" bei Kielce, woselbst er silurische Versteinerungen eitirt (Pusch, Geogn. Beschr. v. Polen. 1831, I., pag. 116).

Ausserdem treten noch Grauwackenschiefer zwischen den Dörfern Kowala und Brzeziny in unmittelbarer Nähe von mitteldevonischem Korallenkalk mit Stromatopora concentrica, Favosites filiformis und cervicornis auf.

Bergrath Ferd. Seeland. Ueber die Neogenformation in Kärnten. Auszug aus der Publication: Geologisches Bild von Kärnten. 1) Vortrag im naturhistorischen Landesmuseum 1886. Separat aus der Carinthia, Nr. 5, 6, 7 und 8, Klagenfurt 1887.

Grössere Bedeutung für Kärnten hat die Neogenformation. Sie enthält im Lavantthale, wo sie mächtig entwickelt ist, zu unterst Sandsteine, Conglomerate und Schieferthone, darüber blaugraue Mergel und Thone, über welchen grauer und blaugelber Sand liegt. diesem bildet gelber lehmiger Sand und Schotter die äusserste Hangenddecke. Enthalten diese Gesteinsarten einerseits die Elemente für den besten kärntnerischen Landbau, so führen sie andererseits gute Lignite und Glanzkohlen von 1-8 Meter Mächtigkeit, welche für die Industrie wichtig sind. Es bestehen Einbaue darauf in Wiesenau, St. Stefan, am Dachberg, bei Jackling und Rojach, Andersdorf. Eine ununterbrochene langgestreckte Mulde zieht von Reichenfels über Lichtengraben, St. Leonbard, Wiesenau, Prebl, Auen, Wolfsberg, St. Stefan, Dachberg, Rojach, Ettendorf bis Lavamund im Drauthale und hat im unteren Lavantthale eine Abzweigung in das westliche Granichthal. Hier lagern nicht nur grosse Schätze von mineralischem Brennstoff, sondern auch werthvoller Töpferthon im Hangenden, der gewiss alle Beachtung verdient. In der längstvergangenen Zeit der Miocänperiode war die Thalform eine ganz andere. Das Hauptstreichen ging von St. Leonhard über Wiesenau, Prebl, Auen, St. Michael, Stefan u. s. w. Erst viel später nahm das Gewässer durch die enge Gebirgsschlucht Twimberg, St. Gertraud, Frantschach, Wolfsberg in den Urschiefern seinen Lauf. Verlängert man die Falllinien der Kor- und Saualpengehänge nach unten, bis sie sich in der Tiefe schneiden, so gelangt man zum Schlusse, dass das Lavantthalbecken insbesondere bei St. Stefan-Marein und Thürn

¹) Ein höchst anziehendes, leicht verständliches und getreues Bild entwirft unser hochgeehrter Freund in dieser Publication über die geologische Beschaffenheit des hochinteressanten Kärntens und fügt in die Hauptcontouren seiner Skizze so viel auch für uns wichtiges Detail, das er selbst gesammelt, dass wir es nicht unterlassen können, unsere Fachgenossen auf diese Erscheinung aufmerksam zu machen, und einen Abschnitt daraus ganz ausführlich hier wiederzügeben, der, die neulich von Herrn Geologen Vacek (Verh. 1887, pag. 155) vorgenommene Bestimmung von Pachydermenresten betrifft und den an citirter Stelle hervorgehobenem Mangel an Daten über die Lagerungsverhaltnisse bei Keutschach steuert.

eine gewaltige Tiefe und viel Grundwasser haben müsste, wie dies auch durch Tiefbohrungen, insbesondere bei Siegelsdorf, constatirt wurde. An letzterer Localität wurden in den Schieferthonen auch Blattabdrücke und Fischreste gefunden. Heute rinnt die Lavant hoch über

dem Gebirgsdetritus und den Moorbildungen der Vorzeit hin.

Nicht minder wichtig für Kärntens Industrie ist jenes Neogenbecken, welches in zwei deutlich nachweisbaren geologischen Altersstufen in der Gegend von Hermagor (612 Meter) an der Gail seinen Anfang nimmt und ganz unabhängig von den jetzigen Flussläufen über Emmersdorf, Feistritz, Arnoldstein, Latschach, Rosegg, Penken, Dobein, Keutschach, Köttmannsdorf, Ferlach, Möchling, Stein, Philippen, Globasnitz, Loibach, Horn, Miess, Liescha, Köttelbach bis Siele und Windischgratz hinzieht.

Die tiefere oder ältere Etage führt brauchbare Glanzkohle, welche in den Localitäten Loibach, Horn, Miess, Liescha und Köttelbach aufgeschlossen ist und gewonnen wird. Die höhere und jüngere Etage führt lignitische Braunkohle, welche in Philippen, Penken und Feistritz abgebaut wird. Die mächtigste Entwicklung der älteren Glanzkohle ist beim Bergbau Liescha (552 Meter); die mächtigste Ablagerung der jüngeren Lignite beim Bergbau Penken (647 Meter) nächst Keutschach in Abbau genommen. Den Grund beider Ablagerungen kleiden mächtige gut ausgelaugte Thonlager aus, welche heute für feuerfeste Thonerzeugung und Keramik ausgebeutet und verwerthet werden. Es sind das die Thone von Liescha, Penken, Rosegg, Feistritz u. s. w. Während das Lieschabecken über den Kohlen grauen Hangendschieferthon mit Palmen, Feigen, Sumpfeypressen und anderen tropischen Pflanzen, dann sandigen Thon mit Helix, Melania, Unio und anderen Molluskenresten, dann Conglomerat, Lehm und Gerölle als Decke hat, enthält die Lignitformation bei Keutschach schöne Ueberreste von Mastodon und Rhinoceros, die im Landesmuseum aufbewahrt werden und über den wenig mächtigen Schieferthonen liegen jene interessanten mächtigen Conglomeratbänke (Nagelflue), welche vorherrschend aus Kalkgeschieben mit Eindrücken, welche dolomitisch, leicht auflöslich, inwendig hohl oft mit Krystallen oder Dolomitpulver ausgefüllt sind. Der sie bindende Kitt ist feinkörniger dichter Kalk, welcher oft sandig wird. Diese Metamorphosen sind das Resultat jener ununterbrochenen Wasserwirkung, welche durch eindringendes Tagwasser hervorgebracht wird. Längs des ganzen Zuges der Nagelflue vom Turia bis Ebendorf hin brechen zwischen dem Conglomerate und den tieferen Thonschichten zahlreiche Quellen hervor, welche viel aufgelösten Kalk enthalten und ihn als Kalktuff absetzen, der von baulicher Wichtigkeit ist, z. B. bei Wasserhofen, Stein, Lippitzbach, Laak u. s. w. Die Conglomerate mit ihren allenthalben schroff abfallenden Wänden sind heute nur mehr scherbenartige Ueberreste einer früheren allgemeinen Ablagerung, welche im Westen bei St. Ilgen und am Faakersee beginnend über den 795 Meter hohen Turiawald, über die 676 Meter hohe Satnitz, den 640 Meter hohen Georgiberg, den 606 Meter hohen Kolm bei Ebersdorf fortsetzend, in der Ebene bei Globasitz verschwindet. Im Norden lagert es durchaus auf Phyllit und verschwindet theilweise unter dem Diluvium der Klagenfurt-Völkermarkter Ebene, während es im Süden auf Triaskalk

tief in das Waidisch-, Boden- und Bärenthal hineinreicht und an der Matzen (1127 Meter), am Singerberg (1192 Meter) u. s. w. hoch an die Karawanken hinaufreicht; bei Abtei, am Rechberg, in Altendorf und hinter der St. Hemmacapelle (836 Meter) im Osten findet es sich allenthalben wieder und reicht da bis 1179 Meter in's Gebirge hinauf. Ueber dem Spiegel der Drau, von welcher die Nagelflue das erstemal bei St. Ilgen, dann ein zweitesmal bei Möchling durchbrochen wird, erhebt sich das Satnitzmassiv 442 Meter und über die Klagenfurter Ebene 417 Meter.

Zwischen Maria Elend und Rosenbach zeugen mächtige Steinblöcke des Conglomerates von einem einstmaligen Bergsturz. Das herrliche Rosenthal liegt mitten im Conglomerat und die Drau nagt fleissig an den Felswänden unterhalb Stollenberg und Maria Rain. Staunen wir heute über die mächtigen Wasserfluthen, welche die Schotter- und Schlammmassen erzeugten, um die Torfmoore und Wälder zu begraben, die wir jetzt als Kohle zu Tage fördern, so müssen uns andererseits die vielen Ritzen, Höhlen und Löcher, die isolirten Zacken und Säulen der steil abfallenden Conglomeratwände am Satnitzmassiv als Belege von Gletscher- und Wasserwirkungen erscheinen, welche in die Eiszeit binaufreichen. Damals war das Turia- und Satnitzmassiv ganz vereist und es wurden bei der Anlage des städtischen Brunnenwasserreservoirs gekritzte Steine gefunden, welche von einer Grundmoräne der Eiszeit herstammen, sowie die grosse Moräne am Nordrande des Wörthersees, auf welcher Pritschitz liegt, die sich bis nahe 700 Meter Seehöhe an dem Gehänge des Pirkkogels hinaufzieht, das die hieroglyphischen Gletschertöpfe ebenfalls deutlich beweisen.

Dr. Carl Diener. Ueber einige Cephalopoden aus der Kreide von Jerusalem.

Im Jahre 1867 beschrieb Oscar Fraas¹) eine Anzahl von Ammonitiden, die theils von ihm selbst und Herrn Schick aus den Kreidekalken der Umgebung von Jerusalem gesammelt worden waren, theils aus den Aufsammlungen des bekannten Palästinareisenden Dr. Roth stammten. Durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Herren Professoren v. Zittel und Fraas wurde mir im verflossenen Frühjahre eine Revision jenes Materials ermöglicht und erlaube ich mir an dieser Stelle eine kurze Mittheilung über die Ergebnisse der letzteren.

Das mir vorliegende paläontologische Material enthält im Ganzen sechs verschiedene Arten, von welchen jedoch nur eine, Acanthoceras rotomagense Bgnt., mit der bekannten Leitform des europäischen Cenoman direct identificirt werden kann. Das zu dieser Art gestellte, vortrefflich erhaltene Exemplar stammt aus dem Nachlasse Dr. Roth's und befindet sich derzeit in der Sammlung des paläontologischen Museums in München. Dagegen haben sich die übrigen mir vorliegenden Stücke theils als neuen Arten zugehörig erwiesen, theils musste des mangelhaften Erhaltungszustandes wegen auf eine exacte Bestimmung derselben verzichtet werden. Ich lasse hier die nähere Beschreibung derselben folgen.

<sup>1)</sup> Fraas, "Aus dem Orient." I. Th., pag. 101-109.

Acanthoceras n. sp. aus der Gruppe des A. Lyelli Leym.:

Es liegen von dieser Art drei Exemplare vor, von denen jedoch nur das grösste — aus der Sammlung von Fraas stammend — besser erhalten ist Dasselbe erreicht einen Durchmesser von eirea 26 Centimeter. Nur die zwei letzten Umgänge sind vorhanden und besitzt der letzte Umgang eine Höhe von 9 Centimeter. Der Querschnitt der Windungen zeigt ziemlich flach gewölbte Seiten, welche auch flach zur Naht einfallen. Auf dem letzten Viertel-Umgang befinden sich 10 ziemlich breite und flache, etwas nach vorn gerichtete Rippen, welche schmäler sind als die sie trennenden Zwischenräume. Der Abstand zwischen denselben beträgt auf dem äusseren Rande des letzten Umganges etwa 2 Centimeter. Jede Rippe trägt vier deutlich hervortretende Knoten, von welchen die der Nabelkante zunächst stehenden etwas in die Länge gezogen erscheinen. Die Externseite ist leider sehr stark beschädigt, doch lässt sich das Vorhandensein von Knoten auf derselben, die mit den Rippen correspondiren, mit Sicherheit erkennen.

Zwei Lateralloben, welche durch zwei breite, massige Sättel getrennt werden. Der zweite Lateralsattel höher als der erste. Der zweite Laterallobus halb so tief als der erste, welcher an seinem Grunde durch ein secundäres Sattelblatt halbirt wird. Sättel massig, reich, aber

wenig tief zerschlitzt.

In Bezug auf den allgemeinen Habitus scheint unsere syrische Form zwischen A. rotomagense Bgnt. und A. Lyelli Leym. 1) beiläufig die Mitte zu halten. Von Fraas ist dieselbe mit der letzteren Art direct identificirt worden. 2)

Hoplites n. sp. ind. aus der Gruppe des H. fissicostatus Phill.: Das vorliegende Exemplar, von dem nur der letzte Umgang erhalten ist, steht dem echten H. fissicostatus 3, mit dem es von Fraas identificirt wurde, ohne Zweifel sehr nahe, scheint sich jedoch von demselben durch stärker nach vorwärts gebogene, sehr grobe Rippen einigermassen zu unterscheiden.

Placenticeras n. sp. ind. Das nur unvollständig erhaltene Stück lässt ein flach scheibenförmiges, eng genabeltes Gehäuse erkennen, wie es die Arten dieser Gattung charakterisirt. Der Querschnitt der Windungen zeigt seine grösste Breite an der abgerundeten Nabelkante und schärft sieh von hier aus gegen die Externseite pfeilförmig zu. Der Nabel ist tief eingesenkt. An der wohlmarkirten, aber abgerundeten Nabelkante befindet sich eine Reihe kleiner Knoten, von welchen zahlreiche, zarte, sehr stark nach vorwärts gerichtete Rippen auslaufen. Die innere Windung zeigt stärker ausgeprägte Rippen, die vom Nabel sichelförmig gegen die Bauchkante hinziehen. Mit Rücksicht auf die Form des Gehäuses steht unsere Art wohl dem Pl. memoria Schloenbachi Laube et Bruder 4) am nächsten. Dagegen erinnert die Sculptur der Schale einigermassen

<sup>1)</sup> d'Orbigny, Pal. franç. Terr. crét. T. I, pag. 255, Pl. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wahrscheinlich gehört auch das von Lartet (Exploration geologique de la Mer morte etc.), pl. VIII, F. 4. abgebildete und als Ammonites Texanus Roem. beschriebene Fragment dieser Art an.

<sup>3)</sup> d'Orbigny, Pal. franç. Terr. crét. T. I. pag. 261, Pl. 76.

<sup>4)</sup> Laube und Bruder, "Ammoniten der böhmischen Kreide." Paläoutographica. 1887, XXXIII, pag. 221, Taf. XXIII.

an jene des Pl. Guadeloupae Roem 1) aus den Trichinopoly-Schichten der indischen Kreide, doch unterscheidet sich die letztere Art von der vorliegenden Form sofort durch die abgestumpfte Externseite. Pl. bicurvatum Mich. 2), mit welchem Fraas unser Exemplar identificirt, zeigt nicht die dem letzteren eigenthümliche Knotenreihe an der Nabelkante. Da auch unter den übrigen von Stoliczka, Schlüter, Fritsch und Geinitz beschriebenen Arten der Gattung Placenticeras keine einzige mit unserer Form Uebereinstimmung zeigt, so dürfte dieselbe wohl als neu anzusehen sein.

Schloenbachia n. sp. ind. Es liegen von dieser Art zwei Stücke vor, von welchen das grössere, schlechter erhaltene - von Fraas als Ammonites varians beschrieben — einen Durchmesser von eirea 25 Centimeter, das kleinere -- Ammonites rostratus nach Fraas -- einen solchen von 12 Centimeter besitzt, das letztere, dessen zwei äussere Windungen erhalten sind, zeigt einen fast rechtwinkligen Querschnitt, dessen Höhe sich zum Durchmesser wie 5:12 verhält. Die Externseite ist mit einem schwach hervortretenden Kiel versehen, der beiderseits von deutlich ausgeprägten Furchen begleitet wird. Der letzte Umgang zählt 15 flache Rippen, welche nach aussen sehr rasch an Intensität abnehmen, so dass die zwei Knotenreihen, welche ursprünglich die Rippenenden bezeichneten, schliesslich allein übrig bleiben, und nur noch durch eine flach wellenförmige Erhebung mit einander verbunden erscheinen. Die unregelmässig gestalteten Knoten sind besonders auf der Aussenseite kräftig kegelförmig hervortretend. Die Nahtlinie zeigt keinen regelmässig spiralen Verlauf, sondern gewinnt durch regelmässige Einkerbungen einen polygonalen Charakter. Der Abfall der Seiten zur deutlich ausgeprägten Naht erfolgt aufangs sehr allmälig, zum Schluss jedoch senkrecht.

Zwei Lateralloben und ein Auxiliarlobus, von welchen der mächtige erste Lateral an Tiefe vom Externlobus fast erreicht wird, während der zweite kaum halb so tief ist. Lateralloben in langen, dornenförmigen Spitzen endend, welche elliptische Sattelblätter umschliessen. Erster Lateralsattel durch einen tiefen Secundärlobus gespalten, so dass der gegen die Externseite zu gelegene Ast viel schmäler ist, als der innere. Der zweite Laterallobus ebenso hoch, aber schmäler als der erste.

Unter den bisher bekannten Schloenbachia-Arten steht unsere Art jedenfalls der Schl. Coupei Bant, am nächsten. Insbesondere ist die Ausbildung der Loben bei beiden Arten eine nahezu übereinstimmende. Dagegen muss als wesentlich unterscheidendes Merkmal das Auftreten dichotomer Rippen bei Schl. Coupei angeführt werden, wie dies nach den Beschreibungen und Abbildungen von Sharpe<sup>3</sup>) und Schlüter<sup>4</sup>) für die letztere Species charakteristisch erscheint. Während dementsprechend die Zahl der Knoten auf der Bauchkante bei Schl. Coupei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stoliczka, "The fossil Cephalopoda of the cretaceous rocks of Southern India." Palaeontologia indica. Pl. XLVII, Fig. 1.

<sup>2)</sup> d'Orbigny, l. c. Taf. I, pag. 286, Pl. 84.
3) Sharpe, "Fossil Mollusca of the Chalk of England." Palaeontograph. Soc. London 1856, Taf. VIII, Fig. 1—4; Taf. IX, Fig. 1, pag. 23.

<sup>4)</sup> Schlüter, "Cephalopoden der oberen deutschen Kreide." Cassel 1871-76, pag. 11, Taf. IV, Fig. 13-21.

erheblich grösser ist, als auf der Nabelkante, sind bei unserer Art gleich viele Knoten an der äusseren und inneren Seite eines Umganges vorhanden.

Schloenbachia cf. tricarinata d'Orb.: Das vorliegende Exemplar, das von Fraas zu Ammonites Goliath Fraas gestellt wurde, ist von dieser Art sicherlich durchaus verschieden und schliesst sich vielmehr, was die Windungsverhältnisse und Ornamentik des Gehäuses betrifft, an A. tricarinatus d'Orb. an. Das Gehäuse ist ausserordentlich flach. Die Zahl der Umgänge beträgt bei einem Schalendurchmesser von 26 Centimeter 6 (oder 7?) und nehmen dieselben nur sehr langsam an Höhe und Breite zu. Besonders charakteristisch ist die Berippung, welche, wie Stoliczka 1) hervorhebt, an diejenige liasischer Arieten mahnt. Dichotome Rippen sind neben geradlinigen, einfachen, wenngleich selten vorhanden. Die Rippen tragen an ihren Enden rundliche Knoten, und zwar erscheint die innere Knotenreihe stärker ausgeprägt, gerade so, wie bei der von Schlüter (Taf. XIII, Fig. 1) abgebildeten Form. Leider ist die Externseite bei unserem Exemplar nicht erhalten und kann daher die Identität desselben mit Ammonites tricarinatus d'Orb. trotz der sonstigen Uebereinstimmung nicht mit Sicherheit ausgesprochen werden.

Ammonites sp. ind. Es liegt nur das Fragment eines Umganges vor. Fraas hat das Stück mit A. Mantelli Sow. identificirt, doch ist die Erhaltung desselben eine so mangelhafte, dass mir nicht einmal

eine generelle Bestimmung möglich erscheint.

Schon die Beschaffenheit des Gesteinsmaterials, aus welchem die einzelnen Stücke bestehen, lässt erkennen, dass dieselben keineswegs von einer und derselben Localität herstammen, vielmehr wahrscheinlich zwei verschiedenen geologischen Horizonten angehören. Auf ein Niveau der oberen Kreide (Ober-Turon oder Senon) scheint Schloenbachia cf. tricarinata hinzuweisen. Dagegen gestattet das Vorkommen von Acanthoceras rotomagense die entsprechenden Schichtbildungen mit voller Sicherheit dem Cenoman zuzuzählen. Auf das gleiche Niveau weisen ferner die beiden neuen Arten von Acanthoceras aus der Gruppe des A. Lyelli und Hoplites aus der Gruppe des H. fissicostatus hin, deren nächste Verwandte ebenfalls in der mittleren Kreide sich finden. Der durch die Untersuchungen von Lartet zum erstenmale mit Sicherheit erbrachte Nachweis einer Vertretung der Cenomanstufe in den Kreidekalken von Palästina erscheint hierdurch neuerdings bestätigt, während die Behauptung Noetling's 2), dass das Cenoman innerhalb der syrischen Kreidebildungen keine Vertretung finde, mit den Thatsachen in offenbarem Widerspruch steht.

Den Herren Professor Neumayr und G. Geyer bin ich für ihre freundliche Unterstützung bei der Untersuchung der angeführten Fossile, den Herren Professoren v. Zittel und Fraas für die freundliche Ueberlassung des paläontologischen Materials aus den Museen in

München und Stuttgart zu besonderem Danke verpflichtet.

1) Stoliczka, l. c. pag. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Noetling, "Entwurf einer Gliederung der Kreideformation in Syrien und Palästina." Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. XXXVIII, pag. 852.

### Reise-Bericht.

Nr. 13

Dr. Victor Uhlig. Reisebericht aus dem Ostrawitza-Thale.

Konnte ich in meinem vorjährigen Reiseberichte aus Schlesien hervorheben, dass die geologische Karte Hohenegger's, soweit sie die Gegend südlich und südöstlich von Teschen betrifft, durch hohe, selbst bis in das feinere Detail zutreffende Genauigkeit ausgezeichnet ist, so kann dies für das Wassergebiet der Ostrawitza nicht mehr aufrecht erhalten werden. Die von Hohenegger aufgestellte Gliederung hat sich zwar auch hier vollkommen bewährt, allein der geologische Bau des Terrains erwies sich als viel verwickelter, als dies die genannte Karte angibt.

Der Grodischter Sandstein, welchem Hohenegger mit Ausnahme unbedeutender Vorkommnisse nur östlich von der Ostrawitza zeichnet, spielt im Ostrawitza-Thale eine wichtige Rolle. Er nimmt ferner einen beträchtlichen Theil jener grossen Fläche ein, die sich zwischen den Flüssen Ostrawitza und Czeladnica einestheils, dem Godula-Sandstein des Smrk anderntheils ausdehnt und bildet in Ostrawitz einen flachen, durch die Ostrawitza blossgelegten Autbruch. Mit dem Grodischter Sandstein verbindet sich hier ein Complex eigenthümlicher plattiger Schiefer und schieferiger Kalksandsteine, den Hohenegger noch nicht gekannt zu haben scheint. Diese Schiefer, welche von den übrigen untercretacischen Schiefern petrographisch wohl unterscheidbar sind, scheinen den Grodischter Sandstein theilweise zu vertreten und sind auch im Nordgürtel bei Grodischt selbst entwickelt. Auf der Karte werden sie durch eine besondere Ausscheidung kenntlich gemacht werden.

Auf dem Gebiete von Ober-Elgot, Krasna, Janowitz und Malenowitz zeigt die geologische Karte Hohenegger's eine Zone von oberen Teschener Schiefern mit Teschener Kalken, auf welche nach Süden zu regelmässige Bänder von Grodischter Sandstein und Wernsdorfer Schichten folgen. Diese Regelmässigkeit entspricht den thatsächlichen Verhältnissen nicht, es treten hier auch untere Teschener Schiefer auf, und die Wernsdorfer Schichten sind in zwei, in Janowitz sogar drei Zonen entwickelt, deren complicirte Tektonik namentlich durch das Vorhandensein von mehreren Längs-Bruchlinien beherrscht wird.

Innerhalb des mächtigen Complexes der Wernsdorfer Schichten konnte eine Gliederung in zwei Abtheilungen vorgenommen werden, die auch auf der Karte ihren Ausdruck erlangen wird. Auch im Godulasandstein wurde eine untere (Elgoter Schichten von Paul und Tietze), mehr schieferige von der oberen massigen Abtheilung unterschieden, doch ist zu bemerken, dass eine scharfe Grenze zwischen beiden nicht vorhanden ist.

Bezüglich der sehr wichtigen Abtheilung der Istebener Schichten ergaben sich folgende Resultate: Hohenegger hebt in seinem grundlegenden Werke über die nordwestlichen Karpathen selbst hervor, dass die Nachweise über das cenomane Alter der Istebener Schichten nicht sehr reichlich sind. Er zählt eine Reihe von Ammoniten auf, die jedoch, wie ich mich vor längerer Zeit in der Münchener Staatssammlung überzeugen konnte, meist sehr schlecht erhalten sind, nicht aus dem hier in Frage stehenden Gebirgstheile, sondern aus Westgalizien stammend,

überdies mit ungenauen Ortsangaben versehen sind. Ein Stück macht hiervon eine Ausnahme, es ist verhältnissmässig gut erhalten und sein Fundort, Tichanec, Ortschaft Althammer, ist sehr genau angegeben. 1)

Die Gegend Tichanec wurde nun von Herrn Bergrath Paul Dr. v. Tausch und mir begangen und die Zusammensetzung der hier als obercretacisch sichergestellten Schichten studirt. Die letzteren stimmen nun mit den Schichten des Istebener Zuges nach Zusammensetzung und Lagerung vollkommen überein, sind aber bei Jablunkau durch transgredirende Alttertiärbildungen von einander getrennt. Die Istebener Schichten, deren Beschreibung Hohenegger leider äusserst kurz gefasst hat, bestehen aus massig-mürben, weissen, rostbraun verwitternden, fein- und grobkörnigen Sandsteinen, die stellenweise in Schiefer mit dünnbauchigen, kieseligen Sandsteinen und Thoneisensteinflötzen übergehen. Die Farbe der Schiefer ist schwärzlich, grünlich, selten röthlich. Sehr häufig enthalten die Istebener Schichten exotische Blöcke. Im Gebiete dieser Schichten können Partien unterschieden werden, die eine vorwiegend schieferige und solche, die eine vorwiegend massige Zusammensetzung haben, ohne dass jedoch diese Ausbildungsweisen an bestimmte Horizonte geknüpft wären. Im Gebiete südlich von der Lissa ist die obere Partie der Istebener Schichten massig, während im östlichen Istebener Zuge die untere, in den Godulasandstein allmälig übergehende Partie massig ausgebildet ist. Von grosser Bedeutung ist die Thatsache, dass die Facies der Istebener Schichten vollkommen der der Ciezkowicer oder Tomaszkowicer Sandsteine Westgaliziens entspricht. Es ist dies eine Erfahrung, die zur befriedigenden Lösung mancher scheinbarer Widersprüche in der Geologie Westgaliziens beizutragen berufen ist.

### Literatur-Notiz.

A. Engler und K. Prantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. Mit mehreren Tausend Abbildungen in Holzschnitt.

Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig.

Die Autoren versprechen ein grösseres wissenschaftliches Handbuch für systematische Botanik, das durch zahlreiche Abbildungen nicht blos die Fachbotaniker, sondern auch vorgebildete Laien in Stand setzen könnte, sich leicht mit den für sie wichtigen und interessanten Pflanzen bekannt zu machen. Das Werk wird mehr Rücksicht auf an atomische Merkmale, biologische Thatsachen, geographische Verbreitung und Nutzanwendung nehmen und bei aller sachlich wissenschaftlichen Strenge in seinem Hauptheile der allgemein verständlichen Form nach zugleich den Praktiker und gebildeten Laien dienen. Das Werk soll ferner dem wissenschaftlichen Botaniker auch ein Nachschlagebuch sein. Auch die gut bekannten fossilen Formen sollen mit berücksichtigt werden.

Das letztere Versprechen ist selbstverständlich für die Geologen und Phytopaläontologen besonders beachtenswerth, und dieselben werden in der That dankbar sein, wenn sie das Beste aus den kostbarsten botanischen Werken entnommen, compendiös zusammengestellt und leicht zugänglich in dieser Publication vorfinden.

i) Ein zweites prächtiges Stück aus dieser Gegend, Hamites Römeri Hoh., zeigt keine genaue Ortsangabe (Abhang der Lissa hora) könnte, also auch aus dem Godulasandsteine herrühren.

Im Ganzen sind 39 illustre Botaniker als Mitarbeiter genannt und diese Namen lassen keinen Zweifel darüber zu, dass das Werk ebenso hervorragend als nützlich werden wird.

Auch liegt ja schon die 1. Lieferung gedruckt vor und enthält die echten Palmen (Palmae) von O. Drude, mit 321 Einzelbildern in 65 Figuren, wovoa in dieser Lieferung 167 Einzelbilder in 38 Figuren mitgetheilt sind. In einem so kleinen Raume, wie dieses Heft umfasst, findet man thatsächlich in keiner zweiten Publication so viel lehrreiches Materiale in Wort und Bild über die Palmen zusammengetragen wie in dieser 1. Lieferung des in Besprechung stehenden Werkes — und man möge das, was hier noch folgt, nicht als den Ausdruck von Nichtbefriedigung über die Zusammenstellung des Inhaltes betrachten. Was hier noch folgt, soll nur den eigenthümlichen, ungünstigen Standpunkt des Phytopaläontologen kennzeichnen und das Verhältniss der Phytologen, einerseits der 1e ben den, andererseits der fossilen Pflanzen, beleuchten.

In der vorliegenden 1. Lieferung dieses Werkes liest man pag. 9 wie folgt: "3. Blatt — Die Blätter der erwachsenen Palmen haben so ausserordentlich viel Charakteristisches an sich, dass man an ihnen, selbst an ihren Fragmenten, die Familie

sicher erkennen kann etc.

Trotz dieser Aussage des ausgezeichnetsten Kenners der lebenden Palmen wurde erst vor Kurzem ein Streit gefochten über die Palmennatur der Cyperites ähnlichen Reste aus der Höttinger Breccie (siehe Verh. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, pag. 136 und Abh. der k. k. geolog. Reichsanstalt, Bd. XII, Nr. 2). Die einerseits für Chamaerops-Reste erklärten Blatttheile (und hatte doch dieser Deutung einer der hervorragendsten Botaniker beigestimmt), wurden andererseits als Cyperites-Reste gedeutet.

Mit dieser einen Schwierigkeit der Deutung der fossilen Pflanzenreste hängt aber die Bestimmung jener Formation zusammen, in welcher diese Reste gefunden werden. Man ist hier der Herkules am Scheidewege; soll die geologische Wissenschaft ihre Folgerungen nun weiter bauen auf der Grundlage, dass die Höttinger Breccie tertiär oder glacial sei? Die Entscheidung liegt hier aber ganz zweifellos in der

sicheren Feststellung, ob hier ein Palmenrest vorliegt oder nicht.

Dieses Beispiel soll nur als Mittel dienen, auf den schwierigen Standpunkt des

Phytopaläontologen hinzudeuten.

Der Botaniker hat die lebende Palme vor sich, kann deren Entwicklung ab ovo verfolgen, sie Blätter, Blüthen und Früchte tragen sehen und nachdem er deren Früchte reif geword n, deren Samen ausgestreut gesehen, schliesst er seine Beobachtungen.

Von der Palme erhält aber der Phytopaläontologe so gut wie nie die frischen, voll ausgebreiteten Blätter zu sehen. Diese fallen ja nicht ab, bis sie nicht verdorrt, geknickt, zerfetzt, nach Zerreissung der letzten Fasern, die sie noch mit der Basis des bleibenden Blattstieles im Zusammenhange hielten, auf den Boden gelangen, hier vom Sturme hin und hergeschleppt, endlich in ein Wasser geschleudert, in welchem sie erst noch macerirt ein Faserwerk bildend, in die Ablagerung und aus dieser erst noch beim Brechen des Gesteins verstümmelt, in unsere Sammlung gebracht werden.

Es ist dann wohl selbstverständlich, dass der Botaniker an einem solchen Reste alle jene Merkmale nicht findet, die derselbe an der lebenden Pflanze unter allen Umständen zu sehen gewohnt ist und ihm die Anhaltspunkte schwinden, die zu einer Ent-

scheidung nöthig sind.

Für den Geologen und Phytopaläontologen sind daher die nur äusserst seltenen Fälle, die der Botaniker "die gut bekannten fossilen Formen nennt", wohl ebenfalls höchst wichtig; er braucht jedoch, für die übrigen, weit überwiegenden Fälle ungenügender Erhaltung erst recht eine Belehrung aus der lebenden Natur. Wie sieht die Pflanze aus, wenn sie ihren Vegetationscyclus beendet hat? Welche Theile und in welchem Erhaltungszustande fallen von der Pflanze ab und können also in eine Ablagerung gelangen, und welche bleiben an der Pflanze haften?

Wenn daher das vorliegende grosse Werk auch dem Geologen und Phytopaläontologen bei seinen schwierigen Deutungen Belehrung bringen will, so wolle es die Frage vor Augen behalten: Was kann von dieser Familie, Gattung, Art in die Ablagerung, und dem Geologen, Phytopaläontologen als fossil in die Hand gelangen? — Gewiss würde die Beantwortung dieser Frage nicht nur den Deutern der fossilen Pflanzenreste ihr mühsames Werk erleichtern, es auf guter Basis nützlicher gestalten; auch die Botaniker würden vorbereitet werden, das, was der Geologe in den Erdschichten findet, mit dem richtigen Blicke zu betrachten, um in den fossilen Resten die Verbindung zwischen Einst und Jetzt zu würdigen und schätzen zu lernen. (D. Stur.)

# Nº. 14.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Bericht vom 31. October 1887.

Inhalf: Reise-Berichte. F. Teller: Die Triasbildungen der Kosuta und die Altersverhältnisse des sogenannten Gailthaler Dolomits des Vellachthales und des Gebietes von Zell in den Karawanken. Carl Frhr. v. Ca merlander: Reisebericht aus dem Randgebiete des Culm süddich und südöstlich von Troppau. — Literatur-Notizen. Dr. Fritz Frech, Dr. E. Weiss. — Einsendungen für die Bibliothek.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Reise-Berichte.

F. Teller. Die Triasbildungen der Košuta und die Altersverhältnisse des sogenannten Gailthaler Dolomits des Vellachthales und des Gebietes von Zell in den Karawanken.

An der Nordabdachung des Loibl spaltet sich die Triaskette der Karawanken entlang einem ostwestlich streichenden Aufbruch älterer Schicht- und Massengesteine, der über den Oselza-Sattel nach Ost in die Thalsenkung von Zell und von hier über die Scheida in's Ebriachthal zu verfolgen ist, in zwei scharf individualisirte Gebirgszüge: einen nördlichen Ast, dem der Gerloutz und die vereinigte Gipfelgruppe Matzen-Schwarzgupf-Setiče angehören und der weiterhin in Obir und Petzen seine Fortsetzung findet, und einen südlichen Ast, der unter dem Namen Košuta bekannt ist. Die Triasgebilde dieses südlichen Astes schliessen nach den Darstellungen der älteren geologischen Karte dieses Gebietes im Meridian des Freibachgrabens mit der Tousta Košuta ab. Die breite Zone dolomitischer Gesteine, welche in der östlichen Fortsetzung des Košuta-Kammes als Kališnik-Thurm die Scheida überragt, welche weiterhin die schwer zugänglichen Felsschluchten des Trögernbaches bildet und dann über Struhlov Vrh und Cimpasser in's Vellachthal und dieses verquerend bis an die Grenze Steiermarks fortstreicht, hat Lipold als "Gailthaler Dolomit" der paläozoischen Schichtenreihe einverleibt. Erst über dem östlichen Ende dieses Dolomitzuges ragt wieder ein höherer Gebirgskamm auf, der schon von Lipold für die Trias in Anspruch genommen wurde. Es ist das der langgestreckte felsige Rücken der Uschowa, der genau in der Streichungsrichtung der Kosuta liegend, den östlichsten, in der älteren kartographischen Darstellung allerdings inselartig isolirten Ausläufer des vorerwähnten südlichen Astes der Triaskette der Karawanken bildet.

Die Košuta ist orographisch von sehr einförmigem Bau: ein einziger, ostwestlich streichender Kamm, der nach Nord gegen das Thal von Zell in nackten Steilwänden abbricht, an der sanfteren Südabdachung dagegen bis zur Kante des Nordabsturzes hinauf mit Alpenweiden be-An der Nordseite liegen demgemäss die günstigeren Aufdeckt ist. schlüsse. Hier bilden dem Thale von Zell entlang fusulinenführende Kalke des Ober-Carbon, sodann ein mächtiger Complex von grünen Schiefern mit Diabasen und Diabas-Tuffen und endlich bunte Breccien und Sandsteine des Rothliegenden mit Porphyr-Einlagerungen die Basis der Triasformation. Diese selbst wird durch einen wiederholten Wechsel von kalkigen und dolomitischen Gesteinsbänken mit glimmerig-sandigen Mergelschiefern eröffnet, der petrographisch wie paläontologisch vollkommen der Werfener Schiefer-Entwicklung des Kankerthales entspricht. Charakteristisch für beide Gebiete erscheint die wiederholte Einschaltung von dolomitischen Gesteinen und die reiche Entwicklung von Gastropoden-Oolithen, unter diesen wieder insbesondere die rosaroth bis dunkelfleischroth gefärbten Abänderungen, welche dort, wo die Oolith-Structur zurücktritt, oft auffallend an die bunten Marmore jüngerer Triashorizonte erinnern. An der Westseite des Cipar Vrh und im Hudajama-Graben erreicht diese vielgestaltige Gesteinsserie ihre grösste Mächtigkeit.

In ihrem Hangenden folgt eine einförmige Dolomitentwicklung, die wohl bereits als Vertretung des Muschelkalkes aufgefasst werden muss.

An einer Stelle des Nordabhanges der Košuta, im Gebiete der Alpe Mrsli Vouk, fällt die obere Grenze dieser Dolomit-Etage mit dem Auftreten eines augitführenden, porphyrischen Eruptivgesteines zusammen, das nach der Häufigkeit der Blöcke im Schuttterrain des Zellerthales zu schliessen, der genannten Gehängstufe entlang eine ausgedehntere Verbreitung besitzen dürfte. Bei Mrsli Vouk bildet das schon Lipold bekannte Vorkommen eine nur wenige Fuss mächtige Lagermasse, die sich von der Alphütte bis auf die Höhe des Rückens verfolgen lässt, der den genannten Alpenkessel vom Košutnik Graben trennt. Im Hangenden dieses Eruptivgesteinslagers folgt in der Sattelregion, welche den Uebergang in den Kosutnik-Graben vermittelt, ein Complex von dichten grauen, weissaderigen Kalken und dunkleren, bis intensiv schwarzen Abänderungen, welche gerade in der tiefsten Einsenkung des Sattels eine Einlagerung von gut geschichteten, ebenfalls dunkel gefärbten, glimmerigen Mergelschiefern umschliessen. Die Schiefer enthalten hier und da verkohlte Pflanzenspuren, aber sonst keine Fossilreste, in den Kalken dagegen, und zwar in den schwarzen, muschelig brechenden Varietäten, fand ich Reste von Bivalven (Halobien) und Gastropoden, sowie Durchschnitte von Cephalopoden, welche an die Ceratiten des Muschelkalkes und an die Gattung Balatonites v. Mojs. erinnern. Ueber die Altersstellung dieser Schichtabtheilung, für welche im Gebiete der Košuta keine weitere Analogie aufgefunden werden konnte, vermag ich mir nach diesen Fossilresten noch kein bestimmtes Urtheil zu bilden. Sie könnte ebensowohl eine Facies des oberen Muschelkalkes, wie eine Vertretung der Wengener-Schichten darstellen.

Der fragliche Schichtcomplex, der nicht über 40 Meter Mächtigkeit besitzen dürfte, ruht mit südlichem Verflächen concordant auf den tieferen Gliedern der geschilderten Schichtenreihe auf. In seinem Hangenden folgt eine 150-200 Meter mächtige Stufe von hellem, undeutlich geschichtetem Dolomit und über diesem die ausgezeichnet bankförmig gegliederte Masse von Dachsteinkalk, welche die imposanten Steilwände des Nordabsturzes der Košuta aufbaut.

An der Südseite des Kosuta liegen die Verhältnisse für die geologische Beobachtung weit weniger günstig. Schon in bedeutender Höhe stellen sich hier mehrere parallele Längsbrüche ein, während die tieferen Gehängstufen von mächtigen, Alles verhüllenden Schuttströmen aus den Kalk- und Dolomitmassen des Hauptkammes bedeckt werden.

Die Dachsteinkalke des Nordabsturzes treten aus der flacheren Südböschung des Hauptkammes in Form von Felsbändern und breiteren Steilabsätzen wiederholt zu Tage. Darunter zieht sich, besonders in dem Ostabschnitt dieser Abdachung der Košuta gut entblösst, eine Zone von hellem Dolomit durch, in welcher man unschwer den Dolomithorizont wiedererkennt, der dem Nordabsturze entlang als Sockel der Dachsteinkalkmasse auftritt.

In der sogenannten Douga Niva treten diese Dolomite unmittelbar mit dem im Süden folgenden Complex von bunten Conglomeraten, Schiefern und Breccien des Rothliegenden in Berührung; der nahezu ostwestlich verlaufende Graben, welcher von der Schenk-Alpe in den Košutnik potok hinabführt, zugleich der Oberlauf dieses bei Medvodje in die Neumarktler Feistritz mündenden Baches, bezeichnet die Grenze zwischen Triasdolomit und Rothliegendem. Wir befinden uns hier an einer der auffälligsten jener Längsstörungslinien, welche, wie oben erwähnt, an der Südabdachung der Košuta einsetzen. Dieselbe ist nach Ost bis über das Vellachthal hinaus zu verfolgen und gewinnt hier noch an Sprunghöhe, denn es treten daselbst sogar die Ablagerungen des Carbons unmittelbar an den Dolomit heran. In der Richtung nach West gleicht sich dagegen die Verwerfung allmälig aus. Bei der Kerniza-Alpe schieben sich zwischen den Dolomit und das Rothliegende bereits die Mergelschiefer mit Naticella costata ein, und noch weiter nach West wird die Schichtenreihe durch eine Zone schwarzer, Gervillien und Brachiopoden führender Kalksteine vervollständigt, welche den Muschelkalk repräsentirt.

Zwischen Tegoschze und Pungrad begegnet man einer zweiten, der vorigen parallelen Längsverwerfung. Wo sich die muldige Einsenkung zwischen den beiden genannten Alpenhütten thalabwärts zu einen Graben verengt, treten in dem eben geschilderten Profil unter den Werfener Schichten plötzlich fusulinenführende Kalke und Schiefer des Obercarbon zu Tage. Die Bruchgrenze liegt in 1500 Meter Seehöhe, und bezeichnet zugleich die höchste Gehängstufe, bis zu welcher die Carbonbildungen an der Südseite der Košuta ansteigen.

Unter den geschilderten Verhältnissen ist von den Aufschlüssen an der Südabdachung der Košuta für die Gliederung der triadischen Bildungen dieses Gebirgsstockes wenig Aufklärung zu erwarten. Ueberraschend günstige Resultate ergab dagegen die Untersuchung des Ostabsturzes der Košuta, an welchem sich aus mehreren steilen Felsrinnen die abgeschiedene Thalsehlucht entwickelt, die als Planina potok oder "Potok" schlechtweg dem Trögernbache und dem Thalgebiet von Ebriach zustrebt.

An dem quer auf das Streichen des Hauptkammes gerichteten Ostabsturz der Košuta, als dessen Wahrzeichen die hohe Felspyramide der Tousta Košuta gelten kann, beobachtet man schon von ferner liegenden Standpunkten aus, wie etwa vom Obirgehänge oder der Jovanhöhe, deutlich drei in ihrer Färbung wesentlich verschiedene Gesteinszonen: die graue Dachsteinkalkmasse der Tousta Košuta, — die blendend weissen Dolomite, welche deren Basis bilden und die Gipfel 1626 und 1738 der Specialkarte zusammensetzen — und endlich eine schmale Gesteinszone von rostbrauner Verwitterungsfarbe, welche sieh in steiler Stellung zwischen dem Dachsteinkalk des Hauptkammes und dem südlich vorliegenden unbenannten Dolomitgipfel 1738 einschiebt. Ein selten begangener Gebirgspfad, der aus dem oberen Freibach unter den Wänden der Tousta Košuta hindurch über die sogenannte "Mela" zur Schenk-Alpe führt, gewährt einen trefflichen Einblick in die diesem Bilde zu Grunde liegenden Verhältnisse.

Aus dem Thalboden des oberen Freibaches steigt man zunächst dem Pipan-Graben entlang steil zu dem Kamme empor, der die Wasserscheide zwischen Freibach und Potok bildet. Man durchquert hierbei den mächtigen Dolomitsockel, auf welchem die an Megalodonten reichen Kalke der Tousta Košuta aufsitzen. Wenn man von der Höhe des Rückens unter die Ostabstürze der Tousta Košuta einbiegt, gelangt man zunächst in fest verkittete Schuttbreccien, die ansehnliche Felsmassen zusammensetzen und thalwärts in steilen, zum Theile überhängenden Wänden abbrechen. An ihrem oberen Rande kommen am Fusse des Dachsteinkalk-Gipfels noch Dolomite zum Vorschein, unterhalb der Steiganlage dagegen, welche sich hart am Fusse der erwähnten überhängenden Wandbildungen durchwindet, tritt ein Complex von dunkel gefärbten, dünnplattigen Mergelkalken und Kalkschiefern hervor, der steil gegen die Tousta Košuta, also in Nord, einfällt. Die tief eingerissenen Felsschründe, welche der kaum kenntliche Steig weiterhin verquert, liegen wieder in hellem Dolomit, der in den Einschnitten selbst zu sandigem Grus zerfallend dem Fusse kaum nothdürftigen Halt bietet, auf den trennenden Felsrücken dagegen in abenteuerlich gestalteten Verwitterungsformen aufragt. Eine ausgezeichnete Schichtung gliedert diese Dolomitmasse in flach liegende, 25-30° geneigte Bänke, die nach Nord verflächend die vorerwähnten dünnplattigen Mergelkalke scheinbar regelmässig unterteufen.

Die dünnschichtige mergelige Gesteinszone liegt, wie aus diesen Beobachtungen hervorgeht, hier noch innerhalb des Dolomits, der die Basis der Tousta Košuta bildet, aber bereits sehr nahe der unteren Grenze des Dachsteinkalkes. Die Lagerung ist aber keineswegs eine regelmässige. Eine aufmerksame Untersuchung lehrt vielmehr, dass man es hier mit einem beiderseits von Verwerfungsklüften begrenzten Gesteinsstreifen zu thun hat, der in seinen Schichtungsverhältnissen jene complicirte, in Richtung und Verlauf ganz unbeständige Fältelung und Zerknitterung aufweist, welche nachgiebige, zwischen weniger bildsamen Gesteinsmassen

eingekeilte Schichtglieder gewöhnlich auszeichnet.

Nach West zieht sich diese gefaltete Gesteinszone durch eine unzugängliche Schlucht zu der hochliegenden Absturzkante hinauf, über welcher sich der Weideboden der Kosuta ausbreitet. In diesem Theile

ihres Verlaufes bildet sie den durch rostige Verwitterungsfarben charakterisirten Gesteinsstreifen, der, wie oben erwähnt, schon aus grosser Entfernung als Scheide zwischen dem hellen Dolomit und den dunkleren Dachsteinkalkwänden auffällt. An der obersten Kante des Absturzes, die von der Schenk-Alpe aus leicht zu erreichen ist, beobachtet man auch deutlich, wie dieser Gesteinsstreifen zwischen Dolomit und Dachsteinkalk auskeilt. Die Lagerung ist jedoch auch hier eine ganz abnorme. Während Dolomit und Dachsteinkalk in Nord verflächen, schiessen die dünngeschichteten Kalkbänke des zwischen parallele Verwerfungsspalten

eingekeilten Grenzniveaus mit 60 Grad in Süd ein.

Von der Höhe des Weideterrains an der Südseite der Tousta Košuta steigt der in Rede stehende Gesteinszug über den eben geschilderten Ostabsturz des Hauptkammes in den Potok hinab und wurde dieser ostwestlich streichenden Thalschlucht entlang bis zu deren Vereinigung mit dem Trögernbache auf eine Gesammtlänge von ungefähr 5.5 Kilometer verfolgt. In seiner ganzen Erstreckung erscheint er als ein steil in sich selbst zusammengefalteter Schichtgesteinsstreifen, welchen nördlich und südlich Dolomite begrenzen und wie die Backen eines Schraubstockes zwischen sich schliessen. Man hat hier offenbar den letzten Rest eines an Längsstörungen dislocirten ostwestlich streichenden Faltenzuges vor sich, und zwar eines in die Dolomite eingefalteten jüngeren Gebildes. Damit stimmen auch die stratigraphischen Thatsachen überein, welche ich über diesen Schichtgesteinszug beizubringen vermag.

Schon in der Höhe des Mela-Ueberganges lassen sich innerhalb dieser Gesteinszone zwei Abtheilungen unterscheiden, eine tiefere, die aus schwarzen Kalken und Kalkschiefern mit bituminösen Zwischenlagen besteht, und eine höhere von vier- bis fünffacher Mächtigkeit, die sich aus grauen, gelblich verwitternden, bald dickplattigen, bald in dünne Lamellen spaltenden Mergelkalken zusammensetzt. Im Potok sind diese beiden Schichtabtheilungen in grösserer Mächtigkeit aufgeschlossen, und auch hier bilden die bituminösen Kalke und Kalkschiefer ein tieferes Niveau. In die höhere Abtheilung schalten sich hier wiederholt Bänke reineren Kalksteines ein, und die plattigen Mergelkalke selbst wechsellagern ausserdem lebhaft mit grauen dickschichtigen

Mergeln und glimmerig-sandigen Mergelschiefern.

Die dunklen Kalke und Kalkschiefer, die in ihrer petrographischen Ausbildung lebhaft an den bituminösen Schichtencomplex von Raibl erinnern, sind in manchen Lagen ganz erfüllt mit den Schalen einer Posidonomya, die mir in allen Grössen, von winziger Brut bis zu Schalen von 2 Centimeter Querdurchmesser, vorliegen. Festere Kalkknauer aus diesem Schichtencomplex ergaben Reste der Gattungen Corbula und Lima. In der höheren Schichtabtheilung, welche ein vollkommenes Abbild der über den Fischschiefern folgenden Mergelfacies von Raibl darstellt, wurden gesammelt:

Megalodon carinthiacum. Corbis Mellingi.

Perna Bouéi.

Macrodon spec. Pecten spec. Hinnites spec.

Die Megalodonten, welche der kleinen, in der Literatur unter obigem Namen eursirenden Art angehören, erfüllen mit ihren Durchschnitten die Bänke reineren Kalkes, die zwischen den mergeligen Gebilden lagern, konnten aber auch aus den letzteren selbst in Schalenexemplaren gewonnen werden. Die übrigen Bivalvenreste sind in den Plattenkalken und ihren mergeligen Zwischenschichten gleich häufig. Corbis Mellingi ist in beiden der verbreitetste Fossilrest; ihre Schalen liegen meist paarig und aufgeklappt auf den rauhsandigen Verwitterungsflächen der gelblichgrauen Mergelkalke. Von Perna Bouéi fand ich ein auffallend grosses Exemplar mit wohlerhaltenem Schlossapparat in dickschichtigem grauen Mergel.

Dass in dem fossilführenden Schichtenzug des Potok eine Vertretung der Raibler Schichten vorliegt, ist nach dem Vorstehenden nicht mehr zu bezweifeln. Wir gewinnen durch die Constatirung dieses Horizontes ein neues Glied für die triadische Schichtenreihe der Košuta, das sich, wie die obigen Ausführungen darthun, als Grenzniveau zwischen dem Dachsteinkalk des Hauptkammes und die unter dem Dachsteinkalk hervortretende Dolomit-Etage einfügt. Das mehrerwähnte Dolomitniveau selbst erscheint hierdurch schärfer als ein Altersäquivalent des Schlern-

dolomits oder analoger Riffbildungen bestimmt. 1)

Nach Ost wurden die Raibler Schichten des Potok, wie sehon oben bemerkt, bis zu dessen Vereinigung mit dem Trögernbach verfolgt. Sie sind daselbst in ihrer Mächtigkeit bereits bedeutend reducirt und würden für sich allein allerdings kaum mehr zur Constatirung eines bestimmten Triashorizontes führen. Unweit der Säge am Ausgange des Potok besteht der besprochene Schichtenzug nur mehr aus einer Anzahl senkrecht stehender Bänke von dunklen Kalken mit mulmig verwitternden bituminösen Zwischenlagen, die, beiderseits von Dolomit begrenzt, in einer Breite von nur 6 Metern blossliegen. Noch etwas weiter in Ost, an der Mündung des Plasnik-Grabens in die Dolomitschlucht von Trögern, liegen die letzten Ausläufer dieser Gesteinszone.

Wir befinden uns hier an der Westabdachung des Struhlov Vrh, also bereits inmitten des Verbreitungsstriches jener, durchschnittlich einen Kilometer breiten Zone von Dolomit, welche Lipold als Gailthaler Dolomit zur Ausscheidung gebracht hat. Die Raibler Schichten des Potok werfen auf die Altersstellung dieser Dolomite ein neues Licht. Es unterliegt nun keinem Zweifel mehr, dass dieselben eine Riffzone triadischen Alters darstellen, welche in den Hochkämmen der Košuta und der Uschowa von mächtigen Dachsteinkalk-Relieten überlagert wird. Einige wenige Petrefactenfunde, welche ich im Bereiche dieser Dolomitzone gemacht habe, unterstützen, obwohl an sich unbedeutend, doch in gewissem Sinne die hier vertretene Anschauung. Einer dieser Funde bezieht sich auf die Dolomite der Kupitz-Klamm im Remscheniggebiete bei Eisenkappel, einem nördlichen Seitenast der Hauptzone; es fanden sich hier an einer Stelle Dolomite, die ganz erfüllt sind mit den plumpen

¹) Es ist das jene Gesteinszone, welche die ältere Karte als Hallstätter Kalk ausscheidet. Dem Vorkommen von Am. subumbilicatus Bronn, das Lipold aus dem Zeller Mitterwinkel "westlich ob dem Bauer Hansi" (recte Heinš) als Stütze für diese Bezeichnung des Horizontes anführt, möchte ich jetzt umsoweniger Bedeutung beilegen, als ich bei der Begelnung des betreffenden Terrainabschnittes gerade im muthmasslichen Ursprungsgebiet der versteinerungsführenden röthlichen Kalke von Heinš—auf dem Kalkplateau, das man längs des Weges von der Maier-Alpe in den oberen Heinsgraben verquert — Denudationsreste belemnitenführender rother Crinoiden-Kalke aufgefunden habe, deren im Gehängschutt weit verbreitetes Gesteinsmaterial leicht zu einer Täuschung Veranlassung gegeben haben konnte.

Cidaris-Keulen, die so häufig in den Cassianer Dolomiten der Südalpen beobachtet wurden. Ein zweiter Fund besteht in schlecht erhaltenen Resten von Korallen, die im Dolomit des Vellachthales, nördlich von der Kristansäge, am linken Thalgehänge gesammelt wurden. Endlich spricht auch die an zahlreichen Stellen zu beobachtende Neigung der Dolomite zur Evinospongien-Structur deutlich für die Riffnatur dieser Gesteinszone.

In bestem Einklange mit der hier gegebenen Altersdeutung stehen auch die vereinzelten Vorkommnisse von Ablagerungen der unteren Trias, welche ich entlang der Nordgrenze dieser langgestreckten Dolomitzone im Oboinikgraben, im Vellachthale und im Remscheniggebiete constatiren konnte, Bildungen, die bisher mit den carbonischen Ab-

lagerungen des Gebietes vereinigt wurden.

Die Zone von "Gailthaler Dolomit", welche nach Lipold's Darstellungen am nördlichen Gelände des Zeller Thales hinzieht und in den Ribnicabach ausstreicht, fällt ebenso wie jene von Trögern und Vellach der Triasformation zu. Im Verlaufe des letzten Steilanstieges, den man längs des Weges von Waidisch nach Zell in der Pfarre zu überwinden hat, beobachtet man innerhalb dieser Dolomite einen nur wenige Fuss breiten Aufschluss von dunklen Mergelthonschiefern, welche die charakteristischen Schalen von Halobia rugosa enthalten. Die genannte Schieferzone ist dem Südfusse der Setiče entlang bis an das Gehänge oberhalb Bauer Juch zu verfolgen und setzt auch nach West über den Hudajama-Graben in den Breza Vrh fort. Wie in der Košuta liegen auch hier complicirte, auf parallele Längsbrüche zurückzuführende Lagerungsstörungen vor.

Das Vorkommen von *Halobia rugosa* Schiefern im Thalgebiete von Zell gibt Veranlassung, noch auf einen Umstand aufmerksam zu machen,

den wir bisher unberührt gelassen haben.

Während in dem nördlichen der beiden Aeste des an der Nordabdachung des Loibl sich spaltenden Triasgebietes der Karawanken, in Gerloutz, Setiče, Obir und Petzen, die Raibler Schichten nur in der für die Nordalpen charakteristischen Ausbildung bekannt sind — als dunkle Mergelthonschiefer mit Halobia rugosa und Carnites floridus und als Kalke und Oolithe mit Cardita Gümbeli und Spiriferina gregaria — treten uns im südlichen Aste am Ostrande der Kosuta Raibler Schichten in der normalen südalpinen Entwicklung entgegen. An keinem anderen Punkte der Alpen sind, soweit mir bekannt, die beiden petrographisch und faunistisch so auffallend verschiedenen Facies dieses Triashorizontes räumlich einander so nahe gerückt, wie in dem vorliegenden Gebiete. Zwischen der südlichsten Zone von Halobia rugosa-Schiefern im Gebiete des Hochobir und den Raibler Schiehten im Potok ergibt sich in der Richtung des Meridianes gemessen ein Abstand von nur 3·5 Kilometer.

Der berührte Umstand gewinnt noch dadurch an Interesse, dass auch die tieferen Triashorizonte diesseits und jenseits des Zellerthales manche Verschiedenheiten in ihrer Ausbildung erkennen lassen. Der mit den Carditaschichten eng verknüpften Facies des erzführenden Kalkes mit seiner reichen Gastropodenfauna (Fladung, Unterpetzen) steht in der Košuta, wie wir gesehen haben, eine einförmige Dolomitentwicklung gegenüber. Dass sich ferner die Werfener Schichten der Košuta vollkommen an die für die Sannthaler Alpen (Kankerthal)

charakteristische Entwicklung anschliessen, wurde schon oben betont. Sie weichen dadurch nicht unwesentlich von der kümmerlichen Entwicklung ab, welche dieses Niveau im nördlichen Gebirgszuge aufweist.

Alle diese Umstände scheinen die Supposition getrennter Bildungsräume für die triadischen Sedimente des nördlichen und südlichen Astes der Hauptkette nahe zu legen. Obwohl eine befriedigende Discussion der hier berührten Frage ohne genaue Kenntniss des in West sich anschliessenden Triasgebietes der Karawanken nicht möglich ist, möchte ich doch schon jetzt darauf hinweisen, dass eine solche Annahme in dem Auftreten der altkrystallinischen Schiefer- und Massengesteine, welche aus Südsteiermark über Schwarzenbach und den Uschowasattel in's Vellachgebiet und von hier dem Ebriachthal entlang nahe bis zur Höhe des Scheida-Kammes verfolgt werden konnten, eine reelle Stütze finden könnte. Die Annahme, dass dieser heute an parallelen Längsbrüchen tief eingesunkene Urgebirgsstreifen einstmals als trennender Wall zwischen den Ablagerungsräumen der besprochenen Triasgebilde aufragte, liegt meiner Ansicht nach nicht ausser dem Bereiche zulässiger geologischer Hypothesen.

Carl Frhr. v. Camerlander. Reisebericht aus dem Randgebiete des Culm südlich und südöstlich von Troppau.

Im Anschlusse an die durch V. Hilber im Jahre 1884 durchgeführte Kartirung des dem älteren Gebirge vorgelagerten miocänen und diluvialen Flachlandgebietes auf Bl. Troppau, sowie in Fortsetzung meiner eigenen Aufnahmsarbeiten des Vorjahres (Bl. Freudenthal) wurde mir für die heurige Aufnahmscampagne die Kartirung des grösseren, südlichen Theiles von Bl. Troppau, des kleineren, nordwestlichen von Bl. Neutitschein und schliesslich der vom Vorjahre erübrigten Südostccke von Bl. Freudenthal übertragen.

War auch im voraus zu erwarten, dass das Culmgebiet, wie es in seiner, nur durch zwei Basaltvorkommnisse 1) unterbrochenen Eintönigkeit den gesammten gebirgigen Antheil der aufzunehmenden Blätter ausmacht, kaum nennenswerthe Thatsachen stratigraphischen Interesses liefern werde, so ergaben doch schon die ersten Excursionen in dem Randgebiete des Culm gegen das vorgelagerte Diluvium zweierlei, mir nicht unwichtig scheinende Resultate. Das eine ist von kartographischem Interesse und betrifft den Nachweis vielfacher, bisher übersehener Ueberreste von diluvialen Ablagerungen in den Thälern, sowie auf Höhen des Culmgebirges, abgetrennt von der Hauptmasse des Diluviums und auch unter einander ohne Zusammenhang, eben von Lappen und Fetzen, wie sie bald im Thale, bald auf der Bergkuppe sich erhalten haben.

Das zweite Resultat ist in tectonischer Beziehung nicht ohne Interesse. Ueber dieses werde ich sofort berichten, um dann der oben erwähnten Diluvialbildungen zu gedenken.

In einem meiner Reiseberichte vom Vorjahre hatte ich Gelegenheit, zu bemerken, dass die oft ausgesprochene Annahme, wornach der paläozoische Antheil der schlesischen Sudeten, respective des Gesenkes ein regelmässiges Ostfallen, das ist vom "Kern" des Gebirges ab, bei

<sup>1)</sup> Das durch die Arbeiten von Sigmund und Scharizer wohl bekannt gewordene Basaltvorkommen von Ottendorf und das neu erschlossene von Budischowitz, welches Makowsky 1883 in die Literatur eingeführt hat.

steter Verminderung des Einfallwinkels gegen die jüngeren Schichtglieder, gegen Ost zu, erkennen lasse, nicht ganz und durchweg den Thatsachen entspreche. Mussten aber bisher die entgegengesetzten Fälle (also: Verflächen gegen West und steile Schichtstellung in höheren Gliedern des Devons) doch nur als mehr locale Ausnahmen betrachtet werden, so nehmen wir nunmehr in den äussersten, östlichsten Partien der sudetischen Schichtglieder, die dem Culm angehören, Folgendes wahr: Auf das Gebiet des regelmässigen, ziemlich flachen Einfallens gegen Ost folgt, vermittelt durch ein Gebiet, in welchem wechselnd Ostund Westfallen zu beobachten ist, wie z. B. die schönen Aufschlüsse an der Mohra zwischen Zimrowitz und der Waldolbersdorfer Brettsäge lehren, eine wohl ausgesprochene Zone, in welcher die Grauwacken und Schiefer des Culm unter mehr oder weniger beträchtlichen, doch nur selten steilen Winkeln in entgegengesetzter Richtung, nach West ver flächen. Diese Zone ist von beträchtlicher Breite und lässt sich an ihrer Westseite aus der Gegend von Jägerndorf, hier die halbe Breite des daselbst nur schmalen Culmgebietes ausmachend, bisher über Pickau, Aubeln, Tabor, Jamnitz, Stiebrowitz, Chwalkowitz, Ost von Bohutschowitz, über Jakubschowitz und Skrip verfolgen, worauf entsprechend der Begrenzungslinie des Culm überhaupt die Grenze nach Südwest zu verläuft. Und wenn ich bemerke, dass ich auch im äussersten Norden unseres Culmterrains, entsprechend der Fortsetzung dieser Zone, bei Waissak, bereits in früherer Zeit die gleiche Thatsache eines gegen West gerichteten Einfallens beobachten konnte, so gewinnt es wohl den Anschein, dass dieser Zone bereits heute, da ich ihren Verlauf nur in relativ beschränktem Gebiete kenne, eine mehr als blos locale tectonische Bedeutung zuzuerkennen sei.

Ehe wir jedoch das Culmgebiet endgiltig verlassen, treten wir noch an den meisten Punkten in einen schmaleren, äussersten Antheil, in welchem, den Culm abschliessend, horizontale Schichtlage oder fast horizontale Lage mit Einfallswinkeln in West von 50 herrscht. Auch in dieser Zone söhliger Lagerung ist noch eines tectonisch wichtigen Umstandes zu gedenken: Man sieht in diesem Gebiete der scheinbar grössten Ungestörtheit an etlichen Punkten eine Bank ganz söhlig liegender Grauwacke unter rechtem oder auch unter sehr steilem Winkel nach West, doch ohne dass stets ein Bruch erfolgte, umkippen. Besonders schön lässt sich dies an der Entblössung studiren, welche sich an der Nordbahnseitenstrecke Schönbrunn-Troppau zwischen den Stationen Freiheitau und Dielhau bei dem Wächter-

hause 190<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, nahe dem Dorfe Illeschowitz, befindet.

Hierbei ist der Erscheinung, dass in diesem Gebiete horizontaler Lagerung dann und wann eine isolirte Partie Culmschiefer mit fast senkrechter oder doch sehr steiler Schichtstellung bei stets westlichem Verflächen erscheint, nicht gedacht, ist ja doch der Schiefer des Culm überhaupt, gleich dem des westlichen Devons, localen Störungen sehr unterworfen.

Nunmehr folgt der Kohlensandstein des sehon ausser mein Gebiet fallenden Carbon, der zunächst, wie am Königsberg bei Hoschialkowitz (bereits auf preussischem Gebiete), auch noch die gleiche flache Lagerung des östlichen Culm beibehält.

Heute wollte ich nur die bisher beobachteten Thatsachen kurz mitgetheilt haben; vielleicht ergeben weitere Begehungen des Culmrandes in der Richtung Wagstadt-Odrau eine Vermehrung der bisher gewonnenen Erfahrungen über tectonische Eigenheiten dieses Gebietes als des Ostrandes der sudetischen Scholle"

Nr. 14

Gebietes, als des Ostrandes der "sudetischen Scholle".

Ich wende mich nunmehr den eingangs erwähnten, zerstreuten Resten diluvialer Bildungen innerhalb des Grundgebirges zu. Auf das Hauptdiluvium östlich von Troppau, welches die Kartirung Hilber's 1) neuerlich kennen gelehrt hat und das ich nun bei den Excursionen in's Culmgebiet auch öfters durchwanderte, werde ich gelegentlich eines Vergleiches mit dem, in den Vorjahren studirten nordischem Diluvium von Westschlesien, noch zurückzukommen mir erlauben und will heute nur die Mittheilung einflechten von dem Funde eines sehr wohl erhaltenen Zahnes von Rhinoceros tichorhinus, den ich in einer der dem Löss hier so oft eingeschalteten Sandlagen einer Ziegelei in Katharein auffand.

Die mir innerhalb des Culmgrundgebirges bisher bekannt gewordenen Reste einstiger diluvialer Bedeckung sind folgende, wobei selbstredend nur zusammenhängende Ablagerungen von Sand, Lehm etc., nicht isolirt vorkommende Blöcke und Geschiebe in's Auge gefasst sind: Bei Grätz ein Lehm im Zusammenhang mit Geschieben, wie in den folgenden Fällen, zum Theil entschieden erratischen, an die rechte Thalwand des Mohraflusses angelehnt, südwestlich des Friedhofes, von der Diluviumgrenze 2 Kilometer entfernt; östlich von Radun, auf der Höhe des von den Kommorauerhäusern nach Kommorau führenden Weges ein sandiger, Geschiebe führender Lehm (1 Kilometer entfernt); an dem Wege von Gr.-Pohlom nach Freiheitau im Walde ein auf der Höhe gelegener, in mehreren Gruben gewonnener Sand, zum Theil wohl geschichtet, reich an regellos eingestreuten Geschieben (1 Kilometer entfernt); südwestlich von der Walkmühle (Hrabin NO.) ein an die Thalwand angelagerter Lehm mit vielen Sandschmitzen (1 Kilometer); in Dobroslawitz westlich des Schlosses in ziemlicher Höhe und 2 Kilometer von der Grenze entfernt wieder ein geschiebereicher, sandiger Lehm; in Alt-Plesna (3 Kilometer entfernt) eine die Thalwand bedeckende Schicht groben Schotters, womit die, sparsam Geschiebe führenden Lehme des westlichen Waldes wohl in Zusammenhang gebracht werden dürfen; dann, am weitesten (3 Kilometer) entfernt, in der von Kl.-Ellgoth zum Porubabache führenden Schlucht eine Partie geschiebereichen Lehmes; ein Sandlager in dem von der Windmühle von Wrzessin gegen den Mezihořiberg führenden Hohlweg, an dessen anderem Gehänge der Culmschiefer unverdeckt ansteht; ebenfalls ein Sandlager an dem von Wollmersdorf nach Blaschdorf führenden Wege, nahe an letzterem Orte (hier sind auch gröbere Geröllschichten eingeschaltet), dann in dem nördlich von Laubias abgehenden Thale schön geschichteter, zum Theil fest zusammengebackener Sand (diese Partie hat bereits Hilber gesehen) und endlich ein sehr mächtiges und auch räumlich ausgedehntes Sandlager auf der Höhe oberhalb des eben erwähnten Vorkommens. Die letzteren Lager sind durchwegs unweit der Grenze.

<sup>1)</sup> Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1884, pag. 349.

Unsicher, ob von jetzt noch im Zusammenhang vorhandenen und auf der Karte ausscheidbaren Partien des Diluviums gesprochen werden kann, bin ich bezüglich folgender Vorkommnisse: Eines auf der Höhe südlich von Chwalkowitz, dann eines auf der Kamena, südwestlich von Radun, sowie auf dem Wege von Wrschowitz zum Podwihoferberg nahe dem zweiten Jägerhause; eines solchen südöstlich des "Steinernen Wirthshauses" am Wege nach Wüst-Pohlom, eines weiteren endlich im Saleschwalde bei der Abzweigung des Weges nach Budischowitz von dem Wege Przerowetz-Wüst-Pohlom. In allen diesen Fällen handelt es sich um auffällig reichliche Geschiebeansammlungen.

Dass auch innerhalb des bisher studirten Randgebietes ausser diesen, bisher übersehenen Lappen einstiger ausgedehnter Diluvialbedeckung in der einen oder der anderen Schlucht, auf der oder jener Waldkuppe nicht noch ein Rest dieser Diluvialbildungen versteckt liegen könne,

möchte ich natürlicher Weise nicht in Abrede stellen.

Bei den Begehungen des Culmrandes hatte ich auch Gelegenheit. die Grenze zwischen diesem und dem Diluvium an einer von Hilber 'als unsicher erklärten Stelle nachtragen zu können; bei Poruba und Puskowetz nämlich, wo die Grenze jedenfalls, mehr im Sinne der Römer'schen Karte, sehr beträchtlich nach West hineinzurücken ist, indem eine mächtige Schotterbank östlich beim Thalausgange zwischen Poruba und dem Oberhof, dann ein Aufschluss durch das ganze Diluvialprofil (Schotter, Sand, sandiger Lehm, Löss) im Wäldehen nördlich der Wrzessiner Mühle, sowie ein Sandlager auch am gegenseitigen rechten Ufer des Porubabaches gegen Wrzessin zu, dann weiter Aufschlüsse im Löss oder, wie ich lieber sagen möchte, in dem, wenn auch nur spärlich, Geschiebe führenden lössartigen Lehm in dem Wäldchen westlich von Puskowetz, ein weiterer Schotteraufschluss östlich von Schönfeld und endlich eine ziemlich lang fortziehende Sandablagerung im Dorfe Puskowetz das Diluvium, und zwar noch das Hauptdiluvium erkennen lassen. Dagegen möchte ich an zwei Stellen, wo Hilber Diluvium gibt, bereits Culm geben: Bei Illeschowitz, wo sich zu beiden Seiten der Nordbahnstrecke die schon oben genannten Culmaufschlüsse - bei Wächterhaus 1901/2 — finden und bei Martinau, wo der Babneinschnitt in den kleinen Hügel bei Wächterhaus 186<sup>1</sup>/<sub>2</sub> gleichfalls beiderseits Culm entblösst.

### Literatur-Notizen.

Dr. Fritz Frech. Die Versteinerungen der untersenonen Thonlager zwischen Suderode und Quedlinburg. Abdruck aus der Zeitschr. d. Deutschen geol. Gesellschaft. Berlin 1887. Mit Taf. XI-XIX.

Die Fossilien, welche dem Verfasser das Material zur vorliegenden Arbeit geliefert haben, stammen zum grössten Theil aus Thonschichten, in wenigen Exemplaren aus Thoneisensteinschichten, welche dem untersenonen Quader zwischen Quedlinburg und dem Harze eingelagert sind. Diese Thonschichten sind nach des Verfassers Ansicht als Absätze flacher, geschützter, schlammiger Meeresbuchten aufzufassen. Das Vorkommen von brackischen oder Süsswasser-Conchylien erkläre sich dadurch, dass "unter Umständen eine solche flache schmale Bucht von der Verbindung mit dem Meere abgeschnitten und durch Zuflüsse der alten Harz-Insel ausgesüsst wurde".

Beschrieben und theilweise abgebildet wurden 64 Arten, und zwar von Pflanzen

3 Monocotyledonen, von Thieren:

- 1 Koralle (Phyllocoenia Koeneni n. sp.),
- 3 Bryozoen,
- 2 Würmer,

28 Lamellibranchier (neu Mytilus (Brachydontes) suderodensis, Arca (Barbatia) subhercynica, Leda papyracea, Cyrena (Miodon) subhercynica, ellipticoides, caudaeformis, ovoides, Cyrena (Corbicula) cyrtodon, Solecurtus Kloeberi, abbreviatus),

26 Gastropoden (neu: Turritella nodosoides, Natica subhercynica, bulbiformis, var. nov. borealis, Paludina quedlinburgensis, Pyrgulifera corrosa, Fusus suderodensis, Haimei var. nov. crebricosta, Holzapfeli, Clavella?, Cylichna bodana),

1 Crustacee.

Da, wenn man von den etwa  $^1/_3$  der gesammten Artenzahl umfassenden neuen Formen absieht, etwa die Hälfte von den übrig bleibenden mit Arten des Aachener Grünsandes ident sind, ferner 3 Arten des tieferliegenden Aachener Sandes in den Suderoder Thonen vorkommen, so nehmen diese Thone nach Verfasser eine mittlere oder obere Stellung innerhalb des Quaders ein.

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass ein verhältnissmässig grosser Theil der beschriebenen Fossilien mit Gosauformen identisch ist, während andere, vor allem neue Arten, wie z. B. Pyrgulifera corrosa, Paludina quedlinburgen sis etc. etc. in den Gosaubildungen ihre nächsten Verwandten besitzen. (L. Tausch.)

Dr. E. Weiss. Beiträge zur fossilen Flora. IV. Die Sigillarien der preussischen Steinkohlengebiete. I. Die Gruppe der Favularien, übersichtlich zusammengestellt. Herausgegeben von der königl. preuss. geologischen Landesanstalt. (Abh. zur geolog. Karte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Band VII, Heft 3.) 1887.

Diese 68 Seiten Text und 9 Tafeln, theils in 4°, theils in 8° umfassende Abhandlung in die Hand nehmend, weiss man wohl nicht, was man mehr bewundern sollte: die unendliche Mühe des Autors, die gegebenen Formen der Abtheilung: Favularien der Gattung Sigillaria zu fassen, oder den endlosen Fleiss der Darsteller, die Nuancen in der Gestaltung der Charaktere derselben, wiederzugeben.

Der Autor unterscheidet nämlich 41 Arten aus der Gruppe der Favularia, jede Art mit 1-6 Varietäten und bildet die zugehörigen Details in 125 Hauptfiguren,

welchen zum grössten Theile noch erklärende Nebenfiguren beigegeben sind.

Beachtet man die Merkmale der Sigillarien, die der Autor hervorhebt, als Längsfurchen, die manchmal im Zickzack verlaufen, die Querfurchen, die Polster und deren Decorationen, die Blattnarben, deren Stellung, deren Einkerbung, so muss man staunen darüber, dass die geringe Anzahl dieser einen so enormen Formenreichthum hervorzubringen im Stande sind.

Lassen wir hierüber den geehrten Autor selbst sprechen:

"Wir dürfen vielleicht voraussetzen, dass die Systematik der Sigillarien bei vollständiger Kenntniss der zugehörigen Art erst die wahre Gestalt annehmen würde oder wird, aber so lange wir diese noch so wenig kennen, wie heute, so lange wir auf die Betrachtung der Stammoberfläche noch immer angewiesen sind, so lange haben wir auch kein anderes Mittel zu einer der Natur angepassten Uebersicht dieser Pflanzenreste, als es eben diese einseitige Betrachtung ergibt. Die Male, welche die Blätter nach ihrem Abfallen auf der Rindenoberfläche hinterlassen, nebst der Beschaffenheit der nächstgelegenen Theile der Rinde, welche entweder an die Nähe der Blattnarben gebunden sind oder sich über die ganze Pflanze erstrecken, sind diejenigen Charaktere, auf welche sich unser Augenmerk vorzugsweise, fast allein richten muss, um die Bestimmung und Ordnung der Gestalten zu versuchen. Aber solche Merkmale sind ausserordentlich veränderlich und Schwankungen unterworfen, so dass sie wohl einem strengen Botaniker zu dem Unternehmen der Festsetzung ihrer natürlichen Reihenfolge nicht genügen würden. Doch der Paläontologe hat mit unvollständigen Bruchstücken zu rechnen und muss den Versuch wagen."

"Mit der vorliegenden Arbeit soll daher auch nichts Anderes erzielt werden, als nachzuweisen, dass die Natur uns hier eine viel grössere Fülle von Formen bietet, als bisher geglaubt wurde, und dass diese Formen unter sich zwar wohl erkennbaren Gestaltungsgesetzen unterworfen sind, aber so innig miteinander zusammenhängen und verbunden sind, dass die grösste Schwierigkeit vorhanden ist, feste Arten in der üblichen Weise in der Gruppe zu erkennen und auszuscheiden. So sicher es ist, dass unvereinbare Formen auch unter der beschränkten Gruppe der Favularien existiren, die Jeder wohl als "Arten" anerkennen wird, so schwierig wird ihre Begrenzung bei einer so-

(10.168, 8.)

(2871, 4.)

39

Sudeten, Liebau 1887.

Gewinnung der Nebenproducte. Reschitza 1887.

K. k. geolog. Reichsanstalt 1887. Nr. 14. Verhandlungen.

vollständigen Reihe, wie die hier vorliegende, welche noch viel mehr erweiterungsfähig sein wird. Kein einzelnes Merkmal ist fest, keine einzelne Form existirt, welche nicht vermittelnde Zwischenglieder, nach andern derselben Gruppe hin hat; wo noch einige Lücken erscheinen, da werden sie sichtlich durch neue Funde immer mehr ausgefüllt, so dass kein unüberbückbarer Zwischenraum zwischen den einzelnen — Arten? — bleibt. Wollte man diese Erfahrung, die zunächst am vollständigsten bei den Favularien zu machen ist, auf alle Sigillarien anwenden, wie man es ja müsste, wenn sie für jene Gruppe gilt, so würde man zuletzt zu dem Schlusse gelangen, dass alle Sigillarien nur eine einzige Art darstellen — freilich mit einem unglaublichen Reichthum der verschiedenartigsten Formenentwicklung." (D. Stur.)

## Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelwerke und Separat-Abdrücke.

Eingelangt vom 1. Juli bis Ende September 1887.

d'Achiardi Antonio. Rocce Ottrelitiche delle Alpi Apuane. Pisa 1887. (10.182, 8.)Andreae A. und Kilian W. Ueber das Alter des Melanienkalkes und die Herkunft des Tertiärmeeres im Rheinthal, Strassburg 1887. (10.163. 8.)Boehm Georg. Die Facies der grauen Kalke von Venetien im Departement der Sarthe. Berlin 1887. (10.159, 8.) Boehm G. et Chelot. Note sur les Calcaires à Perna et Megalodon du moulin de Jupilles, près Fyé (Sarthe). Paris 1887. (10.189. 8.)

Brämer Carl. Nationalität und Sprache im Königreiche Belgien. Stuttgart 1887. (Geschenk von der Redaction für Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde.) (10.199, 8.)Cambridge (Harvard-University). 250 the Anniversary 1836—1886. (10.180, 8.) Camerlander Carl Freih. v. Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz am Ostrande des Böhmerwaldes. Wien 1887. (10.157. 8.)Chelot M. E. Notice sur la vie et les travaux d'Albert Guillier. Angers 1886. (10.190, 8.)Christiania. Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. - XVIII. a. b. (2416. 4.)Cigalla Gius de Dr. Della forza e Materia di Büchner. Dialogo filosofico. Malta 1887. (10.165, 8.)Diener Carl Dr. Ein Beitrag zur Kenntniss der syrischen Kreidebildungen. Berlin 1887. (10.192, 8.)Drygalski Erich v. Die Geoiddeformationen der Eiszeit. Berlin 1887. (10.185, 8.)Gottsche C. Dr. Ueber das Mitteloligocan von Itzehoe. Berlin 1887. (10,158. 8.) Hutton F. W. Report on the Tarawera Volcanic District. Wellington 1887. (10.172. 8.)Jones Rupert T. Notes on some Silurian Ostracoda from Gothland. Stockholm 1887. (10.173. 8.)Katalog der Bibiothek der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin 1887. (10.162. 8.) Kilian W. und Deecke W. D. Notes géologiques sur le Jura du Doubs. IV. Partie. Les Foraminifères de l'Oxfordien des Environs de Montbeliard (Doubs). Montbeliard 1886. (10.164. 8.)Kirchhoff A. Dr. Bericht der Central-Commission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland. Berlin 1887. (10.188, 8.)Koch Anton Prof. Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens. Budapest 1887. (10.166. 8.)Kolesch Carl Dr. Ueber Eocidaris Keyserlingi Gein. Jena 1887. (10.184, 8.)Koto B. Some occurrences of Piedmontite in Japan. Tokyo 1887. (10.177. 8.) Kupido Fr. Dr. Die Wiederaufnahme des Bergbaues auf edle Metalle in den

Maderspach Anton und Siersch Alfr. Cocsofen mit Gasfeuerung und

| Munroe Charles E. Index to the Literature of Explosives. Part. I. Baltimore                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1886. (10.196, 8.)  Nicolis Enrico. Le Marne di Porcino Veronese ed i loro paralleli. Verona                                                                   |
| 1887. (10.183, 8.)                                                                                                                                             |
| Palacky J. Dr. Ueber die präglaciale Flora Mitteleuropas. Wien 1887.                                                                                           |
| — Ueber die Flora von Egypten. Prag 1887. (10.170. 8.)                                                                                                         |
| - Ueber die Tiefseefische des westlichen Mittelmeeres. Prag 1887. (10.171. 8.)                                                                                 |
| Paris. Statistique de l'Industrie Minérale et des appareils à vapeur en France et en Algérie, pour l'année 1885. (2611, 4.)                                    |
| et en Algérie, pour l'année 1885.  Pfeiffer A. Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster. Linz 1887.                                                 |
| (10.174, 8.)                                                                                                                                                   |
| Piedboeuf Louis. Fossiles Devoniens. Liège 1886. (10.191. 8.)                                                                                                  |
| Prestwich Jos. On the Glacial Period with reference to the Antiquity of Man, London 1887. (10.194. 8.)                                                         |
| Quenstedt F. A. Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Heft 14, 15, 16.                                                                                          |
| Text (9403. 8.)                                                                                                                                                |
| Atlas (355. 4.)  Sandberger F. v. Ueber einen neuen Pelekypoden aus dem nassauischen                                                                           |
| Unterdevon. Stuttgart 1887. (10.160. 8.)                                                                                                                       |
| — Pupa (Vertigo) Parcedentata-Genesii und ihre Varietätenreihe in der                                                                                          |
| Eiszeit und der gegenwärtigen Periode. Würzburg 1887. (10.161. 8.)<br>Schematismus universi Cleri Graeco-Catholicae Dioecesis Stanislaopoliensis               |
| pro anno Domini 1887. (6989, 8.)                                                                                                                               |
| Schletterer August. Die Bienen Tirols. Wien 1887. (10.175, 8.)                                                                                                 |
| Schmidt Sándor. Vezeték a Természetrajzi füzetek első tiz evi folyamanak foglalatjahoz. 1877–1886. Budapest 1887. (10.186. 8.)                                 |
| foglalatjahoz. 1877—1886. Budapest 1887. (10.186. 8.)  Schrüfer Theodor Dr. Das Keuper- und Liasgebiet östlich von Bamberg.                                    |
| Bamberg 1887. (10.195. 8.)                                                                                                                                     |
| Scudder N. P. II. The Published Writings of Isaac Lea LLD. Washington (10.197, 8)                                                                              |
| 1885. (10.197. 8.) Seeland F. Geologisches Bild von Kärnten, Klagenfurt 1887. (10.187. 8.)                                                                     |
| Tarnawski Anton. Kalk, Gyps, Cementkalk und Portland-Cement in Öesterreich-                                                                                    |
| Ungarn. Wien 1887. (10,178. 8.)                                                                                                                                |
| Tchihatchef P. de. Klein-Asien. Leipzig 1887. (10.167. 8.) Uhlig Victor Dr. Nutzbare Mineralien. Leipzig 1887. (10.181. 8.)                                    |
| Volger Otto Dr. Ueber die vermeintlich "fliessende" Bewegung des Schnees                                                                                       |
| auf Dächern. Frankfurt a. M. 1887. (10.176, 8.)                                                                                                                |
| <ul> <li>Eisenbahnen, Schneewehen und Rhoologie, München 1886. (2869. 4.)</li> <li>Abermals: Unser Wissen von dem Erdbeben, Berlin 1887. (2870. 4.)</li> </ul> |
| Washington (Powell J. W.). Department of the Interior. Mineral Resources                                                                                       |
| of the United States pro 1885. (5598. 8.)                                                                                                                      |
| Weinhold Carl Dr. Die Verbreitung und die Herkunft der Deutschen in Schlesien. Stuttgart 1887. (Geschenk von der Redaction für Forschungen zur deutschen       |
| Landes- und Volkskunde.) (10.198. 8.)                                                                                                                          |
| Wellington. Report on the Mining Industry of New-Zealand. 1887. (10.179. 8.)                                                                                   |
| Winkler Clemens. Mittheilungen über das Germanium. Leipzig 1887. (10.193. 8.)                                                                                  |
| Zittel Carl A. Handbuch der Paläontologie, I. Abth. III. Band. 1. Lieferung.                                                                                   |
| II. Abtheilung, 5. Lieferung. München 1887. (5854. 8.)                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                |

### Errata corrige!

In der Nummer 13 unserer Verhandlungen sind folgende sinnstörende Druckfehler: pag. 252, Zeile 20 v. u. lese: Granitzthal statt Granichthal. 253 12 u. 15 v. o. Hom und Köttelach Horn und Köttelbach. 253 4 u. 13 v. u. Eberndorf Ebendorf. 27 254 13 Hollenburg Stollenberg.

, 254 , 13 v. o. , Hollenburg , Stol , 254 , 25 v. o. , dann , das.





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 8. November 1887.

Inhalt: Zur Erinnerung an J. Krejči. — Eingesendete Mittheilungen. C. v. Camerlander: Nochmals der Serpentin von Krems in Böhmen. E. Kittl: Die Miocänablagerungen des Ostrau-Karwiner Steinkohleureviers. F. Katzer: Ueber säulchenartige Absonderung bei Diabastuff. F. Seeland: Der Ullmannit des Hüttenberger Erzberges. A. Hofmann: Neue Funde tertiärer Säugethierreste aus der Koble des Labitschberges bei Gamlitz. Dr. L. v. Tausch: II. Reisebericht. — Vorträge. D. Stur: Ansprache. Dr. A. Brezina: Meteoriten des k. k. natu historischen Hofmuseums. H. v. Foullon: Vorlage einer Reihe im Jahre 1887 eingelangter Minerale.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Zur Erinnerung an Johann Krejči.

Am 1. August 1887 starb zu Prag auf seiner Besitzung unter dem Wischehrad Prof. Dr. Johann Krejči. Zu Klattau am 28. Febr. 1825 als Sohn armer Eltern geboren, hatte er in seiner Jugend und während seines ganzen Bildungsganges mit drückenden Verhältnissen zu kämpfen, die ibn doch nicht abhielten, sich frühzeitig dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen, wozu er sich namentlich durch den Umgang mit Maximilian Opitz und Johann Presl, vorzüglich aber durch Franz Xav. Zippe angeregt fühlte, dessen Assistent er lange Zeit am böhmischen Landesmuseum war, wo er 1849 Custos und zugleich der Nachfolger Zippe's wurde. In demselben Jahre wurde er Lehrer der Naturgeschichte an der neu eröffneten tschechischen Oberrealschule in Prag und supplirte sodann ein Jahr lang die Professur für Mineralogie am Polytechnicum daselbst. 1859 und 1860 betheiligte er sich als Volontär an den geologischen Aufnahmen der geologischen Reichsanstalt in Böhmen in der Umgebung von Prag, machte 1862 eine grössere Reise durch Mitteleuropa und übernahm hierauf erst als honorirter Docent, sodann als ordentlicher Professor die Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie am tschechischen polytechnischen Institute. Von hier trat er 1882 als Nachfolger Bořicky's an die Universität über und verwaltete die Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie an der tschechischen Universität bis zu seinem Ableben. Einen wesentlichen Antheil batte er an dem Zustandekommen der Commission zur naturwissenschaftlichen Durchforschung Böhmens, an deren Arbeiten er sich bis an sein Lebensende eifrigst betheiligte. Als Mitglied derselben war er namentlich mit den Untersuchungen des Gebirgsbaues des mittleren Böhmens beschäftigt, deren Ergebnisse in den Heften des

Archives der naturwissenschaftlichen Commission niedergelegt sind. Auch ausserdem war Prof. Krejči vielfach literarisch thätig; seit 1853 war er Mitredacteur und Mitarbeiter der naturwissenschaftlichen Zeitung "Živa", ebenso veröffentlichte er zahlreiche Aufsätze in den Schriften der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, deren ordentliches Mitglied er war; ausserdem gab er ein Lehrbuch der Geologie in tschechischer Sprache heraus. Seine Thätigkeit erstreckte sich auch auf das Gebiet der Mineralogie, namentlich der Krystallographie, in welche er die Determinantenrechnung einzuführen bemüht war, doch erfreute er sich hierbei keines Erfolges in weiteren Kreisen.

Als Lehrer konnte er sich rühmen, einige tüchtige, jüngere Kräfte, wie Ottokar Feistmantel, Ottomar Novak u. A. mit herangebildet zu haben; aber auch bei seinen übrigen Schülern verstand er es, Lust und Interesse für seine Wissenschaft wach zu erhalten.

Unermüdlich und in jüngeren Jahren bis zum Ueberschreiten des Maasses seiner physischen Kräfte bei seinen geologischen Wanderungen thätig, hatte er in Folge dessen schon lange mit einem schleichenden Siechthum zu kämpfen, welches seiner Thätigkeit mehr und mehr Hindernisse bereitete und endlich auch die Ursache seines Todes wurde, der ihn in noch nicht vorgerücktem Alter mitten in der Ausführung und Vorbereitung seiner Arbeiten, wiewohl nicht unerwartet, aber doch zu früh ereilte.

Prof. Krejči hat sich um die Kenntnisse des geologischen Baues von Böhmen, namentlich des inneren Theiles desselben, grosse und bleibende Verdienste erworben. Bescheiden und anspruchslos in seinem Wesen war, er im Verkehr ein jederzeit dienstbereiter, zuvorkommender Fachgenosse und seinen Schülern ein stets gütiger und fördernder Lehrer. Sein Ableben bedeutet nicht nur für die Seinigen, sondern auch für die Wissenschaft, seine Freunde und Schüler einen schweren Verlust. — Ehre seinem Andenken!

Prof. Dr. Gustav C. Laube.

# Eingesendete Mittheilungen.

C. v. Camerlander. Nochmals der Serpentin von Krems in Böhmen.

Gelegentlich einer geologisch-petrographischen Schilderung der Umgebung von Prachatitz<sup>1</sup>) war ich auch auf das nahe Serpentinvorkommen von Krems<sup>2</sup>) bei Budweis zu sprechen gekommen, indem ich der eingehenden Schilderung, die dieses seinerzeit durch Schrauf gefunden hatte, in einer nebensächlichen Frage eine Ergänzung anfügen zu müssen glaubte. Diesen Theil meiner Arbeit hat Herr Prof. Schrauf zum Gegenstande einer abfälligen Kritik<sup>3</sup>) gemacht. Inwieferne dieselbe berechtigt gewesen, möge jeder Unparteiische aus den folgenden Sätzen entnehmen.

1) Jahrb. d. geolog. Reichsanst. 1887, pag. 117.

8) Verh. d. geolog. Reichsanst. 1887, pag. 213.

<sup>2)</sup> In meiner Arbeit erklärte ich aus Gründen der Priorität den von Hochstetter 1854 in die Literatur eingeführten Namen des Dorfes "Krems" dem von Prof. Schrauf gebrauchten "Křemže" vorzuziehen.

Herr Prof. Schrauf erhebt wider mich den Vorwurf, "ich hätte mir nicht die Mühe gegeben, seine Diagnosen zu lesen". Denn der Inhalt von pag. 124 meiner Arbeit sei identisch mit jenem des obersten Absatzes von pag. 332 der Schraufschen. Die folgende präcise Gegenüberstellung der von Prof. Schrauf und von mir gegebenen Darstellung wird, denke ich, zeigen, dass ich denn doch die Diagnosen gelesen habe.

Herr Prof. Schrauf schildert an jener Stelle Gesteinsvorkommen aus der Gegend westlich von Krems, die "zu Kelyphit umgewandelten Pyrop, ziemlich viel Omphacit und Bronzit in einem lockeren Gemengseltheils gelblicher, theils wasserheller Körner von Enstatit und Olivin enthalten". Die ersteren Bestandtheile (Pyrop, Omphacit, Bronzit) werden als fremdartige¹) bezeichnet und auf Grund der Analyse des ausser diesen vorhandenen Restes ausgesprochen, dass die Varietät zur Hälfte aus Olivin, zu je einem Vierttheil aus Enstatit und Serpentin besteht. Darum wird das Gestein als Enstatit-Olivinfels bezeichnet.

Ich sage auf pag. 124, dass ich im Maschennetze eines Kremser Serpentins (Localität: bei dem Kreuze NW. von Krems) neben den Olivinkörnern auch den monoklinen Pyroxen fand, für welchen ich im Folgenden der Kürze halber gleichfalls den von Schrauf gebrauchten Artnamen Omphacit verwenden will. Als unsicher bezeichnete ich das Vorkommen von Enstatit neben Omphacit und Olivin in der eigentlichen Serpentinmasse und konnte somit ein Olivin-Omphacit-gestein als das eigentliche, das Ursprunggestein bezeichnen.

Herr Prof. Schrauf nennt somit ein Enstatit-Olivingestein, ich ein Omphacit-Olivingestein als Ursprung des eigentlichen Serpentins.

Dann heisst es noch in der Kritik des Herrn Professor: "Wenn ich (Prof. Schrauf) pag. 335 sage: Omphacit ist sparsam verstreut, so ist dem entgegenzuhalten, dass ich auf pag. 329 bemerke, Omphacit bildet den dritten Theil der Gesammtmenge des betreffenden Gesteins."

Nun handelt pag. 335 von dem ausser der eigentlichen Serpentinmasse (Bestandtheil 1), die, wie wir soeben sahen, nach Schrauf aus Olivin, respective Olivin-Enstatit hervorgegangen ist, neben Pyrop (Bestandtheil 2), vorhandenen Omphacit (Bestandtheil 3), während ich stets und ausdrücklich von jenem Omphacit spreche, der neben Olivin in Form mikroskopisch kleiner Säulchen die Serpentinmasse selbst (also Schrauf's Bestandtheil 1) zusammensetzt. pag. 329 hinwiederum handelt von Omphacit, der in Form makroskopischer, undeutlich krystallisirter Körner, Gesteine einer anderen, der mittleren Zone ("Enstatit-Bronzit-Omphacitzone") zusammensetzt, welche zwischen der im Centrum des von Schrauf untersuchten Gebietes ausgebildeten "Olivin-Serpentinzone" und der äussersten, der "Almandin-Diallagzone" liegt, während ich ja nur einen Vertreter dieser innersten, der eigentlichen Serpentinzone untersucht hatte.

Nach alledem bedauere ich, nicht in der Lage zu sein, den von Herrn Prof. Schrauf erhobenen Vorwurf, dass der incriminirte Theil meiner Arbeit nur sage, was der Herr Professor bereits bedeutend früher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ganz ebenso, wie ich von manchen Serpentinen bei Prachatitz sowohl rhombische wie monokline Augite und Granate ausserhalb des eigentlichen Grundgemenges ausgeschieden erwähne.

ausgeführt habe, entgegennehmen zu können und muss es nochmals aussprechen, dass ich als integrirenden Bestandtheil des eigentlichen Serpentingrundgemenges in dem einen von mir untersuchten Vorkommen Omphacit neben Olivin und fraglich Enstatit fand, während Prof. Schrauf hier stets nur von einem Olivin-, respective Olivin-Enstatitfels spricht. Ganz dasselbe Verhältniss mithin, wie mit dem sächsischen Serpentin, in dem auch erst die jüngsten Forschungen unseren bisher ganz übersehenen monoklinen Augit als integrirenden Bestandtheil des Maschennetzes kennen lehrten. Indem somit in diesem einem Punkte einer Schrauf'schen Diagnose und einer solchen von mir eine Meinungsverschiedenheit vorliegt, fasse ich es nicht, wie Herr Prof. Schrauf dazu kommt, meine Bemerkung "... und liegt mir ja auch nichts ferner, als die bezügliche Schrauf'sche Diagnose in ihrer Gesammtheit etwa in Frage stellen zu wollen", "ganz unpassend, beinahe lächerlich zu finden". Auf die Form dieser Bemerkung zu reagiren, steht mir hier nicht zu.

Sodann bespricht Herr Prof. Schrauf die von mir gegebene Analyse jener die Serpentingrundmasse mit Olivin zusammensetzenden Omphacite. Indem ich selbst hervorhob, dass daneben auch Enstatit vorhanden sein könne, acceptire ich die von Herrn Prof. Schrauf gegebene Aufklärung, dass die Analyse selbst den Nachweis von dem

Mitvorhandensein des Enstatits liefere.

Schliesslich erklärt Herr Prof. Schrauf, vielleicht gelegentlich noch auf die, auch von mir gestreifte "Kelyphitfrage" zurückzukommen. Niemand wird sich hierüber aufrichtiger freuen als Schreiber dieser nothgedrungenen Abwehr, der jede thatsächliche Berichtigung unterlaufener Irrthümer gern entgegennimmt, der aber auch Angriffe von sich abweisen muss, wenn zu solchen — wie nach seiner festesten Ueberzeugung und, wie er sich schmeichelt, vielleicht auch jener der Fachgenossen in dem vorliegenden Falle — nicht der geringste Grund vorhanden.

E. Kittl. Die Miocänablagerungen des Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevieres und deren Faunen. Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. 1887, II. Bd., 3. Heft, pag. 217—282, mit 3 lithograph. Tafeln.

Die in den meisten Fällen nur durch die Bergbaue aufgeschlossenen miocänen Ablagerungen des Ostrau-Karwiner Revieres werden in zwei verschiedenen Ausbildungsweisen angetroffen. Als littorale Ablagerungen erscheinen dieselben anf dem Jaklowetzer Höhenrücken und an einigen anderen isolirten Punkten, während die als Tiefseebildungen anzusprechenden Tegelablagerungen das bei Weitem grössere übrige Gebiet einnehmen. An den Grenzen dieser zwei verschiedenen Faciesgebiete greifen die Ablagerungen beider in einander ein, was beispielsweise an dem Profile des gräflich Wilczek'schen Wetterschachtes zu erkennen ist.

Die fossilreichsten Localitäten der Tegelgebilde befinden sich in der Umgebung von Polnisch-Ostrau (Josef- und Jakob-Schacht der K. F.-Nordbahn, Salm'sche Gruben, Wilczek'sche Gruben), dann bei Orlau (Listokschacht) und Dombrau. Ausschliesslich

der Fischreste und Foraminiferen werden von allen verschiedenen Localitäten des Ostrauer Tegels zusammen 81 Fossilformen angeführt. Als charakteristisch für die Fauna erscheinen ausser den überall massenhaft auftretenden Foraminiferen, welche schon von Rzehak bearbeitet wurden (siehe das Referat hierüber auf pag. 104), Pteropoden in 4 Formen, ferner die Gattungen: Pleurotoma, Cancellaria, Nassa, Buccinaria, Cassidaria, Tellina, Hiatula, Lucina, Lima, Hinnites, endlich Ostreen aus der Gruppe der Ostrea cochlear und O. Hoernesi, sowie Einzelkorallen, aber auch eine Stockkoralle (Dendrophyllia).

Als Seltenheiten sind zu nennen: ein Heteropodenrest (Atlanta) und Discina lamellosa Brod. Die als neue beschriebenen 15 Formen, welche bisher fast nur aus dem Ostrauer Tegel bekannt sind, mögen

hier angeführt werden; es sind:

Balantium Fallauxi.
Atlanta f. indet.
Pleurotoma Friči.
Cancellaria Hoernesi.
Buccinaria Hoheneggeri.
Orlaviensis.
fusiformis.
Cassidaria Sturi.

Lacuna globulus.
Skenea Karrrei.
Natica plicatulaeformis.
Hiatula Salmiana.
Cypricardia Fuchsi.
Modiola Dombraviensis.
Ostrea Hoernesi var. Moravica.

Mit der Fauna des Ostrauer Tegels gemeinsame Formen findet man in den Faunen von Ruditz (27), Lapugy und Baden (je 23), Ottnanger Schlier (17), Walbersdorf, Grund und Mährischer Schlier (je 12 mit dem Ostrauer Tegel gemeinsame Formen); auffallend ist, dass der Salzthon von Wieliczka nur 5 gemeinsame Formen aufweist, nämlich: Vaginella?, Corbula carinata, Solenomya Doderleini, Ostrea cochlear und Caryophyllia salinaria. In dieser Hinsicht steht also die Fauna von Ruditz derjenigen des Ostrauer Tegels am nächsten.

In Ruditz findet man aber auch einige wenige Fossilformen, welche Uebergänge von Elementen der Fauna des Ostrauer Tegels zu solchen der Fauna des Badener Tegels darstellen. Diese Verhältnisse bieten Veranlassung, die Localität Ruditz bezüglich Ablagerungstiefe und Alter als ein zwischen dem Ostrauer und dem Badener Tegel stehendes Mittelglied zu erklären. Insoferne, als man die Tegelablagerungen von Ostrau als die ältesten mediterranen Denudationsrelicte betrachten darf, werden sie mit den Localitäten: Wieliczka, Zabrze in Oberschlesien (Preussen) und Alfonszeche bei Boskowitz (Mähren) in eine Gruppe zusammengefasst.

Die wichtigste der littoralen Bildungen ist der Basalttuff vom Jaklowetz; unter 29 Fossilformen zeigt derselbe 4 neue, nämlich: Conus Andréei, Trochus Hoheneggeri. Patella Haueri und Pecten Jaklowecianus; mit der 2. Mediterranstufe gemeinsame Formen sind 15 vorhanden, mit der 1. Mediterranstufe gemeinsame: 11, wovon 2 bisher nur aus der letzteren bekannt sind; bisher nur aus der 2., nicht aber auch aus der ersten Mediterranstufe bekannte Formen fanden sich 8. Es lassen sich Gründe für die Zutheilung der Strandbildungen zu den älteren Mediterranbildungen anführen; die Zugehörigkeit zu

diesen ist jedoch ebenso wenig ganz ausser allen Zweifel gestellt, wie bei den Tegelablagerungen.

In dem paläontologischen Theile werden die oben schon genannten neuen Gasteropoden und Lamellibranchiaten beschrieben; in der Einleitung wird auch einiger Säugethierreste Erwähnung gethan, nämlich des Vorkommens von Mamuthresten im Diluvium von Polnisch-Ostrau und des Fundes eines Elengeweihes in einem alten Torfmoore bei Elgoth.

Friedrich Katzer. Ueber säulchenartige Absonderung bei Diabastuff.

Herr Professor Fr. Štolba in Prag hatte die Güte, mich auf ein eigenartiges Gestein aufmerksam zu machen, welches bei Klein Kuchelbad (1 Stunde südlich von Prag) ziemlich häufig vorkommt. Es ist dies ein Diabastuff, welcher durch eine säulchenförmige Ausbildung auffallend ist. Da mir nicht bekannt ist, dass bei Tuffen überhaupt eine ähnliche säulchenartige Absonderung beobachtet und darüber Mittheilung gemacht worden wäre, so halte ich eine eingehendere Besprechung besagten Gesteines für nicht ganz belanglos.

Diabastuffe treten bekanntlich in Mittelböhmen an der Grenze zwischen Unter- und Obersilur massenhaft auf, häufiger als krystallinischkörniger Diabas, in welchen sie zumeist allmälig übergehen. Eigentliche wohlgeschichtete Schalsteine sind jedoch selten. Gewöhnlich bilden Diabase und deren Tuffe massige Züge, oder erscheinen sie in lagergangförmiger Ausbildung. In diesem Falle wechsellagern sie an vielen Orten mit Graptolithenschiefern, oder vielmehr sind Graptolithenschiefer in sie eingeschaltet. An solchen Stellen ist eine Umwandlung der Schiefer wohl auch bemerkbar, jedoch keinesfalls in der Weise, wie am Contact mit krystallinischem Gestein. Denn, während hier die Schiefer durch Metamorphosirung gewöhnlich dichter, silicatreicher und massiger werden, so dass sie ihre sonst ausgezeichnete Spaltbarkeit einbüssen; werden sie dort zwar härter, bleiben aber zumeist dünn spaltbar und erscheinen nur hie und da gewissermassen durch Imprägnation gebändert.

Der erwähnte, säulchenartige Absonderung aufweisende Tuff von Klein-Kuchelbad gehört dem Grünsteinzuge an, welcher am rechten Moldauufer seinen Anfang nimmt, zwischen Branik und Hodkowicky den Fluss übersetzt und am linken Ufer von Kuchelbad aus gegen Lochkov und Radotín sich weiter fortzieht. Ueberall steht er mit Graptolithenschiefern im innigsten Verband. In den Contactzonen macht sich ein gewisses blockartiges Aussehen des Tuffes bemerkbar, indem das Gestein wie in mehr oder minder grosse Stücke zersprengt erscheint, welche sich von der compacteren inneren Felsmasse ziemlich leicht loslösen. Eben diese Stücke oder Blöcke sind es, welche auf dem Fundorte bei Kuchelbad die säulchenartige Absonderung erkennen lassen,

und zwar an der Oberfläche deutlicher als im Innern.

Der Tuff ist von grünlichgrauer, an der Peripherie durch Verwitterung rostiger, im Inneren manchmal bläulicher Farbe, dicht, im Bruche feinkörnig und scheinbar ganz homogen. Durchscheinende Dünnschliffe sind schwierig herzustellen, bieten jedoch immerhin einigen Aufschluss über die innere Textur des Gesteines. Dasselbe macht unter

dem Mikroskope bei geringer Vergrösserung den Eindruck eines feinkörnigen Sandsteines mit überwiegendem weisslich trüben Bindemittel, welches Brocken von Augit- und anderen unbestimmbaren, stark veränderten Mineralkrystallen, sowie gut erkennbare Calcit- und Pyritkrystalle zusammenhält. Diese letzteren sind übrigens schon mit der

Loupe leicht erkennbar.

Die Säulchen, in welche dieser Tuff abgesondert ist, bieten ein Miniaturbild der säulenförmigen Bildung eruptiver Gebirgsmassen dar. Sie sind langgestreckt, prismatisch, von fünf-, sechs- und mehreckigem Durchschnitt, wie Bienenwaben an einander gedrückt. Doch bleiben zwischen den einzelnen Säulchen gewöhnlich enge Zwischenräume bestehen, welche von krystallinischem Kalkspath ausgefüllt sind, so dass dieser die Säulchen zusammenzukitten scheint. Allein das Gefüge ist so fest, dass eher die Säulchen spalten, als sich von einander loslösen.

Behandelt man Handstücke des Gesteines mit verdünnter Salzsäure, welche den Kalkspath auflöst, dann tritt die prismatische Form der Säulchen sehr schön und deutlich hervor, ohne dass sie sich jedoch von einander loslösen lassen. Der Durchmesser der Säulchen ist gering, von 3/4 bis höchstens 3 Centimeter, die Begrenzungsflächen sind eben, aber zumeist rauh, die Winkel, unter denen sie zusammenstossen, ganz unbestimmt. Die Länge der Säulchen fand ich verschieden von 1/2 bis 2 Decimeter; doch bezeichnen diese Angaben nicht die äussersten Grenzen der Längenverhältnisse. In einzelnen Tuffpartien mögen die Säulchen wohl auch mehr als 2 Decimeter lang sein. Bei grösserer Länge derselben habe ich stets eine Quergliederung beobachtet, der zufolge sie in einzelne Lagen getheilt werden, welche gegen einander verschoben und wieder mit krystallisirtem Kalkspath zusammengekittet zu sein pflegen, so dass Schichten kürzerer Säulchen in mehreren Abtheilungen über einander gelagert erscheinen. Auch geringere, nur einzelne Säulchen durchsetzende Querspalten sind mit Kalkspath ausgefüllt. Auffallend sind die schon mit blossem Auge, oder besser unter der Loupe an glattgeschliffenen Flächen sehr gut bemerkbaren Anhäufungen von Pyritkrystallen, welche die Calcitadern im Tuff begleiten. falls ist das häufigere Auftreten von Eisenkies im Tuff ein Ergebniss der fortgeschrittenen Verwitterung, die in der That in jedem Säulchen von der Oberfläche gegen das Innere zu abzunehmen scheint.

Zumeist sind die Säulchen gerade, hie und da erscheinen sie jedoch auch krumm gebogen. Dies und dann die oben erwähnte Uebereinanderschiebung der durch Quergliederung abgetheilten Säulchenstücke beweisen, dass die säulchenartige Absonderung fertig war, ehe die Tuffe neuerlichem Drucke unterlagen, der die Krummbiegung, sowie die Querspaltung und Querschiebung der Säulchen verursachte. Zuletzt werden die Zwischenräume

und Spalten mit Calcit ausgefüllt.

Soviel aus den sehr schwer zu ermittelnden Lagerungsverhältnissen des beschriebenen Tuffes, dessen einzelne Blöcke zumeist nicht mehr am ursprünglichen Lagerungsort sich befinden, zu urtheilen ist, dürfte die säulchenartige Absonderung nirgends durch einseitige Erhitzung — die etwa durch einen Nachschub glühenden Diabasmagmas bewirkt worden sein könnte — verursacht worden sein. Dagegen scheint

es wenigstens stellenweise als sicher annehmbar, dass die säulchenartige Absonderung des Diabastuffes das Ergebniss der Ausgleichung der Spannungsunterschiede im austrocknenden und zusammenschrumpfenden Tuffmaterial ist.

### F. Seeland. Der Ullmannit des Hüttenberger Erzberges.

Dieses seltene Mineral wurde das erste- und einzigemal im Jahre 1869 am Hüttenberger Erzberge auf einem Hoffnungsschlage des Friedenbaues in Glimmerschiefer, von Pyritkrystallen begleitet, an-

getroffen.

Hofrath V. R. v. Zepharovich, dem ich damals das Materiale zusandte, hatte wie immer mit gewohnter Genauigkeit die Bestimmung durchgeführt. Seit jener Zeit wurden nun auch die Ullmannite von Monte Narba in Sardinien durch Professor Klein in Göttingen genau untersucht, und gefunden, dass diese der parallelflächig-hemiedrischen Abtheilung des regulären Systemes, wie Pyrit, Smaltin, Kobaltin und Gersdorffit angehören. Die Form der sardinischen Krystalle entspricht sonach der analogen chemischen Constitution der isomorphen Glieder.

Pyrit = Fe SSSmaltin = Co As AsKobaltin = Co As SGersdorffit = Ni As SUllmannit = Ni Sb SChem. Const. Form regulär parallel-flächig-hemiedrisch.

Mit dieser isomorphen Gruppe stimmen jedoch die Kärtner Ullmannite nicht, indem sie nach Zepharovich geneigtflächighemiedrisch sind, und an ihnen das Tetraeder  $\frac{O}{2}$  erscheint, während an den sardinischen das Pentagondodekaeder  $\frac{\odot O_2}{2}$  auftritt. Dabei ist die Hauptform an letzterem das  $\odot O \odot$ ; an dem kärtnerischen dagegen das Tetraeder  $\frac{O}{2}$  oder das Rhombendodekaeder  $\odot O$ . Beide haben dagegen eine und dieselbe chemische Constitution.

Dass nun der Ullmannit einmal parallelflächig- (Sardinien), das anderemal geneigtflächig-hemiedrische (Kärnten) Krystalle bilde, widersprach den bisherigen Erfahrungen und Zepharovich erklärte dies dadurch, dass hier das erstemal eine Dimorphie im regulären Systeme vorliege, nämlich:

Ullmannit aus Sardinien Pyritform A, Ullmannit aus Kärnten Fahlerzform B.

Damit stimmt auch das verschiedene specifische Gewicht: A 6:84, B 6:72.

Die diesbezüglich 1883 von Prof. Klein gestellte Frage wurde 1886 von Descloizeaux, gelegentlich der Fertigstellung des II. Bandes seiner Mineralogie, wieder angeregt und wurde Zepharovich um Mittheilung gebeten, wie sich die Widersprüche, die sich zwischen den sardinischen und kärtnerischen Ullmannitkrystallen zeigen, erklären liessen.

Es blieb nun nichts übrig, als die ganze krystallographische und chemische Untersuchung der kärtnerischen Ullmannite zu wiederholen. Zur Entscheidung dieser wichtigen Frage dienten drei Krystalle meiner Mineraliensammlung, davon einer 6.5 Millimeter hoch und 8 Millimeter breit, ein wahres Prachtexemplar ist, und ausserdem drei kleine Krystalle, die sich im Besitze Zepharovich's befinden. Die Krystalle wurden nun abermals gemessen und der grösste davon an Prof. Klein nach Göttingen zur Ansicht geschickt. Ebenso wurde die chemische Analyse wiederholt. Nun liegt bereits die diesbezügliche Publication des Prof. Klein mit genauer chemischer Analyse von Prof. Janasch im neuen Jahrbuche für Mineralogie, 1887, Bd. II, pag. 169, vor. In derselben werden die Beobachtungen Zepharovich's vollkommen bestätigt, ebenso die erste von Prof. Gintl ausgeführte Analyse, und die gleiche Zusammensetzung am Ullmannite von Sardinien constatirt, welch letzterer jedoch parallelflächighemiedrisch krystallisirt. Prof. Klein schliesst in Uebereinstimmung mit Zepharovich, dass hier ein neuer Fall von Dimorphie im regulären Systeme vorliege, falls sich, wie es scheint, die Krystallreihe nicht als eine tetartoedrische erweisen liesse.

Die neue Analyse des Kärtner Ullmannits durch Prof.

Janasch ergab folgende Bestandtheile:

während der sardinische Ullmannit folgende Zusammensetzung hat:

Das interessante Ergebniss liefert uns einen Beweis, welchen hohen Werth für die Wissenschaft Mineraliensammlungen bieten. In denselben werden die Beweisstücke für die gründliche Naturforschung hinterlegt und aufbewahrt. Sie können stets wieder gefunden und hervorgeholt werden, wenn man ihrer bedarf, und wenn es gilt, etwaige Zweifel oder scheinbare Widersprüche gründlich zu lösen.

Ad. Hofmann. Neue Funde tertiärer Säugethierreste aus der Kohle des Labitschberges bei Gamlitz.

Von diesem Fundpunkte führt H. v. Meyer (Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1867, pag. 97) einige Zähne an, die er als *Mustela Gamlitzensis* bezeichnet.

Weiters berichtet K. F. Peters (Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1870, pag. 174) über einige Zähne, die er zum *Hyotherium Soemmeringi H. v. M.* stellt.

Vor einigen Jahren gelangten in meinen Besitz ebeufalls vom Labitschberge einige Reste, die ich gelegentlich zu besprechen gesonnen war.

Nachdem aber Herr Director D. Stur mir ein Kohlenstück mit einem Gebisse übersandte und um dessen Präparation und Bestimmung mich ersuchte, benütze ich die Gelegenheit, neben diesem werthvollen

Funde auch jene, die ich bereits besitze, zu beschreiben.

Der nun der k. k. geologischen Reichsanstalt gehörige Rest ist von besonderem Interesse, da er ein Schädelfragment vorstellt, mit wohl erhaltener Bezahnung des rechten, einen Theil des linken Oberkiefers und der Molarreihe des linken Unterkiefers. Diese drei Stücke gehören einem Cerviden an, den H. v. Meyer als C. lunatus bezeichnete. Von dieser Art, die etwas kleiner ist als Palaeomeryx furcatus, ist meines Wissens die Oberkieferbezahnung nicht bekannt, trotz mehrerer Funde, die am Mannersberg am Leithagebirge und Käpfnach gemacht wurden.

Von der gleichen Art besitze ich ein Fragment des linken Unterkieferastes, mit vollständiger Bezahnung, die mit Cervus lunatus H. v. M.

vollkommen übereinstimmt.

Ich werde es nicht unterlassen, diese schönen Reste auch abzubilden und etwas ausführlicher zu beschreiben.

Ausser diesem kleinen Cerviden besitze ich auch zwei Molare  $(m_2 \ m_3)$  des linken Oberkiefers einer grösseren Art, die ich zu  $Palaeomeryx \ Bojani \ H. \ v. \ M.$  stelle. Ausser den Cerviden scheinen die Moschiden, und zwar der  $Hyaemoschus \ crassus \ Lart.$  ziemlich häufig gewesen zu sein, denn mir liegen Zahnreihen und Fragmente von fünf Individuen vor; darunter ein Milchgebiss (Unterkieferastfragment), welches etwas grössere Dimensionen zeigt als das von Fraas in seiner "Fauna von Steinheim" abgebildet wird. Von erwachsenen Thieren wäre eine complete Unterkieferzahnreihe, lose Schneidezähne und der obere ziemlich lange Eckzahn erwähnenswerth.

Das Hyotherium scheint hier etwas seltener vorzukommen als an anderen Orten Steiermarks. Ich besitze Reste von nur zwei Individuen. Besonders hervorzuheben wäre ein fast completer Unterkiefer eines erwachsenen, jedoch noch jungen Individuums (Bache), der die Molar-, Prämolarreihe, den Eckzahn und die Schneidezähne von tadellosem Erhaltungszustande frägt

Erhaltungszustande trägt.

Dr. L. v. Tausch. H. Reisebericht des Sectionsgeologen der 2. Section.

In Fortsetzung der Aufnahme des Blattes Neutitschein wurde des Weiteren der Norden und Osten dieses Gebietes genauer studirt. Vor

Allem sind es die hier auf verhältnissmässig grosses Gebiet sich erstreckenden Friedecker Schichten, welche durch die Mannigfaltigkeit und Abwechslung ihrer Gebilde besonderes Interesse erregten. Bei der Besprechung der Karte werde ich auf diesen Gegenstand und auf ihr Verhältniss zu den Godulasandsteinen des Genaueren zurückkommen. Nicht geringe Schwierigkeit bot das Studium der Tektonik der einzelnen Kreideinseln, welche aus dem Alttertiär, resp. Diluvium allenthalben emporragen. Das Alttertiär, welches auf der Hohenegger'schen Karte so reichlich ausgeschieden erscheint, konnte nur an wenigen Punkten anstehend gefunden werden, da es fast allenthalben vom Diluvium, das vielfach erratische Blöcke, zumeist rothen porphyrartigen Granit, enthält, überdeckt wird. Miocan, zum Theil fossilführend, konnte an 2 Punkten, bei Braunsberg und Altendorf, constatirt werden. der Zusammensetzung des Gebirges nehmen auch die Eruptivgesteine einen hervorragenden Antheil. Es mag erwähnt sein, dass es mir gelang, 7 bisher unbekannte Vorkommnisse derselben aufzufinden. In Masse treten sie in der Umgebung von Kermelin, einer Ortschaft westlich der Eisenbahnstation Paskau der Ostrau-Friedlander Bahn, auf, wo auf der Hohenegger'schen Karte Diluvium ausgeschieden ist, und sind von cretacischen und alttertiären Bildungen begleitet. Diese Eruptivgesteine sind wohl zumeist echte feldspathfreie Pikrite; nur bei einem einzigen Vorkommen ist es fraglich, ob das Gestein Basalt oder identisch mit dem Gestein vom Weinhübel bei Freiberg sei, welch letzteres nach einer freundlichen brieflichen Mittheilung Herrn v. John's, obwohl den Pikriten sehr nahe stehend, sich von denselben durch Feldspathgehalt unterscheidet.

## Vorträge.

D. Stur: Ansprache.

Meine Herren!

Gestatten Sie mir, dass ich Sie in unserer ersten Sitzung des diesjährigen Wintersemesters auf's herzlichste willkommen heisse!

Wenn ich über das Wiedersehen meiner lebhaften Freude Ausdruck gebe, habe ich zu constatiren, dass zu den Gefahren, die dem Geologen seit jeher drohen: Absturz, Bärenfalle, Ueberfahren durch den Eilzug u. s. w. sich neuestens auch das Feuer gesellt hat. Der vom Feuer bedrohte College ist zwar demselben mit heiler Haut entkommen, indem er, seiner Pflicht nachgehend, in der lieben Natur excurirte; aber sein Hab und Gut ging in den Flammen verloren. Den muthvollen Geologen, der seinem Lieblingsstudium seine Kraft willig opfert, wird künftighin auch die Feuersgefahr nicht abschrecken; denn dieser Gefahr kann der einzelne Mann wirksam und zweckmässig entgegenwirken, indem er sein Reisegepäck versichert und dadurch es verhindert, dass die betreffende Entschädigung aus der für wissenschaftliche Zwecke bestimmten, ohnehin knappest zugemessenen Dotation der Anstalt bezahlt werden muss.

Wenn auch wir, die hochverehrten Anwesenden, am Centralpunkte unserer Arbeit und Forschung gesund zurückgekehrt sind, so haben leider hochgeachtete und geschätzte Freunde und Arbeitsgenossen, jenen Weg einschlagen müssen, von dem ein Zurückkommen nicht mehr möglich ist: Graf Marschall, de Koninck, Krejčí, Neugeboren, Groddeck in Clausthal, Grewingk in Dorpat, auch W. Haast in Neuseeland.

Graf Marschall, der vor vielen Jahren schon pensionirte erste Actuar unserer Anstalt, erinnert uns an die ersten Jahre des Bestandes unserer Anstalt. Auch im Ruhestande war derselbe stets bereit, uns englisch nicht sprechenden Mitgliedern der Anstalt mit seinen vortrefflichen Uebersetzungen aus dem Englischen auszuhelfen.

Koninck's Name erinnert uns an jene Zeit, in welcher wir die ersten Schritte in der Bestimmung der paläozoischen Formationen in

den Alpen wagen konnten.

Zum Namen Krejči gesellt sich unmittelbar die Erinnerung an Lipold, an unsere Aufnahmen im Centrum Böhmens, an den unvergleichlichen Forscher Barrande, an unseren Altmeister W. Haidinger.

Der dahingegangene Veteran Neugeboren erinnert uns an unsere Studien über das Neogen hier im Wiener Becken und in Siebenbürgen, an Moriz Hörnes und seine Arbeiten, zu deren Veröffent-

lichung unsere Anstalt das Möglichste geleistet hat.

Unter den zuletzt Verstorbenen hatte der berühmte Nachfolger Hochstetter's auf Neuseeland, Sir W. Haast, erst in neuester Zeit uns Gelegenheit gegeben, ihn auch persönlich schätzen zu lernen. Er dachte hier wohl nicht daran, dass ihn der baldige Tod hindern wird, sein freundliches Versprechen zu lösen, uns lebende Pflanzen aus der üppigen Vegetation Neuseelands als Vergleichsmaterfale für die Studien fossiler Pflanzen zu senden.

Alle diese hochverehrten Namen und vorzüglich die der kürzlich im besten Mannesalter Verstorbenen stimmen uns zur ernsten Trauer, erinnern uns an die Vortheilhaftigkeit des jedesmaligen, wenn auch nur vorläufigen Abschlusses unserer im Gange befindlichen Arbeiten.

Mit dem möglichen plötzlichen Tode des Forschers wird sein Wissen, werden alle seine nichtbeendeten Arbeiten begraben, und jener Nutzen, welchen die Wissenschaft und wir aus dem emsigen Schaffen des Einzelnen ziehen könnten, wird verkleinert, die angewendete körperliche und geistige Arbeit, die geopferten materiellen Mittel, gehen unnütz verloren, also das Endziel eines arbeitsvollen Lebens wird vernichtet.

Eine freundliche Erinnerung an unsere verstorbenen Freunde und Arbeitsgenossen bewahrend, erweisen wir ihnen hiermit im tiefbewegten Herzen die letzte Ehre!

Gestatten Sie mir, meine Herren, dass ich noch einen Moment bei unseren Todten verweilen darf; was ich Ihnen mitzutheilen habe, ist erfreulicher Natur.

Das geehrte Comité "für ein Heer-Denkmal" in Zürich hat vom 17. October eine Note an mich gelangen lassen, in welcher es davon Nachricht gibt, dass das Heer-Denkmal vollendet ist. Einige Tage später kam die Einladung zur Theilnahme an der Enthüllungsfeier des Heer-Denkmals, die am Samstag den 22. October, Nachmittags Punkt 3 Uhr, stattfand. Endlich erhielt ich die Nummer 297

vom 25. October 1887 der "Neuen Züricher Zeitung", in welcher im Feuilleton ein langer Aufsatz abgedruckt erscheint, der die Feierlichkeit der Enthüllung des Heer-Denkmales im botanischen Garten in Zürich ausführlich beschreibt, auch die gehaltenen, das Andenken Heer's ehrenden Reden in extenso mittheilt.

Indem ich unserer lebhaften Freude über das Gelingen der Bemühung des Heer-Denkmal-Comités Ausdruck verleihe, habe ich noch jenen geehrten Heeren, die die Güte hatten, ihre Beiträge durch meine Vermittlung dem Comité zu übersenden, höflichst dankend mitzutheilen, dass das genannte Comité in der oberwähnten Note den wärmsten Dank allen jenen Herren ausspricht, die zur Ermöglichung des Heer-Denkmales beizutragen sich entschlossen haben und dass das Comité beschlossen habe, an jeden der Herren Mitunterzeichner des Aufrufs als Zeichen des Dankes eine Photographie des Denkmales zu übersenden. Da aber die Umgebung des Denkmales sich erst im nächsten Sommer in ihrer definitiven Gestalt präsentiren wird, muss die photographische Aufnahme bis dahin verschoben werden.

In einem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht, Zahl 20962, vom 25. October l. J. wurde uns eröffnet, dass laut Mittheilung der Cabinetskanzlei Seiner k. und k. Apostolischen Majestät die unterbreiteten Publicationen der k. k. geologischen Reichsanstalt über Allerhöchsten Befehl der k. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek übergeben worden sind.

Es sind dies folgende Publicationen: Abhandlungen Band XII; Jahrbuch Band XXXV und XXXVI; Verhandlungen, Jahrgänge 1885 und 1886, nebst zwölf geologisch colorirten Blättern der Specialkarte im Maasse 1:75.000 d. N.

Endlich habe ich die Ehre, die während der Ferien beendeten Publicationen vorzulegen.

In erster Linie die Publication des Herrn Hofrathes Dr. Fr. von Hauer über die Cephalopoden-Fauna des Muschelkalkes in Bosnien, über welche uns der hochgeehrte Autor in einer der nächsten Sitzungen einige erläuternde Worte zu sagen freundlichst versprochen hat.

Dann das zweite dieke Buch unseres hochgeehrten Freundes Prof. M. Neumayr: Die Erdgeschichte, Band II, von dem ich, so weit ich es selbst durchstudiren konnte, sagen kann, dass es gewiss ebenso allgemein wie der erste Band befriedigen wird.

In den Beiträgen zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients ist eben erschienen eine Abhandlung über die Jurabildungen von Czenstochau in Polen von Gejza Bukowski, mit 6 Tafeln. Auch über diese Abhandlung wird uns der Autor in einer der nächsten Sitzungen eine Mittheilung geben.

Schliesslich lege ich die 2. Abth. des XI. Bandes unserer Abhandlungen auf den Tisch, welcher meine Calamarien der Carbonflora der Schatzlarer Schichten enthält und über welche ein kurzer Bericht in unseren Verhandlungen gedruckt vorliegt.

Sollten die geflügelten Worte: "Wien ist ein Mittelpunkt lebhafter Arbeit und ernsthafter Forschung" — überhaupt eines Beweises bedürfen, so hätten wir hiermit für unser Fach einen solchen Beweis thatsächlich mit den vorgelegten Publicationen erbracht. Dr. A. Brezina. Neue Meteoriten des k. k. naturhistorischen Hofmuseums.

Vor mehreren Jahren war die Direction der geologischen Reichsanstalt so freundlich, mich einzuladen, jährlich über die vornehmsten mineralogischen Erwerbungen des naturhistorischen Hofmuseums, insbesondere in Bezug auf Meteoriten, hier zu berichten. Je öfter ich nun in der Lage bin, wieder eine neue Ernte vorzulegen, desto grösser wird meine Besorgniss vor dem nächsten Male; Meteoriten von etwas mehr oder etwas weniger Kilogramm Gewicht, Eisen mit und Eisen ohne Widmanstättenschen Figuren, als Seltenheit einmal ein Steinmeteorit, das wiederholt sich mit geringer Abwechslung. Allerdings hat mich das Glück bisher immer noch begünstigt, indem bei jeder der vorgelegten Partien ein oder das andere Stück von allgemeinerem Interesse sich befunden hat, an das sich Fragen von grösserer Tragweite anknüpfen liessen.

Zuerst war es eine grosse Platte des Coahuilaeisens, welche das Zerbersten von Meteoreisenblöcken in Folge der Bildung von Spalten zur Anschauung brachte; auch hatte dieselbe zwei merkwürdige Eisencylinder als Einschluss im übrigen Eisen erkennen lassen.

Bei einer zweiten Partie erregte ein ungewöhnliches Interesse das Eisen von Joe Wright (Elmo) durch seine natürliche Durchlochung, als Folge eines grossen Reichthumes an Troilitknollen, während ein anderes Stück (von Laurens County) durch die Zartheit seines Gefüges ausgezeichnet war.

Bei einer dritten Partie befanden sich das herrliche Eisen von Babbs Mill von der Form einer flachgedrückten Cigarre, ein ehemaliger Einschluss in einem riesigen Eisenblocke (analog den kleinen Eisencylindern im Coahuilaeisen), sowie das durch seine Schönheit hervorragende Glorieta, eines von sechs zusammenpassenden Stücken, über deren Auffindung ich einige Monate vorher berichtet hatte. Joe Wright und Glorieta standen insoferne in einem gewissen Gegensatze zu einander, als sie zwei sehr verschiedene Vorgänge der Zerreissung von Meteoreisen illustrirten; die Zerreissung in Folge Durchlochung, Erweiterung des Loches bis zur Bildung eines Ringes und schliesslicher Berstung des Ringes, von welchen Vorgängen Joe Wright das Anfangsstadium zeigte, und andererseits die Zerreissung in Folge Spaltenbildung, wovon Glorieta das Endstadium illustrirte, während das Anfangsstadium des letzteren Processes durch die vorerwähnte Coahuilaplatte repräsentirt war.

Auch heute bin ich wieder so glücklich, eine Reihe von neuerworbenen Prachtstücken vorzeigen zu können, welche sich in mancher Beziehung an die vorerwähnten anschliessen.

Zunächst eines der drei kleinen, je ein Kilogramm schweren Stücke von Glorieta Mountains, welche nachträglich an der Fundstelle der drei grossen aufgefunden wurden und welche ebenfalls sämmtlich je eine mehr gerundete Aussen- und eine mehr zackige Innenseite erkennen lassen.

Zwei Stücke, welche ein vorbereitendes Stadium der Durchlochung darstellen, liegen ebenfalls vor, wenigstens in ihren grösseren Hälften. Es sind die Eisen von Dalton, Georgia, gefunden 1877, im Gewichte

von 2 Kilogramm und von Nelson County, gefunden 1856 im Gewichte von 32.5 Kilogramm. Flache Schollen von der Gestalt wie die vorliegenden sind für die Entstehung einer centralen Durchlochung sehr günstig.

Zwei andere unvergleichlich schöne Eisen, von denen eines ganz und das andere nahezu vollständig sind, repräsentiren das Endstadium des Zerspringens auf dem Wege der Ringbildung: es sind dies die beiden südafrikanischen Eisen von Kokstad, Griqualand Ost, 1884 gefunden, 43 Kilogramm schwer und dasjenige von Hex River Mounts, Capland, gefunden 1882, im Gewichte von 60 Kilogramm. Beide lassen ihrer Form nach mit Bestimmtheit annehmen, dass sie Theile geborstener Ringe sind. An der hier ausgestellten Zeichnung des bekannten Signeteisens (Santa Katarina Mountains) im Washingtoner Museum ist sofort zu erkennen, dass dieser Eisenring beim weiteren Zerspringen 2 Stücke geliefert haben würde, deren eines dem Kinnbacken-ähnlichen Kokstadeisen vollkommen gleichen würde.

Hex River Mounts hat eine mehr birnförmige Gestalt und ist

ausserdem durch tiefe Rinnen auf der Oberfläche ausgezeichnet.

Ein Eisen, das ein gewisses historisches Interesse darbietet, ist der 42 Kilo schwere Block von Catorze, Mexiko, mit zurückgebliebenen Resten eines Kupfermeissels, mit welchem versucht worden war, Stücke des Eisens abzustemmen. Auch sind hier sehr schön die freigewitterten oktaedrischen Lamellensysteme zu erkennen, wie solche vorher schon an dem Eisen von Cranbourne und Rancho de la Pila im British-Museum beobachtet wurden.

Ein zunächst durch seine Substanz merkwürdiges Stück ist der 35·5 Kilogramm schwere Block von Eagle Station, Kentucky, 1880 gefunden. Er gehört zu der sehr seltenen Classe der Pallasite, welche aus einem schwammförmigen Eisengerüste bestehen, dessen Poren durch Olivinkrystalle erfüllt sind. Dieses Stück ist auch dadurch interessant, dass seine Fundstelle nur 60 englische Meilen von urgeschichtlichen Indianergräbern des Ohiothales entfernt ist, in welcher man ganz ähnliche Pallasite auf den Altären liegen fand.

Endlich ist noch ein kleineres Eisen von San Antonio, Texas, aus dem Jahre 1885 zu erwähnen, das durch sein Gefüge ausgezeichnet zu sein scheint, aber noch vollständiger durch Schnitte aufgeschlossen werden

muss. Dieses Eisen wiegt 21 Kilogramm.

H. B. von Foulion. Vorlage einer Reihe im Jahre 1887 eingelangter Minerale, Gangstufen und Gesteine.

Der Freundlichkeit des Herrn Dr. Cathrein verdankt unser Museum Proben des von ihm beschriebenen Magnetit mit polysynthetischer Zwillingsbildung vom Greiner im Zillerthal, des mit Ilmenit verwachsenen Magnetit von Fürtschlagelebenda und des Magnetits von Scolatta bei Predazzo.

Herr Oberbergverwalter Heppner hatte die Güte, Herrn Oberbergrath v. Mojsisovics gelegentlich eines Besuches von Hall eine Reihe neu vorgekommener Stufen zu übergeben, unter denen Bleiglanz in Anhydrit und Breunerit hervorzuheben sind.

In Hall kam im vergangenen Jahre neuerlich Bloedit vor, von welchem die mineralogische Abtheilung des k. k. natur-

historischen Hofmuseums in dankenswerther Weise reichliches Material

zur Untersuchung zur Verfügung stellte.

Herrn Bergverwalter J. Steinhausz verdanken wir eine reiche Suite aus den steierischen Bergbauen Deutsch-Feistritz, Rabenstein, Guggenbach, Thal, Kaltenegg und Völlegg. Sie enthält nicht nur die einbrechenden Erze in besonders schönen Stufen, sondern auch alle vorkommenden Minerale und die Gesteine, in denen die Gänge anstehen. Von den Mineralen wären besonders hervorzuheben: Witherite von Deutsch-Feistritz, Ankerit von Rabenstein, Baryt von Guggenbach, Cerussit, Anglesit, Pyromorphit von Kaltenegg und Pharmakolith von Völlegg. Die mit feinem Verständniss zusammengestellte Reihe ist eine wesentliche und ausgezeichnete Bereicherung unserer Sammlung der Vorkommnisse österreichischer Bergbaue.

Eine solche wurde auch durch das Geschenk der löblichen Direction in Raibl, namentlich durch die Güte des Herrn k. k. Bergrathes Potiorek und des k. k. Inspectors Habermann bewirkt, welche unsere Bestände von Raibl theils ergänzte, theils minder Gutes durch Bes-

seres ersetzte.

Herr Ingenieur J. Muck stellte uns in liebenswürdigster Weise Proben von verkohltem Holz mit Realgar, in Conglomerate eingeschlossenes Holz u. a. m. zur Verfügung, welche im gräflich Oppersdorf'schen Schurfschachte, südlich von Wolfsberg in Kärnten, aufgefunden wurden.

Mit reichen Suiten beschenkte uns Herr J. Wycsyński, Werksleiter in Truskawiec, aus den Vorkommen der dortigen Gruben. Es sei hier hauptsächlich der grossen Schwefelkrystalle. Stufen von Schwefel mit Aragonit und Calcit, Gyps und Kohle mit Ozokerit gedacht.

Ein interessantes Geschenk verdanken wir Herrn Professor B. Kotô in Tokyo. Es sind Proben japanischer Glaucophan- und der

prächtigen Piemontitgesteine.

Aus den Museumsbeständen kamen eine Anzahl Stufen von Rhodonit aus Roszty zur Vorlage, die vor vielen Jahren von Herrn Director D. Stur dort aufgesammelt wurden. Sie sind noch Gegenstand detaillirter Untersuchung, nach deren Abschluss über dieses Vorkommen, sowie über die meisten oben genannten, in unserem Jahrbuche ausführliche Mittheilungen folgen werden.

# Nº 16.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 29. November 1887.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. Dr. v. Gümbel: Geologisches aus Westtirol und Unterengadin. F. Toula: Vorkommen von Raiblerschichten zwischen Villach und Bleiberg. Bemerkung über die Hangendschichten der Krone. A. Bittner: Melanopsidenmergel bei Konjica. Nerineenführende Kalke in Nordsteiermark. Encrinitenreiche Bänke im Muschelkalk bei Abtenau. G. Bluder: Microzamia gibbe in den Glünsandsteinen von Woboran. — Vorträge: D. Stur: Nachruf an Dr. M. Schuster. M. Neumayr: Listriodon aus dem Leithakalk. Ueber recente Exemplare von Paludina diluviana von Sulina. C. M. Paul: Geologische Aufnahmen in Mähren. Dr. E. Tietze: Ueber eine Quelle bei Langenbruck unweit Franzensbad. — Literatur-Notizen: M. Neumayr. A. Penck. C. Diener. O. Bieber. R. Murray. Prof. Schenk. R. Lepsius. A. Denckmann. R. Gasperini. G. A. Pirona. G. Böhm. E. Haug. O. Böttger. V. v. Zepharovich. J. Deichmüller. E. Bäumler. C. Klein und P. Jannasch. P. Jannasch. W. Friedl. A Cathrein.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Eingesendete Mittheilungen.

Dr. v. Gümbel. Geologisches aus Westtirol und Unter-

engadin.

Während eines längeren Aufenthaltes in Tarasp habe ich Gelegenheit gehabt, an der westlichen Grenze Tirols gegen die Schweiz, namentlich in der Gegend von Reschen-Wasserscheide Beobachtungen zu machen, welche vielleicht von einigen allgemeineren Interessen sind.

Es ist bekannt, dass das wildzerrissene Kalkgebirge, welches sich zwischen Unterengadin, dem oberen Veltelin und dem Vintschgau über den älteren, meist aus krystallinischem Schiefer, zum Theil auch aus Juliergranit bestehenden Grundstock weithin ausbreitet, an der Grenze zwischen Tirol und der Schweiz bis in das Tiroler Gebiet herüberreicht. Ein solcher zu der Hauptgruppe der über die Grenzen hinziehenden Kalkberge gehöriger Ausläufer ist der durch die tiefe Einsattelung zwischen Inn- und Etschthal bei Reschen-Wasserscheide jetzt völlig abgetrennte Kalkberg, der sogenannte Endkopf oder Jockel, wie er in der Gegend vielfach genannt wird. Derselbe sitzt ringsum auf krystallinischem Schiefer (Gneiss) auf und erhebt sich über diesen von etwa 1575 Meter an bis zu der ausgedehnten Gipfelplatte auf 2650 Meter.

Der gewöhnliche Weg von Graun über die Grauner Alp zu der Bergkuppe, auf welcher man eine der grossartigsten Ausblicke, namentlich auch gegen die Ortlergruppe hin, gewinnt, führt an keinem erheblichen Gebirgsaufschlusse vorüber, der uns über die Structur und den Aufbau dieses Gebirges näheren Aufschluss geben könnte. Wenn man dagegen im sogenannten langen Taufener Thale von der inneren Mühle aus durch die hier mündende, gegen den Endkopf hinansteigende, mit hohen Schneedämmen versehene Seitenschlucht gegen das grossartige Felsenkahr auf der Nordseite des Endkopfes vordringt, so bieten sich

uns hier sehr gute Aufschlüsse.

Eine erste steil vorspringende Felsenrippe, an welche sich ein hoher Sperrdamm anschliesst, besteht aus glimmerreichen quarzitischen, nach S. einfallenden Gneissschichten, auf welche höher im Tobel chloritische Schiefer in gleichförmiger Lagerung folgen. An diese schliessen sich unmittelbar schwärzliche, plattige, dünngeschichtete, zum Theil dolomitische Kalke mit abweichender, aber gleichfalls südlicher Neigung an. In diesen Gesteinsschichten nun fand ich sehr zahlreiche Gyroporellen, und zwar vorherrschend die kleine G. pauciforata, welche diese Schichten in den oberen Horizont des alpinen Muschelkalkes gegen die

Partnachschichten hin verweist.

Direct darüber entwickelt sich in höchst beträchtlicher Mächtigkeit Rauhwacke mit Gypseinlagerungen. Diese Schichten wechseln in den tiefsten Lagen meist mit dunklen, zum Theil mergeligen Kalkbänken, bilden aber höher ein ununterbrochenes, scheinbar ungeschichtetes System, in dem sich ein grossartiger Felsenkessel ausgeweitet hat. Aus ihm steigen in fast senkrechten Wänden die kalkigen und dolomitischen Schichten bis zum Gipfel des Berges empor. Während die Rauhwacke auf der SW.-Seite sich niederzieht, biegt sie sich ostwärts unter dem Hauptstock des Berges bogenförmig um und zieht sich in NO.-Richtung unter den schroffen Felswänden empor. Diese selbst werden von jenen dünngeschichteten, splitterig brechenden, schwarzlichgrauen bis hellfarbigen dolomitischen Gesteinsbänken gebildet, welche man, weil sie zunächst unter Rhät- und Liasschichten lagern, wohl mit Recht dem nordalpinen Hauptdolomit gleichstellt. Nur sehr vereinzelte Trümmer von dunklem mergeligen Kalk, schwarzem Mergel und sandigem Gestein, welche, von den steilen Felswänden herabgestürzt, in den Schutthalden des Kahrs angetroffen werden, deuten auf sehwache Zwischenschichten in dem sonst gleichförmig zusammengesetzten Schichtencomplex. Es gewinnt dadurch die Annahme an Wahrscheinlichkeit, dass durch das unverhältnissmässig mächtig entwickelte System der Rauhwacke hier alle Zwischenglieder vom Muschelkalk an bis zum Hauptdolomite ersetzt und vertreten werden.

Dieser dem Gneissgebirge als östliche Scholle aufgesetzten Kalkplatte des Endkopfs steht zunächst in NW.-Richtung, jenseits der Reschen-Wasserscheide, die gleichfalls völlig isolirte mächtige Kalkkuppe des Piz Lat gegenüber. Von N. her, etwa von Remüs im Unterengadin aus betrachtet, macht dieser Kalkstock den Eindruck, als ob über den nach SW. einfallenden Kalk- und Dolomitbänken auf dem Gebirgsrücken, gegen den Nockenkopf hin, sich dunkelgefärbte jüngere schieferige Schichten gleichformig auflegen würden. Es liess dies auf hier etwa auftretende Liasbildungen hoffen. Die dadurch veranlasste Untersuchung

dieses Gebirgsstockes ergab jedoch ganz andere Resultate.

Ich erstieg den Piz Lat von Reschen aus. Der Weg führt meist über ausgedehnte Wiesflächen, deren Untergrund aus leicht verwitterndem

besteht. Verhältnissmässig selten ragen Felsrippen festeren quarzitischen Gneisses über die Oberflächen hervor, wie z. B. im Ochsenwalde, wo der Gneiss in St. 61/2 mit 350 nach W. einfällt. An dem fast senkrechten Abbruch der Felsen am Ses Lat, nördlich vom Klamper-Grat, begegnet man zuerst einem grossartigen Trümmermeer von herabgebrochenen Kalk- und Dolomitfelsblöcken. Die oberhalb dieser Schuttmasse zunächst anstehenden Schichten bestehen aus schwärzlichem dolomitischen Kalk mit 55° in St. 3 nach SW. einfallend. Von hier zieht eine Wasserrinne in nordwestlicher Richtung zu dem Sattel gegen Val Scherina im Unterengadin. Dieser Einschnitt bezeichnet die Grenze zwischen Gneiss und dem anstossenden Kalk- und Dolomitgebirge, das sich von hier in merkwürdig gleichmässigen, wie durch Gletschereis abgeschliffenem Gehänge bis zu dem Felsgrat des Piz Lat aufbaut und nordwestlich gegen Unterengadin in fast senkrechten Felswänden zu den mildgeformten wohlabgerundeten Vorbergen am Grünsee und Pramazan abfällt. Die gleichförmig ausgebildeten dolomitischen Schichten dieses Gebirgsstockes werden nur von wenigen mehr mergeligen und dunkler gefärbten Zwischenlagen unterbrochen, in denen man nicht selten Durchschnitte von organischen Einschlüssen, namentlich von Gyroporellen und Gasteropoden wahrnimmt; die splitterige Beschaffenheit des Gesteines verhindert es aber, bestimmbare Exemplare herauszuschlagen. Auf der höchsten Platte des Piz Lat fallen die dunkelgefärbten dolomitischen Schichten in St. 2 mit 40° nach SW. ein und dieses Einfallen herrscht über den ganzen langgezogenen Felsgrat bis zu dem Sattel gegen Scherina. Hier lagern sich nun südwärts gegen den Jochbodenkopf dünngeschichtete dunkle Schiefer scheinbar gleichformig auf den Dolomit auf, es sind aber keine Liasschichten, wie es, vom Unterengadin aus betrachtet, den Anschein hatte, sondern verwitterte Gneissschichten, die zwar auch südlich einfallen, an welchen aber die Dolomitbänke des Piz Lat quer abstossen. Der Gneiss fällt hier an der Gesteinsscheide in St. 11 mit 35° nach S. ein. Es ergibt sich aus diesen Untersuchungen, dass der ganze gewaltige Kalkstock des Piz Lat, wie jener des Endkopfs, ringsum auf krystallinischem Schiefer aufsitzt und mit dem Kalkstock des Schalembert und Monte nuovo nicht direct zusammenhängt. Die Schichten können wohl der Hauptsache nach als zum Hauptdolomit gehörig angesprochen werden.

Weit vollständiger als in diesen östlichsten Ausläufern des Kalkgebirges sind die Aufschlüsse in den Schluchtenthälern bei Tarasp, namentlich in Val Triazza und in dem Querschnitte von Zernetz über den Ofenpass in's Münsterthal. Man staunt über die Menge der in dem Gesteine eingeschlossenen organischen Ueberreste, besonders an Gyroporellen, von denen manche Lagen geradezu strotzen. The obald, dessen bewunderungswürdigem Fleisse wir die im grossen Ganzen richtige, vortreffliche Darstellung der Gebirgsverhältnisse dieser Gegend verdanken, scheint diese kleinen Versteinerungen nicht als solche erkannt zu haben, da er die Hauptmasse des Gesteines als völlig versteinerungsleer bezeichnet. Das ist um so auffälliger, als z. B. in Val Triazza, an der Ofenpassstrasse, an zahlreichen Stellen, namentlich bei Sur Somm und unmittelbar neben der Strasse zwischen der Passhöhe und Cierss, Mergelbänke anstehen, welche von organischen Ueberresten

erfüllt sind. An dem zuletzt genannten Orte bilden die Muschelschalen der Raibler Fauna geradezu eine Lumachelle. Ueber diese Verhältnisse werde ich an einem anderen Orte ausführlich Bericht erstatten.

Betrachtet man die Gesammtausbildung dieses Kalk- und Dolomitgebietes zwischen Engadin und Veltlin, das bis zum Ortler reicht und das man daher wohl auch die Ortler-Kalk- und Dolomitgruppe nennen darf, so wird man an eine auffallende Aehnlichkeit mit der Entwicklung des Kalkgebirges im Algäu und westlichen Vorarlberg erinnert. Unter dem noch ganz frischen Eindrucke, welchen die Unterengadiner Kalkgebirge auf mich gemacht hatten, streifte ich auf meiner Heimreise das Vorarlberger Gebiet, um mir die vor ungefähr 30 Jahren dort gewonnenen Bilder wieder aufzufrischen und nähere Vergleiche mit dem Engadin zu ziehen. Ieh will von denselben nur das eine erwähnen,

welches die nächste Umgegend von Bludenz bietet.

Gleich bei Bludenz trifft man in dem Steinbruche an dem städtischen Schiesshause den plattenförmigen schwarzen Virgloriakalk, welcher nicht blos petrographisch die grösste Analogie mit dem schwarzen Plattenkalke im Engadin besitzt, sondern auch in einzelnen Lagen von Gyroporellen (G. pauciforata) erfüllt ist, während andere Zwischenschichten fast blos aus Crinoideen-Stielen bestehen oder die sonst charakteristischen Versteinerungen des alpinen Muschelkalkes beherbergen. Die Schichten fallen nach N. ein. Die unmittelbar hangenden Schichten gegen das Gebirge zu sind hier nicht blos gelegt, im Eingange des tiefen Tobels aber oberhalb Obdorf, welcher durch die neuen Anlagen der städtischen Wasserleitung leicht zugänglich gemacht ist, stehen schwärzlichgraue dolomitische Kalke an, die noch demselben Schichtensysteme angehören. Auf diese folgen nun, Schicht für Schicht aufgeschlossen, schwarze Schieferthone, gelbverwitternde, harte Mergel, grünlichgraue Sandsteine, dichte, grünliche, an Pietre verde erinnernde Gesteine und schwarze plattige Kalke. Diese Schichten sind nicht reich an Versteinerungen, doch enthalten einzelne Mergellagen zahlreiche Bactryllien und die Sandsteine sind erfüllt von kohligen Pflanzenfragmenten. Die für die Raiblerschichten charakteristischen Mergeloolithe scheinen zu fehlen. Dieser sehr mächtige Schichtencomplex gleicht am meisten den Partnachschichten. Merkwürdigerweise gehen diese Schichten im Hangenden durch Wechsellagerung in Rauhwacke und gypsführende Mergel über, auf welche dann unmittelbar das ungemein mächtige Schichtensystem des Hauptdolomits folgt. Man darf wohl annehmen, dass in diesem Schichtencomplex der Schiefer und Rauhwacken zwischen Virgloriakalk und Hauptdolomit die ganze Reihe der Partnachschichten, des Wettersteinkalkes und der Raiblerschichten vereinigt vertreten sind, wie es grossentheils auch im Engadiner Gebirge der Fall zu sein scheint. Höher im Gebirge breiten sich am Stierkopf und dem Gebirgsrücken gegen Formarin, über dem Hauptdolomit weiter rhätische, in oberen Dachsteinkalk verlaufende Mergel, dann rothe Liaskalke und dunkelgraue liasische Algäuschiefer aus, ganz so, wie sie im Engadin am Piz Triazza und Piz Lischana vorkommen. Die Vorarlberger Algäuschiefer gleichen denen im Engadiner Kalkgebirge vollständig. Diese Aehnlichkeit erstreckt sich aber nicht auf die sogenannten Bündener Schiefer des Engadins, welche Theobald auffallender

Weise den Algäuschiefern gleichgestellt hat, welche aber sicher älter sind und vorherrschend der Phyllit- und der paläolithischen Reihe angehören. Schon die höchst beträchtliche Mächtigkeit und grossartige Ausbreitung der Bündener Schiefer spricht gegen eine solche Parallelisirung, nicht weniger ihre Lagerung, welche ausser allem Verbande mit den Triasbildungen steht, und die Gesteinsbeschaffenheit, welche von jener

der typischen Algäuschiefer völlig abweicht.

Ganz unzweifelhaft wird diese Verschiedenheit bei dem Schiefercomplexe im Unterengadin dadurch nachgewiesen, dass die Bündener Schiefer selbst da, wo sie auf eine Entfernung von nur 3—4 Kilometer sich den typischen Algäuschiefern, z. B. des Piz Lischana nähern, keine Uebereinstimmung mit letzteren erkennen lassen. Die Bündener Schiefer besitzen eine mehr oder weniger phyllitartige Beschaffenheit, enthalten chloritische Beimengungen, wechsellagern mit kalkiger Grauwacke, beherbergen einzelne conglomeratartige Lagen und gehen in grüne Schiefer über, welche häufig Gypsstücke enthalten oder schliessen sich direct den Gneissschichten an.

Versteinerungen sind in denselben ausser dürftigen Spuren von Algen, welche ich zwischen Dorf Nauders und Festung Nauders in der Nähe

des Ueberganges in grüne Schiefer fand, keine aufzufinden.

The obald gibt zwar den Fund eines Equisetum liasicum (nach P. Meran's Bestimmung) aus Val Clozza bei Schuls an. Das Stück wurde von Dr. Moos seinerzeit als loses Fragment in dem Graben gefunden, was nicht ausschliesst, dass es auf secundärer Lagerstätte dem Gehängeschutt oder der Glacialüberdeckung angehört. Das Exemplar findet sich, nach eingezogener Erkundigung, nicht mehr unter den von The obald gesammelten Gesteinen der Churer Sammlung.

Der Liasschiefer des zunächst benachbarten Piz Lischana dagegen gleicht genau dem Algäuschiefer, ist mergelig, oft manganhaltig, umschliesst deutliche *Belemniten* und geht in *Crinoideen* - reiche Liaskalke über.

Die Bündener Schiefer, welche ich an der Via mala, in Oberhalbstein, in den Churer Bergen, im Prättigau genau angesehen und im Unterengadin bis an die Westgrenze Tirols verfolgt habe, kann ich für nichts Anderes als eine directe Fortsetzung des sogenannten Kalkphyllits der Tiroler Gebirge halten, welcher nach den neueren Untersuchungsresultaten archäolithische und paläolithische Glieder in sich fasst.

Eine bemerkenswerthe Glacialerscheinung möchte ich nicht unerwähnt lassen, welche ich im Dorfe Reschen an der Wasserscheide zwischen Inn und Etsch beobachtete. Sehr grossartig sind die Gletscherschliffe und Streifen an den grauwackigen Felsen des hohen Bergrückens zwischen Martinsbruck und Nauders bis zur Sattelhöhe. Die Richtung der Gletscherstreifen beweist, dass einst der Inngletscher über diese Felsbarre hinweg, in nordöstlicher Richtung seinen Weg nahm. Nun lassen auch die im Dorfe Reschen quer zur Einsattelung verlaufenden, aus quarzigem Gneiss bestehenden Felsen nicht nur die charakteristische Rundbuckelform erkennen, sondern auch die ganze Gegend trägt deutlich das Gepräge einer Gletscherlandschaft an sich. Das Bemerkenswertheste jedoch ist, dass die Felsen in der ausgedehntesten Weise Gletscherschliffe mit sehr scharfen Gletscherstreifen aufzuweisen haben.

Die Gletscherschliffe finden sich hauptsächlich auf den mehr gegen N. abgedachten Felswänden und ihre Streifung verläuft in St. 9 von NW. nach SO. Es ist dadurch wahrscheinlich gemacht, dass wenigstens ein Theil des Inngletschers über die jetzige Wasserscheide sich in das Etschthal ergossen hat.

Franz Toula. 1. Vorkommen der Raiblerschichten mit Corbis Mellingizwischen Villach und Bleiberg in Kärnten.

Ueber die Umgebung von Deutsch-Bleiberg in Kärnten liegen eigentlich nur zwei geologische Arbeiten vor. Die eine grundlegende ist von Prof. Dr. Carl Peters verfasst 1) und gibt eine Uebersicht über die Aufnahmsergebnisse dieses Gebietes. Die zweite ist von Dr. Edm. Mojsisovics und behandelt "die tektonischen Verhältnisse des erzführenden Triasgebirges zwischen Drau und Gail". 2) Ausserdem hat der letztere in seiner Arbeit über die Gliederung der oberen Triasschichten der Alpen 3) einige Bemerkungen über die Deutung des über den Werfenerschichten folgenden Dolomites gegeben. Nach Peters folgen über den Werfenerschichten und Guttensteinerschichten, die nach Mojsisovics als dem Partnachdolomit entsprechend angenommen werden, Kalke mit Bactrylliensandstein und Mergelschiefern in den höheren Lagen (St. Cassian, Bleibergerschichten), oberer Triasdolomit mit Chemnitzia Rosthorni, also nach Mojsisovics der Rifffacies zuzuschreiben, wofür auch die Korallen des Dobratschgipfels sprechen. Das Hangende bilden die Megalodus führenden Kalke, welche von Peters seinerzeit dem Rhät-Lias zugestellt wurden, während sie von Mojsisovics (2. citirte Abhandlung) als dem oberen Wettersteinkalke zugehörig betrachtet werden. Da Fossilreste in recht ungleichmässiger Weise auftreten und für die Hangendgesteine der Schichtenreihe ausser den genannten kaum irgendwie als leitend zu bezeichnende in der Literatur über das genannte Gebiet sich finden, so darf ich vielleicht eines Vorkommens gedenken, welches ich im August dieses Jahres bei Gelegenheit einer grösseren Studienexcursion mit einigen meiner Zuhörer auf dem Wege von Villach nach Bleiberg anzutreffen Gelegenheit hatte.

Nahe der Stelle, wo von der Hauptstrasse der Weg links nach Heiligen Geist abzweigt, ziemlich genau in der Mitte zwischen Mitterwalde und Kadutschen, wo auf der Specialkarte die Höhenangabe 692 steht, fanden wir rechts von der Strasse einen Aufschluss in den Kalken, die auf der Generalstabskarte im Maassstabe 1:144.000 als Dachsteinkalke, auf der v. Hauer'schen Uebersichtskarte aber als Hallstätter

Schichten verzeichnet sind.



Wir fanden an der erwähnten Stelle Verhältnisse (man vergleiche die beistehende Skizze), welche auf sehr gestörte Lagerungsverhältnisse deuten. Unter grauen Kalken, in Bänken geschichtet (1), folgt eine wenig mächtige Bank eines mergligen Kalkschiefers (2),

der zum grösseren Theile nur aus, zumeist etwas weniges zerdrückten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1856, Bd. 7, pag. 67--90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. 1872, pag. 351—353.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1869, pag. 119.

Schalen besteht. Unter diesen walten jene von Corbis Mellingi Hauer in der ganz typischen Ausbildungsform, wie sie v. Hauer in seiner Arbeit über die Fauna der Raibler Schichten 1) zur Abbildung gebracht hat, weitaus vor. Ausserdem finden sich noch einige Exemplare von Myophoria Whatleyae Buch sp. ganz in der Form, wie sie in den Hangendmergeln der Raiblerschichten (Torerschichten) auftreten, und von einer grossen, diekschaligen, bauchig aufgeblahten Gastropodenform, die wohl zu Chemnitzia zu stellen sein werden.

Das Liegende dieser Muschelbank bilden weisse Kalke (3), welche an steil aufgerichteten Kalken abstossen (4), die über dünnplattigem, röthlich-weissem Kalke folgen. Zwischen 3 und 4 verläuft offenbar ein Bruch. Das Streichen der Schichten ist fast genau westöstlich.

2. Bemerkung über die Hangendschichten der Krone.

(Pontafel Nord.)

In Bezug auf Ergebnisse einiger Touren durch die Hauptkette der karnischen Alpen, südlich vom Gailthal, sei erwähnt, dass dieselben auch den einen der Zwecke erfüllten, nämlich Lücken in der Sammlung der Lehrkanzel auszufüllen. Es gelang uns, eine kleine Suite von Steinkohlenpflanzen zu gewinnen, und zwar sowohl oberhalb der Ofenalpe, als auch an der zwischen der Ofenalpe und der Auernigalpe gelegenen Localität, und auch das marine Carbon lieferte die erwünschten Probestücke. Bei Begehung des von Herrn Oberbergrath Stache veröffentlichten Profils der Krone wollte es uns scheinen, dass über den die höchste Spitze der Krone bildenden Sandsteinen (glimmerig und von recht verschiedener Korngrösse) in concordanter Lagerung dunkle Kalke mit Fusulinen, Bryozoen und Korallen aufgelagert seien, die mehrere flache Aufragungen bilden, deren Höhen nur etwas Weniges gegen jene der Sandsteine der Gipfelhöhe zurückbleiben.

Von Nord gesehen scheinen uns die Verhältnisse, so wie die beistehende Skizze es zur Anschauung bringt. Die Hangendbildungen wären sonach Kalke.



3. Anzeichen des Vorkommens der oberen Trias im karnischen Hauptzuge zwischen Uggowitz und Feistritz.

Beim Abstiege von der Fundstelle in den Werfener Schiefern am Achomitzer Berge stiegen wir über den Mulei-Berg und auf dessen Schneide gegen Südwest hinab. Dabei fanden wir nahe unterhalb des Gipfels des Mulei in den dort anstehenden, in Grus zerfallenden Dolomiten einige Stücke mit deutlich ausgewitterten Crinoidenstielgliedern, die uns auf das Beste mit den Entrochiten des Encrinus granulosus Münster von St. Cassian in Uebereinstimmung zu stehen scheinen, wie sie von Laube (F. d. Sch. v. St. Cassian, I. Heft, Taf. VIII a, Fig. 10 a) abgebildet wurden.

So unbedeutend dieser Fund auch ist, so erscheint er vielleicht schon aus dem Grunde erwähnenswerth, weil er in diejenige Gesteinszone zu liegen kommt, welche Stache, in seinem lehrreichen Profil von Uggowitz über den Osternig-Sattel nach Vorderberg, dem Alter nach als

<sup>1)</sup> Sitzungsber 1857, Bd. 24, Taf. 3, Fig. 1-5.

unbestimmt hinstellt und nur vermuthend theils dem Perm, theils den permocarbonischen Zwischengliedern zurechnet.

Am Fusse des Muleirückens fanden sich in dem Wildbachbette nahe an dessen Ausmündung in das Tilzathal weisse Kalkblöcke, die fast nur aus Gyroporellen bestehen, die auf das Beste ausgewittert sind und ebenso wie auch das Gestein selbst an die Gyroporellen-Kalke erinnern, die man am Rande des Marmolata-Gletschers oberhalb des Fedajapasses in so ausgezeichneter Weise zu sammeln Gelegenheit hat. Auch lichtgraue Kalke mit vielen kleinen Bivalven, im Aussehen ganz an gewisse Kalkbanke in den Raibler Schichten der Scharte erinnernd, wurden freilich, nur in Blöcken, angetroffen.

Der auffallendste Fund aber glückte uns am Unterlaufe des Tilzabaches, kaum 10 Minuten oberhalb der Einmündung desselben in den Uggwabach. An dieser Stelle stehen sowohl am Wege, als auch tief unten in der Schlucht der Tilza dünnplattige, grünlich graue Mergelschiefer an, auf deren Schichtflächen sich, und zwar in ziemlich grosser Zahl, Abdrücke einer kleinen concentrisch gestreiften Schale fanden, die man wohl als Posidonomya Wengensis Wism. ansprechen muss. Leider gelang es auch bei längerem Aufenthalte nicht, weitere Fossilien aufzufinden, die geeignet gewesen wären, uns in der Vermuthung zu bestärken, dass wir es in dieser Zone mit obertriadischen Bildungen zu thun haben, die über den von Stache gleichfalls fraglich gelassenen "Werfener Schichten" oberhalb der Mühle im Uggwathale liegen, oder über den sicher den oberen Horizonten der Werfener Schichten entsprechenden Schiefern am Achomitzerberge. Wir fanden am letzteren Orte die Myophoria costata des Röth in grosser Zahl in einem Neste beisammen.

Sollten diese Vermuthungen der Wahrheit entsprechen, was weitere und reichhaltigere Funde beweisen mögen, so würde damit freilich nur die theilweise Richtigkeit der älteren Annahmen dargethan, wie sie auf den oben angeführten Kartenblättern zur Darstellung gebracht sind.

A. Bittner. Zur Kenntniss der Melanopsidenmergel von Džepe bei Konjica in der Hercegowina.

Unter den Faunen der verschiedenen Süsswasserbecken Bosniens und der Hercegowina, in welchen bei Gelegenheit der Uebersichtsaufnahmen im Jahre 1879 gesammelt werden konnte, nimmt jene der Localität Džepe <sup>1</sup>), nordöstlich von Konjica, einen der hervorragendsten Plätze ein. Eine Anzahl auffallender Arten, von denen insbesondere die der neuen Gattung Melanoptychia Neumayr und die an eine aus Griechenland beschriebene Art erinnernde Hydrobia Tietzei hervorzuheben sind, stammen von hier und wurden von Prof. Ne umayr, Jahrb. 1880, pag. 300 ff., Tab. III, aufgezählt, beschrieben und abgebildet. Im Juni des heurigen Jahres hatte ich Gelegenheit, diese Localität abermals zu besuchen und einige Stücke des von Petrefacten erfüllten Mergels und Kohlenschiefers mitzunehmen. Aus denselben konnte wiederum eine Anzahl von Arten gewonnen werden, und zwar ausser sämmtlichen Formen

 $<sup>^{1})</sup>$  Der Ort erscheint im Jahrb. 1880, pag. 252 und 300 als Žepy, pag. 313 ff. als Žepj, was dadurch zu erklären ist, dass derselbe damals auf den Karten noch nicht existirte. Er liegt etwa  $2^{1}/_{2}-3$  Stunden oberhalb Konjica im Gebirge.

der bereits von Neumayr l. c. pag. 300 aufgezählten Faunula (wozu man *Melanopsis angulata Neum*. pag. 313 anfügen wolle) auch eine Anzahl bisher von dieser Stelle nicht bekannter, weshalb nachstehend eine abermalige Aufzählung folgt:

Congeria cf. Basteroti Desh.

Unio spec. Bruchstücke grosser Exemplare.

Hydrobia Tietzei Neum. findet sich in den Mergeln häufiger als in den Kohlenschiefern.

Hydrobia spec. kleine glatte Formen.

Neritina spec. pl. in zahlreichen Stücken, die aber ihrer ungemein grossen Gebrechlichkeit wegen nicht zu gewinnen sind; ein auffallend grosses Exemplar zeigt Ansätze zur Bildung von Spiralwülsten und erinnert dadurch lebhaft an die macedonische N. Neumayri Burgerst. (Jahrb. geol. R.-A. 1877, pag. 247), der sie auch in den Dimensionen nicht nachsteht.

Melania ex aff. Escheri Mer. Bruchstücke sehr grosser Exemplare mit spiralig verlaufenden Farbenbändern (vergl. Neumayr, Jahrb. geol. R.-A. 1880, pag. 315, denselben Autor N. Jahrb. f. Min. 1883, II, pag. 41 und Bittner, Verhandl. geol. R.-A. 1884, pag. 203).

Melanoptychia Bittneri Neum., einige Stücke mit der sehr stark entwickelten Spindelfalte dieser Art. Die Farbenzeichnung der Aussenseite besteht aus sehr zahlreichen Längsreihen (d. h. parallel zur Spindel gestellten, im Sinne der Spirale also Querreihen) von feinen Punkten, welche in den aufeinanderfolgenden Reihen alterniren.

Melanoptychia Mojsisovicsi Neum. Diese von der vorigen sehr verschiedene Art weicht auch in der Farbenzeichnung, die schon Neumayr angibt (entfernter stehende einfache Farbenlinien) bedeutend von der vorigen Art ab. Auch die Spindelfalte dieser Art ist weit schwächer als diejenige der vorangehenden.

Melanopsis angulata Neum. Von dieser Form, welche früher nur in einem Stücke vorlag, fanden sich diesmal zahlreiche Exemplare, so dass man sie gegenwärtig als die häufigste Form der Localität bezeichnen darf. Auch sie besitzt eine Spindelfalte, die kaum schwächer entwickelt ist als jene bei Melanoptychia Mojsisovicsi. Gegenüber derselben an der Innenseite der Aussenlippe steht ein schwaches Höckerchen an der Stelle, welche aussen von der spiralen Dornenreihe eingenommen wird. In der Farbenzeichnung steht sie der vorhergenannten Art nahe,

ihre Farbenlinien sind aber zahlreicher und enger gestellt.

Melanopsis spec., glatte, indifferente Formen, in der Gestalt theil-

weise der Melanopt. Mojsisovicsi äusserst nahestehend.

Melanopsis spec. nov., wohl identisch mit der von Neumayr l. c. pag. 313 aufgeführten gerippten Form. Farbenzeichnung ähnlich der von Melanoptychia Bittneri.

Orygoceras dentaliforme Brus. Ein Bruchstück.

Orygoceras stenonemus Brus. Ein ziemlich vollständig erhaltenes Exemplar, doch ohne Embryonalspirale, und mehrere Bruchstücke.

Crocodilus spec. Ein unvollständig erhaltener Zahn.

Ein besonderes Interesse knüpft sich wohl an das Auftreten der sonderbaren Orygocerasformen, welche Brusina (Paläont. Beitr. von Mojsisovics u. Neumayr 1882, pag. 42 ff.) aus den dalmatinischen Melanopsidenmergeln von Ribarič und Sinj beschrieb. Die Fauna von Džepe besitzt demnach sowohl Anklänge an diese dalmatinischen Melanopsidenmergel, als auch (durch *Hydrobia Tietzei* und gewisse Neritinen) an südlichere Vorkommnisse.

A. Bittner. Ein neues Vorkommen Nerineenführender Kalke in Nordsteiermark.

Da Nerincenführende Kalke im Bereiche der mesozoischen Gebilde der nordöstlichen Kalkalpen — abgesehen von den Gosauablagerungen — nur sehr sporadisch auftreten, so scheint ein während der heurigen Sommeraufnahmen neu aufgefundenes derartiges Vorkommen einer besonderen Erwähnung werth zu sein. Es liegt dasselbe im Thalgebiete der steirischen Salza, und zwar westlich von Wildalpen in jenem Gebirgszuge, der hier das Salzathal von der ausgedehnten, von Gosauablagerungen erfüllten Längsdepression von Gams-Landl scheidet.

Aus der wohlgeschichteten Masse der Dachsteinkalke und Dolomite, welche die Umgebung von Wildalpen auf weite Strecken hin zusammensetzen, ragt hier mit äusserst schroffen Gehängen und klotzigen, massigen Formen ein Kalkzug auf, dessen hervorragendste Theile die Namen Arzberg und Thorstein führen. Stur in seiner Geologie der Steiermark, pag. 423, sagt über diesen Bergzug Folgendes: "Der Arzberg und der Thorstein ragen in der Form einer abgerundeten steilen Klippe aus dem Dolomit hervor und werden rundherum von dessen Schichten, ohne eine Störung derselben, umgeben. Die ungeschichtete, korallenreiche Masse des Arzberges und Thorsteins ist obertriassischer Kalk, der umgebende Dolomit ist jüngerer Dachsteindolomit."

Die tieferen Partien und abgestürzte mächtige Blöcke dieser klotzigen Kalkmassen hat man vor Jahren als Marmor gebrochen; sie werden von F. v. Hauer (Jahrb. III, 4. Heft, pag. 59) als wahrscheinlich dem Hallstätter Marmor gleichstehend erachtet. Die ganze Masse der bezeichneten Kalkberge scheint vom Fusse bis zur Höhe ein durchaus einheitliches Ganzes zu bilden, das keine Anhaltspunkte zu einer weiteren Gliederung in einzelne Unterabtheilungen darbietet. Auch der Gesteinscharakter bleibt durch die ganze Masse derselbe. Es ist ein vorherrschend heller, oft röthlicher, zum Theil breceienartig aussehender, feinkrystallinischer, sehr reiner Kalk, dessen abgewitterte Flächen zahlreiche Organismen, meist Korallen, Bryozoën, spongienartige Gebilde und Gasteropodendurchschnitte aufweisen. Das Gestein erinnert auffallend an die hellen Kalke des Hochplassen, des Röthelsteins, des Untersberges bei Salzburg und der Hohen Wand bei Wr. Neustadt. Auf der Höhe des Arzbergrückens wurden nun in diesem Kalke neben Korallen auch sichere Nerineen, und zwar ptygmatisartige Formen gefunden, welche, soweit das der Erhaltungszustand der ausgewitterten Stücke erkennen lässt, gewissen Formen des Unterberges jedenfalls sehr nahe stehen.

Ich begnüge mich hier vorläufig, ehe eine genaue wiederholte Begehung der Fundstelle und ihrer Umgebung stattgefunden hat, wozu ich im nächsten Jahre Gelegenheit zu finden hoffe, mit der Constatirung der an und für sich interessanten Thatsache und weise nur auf die Schwierigkeiten hin, welche die Abgrenzung der Nerineenkalke des Untersberges gegen ihr Liegendes geboten hat und theilweise noch bietet (Verhandl. d. geol. R.-A. 1885, pag. 366) — Schwierigkeiten, welche sich in dem hier berührten Falle aller Voraussicht nach wiederholen dürften.

A. Bittner. Auffindung Enerinitenreicher Bänke im Muschelkalk bei Abtenau (Salzburg) durch Herrn G. Prinzinger.

Von Herrn Oberbergrath Prinzinger in Salzburg erhielt die Sammlung der Anstalt kürzlich mehrere Handstücke von dunklen Guttensteiner Kalken zugesendet, welche mit Enerinitenstielgliedern ganz erfüllt sind, ein Vorkommen, wie es in diesem Niveau im Bereiche der Nordostalpen durchaus nicht zu den gewöhnlicheren gehört. Zwischen den Enerinitenstielen verstreut liegt hie und da ein Durchschnitt eines Pentacrinus, eine Vergesellschaftung, wie sie beispielsweise schon Gümbel in seiner Geologie der bayr. Alpen, pag. 208, aus dem Nachbargebiete von Berchtesgaden anführt. Die von Oberbergrath Prinzinger eingesandten Stücke sind theils kalkigmergelig, theils dolomitisch; in letzterem Falle sind die Encrinitenstiele auf der angewitterten Oberfläche in Form von Hohlräumen erhalten. Die Funde stammen aus dem Südwesten von Abtenau, vom Ostfusse des Arlsteines, welcher selbst wieder nur die südöstlichste isolirte Kuppe des Muschelkalkzuges, der den Hinteren Strubberg bildet, darstellt (vergl. diese Verhandl. 1884, pag. 80).

G. Bruder. Notiz über das Vorkommen von Microzamia gibba Corda in den turonen Grünsandsteinen von Woboran bei Laun.

Im verflossenen Herbste habe ich für das geologische Institut der deutschen Universität in der Umgebung von Laun gesammelt, und im Steinbruche bei Woboran einen sehr schön erhaltenen Fruchtzapfen von Microzamia gibba Cord a gefunden. Hierdurch wird die Angabe von Dr. Reuss (Versteinerungen der böhmischen Kreideformation, II, pag. 85), wornach diese Zapfen auch im Grünsand von Laun vorkommen sollen, neuerdings bestätigt.

Herr Dr. Velenovsky (Gymnospermen der böhmischen Kreideformation pag. 6) kennt dieselben nur aus den grauen Perucer Schieferthonen von Vyšerovic, und aus dem Pläner des Weissen Berges bei Prag.

## Vorträge.

Der Vorsitzende Director  $\mathbf{D}$ . Stur eröffnete die Sitzung mit folgenden Worten:

Ein grausames Geschick hat uns neuestens abermals in tiefe Trauer versetzt und in unsere Reihen eine schmerzliche, klaffende Bresche geschlagen:

Unser hochverehrter Freund, Dr. Max Schuster, weilt nicht mehr unter uns!

Was wir durch diesen neuen Schlag verloren haben, das empfinden wir sehr lebhaft. — Einen jungen Mann, der sein Leben und seine ausgiebige Arbeitskraft der aufopferndsten wissenschaftlichen Thätigkeit ganz und gar gewidmet hat. Neben den Verdienstvollsten in der vordersten Reihe stehend, war er vorzüglich bemüht, die vorbereitenden Special-Untersuchungen gewissenhaft durchzuführen, die die in stetiger lebhafter und erfreulicher Fortentwicklung begriffene Petrographie mächtig fördern sollten. Möglichst ausgerüstet mit den vielseitigen, nur durch lange und fortwährende Uebung erreichbaren Mitteln, Behelfen und der hierzu nöthigen praktischen Erfahrung, war er ein liebenswürdiger, stets zu gründlichsten Aufklärungen bereiter, nie ermüdender, speciell unsere Arbeiten fördernder Freund; in neuester Zeit wurde er sogar unser eifrigster Arbeitsgenosse, im Altvatergebirge, am Semmering.

Unser Verlust ist umso grösser, als mit ihm eine junge frische Arbeitskraft dahin ist, die eben die Höhe jenes Standpunktes erreicht hat, von welchem erst eine nutzbringende Thätigkeit möglich ist. Alles, was das reife Mannesalter der Wissenschaft Nützliches und Werthvolles erst bringen sollte, ist verloren und mit ihm begraben. Ehrendes

Andenken seiner Thätigkeit, Ruhe seiner Asche!

M. Neumayr. Reste von Listriodon aus dem Leithakalke.

Der Vortragende besprach zwei Unterkiefer von Listridon aus dem Leithakalke, welche bedeutend vollständiger und besser erhalten sind, als alle bisher bekannten Unterkiefer dieses Thieres. Das eine Stück, welches dem paläontologischen Institute der Wiener Universität angehört, stammt von dem Leithagebirge in der Nähe von Mannersdorf; die linke Kieferhälfte ist mit Ausnahme des vordersten Theiles fast ganz, die rechte zum Theil erhalten, und die erstere enthält alle Molaren und einen Theil der Prämolaren; ferner sind die beiden mächtigen Eckzähne vorhanden, während die Schneidezähne fehlen. Der Rest gehört einem jungen, im Zahnwechsel begriffenen Individuum an, bei welchem der  $Pr_4$  noch nicht zum Durchbruch gelangt ist.

Das zweite Exemplar rührt aus dem Leithagebirge von Loretto her und gehört dem Museum des Stiftes Kremsmünster an, von wo es der Vorstand dieser Sammlung, Herr P. Anselm Pfeifer, freundlichst zur Untersuchung mitgetheilt hat; hier sind beide Kieferäste mit Ausnahme der hinteren Enden erhalten, von Zähnen namentlich die echten Molaren, von denen die beiden vorderen schon stark abgekaut sind, ferner ein Schneidezahn und Bruchstücke der beiden Eckzähne. Im Allgemeinen ergänzen sich beide Stücke vortrefflich und gewähren uns

nun eine fast vollständige Kenntniss dieses Skelettheiles.

Was in erster Linie hervortritt, ist die auffallende Aehnlichkeit mit dem Unterkiefer des Schweines; jeder einzelne Theil an jedem der Molaren und Prämolaren entspricht genau der Bildung bei Sus scrofa, nur tritt der Höckerbau zurück, die Jochbildung zeigt sich sehr entwickelt, so dass man bei Betrachtung einzelner Zähne an eine Verwandtschaft mit Tapir denken könnte. Sobald man aber die ganze Zahnreihe mit ihrem ganz anisodonten Charakter, mit den charakteristischen Hauern und den horizontal nach vorne gerichteten Schneidezähnen überblickt, tritt die vollständige Verschiedenheit von Tapir und überhaupt von den Unpaarhufern und die Zugehörigkeit zu den Suiden sehr klar hervor.

Ein sehr eigenthümliches Kennzeichen des Unterkiefers bildet die ausserordentliche Breite des vorderen Endes und die auffallende Länge der Symphyse. Eine eingehende Bearbeitung der vorliegenden Reste im Zusammenhang mit dem Material des naturwissenschaftlichen Hofmuseums wird Herr Kittl übernehmen.

M. Neumayr. Ueber recente Exemplare von Paludina diluviana Kunth und andere Conchylien von Sulina.

Bei einem Besuche in Kremsmünster fiel mir in dem dortigen Museum eine Sammlung recenter Conchylien auf, welche von einem früheren Schüler der Anstalt, Herrn K. Jellinek, an der Donaumündung bei Sulina gesammelt worden war. Der Vorstand des Museums, Herr P. Anselm Pfeifer, theilte mir die Suite gefälligst mit, wofür

ich hier meinem besten Dank ausspreche.

Abgesehen von einigen Arten, welche bisher in der Fauna des schwarzen Meeres noch nicht oder nicht mit Sicherheit nachgewiesen waren (Nassa gibbosula, Tellina fragilis), erwecken namentlich Exemplare einer grossen Paludine Interesse, welche mit keiner der beschriebenen lebenden Arten genau übereinstimmen, dagegen von der im Diluvium Norddeutschlands verbreiteten Paludina diluviana Kunth nicht unterschieden werden können. Allerdings ist der Zustand der Exemplare ein solcher, dass sie möglicherweise aus einer Diluvialablagerung ausgewaschen sein konnten, doch ist eine solche Annahme sehr unwahrscheinlich. Ueberdies liegen im hiesigen zoologischen Hofmuseum ganz übereinstimmende Stücke, welche ebenfalls aus der Dobrudscha, und zwar von Tuldscha, stammen und vollständig frisch sind, mit Deckel, Epidermis u. s. w.

Bei Sulina kömmt Pal. diluviana in Gesellschaft von zwei anderen Arten vor, welche sie auch im norddeutschen Diluvium begleiten und der heutigen Fauna dieser Gegend ebenfalls fremd sind, nämlich Litho-

glyphus naticoides und Dreyssena polymorpha.

C. M. Paul. Geologische Aufnahmen im Karpathen-

sandsteingebiete von Mähren.

Der Vortragende legte die von ihm im letztvergangenen Sommer aufgenommene Detailkarte der Gegenden von Rožnau, Wallachisch-Meseritsch und Wsetin in Mähren vor und besprach die geologische Zusammensetzung des Gebietes. Es sind in demselben 12 Ausscheidungen durchgeführt, und zwar Neocomkalkmergel, Godulasandstein, Istebnasandstein, Istebnaschiefer, Javorniksandstein, obere Hieroglyphenschichten, Menilitschiefer, Magurasandstein, Neogensand, Diluvialschotter, Löss und Flussalluvium. Ausführlichere Mittheilungen über dieses Gebiet behält sich der Vortragende bis nach Vollendung der Aufnahmen in den südlich und westlich angrenzenden Theilen des mährischen Sandsteingebirges vor, von welchen auch die nähere Präcisirung der bisher noch zweifelhaften Stellung des Javorniksandsteines zu erwarten ist.

Dr. E. Tietze. Bemerkungen übereine Quelle bei Langenbruck unweit Franzensbad.

Der Vortragende discutirt das Verhältniss dieser Quelle zu den Franzensbader Heilquellen. Der Inhalt dieser Mittheilungen wird im Jahrbuche der Anstalt zum Abdrucke gelangen.

### Literatur-Notizen.

M. Neumayr. Erdgeschichte. Zweiter Band. Beschreibende Geologie. Leipzig 1887.

Vor etwa einem Jahre konnte in diesen Verhandlungen (1886, pag. 357) über den ersten Band dieses nunmehr vollendet vorliegenden Werkes berichtet werden. Dieser zweite Band schliesst sich in der ganzen Art der Durchführung würdig an den ersten an. Auch hier geht durch alle Capitel ein vollkommen neuartiger, in den Lehrbüchern meist ungewohnter Zug hindurch. Der Stoff ist wiederum so selbstständig in allen seinen Theilen verarbeitet, dass man überall die eigenen Ansichten des Autors kennen lernt, nicht blos Urberliefertes. Da aber auch hier bei controversen Fragen stets die wichtigsten diesen Ansichten gegenüberstehenden Momente betont werden, so wird der Leser mit den Fragen selbst auf das Beste vertraut.

Der Band zerfällt in zwei Theile, in dessen erstem die beschreibende, in dessen zweitem die topographische Geologie abgehandelt wird. Die Einleitung in die historische Geologie stellt gleichzeitig eine trefflich geschriebene Abhandlung über die Methodik des betreffenden Forschungskreises dar. Die Behandlung der einzelnen Formationen zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass dem paläontologischen Inhalt derselben eine ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. In erster Linie pflegt man sonst, und das ist für die Zwecke anderer Lehrbücher auch das Nächstliegende, bei einer derartigen Darstellung Leitfossilien zu berücksichtigen. Neuma yr jedoch macht mehr als irgend einer seiner Vorgänger den Versuch, ein volles Lebensbild jeder einzelnen Epoche zu geben und nicht minder, da er ja ein ebenso eifriger als geschickter Vertreter der Descendenzlehre ist, sucht er diese Bilder im Sinne einer Continuität der organischen Welt untereinander zu verknüpfen. So findet z.B. eine eingehendere Würdigung der Wirbelthiere statt, als dies sonst im Rahmen rein geologischer Compendien zu geschehen pflegt, und auch Insecten, Spinnen und dergleichen seltener oder doch nicht in allen sonst versteinerungsreichen Schichten gleichmässig verbreitete und daher nichts weniger als leitende Reste finden sich ausführlich berücksichtigt.

In dem der topographischen Geologie gewidmeten zweiten kürzeren Theil des Werkes werden die Gebirge der Erde skizzirt, wobei sicher das von Suess in dessen Antlitz und anderen Schriften geschaffene Vorbild dem Verfasser vorschwebte, ohne ihn jedoch zu weitgehenden Speculationen zu veranlassen, wozu schon der verfügbare Raum nicht ausgereicht hätte. Während man in manchen der älteren Lehrbücher derartige geographische Daten meist in den stratigraphischen Abtheilungen zerstreut fand, wird also hier ein zusammenhängenderes Gemälde des Baues der Erde vorgeführt, eine Neuerung, die wie manches Andere in dem Buche gewiss bald Nachahmung finden wird.

Auf Einzelheiten kann man sich bei der Beurtheilung eines Werkes, wie das vorliegende, nicht immer einlassen. Es sollte hier nur der allgemeine Eindruck wiedergegeben werden, den das Buch hervorruft. Wir können auf Grund dieses Eindruckes nicht umhin, dem Autor und dem Publikum zu dieser werthvollen Bereicherung unserer geologischen Literatur bestens Glück zu wünschen.

Die Ausstattung des Bandes mit Tafeln und Bildern ist der des ersten Bandes ähnlich und bietet wieder viel Neuartiges.

Ein Anhang, von Dr. Uhlig verfasst, bringt in würdigem Anschluss an das ganze Werk das Wissenswertheste über nutzbare Mineralien. (E. Tietze.)

### A. Penck. Ueber Denudation der Erdoberfläche. In den Schriften des Vereines zur Verbreitung naturw. Kenntnisse. Wien 1887.

Durch diese Arbeit ist, wie ein ausgezeichneter anderer Referent (Prof. Supan in Petersmann's Mitth. 1887, Nr. VIII) sich kürzlich ausdrückte, zum ersten Mal der Versuch gemacht, die Vertheilung der höchsten Punkte einem Gesetz unterzuordnen. Auch der Autor selbst scheint den neuen Gesichtspunkten seiner Arbeit einige Bedeutung beizumessen. Deshalb mag es am Platze sein, diese Schrift wenigstens nicht a priori als rein populäre, der blossen Uebertragung schon feststehender Resultate an ein Laienpublikum gewidmete Darstellung aufzufassen.

Der Verfasser schildert anschaulich die Wirkungen der Denudation. Dieselbe strebt das Land zu nivelliren. Würde das völlig gelingen, so würde eine Oberfläche geschaffen sein, die als unteres Denudations nive au bezeichnet wird. Dieser Wirkung der Denudation streben aber stets andere Kräfte, die gebirgsbildenden, entgegen. Doch sind die Resultate derselben ihrerseits begrenzt. Die Berge wachsen nicht in den Himmel,

sondern nur soweit dies die Denudation erlaubt, welche in einer gewissen, nach Zeit und Ort wechselnden Seehöhe gross genng wird, um dem Aufsteigen der Berge vollkommen entgegen zu arbeiten. Diese Höhe neunt Penck das obere Denudationsniveau. "Für jeden Zeitpunkt wird sich dies Niveau empirisch dadurch ermitteln lassen, dass man die Höhe der Berge ermittelt". Das heisst also die Berge sind so hovh, als sie allen Verhältnissen nach sein müssen und können, oder die Berge können und müssen so hoch sein als sie sind.

Da die höchsten Erhebungen in den Polargegenden niedriger sind als in der Gegend der Wendekreise, so ist das obere Denudationsniveau "als ein Rotationsellipsoid von etwas grösserer Abplattung als das der Erde anzusehen". Wenn zwischen den jeweilig höchsten Erhebungen der verschiedenen Zonen immer wieder niedriger gelegene Berggebiete sich befinden, so stört dies offenbar wenig. Es empfiehlt sich nämlich nach der Ansicht des Verfassers nicht, bei der Bestimmung des genannten Niveaus "sämmtliche Gipfel in Betracht zu ziehen", schliesslich würde ja sonst "die durch dieselben gelegte Fläche sich nahezu der Erdoberfläche anschliessen". Eine allerdings sehr treffende Erwägung!

Der Verfasser geht also bei der Bestimmung des oberen, durch die jeweilig höchsten Gipfel bezeichneten, jenem idealen Rotationsellipsoid zu Grunde liegenden Denudationsniveau's eklektisch vor in Bezug auf die Auswahl der betreffenden Gipfel. Das führt dann freilich zu gewissen Uebelständen seines Systems, auf welche Professor Supan (l. c.) bereits hinweist. Der Letztere sagt: "Wird man mit den Denudationsniveau's ausreichen? Die Alpen werden nach O. niedriger. Senkt sich deshalb auch das Denudationsniveau in gleicher Richtung? Schwerlich, denn thatsächlich sind die deuudirenden Kräfte im W. stärker entwickelt als im O.

Vielleicht liegt indessen eine Art von Correctiv für diese Uebelstände in einem zweiten Begriff, den der Verfasser neben jenem der um die ganze Erde sich spannenden idealen Denudationsgrenzflächen einhergehen lässt. Ausser diesen allgemeinen Denudationsniveau's gibt es nämlich auch jedesmal, wie der Verfasser ausführt, locale Werthe für die beiden Grenzflächen der Denudation. Wenn z. B. in gewissen Theilen Böhmens Erhebungen von 660 Meter vorkommen, während die Thalsohlen dort 350 Meter hoch liegen, so darf man "für dieses Gebiet das locale obere Denudationsniveau durch die Höhenschichte von 660 Meter, das locale untere Denudationsniveau durch das Niveau von 340 Meter" (warum nicht 350?) "repräsentirt sehen und entsprechend kann man in den Alpen verfahren." Im Besitz guter Höhenangaber und durch geeignete Paraphrasirung derselben kann man also, wie man sieht, im Bedarfsfall sehr viel über Denudationsniveau's schreiben.

Es scheine, meint der Verfasser nur auf den ersten Blick so, dass damit nicht viel gewonnen sei, diese Erwägung erschliesse vielmehr "in überaus einfacher Weise das Verständniss der Landoberfläche." Denke man sich nämlich einen Durchschnitt durch den geologischen Aufbau einer Gegend und in demselben das obere Denudationsniveau gezogen, so könne man aus diesem Durchschnitt ohne weiteres die Reliefverhältnisse entnehmen, sobald man nur einigermassen die Widerstandsfähigkeit der Gesteine kenne.

Macht jenen geologischen Durchschnitt übrigens ein Geologe, und wohl nur ein solcher wird ihn machen, so wird er nach der Vorstellung des Referenten nicht gerade des Apparates der Denudationsniveau's und des damit verbundenen methodischen Umweges bedürfen, um sich über die Reliefverhältnisse zu orientiren. Kommt aber ein Anderer in die betreffende Gegend, so wird er wohl auch am besten thun, das "Verständniss der Landoberfläche" durch möglichst guten Augenschein oder Messungen zu gewinnen, ehe er sich aus den Verhältnissen der beiden Denudationsniveau's, die ohne vorausgängige Besichtigungen und Messungen überhaupt nicht bekannt sein können, ein Bild jener Gegend construirt.

Wenn man von einer Sache, welche ist, nur in einer etwas umständlicheren Form als der gewöhnlichen sagt, dass sie ist, und dass sie so ist, wie sie ist, so hat man damit wenigstens im Sinne der von Penck jüngst an einem anderen Orte so lebhaft betonten Nothwendigkeit vertiefter und intensiver Forschung in der That "nicht viel gewonnen" oder doch nicht mehr als ein Stück Formalismus. Wozu davon mehr als

unbedingt nöthig herumschleppen?

Unwillkürlich fallen da dem Referenten die bekannten Worte aus der Schülerscene ein: Dann lehret man Euch manchen Tag - Dass, was Ihr sonst auf einen Schlag -Getrieben wie Essen und Trinken frei - Eins! Zwei! Drei! dazu nöthig sei.

Der liebenswürdige Autor aber wird sicher in dieser freimüthigen Sprache nur ein Pfand der offenen, entgegenkommenden Freundlichkeit erblicken, welche bei seinem Verkehr mit unserem Kreisen stets wechselseitig in Uebung war, seit wir ihn in Wien za den Unseren rechnen. (E. Tietze.)

### Carl Diener. Ein Beitrag zur Kenntniss der syrischen Kreidebildungen. Aus d. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Berlin 1887.

Der Verfasser vertheidigt sich in dieser Schrift gegen einen Theil der kürzlich von Noetling wider ihn erhobenen Angriffe. Insbesondere wird die Anwesenheit cenomaner Schichten in Syrien als völlig sichergestellt betrachtet und es lässt sich nicht leugnen, dass namentlich das Vorkommen von Ammonites rhotomagensis in diesen Schichten die betreffenden Zweifel behebt. Doch repräsentirt die obere Abtheilung der Libanonkalksteine in der That ein Aequivalent des europäischen Turon. Der Verfasser discutirt ferner die Frage, ob die als Senon angesprochenen Bildungen ganz oder theilweise afrikanischen Charakter tragen. Für die tiefere Abtheilung derselben, sowie für die oberen Schichten des Cenoman glaubt er dies aussprechen zu müssen. Bezüglich der von ihm früher der unteren Kreide zugetheilten Glandarienzone (des Araja-Kalksteins) spricht er sich diesmal zurückhaltender aus. (E. Tietze.)

# O. Bieber. Das Mineralmoor der "Soos". Marburg an d. Drau 1887.

In dieser, Herrn Mattoni gewidmeten, mit mehreren Tafeln und Karten ausgestatteten Schrift wird das genannte Mineralmoor nebst seiner Umgebung genau beschrieben. Der Unterschied zwischen dem Franzensbader und dem Sooser Moor beruht nach dem Verfasser darauf, dass ersteres abgesehen von den zunächst als Beckenausfüllung dienenden Tertiärschichten auf Phyllit ruht, letzteres auf Granit, und dass die Quellen beider daher in keinem directen Zusammenhange stehen. Das Moor besitzt eine Mächtigkeit von etwa 7 Meter.

# Reginald Murray. Victoria. Geology and Physical Geography. Melbourne 1887.

Es ist überaus angenehm, eine zusammenhängende Schilderung dieser wichtigen australischen Colonie zu besitzen. Dieselbe lässt uns erkennen, eine wie grosse Summe von verdienstlicher Arbeit daselbst bereits geleistet wurde, wobei die die wichtigsten der einzelnen Leistungen aufzählende Vorrede uns weitere Behelfe an die Hand gibt. Die Hauptgruppen der Formationen sind bekanntlich in Victoria sämmtlich vertreten. Sie werden der Reihe nach beschrieben. Unter den nutzbaren Mineralien nimmt Gold die wichtigste Stelle ein, sodann folgt Kohle. Die Daten über deren Vorkommen werden hier zusammengefasst. Ein Abschnitt über die physikalische Geographie des Landes dient den geologischen Schilderungen als Einleitung. (E. T.)

# Prof. Dr. Schenk. Fossile Pflanzen aus der Alburskette, gesammelt von E. Tietze. In der Bibliotheca botanica. Cassel 1887.

Seit längerer Zeit bereits war der hochgeehrte Verfasser mit der Ausarbeitung des von dem Referenten gesammelten Materials persischer fossiler Pflanzen beschäftigt, zu welcher Sammlung dann später noch eine kleinere Anzahl von Dr. Pohlig gesammelter Stücke hinzutrat, wie übrigens auch gewisse vor langer Zeit durch Göbel gefundene, von Göppert bestimmte Reste zum Vergleich und zur Ergänzung herangezogen wurden. Nicht allein mannigfache andere Arbeiten, sondern vor Allem der von allen Fachgenossen so sehr bedauerte üble Gesundheitszustand des Verfassers haben bis vor Kurzem die Mittheilung der hierhergehörigen Resultate verhindert, welche nunmehr in gedrängter Kürze, durch 9 Tafeln Abbildungeu illustrirt, vorliegen.

Die beschriebenen Funde stammen von Tasch bei Astrabad, vom Berge Sioscher bei Ah (weitere Umgebung des Demavend) und insbesondere von Hif bei Kaswin. Sie tragen im Allgemeinen jurassischen Charakter an sich, wie denn der Referent bisher gewohnt war, die Bildungen, in denen sie vorkommen, als Lias anzusprechen. Ganz vor Kurzem hat Herr Stur indessen einige Pflanzen von zwei anderen persischen Localitäten beschrieben, an welchen der inzwischen in Persien gewesene Dr. Wähner gesammelt hatte (Rudbar und Lapuhin). Es waren im Ganzen 7 Arten (siehe diese Verhandl. 1886, pag. 431–436), aus denen der Schluss gezogen wurde, dass die persischen kohlenführenden Schichten, welcher die letztgenannten Fundorte gerade so unzweifelhaft angehören, wie die früher genannten Localitäten nicht sowohl dem Lias angehören, als vielmehr etwas älter und als rhätisch zu betrachten seien. Die über ein Untersuchungen Schenk's gelangen zu demselben Ergebniss. Von den betreffenden Formen sind 12 mit solchen der gleichaltrigen Fundorte Skandinaviens, 10 mit solchen

der fränkischen und 6 mit den rhätischen Arten Tonkings identisch. Es darf aber, und dies beweist die nahe Verwandtschaft der liasischen und rhätischen Flora, nicht übersehen werden, dass ein Theil der gefundenen Formen auch mit solchen von Gresten, Steierdorf und Fünfkirchen übereinstimmt Die Cycadeen überwiegen an Zahl (11 Arten). Dann kommen die Farren mit 8, die Coniferen mit 6 und die Equisetaceen mit 2 Arten. 4 Arten sind neu: Pecopteris persica, Adiantum Tietzei, Pterophyllum Tietzei, Divonites affinis.

Dr. Richard Lepsius. Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. I. Bd., 1. Lieferung. (Handbücher zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von der Centralcommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.) Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

Mit grösster Freude begrüssen wir die erste Lieferung einer topischen Geologie von Deutschland, welche einem thatsächlichen und allseitig empfundenen Bedürfnisse entspricht. Die Anordnung des Stoffes ist selbstverständlich eine geographische und behandelt das vorliegende Heft in übersichtlicher Form und vortrefflicher Darstellung das niederrheinische Schiefergebirge, von welchem es ein ausgezeichnetes Gesammtbild der orographischen, stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse gibt. Die praktische Verwendbarkeit des Buches wird durch die beigegebene geologische Uebersichtskarte des westlichen und südlichen Deutschland wesentlich erhöht.

Dr. A. Denckmann. Ueber die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Dörnten nördlich Goslar, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des oberen Lias. Abhandlungen zur geolog. Specialkarte von Preussen und den thüring. Staaten. Bd. VIII, Hft. 2, Berlin 1887. Mit einem Atlas v. 10 Tafeln.

Die Arbeit besteht aus einem geologischen und einem paläontologischen Theile

mit einem kleinen Anhange über den hohlen Kiel der Falciferen.

Nach einem einleitenden Ueberblick der orographischen Verhältnisse des Salzgitter'schen Höhenzuges, eines nordöstlichen Ausläufers des Harzes, wird insbesondere der südliche Theil des genannten Bergzuges, soweit er die nähere Umgebung von Dörnten bildet, geschildert und damit, unter gleichzeitiger Berücksichtigung einiger tektonischer Verhältnisse, der Umfang des Arbeitsfeldes definirt. Hierauf geht der Autor auf die Schilderung der einzelnen Formationen näher ein, welche an der Zusammensetzung der Umgebung von Dörnten Antheil nehmen. Es sind dies hauptsächlich Ablagerungen der Trias, des Lias und der Kreide.

Die Trias erscheint in der für Norddeutschland bekannten Entwickelung durch Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper vertreten. Auffallend erscheint dabei, dass der Autor diese drei Glieder der Trias in den Ueberschriften als eigene Formationen aufführt, die der Juraformation und Kreideformation vollkommen coordinirt erscheinen. Wofern dies mit Absicht geschehen ist, dann wäre es nicht überflüssig gewesen, wenn er diesen von den gewöhnlichen Schulbegriffen abweichenden

Vorgang einigermassen motivirt hätte.

Den Hauptgegenstand der Arbeit bildet indessen der Lias der Umgebung von Dörnten. Der thonige und daher leicht verwitternde untere Lias erscheint in dem behandelten Gebiete nur wenig aufgeschlossen. Um so besser heben sich dagegen die eisenoolithischen Bänke des Mittel-Lias heraus, welche Am. Jamesoni führen und von grünlichen Kalken mit Am. capricornus, höher von ziemlich mächtigen blauen

Thonen mit Am. margaritatus überlagert werden.

Am ausführlichsten wird der obere Lias behandelt, da er vorwiegend das Materiale für den paläontologischen Theil der Arbeit geliefert hat. Leider ist hier der Autor wegen Mangels eines zusammenhängenden Profiles gezwungen, verschiedene getrennte Aufschlüsse zu combiniren, ein Uebelstand, den die etwas wenig durchgebildete Darstellung noch fühlbarer macht. Während die gewöhnliche Schichtfolge des oberen Lias in der Harz-Gegend aus Posidonienschiefern mit Geoden und Am. borealis, darüber bituminösen Schiefern mit plattgedrückten Ammoniten, und zu oberst Jurensis-Mergeln besteht, ergibt sich für die Dörntener Gegend eine Abweichung insofern, als über dem erstgenannten Gliede "an der Grenze gegen die Jurensis-Mergel kalkreiche Schiefer mit 3-4 Geodenbänken, respective septarienartigen Concretionen" auftreten, deren Fauna an jene der Zone des Am. bifrons von La Verpillière erinnert. Diesen für die Harz-Gegend neuartigen Schichtcomplex bezeichnet der Autor als "Dörntener Schiefer". Ueber den Dörntener Schiefern folgen in der Mächtigkeit von 1 Meter dunkle Mergel, denen zahlreiche Phosphorite eingebettet sind, welche Phosphorite eine reiche, vorwiegend für den Horizont des Am. jurensis charakteristische Fauna führen. Die Bildung wird vom Autor kurzweg als Jurensis-Mergel bezeichnet. "Die Phosphorite sind meist tiefschwarz, oolithischer Structur, sind rundlich und zeigen vielfach ein abgeriebenes und angewittertes Aussehen. Einzelne Petrefacten mit Resten des Muttergesteines kommen häufig vor und sind gleichfalls verwittert und abgerieben" (pag. 16).

Die Phosphorite, sowie die losen Petrefacten der Jurensis-Zone, denen zum Theil noch Reste des Muttergesteines anhaften, liegen daher, wie der Autor wohl mit Recht schliesst, auf secundärer Lagerstätte. Wenn dies aber der Fall ist, dann ist die Bildung, in welcher die Phosphatknollen mit Am. jurensis einge bettet liegen, ein Umlagerungsproduct aus den Jurensis-Mergeln, sonach evident jünger als diese selbst, und die vom Autor angewendete Bezeichnung Jurensis-Mergel für dieses Umlagerungsproduct ist demnach eine stratigraphische Sünde umsomehr, als der Autor das Muttergestein der Phosphatknollen nordöstlich vom Querberge "anstehend", d. h. wohl auf ursprünglicher Lagerstätte gefunden hat. Das "Anstehende" ist der wahre Jurensis-Horizont, nicht das Umlagerungsproduct.

Dem Referenten erscheint es um so angemessener, auf diesen für die correcte Auffassung der Sachlage wichtigen Umstand aufmerksam zu machen, als Herr Denckmann am Schlusse seiner Arbeit (pag. 99) nicht umhin kann, das Resultat zu discutiren, zu welchem der Referent in seiner "Studie über die obere Liasgrenze" (Abhandlg. d. k. k. geol. R.-A. 1886, Bd. XII, Hft. 3) seinerzeit gekommen ist. Herr Denckmann zeigt nicht übel Lust, dieses Resultat, nach welchem zu Ende der Liaszeit eine ausgiebige, einmalige Unterbrechung der Sedimentation stattgefunden hat, dahin zu "erweitern", dass er nach Andeutungen in der Literatur annehmen zu dürfen glaubt, schon die Ablagerungen aus der Zeit des Am. jurensis hätten unter nicht ganz gleichmässigen Verhältnissen stattgefunden, "so dass eine mehrmalige partielle Trockenlegung des Meeresbodens und darauffolgendes, mit schwacher Abrasion verbundenes Wiedereindringen des Meeres während dieser (Jurensis-

Epoche wenigstens nicht ausgeschlossen erscheint".

Referent muss sich mit Rücksicht auf den oben festgestellten Thatbestand, betreffs der Jurensis-Mergel Denckmann's gegen eine solche freundliche "Erweiterung" der Resultate seiner Arbeit lebhaft verwahren, da dieselbe nur auf einer, wie es scheint, nicht hinreichend durchgebildeten Auffassung der Thatsachen von Seite des Herrn Denckmann basirt. Wie Herr Denckmann (pag. 29) anführt, enthalten ja auch die Hils-Bildungen der Dörntener Gegend Phosphorite mit Am. spinatus etc. Deshalb fällt es ihm aber doch nicht ein, den Hils für mittelliasisch zu erklären. Der Fehler, den er in diesem Falle begehen würde, ware nicht um ein Haar grösser, als jener ist, den er mit seinen Jurensis-Mergeln begeht. Diese dürfte Herr Denckmann noch eingehender studiren müssen. Dagegen führt Herr Denckmann, merkwürdiger Weise "mit aller Reserve", die klare Thatsache an, dass im Bischofskampe bei Hildesheim über dem Opalinus-Thone die Zone des Am. Murchisonae feble, und das oberste Drittel des Opalinus-Horizontes aus ung eschichtetem Thone besteht, in welchem ein Zerreibsel der bekannten weissen Schalen der Opalinus-Zone sich zerstreut findet. Unmittelbar über diesem ungeschichteten Thone, der wahrscheinlich auch ein Umschwemmungsproduct ist, folgen die Schichten mit Harp. Sowerbyi. Dieser Befund stimmt ohne alle Reserve auf das Vollkommenste mit dem Resultate, zu dem der Referent in seiner Studie über die ob re Liasgrenze (1 c.) gekommen ist,

Eine Vertretung des Opalinus-Horizontes fand sich in der Dörntener Gegend nur in der Grube Georg-Friedrich am Eisenkuhlenberge. Dagegen fehlen alle übrigen Glieder des Jura und finden sich von denselben auch keine Spuren in den polygenen Hilsconglomeraten (pag. 3), die unmittelbar auf die Liasserie in transgressiver Lagerung folgen. Die übergreifende Lagerung der Hilsbildungen

wird vom Autor ausführlicher dargestellt.

Ueber dem neocomen Hils folgt Gault, der in seinem untersten, thonigen Gliede auffallende Mächtigkeitswechsel zeigt, stellenweise ganz auskeilt. Gleichmässiger erscheinen die folgenden Gaultglieder, subhercynischer Unterquader, Minimusthon, Flammenmergel und, als Abschluss gegen das Cenoman, eine glauconitische Lage mit Bel. ultimus entwickelt. Mit dem in seinen drei bekannten Gliedern, Cenoman, Turon, Seuon, gutentwickelten Complexe der oberen Kreide schliesst das Schichtprofil in der Gegend von Dörnten.

Der paläontologische Theil der Arbeit, dem ein Atlas von 10 Tafeln in 4° beigegeben ist, sollte sich ursprünglich nur mit der Fauna der "Dörntener Schiefer" beschäftigen, wurde aber wegen des besonderen Interesses, den die dorsocavaten Falciferen dem Autor boten, möglichst auch auf die Ammoniten des ganzen oberen Lias ausgedehnt (von den 46 beschriebenen Ammoniten stammen nur 21 aus dem Dörntener Schif.). Dadurch hat die Arbeit wohl an Umfang, aber nicht in demselben Masse auch an Reinheit für die Beurtheilung des Hauptthemas, die stratigraphische Stellung der "Dörntener Schiefer", gewonnen. Bei der Darstellung der Einzelformen vermisst man vielfach eine eingehendere Beschreibung, besonders der als neu eingeführten Arten. Die mannigfachen, sehr gelehrt aussehenden Vergleiche sind nie im Stande, die exacte Darstellung zu ersetzen. Der Autor sollte nie vergessen, dass er nicht für sich schreibt, dem die Form mit allen ihren Details vorliegt, sondern für den Leser, der die Form aus der Darstellung erst kennen lernen muss, um die Richtigkeit der Vergleiche beurtheilen zu können.

Mit Ausnahme der 17 Lobenlinien auf Taf. X, die kaum zu den bedeutenderen Kunstschöpfungen rangiren dürften, ist die graphische Darstellung des beschriebenen Materials eine gute.

(M. Vacek.)

R. Gasperini. Secondo contributio alla conoscenza geologica del Diluviale Dalmato. Estratto del Programma dell' i. r. Scuola reale sup. di Spalato ann. 1886—87. (Mit einer Tafel.)

Der Verfasser bringt in dem vorliegenden kleinen Aufsatze einen weiteren Beitrag zur Kenntniss der diluvialen Fauna Dalmatiens (vergl. Verhandl. der k. k. geolog. Reichsanst. 1885, pag. 308). Es werden von fünf verschiedenen Localitäten diluviale Reste angeführt, die in neuerer Zeit gefunden wurden, und zwar von der Insel Lesina, aus der Gegend von Dernis, ferner von Traù, Gardun und Lissa.

Als neu für Dalmatien erscheinen Reste eines Asinus von Traü sowohl als von Gardun, sowie Reste von Capra ibex L.? aus der Gegend von Brusije auf Lesina, ferner zwei Arten von Sus, eine Felis fera Bourg. und Bos primigenius Boj. aus der Gegend von Dernis. Zum Schlusse gibt der Autor eine übersichtliche Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen diluvialen Arten Dalmatiens. (M. V.)

G. A. Pirona. Due chamacee nuove del Terreno cretaceo del Friuli. Estr. dal vol. XXII delle Memorie del R. Istituto veneto. Venezia 1886, 2 Tafeln u. 14 S. Text in 4°.

Es werden hier aus den Schichten des Col dei Schiosi (vergl. Verhandl. 1884, pag. 64) noch beschrieben: Diceras Pironai Böhm und Monopleura forojuliensis Pir. n. sp.

G. Böhm. Ueber das Alter der Kalke des Col dei Schiosi. Separat-Abdr. aus d. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1887, 2 S.

Der Autor constatirt die Identität der Gattung Apricardia Guéranger 1853 mit seinem Diceras Pironai, das sich in den Kalken des Col dei Schiosi in Friaul findet (vergl. Verhandl. 1884, pag. 64 und 1885, pag. 326, sowie voranstehendes Referat). Böhm betont, dass Apricardia ebenfalls als Diceras anzusehen sei, dass dann Diceras nicht nur im Jura, sondern auch ganz typisch in der oberen Kreide auftritt und dass somit die Kalke des Col dei Schiosi nicht zum Urgonien, sondern zur oberen Kreide, vielleicht zum Turon, gehören. (A. B.)

- G. Böhm. Die Facies der grauen Kalke von Venetien im Département der Sarthe. Separat-Abdr. aus der Zeitschr. der D. geol. Ges. 1887, pag. 205-211.
- G. Böhm et Chelot. Note sur les Calcaires à Perna et Megalodon du moulin de Jupilles, près Fyé, Sarthe. Extr. du Bulletin de la soc. géol. de France. 1887, 3. Ser., T. XV, pag. 403—414.

Herr G. Böhm hat in der École des mines in Paris Petrefacten gesehen, die ihn lebhaft an Vorkommnisse der grauen Kalke Venetiens erinnerten. Dieselben wurden von Triger und Guillier schon vor längerer Zeit im Dép. de la Sarthe aufgefunden und von denselben Autoren für mittelliasisch erklärt. Die Arten wurden als Pernen

und Pachyrismen bestimmt. Herr Böhm hat sodann unter Führung des Herrn Chelot die Fundstelle besucht, die Verhältnisse studirt und sich von dem Vorkommen an Ort und Stelle überzeugt. Er führt von Petrefacten an: Perna efr. Taramellii Böhm, Durga cfr. Nicolisi Böhm, Durga cfr. crassa Böhm und Megalodon cfr. pumilus Benecke. Er constatirt sodam, dass die Facies der grauen Kalke von Venetien im Dép. de la Sarthe typisch entwickelt sei. Weiter knüpft er daran die Frage, ob und welche Beziehungen zwischen den grauen Kalken von Venetien und den bezüglichen Ablagerungen im Dep. de la Sarthe bestehen. Diese Frage wird nach ihm erst zu beantworten sein, nachdem die betreffenden Fossilien eingehend studirt sein werden. Eine zweite Frage ist die, welche stratigraphische Stellung die Pernenkalke im Dép. de la Sarthe einnehmen, und diese Frage könnte (nach Böhm) eventuell für die Stellung, beziehungsweise Gliederung der grauen Kalke Venetiens von entscheidender Wichtigkeit sein.

Fassen wir doch diese Eventualität näher in's Auge. Leider ist nach Böhm weder das Liegende, noch das Hangende der betreffenden Kalke im Dép. de la Sarthe bekannt, nur so viel steht fest, sie liegen gegen 5 Meter unter dem Bajocien und könnten daher auch nach Böhm mittleren Lias darstellen, wie schon Guillier an-nahm. Gesetzt nun den Fall, Herr Böhm würde zu dem paläontologischen Resultate kommen, dass die beiderseitigen Arten identisch seien, dann wird er wohl schliessen müssen, die grauen Kalke Venetiens seien vielleicht ebenfalls mittelliasisch, weil die betreffenden Schichten des Dep. de la Sarthe vielleicht mittelliasisch sind. Das wird das Aeusserste an Pracision sein, was in dieser Frage gegenwärtig zu erreichen ist, Kommt aber Herr Böhm zum Resultate, die Arten seien nicht specifisch identisch, was wird er dann schliessen? In jedem Falle wird der Schluss nicht so scharf sein, dass er, wie Herr Böhm meint, für die Stellung der grauen Kalke Venetiens von entscheidender Wichtigkeit sein würde. Es ist daher für den mit der Literatur der betreffenden Ablagerungen Vertrauten sehr überraschend, in der oben citirten zweiten Mittheilung (Bulletin, pag. 414) auf folgenden Schlusssatz zu stossen: "Im Falle die Identität der Species festgestellt werden sollte, wird die Wichtigkeit dieser Entdeckung gross sein, denn sie wird erlauben, das Alter der grauen Kalke von Venetien definitiv zu fixiren, jener besonderen Facies, welche die einen in den Dogger, die anderen in den Lias stellen."

Es ist entschieden einer sehr bemerkenswerthen kleinen Schwäche des Herrn Böhm zuzuschreiben, dass dieser Satz nicht in derselben Form auch in seine ersteitirte Mittheilung aufgenommen wurde. Referent meint nun, dass man in der Serie der venetianischen Lias-Jura-Ablagerungen einige Annaltspunkte mehr besitze, als das Dép. de la Sarthe Herrn Böhm bisher zu liefern vermochte, um das Alter der grauen Kalke auch ohne Umweg an Ort und Stelle mindestens so präcis bestimmen zu können, als Herr Böhm dies zukünftig thun zu können vermeint. Man hat bekanntlich im Venetianischen und in Südtirol auch obersten Lias und untersten Dogger in einer vollkommen klaren Stellung gegenüber den grauen Kalken nachgewiesen. Die gesammte diesbezügliche Literatur, insbesondere die neuere, hier anzuführen, wird unnöthig sein, Herr Böhm dürfte sie oder sollte sie doch wenigstens kennen, was man billigerweise von seinem Mitarbeiter, Herrn Chelot, allerdings nicht verlangen kann. Würde Herr Chelot durch Herrn Böhm darüber Kenntniss erlangt haben, dass über den grauen Kalken Venetiens auch die Schichten mit Am. bifrons und mit A. opalinus typisch entwickelt auftreten, er würde für seinen Theil jenen Schlusspassus gewiss nicht unterschrieben, sondern sich vielmehr auf die Seite derjenigen gestellt haben, von denen Böhm sagt, dass sie die grauen Kalke Venetiens in den Lias setzen, und welche zugleich mit F. v. Hauer (Verhandl. 1882, pag. 4) glauben, dass die Frage nach der Stellung der grauen Kalke schon seit geraumer Zeit endgiltig gelöst sei, und zwar in dem Sinne, welcher von Zittel und den österreichischen Geologen stets aufrecht erhalten wurde. Oder sollte Herr Böhm selbst - als der Einzige unter allen deutschen Geologen - der Meinung huldigen, dass die grauen Kalke vielleicht doch noch zum Dogger zu rechnen seien, allen dagegen sprechenden Thatsachen zum Trotze, während er doch andererseits für seine Person die Möglichkeit reservirt, mit Zuhilfenahme dreier Megalodonten und einer Perna, die aus Schichten stammen, über deren Liegendes und Hangendes nichts bekannt ist, eine definitive Altersbestimmung jener Ablagerungen zu treffen? Scheint es nicht vielmehr, als müsste auch Herr Böhm zuerst mit Zuhilfenahme der liasischen grauen Kalke Venetiens auf das Alter jener Schichten im Dép. de la Sarthe schliessen, um sodann einen Ruckschlus auf die venetianischen Ablagerungen vornehmen zu können? Ueber alle diese angeregten und anregenden Fragen aber wird ja wohl Herr Böhm gelegentlich seiner in Aussicht gestellten Bearbeitung

der Fossilien von Moulin de Jupilles die befriedigendsten Aufschlüsse zu geben in der

Lage sein.

Sonst sei nur noch hervorgehoben, dass Böhm sein Genus Durga gegenwärtig der Familie der Megalodontiden einreiht, während er es ursprünglich zu den Cardien gestellt hatte. (A. Bittner.)

E. Haug. Ueber die "Polymorphidae", eine neue Ammonitenfamilie aus dem Lias. Stuttgart. Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1887, Bd. II, pag. 89—163. Mit 2 Tafeln.

Gestützt auf reiches Material und namentlich auch auf das ausgezeichnete neue Ammonitenwerk von Quenstedt (Die Ammoniten des Schwäbischen Jura), hat es der Autor unternommen, eine Reihe von meist kleinen Formen von Ammonitiden, welche bisher ziemlich vernachlässigt geblieben waren, systematisch zu bearbeiten.

Vornehmlich auf Grund genetischer Beziehungen sucht Haug die in Rede stehenden Formen, deren Zusammengehörigkeit zum Theil schon durch Quenstedt betont worden war, indem er seine Gruppe der "Polymorphi" aufstellte, in folgende vier Gattungen zu gruppireu, welche durch einige gemeinsame, oft allerdings negative Merkmale ausgezeichnet, als Familie der Polymorphidae zusammengefasst worden

### I. Agassiceras Hyatt. emend. Haug.

Formen, welche früher theils zu Arietites, theils zu Aegoceras gestellt worden waren und welche besonders durch das bis zu einem relativ hohen Alter persistirende Goniatitenstadium im Lobenbau, sowie durch die Kürze  $(\frac{1}{2}-\frac{2}{3})$  Umgang) der Wohnkammer ausgezeichnet sind. Die Vereinigung von Cymbites Neumayr mit dieser Gattung dürfte Vielen etwas gewagt erscheinen, namentlich mit Rücksicht darauf, dass auch A. Scipionanus d'Orb. hierhergerechnet wird. Zu dieser Gattung rechnet Haug folgende Arten:

Agassiceras laevigatum Sow.
? Electra Reyn.
, semicostulatum Reyn.
, striaries Quenst.
, Davidsoni Dum. (non d'Orb.)

Agassiceras obesum Reyn.
"Scipionanum d'Orb.
und personatum Simps.
"subtaurum Reyn.

Hierzu noch: Gruppe der Agassiceras globosum (Cymbites Neum.) und die Gruppe der Agassiceras miserabile mit:

Agassiceras miserabile Quenst.
— Suessi v. Hau.

#### II. Liparoceras Hyatt.

Der Autor behält die Fassung von Hyatt<sup>1</sup>) bei, wonach diese Gattung die Gruppe der "Striaten" umfasst, welche in völlig ausgewachsenem Zustande den "Capricorniern" nahe stehen, im Jugendstadium jedoch von der genannten Gruppe derart abweichen, dass eine Abtrennung geboten erscheint.

Liparoceras alterum Opp.
" striatum Rein.
" Bechei Sow.
" Woodwardi Reyn.

#### III. Polymorphites Sutn. in coll.

Wahrscheinlich aus Agassiceras hervorgegangen. Die Arten dieser Gruppe zeichnen sich durch meist kräftige Berippung, in der Jugend oft zugeschärfte Externseite und durch den Umstand aus, dass die Loben ausgewachsener Exemplare stark zerschlitzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) The foss, ceph, Mus, comp. Zool, (Bul', of the Mus, of compar Zool, 1868, pag. 83). *Liparoceras Hyatt*. On Reversions among Ammonites (Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1872, XIV, pag. 42).

Gruppe des Polymor, hites abnormis: Gruppe des Polymorphites polymorphus: Polymorphites abnormis v. Hau, 1) Polymorphites polymorphus Quenst. Fischeri nov. sp. hybrida Opp. (non d'Orb.) Meyrati Ogst. caprarius Quenst. 13 aenigmaticus Gem. Bronni Röm. 12 22 Mazzettii Gem. confusus Quenst. Cortesei Gem. granulifer Gem. circumcrispatus Gem. alloplocus Gem. peregrinus n. sp.

### IV Dumortiera Haug.

Aus Gründen genetischer Natur erhebt Haug seine im Jahre 1885<sup>2</sup>) von *Harpoceras* abgetrennte Untergattung *Dumortiera* zum selbstständigen Genus, als dessen Ausgangspunkt die Gruppe des *Am. Jamesoni Sow.* angenommen wird, während sich die Harpoceraten aus *Arietites Waag.* entwickelt haben sollen.

a) Gruppe der Dumortiera Jamesoni.

Dumortiera Jamesoni Sow.

Vernosae v. Zitt.

Meneghini v. Zitt. in coll.

b) Gruppe der Dumortiera Levesquei.

Dumortiera Levesquei d'Orb.

Lessbergi (Brco.) Haug.

" sparsicosta n. sp.

Munieri Haug.

" subundulata (Brco.) Haug in mehreren Varietäten.

grammoceroides n. sp.

Untergruppe der Dumortiera radiosa.

Dumortiera rhodanica n. sp.

suevica n. sp.

" radiosa Seeb.

pseudoradiosa Brco.

c) Gruppe der Dumortiera Dumortieri (Catulloceras Gem.)
Dumortiera (Catulloceras/ Perrudi Dum u. Font.

Dumortieri Thioll.

An die Beschreibung der genannten Arten reiht sich zunächst ein vorwiegend polemnisch gehaltener Anhaug an die Gattung Dumortiera an, worauf noch in mehreren Capiteln die Zusammengehörigkeit der vier Gattungen zu einer Familie, sowie deren geschichtliche Entwicklung besprochen wird, wobei der Autor abermals auf die interessante Erscheinung der Convergenz im Sculpturtypus getrennter Reihen zurückzukommen Gelegenheit findet.

Was die beigegebenen Illustrationen betrifft, hätten wir eine präcisere Darstellung der Loben bei den in den Text eingedruckten Abbildungen gewünscht.

(G. Geyer.)

Dr. O. Böttger. Die Rissoidengattung Stossichia Brus, ihre Synonymie und ihre lebenden und fossilen Vertreter. Separat-Abdruck aus Jahrbücher der Deutschen Malakozool. Gesellschaft. XIV. Jahrg., Heft II, 1887. Mit Taf. 6, Fig. 3—5.

Der Verfasser theilt zunächst die Geschichte der von Brusina 1870 aufgestellten Gattung Stossichia mit und weist nach, dass dieselbe entgegen der Ansicht

<sup>2</sup>) Peiträge zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras, Mit 2 Tafeln. Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. Stuttgart 1885, III. Beilage-Band.

¹) In einer Nachschrift (pag. 102), worin Haug bemerkt, dass sein Aufsatz bereits in Druck lag, als die Arbeit des Referenten über die liasischen Cephalopoden des Hierlatz (Abth. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XII, Nr. 4) erschien, wird die Uebereinstimmung hervorgehoben, zu welcher bezüglich der verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Art und jener von A. abnormis v. Hau., beide Arbeiten gelangt sind.

anderer Autoren, aber entsprechend jener von Nevill vorläufig der Schale nach zu den Rissoiden, und zwar in die Reihe von Rissoina zu verweisen sei.

Sie umfasst folgende Arten:

- a) Lebende Formen.
  - 1. Stossichia abnormis Nev. (Andamanen, Ceylon, Bombay, Seychellen, Mauritius).
  - 2. "Bourgoignati Issel. (Subfossil an der Küste des rothen Meeres).
  - 3. concinna Sow, (Japan).
  - 4. mirabilis Dunker. (Samoa-Inseln).
- b) Tertiäre Formen.
  - 5. Stossichia buccinalis Grat. (Unter- bis Mittelmiocan von Mérignac bei Bordeaux, Set. Paul und Moulin de Cabannes bei Dax).
  - 6. costata Boettger n. f. (Lapugy).
  - 7. "multicingulata Boettger n. f. (Lapugy, fraglich von Steinabrunn und von Modena. Lebend angeblich am Senegal).
  - 8. , semicostulata Boettger n. f. (Lapugy).

Von den genannten Arten (Typus Stossichia buccinalis Grateloup) werden Stossichia mirabilis, buccinalis, multicingulata, semicostulata und costata beschrieben, letztere 3 Formen auch abgebildet. (L. Tausch.)

V. v. Zepharovich. Ueber Trona, Idrialin und Hydrozinkit. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. 1887. Bd. XIII, S. 135 bis 144.

I. Krystalle der Trona,  $Na_6 C_4 O_{11} + 5 H_2 O$ .

In der Sodafabrik zu Ebensee bildeten sich zufällig in grossen, vor Abkühlung geschützten eisernen Gefässen, aus einer nahezu gesättigten Lösung von Natriumcarbonat, bei Anwesenheit von viel Chlornatrium und Natriumsulphat und einer Temperatur zwischen 50° und 85° schöne Krystalldrusen mit wasserhellen Krystallen. Nach B. Reinitzer besitzen sie folgende Zusammensetzung:

|                | Gefun   | den     | Berechnet für | $Na_6 C_4 O_{11} + 5 H_2 O_{11}$ |  |
|----------------|---------|---------|---------------|----------------------------------|--|
| Kohlensäure    | =38.93  | Procent | 38.92         | Procent                          |  |
| Natron         | =40.77  | 22      | 41.18         | 27                               |  |
| Wasser         | = 19.96 | 77      | 19.90         | 59                               |  |
| Natriumsulphat | = 0.50  | 27      | 100.00        |                                  |  |
|                | 99 86   |         |               |                                  |  |

J. Kachler faud 41:12 und 41:14 Procent Natron, Spuren von Chlor, Eisen und Thonerde, Schwefelsäure war in merklicher Menge nicht nachzuweisen.

Aus obigem Befund geht die Formel  $Na_{f 6} C_4 O_{11} + 5 H_2 O$  oder

$$\left\{ \begin{array}{c} Na_2 & CO_3 \\ Na & H & CO_3 \end{array} \right\} + 2 H_2 O$$

hervor, der obige Zusammensetzung entspricht.

Die Krystallform entspricht, wie Zepharovich nachweist, der der Trona und ist demnach für diese obige Formel anzunehmen.

Der Autor behält die Aufstellung Haiding er's bei und ermittelte auf Grundlage sehr zahlreicher Messungen folgende Elemente:

$$a:b:c=2.8459:1:2.9696$$
  
 $\beta=77, 23'.$ 

Beobachtete Formen sind: a (100), c (001), o' ( $\overline{1}11$ ). Diese drei bilden Combinationen, die in den Drusen seltener vorkommen. Meist treten zu den nach der b-Axe langgezogenen Krystallen mehrere Domen hinzu, die an der Trona noch nicht beobachtet wurden und durch welche vorwaltend achtseitige Säulen gebildet werden, so  $\rho$  (304), untergeordnet  $\rho'$  ( $\overline{1}$  0 18),  $\rho''$  ( $\overline{2}$  0 13) und  $\rho'''$  ( $\overline{3}$  0 2).

In der gewählten Aufstellung sind die Krystalle parallel a (100) vollkommen spaltbar. Die Ebene der optischen Axen liegt senkrecht zu (010). Bezüglich der

Messungsresultate und optischen Details sei auf das Original verwiesen.

Boussingault's "Urao" stimmt in der Zusammensetzung und der Krystallform mit der Trona überein.

#### II. Idrialin - Krystalle von Idria.

Auf neueren Anbrüchen fanden sich Blättchen reinen Idrialins von gelbgrüner bis schwefelgelber Farbe auf Kluftflächen eines sehr feinkörnigen schwarzgrauen Dolomits oder dolomitischen Kalkes, der von striemigen schwarzen Schieferlamellen durchzogen ist. Die selten einzelnen, meist zu zelligen oder schuppigen Aggregaten vereinten Idrialinblättchen sitzen nicht direct auf dem Dolomit auf, sondern auf zarten Ueberzügen, die aus Calcitkryställchen oder Dolomitrhomboedern bestehen. Als Begleiter erscheinen Zinnober, seltener Quarzsäulchen oder feinkörnige Gypspartien. Pyrit ist im Gestein häufig eingesprengt.

Nach den Resultaten optischer Untersuchungen an einigen Blättchen schliesst der Autor auf monoklines Krystallsystem. Die breite Fläche der Blättchen würde (010)

entsprechen, nach welcher vollkommene Spaltbarkeit herrscht.

#### III. Faseriger Hydrozinkit aus Kärnten.

Der Autor hebt hervor, dass der Hydrozinkit oft eine, bisher übersehene, feinfaserige Structur besitzt und nach seinen Untersuchungen nicht amorph, sondern mikroder kryptokrystallinisch ist. Aus Beobachtungen an Stücken von Bleiberg und von Miess geht ferner hervor, dass sich der Hydrozinkit an Ort und Stelle ans Smithsonit gebildet hat.

Mit möglichst reinem Material von Bleiberg wurde von v. Zotta eine Analyse ausgeführt, zuvor hat schon Brunlechner die Gegenwart von Blei nachgewiesen, deren Resultat folgendes ist:

Nachdem die Kieselsäure als Hemimorphit, das Eisen als Limonil abgerechnet und das Bleioxyd als Vertreter von Zinkoxyd angenommen wird, entsprechen die berechneten Zahlen ziemlich genau der Formel:

V. v. Zepharovich. Neue Mineralfundstätten in den Salzburger Alpen. "Lotos". 1885, S.-A., S. 1--20, Prag 1886.

Derselbe: Neue Pyroxenfunde in den Salzburger Alpen. Groth's Zeitschrift f. Krystallogr. 1887, Bd. XIII, S. 45 u. 46.

### I. Pyroxen aus dem Krimler- und dem Stubachthale.

Den Gegenstand der Untersuchung bildeten Pyroxenkrystalle welche vom Söllnkahr im Krimler Aachenthale stammen. Drusen mit gleichem Augit fand Herr A. Otto am Weissenbach, unter der Rudolfshütte im Stubachthale. Es ist das Vorkommen, nach einer Mittheilung E. Fuggers (2. oben citirte Abhandlung), an Epidot-Amphibolschiefer gebunden, der von Söllnkahr im Krimlerthale nordöstlich durch das Ober- und Unter-Sulzbachthal bis zur Knappenwand und weiter zum Habachthale streicht. Nach dem erwähnten Funde im Stubachthale und dem wahrscheinlichen Vorkommen im Mühlbachthale dürfte sich dieser oder ein paralleler Zug noch weiter erstrecken. Im Söllnkahr wurden vier pyroxenführende Bänder nachgewiesen, ein sehr mächtiges am Seebach unterhalb der Seebachalpe.

"Die Pyroxenkrystalle aus dem Kriml- und dem Stubachthale bedecken in Drusen ein dickschieferiges Epidotgestein, welches von streifigen Lagen, die aus kurzfaserigem Amphibol und einem kleinkörnigen Feldspath mit grösstentheils einheitlichen Individuen bestehen, durchzogen wird und werden begleitet im Kriml-Thale von Epidot-, Albit- und Apatitkrystallen". Im Stubachthaler Vorkommen fanden sich nur Epidot und Apatit,

Herr Otto beobachtete hier auch Titanit und Kupferkies.

Die Krimler Pyroxene sind schwärzlichgrün und undurchsichtig, erreichen höchstens 1 Centimeter als grössten Durchmesser und wird ihr Habitus durch folgende Formen bedingt: b (010), a (100), m (110) [untergeordnet] und p (101) Fast stets aber sehr klein findet sich n (111), selten sind f (310), i (130), z (021), s (111), o (221). (001) wurde nur

einmal, höchst untergeordnet beobachtet, während diese Form für den Hedenbergit von Nordmarken charakteristisch ist, dem der Krimler Pyroxen sonst in Farbe und Form sehr nahe steht.

Bezüglich der optischen Verhältnisse sei auf das Original verwiesen.

Die chemische Zusammensetzung ist nach einer Analyse von C. Lepéz folgende:

| Kieselsä | ure  |     |  |  | ==  | 52.08  | Procent |
|----------|------|-----|--|--|-----|--------|---------|
| Thonerd  | le . |     |  |  | === | 1.36   | 22      |
| Eisenox  | yd   |     |  |  | =   | 2.56   | 22      |
| Eisenox  | ydul |     |  |  | =   | 8.93   | 77      |
| Mangan   | oxyd | lul |  |  | =   | 0.49   | 29      |
| Magnesi  | a.   |     |  |  | =   | 10.61  | 17      |
| Kalk     |      |     |  |  | =   | 21.59  | 11      |
| Natron   |      |     |  |  | =   | 2.06   | 22      |
|          |      |     |  |  |     | 99.68. |         |

Spec. Gew. = 3.381.

Epidot, in bis 1 Centimeter langen, sehr flächenreichen Säulchen und Nadeln von hellgrüner Farbe oder selten in bis 7 Millimeter breiten undurchsichtigen Säulen,

ist der häufigste Begleiter des Augit und mit ihm gleichzeitig gebildet.

Albit ist ebenfalls eine gleichzeitige Bildung mit den beiden vorigen. Deutlich ausgebildete Krystalle sind selten, sie bilden 5 Millimeter hohe und breite wasserbelle dünne Täfelchen. Die zu genauen Messungen ungeeigneten Krystalle weisen folgende Formen auf: P(001), M(010),  $T(1\bar{1}0)$ , l(110),  $(1\bar{3}0)$ ,  $(1\bar{3}0)$ ,  $(0\bar{2}1)$ ,  $(\bar{2}01)$ ,  $o(\bar{1}11)$ ,  $v(\bar{1}11)$ ,  $(\bar{1}12)$ . Die Krystalle ein und derselben Druse sind Doppelzwillinge zweierlei Art, indem sich Zwillinge nach dem Albitgesetze nach zwei verschiedenen Gesetzen mit einander verbinden, bezüglich deren Details auf das Original verwiesen sei.

Die Auslöschungsschiefe wurde auf  $M=\pm 18^{\circ}$  50' bestimmt, welcher Werth fast

reiner Albitsubstanz entspricht.

A patit erscheint als junge Bildung in Form wasserheller Täfelchen mit höchstens 7 Millimeter, gewöhnlich nur 2 Millimeter Durchmesser, bei 2 Millimeter Höhe. Beobachtet wurden:  $(0^{\dagger}\ 01)$ ,  $(10\overline{1}2)$ ,  $(10\overline{1}1)$ ,  $(20\overline{2}1)$ ,  $(11\overline{2}1)$ ,  $(21\overline{3}1)$ ,  $(31\overline{4}1)$ ,  $(10\overline{1}0)$ ,  $(11\overline{2}0)$ .

Als jüngste Bildung finden sich als Seltenheit feine Haare von graugrünem Asbest.

#### 2. Scheelit aus dem Krimler Thale,

Die untersuchten Krystalle stammen ebenfalls vom Söllnkahr und sind Eigenthum des Salzburger Museum. Ueber das Vorkommen des Scheelits in Salzburg berichteten Fugger und Kastner, die auch eine Beschreibung der sechs, im Museum erliegenden

Stücke gaben. 1)

Die Krystalle lagerten in Hohlräumen der Felsmasse, wo sie mit Byssolithfäden umhüllt und bedeckt waren. Auffallend ist ihre Grösse. Zepharovich gibt als Mass des Grössten 10, 10 u. 4·5 Centimeter und 867 Gramm als Gewicht, beim nächst kleineren 9, 6 u. 5·5 Centimeter, 741 Gramm an. ²) Die kleineren Krystalle sind farblos, reichlich vom Amphibolnadeln durchwachsen. Die grösseren umschliessen Lagen oder einzelne Fäden von Amianth und gewinnen dadurch eine grünlichgraue Färbung. Die an sämmtlichen Krystallen nachgewiesenen Flächen sind: o (012), e (011), s (131), wohl auch c (001), welches in der beigegebenen Figur erscheint und später im Text angeführt wird. Untergeordnet p (111), h (133)  $\delta$  (121) neu. An Subindividuen wurden noch weitere Tritopyramiden bestimmt. Die Flächen der Tritopyramiden (311) und (131) sind auffallend verschieden, die (311) sind gross und matt, mit ihnen treten h und  $\delta$  auf, die (131) sind klein und glänzend.

Bezüglich weiterer Details sei auf das Original verwiesen und hier nur noch erwähnt, dass nach des Autors vergleichender Beobachtung, das angeblich von der Knappenwand stammende Scheelit-Vorkommen<sup>3</sup>) wahrscheinlich ebenfalls dem Krimler Achenthale angehöre. (Foullon.)

<sup>)</sup> E. Fugger u. C. Kastner, Naturwissensch, Studien und Beobachtungen aus und über Salzburg. Salzburg 1885. Siehe Referat diese Verhandlungen 1885, S. 309 u. f. Ueber das Scheelitvorkommen, S. 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fugger u. Kastner geben a. a. O. S. 2 u. 3 bei gleichen Gewichten für ersteren  $8, 7^{1/2}$  u. 5 Centimeter, für den zweiten 9, 5 u. 5 Centimeter an.

<sup>1)</sup> Fugger u. Kastner, a. a. O. S. 1 u. 2.

# J. Deichmüller. Ammoniak-Alaun von Dux. Sitzungsb. und Abhandl. d. naturwissensch. Gesellsch. Isis. Jahrgang 1885, Dresden 1886.

In der Grube "Vertrau auf Gott" bei Dux fanden sich dünne, weisse, durchscheinende, stark glänzende Platten von parallelfaseriger Structur, welche, eine circa 4 Meter mächtige, mit erdiger Kohle vermischte Lettenschicht im Hangenden der Braunkohle durchsetzten.

 $\frac{\text{Nicht littlife}}{\text{schwefelsaure Alkalien}} = \frac{0.06}{100.00}$ 

(Foullon.)

E. Bäumler. Ueber das Nutschitzer Erzlager bei Kladno in Böhmen. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 35. Jahrg. 1887. S. 363—367 (Nr. 31), 371—378 (Nr. 32), Tafel XIV.

Nach einer Einleitung, in welcher der Einfluss des Thomas-Gilchrist-Verfahrens auf die Bedeutung phosphorhältiger Erze hervorgehoben wird, ferner des Umstandes gedacht ist, dass sowie fast überall, auch in Böhmen die Roheisenerzeugung nun nur mehr auf Coakshochofenbetrieb basirt erscheint, folgt der geologische Theil über das genannte Erzlager, welcher in einen allgemeinen und speciellen zerfällt. Den ersteren, der sich mit der Gliederung des böhmischen Silurs, gedrängter Skizzirung der Fauna und den Störungen befasst, können wir hier übergehen. Der specielle Theil bringt vorerst die geologische Fixirung der Lage des Erzvorkommens in der Etage D, Abtheilung de, zwischen den quarzitischen Liegendschichten und schiefrigen Hangendschichten, dann die örtliche und geht zur räumlichen Ausdehnung des Lagers über. Bezüglich der örtlichen Ausdehnung sei bemerkt, dass Schurfarbeiten bei Beraun im Westen, an der Moldau im Osten, in dem nördlichen, nochmals auftretenden Muldennord -- und im Südflügel der Hauptmulde, stets nur negative Resultate ergeben haben. Die streichende Länge kann man mit 12-15 Kilometer annehmen, die bauwürdig aufgeschlossene beträgt zwischen Chrustenitz und Jinotschan circa 8 Kilometer; im Abbau stehen seitens der Prager Eisenindustriegesellschaft eine 500, seitens der böhmischen Montangesellschaft circa 700 Meter streichende Länge.

Das Lager stellt im Allgemeinen eine SW.—NO. streichende Linse dar, sie fällt nach SO. ein und ist oft bedeutend verworfen, meist durch Klüfte, die NW.—SO. streichen. Die Mehrzahl fallt nach SW. ein, sie verrücken das Lager (wenn man von O. ausgeht) nach W. hin immer mehr in's Liegende. Diese Klüfte hängen mit der Krejči'schen Querbruchlinie des Horschelitzer Thales zusammen. Der im Abbau befindliche Theil zeigt die grösste Mächtigkeit, sie beträgt bei regelmässiger Lagerung bis über 18 Meter, sie sinkt bei den äussersten westlichen Aufschlüssen auf 10—3 Meter herah, im O. bei Jinotschan auf 14—8 Meter. Das südöstliche Einfallen beträgt 45—50° im W., 30 bis 60° im mittleren Theile, 50—60° in den östlichen Bauen. In den Bauen der böhmischen Montangesellschaft ist eine Sattelfalte auf 1200 Meter streichende Länge constatirt worden. Autor discutirt diese Beobachtung im Zusammenhange mit den übrigen bis jetzt bekannten Verhältnissen der Lagerstätte und construirt daraus die

muthmassliche Gestalt derselben.

Das blaugraue bis blauschwarze Erz besteht aus einer höchst feinkörnigen Grundmasse, in welcher bis circa 1 Millimeter grosse concentrisch-schalige Oolithe liegen. Es werden zwei Arten des reinen Erzes unterschieden, der eigentliche Chamoisit und das Glaserz, wovon ersteres weniger, letzteres mehr Spatheisenstein enthält. Durch Verwitterung dieser am Ausgehenden entstehen Braun- und Gelbeisensteine, an Klüften auch thoniger Rotheisenstein. In der Lagerstätte zeigen sich gesetzmässige Absonderungsklüte, sie sind zum Theil mit Kaolin, Spatheisenstein, Quarz und seltener Pyrit erfüllt. Im Hangenden und bei grösseren Verwerfungsklüften kommt in aufgelösten Schichten Diadochit, bei letzteren Delvauxit vor.

Das Lager stellt keine homogene Erzmasse dar, sondern besteht aus zahlreichen Schichten mit verschiedenem Eisengehalt. Diese Verhältnisse werden durch mehrere Profile illustrirt, aus denen hervorgeht, dass die Unterschiede keine bedeutenden sind.

Das Roherz enthält 35-39 Procent Fe und circa 1 Procent S auf 100 Fe; Röstverlust 20-25 Procent. Die gerösteten Erze enthalten 43-48 Procent Fe,  $2^1/_2-3$  Procent Phosphorsäure, 0.25-0.33 Procent S, 20-30 Procent Silicate. Es folgen noch eine Reihe von Partialanalysen der Gelb- und Blauerze.

Ein besonderer Abschnitt ist der Entstehung der Eisensteine gewidmet, Autor

führt diesbezüglich die Ansichten von Krejči und C. Feistmantel an.

Der II. Theil der Abhandlung befasst sich mit technischen Mittheilungen, namentlich über den Abbau der Erze, die Hilfsvorrichtungen, bringt eine statistische Zusammenstellung der producirten Erzmengen seit 1848, behandelt die Aussichten für die Erzproduction der Zukunft, die sehr tröstlich sind und schliesst mit der Besprechung der jetzigen Verwendung der Erze. (Foullon.)

C. Klein und P. Jannasch. Ueber Antimonnickelglanz (Ullmannit) von Lölling und von Sarrabus (Sardinien). N. J. f. Mineralogie etc. 1887, II, S. 169--173.

Aus citirter Arbeit sei hier die ermittelte chemische Zusammensetzung des Vorkommens von Lölling angeführt:

Nahezu die gleiche Zusammensetzung zeigt der Ullmannit von Sarrabus. Dieser erweist sich als parallelflächig hemiëdrisch, jener von Lölling als geneigtflächig hemiëdrisch. (Foullon.)

P. Jannasch. Die Zusammensetzung des Henlandits vom Andreasberg und vom Fassathal. N. J. f. Mineralogie etc. 1887, II, S. 39—44.

Aus der citirten Arbeit sei als Ergänzung eines Referates in diesen Verhandlungen Nr. 4, S. 131, die Gesammtanalyse des Henlandits (ziegelrothe Krystalle) vom Fassathale angeführt:

```
Kieselsäure = 60.07 Procent
Thonerde
         = 14.75
Eisenoxyd = 0.62
Kalk
          = 4.89
Strontian
         = 1.60
Kali
          = 0.44
Natron
          = 2.36
          = Spur
Lithion
Wasser
          = 15.89
            103.62
```

Spec. Gew. = 2.196.

(Foullon.)

W. Friedl. Beitrag zur Kenntniss des Stauroliths. Groth's Zeitschr. f. Krystallog. etc. 1885, Bd. X, S. 366-373.

In der citirten Arbeit findet sich S. 371-372 die folgende Analyse als Mittel zweier gut übereinstimmender Analysen des Stauroliths vom Tramnitzberg in Mähren.

Die quarzfreien Staurolithkrystalle enthielten schwarze Körneraggregate, welche von der reinen Staurolithsubstanz durch Schlämmen getrennt wurden. (Foullon.)

A. Cathrein. Neue Flächen am Adular vom Schwarzenstein. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. 1887, Bd. XIII, S. 332—338, Taf. VIII.

Als Ergänzung einer bereits einmal gegebenen Beschreibung des Adulars vom Schwarzenstein im Zemmgrand (Zillerthal)) führt Autor die Beobachtungen an selbst gesammeltem Material an. Dasselbe entstammt Adularstufen, die schieferigem Gneiss, rechts oberhalb der Zunge des Schwarzensteingletschers entnommen wurden. Am Orthoklas oder Adular anderer Fundorte bekannt, jedoch nicht an jenem von Schwarzenstein, sind folgende fünf Formen:  $g(\overline{201})$  wiederholt beobachtet,  $g(\overline{100})$  an zwei Krystallen durch Messung bestimmt?),  $g(\overline{112})$ , desgleichen an einem Individuum,  $f(\overline{56})$  748) an zwei,  $g(\overline{101})$  ebenfalls an zwei Krystallen bestimmt.

Folgende sechs Flächen sind für die Orthoklassubstanz überhaupt neu:  $\varepsilon$  (950) zweimal,  $\eta$  (850) einmal,  $\lambda$  (750) zweimal, w (807) einmal, j (28001) einmal, a (63760) zweimal beobachtet.

Am Adular des Schwarzenstein sind demnach bisher beobachtet:

```
\begin{array}{lll} P = (001) & x = (\overline{1}01) \\ M = (010) & q = (\overline{2}03) \\ k = (100) & y = (\overline{2}01) \\ T = (110) & w = (807) \\ z = (130) & o = (\overline{1}11) \\ \epsilon = (950) & u = (\overline{2}21) \\ \eta = (850) & g = (\overline{1}12) \end{array}
```

Hierzu kämen noch  $\vartheta$  ( $\bar{10}$  09), j (28001),  $\alpha$  ( $\bar{10}$  19), f (5 $\bar{6}$  748),  $\alpha$  ( $\bar{63}$  760). (Foullon.)

E. Hatle und H. Tauss. Barytocolestin von Werfen in Salzburg. Tschermak's mineral. und petrogr. Mitth. 1887, B. IX, pag. 227—231.

Das häufig als Begleiter des Wagnerits vorkommende fleischrothe Mineral, welches bisher als Baryt galt, erwies sich als Barytocölestin. Er bildet theils grosse, rauhe Krystalle, theils parallelradial- und krummschalige stenglige Aggregate, blätterige und körnige Massen. Die Krystalle dürften Combinationen von (011) (010) und (120) sein und sind meist nach der Brachidiagonale säulenförmig in die Länge gezogen, seltener sind durch Vorherrschen von (010) tafelförmige Krystalle zu beobachten. Die Oberfläche ist meist etwas angegriffen, im Innern ist die Substanz frisch und haben die durchscheinenden bis kantendurchscheinenden Spaltblätter hier eine röthlichweisse bis fleischrothe Farbe. Die Härte beträgt 3.5, das specifische Gewicht ist gleich 4.170. Solche Spaltblättchen bestehen aus 84.80 Procent Baryumsulfat und 15.05 Procent Strontiumsulfat, was einer isomorphen Mischung von 4 Ba  $SO_4 + Sr$   $SO_4$  entspricht.

Als Begleiter des Barytocolestin finden sich: krystallisirter und derber Quarz, Kalkspath, Breunerit, Lazulith und lichtgraugrüner Thonschiefer.

Die meisten Angaben der Autoren beziehen sich auf ein Exemplar, welches aus einem oberhalb der Station Werfen in einer Schlucht befindlichen Wasserfalle stammt und halten sie, nach den Erfahrungen an anderen Localitäten, das Vorkommen anderer Mischungsglieder und selbst reinen Baryts nicht für ausgeschlossen. (Foullon.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. 1886, Bd. XI, S. 16 u. f. Referat diese Verhandlungen. 1886, S. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ist auch schon von Kokscharow an Adular aus dem "Zillerthal" beobachtet worden.

Nº 17.



1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 6. December 1887.

Inhalt: Todesanzeige. Dr. M. Schuster †. — Eingesendete Mittheilungen. H. Haas: Ueber die Lagerungsverhältnisse der Juraformation im Gebirge von Fanis in Südtirol. — Vorträge. Dr. Edm. v. Mojsisovics: Ueber ammonitenführende Kalke unternorischen Alters auf den Balearischen Inseln. Dr. G. Bukowski: Ueber das Bathonien, Callovien und Oxfordien in dem Jurarücken zwischen Krakau und Wieluf. — Literatur-Notizen. C. W. Gümbel. E. Kittl. Br. Walter. A. Hettner. G. Steinmann. G. Gürich. M. Neumavr. A. Philippson. A. Böhm. F. M. R. v. Friese. R. Flechner. Elementaranalysen österreichischer Kohlen. F. M. R. v. Friese. W. Göbl. M. R. v. Wolfskron. Die Mineralvorkommen Obersteiermarks. E. Hussak. F. Kupido. H. Stuchlik. A. Koch. K. A. Penecke. E. Nicolis.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

#### Todesanzeige.

Je unerwarteter und rascher der Tod an einen unserer Freunde herantritt, desto herber ist die Empfindung, die der Verlust hervorruft; sie wird zum bitteren Schmerz, wenn der Abgang durch eine Katastrophe bewirkt wird, die einen von uns Allen geehrten und geliebten, überaus hoffnungsvollen Mann mitten in der Blüthe seiner Jahre, mitten im besten geistigen Schaffen dahinrafft. Dies gilt im vollsten Sinne des Wortes von unserem Freunde

#### Dr. Max Schuster,

welcher am 14. November d. J., um 3 Uhr Früh, plötzlich aus dem Leben schied.

Indem wir von einer eingehenderen Lebensbeschreibung absehen, wollen wir hier eine Skizze der wissenschaftlichen Thätigkeit des Geschiedenen entwerfen. Seine ersten, 1878 publicirten Beobachtungen behandeln das optische Verhalten des Tridymits und betrat er hiermit ein Gebiet, auf welchem bald ausgezeichnete Leistungen folgen sollten. Auch in der nächsten Arbeit: Ueber Auswürflinge im Basalttuffe von Reps, finden wir die optischen Eigenschaften der einzelnen Minerale nach Thunlichkeit berücksichtigt. Inzwischen begann er die optische Untersuchung der Plagioklase, 1879 erfolgte die erste Mit-theilung in der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und im dritten Bande der Tschermak'schen Mittheilungen publicirte er die Gesammtresultate seiner Arbeit. Heute, wo die Kenntniss von den optischen Verhältnissen der Plagioklasreihe bei allen Mineralogen und Petrographen sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, wird der unglaublichen Mühe und serupulösesten Sorgfalt, mit der Schuster das Problem in verhältnissmässig kurzer Zeit löste, kaum mehr gedacht, zur Zeit des Erscheinens seiner Arbeit hat dieselbe gerechtes Aufsehen

erregt: es fehlte nicht an allseitiger Anerkennung, die den jugendlichen Forscher mit inniger Freude erfüllte. Sie wurde noch lebhaft gesteigert, als die Uebereinstimmung der Beobachtungen mit den nach Mallard's inzwischen aufgestellter rationeller Formel berechneten Werthen eine so gute war. Eine nennenswerthe Abweichung stellte sich nur in der Bytownit-Anorthitreihe ein, auf deren Ursachen hier nicht eingegangen werden kann, aber auch sie war nicht im Stande, an den Hauptresultaten das Geringste zu ändern und weitaus die Mehrzahl der Forscher und Beobachter hat Schuster's ursprünglich gegebene Werthe beibehalten, trotzdem er selbst die theoretisch abgeleiteten für die richtigeren angesehen hat. Hat ihn die Frage über die optischen Verhältnisse der Feldspathe überhaupt bis zu seinem frühen Lebensende auch nicht mehr verlassen, so dehnte er seine Studien über die krystallographischen Gesammtverhältnisse der Plagioklase aus, von denen zunächst der Albit in Angriff genommen wurde. Leider hat er sie nicht vollenden können und erscheint es fraglich, ob die Wissenschaft aus seinen jahrelang fortgesetzten, allerdings oft unterbrochenen Beobachtungen wird Nutzen ziehen können.

Gerade im Interesse dieser Studien ergriff er mit Freuden die Gelegenheit zu Untersuchungen über die Flächenbeschaffenheit und Bauweise der Danburitkrystalle vom Scopi. Der erste Theil seiner diesbezüglichen Publicationen enthält die Beobachtungen, der zweite Theil hauptsächlich die Discussion derselben. Es würde weit über den Rahmen dieses Nachrufes hinausgehen, wollte auch nur andeutungsweise auf den reichen Inhalt der Arbeit eingegangen werden, sie zeigt uns aber Schuster's Bestreben jeder Sache, abgesehen von aller Mühe, bis auf den Grund nachzugehen und erst nach erschöpfender Beobachtung Schlüsse zu ziehen. Was er auf der ersten Seite des zweiten Theiles für den Danburit sagte, war sein Arbeitsprogramm für den Albit. Es sind scheinbar ganz selbstverständliche Dinge, die da in den ersten beiden Absätzen in trockener Kürze zusammengefasst werden. Wer aber Schuster's tiefen Ernst in derlei Dingen kannte, wer das Material kennt, welches zur Lösung dieser Frage dienen muss, der wird auch die Schwierigkeiten beurtheilen können, welche sich ihm entgegenthürmten, zumal er während der Arbeit das Programm noch erweitern musste, worüber er sich in seiner Publication über den Albit vom Kasbék aussprach. Diese zeigt uns auch, wie sorgfältig er das Gebiet der Feldspathe überwachte, wie er solchen Beobachtungen Anderer, die mit seinen abgeleiteten allgemeinen Gesetzen nicht übereinstimmten, die nun neuerlich vorgenommenen entgegenstellte und so diese Gesetze väterlich schützte.

Die vielfache Beschäftigung mit der Krystalloptik machte ihn keineswegs einseitig, wie ja schon seine Bearbeitung des Danburit mehr als zur Genüge beweist. Mit wahrer Hingebung verfolgte er alle Gebiete der Mineralogie und Petrographie, und dass er sie auch beherrschte, dafür geben seine anderweitigen Arbeiten reichlich Zeugniss. Am meisten unter allen wohl die Untersuchung des nach dem Schlammregen in Klagenfurt gesammelten Staubes, die überhaupt nur von jemanden mit Erfolg durchgeführt werden konnte, der in allen Gebieten der Forschung bewandert, mit allen Untersuchungsmitteln vertraut und selbstlos genug sein musste, eine so mühevolle Arbeit zu unternehmen,

deren Resultate so wenig äusseren Glanz besitzen. Es ist unmöglich, hier alle Arbeiten zu besprechen und muss diesbezüglich auf das angeschlossene Verzeichniss verwiesen werden. Aus allen aber erkennen wir seinen unermüdlichen Fleiss, die fundamentale Gründlichkeit und massvolle Vorsicht in seinen Schlussfolgerungen.

Bei der Betrachtung seiner wissenschaftlichen Leistungen dürfen wir seiner Lehrthätigkeit nicht vergessen. Mit gewohnter Gewissenhaftigkeit hat er seine Vorlesungen, die er als Privatdocent an der Universität hielt, ausgearbeitet und mit dankbarem Herzen werden sich seine Schüler der begeisterten lehrreichen Vorträge erinnern, nicht minder der nimmermüden Anleitungen im Laboratorium, die bis zur

Aufopferung heranreichte.

Das Wesen der Mineralogie bestand für ihn nicht in der Aneinanderreihung von Stubenarbeiten, sie war für ihn wirklich Naturwissenschaft und so war es ihm auch stets das Bedürfniss, die Untersuchungen im Laboratorium mit Beobachtungen im Felde zu verknüpfen. Es gereichte ihm zur grossen Freude, sich in Gemeinschaft mit seinem Schwager und Freund Herrn Prof. Dr. Friedrich Becke an den Arbeiten unserer Anstalt betheiligen zu können, sie hatten eingehende Specialstudien im Grenzgebiete zwischen Mähren und Schlesien begonnen, über deren erste Resultate Schuster in der Sitzung am 15. Februar d. J. einen eingehenden Vortrag hielt. Konnten wir uns hier auf eine interessante, lehrreiche, petrographische Ausbeute freuen, so winkte eine solche noch näher durch die nahezu abgeschlossene Arbeit über grüne Schiefer, inclusive Forellenstein, aus der Gegend von Payerbach. Auf zahlreichen Excursionen, zum Theil in Gesellschaft des Herrn M. Vacek ausgeführt, sammelte er ein sehr reiches Material, das er bis in's Detail durchgearbeitet hat. Die erste Arbeit wird nun Herr Prof. Dr. F. Becke allein fortsetzen und hoffen wir, dass er sich auch der Mühe unterziehe, die Untersuchungen über die grünen Schiefer aus Schuster's Nachlass herauszugeben, wenn die Aufzeichnungen dazu ausreichen.

Seine letzte druckfertig gewordene Arbeit sind Beobachtungen über die optischen Verhältnisse des Andesins von Bodenmais, welche er gemeinsam mit dem Schreiber dieser Zeilen in unserem Jahrbuch

publicirte und die demnächst erscheinen wird.

Diese Skizze der wissenschaftlichen Thätigkeit Schuster's, die leider kaum ein volles Decennium umfasste, möge die Erinnerung an den Verblichenen und dessen Arbeiten, die einen hohen wissenschaftlichen Werth in sich bergen, wach erhalten. In einer unserer letzten Sitzungen am 8. v. M. erfreuten wir uns noch seiner Anwesenheit; neue Pläne für die Zukunft wurden besprochen, ohne dass Jemand auch nur ahnen konnte, wie rasch er von uns für immer scheiden würde.

Wir alle haben in Dr. Max Schuster nicht nur den Forscher geschätzt, wir haben in ihm den zuverlässigen, charakterfesten Freund geehrt und geliebt, ihn mit Freude als Arbeitsgenossen begrüsst und bedauern herzlich, dass sein Verweilen unter uns ein so sehr kurzes gewesen. Am 16. v. M. haben wir seine Hülle zur letzten Reise begleitet,

das ehrendste Andenken werden wir ihm stets erhalten.

H. v. Foullon.

Verzeichniss der von Dr. Max Schuster publicirten Arbeiten:

 Optisches Verhalten des Tridymits aus den Euganeer. Tschermak's mineralog. und petrogr. Mitth. 1878, Bd. I, S. 71-77, Taf. I.

Nr. 17

- 2. Ueber Auswürflinge im Basaltuffe von Reps in Siebenbürgen. Ebenda, S. 318-330.
- Analyse des Labradorit von Kamenoi Brod (Podolien). Ebenda, S. 367.
   Analyse des Eklogits aus Altenburg (Nieder-Oesterr.). Ebenda, S. 368.
- 5. Analyse des Halbopal, Klause bei Gleichenberg, Ebenda, S. 371—372.
- Ueber die optische Orientirung der Plagioklase. Sitzungsber. d. kais. Akademie d. Wissensch. 1879, Bd. LXXX, I. Abth.
- Ueber die optische Orientirung der Plagioklase. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1881, Bd. III, S. 117-281, Taf. II, III u. IV.
- 8. Bemerkungen zu Mallard's Abhandlungen: "Sur l'isomorphisme des feldspaths tricliniques", Nachtrag zur optischen Orientirung der Plagioklase. Ebenda, 1883, Bd. V. S. 189—194.
- Serpentin aus der Pasterzen-Moräne am Grossglockner in Kärnten. Verhandl. der k. k. geolog. Reichsanst. 1883, S. 287.
- Studien über die Flächenbeschaffenheit und Bauweise der Danburitkrystalle vom Scopi in Graubündten. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1883, I. Theil, Bd. V, S. 397-457, Taf. V u. VI; 1884, II. Theil, Bd. VI, 1885, S. 301-514.
- Ueber ein neues Vorkommen von krystallisirtem Fichtelit. Ebenda, Bd. VIII, S. 88 bis 89.
- Resultate der Untersuchung des nach dem Schlammregen vom 14. October 1885 in Klagenfurt gesammelten Staubes. Sitzungsber. d. k. Akademie d. Wissensch. 1886, I. Abth., Bd. XCIII, S. 81—116, Taf. I u. II.
- Ueber das Krystallsystem des Braunits von Jakobsberg. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1886, Bd. VII, S. 443—458.
- 14. Ueber das neue Beryllvorkommen am Ifinger, Ebenda, S. 455-457.
- Ueber den Hemimorphismus des Rothgiltigerzes. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, S. 68--71.
- Ueber hemimorphe Pyrargyritzwillinge von Andreasberg. Groth's Zeitschrift für Krystallogr. etc. 1886, Bd. XII, S. 117-150, Taf. V.
- Prof. F. Becke und Dr. M. Schuster, Geologische Beobachtungen im Altvatergebirge, Vorgetragen von Dr. M. Schuster am 15. Februar 1887. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanst. 1887, S. 109—119.
- M. Schuster: Ueber die Krystallform und das optische Verhalten des Fruchtzuckers. Tschermak's mineralog, und petrogr. Mitth. 1887, Bd. IX, H. 2 und 3, S. 216—226.
- Mikroskopische Beobachtungen an californischen Gesteinen. Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Beilageband V (noch nicht erschienen).
- Dr. M. Schuster und H. B. v. Foullon: Optisches Verhalten und chemische Zusammensetzung des Andesins von Bodenmais. Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, S. 219—222 (noch nicht erschienen).

## Eingesendete Mittheilungen.

H. Haas. Ueber die Lagerungsverhältnisse der Juraformation im Gebirge von Fanis in Südtirol.

Während der diesjährigen Sommerferien habe ich die längst von mir geplante Feststellung der Lagerungsverhältnisse der die liasische, seinerzeit von mir beschriebene Brachiopodenfauna mit Pygope Aspasia Menegh. 1) führenden Crinoideenkalke und deren Beziehungen zu den "grauen Kalken" im Gebirge von Fanis, zwischen Rauh- und Abteithal, endlich ausführen können. Noch im Laufe des kommenden Sommers hoffe ich, meine diesbezüglichen Untersuchungen, sowie diejenigen über die Schichtenfolge der Juraformation in dieser Gegend überhaupt in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beiträge zur Kenntniss der liasischen Brachiopodenfauna von Südtirol und Venetien. Kiel 1884.

einer ausführlichen Abhandlung niederlegen zu können und möchte hiermit nur einige meiner wichtigeren Beobachtungen in Kürze mittheilen.

Das Vorkommen des im Fanisgebirge mächtig entwickelten Dachsteinkalkes haben Mojsisovics und Hörnes in dem classischen Werke über die Dolomitriffe von Südtirol<sup>1</sup>) trefflich geschildert. Ab gesehen von dem sehönen Vorkommen von Megalodustypen an der Tofana, das Hörnes in eingehender Weise beschrieben hat, ist mir neben dem Funde von M. Mojsvári Hoernes in den oberen Dachsteinkalkpartien am Piz Lavarella über St. Cassian, dessen die genannten Autoren Erwähnung thun, nun noch eine weitere Fundstelle ähnlicher Zweischaler bekannt geworden, die ich selbst zu entdecken so glücklich war, und zwar in einem grossen herabgerollten Block von Dachsteinkalk, den ich im Col di Rudo genannten Engpasse, zwischen der Fanisspitze und der Crepa di Rudo gelegen, auf dem Wege vom Rauhthal nach den Alphütten von Kleinfanis fand. Die aus demselben entnommenen Steinkerne von Megalodus harren noch der näheren Bestimmung.

Aus dem röthlichweissen Dachsteinkalke entwickelt sich nun ohne scharfe Begrenzung ein Complex von dünngeschichteten, grauen, manchmal auch röthlichen Kalken, welche die genannten Geologen, deren eigene Worte ich eben anführte, aus gewichtigen Gründen mit den grauen Kalken von Südtirol identificirt haben. 2) An zwei Stellen nun, nämlich an der Basis der festungsthurmartig aus dem Plateau von Kleinfanis sich erhebenden, in direct östlicher Richtung vom Rosshauptkofel gelegenen Felsmasse jurasischer Gesteine, die auch auf der Mojsisovics'schen Karte deutlich hervortritt, und an dem von der Stigaspitze sich ebenfalls östlich gegen Grossfanis hinziehenden Gebirgskamme, als dessen höchste Erhebung der Monte Varella (2562 Meter) erscheint, mit dem schon früher genannten Piz Lavarella über St. Cassian (3030 Meter) nicht zu verwechseln, habe ich constatiren können, dass diese schon als typische graue Kalke entwickelten, aber, wie aus dem schwachen Aufbrausen beim Betupfen mit Säure hervorgeht, noch ziemlich dolomitreichen Schichten von einer etwa 1.75-2 Meter mächtigen Bank schmutziggrauen Kalkes überlagert werden. Das dieselbe zusammensetzende Gestein braust bei Anwendung von Säure sehr stark auf und kleine Stückchen desselben, die ich darin auflöste, hinterlassen nur einen fast rein thonigen, nur sehr geringe Spuren von Magnesiacarbonat aufweisenden Rückstand. Es ist erfüllt von Exemplaren der von mir seinerzeit als Terebratula dubiosa Haas 3) beschriebenen, mit der T. gregaria Suess enge verwandten Terebratelform. Dass diese Terebratelbank auch noch in den St. Cassian direct dominirenden Gebirgsregionen auftreten muss, das beweisen mir Geröllstücke desselben Gesteines, die ich in dem Lachner der zwischen den südlichen Ausläufern des Heiligkreuzkofels und zwischen dem Piz Lavarella eingeschnittenen von den Bewohnern der Umgegend Col di Val Medesch genannten Scharte fand, sowie ein gewaltiger Block desselben Gebildes, welcher

<sup>1)</sup> pag. 282 ff.
2) l. c. pag. 285.

<sup>3)</sup> Beiträge etc., pag. 17.

an dem von der Kirche zu St. Cassian zu dem Hause des Petrefactensammlers Ploner führenden Wege liegt, und aus welchem dieser Letztere schon eine grosse Menge der in den Handel gekommenen Exemplare dieses Brachiopoden herausgeschlagen hat. Ich hoffe demnächst genauere Mittheilungen über diese interessante Brachiopodenform, die ich nur noch für eine local vorkommende Varietät des *Gregaria*-Typus an-

sehen kann, machen zu können.

An den verschiedensten Stellen, besonders schön aber am Südgehänge des Monte Varella zwischen Klein- und Grossfanis, kann man nun beobachten, wie diesen grauen Kalken nach oben zu unregelmässig ausgebildete und höchst unvollkommene Schichtung aufweisende Bänke eines weissen, seltener auch röthlichen Gesteines, das an manchen Stellen gleichsam eine Breccie von Crinoideenstielgliedern und von Brachiopodenfragmenten, worunter solche der Gattung Rhynchonella dominiren, darstellt, eingelagert sind. Diese Crinoideenkalke, von einer Mächtigkeit, die zwischen 0.50 und 2.50 Meter schwankt, enthalten die seinerzeit von mir beschriebene, einen mittelliasischen Charakter aufweisende Brachiopodenfauna. An einer Stelle konnte ich zwei solcher Einlagerungen, welche durch eine etwa 2 Meter mächtige Schicht der grauen Kalke getrennt sind, constatiren. Solche mehrfache, übereinanderliegende Einschaltungen der Crinoideenkalke im besagten Gesteine dürften sicherlich noch an anderen Stellen nachzuweisen sein. Leider erschweren die an den besten Punkten vielfach auftretenden Lahnerbildungen oftmals die Beobachtung in starkem Masse. Die Stellen, an welchen es gelingt, gute Exemplare der Brachiopoden aus den Crinoideenkalken herauszuklopfen, sind nach meinen Befunden nicht eben häufig, da man an einzelnen Punkten oft grosse Blöcke zerschlagen kann, die kaum ein ganzes Exemplar derselben und nur mehr oder minder brauchbare Bruchstücke davon enthalten. Einer der besten Fundorte dürfte derjenige am Gran Complaratsch über Kleinfanis sein, der Felsenmauer, die vor dem südwestlichen Gehänge des Monte Sella und der Fanisspitze liegt und die Jurabildungen der hier herüberziehenden Villnösser Bruchlinie gegen die Dachsteinkalkmassen der genannten Berge in nordöstlicher Richtung hin abgrenzt und dessen Hörnes schon Erwähnung thut. Eine andere Fundstelle liegt am Südostabhange des Monte Varella, etwas westlich der Alphütten von Grossfanis. An der erstgenannten Oertlichkeit, am Gran Complaratsch, hat der genannte Geologe die Einschaltungen schmaler Zonen eines rothen und feinkörnigen Marmors beobachtet 1), die ich an der zweiten Stelle ebenfalls nachweisen konnte. In diesen rothen Marmoren sind nach Aussagen Ploner's und der Hirten von Kleinfanis Ammoniten gefunden worden und es ist sehr wahrscheinlich, dass die von Mojsisovics aufgeführten beiden Formen des oberen Lias, Harpoceras discoides Zieten sp. und Hammatoceras insigne Schübler sp. einer dieser beiden Stellen entstammen dürften, zumal mir das Auffinden anderer ebenso gefärbter Kalke von ähnlicher feinkörniger Ausbildung und mit oberliasischen Ammoniten, trotz eifrigen Suchens im Gebirge von Fanis nicht gelungen ist und solche auch kaum daselbst vorkommen dürften.

<sup>1)</sup> Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1876, pag. 129 und Mojsisovics, l. c. pag. 285.

Auch in dem zwischen dem Massiv des Gran Complaratsch und der Fanisspitze, gegenüber der Biegung des Kleinfanisbaches sich herabziehenden grossen Lahner liegen Blöcke des Crinoideengesteines und solche der rothen Marmore. Einem dieser letzteren konnte ich ein leider gänzlich unbestimmbares Ammonitenbruchstück entnehmen. dieser Stelle muss eine gewaltige Zersplitterung der Jurakalke stattgefunden haben, bewirkt durch die Reibung der sie tragenden und bei der Bildung der Villnösser Bruchlinie aber sinkenden Scholle an dem härteren Dachsteinkalk, der an verschiedenen Stellen, die vor der Verwitterung besser bewahrt blieben, als andere, noch deutliche Spuren von Rutschspiegeln zeigt. Ich komme in meiner in Arbeit befindlichen, erwähnten Abhandlung noch eingehender darauf zurück. Auch die mehrfachen Faltungen der Juraschichten, die man am Südostgehänge des Gran Complaratsch von Kleinfanis aus sehr schön beobachten kann, möchte ich auf eine durch dieselben Umstände bewirkte Stauchung dieser Gebilde an den besagten Dachsteinkalkmassen zurückführen.

An der anderen Stelle, wo ich Zonen rother Marmorbänke in den Crinoideenkalken fand - es ist dies dieselbe, von welcher ich auch die Uebereinanderlagerung der beiden Einschaltungen von Crinoideenkalken in den grauen Kalken beobachten konnte, - zeigt nur die oberste derselben eine solche locale Ausbildung. Ammoniten habe ich hier darin nicht nachweisen können. Ob am Gran Complaratsch, das ebenso der Fall ist, und ob dort nur eine oder mehrere Einschaltungen von Crinoideenkalken in den grauen Kalken vorhanden sind, das habe ich wegen plötzlichen Eintretens starken Schneefalles, der die Untersuchung der ohnedies nicht leicht zugänglichen Stelle noch erschwerte, für dieses Mal leider nicht mehr feststellen können. An dem schon weiter oben erwähnten festungsthurmartigen Felsengebilde östlich vom Rosshauptkofel, sind, wie zahlreiche herabgefallene Blöcke beweisen, die Crinoideenkalke ebenfalls vertreten, zum Theil mit sehr gut erhaltenen Brachiopoden. Rothe Marmore konnte ich unter diesen Blöcken nicht auffinden. Von dieser Localität stammen wohl die mit der Bezeichnung "Heiligkreuzkofel" in die verschiedenen Sammlungen gelangten Brachiopoden aus diesen Schichten, denn in den den Heiligkreuzkofel selbst zusammensetzenden Schichten habe ich solche jurassischen Alters nicht nachweisen können und es ist dies die dieser Bergspitze am nächsten gelegene Stelle, von welcher mir die Crinoideenkalke bekannt geworden sind. Um diese Gebilde in situ beobachten zu können, dazu bedarf es eines im Erklettern sehr steiler Felswände geübteren Bergsteigers, als ich es bin. Die Bezwingung dieses eine Höhe von 2497 Meter erreichenden Felsenthurmes sei Freunden dieser Art alpinen Sports im Interesse der Wissenschaft auf's Angelegentlichste empfohlen.

An der erwähnten Stelle am Monte Varella, wo selbst ich die zwei übereinanderliegenden Crinoideenkalkeinlagerungen beobachten konnte, war mir es ferner möglich, festzustellen, dass auf deren oberste eine erst mit den grauen Kalken durchaus identische, dann aber immer mehr in's Gelbe, Weisse oder in's Röthliche spielende Schichtenreihe von Kalksteinen, local förmlich zu Knollenkalken mit Hornsteinen werdend, wie Mojsisovics und Hörnes diese Gesteine treffend

bezeichnen, und dieselbe führt die durch die genannten Forscher, von Klipstein und noch Anderen bekannte Fauna der Acanthicus-Schichten und des Tithon, auf welche ich später zurückkommen werde. Den Schluss der Schichtenfolge bilden, wie dies ja ebenfalls von den erwähnten Geologen schon längst festgestellt worden ist, das Neocom in seiner blaugrauen, an der Basis manchmal röthlichen Mergelfacies mit einer reichen Cephalopodenfauna, die aus analogen Schichten auf der Gardenazza von V. Uhlig in jüngster Zeit beschrieben wurde. Das Profil des von den ersten Alphütten von Kleinfanis, für den vom Rauhthal kommenden gesprochen, nach Südosten sich hinziehenden Gebirgskamm, das ich in ausführlicher Weise zur Darstellung bringen werde, zeigt das auf das Schönste.

Die Posidonomya alpina Gras. habe ich, trotz eifrigen Suchens darnach, nicht auffinden können, ebensowenig ein der Zone des Peltoceras transversarium, die ja auch, wie dies aus den Mittheilungen Mojsisovics' hervorgeht¹), im Gebirge von Fanis ausgeschieden sein muss, angehöriges Fossil. Das Auffinden derselben gelingt mir vielleicht das nächste Jahr, denn meine diesjährigen Untersuchungen haben durch plötzlich eingetretene ungünstige Witterungsverhältnisse und obendrein noch durch eine mir zugezogene Fusswunde einen allzu raschen Abschluss erfahren. Meine Hoffnung, auch eine noch tiefere Stufe des Malm nachweisen zu können, hat sich durch die Bestimmung der aus den betreffenden Schichten stammenden Cephalopodenreste, die Herr v. Suttner in München, dem auch hier nochmals bestens dafür gedankt sei, durch gütige Vermittlung des Herrn Prof. v. Zittel vorzunehmen die Güte hatte, als trügerische erwiesen.

Dagegen bin ich in der Lage, feststellen zu können, dass die Rhynchonella Atla Oppel, die ebenfalls im Fanisgebirge schon beobachtet worden war<sup>2</sup>), allerdings nur an einer einzigen Stelle sich gefunden hat, nämlich am Nordabhange der Varella, in einem weisslichgelben, die grauen Kalke unmittelbar überlagerndem Kalksteine, der wiederum von röthlichen Knollenkalken, ganz analog denen mit der Malmfauna, in welchen ich jedoch an dieser Stelle keine Fossilien fand, überdacht werden, etliche Bruchstücke, die ganz und gar mit den von mir beschriebenen Formen stimmen, indem auch der Gesteinshabitus dieser letzteren Typen durchaus mit demjenigen der von mir aufgefundenen identisch ist, so dass dieselben auch wohl nicht dem Crinoideenkalke entstammen dürften, wie dies Mojsisovics annimmt, sondern einer ähnlichen Kalksteinschicht, wie die erwähnte es ist. Es wäre also ein Theil der zwischen den grauen Kalken und zwischen den Ammonitenkalken des Malm liegenden Schichten wohl gleichalterig mit den Klausschichten. Von weiteren, diesen Horizont bezeichnenden Fossilien habe ich Nichts gefunden. Die betreffende Stelle liegt am östlichen, von der Varella in die Pazomsspalte sich hinabziehenden Felsengrate.

Die Juraformation im Gebirge von Fanis würde also nach unseren jetzigen Kenntnissen der Sachlage durch folgende Horizonte vertreten sein, vorausgesetzt, dass meine Ansicht von den Fundstellen der beiden im rothen Marmore vorkommenden oberliasischen Ammoniten richtig ist.

<sup>1)</sup> l. c. pag. 286.

<sup>2)</sup> Vergl. meine Abhandlung, pag. 12 und Mojsisovics, l. c. pag. 286.

Zu unterst:

Schmutziggraue Kalke mit T. dubiosa Haas . . . Rhät? Graue Kalke, in den oberen Regionen mit) Crinoideenkalkeinlagerungen. Letztere führen eine mittelliasische Brachiopodenfauna mit T. Aspasia Menegh. und in ihren obersten Lagen feinkörnigen rothen Marmor mit oberliasischen Ammoniten

Weisslichgelbe Kalke mit Rh. Atla Oppel. Klausschichten, (und Posidonomyengesteine nach Mojsi- oberer Dogger. sovies) . . . . . . . . . . . .

Unterer, mittlerer und oberer Lias.

In der Farbe wechselnde, manchmal weissröthliche, manchmal local auch zu rothen Knollenkalken mit Hornsteinen werdende, in ihren obersten Lagen aber fast stets lichtröthliche Kalksteine:

Zone des Peltoceras transversarium. Zone des Aspidoceras acanthicum.

Zone der P. diphya, F. Colonna sp., in den oberen Lagen mit Fossilien der Stramberger Schichten, wie Phylloceras serum Oppel sp. und Olcostephanus Groteanus Oppel sp.

### Vorträge.

Dr. Edm. v. Mojsisovics. Ueber ammonitenführende Kalke unternorischen Alters auf den balearischen Inseln.

In seinen leider unvollendet gebliebenen "Études géologiques sur les iles Baléares"1) gibt der frühzeitig verstorbene französische Geologe Henri Hermite eine gedrängte Darstellung der Entwicklung der triadischen Sedimente auf den balearischen Inseln. Er betont hierbei bereits den alpinen Charakter der oberen pelagischen Triaskalke auf Minorca, aus welchen "Halobia Lommeli" und mehrere neue "Ceratiten" unter den Namen Ceratites Héberti und Ceratites Saurae angeführt werden. Diese neuen Arten sollten in dem nicht erschienenen zweiten Bande der "Études" beschrieben und abgebildet werden.

Vor Kurzem sandte mir nun Herr Munier-Chalmas in Paris aus der Sammlung der Sorbonne die von Hermite auf den Balearen gesammelten Ammoniten der oberen Trias mit dem Ersuchen, dieselben zu bestimmen.

Das Gestein, in welchem diese Ammoniten eingebettet sind, ist ein gelber und grauer dichter Kalkstein von ähnlichem Aussehen, wie die Kalke mit Trachyceras Reitzi des Bakonyer Waldes oder wie der ammonitenführende Kalk von Mora d'Ebro in Spanien. 2) Der Erhaltungszustand ist an und für sich kein günstiger und liegen meistens nur Fragmente vor, welche theilweise durch Abwitterung gelitten haben. Es ist daher nicht möglich, eine sichere Bestimmung aller vorliegenden Stücke vorzunehmen. Doch würde es sich, da auch bestimmt neue Formen in zur Beschreibung unzureichenden Bruchstücken vorhanden sind, lohnen,

<sup>1)</sup> Paris 1879, F. Savy.

<sup>2)</sup> Vergl. Mojsisovics, Ueber die Cephalopoden-Fauna der Triasschichten von Mora d'Ebro in Spanien. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1881, pag. 105.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Nr. 17. Verhandlungen.

durch fortgesetzte Aufsammlungen ein reicheres und besseres Material zu Stande zu bringen.

Das Ergebniss meiner Untersuchung ist in der nachfolgenden

Liste niedergelegt.

- 1. Trachyceras Villanovae (de Verneuil), Mojsisovics, Cephalopoden d. Medit. Triasprovinz. Die vorliegenden Exemplare stimmen mit den l. c. Taf. 32, Fig. 2, 3 und 5 abgebildeten Stücken von Mora d'Ebro gut überein. 3 Exemplare von Son Puig, 1 Exemplar von Covas Veyas.
- 2. Trachyceras ind. Sechs kleine Fragmente von Sargantana, mit fünf Dornenreihen, wie bei Trachyc. hispanicum Mojs., aber durch bedeutend weiteren Nabel ausgezeichnet.
- 3. Trachyceras nov. f. ind. aus der Verwandtschaft des Trachyc. Villanovae, ausgezeichnet durch weniger zahlreiche und entfernter stehende Hauptrippen, sowie durch die mächtige Entwicklung der zweiten (äusseren) Lateraldornenspirale. 1 Exemplar von Son Puig, 1 Exemplar (?) von Covas Veyas.

4. Trachyceras Curionii Mojs. Ein grosses Windungsfragment von 58 Millimeter Höhe und 30 Millimeter Breite, ein kleineres Fragment von 32 Millimeter Höhe und 19 Millimeter Breite, beide von Sargantana.

- 5. Arpadites (?) nov. f. ind. In der Seitenansicht dem Ceratites hungaricus Mojs. (Ceph. d. med. Triasprov., Taf. 30, Fig. 19) ähnlich, aber mit einer zweiten, den Marginaldornen zunächst stehenden Lateraldornenspirale versehen. Es sind daher im Ganzen vier Dornenspiralen vorhanden. Rippentheilung blos an den Umbilicaldornen. Externtheil etwas beschädigt, weshalb die Gattungsbestimmung nicht volkkommen sicher ist. Soviel man sieht, erscheint der Externtheil ähnlich wie bei Arpadites Liepoldti Mojs. (Med. Ceph., Taf. 8, Fig. 1). Ein Fragment von Covas Veyas.
- 6. Arpadites nov. f. ind. Ein Fragment einer zweiten Arpaditenart von Sargantana, mit einer tief eingesenkten Furche auf dem Externtheil.
- 7. Gymnites (?) ind. Ein Wohnkammerfragment von Sargantana, von 22 Millimeter Durchmesser, 10 Millimeter Windungshöhe am oberen Bruchrande, 5 Millimeter Windungsdicke und circa 5 Millimeter Nabeldurchmesser. Der Querschnitt der glatten Windung ist ähnlich wie bei Gymn. Humboldti Mojs.

8. Longobardites (?) ind. Ein kleines Exemplar mit zugeschärftem Externtheil und 15 Millimeter Durchmesser. Loben nicht sichtbar.

Sargantana.

9. Lobites (?) ind. Kleine glattschalige ungenabelte Formen mit zugeschärftem Externtheil und 10 Millimeter Durchmesser, welche etwa an Lobites pisum und Lobites nautilinus erinnern. Da die Loben nicht sichtbar sind, so muss die Gattungsbestimmung als unsicher bezeichnet werden. Zwei Stücke von Sargantana.

Für die Altersbestimmung dieser kleinen Fauna kommen in erster Linie Trachyceras Villanovae und Trachyceras Curionii in Betracht. Was die erstgenannte, bisher blos von Mora d'Ebro in Spanien bekannte Art betrifft, so habe ich seinerzeit bei der Discussion der Altersfrage der Fauna von Mora d'Ebro bereits aus dem paläontologischen

Charakter derselben gefolgert, dass die Schichten mit Trachyc. Villanovae dem Niveau der südalpinen Buchensteiner Schichten oder der Zone des Trachyc. Reitzi angehören dürften. Diese Vermuthung findet nun eine positive Bestätigung, indem Trachyceras Curionii, eine charakteristische Art der Buchensteiner Schichten, hier in einem und demselben Schichtencomplexe mit Trachyceras Villanovae zusammen nachgewiesen wurde. Was den Rest der Fauna betrifft, so tragen die Fragmente der neuen Trachyceras- und Arpadites-Arten gleichfalls den Typus von Formen der Buchensteiner Schichten.

Die auch mit der räumlichen Lage der Balearen zwischen Spanien und den Alpen im Einklange befindliche Vergesellschaftung von spanischen und alpinen Typen gestattet sonach auch einen Schluss auf das Alter der spanischen Cephalopodenschichten und hierin liegt die über das Localinteresse hinausreichende Bedeutung der kleinen Fauna von Minorca. Da die letztere dem Niveau der Buchensteiner Schichten zuzuweisen ist, so müssen auch die Cephalopodenschichten von Mora

d'Ebro als gleichalterig betrachtet werden.

Im scheinbaren Widerspruche mit der hier vertretenen Ansicht steht die Angabe Hermite's über das Auftreten der "Halobia Lommeli" in denselben Schichten. Daonella Lommeli ist bekanntlich eine der bezeichnendsten Arten der Wengener Schichten. Es wäre daher eine erneuerte kritische Untersuchung wünschenswerth, um zu entscheiden, ob es sich um die echte Daonella Lommeli handelt, oder ob die Angabe des Vorkommens von "Halobia Lommeli" nur eine generelle Bedeutung hat und nur, sowie dies auch in der älteren Literatur über die alpine Trias der Fall war, besagen soll, dass überhaupt eine Art der Gattungen Daonella oder Halobia gefunden wurde. Sollte sich ergeben, dass thatsächlich Daonella Lommeli vorhanden ist, so müsste erst durch Localerhebungen ermittelt werden, ob die Ammoniten nicht aus tieferen Lagen stammen.

Auf Grundlage der Angaben Hermite's würde sich das Profil der Triasbildungen auf Minorca in folgender Weise gestalten:

### Hangend. Mittlerer Lias.

1. Brüchige dolomitische Kalke, bisher ohne Fossilien.

2. Dünnplattige Kalke mit Trachyc. Villanovae und Trachyc. Curionii.

3. Rauchgraue feste Kalke vom Aussehen des lothringischen und schwäbischen Muschelkalkes. 30 Meter.

"Calcaires à tubulures" mit schlecht erhaltenen Ceratiten und

Gastropoden.

 Rothe Sandstein-Formation, 500 Meter m\u00e4chtig, und zwar zu oberst rothe Thone, dann rothe Sandsteine und zu unterst in geringer M\u00e4chtigkeit Conglomerate.

## Liegend. Devonbildungen.

Dr. Gejza Bukowski. Ueber das Bathonien, Callovien und Oxfordien in dem Jurarücken zwischen Krakau und Wieluń.

(Der Inhalt des Vortrages wird in der nächsten Nummer dieser Verhandlungen mitgetheilt werden.)

#### Literatur-Notizen.

Nr. 17

C. W. Gümbel. Die miocänen Ablagerungen im oberen Donaugebiete und die Stellung des Schliers von Ottnang. Aus d. Sitzber. d. math.-naturw. Cl. der bair. Akad. München 1887.

Wie den Fachgenossen noch in frischer Erinnerung sein dürfte, ist jüngst eine lebhafte Discussion über die Berechtigung der bisher von Manchen adoptirten Eintheilung der österreichischen und der damit verwandten miocänen Mediterranbildungen in zwei Stufen geführt worden, sowie über die Stellung einzelner Schichtcomplexe zu diesen Stufen. Auch darf man als bekannt voraussetzen, dass diese Discussion auf der einen Seite vornehmlich zuerst von den Herren R. Hörnes, Rzehak und später namentlich von Herrn Th. Fuchs aufgenommen wurde, welche den Standpunkt jener Eintheilung vertraten, während andererseits Herr A. Bittner, der Referent und theilweise auch Herr V. Hilber ihre Bedenken gegen diese Eintheilung im Ganzen oder doch gegen die Art der Unterbringung gewisser Ablagerungen im Rahmen derselben Eintheilung im Einzelnen zum Ausdruck brachten.

Nachdem es durch diese Discussion gelungen war, eine eingehendere Würdigung der aus äusserst zahlreichen und höchst verwickelt ineinandergreifenden Bestandtheilen zusammengesetzten Literatur dieses Gegenstandes zu erzielen, konnte von dem Referenten der Platz als "frei" und "die Lage für die Unbefangenheit einer künftigen Prüfung des ganzen compliciten Stoffes so günstig als möglich" bezeichnet werden. Man durfte deshalb hoffen, dass die gegebene Anregung nicht erfolglos verhallen und dass die kritische Beleuchtung der Entwicklung der auf die österreichische Miocänfrage gerichteten Bestrebungen eine solche Prüfung zu erleichtern geeignet sein würde. Mit der vorliegenden Arbeit erscheint jetzt der Anfang dieser Prüfung in erfreulicher Weise gemacht und nunmehr auch von bisher unbetheiligter und sicher auch gewichtiger Seite der Beweis hergestellt, dass der Ausdruck jener Bedenken einem durchaus gerechtfertigten Bedürfnisse entsprang.

Die mit den oberösterreichischen Tertiärbildungen so innig verbundenen baierischen Tertiärschichten sind ihrer räumlichen Stellung wegen von besonderer Bedeutung. Einerseits bilden dieselben die Fortsetzung der Molasse der Schweiz und ostwärts stehen sie, wenn auch dort die Verbindung schmäler wird, mit den Absätzen zunächst des ausseralpinen Wiener Beckens im Zusammenhange. Die hier gewonnenen Ergebnisse werfen also Licht nach zwei Seiten, wenn auch gewisse Eigenthümlichkeiten des oberen Donaubeckens, wie die bedeutende Entwicklung der oberoligocänen Cyrenenmergel am Alpenrande oder der im subalpinen Gebiet durch die Blättermolasse repräsentirten Landschneckenkalke mit Helix rugulosa am nordwestlichen Rande des Beckens, nicht zu einem directen Vergleich mit den augrenzenden Gebieten herangezogen werden können,

Was zunächst die Grenze zwischen Oligocän und Miocän in der beschriebenen Gegend betrifft, so entspricht es der localen Entwicklung daselbst, dieselbe zwischen die Blättermolasse und die obere Meeresmolasse zu legen, deren tiefste Lagen durch das erste Auftreten der Ostrea crassissima und ausserdem insbesondere zahlreicher Pectenarten bezeichnet werden. Diese Lagen sieht der Verfasser als unteres Miocän an.

Die darüber folgenden Schichten bestehen theilweise aus meist glaukonitischen mergeligen Sanden und Mergeln, zumeist mariner Entstehung und stellen das Mittelmiocän vor. Gewisse brackische Schichten bei Ulm und Passau, die Kirchberger Schichten, gehören ebenfalls in diese Stufe. Da nach Rzehak und Sandberger eine ähnliche Ablagerung in Mähren auftritt (Oncophorenschichten), so meint Gümbel, dass irgend eine Art der Verbindung auch dieser Absätze gegen Osten hin bestanden habe. Ihre Fauna wird als Vorläuferin der späteren Fauna der Congerienschichten betrachtet, wohl ganz im Sinne der Aeusserungen des Referenten (Zeitschr. deutsch. geol. Ges. 1884, pag. 117, 1886, pag. 117—123), der eine scharfe faunistische Scheidung der Hauptabtheilungen unseres Neogens, wie sie andere Autoren glaubhaft zu machen wünschten, für unthunlich erklärt und speciell dabei auf die Anklänge an die Congerienschichten in früheren Zeiten hingewiesen hatte.

Von besonderem Interesse ist aber der Umstand, dass der Schlier von Ottnang, den der Verfasser des Vergleichs mit den baierischen Bildungen wegen studirte, "eine der höchsten Lagen in der Reihe der mittelmiocänen Schichten" einnimmt und "seiner Lagerung nach nicht mit den Grunder Schichten, viel weniger aber mit den Schichten der ersten Mediterranstufe auf gleiches Niveau gestellt" werden kann. Gümbel wendet sich hierbei übrigens auch speciell gegen die Ansicht

von E. Suess, wonach der Schlier ein bestimmter, weit verbreiteter Horizont an der oberen Grenze der sogenannten unteren Mediterranstufe sein sollte und erkennt wiederholt die Haltung von R. Hörnes an, der bezüglich des Schliers von Ottnang es nach dem Beginn der erwähnten Discussion bald aufgegeben hatte, darin einen Vertreter der angeblichen ersten Stufe zu erblicken.

Das Obermiocän oder der Schichtencomplex, welcher im Alter den sarmatischen Bildungen des Ostens entspricht, wird im oberen Donaubecken durch die obere Süsswassermolasse und gewisse, Braunkohlen führende Schichten, sowie durch die Süss-

wasserkalke mit Helix sylvana dargestellt.

Es sei mir gestattet, an diese kurze Inhaltsangabe noch einige Bemerkungen anzuknüpfen, die um so wünschenswerther erscheinen, als Herr Gümbel selbst es theilweise vermieden hat, die Stellung der einzelnen Autoren zu dem von ihm behan-

delten Gegenstande genauer zu präcisiren.

Es wird, wie es scheint, mehr und mehr Uebereinstimmung darüber erzielt, dass der Schlier für Niveaubestimmungen völlig "unzuverlässig" ist. Wenn z. B. die schlierartigen Gebilde von Ostrau noch nach der neuesten Publication von Kittl (siehe diese Verhandl. 1887, Nr. 15) als zu den ältesten Mediterranbildungen gehörig betrachtet werden dürfen, wenn andererseits der Schlier stellenweise mit den sogenannten Grunder Schichten wechsellagert (vergl. Zeitschr. deutsch. geol. Ges. 1884, pag. 77), das heisst also mit den Bildungen, denen die von Gümbel in vorliegender Schrift bei Besprechung der Kirchberger Schichten erwähnten Oncophorasande Rzehak's angehören sollen, und wenn endlich der Schlier von Ottnang zu den höchsten Mediterranbildungen gehört, wie jetzt mit Bestimmtheit ausgesprochen wird, vom sogenannten pliocänen Schlier ganz zu schweigen, dann darf man wohl von einer Bedeutung dieser

Ablagerung für die Gliederung der Neogenbildungen nicht mehr sprechen.

Zur Vervollständigung dieses Eindrucks mag hierbei auch noch hervorgehoben werden, dass Gümbel (pag. 299—301) die versteinerungsreichen Absätze von Hausbach bei Passau den tieferen Schichten des Horner Beckens gleichalterig findet, trotzdem sie petrographisch als Schlier bezeichnet werden müssen und faunistisch nur theilweise mit den Horner Schichten sich verbinden. Es fehlen daselbst nämlich ein Theil der Horner Arten und es treten dafür ziemlich zahlreich Formen (z. B. Pleurotomen) eines sonst "höheren Horizontes" auf, ein Fall, der nach Gümbel durch die schlammigthonige Beschaffenheit der Ablagerung "zureichend erklärt" wird. Man sieht also auch hier wieder, welche Rolle die Faciesverhältnisse in den Neogenschichten spielen und wie sehr Suess Recht hat, wenn er die Unzulänglichkeit der paläontologischen Methode für die Eintheilung der Miocänbildungen betont. In einem gewissermassen ähnlichen Falle bei der Localität Ruditz, welche faunistisch zwischen dem als älter angenommenen Ostrauer Tegel und dem als jünger angenommenen Badener Tegel die Mitte hält, hat jüngst Kittl (l. c.) die Lösung des Problems darin gesucht, dass er auch ein mittleres Alter für die betreffenden Absätze annahm. Aus noch anderen ähnlichen Fällen könnten noch Andere wieder die wesentliche Gleichalterigkeit von also vermittelten Bildungen deduciren, wenn namentlich nicht Lagerungsverhältnisse der Deutung zu Hilfe kommen, aus denen gefolgert werden kann, dass in diesem oder jenem Falle local diese oder jene Ablagerung die ältere oder jüngere ist.

Dass nun gerade in der vorliegenden Abhandlung Gümbel's die Lagerungsverhältnisse, wo es irgend angeht, eingehend berücksichtigt werden, bildet den eminenten Vorzug dieser Schrift. Die Kenntniss der localen Gliederung des oberen Donaubeckens wird dadurch mächtig gefördert. So lange aber nicht für andere damit zu vergleichende Gebiete ähnliche eingehende und ohne Vorurtheil unternommene Darstellungen vorliegen und namentlich so lange aus diesen Darstellungen nicht eine gesetzmässige Correspondenz der verglichenen Faunen und Schichten bezüglich ihrer Aufeinanderfolge gefolgert werden kann (und daran fehlt es am meisten), so lange wird man, wenn dieselbe überhaupt durchführbar ist, zu einer befriedigenden allgemeinen Gliederung des Miocäns

Es ist eine altbekannte Eigenthümlichkeit aller Schichtcomplexe, dass sie sich in eine untere, mittlere und obere oder doch wenigstens in eine ältere und jüngere Abtheilung eintheilen lassen. Der Werth dieser Abtheilungen ist nur nicht überall derselbe und je geringer dieser Werth ist, desto grösseren Schwierigkeiten begegnen die Parallelisirungen von einander entfernter Entwickelungen. Auch im oberen Donaubecken dürfen wir nunmehr mit Gümbel sicher drei miocäne Abtheilungen unterscheiden, von welchen die beiden unteren der Epoche zwischen dem Oligocän und dem Sarmatischen angehören. Dass aber die Existenz dieser beiden unteren Abtheilungen an sich allein nicht etwa die Existenz der von manchen Forschern angenommenen,

derselben Zeit zusammen entsprechenden sogenannten zwei Mediterranstufen zu beweisen vermöchte, darüber kann nach Allem, was in der letzten Zeit hierauf bezüglich gesagt worde, kein Zweifel obwalten. Es genügt nicht, dass man zwei Stufen hat, wenn man deren Inhalt nicht sicher anzugeben vermag, wenn man noch in den meisten und wichtigsten Fällen im Zweifel darüber ist, was in jede dieser Stufen hineingehört, und wenn man ausgebreitete, dazu noch stellenweise fossilreiche Ablagerungen wie in unserem Falle den Schlier und die vielen damit von den Autoren vereinigten Bildungen bald unten, bald oben, bald in die Mitte der zwei Stufen zu stellen oder auch sie als Facies aller beider zu betrachten genöthigt wird, welche letztere Annahme ja nicht blos von den Gegnern, sondern nach Bedarf manchmal auch von Anhängern der Stufentheorie gemacht wurde.

"Im Lichte der bisherigen Literatur betrachtet", so schrieb ich vor Kurzem (Zeitschr. deutsch. geol. Ges. 1886, pag. 84), "kann die Schlierfrage zu einem Angelpunkte der ganzen Mediterranfrage werden." Das zeigt sich mehr und mehr und deshalb schien es angemessen, auf die treffliche, speciell den typischen Schlier behandelnde Schrift des Altmeisters der baierischen Geologie die erhöhte Aufmerksamkeit der für die Sache sich Interessirenden zu lenken. (E. Tietze.)

# E. Kittl. Der geologische Bau der Umgebung von Wien. Aus der österreichischen Touristenzeitung, Nr. 21, 1887.

Eine sehr ansprechende populäre Schilderung, deren Verdienst in geschickter übersichtlicher Zusammenfassung der wichtigsten Daten besteht und die überdies durch ein ideales Querprofil durch die Ausläufer der Alpen bei Wien unterstützt wird. Auch eine bildliche Darstellung des Neogenmeeres des Wiener Beckens ist dem Aufsatz beigegeben.

In diesem Bilde interessirt uns der Umstand, dass daselbst das ausseralpine und das inneralpine Becken gleichmässig und gleichzeitig von Wasser bedeckt erscheinen, wie denn der Verfasser auch (pag. 242) angibt, dass das Wiener Becken durch einen Meeresarm mit dem Molasse-Meer in Verbindung stand. Bekanntlich schien es Manchen während einiger Zeit so, als ob das inneralpine Wiener Becken erst nach dem Absatz der Hauptmasse der das ausseralpine Becken füllenden Sedimente inundirt worden wäre, und es wurde auch die Zeit des Einbruches jenes Beckens nach diesem Gesichtspunkte als zwischen den beiden sogenannten Mediterranstufen liegend bestimmt. Das Festhalten an diesem Gedanken bildete sogar, um uns so auszudrücken, das bedeutsamste psychologische Moment, welches bei der Vertheidigung der beiden genannten Stufen stets im Hintergrunde zu erkennen war. Wenn aber heute von augenscheinlich ganz unbefangener Seite die Horner Bucht, die Badener Bucht und die randliche Umgebung des Leithagebirges vom Meere bedeckt gezeichnet werden auf einem Bilde, welches doch nicht zeitlich Aufeinanderfolgendes, sondern wie jedes Bild momentan Gleichzeitiges zur Anschauung bringt, so beweist dies, dass die Auffassung von wesentlichen Altersverschiedenheiten im Bereich der Wiener Mediterranbildungen in ihrer früheren Schärfe zu schwinden beginnt.

#### Brunno Walter. Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens. Sarajewo 1887.

Dieses im Auftrage des k. k gemeinsamen Finanzministeriums in Wien herausgegebene Buch kommt einem lebhaften Bedürfniss entgegen. Die zahlreichen seit der Occupation in Bosnien gemachten Arbeiten zur Kenntniss und Aufschliessung der daselbst vorhandenen, in früherer oder späterer Zeit mit Erfolg zu hebenden Schätze an metallischen Fossilien haben eine Menge von technisch und auch theilweise geologisch wichtigen Erfahrungen im Gefolge gehabt, von denen es wünschenswerth war, dass sie wenigstens in ihrer Wesenheit nicht Geheimniss der zunächst Betheiligten blieben. Es ist deshalb sowohl dem hohen gemeinsamen Ministerium der Dank abzustatten, dass es die Anregung zu einer Zusammenstellung der betreffenden Daten gegeben hat, als Herrn Oberbergrath Walter Glück zu wünschen, dass er dieser Anregung in so trefflicher und übersichtlicher Weise nachgekommen ist.

Der Reihe nach werden beschrieben die Lagerstätten von Spatheisensteinen, Eisenglanzen, Schwefelkiesen, Roth- und Brauneisensteinen, von Kupferkiesen und Manganerzen (letztere theils in der Trias, theils im Flysch vorfindlich), die Goldwäschereien, der Silberbergbau zu Srebrenica, die alten Goldbergbaue an der Vratnica planina u. s. w., der Antimonbergbau bei Fojnica, die silberhältigen Fahlerze bei Krešewo, das Vorkommen der Quecksilbererze, diverse silberhältige Bleierzvorkommen und die Chromerze in den Serpentinen. Es wird dabei darauf Rücksicht genommen, ob die Erze als Lager auftreten oder als Gänge im massigen und geschichteten Gestein, ob die Lager als Trümmer-

lagerstätten und ob die Erze als metamorphische Bildungen aufgefasst werden  $\,$  können oder nicht.

Der Arbeit ist auch eine vom militärgeographischen Institute hergestellte geologische Karte im Maassstabe von 1:300.000 beigegeben, welche nicht ganz Bosnien, sondern nur das allerdings ausgedehnte Erzgebiet dieses Landes nebst den zunächst angrenzenden Gebieten umfasst. In Betreff der Ausscheidungen auf dieser Karte sind angeblich die Grundsätze massgebend gewesen, welche v. Mojsisovics in den Grundlinien der Geologie von Bosnien-Hercegowina entwickelte. Wenn es ganz nach diesen Grundsätzen gegangen wäre, so hätten allerdings Unterscheidungen in der bosnischen Flyschzone nicht gemacht werden dürfen und Serpentine und Kalke derselben wären schon auf unserer bosnischen Uebersichtskarte schwerlich zur Darstellung gekommen. Auf pag. 6 seines Aufsatzes über Westbosnien hat Mojsisovics dem Bedenken gegen die weitere Gliederung der Flyschzone sehr deutlich Ausdruck verliehen, und wenn eine derartige (provisorische) Gliederung, wie sie jetzt auch Walter acceptirte, dennoch durchgeführt wurde, so geschah dies in Folge eines Compromisses mit den Grundsätzen, die der Referent in seinem Aufsatz über das östliche Bosnien (pag. 76-78 desselben, pag. 342-44 des Jahrb. 1880) zu entwickeln versuchte. Herr Walter selbst hat sich in einem analogen Falle diesen letzteren Grundsätzen angepasst, indem er die Kalke des paläozoischen Terrains auf der heute vorliegenden Karte besonders zur Ausscheidung gebracht hat, was für ihn allerdings insofern von Wichtigkeit war, als diese Kalke ausschliesslich die Träger der Fahlerze sind, welchen letzteren somit für Bosnien die Rolle von Leitfossilien zukommt,

Gegenüber den Aufnahmen des Referenten zeigt sich neben mancherlei Detail ein wesentlicher Fortschritt besonders in der Constatirung einer grossen Ausdehnung

des Serpentins im Gebiet der oberen Kriwaja.

Möge dies Buch nur der Anfang einer Reihe ähnlicher Publicationen sein und möge es seinerseits dazu beitragen das Interesse für die montanistischen Bestrebungen im Occupationsgebiet zu steigern. Auch schon in einem sonst als Aeusserlichkeit aufzufassenden Umstande bekundet es den regen Fortschritt jenes Landes. Es ist in Sarajewo selbst gedruckt worden und jedenfalls eine der ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die von dort aus ihren Weg zum Publicum nehmen. (E. Tietze.)

#### A. Hettner. Der Gebirgsbau der sächsischen Schweiz. Stuttgart 1887.

Es wird sich vielleicht ein anderes Mal Gelegenheit finden, auf diese Arbeit zurückzukommen, wenn nämlich dieselbe vollständig vorliegen wird, wobei dann die für die sächsische Schweiz gewiss besonders wichtigen Capitel der Verwitterung und Erosion und die Entstehung der eigenthümlichen Oberflächengestalt des Landes behandelt werden sollen. Der heute vorliegende Theil der Arbeit ist als Habilitationsschrift mit verkürztem Inhalt gedruckt und bespricht nach einer allgemeinen Uebersicht die Gliederung der meist flach gelagerten sächsischen Kreidebildungen, die merkwürdige und berühmte Lausitzer Granitüberschiebung, welche mit einer Verwerfung im Zusammenhange stehen könnte, die Beziehung der erzgebirgischen Bruchlinie auf den steileren Südabfall der sächsischen Schweiz, die Basalte daselbst, von denen gesagt wird, dass sie nicht sämmtlich ursprünglich frei entstanden sind, sondern zum Theil erst später durch Denudation aus den Kreidegesteinen herauspräparirt wurden, die Dislocationen, welche den Bau des Gebirges und dessen Verwerfungen beherrschen und endlich die quadratförmige Absonderung der Sandsteine.

Bemerkenswerth ist, dass der Verfasser bei den verticalen Bodenerhebungen, die in jenem Gebiet stattgefunden haben, mit der Annahme blosser Senkungen nicht sein Auskommen findet, "es spricht Manches dafür, dass wir es bei den Dislocationen der Oligocänzeit in unserem Gebiete mit Hebungen zu thun haben, neben denen jedoch selbstständige Schwankungen des Meeresspiegels einhergingen".

Die Auflagerungsfläche des Quadersandsteins auf dem Grundgebirge ist, im Wesentlichen, von den durch spätere Dislocationen erzeugten Unebenheiten abgesehen, eine Abrasionsfläche, auf der jedoch nicht sämmtliche Unebenheiten verwischt erscheinen.

(E. Tietze)

# G. Steinmann. Zur Entstehung des Schwarzwaldes.

In einer "Note sur la contraction et le refroidissement du globe terrestre" (Bull. de la soc. géol. de Fr.) hatte kürzlich Lapparent gegen manche der von E. Suess und M. Neumayr ausgesprochenen Ansichten und unter Anderem auch bezüglich der

Entstehung der mitteleuropäischen Gebirge polemisirt. In dieser Hinsicht kommt der Verfasser den Angegriffenen zu Hilfe. Es handelt sich um die Frage, waren Schwarzwald und Vogesen zur Jurazeit und in den zunächst vorausgängigen Zeiten der Triasepoche vom Meere bedeckt oder nicht? Die Ansichten von Neumayr lassen das erstere voraussetzen. Aus einem 1020 Meter über dem Meere gelegenen Stollen am Rinkenkamm in der Nähe der Höllenthalbahn wurde nun Material herausgefördert, welches ausser älteren auch triadische und jurassische Steine enthielt, die irgend einer späteren Ablagerung, einem tertiären Conglomerat oder dergleichen angehören. Das Auftreten solcher Steine in dieser Höhe spricht für die einstige Existenz der betreffenden Formationen auf dem heutigen Schwarzwalde. (E. Tietze.)

#### G. Gürich. Beiträge zur Geologie von Westafrika. In d. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1887.

Es ist nach einer Reise in ferne Länder jedenfalls dankenswerther den Fachgenossen eine Reihe von theilweise zwar unzusammenhängenden aber positiven Beobachtungen mitzutheilen als durch die Erzählung persönlicher Erlebnisse und sogenannter Reiseeindrücke dem stets anspruchsvoller werdenden Laienpublikum die Zeit vertreiben zu helfen. Solche dankenswerthe Beiträge, theilweise die Küste zwischen Senegambien und den Nigermündungen, theilweise das Niger-Benuë-Gebiet betreffend, liegen hier vor.

Hauptsächlich sind es petrographische Notizen, die uns hier gegeben werden, wie über den Foyait von den Losinseln, den Olivingabbro von Freetown, den Olivindiabas von Gran Bassa und den Amphibolit von Saltpond, den Hornblendediabas, den Diorit und die Porphyre von Axim. Ausgedehnte Sandsteinmassen, welche sich leider noch nicht genau horizontiren lassen, und Gneisse setzen das Innere des von dem Verfasser besuchten Theiles Afrikas zusammen. Die Bemerkungen über den Laterit welche Gürich macht, sind endlich ebenfalls vom Interesse.

Wir weisen schliesslich darauf hin, dass der Verfasser in Petermann's Mittheilungen, 1887, Nr. IX auch einen Ueberblick über den geologischen Bau des afrikanischen Continents im Allgemeinen gegeben hat.

(E. Tietze.)

# M. Neumayr. Die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse der schalentragenden Foraminiferen. Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wissensch. 1887, Bd. XCV, pag. 156—185.

In ähnlicher Weise wie der Verfasser vor einiger Zeit die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Bivalven zum Gegenstande einer eingehenden Untersuchung gemacht hat, erscheinen im vorliegenden Aufsatze die Foraminiferen besprochen, die bisher bekanntlich mehr wie irgend eine andere Thiergruppe einer naturgemässen Eintheilung gespottet haben. Der Verfasser bespricht zunächst die verschiedenen systematischen Eintheilungen und wendet sich sodann zu der jüngsten Classification von H. B. Brady, welche als die naturgemässeste der bisherigen Eintheilungen zum Ausgangspunkte der Darstellung gemacht wird. Der Kernpunkt einer richtigen Auffassung der Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Foraminiferengruppen zu einander liegt nach dem Verfasser in der richtigen Beurtheilung der agglutinirenden Typen, die bisher in unconsequenter Weise behandelt wurden. Die meisten Gestalten der kalkschaligen Foraminiferen treten bekanntlich unter der sandschaligen in ParaHelformen oder isomorphen Typen auf und bald vereinigt man beide in eine Familie (Textilariden), bald verbindet man verschiedenartig aussehende kieselschalige Formen zu einer Gruppe (Lituoliden) und trennt sie von den ihnen ähnlichen Kalkschalern.

Fasst man die einzelnen Gruppen näher in's Auge, so ergibt sich zunächst, dass bei den Formen mit compacter, nicht poröser Kalkschale (Imperforata calcarea, Milioliden im weitesten Sinne), die niederen Typen mit sandig-schaligen Parallelformen in engen Beziehungen stehen, wie Cornuspira mit Ammodiscus, Spiroloculina, Triquinduelocolina u. s. w. mit den sogenannten milioliden Trochamminen, Nubecularia mit Placopsilina, die höher differenzirten Formen dagegen, wie die Alveolinen und Peneropliden, sandig-schaliger Parallelformen ermangeln. Sehr innig sind diese Beziehungen bei den Textilariden, und auch bei den Lageniden oder Nodosariden sind ausgezeichnete Parallelformen bekannt. In der Jetztwelt, in der tertiären und mesozoischen Fauna besteht zwischen beiden Parallelreihen der Nodosariden kein Bindeglied, in der Kohlenformation dagegen stellt Nodosinella einen ausgezeichneten Uebergangstypus dar. Als ein weiterer derartiger Uebergangstypus verdient die Gattung Endothyra hervorgehoben zu werden, die sieh in ihren kalkigen Formen sehr eng an die einfachsten Vertreter

der Gattungen Nonionina und Sphaeroidina anschliesst, während sie in ihren unsymmetrischen Formen an die am wenigsten differenzirten Typen unter den Rotalien erinnert. Es stehen somit auch diese Gattungen und damit die Familien der Globigeriniden, Rotaliden und Polystomelliden in der Vorzeit mit agglutinirenden Formen in unmittelbarer Beziehung. Heute besteht ein solches Verhältniss nicht mehr, es finden sich aber unter den Angehörigen der Gattungen Haplophragmium und Trochammina noch zahlreiche Parallelformen zu Rotalia, Nonionina, Globigerina, Sphaeroidina u. s. w. Es gilt also auch hier der Satz, dass die einfacheren kalkig-schaligen Typen kieselig-schalige Parallelformen aufweisen, während die höher stehenden Formen, wie Polystomella, die höchst differenzirten Rotalien, Amphistegina, Heterostegina, Nummulites, Cycloclypeus oder Orbitoides, nur mit kalkiger Schale bekannt sind. Die einzige Ausnahme bildet die Gattung Fusulinella, welche auch agglutinirende Formen aufweist und auch diese Gattung bildet den einfachsten Typus der Fusuliniden.

Diese Umstände, die morphologischen Beziehungen und das geologische Vorkommen der Uebergangstypen und das Ueberwiegen der sandig-schaligen Formen in der Kohlenkalkfauna machen es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die verschiedenen einfacher gebauten Typen der Kalkschalen von agglutinirenden Formen abstammen und dass

diese letzteren den ursprünglichen Typus der Foraminiferen darstellen.

Unter den agglutinirenden Typen müssen wohl nach allen Gesetzen morphologischer Betrachtung die einfachst gebauten Astrorhiziden als die Urtypen betrachtet werden, auf welche alle die höher differenzirten Formen zurückzuführen sind. Verfolgt man die fortschreitende Entwicklung der Foraminiferen von den Astrorhiziden aus, so kann man nach dem Verfasser drei grosse Entwicklungsstufen festhalten. Die unterste Stufe stellen die ganz undifferenzirten Astrorhiziden mit irregulärem Gehäuse dar, die zweite Stufe nehmen die regulären agglutinirenden Typen ein, bei welchen der Anfang einer Scheidung in poröse und compactschalige Formen hervortritt. Auf dieser zweiten Stufe lassen sich bereits vier Hauptstämme nicht nach der Schalenstructur und Zusammensetzung, sondern nach der äusseren Form unterscheiden, welche sich auch in

die dritte, die kalkige Entwicklungsstufe, verfolgen lassen.

Den ersten Hauptstamm bildet der Cornuspiridentypus, der in der regulär agglutinirenden Stufe durch Ammodiscus, Silicina und Agathammina 1), in der kalkigen Entwicklungsstufe durch die Cornuspirinen, Miliolinen, Peneroplidinen und Spirilliniden vertreten ist. Die Zugehörigkeit der Alveolinen zu diesem Stamme ist fraglich. Der zweite ist der eng geschlossene Textilaridenstamm, dem möglicherweise die Chilostomellen beizuordnen sind. Reich entfaltet ist der dritte, Lituolidenstamm, welcher auf der regulär agglutinirenden Stufe durch Lituola im weitesten Sinne, Trochammina, Endothyra, Stacheia, Nodosinella etc. repräsentirt wird. In der kalkigen Entwicklungsstufe lässt sich die Nodosarien- und die Endothyrenreihe unterscheiden. Die letztere weist wiederum die Zweigreihen der Polystomelliden, der Globigeriniden und Rotaliden auf. Die Stellung der Cycloclypeiden und Nummulitiden erweist sich als fraglich. Den vierten Stamm endlich bilden die Fusuliniden, welche auf der regulär agglutinirenden Stufe durch Fusulinella, auf der kalkigen durch Fusulinella (imperforat), Fusulina, Hemifusulina und Schwagerina (perforat) vertreten sind.

Auf diese Weise baut sich ein naturgemässes System der Foraminiferen auf, welches den bisherigen Eintheilungsversuchen gegenüber als Fortschritt begrüsst werden muss, wenn es auch nicht gelungen ist, die Stellung gewisser mehr oder minder isolirter Typen, wie der Chilostomellen, der Nummulitiden, der Cycloclypeiden und der Alveolinen vollständig aufzuhellen. Der Grundgedanke, auf dem alle weiteren Ausführungen des Verfassers basiren, nämlich die Aufstellung der Astrorhiziden als Urtypen der Foraminiferen, wird wohl ebenso allgemeine Zustimmung erfahren, wie die Richtigstellung der Bedeutung, welche man bei der Systematik der Foraminiferen der Schalenstructur und -Zusammensetzung zuzuschreiben habe. (V. Uhlig.)

Alfred Philippson. Ueber das Vorkommen der Foraminiferengattung Nummoloculina Steinmann in der Kreideformation der Ostalpen. Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. 1887, Bd. II, pag. 164—168.

In einer Sammlung von Versteinerungen der Gosauformation fand sich ein Mergel aus der Gegend von St. Wolfgang (Ober-Oesterreich) vor, der neben Schneckenembryonen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Verfasser stellt diese Gattung für gewisse Kieselschaler von Miliolidenbau neu auf, die bisher bei *Trochammina* untergebracht wurden.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Nr. 17. Verhandlungen.

zahlreiche Foraminiferen enthielt. In Gesellschaft von Textilarien, Cristellarien und namentlich Quinqueloculinen befand sich eine durch Grösse und Zahl der Individuen auffallende Form, welche sich eng an die von Steinmann aus dem Pliocän beschriebene Gattung Nummoloculina anschliesst und als Nummoloculina regularis n. sp. beschrieben und abgebildet wird. Während Brady die Gattung Nummoloculina zu Gunsten der älteren Gattung Planispira von Seguenza einzieht, erhält Philippson Nummoloculina als Untergattung aufrecht. (V. Uhlig.)

Notizen über die productive Liasformation und die Kohlengruben von Steierdorf-Anina. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1887, pag. 411—416. (Verfasser ungenannt.)

Die geologischen Mittheilungen, welche in dem vorliegenden Aufsatze enthalten sind, gehen im wesentlichen über die Darlegungen von Kudernatsch, Schröckenstein, Sturund Hantken nicht hinaus. Nur bezüglich der Verwerfungen und Schichtfaltungen des Steierdorfer Sattels werden einige neue Beobachtungen mitgetheilt. Sowohl die Klüfte, wie auch die Schichten und Flötze zeigen vielfache Windungen und Krümmungen. Die Eisensteinlager zeigen vor bedeutenderen Verwerfungen eine auffallend grosse Mächtigkeit, keilen sich dann plötzlich aus, die begleitenden Schieferthonschichten wenden sich in die Verwerfungsrichtung und erst einige Meter weiter erscheint die eigentliche Verwerfungskluft. Dieselbe Erscheinung wird auch, jedoch in geringerem Masse, bei den festen Liassandsteinen und den Kohlenflötzen beobachtet. Gegen das Hangende zu erscheinen die Klüfte abgeschwächt, in den auflagernden Kalken verlieren sie sich gänzlich.

Dr. Aug. Böhm. Eintheilung der Ostalpen. Geographische Abhandlungen. Herausgegeben von Prof. Dr. Albrecht Penck. 1887. 8°, 478 S., mit einer Uebersichtskarte.

Vermag uns schon der Name eines so gründlichen Kenners der Ostalpen an der Spitze vorliegenden Werkes sympathisch zu berühren, so wird auch sein Inhalt jeden Alpenfreund insoferne mit Befriedigung erfüllen, als hier zum ersten Male auf consequente und systematische Art der Versuch gemacht wird, die Physiognomie der Landschaft zum Eintheilungsprincip zu erheben und derart den innigen Zusammenhang zwischen Bodenbeschaffenheit und Oberflächenformen zum Ausdruck zu bringen.

Ausgehend von der Anschauung, dass für eine Eintheilung von Gebirgen nur wieder Bodenformen als massgebend betrachtet werden müssen, sucht Böhm's Arbeit jenen Gegensatz zu überbrücken, in welchem die bisherigen, theils mehr auf hydrographischer, theils vorwiegend auf geologischer Basis fussender Alpeneintheilungen zu

einander gestanden waren.

Der erste Abschnitt des Buches bringt die verschiedenen Anschauungen, welche seit den Römern bis auf unsere Tage über diesen Gegenstand geherrscht, in übersichtlicher, geschichtlicher Anordnung zur Darstellung. Wir ersehen daraus, welche Gesichtspunkte jeweils als massgebend betrachtet worden waren, zwischen denen Böhm, im innigen Anschluss an den Typus der Landschaft, nunmehr einen Compromiss zu schaffen bestrebt ist, und dass sich die Alpeneintheilung des Altmeisters Schaubach der in diesem Werke durchgeführten noch am meisten nähert.

Im zweiten Abschnitte sucht der Verfasser an bekannten Beispielen einerseits den grossen Einfluss des geologischen Aufbaues auf die Individualisirung einzelner Gebirgsgruppen, anderseits aber die untergeordnete Rolle darzuthun, welche das hydrographische Netz den oroplastischen Hohlformen im Grossen gegenüber spielt, für deren Beibehaltung als Grenzen er warm eintritt. Indem sich Böhm somit auf den Standpunkt stellt, es seien die Hohlformen principiell als Eintheilungsgrund zu verwenden, nur mögen unter denselben jene gewählt werden, welche nicht gegen bestehende charakteristische Individualitäten verstossen, hat er die leitende Idee seiner Eintheilung ausgesprochen.

Wenn nun auch, wie leicht vorauszusehen, in einzelnen Fällen, auf die hier nicht eingegangen werden kann, die Verhältnisse in der Natur dieser natürlichen Eintheilung Schwierigkeiten entgegensetzen, wenn auch durch die consequente Durchführung einer solchen Eintheilung Gruppen entstünden, welche dem Zwecke derselben in dem grossen Materiale klare Uebersicht und rasche Orientirung zu ermöglichen — nicht entsprechen würden, so darf nicht vergessen werden, dass alle Principien, nach welchen die unendliche Mannigfaltigkeit in der Natur eingetheilt werden kann, an

diesem in jeder Disciplin platzgreifenden Fehler kranken, dass solche Fälle immerhin nur seltene Ausnahmen bilden und dass jenes Eintheilungsprincip gewiss den Vorzug verdient, welches Gleichartiges vereint und Verschiedenes trennt.

Der dritte Abschnitt bildet den speciellen Theil der Arbeit.

Als Einleitung desselben bespricht Böhm die Grenze zwischen den West- und Ostalpen und gelangt dabei zu dem Resultate, dass diese Grenze längs eines neutralen, im Allgemeinen mit der Rheinlinie zusammenfallenden Grenzgürtels geführt werden müsse.

Unter den Tiefenlinien genannter Zone wählt Böhm jene als Grenzlinie aus, die vom Bodensee durch das Rheinthal über den Splügenpass 1) zum Comersee und über

den Lugonersee zum Lago maggiore zieht.

Nun folgt die Eintheilung des ganzen Alpengebäudes nach den im II. Abschnitte ausgesprochenen Principien in Gruppen mehrfacher Ordnung. Wir müssen es uns leider versagen, hier auf eine kritische Beleuchtung der Umgrenzung und Nomenclatur jeder einzelnen Gruppe einzugehen und uns darauf beschränken, in flüchtigen Strichen den

Bauplan vorliegender Alpeneintheilung zu skizziren.

Darnach nimmt Böhm eine longitudinale Haupteintheilung unseres Gebirges nach drei Zonen an: Gneissalpen, südliche und nördliche Kalkalpen, wobei sich zwischen den Gneissalpen und nördlichen Kalkalpen an drei Stellen die schmale Zone der Schieferalpen (das paläozoische Gebirge entlang der nordalpinen Längenthäler) einschaltet, während das Becken von Klagenfurt den Contact zwischen Gneissalpen und südlichen Kalkalpen unterbricht.

Jede dieser Zonen wird nun in weitere transversale Unterabtheilungen immer niederer Ordnung zergliedert, wobei das leitende physiognomische Eintheilungsmoment naturgemäss erst in der weiter vorgeschrittenen Specialisirung recht zum Ausdruck

gelangt.

Nachfolgendes Schema möge mindestens den Umfang der Hauptgruppen, wie er von Böhm aufgefasst wurde, veranschaulichen, schon der nächste Schrift in weiteres Detail würde uns hier zu weit führen.

#### A. Gneissalpen.

1. Rhätische Alpen (östlich bis zum Brenner).

2. Tauern (östlich bis zur Mündung der Liesing in die Mur bei St. Michael).

3. Norische Alpen (vom Katschberg bis zum Hirschegger Gatterl, dazu noch das Bacher- und Posruckgebirge).

4. Cetische Alpen (bis zur ungarischen Tiefebene).

#### B. Schieferalpen.

- 5. Plessur-Alpen (südlich vom Prättigau).
- 6. Salzburger Schieferalpen.
- 7. Eisenerzer Alpen.

#### C. Nördliche Kalkalpen. 2)

8. Algäuer Alpen.

- 9. Nordtiroler Kalkalpen.
- 10. Salzburger Kalkalpen.
- 11. Oesterreichische Alpen.

#### D. Südliche Kalkalpen.

- 12. Lombardische Alpen.
- 13. Etschbucht-Gebirge.
- 14. Südtirolisches Hochland.
- 15. Venetianer Alpen.
- 16. Karnische Alpen.17. Julische Alpen.

#### E. Das Becken von Klagenfurt.

(G. Gever.)

2) Böhm unterscheidet hier nebst dem Hochalpenzug immer einen dazugehörigen

Voralpenzug jeder Gruppe.

<sup>1)</sup> E. v. Mojsisovics, Ueber die Grenzen zwischen Ost- und Westalpen. Zeitschrift des Deutschen Alpenvereines. IV, 1873, pag. 8-18. - Jahrbuch des Oest. Alpenvereines. IX, 1873, pag. 7-15, nimmt den Bernhardinpass als Grenze an.

F. M. R. v. Friese. Ueber den neuen Goldfund in Proutkowitz in Böhmen. Vereinsmittheilungen Nr. 1. Beilage zur österr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenw. 1887, S. 7—8.

Vorläufige Mittheilung über das Vorkommen von Gold auf der Antimongrube zu Proutkowitz, woselbst zwischen Quarz und Antimonit eine "Goldader" angefahren und in Abbau genommen wurde. (Foullon.)

R. Flechner. Mittheilungen über Nickelfundstätten und Nickeldarstellung im Allgemeinen und speciell über den Nickelbergbau bei Schladming. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 1887, S. 63—68 (Nr. 6) u. S. 80—84 (Nr. 7).

Im ersten Theile finden wir sämmtliche europäischen Nickelerzlagerstätten angeführt. Sie sind nach der Art der Erze, ob nickelhaltige Kiese oder Arsenmetalle, geordnet, es sind deren durchschnittliche Hälte und das mögliche Productionsmaximum angegeben. An die europäischen schliessen sich die amerikanischen, an diese das berühmte Vorkommen von oxydischen Erzen auf Neu-Caledonien an, das gegenwärtig die ganze Nickelproduction bestreitet. Wir wollen hier nicht auf die Fülle der gegebenen Daten eingehen und von den hüttentechnischen Mittheilungen vollkommen absehen, nur über den zweiten Theil, der sich mit Schladming befasst, sollen ein paar Worte folgen, die hauptsächlich den Zweck haben, auf die Originalarbeit hinzuweisen. Nach einer historischen Einleitung und dem begründeten Ausspruch, dass das Schladminger Werk mit verhältnissmässig geringen Mitteln unter die concurrenzfähigen Montanwerke eingestellt werden könnte, folgt die Besprechung der merkwürdigen Lagerstätten. Diese liegen nahe der Gesteinsscheide zwischen dolomitischem Kalk und krystallinischen Schiefern, bereits aber in letzteren. Meilenweit ziehen sich Schichten mit feinvertheiltem Magnetkies, Schwefel- und Arsenkies, welche Beimengungen an den Bruchund Ausbissflächen durch braune Verwitterungsproducte kenntlich sind. Diese kiesigen Zwischenlagen führen den localen Namen "Branden". An Kreuzungen von widersinnig einfallenden Kalkspath- und Quarzgängen und der "Branden" sind nun silberhältige Fahlerze und hochhältige Nickel- und Kobalterze linsenförmig, gangartig concentrirt. Die Lagerstätten sind weithin aufgeschlossen, mehrfach sind auch Versuche gemacht worden, entsprechende Vorbaue auszuführen, die aber bald unterblieben, so dass von den reichen Erzmitteln verhältnissmässig wenig abgebaut wurden. Daten über den Halt und die Verhüttung dieser Erze bilden den Schluss. (Foullon.)

Elementaranalysen österreichischer Kohlen. Kohlen aus dem Schallthale in Steiermark. Oesterreich. Zeitschr. f. Bergund Hüttenwesen. 1887, S. 145—146 (Nr. 12) in E. Riedel's Aufsatz: Der Lignit des Schallthales. 1)

|                                        | Analyse von Prof.<br>Schoeffel, Leoben  |                                         | Laboratorium der<br>geol. Reichsanstalt |                                | Prof. Schwarz a. d.<br>techn. Hochschule Graz |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                        | I<br>moorartige<br>Kohle                | II<br>Lignit                            | I<br>moorartige<br>Kohle                | $\Pi$ Lignit                   | Rohkohle                                      | bei 100° ge-<br>trocknete<br>Kohle |
| Wasser = Asche =                       |                                         | $\frac{11.54^{\circ}}{0.71}$            | 25·26°/ <sub>0</sub><br>8·96 "          | 15.70°/ <sub>0</sub><br>1.58 ° | $23.64^{\circ}/_{\circ}$ $9.33^{\circ}$       | 12:090/0                           |
| Kohlenstoff = Wasserstoff =            | · 48·13 "                               | 48·20 ",<br>4·87 ",                     | 44.51 "<br>3.51 "                       | 46·42 ",<br>4·78 ",            | 44.05 "<br>6.28 "                             | 57·30 ,,<br>4·94 ,,                |
| Sauerstoff, Stickstoff                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | .,                             | "                                             | "                                  |
| und Schwefel = Gesammtschwefel se-     | •                                       | 34.68 "                                 | 17.76 "                                 | 31.52 "                        | 40.34 "                                       | 25.67 "                            |
| parat bestimmt =<br>Berechneter Wärme- | 1.16 "                                  | 0.13 "                                  |                                         | _                              | 1.72 "                                        |                                    |
| effect in Calorien. =                  |                                         |                                         | 3774                                    | 3764                           | $4051^{2}$ )                                  | 5262                               |

<sup>1)</sup> Referat diese Verhandlungen. 1887, S. 207-208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schwarz gibt noch weitere Untersuchungsresultate, bezüglich deren wir auf das Original verweisen. Seine Angaben über den Wärmeeffect haben nicht die übliche Rectification gefunden.

Böhmische Braunkohlen. Analysen, ausgeführt vom Magdeburger Verein. (Weinling in Mittegen aus der Praxis des Dampfkessel- und Dampfmaschinenbetriebes. Nr. 7, 1886) durch die Herren Alberti und Hempel. Ebenda, S. 152 (Nr. 12.)

| Kohle von:            | Wasser    | Asche                   | Kohlenstoff              | Wasserstoff            | Sauerstoff,<br>Stickstoff u.<br>Schwefel |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Friedrich Wilhelm . = | 29.21%    | $6.59^{\circ}/_{\circ}$ | $45.36^{\circ}/_{\circ}$ | $3.92^{\circ}/_{0}$    | 14.92°/0                                 |
| Wilhelm =             | 27 00 n   | 6.13 "                  | 47.32 "                  | 3.96 "                 | 15.59 "                                  |
| Fortschritt =         | 25.80 "   | 5.02 "                  | 46.78 "                  | 3.62 "                 | 18.78 "                                  |
| Gesiebte Duxer =      | 20.89 "   | 7.13 ",                 | 49.61 "                  | 4.26 "                 | 18.11 "                                  |
| Julius (Brüx) =       | 24.68 "   | 2.41 "                  | 57.42 "                  | 4.61 "                 | 10.88 "                                  |
| Emile Womes-Zeche     |           | **                      |                          |                        |                                          |
| bei Horpke =          | · 41·99 " | 5.17 "                  | 36·48 "                  | <b>2</b> ·8 <b>5</b> " | 13.60 "                                  |
|                       | **        |                         |                          | (F                     | oullon.)                                 |

F. M. R. v. Friese. Untersuchungen zur Prüfung der Sandberger'schen Lateral-Secretionstheorie in Beziehung auf die Erzgänge in Přibram. Oesterreich. Zeitschr. f. Bergund Hüttenwesen. 1887, S. 239—243 (Nr. 20). Vortrag.

Zur Zeit dieses Vortrages (14. April) waren die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, der Vortragende behandelt demgemäss hauptsächlich die Zwecke der eingeleiteten Untersuchungen und die Mittel, welche hierzu in Anspruch genommen wurden und gibt eine eingehende historische Darstellung der ganzen Angelegenheit. Nachdem wir wohl nach Beendigung der Untersuchungen eine Alles zusammenfassende Abhandlung von Seite des hohen Ministeriums erwarten dürfen, wollen wir eine eingehende Besprechung bis dahin verschieben. (Foullon.)

W. Göbl. Kuttenberg. Oesterreich. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1887, S. 251—258 (Nr. 20), Taf. X. Vortrag. Eine Kuttenberg betreffende Notiz. S. 394, Nr. 33.

Der Vortragende gibt ein klares Bild von der Wiederaufnahme des Kuttenberger Bergbaues durch das Aerar, der Vorgeschichte derselben, den eingeleiteten Bauen seit 1. Juni 1875, den Erfolgen und den weiteren Plänen. Es sei hier nur bemerkt, dass der namentlich von Beust empfohlene Schurfbau im Norden von Kuttenberg bei Skalka als hoffnungslos aufgelassen, hingegen mit Erfolg der Weiterbetrieb des Vierzehn Nothelfer-Stollens in Angriff genommen wurde. Auf Grundlage der Erfahrungen bei letzterem Unternehmen wird sich die weitere Untersuchung hauptsächlich auf jenes Terrain erstrecken, welches von den Alten intensiv bebaut worden war, wo sie aber keine erhebliche Tiefe erreichten. Es sind dies insbesondere die Reviere des Reussen- und Dauerganges, des Karlice- oder Rovinaganges und des Greiferganges. Besonders willkommen ist die beigegebene Karte des Kuttenberger Erzreviers mit den Gangzügen, Pingen, Schurfbauten u. s. w., die bei den weiteren zu erwartenden Mitheilungen eine leichte Orientirung gestatten wird. (Foullon.)

M. R. v. Wolfskron. Zur Geschichte des alten Kupferwerkes Panzendorf im Pusterthale. Oesterr. Zeitschr. f. Bergu. Hüttenwesen. 1887, S. 395-401 (Nr. 34).

Aus den Acten des gräflich Erzenbergischen Ahrner Archives gibt uns der Autor einen Abriss der Geschichte des Werkes vom Beginne des Baues am Ende des 17. bis zu dessen Einstellung am Anfang der Dreissiger-Jahre des 18. Jahrhunderts. Schon damals hat das Unternehmen sich als Kupferberg- und Hüttenwerk kaum halten können, die Lagerstätten sind aber trotzdem in neuester Zeit wieder in Abbau genommen worden, jedoch nicht für "Kupfererze", sondern für "Kiese". Thatsächlich spielten auch in alter Zeit kupferhältige Eisenkiese die Hauptrolle, während Kupferkies nur untergeordnet, local eingebrochen ist. (Foullon.)

Die Mineralvorkommen Obersteiermarks, deren Gewinnung, Verarbeitung und Verwerthung. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1887. S. 499-503 (Nr. 43), S. 509-514 (Nr. 44), S. 520-523 (Nr. 45), S. 535-538 (Nr. 46).

Herr Oberbergrath F. Kupelwieser hat als Secretär der Leobner Handelsund Gewerbekammer einen sehr ausführlichen Bericht (820 Druckseiten) über die volkswirthschaftlichen Verhältnisse Obersteiermarks verfasst, welcher das Quinquennium 1881—1885 behandelt. Der das Montanwesen und verwandte Fächer betreffende Theil wird auszugsweise wiedergegeben.

Wir können hier unmöglich auf die Sache selbst eingehen und müssen uns auf

ein gedrängtes Inhaltsverzeichniss beschränken. Es werden behandelt:

I. Mineralische Brennstoffe: a/ Braunkohle, b) Anthracit, c/ Torf.
II. Gewinnung von Erzen und nutzbaren Mineralien. 1. Eisenerze,
2. Manganerze, 3. Bleierze, 4. Kupfererze, 5. Nickelerze, 6. Chromerze, 7. Salz,
8. Graphit, 9. feuerfester Thon, 10. Quarz, 11. Talk, 12. krystallinische Gesteine,
13. Kalksteine, 14. Serpentine, 15. Magnesit, 16. Pinoli, 17. Conglomerate.

Die weiteren Abtheilungen betreffen Hütten- und Metallwaarenfabrikswesen.

(Foullon)

Nr. 17

- E. Hussak. Mineralogische und petrographische Notizen. Correspondenzblatt des naturhist. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westf. 1887. S.-Abdruck S. 1—16.
  - 1. Ein Beitrag zur Kenntniss der Knotenschiefer.

Nachdem Eingangs die verschiedenen Ansichten über die Bildungsweise der "Knoten, Früchte, Flecke u. dgl." recapitulirt werden, berichtet Verfasser über die eigenen Beobachtungen. Die "Garben" in dem Schiefer von Tirpersdorf in Sachsen erkannte er als einschlussreiche, fast gänzlich umgewandelte Cordieritkrystalle. Näher interessirt uns hier der Knotenglimmerschiefer von Hlinsko in Böhmen. Es treten daselbst Ganggranite auf und contactmetamorphische Thonschiefer. Der beste Aufschluss befindet sich gegenüber dem Bahnhofgebäude, es sind die "Contactphillite" in "einer höchstens 3 Meter mächtigen Wand gut aufgeschlossen; Granit wurde aber hier nicht in Verbindung mit den Schiefern gefunden. Zu unterst liegen dünnplattige, graue, glimmerreiche Schiefer, die reich an kleinen hellrothen, sehr scharf ausgebildeten Granatikositetraedern sind. Darauf folgen ca. 1 Meter mächtig lichtgraue typische Fruchtschiefer und schwarze Andalusitschiefer. Beide Arten gehen ineinander über und ein mikroskopische Untersuchung bestätigt dieses, sie zeigt, dass die Knoten der Fruchtschiefer aus der Zersetung der Andalusitkrystalle der Andalusitschiefer sich gebildet haben.

Im Knotenglimmerschiefer, der zwischen Svetic und Ričan in Böhmen vorkommt, sind die Knoten concretionäre Bildungen. Bezüglich der Details und der Untersuchungsresultate ähnlicher Bildungen an ausserösterreichischen Gesteinen sei auf das Original verwiesen.

2. Ueber die künstliche Darstellung des Wollastonit.

Nachdem der Wollastonit als unzweifelhafter primärer Gemengtheil von Eruptivgesteinen gefunden war, gewann es an Interesse, denselben auf feurigflüssigem Weg darzustellen. Obwohl man wirklichen Wollastonit in Hochofenschlacken kannte, so gelang es bisher doch nicht, das Kalksilicat  $CaSiO_3$  in der Wollastonitform zu erhalten, immer trat es in hexagonaler Form auf. Hussak und Schumacher ist es nun mit Zuhilfenahme eines Glasflusses gelungen, monoklines  $CaSiO_3$  darzustellen, indem sie in das Glas kieselsauren Kalk eintrugen und der Temperatur eines Steingutglattofens aussetzten. Die erhaltenen monoklinen Krystalle (neben hexagonalen) entsprechen ihrer chemischen Zusammensetzung und den optischen Eigenschaften nach dem Wollastonit. (Foullon.)

Dr. Franz Kupido. Die Wiederaufnahme des mährischen Blei- und Silberbergbaues. Verh. d. naturforsch. Vereines in Brünn, 1887, XXV. Bd.

Zu Ende des vorigen Jahres brachten Tagesblätter die Nachricht von der Erschürfung zweier Bleiglanzvorkommen in Mähren, welche durch ihre Lage im mährischen Culmgebiete, welches sonst als einer Erzführung entbehrend gegolten hatte, von geologischem Interesse sind.

Verfasser gibt in vorliegender Skizze, sowie auch in ziemlich zu gleicher Zeit erschienenen Aufsätzen der österr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen 1) und der Zeitschrift des Sudetengebirgsvereines "Altvater" eine Schilderung dieser beiden, nahe von einander gelegenen Vorkommnisse und verbindet damit auch Bemerkungen über einzelne, bisher so gut wie unbekannt gebliebene Ueberreste einstigen Erzbergbaues innerhalt des mährischen Culmgebietes. Dieselben fanden sich bei Pohorz, Gerlsdorf, unweit Fulnek und Bernhau. Die beiden letzteren wurden in der jüngsten Zeit wieder aufgenommen und ausser diesen ein neues Vorkommen unweit der, von dem letzterwähnten Vorkommen 3 Kilometer entfernten Ortschaft Altendorf im oberen Oderthale entdeckt.

Aus der, diesen beiden letzteren Vorkommnissen silberhaltigen Bleiglanzes gewidmeten eingehenderen Schilderung der augenblicklich sichtbaren Verhältnisse sei an dieser Stelle nur bervorgehoben, dass es sich um Gangbildungen im Dachschiefer, resp. der Grauwacke handelt, wo in einer mürben, zumeist aus aufgelöstem Quarz bestehenden Gangmasse der Bleiglanz erscheint. Vielleicht hat Ref. später noch Gelegenheit, auf diese interessanten Vorkommen als in seinem Aufnahmsgebiete gelegen, des Näheren zurückzukommen.

Hier mögen nur noch die Ergebnisse der vom Generalprobiramt vorgenommenen Analysen Platz finden, wornach in dem Vorkommen zu Altendorf 83:7 Procent Pb, 12:57 Procent S und 0:025 Procent Ag, in dem Bleiglanz von Bernhau 73:51 Procent Pb, 12:72 Procent S und 0:0075 bis 0:0107 Procent Ag enthalten sind. (C. v. C.)

Heinr. Stuchlik. Das Braunkohlenvorkommen bei Schönstein in Oesterr.-Schlesien. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1887, XXXV. Bd., pag. 133.

Es werden zwei vertaubte Braunkohlenflötze mit einer Mächtigkeit von 3, resp. 4 Meter angeführt, die in einer mächtigen Schichtenfolge von Thonen eingebettet sind. Als Alter der Ablagerung wird vom Verfasser der kurzen Mittheilung das Miocän angenommen. Ref. hat in seinem vorjährigen Reiseberichte <sup>2</sup>), in welchen er Mittheilungen über das in Rede stehende Vorkommen gab, eher an eine Altersverknüpfung mit den preussischen Braunkohlenbildungen des Oligocäns gedacht, möchte sich aber jetzt, nach Kenntnissnahme des weiter östlich (bei Troppau) entwickelten Miocäns auch der, paläontologisch allerdings nicht sichergestellten Ansicht anschliessen, dass es sich auch bei Schönstein um ein Glied des Miocäns handle. Seiner Mittheilung sowohl wie der hier besprochenen möchte Ref. noch beifügen, dass das Braunkohlenvorkommen, das, wie im Reisebericht erwähnt, schon vor Jahrzehnten Gegenstand bergbaulicher Versuche war, Glocker 1842 Veranlassung zu ausführlichen Mittheilungen über den in der Braunkohle eingeschlossenen Markasit gab. <sup>3</sup>) (C. v. C.)

A. Koch. Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens. Separ.-Abdr. aus den medicin.-naturwissensch. Mittheilungen von Klausenburg. 18 S. in 8° und 1 Doppeltafel.

Der Verfasser beschreibt in dieser Arbeit die Echiniden des Leithakalkes und des Leithategels und -Mergels, welche das Liegende des Leithakalkes bei Nagy-Enyed bilden. Es werden angeführt: Psammechinus Duciei Wrigth, Echinocyamus transsilvanicus Laube, Scutella Vindobonensis Laube, Scutella pygmaea nov. spec., Clypeaster crassicostatus Ag., Clypeaster acuminatus Desor., Clypeaster pyramidalis Mich., Clypeaster cfr. gibbosus Risso spec., Clypeaster cfr. folium Ag., Clypeaster Herepeyi nov. spec., Echinanthus scutella Goldf. sp. (die Art wird mit dem gebührenden Zweifel genannt), Echinolampas hemisphaericus Lam. var. Rhodi Laube, Echinolampas Laurillardi Ag., Conoclypeus plagiosomus Ag., Schizaster cfr. Karreri Laube, Spatangus austriaeus Laube.

Die Mehrzahl dieser Arten wurde schon von Laube aus den österreichischen Miocänablagerungen nachgewiesen; die beiden von Koch als neu erkannten Formen und der neunachgewiesene Clypeaster cfr. folium Ag. werden auf der beigegebenen Doppeltafel zur Abbildung gebracht. (A. B.)

<sup>1) 1887,</sup> Bd. XXXV, pag. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verh. 1886, pag. 339.

<sup>3)</sup> Pogg. Ann., Bd. 55.

K. A. Penecke: Bemerkungen überdas Miocän von Lavamünd. Sond.-Abdr. aus dem Jahrb. des naturh. Landesmus, von Kärnten. 1886, XVIII. 8 Seiten in 8°.

Das seit Lipold bekannte Miocänvorkommen des unteren Lavantthales zeigt nach Penecke die grösste Uebereinstimmung mit den durch Hilber eingehend studirten Ablagerungen von Sct. Florian und Gamlitz. Es fehlt ihm aber gänzlich der Leithakalk; nur feine Sande und sandige Tegel sind vorhanden. Die beiden Horizonte, die Lipold unterschied, sind vorhanden, aber in der umgekehrten Aufeinanderfolge; das ältere (von Lipold für jünger erklärte) Glied entspricht den Florianer und Grunder Schichten, der Tegel mit Pecten cristatus, den auch Lipold schon anführt, dem Badener Tegel. Darüber liegt noch ein fluviatiler oder lacuster Sand und Lehm mit Mastodon angustideus. Ein Aufschluss im Eisenbahneinschnitte beim Langbauer zu Plestetten zeigt die Schichtfolge; 1. Gelber, fluviatiler Mastodonsan. 2. Der Grunder Horizont, ohne dass hier der Badener Tegel vorhanden wäre.

Er zerfällt in: Einen oberen, sandigen blauen Tegel mit Mytilus Haidingeri

und anderen Conchylien,

ein mittleres Kohlenflötzchen und

einen unteren sandigen blauen Tegel mit Cer. florianum var. und artenärmerer Fauna.

Die Unterlage bildet Triaskalk.

Die Fauna der beiden Tegellagen besteht aus 18 Arten von Gasteropoden der Gattungen Nerita (1), Turritella (1), Natica (3), Cerithium (5), Nassa (3), Murex (3) und Pleurotoma (2); daneben treten einige Bivalven auf, deren auffallendste Mytilus Haidingeri ist. (A. B.).

E. Nicolis. Le marne di Porcino Veronese ed i loro paralleli. Estr. dal T. V, Ser. VI degli Atti del R. Istituto Veneto di Science, lettere ed arti. 32 S. in 8º und 1 Doppeltafel mit einem Profile und Petrefactenabbildungen.

Der Verfasser hat seine Untersuchungen der Lagerungsverhältnisse und der Fauna der Localität Porcino (zwischen Etschthal und Gardasee) beendet (vergl. Verhandl. 1883, pag. 83) und ist zu folgenden Resultaten über das Alter derselben gekommen: Die Mergel von Porcino sind nicht an ihrer ursprünglichen Lagerstätte, sie sind als verrutschte Partien der Oligocänbildungen des grossen synclinalen Längsthales des Mt. Baldo anzusehen; diese Verrutschung fand gegen das Ende der Glacialzeit statt; die Fauna der Mergel von Porcino steht am nächsten der des unteren Oligocäns, die zwischen ihr und derjenigen gleich alter anderer Ablagerungen bestehenden Unterschiede erklären sich durch die Verschiedenheit der Tiefenzonen, in denen diese Absätze stattfanden. (A. B.)





1887.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 19. December 1887. — Schlussnummer.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. G. Bukowski: Ueber das Bathonien, Callovien und Oxfordien zwischen Krakau und Wielun. R. Scharitzer: Bertrandit von Pisek. — Vorträge. M. Neu mayr: Pliocäne Meerescouchylien aus Egypten. E. Tietze: Die geognost. Verhältnisse der Gegend von Krakau. C. Clar: Die Situation der in jüngster Zeit zur Süsswasserversorgung von Gleichenberg herangezogenen Quellen. — Literatur-Notizen: H. B. Patton. J. E. Hibsch. K. Hofmann. — Einsendungen für die Bibliothek. — Register.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

#### Eingesendete Mittheilungen.

Gejza Bukowski. Ue ber das Bathonien, Callovien und Oxfordien in dem Jurarücken zwischen Krakau und Wielun.

Vor einigen Jahren, ungefähr zur Zeit, als die geologische Kartirung von Polen durch das geologische Comité in Petersburg in Angriff genommen wurde, besuchte ich zum Zwecke stratigraphischer und paläontologischer Studien die in dem nördlichen Theile des Krakau-Wielunier Jurarückens liegende Localität Czenstochau und ihre nächste Umgebung. Die Ergebnisse dieser Studien, welche sich an die im ganzen Juragebiete Polens von Michalski seither durchgeführten Untersuchungen anschlossen, habe ich in der vor Kurzem in den Beiträgen zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients erschienenen Arbeit "Ueber die Jurabildungen von Czenstochau in Polen" niedergelegt. Es möge mir nun gestattet sein, an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung der theils auf eigene Beobachtungen sich gründenden, theils aus den Forschungen Michalski's sich ergebenden Resultate über diejenigen Glieder des Krakau-Wielunier Jurazuges zu geben, welche in der von mir besuchten Gegend vor Allem in Betracht zu ziehen sind.

Als Unterlage der Bathstufe tritt hier der auf ziemlich bedeutende Erstreckung leicht zu verfolgende Horizont mit Parkinsonia Parkinsoni Sow. in einer Ausbildung auf, wie sie im nordwestlichen Deutschland die herrschende ist, wodurch die Annahme, dass das polnische Becken während des Unteroolithes von Nordwesten her inundirt wurde, als vollkommen begründet erscheint. Die bedeutendste Mächtigkeit und die weiteste Verbreitung erreicht derselbe in dem nördlichen Theile des Jurazuges, namentlich in der weiteren Umgebung von Czenstochau, wo

er von grauen Thonen, denen fossilführende Sphärosiderite eingelagert sind, gebildet wird. Gegen Süden verringert sich die Mächtigkeit dieser Thone stetig; südlich von Rodaki verschwinden sie nach Michalski's Beobachtungen schliesslich vollständig.

Für Aequivalente dieses Horizontes erklärt ferner Michalski<sup>1</sup>) eine an zahlreichen Punkten im südlichsten Theile des russischen Gebietes auftretende, besonders gut bei dem Dorfe Raclawice aufgeschlossene Lage festen quarzitischen Sandsteines, der aber bis jetzt noch keine Fossilien geliefert hat. Ausser den Parkinsonischichten soll dieser Sandstein auch die folgende Zone der Oppelia fusca vertreten. Demgemäss würden dann auch die durch Hohenegger<sup>2</sup> und Oppel<sup>3</sup> vor Allem von dem in nächster Nähe jenes Terrains liegenden Orte Galiziens Paczałtowice beschriebenen, versteinerungslosen Sande und Sandsteine, welche die Baliner Oolithe unterlagern, als gleichwerthige Bildungen angesprochen werden müssen.

Das untere Bathonien ist bisher nur an wenigen Punkten beobachtet worden. Michalski<sup>4</sup>) hat es blos bei Pierzehno, Zwierzyniec und Panki im nördlichen Gebiete und bei Łośnice, südlich von Czenstochau, constatiren können. Es wird durchwegs von thonig-sandigen Gesteinen mit Ausscheidungen von Sphärosideriten gebildet, welche stets charakteristische Versteinerungen der Zone der Oppelia fusca führen. Bei F. Römer<sup>6</sup>) findet es sich mit seinen Schichten mit der kleinen Form der Parkinsonia Parkinsoni Sow. vereinigt, und der Grund, warum es von dem genannten Forscher nicht ausgeschieden wurde, dürfte wohl in dem geringen petrographischen Unterschiede den Parkinsonithonen gegenüber gelegen sein. Bei Czenstochau selbst ist dieser Horizont nicht aufgeschlossen. Dagegen lässt sich aus dem Umstande, dass aus dem Krakauer Gebiete Parkinsonia ferruginea Opp., eine in den Baliner Oolithen gänzlich fehlende Leitform des unteren Bathonien, bekannt ist 6), mit Gewissheit darauf schliessen, dass die in Rede stehende Zone auch bei Krakau in einer durch Fossilführung sich kennzeichnenden Ausbildung vorkommen müsse. Ob dieselbe aber ähnlich wie im Norden selbstständig entwickelt sei, oder ob die genannte Art blos aus den früher erwähnten, vermuthlich auch die Parkinsonischiehten in sich begreifenden Sanden und Sandsteinen stamme, kann, so lange diesbezüglich directe Beobachtungen fehlen, nicht entschieden werden. Nicht unmöglich ist es übrigens, dass die durch Bieniasz und Zuber<sup>7</sup>) von Zalas und Sanka beschriebenen Sandsteine diesem Niveau ange-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Michalski, Geologitscheskij otscherk jugo-sapadnoj tschasti Petrokovskoj gubernii, pag. 24. (Bull. du com. géol. St. Petersbourg 1886, Nr. 7.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hohenegger-Fallaux, Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau. (Denkschr. der k. Akad. der Wiss. Wien 1866, pag. 247.)

S) Oppel-Waagen, Ueber die Zone des Ammonites transversarius. (Benecke's Beiträge, I, pag. 231.)

<sup>4)</sup> A. Michalski, Formacyja jurajska w Polsce, pag. 5—6 (Pamietnik fizyjograficzny. Warszawa 1885) und 1. c. pag. 22.

<sup>5)</sup> F. Römer, Geologie von Oberschlesien, 1870.

<sup>6)</sup> M. Neumayr, Die Cephalopodenfauna der Oolithe von Balin bei Krakau,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) F. Bieniasz und Dr. R. Zuber, Notiz über die Natur und das relative Alter des Eruptivgesteins von Zalas im Krakauer Gebiete. (Verh. der k. k. geol. Reichsanstalt. 1884, pag 254.)

hören. Die aus denselben angeführten, wenn auch zahlreichen, doch ziemlich indifferenten Fossilien, fast durchwegs Pelecypoden und Brachiopoden, sind jedoch für eine präcise Zonenfeststellung unzureichend. Die Bemerkung, dass über diesem Sandstein weisser Jurakalk zu folgen scheint, lässt übrigens auch die Möglichkeit zu, dass dieselben den Baliner Oolithen entsprechen.

Auch im unteren Bathonien prägt sich noch vollständig der Habitus

der gleichalterigen Schichten des nordwestlichen Deutschland aus.

Den Beginn der oberen Bathstufe bezeichnet sowohl im nördlichen als auch im südlichen Theile des Krakau-Wielunier Jurazuges eine Eisenoolithbildung. Sie dauert in der letztgenannten Region bis in die Oxfordstufe an und umfasst alle Zonen vom oberen Bathonien (inclusive) augefangen bis zur Basis der Cordatusschichten. Die Mischung der Faunen verschiedener Horizonte ist nur eine scheinbare, und die Unmöglichkeit, einzelne Horizonte auszuscheiden, wurzelt offenbar nur in der im Verhältniss zu dem Zeitraume, den sie umfassen, sehr geringen Mächtigkeit der Baliner Oolithe. In selbstständiger Ausbildung begegnet man der Zone der Oppelia aspidoides in dem nördlichsten Gebiete, wo sie zuerst von Michalski 1) bei Gnaszyn, unweit Wielun, aufgefunden wurde. Auf der Jasna gora bei Czenstochau konnte ich dieselbe als unmittelbare Unterlage der Macrocephalenschichten beobachten. Grauer, braun verwitternder, eisenreicher Oolithkalk, der in Menge Rhynchonella varians Schloth., daneben fossiles Holz enthält, und darüber liegende bunte Sande mit Oppelia serrigera Waaq., repräsentiren hier diesen Horizont.

Petrographisch innig mit diesem verknüpft, folgt dann darauf bei Czenstochau das untere Callovien. Es ist dies ein brauner, sandiger, sehr harter, mit dünnen Lagen grünlicher Sande wechselnder Kalkstein, der nesterförmige Einlagerungen eines grünlichgrauen Brachiopodenkalkes einschliesst. Der Fauna nach gehört er ausschliesslich der Zone des Macrocephalites macrocephalus an. Ganz im Norden, in der Nähe von Wielun, ist nach den Angaben F. Römer's 2) seine Mächtigkeit am grössten (gegen 30 Fuss); bei Czenstochau beträgt sie nur mehr etwa 7 Fuss; weiter gegen Süden dürfte er sich zuletzt gänzlich verlieren.

Gegen oben geht der Macrocephalenkalk allmälig in eine dünne Schieht sandig-kalkigen, zuoberst sehr thonreichen und durch Glauconitkörner grünlich gefärbten Mergels über, der eine ziemlich reiche, zumeist aus Cephalopoden und Brachiopoden bestehende Fauna birgt. Aus der Betrachtung dieser Fauna ergibt sich klar, dass derselbe ausser dem oberen Theile des Macrocephalenhorizontes, das ganze übrige Callovien, sowie die den Uebergang zwischen der Kelloway-Stufe und dem Oxfordien vermittelnde Zone des Cardioceras Lamberti vertritt. Auch diese Bildung bleibt ebenso wie die beiden vorhergehenden auf den nördlicheren Theil des Krakau-Wielunier Jurarückens beschränkt.

Es lässt sich nun ersehen, dass die stratigraphischen Verhältnisse in dem besprochenen Gebiete des polnischen Jura, was das Callovien und Bathonien anlangt, durchaus keine einheitlichen sind. Im

<sup>1)</sup> A. Michalski, Formacyja jurajska w Polsce, pag. 6.

Norden tritt uns sowohl das obere Bathonien als auch der Macrocephalenhorizont in selbstständiger Entwicklung entgegen, worauf dann erst gegen das Ende der letztgenannten Periode eine Concentrirung der folgenden Zonen bis zur Basis der Cordatusschichten erfolgt. Im Krakauer Gebiete und selbst in einem Theile von Russisch-Polen erscheint dagegen die Concentrirung verschiedenler Horizonte in einer dünnen Gesteinslage insofern eine größere, als sie sich nicht nur auf das obere Callovien und die Lamberti-Zone, sondern auch auf die beiden tieferen Zonen, die des Macrocephalites macrocephalus und jene der Oppelia aspidoides erstreckt. Hierin schliesst sich die südlichere Region an die Juraablagerungen der Umgebung von Brünn und Niederbayerns sehr eng an, woraus man nicht allein auf eine, wie ich zu zeigen versucht habe, seit dem Beginne der oberen Bathstufe bestandene Meerescommunication zwischen diesen Gebieten einen Schluss zu ziehen berechtigt ist, sondern das uns auch zu der Erkenntniss führt, dass die Bedingungen für den Absatz der Sedimente und ihren Faciescharakter hier überall die gleichen gewesen sind. Im Gegensatz dazu macht sich im Norden zur Zeit des oberen Bathonien und des Callovien noch der nordwestdeutsche Charakter geltend; derselbe schwindet aber in den höheren Lagen immer mehr und verliert sich schon in der Oxfordzeit nahezu gänzlich.

Eine etwas abweichende Ausbildung des Bathonien und Callovien, selbst eines Theiles der Oxfordstufe, hat Michalski<sup>1</sup>) in dem südlichsten Theile des noch zu Russland gehörenden Juragebietes angetroffen. An der schon vorher erwähnten Localtät Raclawice und noch an vielen anderen Punkten dieser Gegend geht der quarzitische, versteinerungslose Sandstein, in dem Michalski die Vertretung der Parkinsonischichten und der Zone der Oppelia fusca erblickt, in quarzitische Conglomerate über, welche undeutliche Abdrücke von Lamellibranchiaten einschliessen. Dieselben sollen dem untersten Theile der Baliner Oolithe, sowie dem Eisenoolithe und den Sanden mit Rhynchonella varians Schloth. und Oppelia serrigera Waaq, des Nordgebietes entsprechen, somit lediglich das obere Bathonien repräsentiren. Diese Vermuthung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass in den Eisenoolithen, welche die Conglomerate bedecken, Formen der Bathstufe nicht enthalten sind. Die Fauna der Eisenoolithe soll daselbst blos aus Arten der Kellowaystufe und der Lambertizone bestehen; aus dem Vorkommen von Peltoceras Eugenii Rasp. zieht Michalski übrigens den Schluss, dass in dieser Ablagerung auch noch der Horizont des Peltoceras Arduennense d'Orb., der sonst überall gesondert in Form von weissen Kalkmergeln entwickelt erscheint, inbegriffen sei. Bevor man sich aber betreffs der letzterwähnten Erscheinung ein entscheidendes Urtheil bildet, müssen in Anbetracht des Umstandes, dass Michalski's Schluss nur auf das Vorkommen des Peltoceras Eugenii Rasp. sich stützt, jedenfalls noch genauere Angaben, namentlich über die Entwicklung der höheren Glieder in dieser Region, die man in seinem Berichte vermisst, abgewartet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A Michalski, Geologitscheskij otscherk jugo-sapadnoj tschasti Petrokovskoj gubernii, pag. 24.

Die petrographischen und stratigraphischen Unterschiede, welche sich zwischen dem nördlichen und südlichen Theile des Krakau-Wielunier Jurarückens, vor Allem in den Doggerablagerungen, bemerkbar machen und aus denen sich einerseits ein grösserer Anschluss an Nordwestdeutschland, andererseits an Süddeutschland erkennen lässt, führt Michalski<sup>1</sup>) auf facielle Verschiedenheiten zurück. Die Sedimente des Südens werden im Gegensatz zu jenen des Nordgebietes, welche sich in grösseren Tiefen abgelagert haben, für Seichtwasserabsätze erklärt, wofür auch der allmälige Uebergang aus der einen Entwicklung in die andere, der selbst noch im unteren Oxfordien zwischen den Orten Rudniki und Racławice zu bemerken ist, sprechen soll.

Wenden wir uns nun der Betrachtung der Oxfordstufe zu, fällt uns zunächst auf, dass sich in dem grössten Theile des Krakau-Wielunier Jurazuges mit dem Beginne derselben ein plötzlicher Wechsel im petrographischen und paläontologischen Charakter der Schichten vollzieht. Den thonig-sandigen Sedimenten, welche bis dahin vorherrschten, folgen nunmehr vorwiegend kalkige Bildungen mit einer Fauna, welche mit jener der tieferen Schichten nur wenig Verwandtschaft zeigt. Im Norden, beispielsweise bei Czenstochau, wird das obere Glied der Kellowaystufe von weissen lockeren Kalkmergeln überlagert, welche, in typischer Spongitenfacies entwickelt, eine artenreiche, zumeist aus Cephalopoden und Brachiopoden sich zusammensetzende Fauna einschließen. Unter den Cephalopoden erweist sich, abgesehen von den zahlreichen neuen Formen, die überwiegende Mehrzahl der durch mich aufgesammelten Arten als für das untere Oxfordien, die Cordatusschichten, charakteristisch. Daneben erscheinen aber auch Typen, wie Harpoceras hispidum Opp., Arolicum Opp., trimarginatum Opp., Perisphinctes Birmensdorfensis Moesch und andere, die man als wesentliche Elemente der den Transversariushorizont kennzeichnenden Fauna zu betrachten gewohnt ist.

Nach oben gehen bei Czenstochau die lockeren Kalkmergel in einen weissen, weichen, in dicke Bänke abgesonderten Kalk über, der im Verhältniss zu den älteren Gliedern des Jura eine sehr grosse Mächtigkeit erreicht. In den unteren Lagen dieser Kalke gelang es mir nur solche Arten aufzufinden, aus denen zwar mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass diese Schichten noch einen Theil des unteren Oxfordien bilden, die sich aber für eine präcise Bestimmung der paläontologischen Zone als durchwegs ungeeignet herausstellten. Dagegen sind gewichtige Wahrscheinlichkeitsgründe dafür vorhanden, dass die oberen Lagen bereits der Bimammatuszone angehören. Demzufolge habe ich nun angenommen, dass in den lockeren Scyphienmergeln sowohl die Cordatuszone, als auch der Transversariushorizont vertreten sind; die tieferen Lagen der darauffolgenden Kalke bezeichnete ich dagegen vorderhand als Uebergangsschichten zu den höheren, höchstwahrscheinlich das obere Oxfordien vorstellenden Bänken, wobei ich hervorhob, dass dieselben als Fortsetzung der Kalkmergel jedenfalls noch dem unteren Oxfordien eingereiht werden müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Michalski, Geologitscheskij otscherk jugo-sapadnoj tschasti Petrokovskoj gubernii, pag. 25.

Vor Kurzem hat nun Herr Michalski die Güte gehabt, mir brieflich mitzutheilen, dass er in anderen Durchschnitten in den unteren Lagen der weichen Kalke bezeichnende Fossilien der Transversariuszone, wie Oppelia Bachiana Opp., callicera Opp., Anar Opp. und selbst Peltoceras transversarium Quenst. gefunden hat. Dadurch erscheint nicht nur meine Annahme, dass diese Bänke noch der unteren Oxfordstufe angehören, bestätigt, sondern auch das Alter dieser Schichten genau präcisirt. Das Vorkommen des Peltoceras transversarium deutet entschieden darauf hin, dass die Transversariuszone wesentlich durch die unteren Lagen der Kalke vertreten wird. Nachdem aber, wie gezeigt wurde, auch in den Scyphienmergeln bezeichnende Arten der Transversariusschichten auftreten, so möchte man versucht sein, daraus zu folgern, dass die genannte Zone, zum Mindesten in Czenstochau, schon in den Kalkmergeln ihren Anfang nehme, infolge dessen dann mitten durch dieselbe eine petrographische Scheidungslinie gezogen werden müsste. Die Entscheidung darüber, ob diese Erscheinung am besten in der angedeuteten Weise zu erklären ist, oder ob es angezeigter ist, die Kalkmergel als die Vertreter der Cordatusschichten allein zu bezeichnen und die hier vorkommenden Arten des Transversariushorizontes nur als Vorläufer der erst in den unteren Kalklagen zur vollen Entwicklung gelangenden mitteloxfordischen Fauna zu betrachten, wird davon abhängen, ob sich auch an anderen Localitäten ähnliche Verhältnisse werden constatiren lassen. Man darf daher mit Zuversicht erwarten, dass die endgiltige Lösung dieser Frage uns Herr Michalski in der von ihm in Aussicht gestellten Beschreibung der gesammten Jurabildungen Polens bringen wird.

Nur geringe Unterschiede dem nördlichen Theile des Jurazuges gegenüber bieten die Oxfordablagerungen im Krakauer Gebiete dar. Nach den Darstellungen Hohenegger's 1), Oppel's 2) und F. Römer's 3) liegen hier über den Baliner Oolithen hellgraue Kalkmergel der Cordatuszone, die im Gegensatz zu Czenstochau in reiner Cephalopodenfacies entwickelt erscheinen und, soweit man ihre Fauna kennt, keine Elemente der Transversariusschichten enthalten. Die darauffolgenden weissen Kalke, welche nebst zahlreichen Spongien eine reiche für den Transversariushorizont charakteristische Fauna geliefert haben, wurden durch Oppel in ihrer Gesammtheit dem Mitteloxford zugezählt, während die Bimammatuszone durch die höheren Felsenkalke vertreten sein sollte. Durch die Entdeckung einer fossilführenden Lage in den untersten Schichten der Felsenkalke durch Michalski<sup>4</sup>), deren Fauna als solche der Zone der Oppelia tenuilobata erkannt wurde, erscheint aber nunmehr das Kimmeridge-Alter der Felsenkalke festgestellt, und die Bimammatuszone kann jetzt auch im Krakauer Gebiete, ebenso wie bei Czenstochau, nur in den oberen Lagen der weissen Scyphienkalke gesucht werden. Es scheint somit die Grenze zwischen dem unteren und oberen Oxfordien sowohl im Norden, wie im Süden mitten durch die weissen weichen Oxfordkalke hindurchzugeheu.

<sup>1)</sup> Hohenegger-Fallaux, Geognost. Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau.

<sup>2)</sup> Oppel-Waagen, Ueber die Zone des Ammonites transversarius.

<sup>3)</sup> F. Römer, Geologie von Oberschlesien.

<sup>4)</sup> A. Michalski, Formacyja jurajska w Polsce, pag. 17.

Ueber die Ausbildung der Oxfordstufe in dem südlichsten Theile des russischen Territoriums, wo, wie schon erwähnt wurde, die Cordatusschichten an einigen Stellen mit den Eisenoolithen des Kelloway und Bath zusammenfliessen sollen, liegen bis jetzt nur ganz flüchtige Andeutungen von Michalski vor, der sich die Darlegung der stratigraphischen und paläontologischen Verhältnisse des oberen Jura für eine besondere Arbeit vorbehält.

Hinsichtlich der Oxfordfauna Polens erscheint aus meinen Untersuchungen besonders das Vorkommen russischer Ammonitentypen in den Scyphienmergeln von Czenstochau erwähnenswürdig. Wir haben gesehen, dass in den tiefsten Gliedern des polnischen Jura bis hinauf zum oberen Bathonien eine auffallende Analogie mit den gleichalterigen Bildungen Nordwestdeutschlands besteht, so dass die Annahme, das polnische Becken habe zu jener Zeit eine Bucht des nordwestlichen Jurameeres gebildet, sehr naheliegt. Mit dem Beginne des oberen Bathonien hat sich dann überdies eine Communication mit Süddeutschland über Mähren eröffnet, wobei aber die frühere Verbindung mit Nordwestdeutschland nicht unterbrochen wurde. Diese beiden Communicationswege dauerten, wie dies aus den Untersuchungen Michalski's 1) in dem nordwestlichen Theile der Gouvernements Kielce und Radom hervorgeht, wo das Kimmeridgien ganz den nordwestdeutschen und ostfranzösischen Charakter trägt, ununterbrochen während des ganzen oberen Jura an.

Zu Anfang der Kellowaystufe trat ausserdem eine Ausbreitung des polnischen Jurameeres gegen Osten ein und seit der Entdeckung der unteren Wolgastufe bei Tomaszów in Polen kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Meerescommunication mit Central- und Nord-Russland auch während aller späteren Juraperioden bestanden hat. Das zur Bathzeit noch trockenliegende europäische Russland wurde in der nächstfolgenden Periode, wie es angenommen wird 2), gleichzeitig von Westen, von dem polnischen Becken her und von Norden vom Meere überfluthet. Auf die von Norden her erfolgte Transgression dürfte wohl die Erscheinung zurückgeführt werden, dass in den russischen Juraablagerungen den mitteleuropäischen Arten auch solche Faunentypen, welche als für den Westen fremd bezeichnet werden können, beigemischt sind. Der Ausgleich der Faunen, der sich namentlich unter den Cephalopoden sehr bemerkbar macht, hat in zwei Richtungen stattgefunden. Es emigrirten einerseits mitteleuropäische Arten aus dem Westen in das russische Becken, andererseits breiteten sich solche Formen, von denen es als wahrscheinlich gelten kann, dass sie nach Centralrussland von Norden eingewandert sind, in das polnische Becken aus. Von der letzteren Art der Wanderung sind besonders zwei auffallende Beispiele zu verzeichnen, die Immigrirung des Formenkreises des Perisphinctes mosquensis Fisch, und jene der Virgaten in das polnische Gebiet.

¹) A. Michalski, Badania gieologiczne w północno-zachodniej części gubernii Radomskiej i Kieleckiej, pag. 22—23 (Pamietnik fizyjograficzny. Warszawa 1884).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. A. Karpinski, Uebersicht der physiko-geographischen Verhältnisse während der verflossenen geologischen Perioden, Petersburg 1887, pag. 26.

Die Gruppe des Perisphinctes mosquensis zeigt bekanntlich das Maximum ihrer Entwicklung in den Kellowaybildungen Russlands. Von dorther nahmen nun vereinzelte Vertreter derselben ihren Weg nach Westen, und, wenn auch seltener als in Russland, werden sie doch auch in den Kellowayablagerungen Polens manchmal angetroffen. Sie drangen selbst bis in die Mittelmeerregion vor, aus der eine dem echten Perisphinctes mosquensis Fisch. überaus nahestehende Form citirt wird. 1) Immerhin muss das Vorkommen solcher Typen im Dogger ausserhalb Russlands nur als ein sehr spärliches bezeichnet werden. Erst zu Beginn der Oxfordstufe tritt eine auffallende Verschiebung ihres Wohnbezirkes ein. Im Gegensatz zu dem fast gänzlichen Erlöschen dieser Gruppe in den Cordatusschichten Russlands gibt das ungemein häufige Vorkommen des Perisphinctes Claromontanus Buk. in den Scyphienmergeln von Czenstochau Zeugniss von dem Fortbestehen derselben in Polen zur Oxfordzeit. Dasselbe kann auch von Perisphinctes mirus Buk., einem nahen Verwandten des im Callovien Russlands und Polens auftretenden Perisphinctes variabilis Lah., gesagt werden.

#### Dr. Rudolf Scharizer. Bertrandit von Pisek.

Ich beehre mich mitzutheilen, dass es mir gelungen ist, in einem kleinen Handstücke des Pegmatites von Pisek, welches ich vom fürstlich Schwarzenberg'schen Ingenieur in Protivin, Herrn Julius Brabetz, zum Geschenke erhalten hatte, den Bertrandit, ein überaus seltenes Hydrosilicat des Berylliums, in kleinen tridymitähnlichen Krystallen aufzufinden. Dieses Mineral ist für Oesterreich neu und bisher nur aus den Pegmatitgängen von Nantes bekannt gewesen. In Bezug auf-die krystallographischen und optischen Details verweise ich auf eine im Druck befindliche, demnächst erscheinende Publication.

## Vorträge.

M. Neumayr. Pliocäne Meeresconchylien aus Aegypten. Vor einiger Zeit hat Herr Professor Mayer-Eymar in Zürich eine interessante kleine Schrift "zur Geologie Aegyptens" veröffentlicht²), in welcher er unter Anderem eine merkwürdige junge Meeresfauna bespricht, welche in einer von Dr. Schweinfurth entdeckten Sandschicht im Wadiel Mellaha, 6 Kilometer von den Pyramiden von Gizeh, vorkömmt. Es wurden dort über 100 verschiedene Arten gesammelt, durchgehends von geringer Grösse, unter denen 95 als mit jetzt lebenden Mittelmeerarten übereinstimmend bezeichnet werden. Mayer-Eymar bestimmt demnach die Schichten, welche diese Fossilien enthalten, als diluvial, er sieht in der geringen Grösse der Conchylien eine Wirkung des kalten Klimas der Eiszeit, und fasst das Vorkommen einiger senegambischer Typen als einen Beweis für das einstige Vorhandensein eines diluvialen Saharameeres auf, welches vom Nilthale bis an die senegambische Küste reichte.

M. Neumayr, Juraablagerungen von Waidhofen an der Ybbs. (Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1886, pag. 349.)
 Vierteljahrsschrift der Züricher naturforschenden Gesellschaft, August 1886.

Diese Altersbestimmung musste sofort Bedenken erregen; das Vorkommen tropischer und subtropischer Gattungen, wie Strombus und Terebra, von tropischen Arten, von neuen Arten, von Formen, die man sonst nur aus dem Miocan kennt, ist mit diluvialem Alter schwer vereinbar, und so enthalten schon die Angaben des Verfassers selbst Anhaltspunkte, um auf höheres, pliocänes Alter der betreffenden Schichten zu schliessen, eine Ansicht, welcher von Th. Fuchs sofort Ausdruck gegeben wurde. 1) Unter diesen Umständen schien eine neue Untersuchung der Thatsachen wünschenswerth, zumal sehr weittragende Folgerungen über die Ueberfluthung der Sahara, die dadurch verursachte Vergletscherung der Alpen, über die Vereisung der höheren Gebirge Aegyptens und das Auftreten von Treibeis im Nil an die ursprüngliche Deutung geknüpft wurden. Ich ersuchte daher Herrn Dr. J. Walther, welcher auf der Durchreise nach Aegypten Wien berührte, den fraglichen Fundort zu besuchen und von den Fossilien zu sammeln. Vor Kurzem habe ich die Ausbeute von dort erhalten und sage für deren Mittheilung meinen besten Dank. Die Suite enthielt die folgenden Arten, deren Bestimmung allerdings wegen der verkümmerten kleinen Entwicklung der meisten Formen mit Schwierigkeiten verbunden war und vielleicht in einzelnen Fällen keine vollständige Sicherheit gewährt.

Nassa mutabilis. corniculum. Cyclonassa neritea.  $*Ranella\ marginata.$ \* Strombus cf. Bonellii. Cassidaria echinophora. \* Terebra fuscata. cf. acuminata. Conus mediterraneus. \* Cancellaria cancellata. cf. Bellardii. \* Pleurotoma intermedia.  $Raphitoma\ sp.$ Chenopus pes pelecani. Natica helicina. millepunctata. Josephinia. Sigaretus haliotoideus. Trochus granulatus. Ringicula cf. buccinea.

Bulla utriculus.

Actaeon substrictus. Dentalium Tarentinum, \* Pecten erythraeensis. flexuosus.Pectunculus cf. pilosus. Arca diluvii. Leda pella. , fragilis. Cardium laevigatum. cf. ciliare. Cytherea Chione. Venus ovata. \* Lucina cf. leonina. 2) sp.Corbula gibba. Tellina depressa. donacina.

Dieses Verzeichniss ergibt 9 ausgestorbene oder nicht mehr im Gebiete des mittelländischen Meeres vorkommende Arten 3), eine Zahl, welche ungefähr ein Viertel aller mir vorliegenden Formen, über welche

Neues Jahrbuch 1887, Bd. II, pag. 356 (Referate).
 Vermuthlich verkümmerte Exemplare der bekannten Li

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vermuthlich verkümmerte Exemplare der bekannten *Lucina leonina*, möglicherweise auch eine neue Art.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Im obigen Verzeichniss mit \* bezeichnet.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Nr. 18. Verhandlungen.

ein Urtheil überhaupt möglich ist, ausmacht. Dazu gesellen sich noch mehrere andere, welche Mayer-Eymar anführt, die aber unter meinem geringeren Material nicht vorkommen, nämlich: 1)

Arca Herodoti.
Cardium diluvianum.
Lucina tigrina.
Artemis Africana.
Venus plicata.
Tellina bipartita.
Turritella punctulata.

Xenophora infundibulum. Pleurotoma bellatula. Conus pyramidula. Ficula Agassizi. Strombus coronatus. Terebra Basteroti.

Unter diesen Arten befinden sich vorwiegend solche Formen, welche tropischen oder subtropischen Typen angehören oder deren nächste Verwandte jetzt in warmen Meeren leben, wie die Gattungen Strombus, Terebra, Cancellaria, Ficula, ferner Ranella marginata, Lucina tigrina, Pecten erythraeensis u. a.; solche fehlen allen diluvialen Meeresbildungen, welche der Eiszeit entsprechen, und als deren Muster für das Mittelmeergebiet die Cyprinenbank von Ficarazzi bei Palermo betrachtet werden kann; sie kommen auch meist in den jungpliocänen Meeresablagerungen der Mediterranländer, als deren Typen die Schichten von Monte Mario bei Rom, die Pliocänschichten von Palermo, Rhodus, Kos u. s. w. gelten können, nicht vor.

Auch wenn wir die Individuenzahl der einzelnen Arten von Wadi el Mellaha betrachten, werden wir zu demselben Ergebnisse geführt, denn die ausgestorbenen und auf wärmeres Klima verweisenden Formen sind nicht etwa nur in wenigen dürftigen Resten, sondern theilweise wenigstens reichlich vorhanden, und Ranella marginata ist geradezu die herrschende Art. Verhältnisse, wie die hier geschilderten, finden wir erst im mittleren Pliocän, und die sem müssen wir auch die Sande von Wadi el Mellaha zurechnen, wenn sie auch vielleicht um ein Geringes jugendlicheres Gepräge an sich tragen mögen, als die Schichten von Asti und Siena.

Ein Zweifel bezüglich des pliocänen Alters kann hier nicht mehr herrschen, es bleiben aber noch einige andere Punkte zu besprechen. Herr Mayer-Eymar folgert aus dem Auftreten senegambischer Typen auf das damalige Vorhandensein eines Saharameeres; diese Annahme fällt natürlich nach Erkenntniss des richtigen Alters weg, denn senegambische Typen kommen überall im Miocän und mittleren Pliocän der Mittelmeerländer vor und sie sind in dieses Becken nicht von Südwesten her gelangt <sup>2</sup>), sondern von Westen, da damals tropische und subtropische Typen im atlantischen Ocean viel weiter nach Norden reichten als heute.

Schwieriger ist die Erklärung der sehr geringen Grösse der Fossilien von Wadi el Mellaha und mit Sicherheit kann man nur sagen, dass sie nicht der niederen Temperatur des Wassers zugeschrieben

1) Mayer-Eymar, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch dies wurde von Th. Fuchs in dem Referate über den citirten Aufsatz von Meyer-Eymar schon hervorgehoben. (Neues Jahrbuch, 1887, Bd. II, pag. 356.)

werden kann, denn in diesem Falle wären in erster Linie die tropischen Formen, die Strombus, Cancellaria, Ranella, Terebra, Cassis, Ficula verschwunden. Von anderen Ursachen, welche eine Verkümmerung der Meeresmollusken mit sich bringt, kann auch an theilweise Aussüssung des Wassers wohl nicht gedacht werden, da wir dann mit Sicherheit die Anwesenheit irgendwelcher brakischer Formen erwarten müssten. Am wahrscheinlichsten ist noch die Annahme, dass wir es mit einer Ablagerung aus einem beschränkten Becken mit übergrossem Salzgehalt zu thun haben.

Die Sande des Wadi el Mellaha stehen nach Mayer-Eymar in naher Beziehung zu den bekannten Schichten mit Clypeaster aegyptiacus oder pliocaenicus 1) von Gizeh, welche etwa 13 Meter über jenen liegen und mit denselben durch einige gemeinsame Arten verbunden sind; es liegt wohl kein Grund vor, an der Auffassung von Mayer-Eymar zu zweifeln, "dass beide derselben Unterstufe angehören". Die Clypeasterschichten wurden bekanntlich früher allgemein für miocän gehalten, bis Beyrich auf deren Verschiedenheit von den echt miocänen Vorkommnissen des Gebel Genef, der Ammonsonse und anderer Punkte der ägyptisch-libyschen Region hinwies und sie als wahrscheinlich dem Pliocän angehörig bezeichnete 2), eine Ansicht, welche durch die weit artenreichere Fauna von Wadi el Mellaha bestätigt wird.

Es ist demnach unzweifelhaft, dass das pliocäne Meer wenigstens zeitweilig das heutige Nildelta bedeckte und es entsteht die Frage, ob dieser Meeresarm seiner Bevölkerung nach als ein Anhängsel des mittelländischen oder des rothen Meeres zu betrachten sei; nach der dürftigen Fauna der Clypeasterschichten konnte das letztere als wahrscheinlich betrachtet werden, für die weit artenreichere Fauna des Wadi el Mellaha aber kann dieses entschieden nicht gelten, sie hat, wie schon von Fuchs hervorgehoben wurde<sup>3</sup>), entschieden mediterranen Alle mir vorliegenden Arten von diesem letzteren Punkte kommen entweder lebend im mittelländischen Meere oder in miocänen und pliocänen Ablagerungen der Mittelmeerländer vor; als eine Ausnahme könnte höchstens Pectus erythraeensis Sow, gelten, dessen Uebereinstimmung mit der lebenden Art des rothen Meeres von Bevrich hervorgehoben wurde; allein diese Art steht manchen Kammmuscheln der mediterranen Neogenschichten, wie Pecten aduncus und benedictus. ausserordentlich nahe, ja Mayer-Eymar bezeichnet geradezu die fossile Art aus Aegypten und die lebende aus dem rothen Meere als P. benedictus.

Eine andere Art von Wadi el Mellaha, welche noch im rothen Meere vorkömmt, ist *Arca diluvii*, aber bekanntlich findet sich diese Muschel auch im Mittelmeer und gehört in dessen Umkreise zu den gemeinsten Vorkommnissen im Miocän und Pliocän.

¹) Beyrich wies darauf hin, dass Clypeaster aegyptiacus dem Cl. pliocaenicus Sequenza auffallend ähnlich, wenn nicht mit diesem ident sei. Ueber geognostische Beobachtungen G. Schweinfurth's in der Wüste zwischen Cairo und Sues. Sitzungsber. der Berliner Akademie. 1882, pag. 172. Mayer-Eymar (a. a. O.) bezeichnet die ägyptische Art geradezu als Cl. pliocaenicus.

<sup>Beyrich, a. a. O.
Vgl. Fuchs, a. a. O.</sup> 

Der Faunencharakter des ägyptischen Pliocän ist demnach ein entschieden mediterraner, aber allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass zu jener Zeit vorübergehend eine Verbindung mit dem rothen Meere stattfand, welcher das gemeinsame Vorkommen einiger weniger Arten in beiden Oceanen zuzuschreiben sein dürfte.

Dr. E. Tietze. Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Krakau.

Der Vortragende legt die von ihm während der letzten Jahre angefertigten Aufnahmsblätter der Gegend von Krakau vor, auf welchen Blättern ausser der nächsten Umgebung der genannten Stadt selbst auch die Gebiete bei Krzeszowice, Chrzanow, Jaworzno, Oswięcim, Andrychow, Wadowice, Myślenice, Dobczyce und Wieliczka, sowie die Karpathen bis zum Südfuss der Babia gora dargestellt erscheinen. Nahezu 50 Ausscheidungen wurden vorgenommen. Obwohl besonders für den ausserkarpathischen Theil dieses Gebietes vortreffliche kartographische Vorarbeiten wie diejenige F. Römer's und diejenige von Hohenegger und Fallaux vorliegen, konnten doch, ohne dass das Gesammtbild einer principiellen Aenderung unterworfen erscheint, mannigfache Einzelheiten deutlicher, als früher geschehen, zum Ausdruck gebracht werden. Bei der theoretischen und praktischen Bedeutung dieser Gegend, welche zu den complicirtest zusammengesetzten und durch nutzbare Mineralvorkommnisse bedeutsamsten Galiziens gehört, wurde eine Veröffentlichung des grössten Theiles der aufgenommenen Blätter im Maassstabe von 1:75.000 in Aussicht genommen, das ist in einem Maassstabe, welcher den der älteren publicirten Karten bedeutend übertrifft. Die betreffenden Blätter sind dem k. k. militärgeographischen Institut zur Ausführung vor einiger Zeit übergeben worden. Da insbesondere die Hohenegger-Fallaux'sche Publication nur von einem sehr knappen Text begleitet wurde, glaubt der Vortragende einem thatsächlichen Bedürfnisse zu entsprechen, wenn er ausführlichere Erläuterungen als Kartenerklärung vorbereitete, die zwar nicht in allen Fällen unsere Kenntniss von dem Wesen der das Gebiet zusammensetzenden Bildungen im Hinblick auf die bereits reiche, die letzteren behandelnde Literatur sehr viel weiter zu fördern im Stande sein dürften, die aber doch dem Forscher, der die Karten benützen will, zu einigem Vortheil gereichen könnten. Bei einigen der behandelten Fragen übrigens hofft der Vortragende auch zu einer besseren Klärung durch seine Darstellung der Sachlage beitragen zu können. Diese Erläuterungen liegen bereits nahezu vollendet vor und hofft der Vortragende, dieselben nach wenigen Monaten der Redaction unseres Jahrbuches druckfertig übergeben zu können.

Im Hinblick darauf wird hier von einer ausführlicheren Wiedergabe des Vortrages Abstand genommen.

Dr. Conrad Clar. Ueber die Situation der in jüngster Zeit zur Süsswasserversorgung des Curortes Gleichenberg herangezogenen Quellen.

Das Grundgebirge von Gleichenberg stellt einen Trachytstock vor, welchen eine Wechsellagerung von sarmatischen Tegeln und Sanden mantelförmig umhüllt, wobei in den tieferen Horizonten die Tegel, in den höheren die Sande an Mächtigkeit überwiegen. Der Trachyt ist

das Muttergestein der Mineralquellen, die Süsswasserquellen des Rayons aber entspringen zum grössten Theil aus den sarmatischen Sanden, welche das über die Gehänge des Hügellandes herabfliessende Wasser der atmosphärischen Niederschläge in sich aufspeichern. Diese die Süsswasserquellen speisenden wasserführenden Sande bilden Reservoirs von sehr verschiedener Nachhaltigkeit, so dass in dem verflossenen trockenen Sommer nur jene Quellen sich als ausgiebig erwiesen, welche im Umkreise des südlich von Gleichenberg dem horizontalen Schichtengebäude des Sarmatischen aufgelagerten Basaltplateau von Hochstraden liegen. Diese mächtige Basaltdecke, welche sich über einer rothgebrannten Wacke ausbreitet, ist ebenso wie der Trachyt in Folge ihrer Zerklüftung vollkommen wasserdurchlässig, doch stossen die absinkenden Niederschläge bald auf wasserdichte Schichten, durch die sie gezwungen werden, unter dem Steilrande des Basaltplateaus an's Tageslicht zu treten. Bei dem weiteren Wege über den Abhang des sarmatischen Schichtencomplexes verschwinden sie regelmässig in den Sanden, um über den Tegeln wieder auszubrechen und so einen wiederholten stufenförmigen Filtrationsprocess durchzumachen. Die schützende Basaltdecke ermöglicht eine grosse horizontale Erstreckung der wasserführenden Sande, deren Leistungsfähigkeit auch in abnorm trockenen Jahrgängen ausdauert.

Die Wassergewinnung ist in der Weise begonnen worden, dass in dieselben Stollen mit dem Tegel in der Sohle getrieben werden, und ergab die vorläufige Analyse einer der Quellen, welche ich im Laboratorium des Herrn Prof. Ludwig ausführte, 20 Härtegrade, die sich auf einen Kalkgehalt von 0·1388 und einen Magnesiagehalt von 0·0443 Gramm im Liter vertheilen. Ammoniak und Nitrate fehlen, Kieselsäure (0·0124), Schwefelsäure (0·0071) und Chlor (0·0071) sind

in geringen Mengen vorhanden.

## Literatur-Notizen.

H. B. Patton. Die Serpentin- und Amphibolgesteine nördlich von Marienbad in Böhmen. Tschermak's mineral. u. petrogr. Mitth. Bd. IX, H. 2 u. 3, 1887. S. 89—144. 2 Textfig.

Von den Resultaten der eingehenden Untersuchungen können hier nur die wichtigsten wiedergegeben werden. Es muss demnach auf die Beschreibung der einzelnen Gesteine und der verschiedenen Bestandtheile verzichtet, und kann nur auf die mineralogische Zusammensetzung im Allgemeinen und wichtigen Eigenthümlichkeiten einzelner Minerale Rücksicht genommen werden.

Es gelangten zur Untersuchung:

## I. Serpentine und ihre Muttergesteine.

a) Vom Filzhübel bei Marienbad.

1. Serpentin. Derselbe ist, wie aus unvollkommen veränderten Gesteinsproben hervorgeht, aus einem Olivintremolitgestein entstanden und weist so typische Maschenz. Th. auch Fensterstructur auf. Längs den Spalten des Tremolit entsteht ein blättriger Serpentin, welcher schwächer doppelbrechend als der faserige Chrysotil ist. In dem so entstandenen Netz zeigen die Kerne einheitliche Auslöschung und solche optische Verhältnisse, dass die Substanz nicht wohl von Bastit unterschieden werden kann. Ausserdem treten in dem Serpentin noch Chlorit und ein magnetisches, chromhältiges Erz auf.

2. Bronzit-Hornblende-Olivingesteine. Wenig westlich von der höchst gelegenen Serpentinkuppe des Filzhübels kommen als lose Blöcke Gesteine vor, die wesentlich aus hellgrüner Hornblende und Bronzit bestehen, ausserdem spärlich serpentinisirten Olivin, Tremolit, Chlorit und Picotit enthalten. Vom Tremolit ist nicht

bestimmt anzugeben, ob er primär oder secundär ist, von dem Picotit wird ein Theil für Neubildung gehalten. Hornblende und Bronzit, namentlich letzterer, zeigen häufig Umwandlung in Talk. Es wird betont, dass die Beobachtung Tschermak's, wonach die Entstehung des Serpentins aus Amphibol oder Pyroxen nur bei Gegenwart von Olivin stattfindet, hier eine neue Bestätigung finde, analog der von Becke gegebenen.

100 Schritte weiter westlich steht ein Serpentin an, der Enstatit, spärlich Tremolitsäulchen, chromhältigen Magnetit, grauen Spinell, Nesterchen winziger Apatitkörnchen und etwas Magnesiumcarbonat enthält. Der Enstatit verwandelt sich in Talk, selten in Bastit.

## b) Vom Wolfstein und von der Pflughaide.

1. Die Serpentine dieser Gegend sind in mehreren Brüchen aufgeschlossen, sie wechseln sehr im Habitus und in der Farbe. Nicht selten zeigen sie Maschenstructur, meist sieht man aber ein wirres Durcheinander von Faser- und Blätterserpentin untermengt mit Chlorit und Magnetit. Auch die Fensterstructur nach Hornblende fehlt nicht. Vorkommende Talkpartien enthalten ebenfalls Chlorit, letzterer ist aber stets negativ, ersterer positiv doppelbrechend, der erste umwächst den zweiten, die Grenze beider ist häufig durch ausgeschiedenen Magnetit gekennzeichnet. Untergeordnet kommen noch Eisenglanz und Carbonate vor. Local tritt Tremolit, meist in feinen Nadeln, in mehr oder weniger grossen Mengen hinzu; nach der Art des Auftretens wird er für secundär gehalten.

2. Tremolit-Olivin-Gestein von der Pflughaide. Neben Olivin tritt ein bronzitartig aussehender Tremolit in bis 2 Centimeter langen unregelmässigen Krystallen auf. Er zersetzt sich zu Bastit und Talk, der Olivin zu Serpentin und Talk. Ein in der Nähe vorkommendes äusserlich ganz ähnliches Gestein zeigt völlige Umwandlung der ursprünglichen Bestandtheile in Serpentin, Bastit und wenig Talk. Der Bastit deutet mit seiner Form auf vorhanden gewesenen rhombischen Pyroxen.

## e) Von den zwischen Sangerberg, Neudorf und Lauterbach gelegenen Kuppen.

1. "Bei den drei Kreuzen" stehen Serpentine mit porphyrischem Habitus an. Die Einsprenglinge sind in Talk, Chlorit und Serpentin umgewandelt, vielleicht nach Tremolit. Der Chlorit, obwohl in Berührung mit Talk ist hier positiv. "Die Grundmasse besteht aus Maschenserpentin, enthält wenig Chlorit und Spinellkörner. Ein paar hundert Meter weiter südlich stehen Serpentine au, die Enstatit und Bastit, Chlorit und Magnetit enthalten.

2. Der Serpentin westlich von "den drei Kreuzen" ist durch den Reichthum an Talk, oft in grossen Blättern, und Chlorit ausgezeichnet. Ausserdem finden sich die oben (Filzhübel) erwähnten Pseudomorphosen nach Tremolit und solcher in

Spindel- und Nadelform.

3. Tremolit-Olivin-Gestein bei Neu-Sangerberg. Der porphyrisch auftretende Tremolit besitzt auch hier das bronzitartige Aussehen, die übrigen Bestandtheile sind neben vorwaltendem Olivin wieder Chlorit und Magnetit.

4. Enstatit-Tremolit-Olivin-Gestein bei Lauterbach. Alle drei Bestandtheile sind farblos und zeigen die hier bereits oft angeführte Umwandlung in

Serpentin, Talk und Chlorit, theilweise in Bastit beim Enstatit.

5. Bronzit-Tremolit-Chlorit-Gestein bei der "grossen Ruhestätte". Die Hauptgemengtheile sind Chlorit, Bronzit und Tremolit, untergeordnete Olivin, Spinell und Magnetit. Der Chlorit bildet eine Art Grundmasse, in der die anderen Bestandtheile liegen. Für ihn ist hier die polysynthetische Zwillingslamellirung charakteristisch.

### d) Kluftausscheidungen im Serpentin.

Chrysotiladern sind häufig, erreichen aber selten mehr als 1 Millimeter Mächtigkeit, Stellenweise wechsellagert der mit Chrysotil Opal. Calcit wurde nur einmal im Steinbruch bei der Schöppmühle bei Einsiedl beobachtet. Ebenda eine wasserhaltige Magnesiaverbindung (Pikrolith?). Chlorit ist ein sehr häufig vorkommender Gemengtheil der grösseren Gangausscheidungen. Auch Tremolit ist hier häufig. Solcher auf einem Gange bei der Schöppmühle vorkommender zeigt Umwandlung in Serpentin. Asbest wurde nur einmal in einem mehrere Decimeter mächtigen Gange beobachtet.

### II. Schiefergesteine.

a) Chlorit und Strahlsteinschiefer. Sie sind gegen die herrschenden Amphibolite untergeordnet und stehen zu den Serpentinen in enger Beziehung. Auf

der Pflughaide wurden sie an mehreren Punkten beobachtet. Neben Chlorit und Strahlstein führen sie untergeordnet und local Magnesiaglimmer, Magnetit, selten Zoisit, Plagioklas und Rutil.

b) Talk-Feldspath-Amphibolit wurde nur zweimal in losen Blöcken

gefunden, der Talk wurde nicht auf Kosten der Hornblende gebildet.

c) Hornblendeschiefer und Feldspath-Amphibolit. Die Hornblendeschiefer besitzen planparallele Structur, der Hauptbestandtheil ist Hornblende, zu der sich in untergeordneter Weise Feldspath, Zoisit, Epidot, Rutil oder auch Quarz gesellen. Vermehrt sich der Feldspath, so dass er als wesentlicher Bestandtheil betrachtet werden muss, entstehen die Feldspath-Amphibolite. In diesen ist Titanit ein häufiger accessorischer Gemengtheil. Diese beiden Gesteine nehmen den grössten Theil des Raumes des untersuchten Gebietes ein.

d) Epidot-Amphibolit wird eine Combination von Feldspath und Epidot, die ein feines Aggregat bilden, und Hornblende genannt. Ein Beispiel des wenig verbreiteten Gesteins gibt ein Vorkommen etwa 100 Meter westlich eines Amphibolitfels am Calvarienberg bei Sangerberg. Es ist auch durch schöne Pseudomorphosen von

Titanit nach Rutil ausgezeichnet,

e) Zoisit-Amphibolit kommt nicht selten vor, der Autor gibt zwei Localitäten sehr detaillirt an, welche in der Nähe der Einmündung des Schöppelbaches in den Rodabach liegen. Ausser Hornblende und Zoisit, die beide orientirte Anordnung in dem schiefrigen Gestein besitzen, kommt noch untergeordnet ein mikroklinähnlicher Feldspath vor, eingeschlossen in der Hornblende auch Rutil.

f) Porphyrischer glimmerreicher Amphibolit fand sich in einem Blocke bei der Kreuzung des Leitenbaches und der Neudorf-Lauterbacher Strasse. Die Grundmasse besteht aus Feldspath mit Hornblende, Glimmer und etwas Quarz. Porphyrisch erscheinen Hornblende und Magnesiaglimmer, accessorisch Apatit und

Eisenkies.

g) Gebänderter Pyroxen und Amphibolschiefer. Derselbe kommt, von Granit umgeben, an der Nordseite der Neudorf-Lauterbacher Strasse, in der Nähe der sogenannten Schützenhäuseln vor. 1/2 Millimeter dicke Hornblendelagen wechseln mit solchen aus Pyroxen und Feldspath, die gleiche Dimensionen zeigen, aber auch bis zu 1 Centimeter Dicke anwachsen. In den "Hornblendelagen" kommen Pyroxen und Feldspath ganz untergeordnet vor, ebenso Apatit und Titanit, oft hingegen Biotit. Der Feldspath der pyroxenreichen Lagen ist frisch, jener der Hornblendelagen meist zersetzt.

h) Eklogite und eklogitartige Gesteine. 1. Kelyphiteklogit nennt der Autor Gesteine, die in einer Grundmasse von Hornblende und Omphacit Granate mit kelyphitähnlicher Rinde enthalten. Als Typen führt er drei Vorkommen der Gegend von Grün an, deren Fundstellen (lose Blöcke) genau angegeben sind. Das eine enthält aber bereits so viel Feldspath, dass es zu den eklogitähnlichen Gesteinen zu zählen wäre. Die Pyroxen-Amphiboldurchdringung vergleicht Autor mit der Granophyrstructur der alten sauren Eruptivgesteine. Die oft scharf ausgebildeten Granatrhombendodekaeder haben eine Hülle, die seltener aus Hornblende allein, meist aus solcher und Feldspath, die stängelig verwachsen sind, besteht. In einem Vorkommen gesellt sich noch Magnetit hinzu. Die parallelen Sprünge in Granat hält Autor, entgegen Becke, nicht für unvollkommene Spaltbarkeit parallel (110), sondern für ein Druckphänomen. Die "kelyphitische" Hülle betrachtet er nicht als aus einer Zersetzung des Granat hervorgegangen, sondern für primär, und das wohl mit Recht. Die Granaten enthalten Flüssigkeitseinschlüsse, Rutil, Epidot, Zoisit, Quarz, Apatit und vereinzelte Hornblende und Plagioklas. Auch hier berühren sich Omphacit und Granat fast nie direct, immer besteht ein Zwischenmittel von Hornblende und Feldspath, wie dies Becke für den Eklogit von Altenburg hervorhob.

2. Disthenführender Kelyphit-Eklogit. Zwischen der Schöpplmühle und der neuen Schleifmühle bei Einsiedl fanden sich lose Blöcke eines dem vorigen

ähnlichen Eklogits, der aber auch reichliche Mengen von Disthen enthält.

Die beschriebenen Eklogite zeigen Uebergänge in Feldspath-Amphibolite und

Hornblendeschiefer.

i) Hornblende- und Glimmergneiss. Gneisse spielen im eigentlichen Serpentingebiet eine untergeordnete Rolle, nur am Filzhübel und vielleicht auch bei der Schöpplmühle bei Einsiedl kommen beide in unmittelbarer Berührung miteinander vor. Structur und Zusammensetzung sind sehr wechselnd. Hornblende fehlt nie ganz, sie verdrängt oft den Glimmer fast vollständig. In Proben vom linken Ufer des Steinhaubaches (beim Filzhübel gelegener kleiner Bruch) waltet Quarz vor, weitere Bestandtheile sind: rötblicher Orthoklas, weniger Plagioklas, Hornblende, Biotit und Epidot;

accessorisch erscheint Titanit häufig, seltener Apatit, Magnetit und Granat. Proben vom rechten Ufer des Schöpplbaches, unweit der Schleifmühle bei Eins'edl, sind durch starke Zunahme des Biotitgehaltes dürnschiefrig. Hier waltet der Plagioklas gegen Orthoklas stark vor. Zu den accessorischen Bestandtheilen kommt noch Pyrit. Am rechten Ufer des Steinhaubaches am Filzhübel tritt ein Gestein zu Tage, das im reinsten Zustande ein körniges Gemenge von Feldspath (wahrscheinlich Mikroperthit) und Quarz darstellt.

# III. Geologisch-genetische Beziehungen zwischen dem Serpentin und den Nebengesteinen,

Aus den vorhandenen Aufschlüssen und sonstigen geeigneten Beobachtungen construirt der Autor ein Profil, das das Terrain zwischen Einsiedl und Sangerberg darstellt. Er betrachtet den Serpentin als aus Peridotiten hervorgegangen, auch bei den hornblendeführenden Gesteinen fehlt es nicht an Hinweisen auf ein ursprünglich "massiges Gesteinsmaterial". Für Gneiss und Serpentin (d. h. wohl für das Muttergestein) wird gleichzeitige Entstehung angenommen. (Foullon.)

J. E. Hibsch. Ueber einige minder bekannte Eruptivgesteine des böhmischen Mittelgebirges. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. B. IX. Heft 2 u. 3. 1887. S. 232—268. 6 Textf.

Der Autor spricht die Absicht aus, das böhmische Mittelgebirge systematisch aufzunehmen und zu kartiren, weshalb auch hier bei der Beschreibung bisher minder beobachteter Felsarten dieses Gebietes das geologische Auftreten derselben nur in untergeordneter Weise berücksichtigt wird. In vorliegender Arbeit werden Trachyte und Phonolithe beschrieben,

1. Trachyte. Namentlich Jokély hat das mehrfache Vorkommen von Trachyten besonders hervorgehoben, die durch "phonolithartige Trachyte" mit den Phonolithen verknüpft seien. Mit den mangelhaften Untersuchungsmitteln der damaligen Zeit (1857 u. 1858) war es natürlich nicht möglich, an diesen Gesteinen richtige Bestimmungen auszuführen, es muss aber Wunder nehmen, dass Bořický, der doch zahlreiche Gesteine des Mittelgebirges mikroskopisch untersuchte, von Trachyten nichts erwähnte. So kam es, dass Jokély's Beobachtungen fast ganz in Vergessenheit geriethen, die Hibsch nun wieder zu Ehren bringt. Nach des Letztgenannten Untersuchungen kommen Trachyte an folgenden Orten vor: 1. Südwestlich von Algersdorf (Bezirk Bensen) ist durch mehrere Steinbrüche ein kleiner Trachytstock aufgeschlossen. 2. Südlich vom Dorfe Sulloditz streicht in der Flur "Harschemühle" ein ziemlich mächtiger Trachytgang in südwestlicher Richtung. 3. Derselbe scheint im Zusammenhang zu stehen mit dem weiter nach Süden unterhalb des Dorfes Welhotta "am Stranelberge" austretenden Gange. 4. Ein schmaler Gang schlackig porösen Trachyts ist südlich vom Dorfe Babina b (Bezirk Leitmeritz) bekannt. 5. Südwestlich vom Dorfe Rzettaun (Bezirk Leitmeritz) ist durch Steinbrüche ein kleiner Trachytstock aufgeschlossen. 6. Rosenbusch führt in seiner Physiographie (I. Aufl. 1877) Trachyt von Kostenblatt und Brokasch an.

Die Trachyte bilden Gänge und Stöcke von wechselnder Mächtigkeit, welche Basalte und Phonolithe durchsetzen. Trachyttuffe fehlen. Alle Trachyte sind lichtgraue Gesteine mit porphyrischem Habitus und einem ziemlich gleichartigen petrographischen Charakter. Sie bestehen aus Sanidin, Plagioklas, dann Augit, untergeordnet Hornblende und Magnesiaglimmer, enthalten relativ häufig Titanit, endlich Apatit und Magnetit. Glasbasis fehlt keinem, wenn sie in der Regel auch nur in ganz dünnen Häuten auftritt. Secundär bilden sich Analcim, Chabasit und Calcit. Es kann hier auf die Beschaffenheit der einzelnen Gemengtheile und sonstige Details nicht eingegangen werden, ebenso müssen wir auf die Wiedergabe der chemischen Analyse des frischen Trachyts von Algersdorf verzichten.

2. Einige phonolithische Gesteine. A. Trachytische Phonolithe. Einige der von Reuss und Jokély als Verbindungsglieder von Trachyt und Phonolith aufgefasste Gesteine wurden zunächst deshalb untersucht, um ihr Verhältuiss zu den Trachyten einerseits und zu den Phonolithen andererseits festzustellen. Es sind dies Gesteine folgender Fundorte: Marienberg und Steinberg bei Aussig, Ziegenberg bei Nesterschitz, Güntermühle bei Wital, westlich von Bensen, westlich von Rübendörfl. Alle diese Gesteine befinden sich in mehr weniger vorgeschrittener Umwandlung, theils haben sie trachytischen, theils phonolithischen Habitus, sind aber wohl alle als Phonolithe

zu betrachten, in denen allerdings der Feldspath gegen alle anderen Bestandtheile zusammengenommen überwiegt. Es ist oft schwierig, die Anwesenheit des Nephelins überhaupt zu constatiren und muss die ursprüngliche Anwesenheit nur angenommen werden. Die Gesteine zeichnen sich durch ihren Reichthum an Plagioklas aus, von dem ein Theil als Neubildung zu betrachten ist, er resultirt aus der Zersetzung von Nephelin und ursprünglichem Plagioklas. Andererseits gibt die Umwandlung des Feldspathes Veranlassung zur Bildung von Analcim und Zeolithen. "Durch die Zersetzung des Nephelins und durch die Neubildung von Feldspath verlieren diese Gesteine den ursprünglichen phonolithischen und erhalten dafür einen trachytischen Charakter."

B. Sodalithführender Phonolith. Die mehrfach vermuthete Anwesenheit von Sodalith in Phonolithen des böhmischen Mittelgebirges (für Westböhmen ist er von Stelzner im Nephelinit von Podhorn bei Marienbad nachgewiesen) findet seine Bestätigung in einem Gesteine, das zwischen Pömmerle und Rongstock ansteht. Dieses durchsetzt anderen Phonolith, der an der Staatsbahnlinie aufgeschlossen ist, zwischen Kilometer 528 und 528·1. Der sodalithführende Phonolith ist porphyrisch, Sanidin-, Albit- und Oligoklaskrystalle, Sodalith, Augit und Hornblende erscheinen in einer dicht erscheinenden Grundmasse, die ihrerseits wieder aus Feldspath, Nephelin, Sodalith, Augit, Magnetit und etwas Glas besteht. Ausserdem kommen noch Apatit und Titanit und neugebildeter

Calcit vor. Autor vermuthet, dass dem Sodalith in den Phonolithen des böhmischen Mittelgebirges eine grössere Verbreitung zukomme. (Foullon.)

Dr. K. Hofmann. Geologische Notizen über die krystallinische Schieferinsel von Preluka und über das nördlich und südlich anschliessende Tertiärland. Separ.-Abdr. aus dem Jahresberichte der kön. ungar. geol. Anstalt für 1885. Budapest 1887. 30 S. in gr. 8°.

Nachdem Verf. bei den eigenthümlichen hydrographischen, respective Erosionsverhältnissen der Schluchten des Laposflusses und des Kapnikbaches längere Zeit verweilt hat, welche beiden Gewässer in den festen krystallinischen Gesteinen ihren Weg genommen haben, während doch zu erwarten wäre, dass die Grenzen gegen die weicheren Tertiärablagerungen oder diese selbst geeigneter für die Aushöhlung des Flussbettes gewesen wären, bespricht er die Zusammensetzung der krystallinischen Gebirgsinsel von Preluka, in welcher wie in der Schieferinsel von Czikó Gneiss, untergeordneter Glimmerschiefer und chloritischer und amphibolitischer Schiefer, daneben aber auch krystallinischer Dolomit (Urdolomit) auftreten. Letzterer ist mit den Schiefern innig verbunden. Das Streichen ist ein vorherrschend nordöstliches bei nordwestlichem Einfallen; hie und da zeigt sich parallele Faltung. Gange und Stöcke von Pegmatit kommen häufig vor.

Die Sedimente, welche diese Schieferinsel umgeben, gehören den eocänen, oligocänen und neogenen Ablagerungen an. Die Gliederung ist folgende:

Unter(?)-Eocän:

1. Eocäne untere bunte Thone, Sandsteine und Conglomerate
2. Rákóczyschichten
3. Turbuczaer Schichten
4. Klausenburger Grobkalkgruppe
5. Intermediamergel
Unteroligocän:
6. Hójaerkalk
7. Révkörtvélyeser Brack- und Süsswasserschichten

Mitteloligocän: 8. Czokmányer Schichten

Oberoligocan: 

9. Ilondaer Fischschuppenschichten und weisser Mergel
10. Aquitanische Schichten

: 10. Aquitanische Schichten (11. Koroder Schichten

Untermediterran: { 12. Kettösmezöer Foraminiferentegel 13. Hidalmáser Schichten

Obermediterran: 14. Schieferiger Thon mit Sandsteinbänken

(15. Vorherrschender Daeittuff 16. Sarmatische Schichten

17. Congerienschichten

18. Alte Flussterrassen (Diluvium)

19. Flussalluvionen.

Der alttertiäre Schichtenzug des nordwestsiebenbürgischen Grenzgebirges bildet zwischen den beiden Schieferinseln von Czikó und Preluka im Grossen ein flaches,

ONO, streichendes Gewölbe. In seiner Axe etwa liegt Gaura. An den beiden Flügeln sind die einzelnen Glieder der Sedimentreihe bis zu den Ilondaer Fischschuppenschiefern in regelmässiger Folge aufgeschlossen. Darüber zeigt sich in der mittleren und nördlichen Region des Sattels eine grosse, mit Denudation verbundene Lücke. Die Glieder 10-14 fehlen und die Dacittuffe von Glied 15 liegen meist unmittelbar auf den Czokmanyer Schichten oder den Hojaerkalken und Klausenburger Grobkalken. Auf der südlichen Seite des Gaurasattels dagegen folgt über den in ihrer ganzen Mächtigkeit erhaltenen Ilondaer Schiefern und zwischen ihnen und den obermediterranen Dacittuffen die ganze aquitanische und untermediterrane Schichtenreihe. Der Ilondaer Fischschuppenschiefer geht allmälig in die aquitanischen Schichten, welche die Fauna des Pectunculussandsteines der Ofener Gegend führen, über; zwischen diesen aquitanischen Schichten und den Koroder Schichten besteht wieder keine scharfe Grenze. Darüber folgt der Kettösmezöer Foraminiferentegel, der wieder durch Wechsellagerung innig verbunden ist mit den Hidalmaserschichten, deren tiefere Lagen die von Fuchs, Verh. d. geol. R.-A. 1885, pag. 101, bekannt gemachte Fauna führen, während ihre obere Grenze noch näher zu fixiren bleibt. Koch fasst Alles bis zum Dacittuff mit Einschluss der Kettösmezöer Tegel als Hidalmáser Schichten zusammen (vergl. Ref. in Verh. 1887, pag. 182). In der oberen Region dieses Complexes, unter dem Dacittuffe, liegen die mächtigen Steinsalzlager Siebenbürgens und der Marmaros.

Bekanntlich hat Fuchs die Fauna von Hidalmas gleich jener von Molt gesetzt, was neuerdings von Koch bezweifelt wird. Im N. J. f. M. 1888, I, pag. 95 setzt Fuchs in einem Referate über die Arbeit von Koch soeben auseinander, dass es kein wesentlicher Punkt sei, ob die Schichten von Hidalmas unter, wie er vermuthet hatte, oder über den Koroder Schichten liegen, wie es thatsächlich der Fall ist, da die beiden Schichten sich eigentlich doch nur faciell unterscheiden. Es ist also festzuhalten, dass neuestens Korod und Loibersdorf, Hidalmas und Molt für Facies eines und

desselben stratigraphischen Niveaus erklärt werden.

Der Verf, wendet sich nun zur topographischen Schilderung der einzelnen Etagen des Eocäns und Oligocans. Besonders interessante neue Daten lieferte in diesem Gebiete

der oberste oligocane (aquitanische) Horizont.

Die Sandsteinfacies desselben enthält eine Anzahl neuer Arten, welche zum grössten Theile mit denen des Ofener Pectunculushorizontes identisch sind, während die Fauna des Thones und Mergels sehr bedeutende Anklänge an jene des unteroligocänen Kleinzeller Tegels von Ofen besitzt. Aus dem Vorkommen zahlreicher Arten des Kleinzeller Tegels im Aquitanien Siebenbürgens folgert der Verf., dass es nicht angehe, den Ofener Mergel und Kleinzeller Tegel mit den darunterliegenden Vertretern der Priabonaer Schichten zu vereinigen, wie es Hebert und Hantken thun oder gar den Ofener Mergel und Kleinzeller Tegel in das Obereocan zu stellen, wie Fuchs will (man vergl. über diese alte Differenz zwischen Hofmann und Hantken, Verhandl. 1881, pag. 165).

Aus den weiteren Angaben des Verf. sei nur noch eine Fossilliste der Koroder Schichten (pag. 60) hervorgehoben, sowie des Umstandes gedacht, dass jene Gypsvorkommnisse, welche in dem Neogengebiete liegen, der sarmatischen Stufe angehören, und zwar tritt der Gyps hier constant an der Basis der sarmatischen Schichten, nahe über dem obermediterranen Dacittuffcomplexe auf. (A. B.)

# Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelnwerke und Separat-Abdrücke.

## Eingelangt vom 1. October bis Ende December 1887.

Lookout Mountain. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887 8°. 10 S. mit 6 Holzschnitten im Texte u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Institutes. (10,298, 80.)

Almy, Th. J. History of the Ontario mine, Park City, Utah. (Separat. aus: Trans(Separat. aus: Transactions of the American actions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institutes.

Ashburner, Ch. A. The geological relations of the Nanticoke disaster. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Author's Edition, 1887. 8°. 16 S. mit 4 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. (10.349, 8°.) Autors.

Ashburner, Ch. A. The geological distri- Bauernfeind, C. M. v. Gedächtnissrede bution of natural gas in the United States. With an appendix relating to the composition and fuel-value of natural-gas and the extent of the natural gas business in the vicinity of Pittsburgh. (Separat. aus: of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 32 S. u. 4 Taf. steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.348, 8^{\circ})$ 

Ausstellung, Die, der geologischen Landes-Untersuchung Schwedens. Auf der Weltausstellung in Wien 1873. Stockholm, typ. P. A. Nordstedt & Söner, 1873. 8°. 54 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10,248, 80,)

Adams, W. H. The incline railway at Baldacci, L. e M. Canavari. La regione centrale del Gran Sasso d'Italia. Osservazioni geologique (Separat, aus : Bollettino del R. Comitato geologico. Nr. 11 e 12.) Roma, tipografia nazionale, 1884. 8°. 19 S. u. 1 Profiltafel, steif, Gesch. d. Herrn (10.249, 8°.) A. Senoner.

> Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 18 S. steif, Gesch, d. Institutes. (10.201. 8°.)

(10.200. 80.) Bauer, Th. Dr. Ueber neuere Koksöfen. Nach einem Vortrage des Verfassers, gehalten im Polytechnischen Vereine in München, (Separat, aus: Glaser's Annalen für Gewerbe und Bauwesen vom 1. September 1887. Bd. XXI, Nr. 245) Berlin, typ. J. Kerskes, 1887. 4°. 5 S. steif.  $(2872. 4^{\circ}.)$ Gesch. d. Autors.

> auf Joseph von Fraunhofer zur Feier seines hundertsten Geburtstages. München, K. b. Akademie der Wissenschaften, 1887. 4°. 30 S. br. Gesch. d. K. b. Akademie d. Wissenschaften.  $(2880.4^{\circ}.)$

Transactions of the American Institute Bianconi, G. G. Prof. Dr. Considerazioni sul deposito di rame di Bisano. (Estratto della Scienza applicata, Vol. I, parte II, fasc. 11 e 12.) Bologna, typ. Fava e Garagnani 1876. 8°. 17 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (7241, 8°)

Bianconi, G. G. Prof. Dr. Del calore prodotto per l'attrito fra fluidi e solidi in rapporto colle Sorgenti Termali e cogli Aeroliti. Esperimenti e ricerche del 1840.

Bologna, typ. Mareggiani, 1862. 8°. 47 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn A. Sen oner. (Zweites Exemplar.)  $(87. 8^{\circ}.)$ 

Bianconi, G. G. Prof. Dr. Intorno al giacimento delle fuciti nel calcare eocenico sulla origine del calcare stesso. Considerazione. (Separat. aus: Atti della Società Italiana di scienze naturali. Vol. X.) Milano, typ. Bernardoni, 1867. 8°. 13 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites  $(1051, 8^{\circ})$ Exemplar.)

Bianconi, G. G. Prof. Dr. Sul sistema vascolare delle foglie considerato come carattere distintivo per la determinazione delle Filliti. (Separat. aus: Nuovi Annali delle scienze naturali. Tom. I. fasc. 3.) Bologna, typ. J. Marsigli, 1838. 8°. 48 S. (343-390) u. 7 Taf. (VII-XIII). br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites (1037, 80,)Exemplar.)

Birkinbine, J. The resources of the lake superior region. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 36 S. 1 Taf. (Topographische Karten-Skizze.) steif. Gesch.  $(10.202, 8^{\circ}.)$ d. Institutes.

zio, G. Prof. Sopra una concrezione rivenuta negl' intestini di un cavallo, Bizio, G. Prof. analisi chimica. (Separat. aus: Atti dell' Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Anno 1863-64.) Venezia, typ. G. Antonelli, 1864. 8°. 11 S. u. 1. Taf. steif, Gesch. d. Herrn A. Senoner.

 $(10.250, 8^{\circ})$ Blake, W.P. Silver-mining and milling at Butte, Montana. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 8 S. steif. Gesch. d.  $(10.203, 8^{\circ})$ 

Blake, W. P. The Rainbow Lode, Butte City, Montana. (Separat. aus: Transactions of the American Institut of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 16 S. mit 6 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.299.8^{\circ}.)$ 

Blass, F. Prof. Dr. Naturalismus und Materialismus in Griechenland zu Platon's Zeit. Rede. Kiel, typ. Schmidt u. Klaunig, 1887. 8°. 19 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10,300. 8°.)

Böhm, A. Dr. Zur Eintheilung der Ostalpen. (Separat. aus: Mittheilungen des Deutsch. u. Oesterr. Alpenvereins, 1887.) München, typ. E. Mühlthaler, 1887. 8°. 9 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.347. 8°.)

Born, A. Vergleichend-systematische Anatomie des Stengels der Labiaten und Scroauf die nächstverwandten Familien. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1886. 8°. 51 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.

 $(10,204, 8^{\circ})$ 

Brainerd, A. F. A new discovery of carbonate iron-ore at Enterprise, Miss. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 4 S. steif, Gesch. d. Institutes. (10.205, 8°.)

Broeck, E. van den. La constitution géologique du territoire de la feuille d'Aerschot d'après la carte au 1/20.000 de van Ertborn et Cogels et d'après les levès du service officiel. (Separat. aus: Bulletin des séances de la Société royale malacologique de Belgique. Tom. XX; séance du 6 juin 1885.) Bruxelles, typ. P. Weissenbruch, 1885. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(9534. 8^{\circ}.)$ 

Broeck, E. van den. Note sur un nouveau mode de classification et de notation graphique des dépôts géologiques basè sur l'étude des phénomènes de la sédimentation marine. (Separat. aus: Bulletin du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. Tom. II, 1883.) Bruxelles, typ. F. Hayez, 1884. 8°. 32 S. (341-372.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.252. 8^{\circ}.)$ 

Broeck, E. van den. Nouvelles observations faites dans la Campine en 1883 comprenant la découverte d'un bloc erratique scandinave. (Separat, aus: Annales de la Société géologique du Nord. Tom. XI.) Lille, typ. Liégeois-Six, 1884. 8°. 8 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.251. 8^{\circ}.)$ 

Broeck, E. van den. Observations géologiques faites a anvers à l'occasion des travaux de creusement des nouvelles cales sèches et de prolongement du bassin du Kattendyk. Bruxelles, 1881. 80. Vide: Cogels, P. & E. van den Broeck.

(10.256. 80.)

Broeck, E. van den. Quelques considérations sur la découverte, dans le calcaire carbonifère de Namur, d'un fossile microscopique nouveau appartenant au genre Nummulite. (Separat. aus: Annales de la Société géologique de Belgique. Tom. I.) Bruxelles, 1874. 8°. 12 S. (16-27.) br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (6203, 8°.)

Bruder, G. Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der nordböhmischen Juragebilde. (Separat. aus: "Lotos", 1887, N. F. Bd. VIII.) Prag, typ. H. Mercy, 1887, 8°. 27 S. u. 2 Tat. steif. Gesch. d. Autors. (10.206 8°.)

phulariaceen mit vergleichenden Ausblicken Buchauer, G. Ein geologisches Profil bei Niederndorf (Kuistein O.) (Separat. aus ; 1887, Bd. XXXVII, Hft. 1.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 6 S. (63-68) mit 3 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d.  $(10.253, 8^{\circ})$ 

Bukowski, G. Mittheilung über eine neue Jodquelle in der miocänen Randzone der Karpathen und über Algenfunde in den wasserführenden Schichten. (Separat, aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, Nr. 15.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 5 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.207. 8^{\circ}.)$ 

Bukowski, G. Ueber die Jurabildungen von Czenstochau in Polen. (Separat. aus: Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns. Bd. V.) Wien, Alfred Hölder, 1887. 4°. 97 S. (75—171) u. 6 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(2873. 4^{\circ}.)$ 

Busatti, L. Dr. Nota su di alcuni minerali Toscani, (Separat. aus : Atti della Società Toscana di scienze naturali. Vol VII, fasc. 1.) Pisa, typ. Nistri e Co., 1886. 80. 9S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10.255, 8°.)

Busatti, L. Dr. Schisti a glaucofane della Corsica. Nota. (Separat. aus: Processi verbali della Società Toscana di scienze naturali, adunanza del di 28 giugno 1885.) Pisa, typ. T. Nistri e Co., 1885. 8°. 6 S. (246-251.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.254. 8^{\circ}.)$ 

Canavari M. La regione centrale del Gran Sasso d'Italia. Osservazioni geologique. Roma, 1884. 8º. Vide: Baldacci, L. e.  $(10.249. 8^{\circ}.)$ M. Canavari.

Cathrein, A. Ueber Uralitporphyrit von Pergine. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Nr. 10.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 4 S. steif.

Gesch. d. Autors. (10.208, 8°.) Cheever, Byron W. Two conditions of phosphorus in iron. Second paper. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 9 S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.209, 8^{\circ})$ 

Ciofalo, S. Prof. Descrizione della Natica Gemmellaroi nuova specie del cretaceo superiore dei dintorni di Termini-Imerese. Termini-Imerese, 1869. 8°. 7 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(3292. 8^{\circ}.)$ 

Clark, W. B. Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend nordwestlich vom Aachen-See mit besonderer Berücksichtigung der Bivalven und Gasteropoden des unteren Lias. (Dissertation.) München, typ. H. Kutzner, 1887. 8°. 45 S. u. 2 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.210, 8^{\circ})$ 

Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt Claussen, F. F. Silver ingot melting at the mint of the United States at New-Orleans. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10,211. 8^{\circ}.)$ 

(Clifton.) On the Magnetites of Clifton in St. Lawrence Country New-York, New-York, 1873. Vide: (Silliman).

(10.338, 8°.)

Cogels, P. & E. van den Broeck. Observations géologiques faites a anvers à l'occasion des travaux de creusement des nouvelles cales sèches et de prolongement du bassin du Kattendyk. (Separat. aus: Annales de la Société malacologique de Belgique. Tom. XIV, 1879.) Bruxelles, typ. M. Weissenbruch, 1881. 55 S. u. 4 Taf. (III-VI) mit geologischen Profilen u. 1 Plan. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.256. 8^{\circ}.)$ 

Comstock, Th. B. Dr. Engineering relations of the Yellowstone Park. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.213, 8^{\circ})$ 

Comstock, Th. B. Dr. Notes on the region north of the Vermilion Lake district, in British America. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 3 S. steif. Gesch. d.  $(10.212, 8^{\circ})$ Institutes.

Condrea, P. Dictionar geografic al județului Tutova. Lucrare premiată de Societatea geografică Română, Bucuresci, typ. Socečŭ u. Teclu, 1887, 8°, 90 S. steif. Gesch. d. Societatea geografică Română.

 $(10.301, 8^{\circ})$ 

Coppola, M. Analisi chimica dell' acqua potabile della citta di Cagliari. Cagliari, 1883. 8°. Vide: Missaghi, G. e M. Coppola.  $(10.257, 8^{\circ})$ 

Cornalia, E. Sui fossili delle Pampas donati al Civico Museo di Milano. Prelezione al corso di zoologia tenuto nel maggio 1872. Milano, typ. Pirola, 1872. 8°. 66 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(4923, 8^{\circ})$ 

Döll, E. Zwei neue Kriterien für die Orientirung der Meteoriten. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, 37. Bd., 2 Hft.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 14 S. u. 4 Taf. steif. Gesch. d. (10,214. 80.)

Douvillé, H. Notice necrologique sur Francois Fontannes, Paris, 1887. 8°. Vide: (Fontannes, F.)  $(10.346. 8^{\circ}.)$  Ekama, C. Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque. [Livr. I. Encyclopédies; publications académiques et recueils périodiques. Livr. II. Anatomie; Physiologie; Développement; Hist. Nat. universelle. Hist. Nat. de différents pays; Anthropologie, Éthnologie. Livr. III. Zoologie. Livr. IV. Botanique. Livr. V. Paléontologie; Géologie; Minéralogie. Livr. VI. Géographie; Costumes; Voyages pittoresques et scientifiques.] Harlem, Héritiers Loosjes, 1885—1886. 8°. 674 S. 8°. br. Gesch. d. Fondation Teyler. (10.302. 8°.)

Elbel, K. Ueber einige Derivate der Opiansäure. (Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt u. Klaunig, 1887. 8°. 33 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.303. 8°.)

Emmons, S. F. Notes on the geology of Butte, Montana. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 14 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.215. 8°.)

Ettingshausen, C. Freiherr von, Prof. Dr. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora Neuscelands. (Separat. aus: Denkschriften der mathem.-naturwiss. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. LIII.) Wien, C. Gerold's Sohn, 1887. 4°. 52 S. u. 9 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (2874. 4°.)

Ettingshausen, C. Freiherr von, Prof. Dr. Beiträge zur Kenntniss der Tertiärflora Australiens. Zweite Folge. (Separat. aus: Denkschriften der mathem,-naturwiss. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. LIII.) Wien, C. Gerold's Sohn, 1886. 4°. 62 S. u. 8 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (2875. 4°.)

Expédition polaire Finlandaise. Tom. II.

Magnétisme terrestre. Helsingfors, typ.

Héritiers de J. Simelius, 1887. 4°. 193 S.

u. 3 Taf. br. Gesch. d. Société des sciences
de Finlande. (2854. 4°.)

Faber du Faur, A. The sulphur deposits of Southern Utah. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10 304. 8°.)

Fischer, B. Dr. Ueber einen lichtentwickelnden, im Meerwasser gefundenen Spaltpilz, Habilitations-chrift, (Separat. aus: Zeitschrift für Hygiene. Bd. II, 1887.) Leipzig, Veit u. Comp., 1887. 8°. 44 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10,305. 8°.)

(Fontannes, F.) Notice necrologique sur François Fontannes. Par H. Douvillé. (Separat. aus: Bulletin de la Société Géologique de France. 3. Série, Tom. XV.) Paris, typ. de Lagny, 1887. 8°. 20 S. (470-489) mit dem Porträte des F. Fontannes. steif. Gesch. d. Société géologique de France. (10.346, 8°.)

Foullon, H. Baron v. Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Wien, 1886. 8°. Vide: John, C. v. und H. Baron v. Foullon.

(10.263. 8°.)

Foullon, H. Baron v. Ueber Porphyrite aus Tirol. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1886, Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 31 S. (747—777) mit Holzschnitten im Texte, steif. Gesch. d. Autors. (10.258. 8°)

Friedrich, O. O. Dr. Kurze geognostische Beschreibung der Südlausitz und der angrenzenden Theile Böhmens und Schlesiens. (Separat. aus: Programm zur Einweihung des Johanneums zu Zittau.) Zittau, typ. R. Menzel, 1871. 4°. 34 S. (67-100.) br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)

Friedrich, O. O. Dr. Ueber die optische und magnetische Circularpolarisation des Lichtes und der Wärme und ihre Anwendung in wissenschaftlicher und technischer Beziehung. (Abhandlung zum Osterprogramm des Gymnasiums und der damit verbundenen Realschule zu Zittau. 1868.) Zittau, typ. R. Menzel, 1868. 4°. 47 S. br. Gesch, d. Herrn A. Senoner. (2882, 4°.)

Früh, J. Dr. Die schweizerischen Erdbeben im Jahre 1886. Nach den von der schweizerischen Erdbebencommission gesammelten Berichten zusammengestellt. Bern, typ. Stämpfli, 1887. 4°. 30 S. steif. Gesch. d. Autors. (2881. 4°.)

Fuchs, J. Katalog der Hölzer-Sammlung des allgemeinen österr. Apotheker-Vereines. Ausgestellt in der Land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung in Wien 1866. Wien, typ. C. Ueberreuter, 1866. 8°. IV—61 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10.259. 8°.)

Gilbert, G. K. The work of the international congress of geologists. (Vice-presidential address, read to section E of the american association for the advancement of science, at New York. Aug. 10, 1887.) Salem, Mass. 1887. 8°. 26 S. steif Gesch. d. Autors. (10.306. 8°.)

Gilliéron, V. Sur le calcaire d'eau douce de Moutier attribué au purbeckien. (Separat. aus: Verhandlungen der Naturf. Ges. in Basel. Thl. VIII.) Basel, H. Georg, 1887. 8°. 23 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10,216, 8°.)

Goebeler, E. Die Schutzvorrichtungen am Stammscheitel der Farne. (Dissertation. Separat. aus: "Flora", Jahrg. 1886.) 8°. 31 S. steif, Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.217, 8^{\circ})$ 

Gozzadini, G. Note archiologiche per una guida dell' Appennino Bolognese. Bologna, typ. Fava u. Garagnani, 1881. 8°. 30 S. steif, Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.307, 8^{\circ})$ 

Grad, Ch. Ascensions au Sinaï (mars 1886). (Separat, aus: Annuaire du Club Alpin Français, 13e vol. 1886.) Paris, typ. G. Chamerot, 1886. 8°. 56 S. mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.218. 8^{\circ}.)$ 

Gredler, P. V. M. Prof. Vierzehn Tage in Bad Ratzes. Eine naturgeschichtliche Localskizze mit näherer Berücksichtigung der Fauna. Bozen, J. Eberle, 1863. 8°. 41 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(1165. 8^{\circ})$ 

Grewingk, E. Ueber Nitro- und Amidoderivate des Metaxylols. (Dissertation.) Dorpat, 1886. 8". 34 S. u. 1 Tabell. steif. Gesch. d. Univ. Dorpat.  $(10.219, 8^{\circ})$ 

Grosse, W. Ueber Polarisationsprismen, (Dissertation.) Hannover, typ. F. Culemann, 1886. 8°. 72 S. u. 2 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Kiel.  $(10\ 308,\ 8^{\circ})$ 

Gümbel, C. W. v. Dr. Die miocanen Ablagerungen im oberen Donaugebiete. Erster Theil: Die miocänen Ablagerungen im oberen Donaugebiete und die Stellung des Schliers von Ottnang. (Separat. aus: Sitzungsberichte der mathem.-phys. Classe der k. bayr. Akad. d Wiss. 1887, Hft. II.) München, typ. F. Straub, 1887. 80. 105 S. mit Holzschnitten im Texte. steif.

Gesch. d. Autors. (10.309. 8°.)

Gümbel, C. W. v. Dr. Geologie von Bayern.

Thl. I. Lfg. 4 (pg. 721-960) u. Lfg. 5 (pg. 961-1086). Kassel, Th. Fischer, 1887. 8°. br. Gesch. d. Autors u. Kauf. (9393; 9244. 80)(Zwei Exemplare.)

Handbücher zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von derCentralcommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland. Stuttgart, J. Engelhorn, 1887. 8°. Bd. I. Vide: Lepsius, R. Prof. Dr. Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. Erster Band: Das westliche und südliche Deutschland. Lfg. 1. Stuttgart, J. Engelhorn, 1887.8°.  $(10.229, 8^{\circ}.)$ 

Hauer, F. Ritter von. Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog bei Sarajevo. (Separat. aus: Denkschriften der mathem.-naturwiss. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. LIV.) Wien, Staatsdruckerei, 1887.  $4^{\circ}$ . 50 S. u. 8 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(2876. 4^{\circ}.)$ 

Regensburg, typ. F. H. Neubauer, 1886. Heffter, L. Zur Integration der linearen homogenen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. (Dissertation.) Berlin, typ. Gebr. Unger, 1886. 4°. 44 S. steif. Gesch. d.  $(2877. 4^{\circ}.)$ Univ. Berlin.

Hensen, V. Prof. Dr. Die Naturwissenschaft im Universitätsverband. Inaugurationsrede, Kiel, Paul Toeche, 1887, 8°. 16 S. steif. Geschichte d. Univ. Kiel.

(10,310, 8°.) Hettner, A. Dr. Gebirgsbau und Oberflächengestaltung der sächsischen Schweiz. (Separat, aus: Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde im Auftrage der Centralcommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland herausgegeben von Dr. A. Kirchhoff. Bd. II, Hft. 4.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1857. 8°. 111 S. (245-355) mit 1 geolog. Uebersichtskarte der sächsischen Schweiz und 1 Profiltafel. steif. Gesch. d. Verlegers. (10.260. 8°.)

Hollister, O. J. Gold and silver-mining in Utah. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 16 S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.220, 8^{\circ})$ 

Honsell, M. Der natürliche Strombau des deutschen Oberrheins. Vortrag, gehalten auf dem 7. deutschen Geographentag zu Karlsruhe. (Separat. aus: Verhandlungen des 7. deutschen Geographentages zu Karlsruhe.) Berlin, typ. W. Pormetter, 1887. 8°. 22 S. u. 1 schematische Uebersichtskarte des Rheinlaufes von Waldshut bis Bingen. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.261, 8^{\circ})$ 

Hunt, Sterry T. Further notes on the hydrometallurgy of copper. (Separat. aus : Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.221. 8^{\circ}.)$ 

Issel, A. Appunti paleontologici. I. Fossili delle marne di Genova. (Separat. aus: Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova. Vol. IX.) Genova, typ. Sordo-muti, 1877. 8°. 56 S. (209-264) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exem-(5991, 8°.) plar.)

Issel, A. Appunti paleontologici. I. Fossili delle marne di Genova, (Separat, aus: Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova. Vol. X.) Genova, typ. Sordo-muti, 1877. 8°. 6 S. (401—406). steif. Gesch. d.  $(10.313, 8^{\circ},)$ Herrn A. Senoner.

Issel, A. Appunti paleontologici. II. Cenni sui Myliobates fossili dei terreni terziarii italiani. (Separat. aus: Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova. Vol. X.) Genova, typ. Sordo-muti, 1877. 8°. 28 S. steif, Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zwei- $(6232. 8^{\circ}.)$ tes Exemplar.)

Issel, A. Appunti paleontologici. III. Ritrovamento del genere Machaerodus sugli Appennini Liguri. (Separat. aus: Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova. Vol. XII.) Genova, typ. Sordo-muti, 1878. 8°. 6 S. (546-551). steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)

 $(6357, 8^{\circ})$ Issel, A. Bibliografia scientifica della Liguria. Geologia, Paleontologia, Mineralogia e science affini. Parte II. (Separat. aus: Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova, Vol. XX.) Genova, typ. Sordo-muti, 1884. 8°. 19 S. (234—252). steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.314.8^{\circ})$ 

Issel, A. Di alcune fiere fossili del Finalese. (Separat. aus: Atti della R. Academia dei Lincei. Ser. III, Vol. II.) Genova, typ. L. Sambolino, 1878. 8°. 16 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(6300, 8^{\circ})$ 

Issel, A. Note sur un instrument destiné à mesurer l'intensité de la pesanteur. (Separat. aus: Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. Année 1882, Nr. 1.) Moscou, typ. M. Katkoff, 1882. 8°. 6 S. (134—139) mit 2 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(7931, 8^{\circ})$ 

Issel, A. Osservazioni relative ad alcune caverne ossifere della Liguria occidentale. (Separat, aus: Bollettino di Paleontologia italiana. Anno VIII. Fasc. 4 e 5) Reggio dell' Emilia, typ. Artigianelli, 1882. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (7901. 8°.)

Jentzsch, A. Ueber eine diluviale Cardium-Bank zu Succase bei Elbing. (Schreiben an C. A. Tenne; Separat, aus: Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft. Jahrg. 1887.) Berlin, W. Hertz, 1887. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.262, 8°.)

John, C. v. und H. Baron v. Foullon. Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium der k. k. geolog. Reichsanstalt. (Separat, aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, Bd. XXXVI, Hft. 2 u. 3.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 26 S. (329-354.) steif. Gesch. d. Autoren.  $(10.263, 8^{\circ}.)$ 

Jonas, V. Photometrische Bestimmung der Absorptionsspectra rother und blauer Blüthenfarbstoffe. (Dissertation.) Ratibor, typ. F. Schmeer & Söhne, 1887. 8°. 51 S. und 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ.  $(10.311, 8^{\circ})$ Kiel.

(313-340) mit Holzschnitten im Texte. Jones, C. Silica determinations in blastfurnace cinder. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 7. S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.312, 8^{\circ})$ 

> Kaiser, L. Notizen über das Gewerk Neuberg-Mariazell. (Separat. aus: Mittheilungen über Gegenstände des Artillerieund Geniewesens, herausgegeben vom k. k. technischen und administrativen Militär-Comité.) 2. Auflage. Wien, typ. M. Bettelheim & J. Pick, 1879. 8°. 38 S. und 1 Karte, steif. Gesch. d. Herrn Director Stur. (Zweites Exemplar.) (8750, 80.)

> Kinkelin, F. Dr. Die Geschichte des Mainzer Tertiärbeckens, seine Thier- und Pflanzenwelt. (Separat aus: "Humboldt". Bd. VI, Hft. 9 u, 10.) 1887. 8°. 9 S. (1—5 u. 1-4.) steif. Gesch. d. Autors.

> $(10.223, 8^{\circ})$ Kinkelin, F. Dr. Ueber zwei südamerikanische diluviale Riesenthiere. (Separat. aus: Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Jhg. 1884.) Frankfurt a. M., typ. Mahlau u. Waldschmidt, 1884. 8°. 9 S. (156—164.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.222. 8^{\circ}.)$

Kittl. E. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Säugethiere von Maragha in Persien. I. Carnivoren. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. II.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 22 S. (317-338) u. 5 Taf. (XIV-XVIII). steif.  $(10.316, 8^{\circ})$ Gesch. d. Autors.

Kittl, E. Der geologische Bau der Umgebung von Wien. (Aus: Oesterreichische Touristen-Zeitung. Bd. VII, Nr. 21.) Wien, typ. Steyrermühl, 1887. 4°. 6 S. (241 bis 246). steif. Gesch. d. Autors. (2885, 40.)

Kittl, E. Die Miocenablagerungen des Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevieres und deren Faunen. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. II.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 66 S. (217-282) u. 3 Taf. (VIII-X) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.315, 8^{\circ})$ 

Klein, O. Beiträge zur Anatomie der Inflorescenzaxen. (Dissertation.) Berlin, Gebr. Bornträger, 1886. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.224, 8^{\circ}.)$ 

Koch, G. A. Dr. Die Zahnradbahn von Zell am See auf die Schmittenhöhe. Mit besonderer Rücksichtnahme auf Bergbahnen und die geologischen Verhältnisse längs der Schmitten-Trace. Vortrag, gehalten im wissenschaftl. Club. (Separat. aus: Monatsblätter des wissenschaftl. Club in Wien. 1887, Nr. 9, Beilage Nr. V.) Wien, Spielhagen & Schurich, 1887, 8°. 59 S. u. 3 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.317. 80.) Kriesch, J. A természetrajz vezérfonala, harmadik rész. Ásványtan. (Leitfaden der Naturgeschichte; 3. Theil. Mineralogie.)
3. Auflage. Budapest, B. Nagel, 1874. 8°. 162 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Texte. br. Gesch. d. Herrn Dr. K na pp. (10.264, 8°.)

Kuntze, F. Beitrag zur Lehre der Staubinhalationskrankheiten. (Aus dem pathologischen Institute zu Kiel; Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1887. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.318.8°.)

Kupido, F. Dr. Die Wiederaufnahme des mährischen Blei und Silberbergbaues, (Separat. aus: Verhandlungen des naturforsch. Vereines in Brünn. Bd. XXV.) Brünn, typ. W. Burkart, 1887. 8°. 7 S. steif. Gesch d. Autors. (10.225. 8°.)

Kwong Yung Kwang. The kaiping coalmine, North China. A Report revised and presented by J. M. Silliman. (Separat aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 14 S. mit 11 Holzschnitten. steif. Gesch. d. Institutes. (10.226. 8°.)

Larsson, P. The Chapin iron-mine, Lake Superior. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 10 S. mit mehreren Holzschnitten im Texte u. 1 geolog. Karte, steif. Gesch d. Institutes. (10.319. 8°.)

Laux, W. Ein Beitrag zur Kenntniss der Leitbündel im Rhizom monocotyler Pflanzen. (Dissertation.) Berlin, typ. Mesch u. Lichtenfeld, 1887. 8°. 52 S. u. 2 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.227. 8°.)

Lavagnino, G. The old telegraph mine, Utah. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Institutes, (10.228. 8°.)

Lepsius, R. Prof. Dr. Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. Erster Band: Das westliche und südliche Deutschland. Lfg. 1. (Auch mit dem Titel: Hand bücher zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von der Centralcommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland. Bd. I.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1887. 8°. 254 S., 3 Tab. u. 1 Taf. (Geolog. Uebersichtskarte des westl. und südl. Deutschland.) br Gesch. des Verlegers. (10.229. 8°.)

Locke, J. M. Gilsonite or Untahite, a new variety of asphaltum from the Uintah Mountains, Utah. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.320. 8°.)

Loczy, L. v. Prof. Das chinesisch-tibetanische Grenzgebiet der Provinz Sz'-tshwan. (Separat. aus: Globus, illustr. Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Bd. 52, Nr. 9 u. 11.) Braunschweig, 1887. 4°. 13 S. mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Gesch. d. Autors. (2883, 4°.)

Lodge, R. W. Experiments illustrating the descent of the charge in an iron blast-furnace. New-York, 1887.8°. Vide: Richards, R. H. and R. W. Lodge. (10.335.8°)

R. H. and R. W. Lodge (10.335. 8°.) Łomnicki, A. M. Materyały do geologii okolic Zólkwi. (Materialien zur Geologie der Gegend von Žolkiew; Separat aus: "Kosmos".) Lwów, typ. Zwiazkowéj, 1887. 8°. 42 S. steif. Gesch. Autors. (10.321. 8°.)

Lydekker, R. Catalogue of the remains of pleistocene and pre-historic Vertebrata, contained in the geological department of the Indian Museum, Calcutta. Calcutta, typ. government printing, 1886. 8°. VI—16 S. br. Gesch. d. Geolog. Survey of India. (10.266. 8°.)

Lydekker, R. Catalogue of the remains of Siwalik Vertebrata, contained in the geological department of the Indian Museum, Calcutta, Part I. Mammalia. Calcutta, typ. government printing, 1885.

8°. X—116 S., lwd. Part. II. A ves, Reptilia and Pisces Calcutta, typ. government printing, 1886. 8°. VII—26 S. steif. Gesch. d. Geolog. Survey of India. (10.265. 8°.)

Mackintosh, J. B. A crystalline subsulphide of iron and nickel. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 2 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.230. 8°.)

Makowsky, A. Prof. Die Urzeit Mährens auf Grundlage prähistorischer Forschungen. Vortrag im Brünner Gewerbemuseum. Brünn, typ. W. Burkart, 1887. 4°. 12 S. steif. Gesch. d. Autors. (2886. 4°.)

Manganotti, A. Sul terreno alluviale antico della provincia di Verona sulle colline alluviali che sorgono intorno al Lago di Garda e sulla formazione di questo lago. Osservazioni. Verona, typ. Vicentini e Franchini, 1865. 4°. 35 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)

Manzoni, A. Dr. Saggio di conchologia fossile subappennina: fauna delle sabbie gialle. Imola, typ. J. Galeati e Figlio, 1868. 8°. 74 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (983.8°.)

actions of the American Institute of Mining May, K. Ueber das Geruchsvermögen der Engineers.) New-York, Institute of Mining Krebse nebst einer Hypothese über die

(Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1887. 8°. 39 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10,322, 8°,)

Meganit, Das. Ein neuer Sprengstoff für das Montan- und Baugewerbe, Zurndorfer Meganit-Fabrik W. Schückher & Co. Budapest, typ. Buchdruck.-Actien-Gesellsch, 1887. 8°. 15 S. steif. Gesch. d. Fabrik. (10.231, 8°.)

Militär-Comité, K. k. techn. u. ad-ministr. — Die hygienischen Verhält-K. k. techn. u. adnisse der grösseren Garnisonsorte der ö.-u. Monarchie, Nr. 27. I Graz. Wien, Staatsdruckerei, 1887. 8°. 93 S., 11 Tabell. u. 1 Taf. br. Gesch. d. Comités.  $(10.232, 8^{\circ})$ 

Missaghi, G. e M. Coppola. Analisi chimica dell' acqua potabile delle città di Cagliari, Cagliari, typ. Avvenire di Sardegna, 1883. 8°. 34 S. u. 1 Taf. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10.257. 8°.)

Missaghi, G. Utile disposizione di un filtro per la separazione di sostanze cristalline imprigionate in grande quantità di materia estrattiva. (Separat. aus: Gazetta chimica italiana. Tom V, 1875.) 2 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.267, 8^{\circ})$ 

Mueller, J. Die Rostpilze der Rosa- und den Parasiten. (Dissertation.) Berlin, typ. Gebr. Unger, 1886. 8°. 36 S. u. 2 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.233. 8°.)

Muschketow, J. W. Geolog. Karte von Turkestan Deutsche Ausgabe, besorgt von Fr. Toula. Maassstab 1:7,000.000. Vide: Toula, Fr. Geologische Skizze Palacký, J. Prof. Dr. Ueber die Flora von von Turan nach J. W. Muschketow. Wien, A. Hartleben, 1887. 8°. (10.245, 8°.)

Muschketow, J. B. Turkestan. Geolog. und orograph. Beschreibung nach den Reisen in den Jahren 1874-1880. Bd. I. Petersburg, 1886. Vide: Toula, F.

(10,290, 8°,)

Nardo, G. Sopra una pietra di origine e di provenienza incerte, Aporemite, di speciale caratteristica mineralogica, la quale si sottomette al giudicio dei geologi e dei mineralogi, descritta e fotografata. Nota. (Separat. aus: Atti del R. Istituto stesso. Ser. V, tom. III.) Venezia, typ. G. Antonelli, 1877. 8°. 8 S. u. 1 Taf. steif, Gesch, d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(6017, 8^{\circ})$ 

Neumayr, M. Prof. Dr. Die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse der schalentragenden Foraminiferen. (Separat. aus: Wissenschaften. Abthlg. I, Jahrg. 1887, April-Heft.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1887. 8°. 31 S. u. 1 Tab. steif. Gesch. d. Autors, (10,268, 8°.)

analytische Thätigkeit der Riechhärchen. Noelting, J. Ueber das Verhältniss der sogenannten Schalenblende zur regulären Blende und zum hexagonalen Wurtzit. (Von der philosoph, Facultät preisgekrönte Arbeit. Dissertation.) Kiel, typ. L. Handorff, 1887. 8°. 34 S. u. 2 Taf. steif Gesch. d. Univ. Kiel.  $(10~323.~8^{\circ}.)$ 

Noth, J. Bergtheer und Petroleumvorkommen in Kroatien, Slavonien und im südwestlichen Ungarn. (Magyarisch und deutsch.) (Separat. aus: Földtani Közlöny. XVII. Köt. 1887.) Budapest, Ungar. geolog. Gesellschaft, 1887. 8°. 48 S. (315—362) mit Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors  $(10.269. 8^{\circ}.)$ 

Oldach, G. Ueber eine Synthese des Methyltetramethylendiamins und des Methylpyrrolidins. (Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1887. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.324, 8°.)

Osborn, H. F. Preliminary account of the fossil mammals from the white river formation contained in the museum of comparative zoology. Cambridge, 1887. 8°. Vide: Scott, W. B. and H. F. Osborn.  $(10\ 276,\ 8^{\circ}.)$ 

Rubusarten und die auf ihnen vorkommen- Page, D. A geologia alapvonalai. (Introductory textbook of geology.) 9. Aufl.; auf Kosten des L. Dapsy gedruckt und übersetzt. Pest, Eggenberger (Hoffmann u. Molnár), 1873. 8°. 160 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Texte, br. Gesch. d. Herrn Dr. Knapp.  $(10.270.8^{\circ}.)$ 

Egypten. (Separat. aus: Sitzungsberichte der königl, böhm, Gesellschaft der Wissenschaften.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1887. 8°. 7 S. (351-357.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.234, 8^{\circ})$ 

Palacký, J. Prof. Dr. Ueber die Tiefseefische des westlichen Mittelmeeres (Separat. aus: Sitzungsberichte der königl, böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1887. 8°. 5 S. (329 bis 353.) steif. Gesch d. Autors (10.235, 8°.)

Partsch, P. Uebersicht der im k. k. Hof-Mineralien-Cabinete zu Wien zur Schau gestellten acht Sammlungen. Nach der letzten, im Jahre 1842 vollendeten neuen Aufstellung herausgegeben. Zweite gänzlich umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. Wien, Prandel & Meyer, 1855. 8°. 144 S u. 1 Grundriss d. k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes. br. Gesch. d. Herrn Director Stur. (Zweites Exemplar.) (8443, 80.)

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Paul, C. M. Zur Wieliczka-Frage. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Bd. XXXVII, Hft. 1.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 8 S. (109-116.)  $(10.271, 8^{\circ})$ steif. Gesch. d. Autors.

on the Gagnon vein, Butte City, Montana. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institutes.  $(10.325, 8^{\circ})$ 

Penck, A. Prof. Dr. Der Brenner. (Separat. aus: Zeitschrift des deutschen u. österreich, Alpenvereins, Bd. XVIII.) München, typ. Dr. Wild (Gebr. Parcus), 1887. 8°. 22 S. steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exem- $(10.326, 8^{\circ})$ plare.)

Penck, A. Prof. Dr. Die deutschen Küsten. Vortrag, gehalten im wissenschaftl. Club. (Separat aus: Monatsblätter des wissenschaftl. Club, Jahrg. VIII, Nr. 12.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1887. 8°. 9 S. steif. Gesch. d. Autors, (10.327, 80.)

Penecke, K. A. Ueber die Fauna und das Alter einiger paläozoischer Korallriffe der Ostalpen, (Separat, aus: Zeitschrift d. deutschen geolog. Gesellschaft. Jahrg. 1887.) Berlin, W. Hertz, 1887. 8°. 10 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10,236, 80.)

Pettersen, K. Den nord-norske fjeldbygning. I. (Separat-aftryk af Tromse Museums Arshefter. X.) Tromso, typ. M. Astad, 1887. 8°. 174 S. u. 3 Profiltafeln. br. Gesch. d. Autors.  $(10.328, 8^{\circ})$ 

Pierotti, G. Antonio Stoppani. Il bel paese. Rivista. (Separat. aus : Il Corriere dei Bagni di Lucca. Anno V.) Lucca, typ. Benedini, 1876. 8°. 148 steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.272, 8^{\circ})$ 

Pigorini, L. Fonderia di San Pietro presso Gorizia. (Separat. aus : Bullettino di Paletnologia Italiana. Anno III.) Reggio dell' Emilia, typ. Artigianelli, 1877. 8°. 11 S. u. 1 Taf. (VI.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.331, 8^{\circ})$ 

Pigorini, L. La Paletnologia nel congresso internazionale geografico di Venezia del 1881. (Separat. aus: Bullettino di Paletnologia Italiana. Anno VI, Fasc. 11 e 12.) Reggio-Emilia, typ. Artigianelli, 1880. 8°. 3S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(7133. 8^{\circ}.)$ 

Pigorini, L. Matériaux pour l'histoire de la paléoethnologie italienne. Bibliographie Parme, typ. Ferrari et Fils, 1874. 8°. 96 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.329, 8^{\circ},)$ 

Pigorini, L. Terremare Ungheresi. (Separat. aus: Bullettino di Paletnologia Italiana, 1876, Nr. 15 e 16.) Reggio-Emilia, typ. Artigianelli, 1876. 8°. 11 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.330, 8^{\circ})$ 

Pigorini, L. Trouvailles Italiennes d'objets en bronze préromains, Budapest, typ. Franklin-Társulat, 1877. 8°. 11 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.332, 8^{\circ})$ 

Pearce, R. The association of minerals Pigorini, L. e P. Strobel. Le terremare dell' Émilia; prima relazione. (Separat. aus: Gazzetta di Parma. 1862, Nr. 82, 83, 88, 89.) Parma, 1862. 8°. 24 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.

(10,333, 8°.)

Polifka, S. Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Schlern-Dolomites. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1886, Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wie . A. Hölder, 1886. 8°. 12 S. (595-606) n. 1 paläontolog. Tafel (VIII). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.273, 8^{\circ})$ 

Reher, L. Ueber Aethylderivate des Chinolins. Ein Beitrag zur Kenntniss der Chinolinbasen. (Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1887. 8°. 30 S. steif.

Gesch. d. Univ. Kiel. (10.334, 8°.) Reuter, F. Prof. Observations météorologiques faites a Luxembourg. Vol. III (CXX S.) u. Vol. IV (VIII-144 S.). Laxembourg, typ. V. Bück, 1887. 8°. br. Gesch. d. Autors.  $(349, 8^{\circ})$ 

Richards, R. G. and R. W. Lodge. Experiments illustrating the descent of the charge in an iron blast-furnace. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 13 S. mit 16 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Institutes. (10.335. 80.)

Roberts, F. C. Wire rope haulage and its application to mining. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 45 S. mit 45 Holzschnitten im Texte, steif. Gesch. (10,336, 80,) d. Institutes.

Robinson, Th. W. Inorganic standards for the colorimetric carbon test. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.238. 80.)

Rohland, W. v. Die Gefahr im Strafrecht. Eine Festschrift. Dorpat, typ. C. Mattiesen, 1886 8°. 100 S. br. Gesch. d. Autors.  $(10.237. 8^{\circ}.)$ 

Rosenberg, E. Prof. Dr. Festrede am Tage der Enthüllung des in Dorpat errichteten Denkmals für Carl Ernst von Baer in der Aula der Universität am 16. (28.) November 188: gehalten. Herausgegeben von der kaiserl. Universität Dorpat. Dorpat, typ. C. Mattiesen, 1886. 4°. 33 S. steif, Gesch. d. Autors.  $(2878. 4^{\circ}.)$ 

Roth, J. Allgemeine und chemische Geologie. Bd. II, Abthlg. 3. (Schluss des II. Bandes.) Berlin, W. Hertz, 1887. 8°. (pg. 385 -695; X.) br. Gesch. d. Autors.  $(6682, 8^{\circ})$  Ruby, F. Das Iglauer Handwerk in seinem Thun und Treiben von der Begründung bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts urkundlich dargestellt. Herausgegeben von der historisch-statistischen Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Brünn, typ. R. M. Rohrer, 1887. 8°. IV—256 S. mit 2 artistischen Beilagen (a) Stadt- und Festungsplan aus der Zeit des 30jährigen Krieges. b/ Bäckerordnung vom Jahrel 361). br. Gesch. d. k. k. mähr.-schles Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Naturund Landeskunde. (10.274. 8.)

Rudolf, Kronprinz Erzherzog. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bd. II, Abthlg I. (VI—328 S. mit zahlreichen Illustrationen); Bd. III (VIII—256 S. mit zahlreichen Illustrationen.) Wien, A. Hölder, 1887. 4°. br. Kauf. (2858. 4°.)

Scarabelli, G. Carta geologica della provincia di Bologna e descrizione della medesima. Imola, J. Galeati e Figlio, 1855. 8°. 25 S. u. 1 Taf. (Carta geologica della provincia di Bologna.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (2068. 8°.)

Scarabelli, G. Descrizione della carta geologica della provincia di Ravenna. (Separat. aus: Nuovi Annali delle scienze naturali di Bologna, fasc. di novembre 1854). 1854. 8°. 27 S. u. 1 Taf. (Carta geologica della provincia di Ravenna.) steif. Gesch. d. Herra A. Senoner. (Zweites Exemplar.)

Schindler, A. Houtum. Die Gegend zwischen Sabzwär und Meschhed in Persien. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1886, Bd. XXXVI, Hft. 2 u. 3). Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 12 S. (303-314.) steif. Gesch. d. Autors.

(10.275. 8°.)

Schmidt, A. Geologie des Münsterthales im badischen Schwarzwald. II. Theil. Die Porphyre. Heidelberg, C. Winter, 1887. 8°. IV—172 S. br. Gesch. d. Autors.

(9862. 8°.)

Schmidt, C. Untersuchung über die Reflexion an der Grenze krystallinisch-elliptisch polarisirender Media und Vergleichung der experimentell festgestellten Thatsachen mit den Ergebnissen der neuen Theorie. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Niethe, 1886. 8°. 39 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.239. 8°.)

Scott, W. B. and H. F. Osborn. Preliminary account of the fossil mammals from the white river formation contained in the museum of comparative zoology.

(Separat, aus: Bulletin of the museum of comparative zoology at Harvard College. Cambridge, Mass. Vol. XIII, Nr. 5.) Cambridge, printed for the Museum, 1887. 8°. 21 S. (151—171.) mit 2 Taf. (Restoration of Hoplophoneus primaevus et of Menodus Proutii) und Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Museum of comparative zoology, Cambridge, Mass. (10.276, 8°.)

Senoner, A. Chemische Analysen, ausgeführt von Mitgliedern der k. k. geolog. Reichsanstalt und in den Bänden I—IX des Jahrbuches enthalten; zusammengestellt von A. Senoner; mit einem Vorworte von W. Haidinger. (Separataus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. X., Hft. 3, 1859.) Wien, Staatsdruckerei, 1859. 8°. 78 S. br. Gesch. d. Autors. (Drittes Exemplar.) (8460—8975. 8°.)

Senoner, A. Die Sammlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien. Skizze, den Besuchern derselben gewidmet. Wien. C. Gerold's Sohn, 1862. 8°. 44 S. und 1 Taf. (Plan der k. k. geolog. Reichsanstalt.) steif. Gesch. d. Autors.

(10.277. 8°.)

Senoner, A. I. Enumerazione sistematica dei minerali delle provincie Venete (I). (Separat. aus: Atti dell' Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. VIII, Serie III.) Venezia, typ. G. Antoñelli, 1863. 8°. 94 S. mit vielen handschriftl. Nachträgen des Autors über seit 1863 in Venetien bekannt gewordene Mineralien. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.) (8976. 8°.)

Senoner, A. L'imperial regio istituto geologico dell' imperio d'Austria e rivista degli studj di mineralogia, geologia e paleontologia nella monarchia Austriaca 1850—1853. Bologna, typ. Ancora, 1854. 8°. 52 S. steif. Gesch. d. Autors. (10,278, 8°.)

Senoner, A. Reiseskizzen aus der Lombardei und Venetien. (Separat. aus: Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. 1859. Nr. 4.) Moskau, typ. kais. Universität, 1860. 8°. 71 S. steif. Gesch. d. Herrn Director Stur. (10.337. 8°.)

Senoner, A. Relazione sul fenomeno di detonazione del monte Tomatico di Feltre. (Separat. aus: Collettore dell' Adige.) Verona, typ. G. Antonelli, 1854. 8°. 14 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.279, 8°.)

Shaler, N. S. Nr. 1. Notes on the Taxodium distichum or bald cypress. Nr. 2. On the original connection of the eastern and western coal-fields of the Ohio Valley. (Separat. aus: Memoirs of the museum of comparative zoology at Harvard College. Vol. XVI, Nr. 1 and 2.) Cambridge, printed for the Museum, 1887. 4°. 26 S. Nr. 1, pag. 1-15; Nr. 2, pag. 1-11.) steif. Gesch. d. Museum of comparative zoology Cambridge, Mass. (2884, 4".)

Siemiradzki, J. v. Dr. Studien im polnischen Mittelgebirge. (Separat. aus; Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1886. Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 12 S. (669-680.) steif. Gesch. d. Autors. (10,280, 81,)

(Silliman.) On the Magnetites of Clifton in St. Lawrence Country New-York. (Remarks before the American Institute of Mining Engineers, ath their meeting in Boston, 1873.) In: The Engineering and Mining Journal. Vol. XV, Nr. 12, 1873. New-York. (10 338, 8°.)

Silliman, J. M. The kaiping coal-mine, North China. A report of Kwong Yung Kwang, revised and represented. New-York, 1887, 8°. — Vide: Kwong Yung Kwang.  $(10.226. 8^{\circ})$ 

Sjögren, H. Beiträge zur Kenntniss der Erzlagerstätten von Moravica und Dognacska im Banat und Vergleichung derselben mit den schwedischen Eisenerzlagerstätten, (Separat. aus : Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 62 S. 607-668) mit Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (10.281, 8°.)

Solms-Laubach, H. Graf zu. Einleitung in die Paläophytologie vom botanischen Standpunkt aus bearbeitet. Leipzig, A. Felix, 1887. 8°. VIII-416 S. mit 49 Holzschnitten im Texte br. Im Tausch für Stur's Calamarien. XI, 2 Abth.  $(10.339, 8^{\circ})$ 

Sonntag, P. Ueber Dauer des Scheitelwachsthums und Entwickelungsgeschichte des Blattes. (Dissertation.) Berlin, typ. F. W. Meyer, 1886. 8°. 32 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.240, 8^{\circ})$ 

Spilsbury, Gybbon E. The chlorination of gold-bearing sulphides. (Separat. ans: Transactions of the American Institute of Mining Engineers New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 3 S. steif. (10,241, 8°.) Gesch. d. Institutes.

Stefani, St. de. Del bacino torboso al Strobel, P. v. Dr. Le terremare dell'Emilia. Vallese presso Verona e degli avanci preistorici che vi si rinvengono. Verona, typ. Vicentini e Franchini, 1869. 8°. 14 S.— 1 Karte, 1 Taf. u. 1 Holzschnitt im Texte. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)  $(5219, 8^{\circ})$ 

Stefani, St. de. Sopra l'antico sepolereto di Bovolone e le recenti scoperte in quei dintorni. (Separat. aus: Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

Ser. V. Vol. VII.) Venezia, typ. Autonelli, 1881. 8°. 8S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.340, 8^{\circ})$ 

Steinmann, G. Zur Entstehung des Schwarzwaldes. (Separat. aus: Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Bd. III (1857), Hft. 1.) Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1887. 8°. 12 S. (45-56) u. 1 Profiltafel. steif. Gesch. d. Autors. (10.282, 8°.)

Stoppani, A. Carattere marino dei grandi anfiteatri morenici dell'Alta Italia, Estrato dall'opera Geologia d'Italia per A. Stoppani e G. Negri compresa nella grande publicazione: L'Italia sotto l'aspetto fisico, storico, letterario, artistico ecc. Opera divisa in tre parti: Il dizionario corografico dell' Italia: i trattati scientifici sull' Italia e l'atlante geografico, storico ecc. dell' Italia. Milano, Dr. F. Vallardi. 1878. 8°. 77 S mit zahlreichen Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (9399, 8°.)

Stoppani, A. Il bel paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d'Italia. Milano, G. Agnelli, 1876, 8°, 488 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Texte und 1 bildlichen Darstellung des Forno-Gletschers, br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10283. 8°.)

Stoppani, A. Il bel paese. Rivista di G. Pierotti. Lucia, 1876. 8°. vide:

Pierotti, G. (10.272. 8°.) Stossich, H. Sulla geologia e zoologia dell' isola di Peligosa. (Separat. aus: Bollettino delle scienze naturali. Annata III, Nr. 2.) Trieste, typ. Lloyd, 1877. 8°. 9 S. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner.  $(10.284. 8^{\circ}.)$ 

Strobel, P. v. Dr. Die Terremare. Berichtigung. (Separat, aus: Mittheilungen der anthropolog, Gesellschaft in Wien, Bd. III, Nr. 7.) Wien, typ. F. Jasper, 1873. 8°, 6 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10 342, 80,)

Strobel, P. v. Dr. Die Wissenschaft, die Steuerpflichtigen und die Gelehrten-Versammlungen. Wien, typ. C. Ueberreuter (M. Salzer), 1872. 8°. 18 S. steif. Gesch.  $(10.341, 8^{\circ})$ d. Herrn A. Senoner.

Parma, 1862. 80. vide: Pigorini, L. e P. Strobel.  $(10.333, 8^{\circ})$ 

Struever, G. Magnetite pseudomorfa di Ematite micacea dell' Ogliastra in Sardegna. Nota. (Separat. aus: Reale Accademia dei Lincei. Vol. II, 2 Sem. Serie 4. Rendiconti, Seduta del 21 novembre 1886.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1886, 3 S. (331 - 333.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.285, 8^{\circ})$ 

- Struever, G. Sopra un cristallo di berillo dell' Elba con inclusione interessante. Nota. (Separat. aus: Reale Accademia dei Lincei. Vol. III, 1. Sem. Serie 4. Rendiconti. Seduta del 12 giugno 1887.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1887. 8°. 3 S. (461—463.) steif. Gesch. d. Autors. (10.286. 8°.)
- Struever, G. Ulteriori osservazioni sui giacimenti minerali di Val d'Ala in Piemonte. I. L'idocrasio del banco di granato nel serpentino della Testa Ciarva al piano della Mussa. (Separat. aus: Reale Accademia dei Lincei. Serie 4. Memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. IV. Seduta del 12 giugno 1887.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1887. 18 S. (101 bis 116) u. 1 Tafel mit krystallogr. Figuren. steif. Gesch. d. Autors. (10.287. 8°.)
- Stur, D. Die obertriadische Flora der Lunzer-Schichten und des bituminösen Schiefers von Raibl. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Abthlg. I, Jahrg. 1885. März-Heft.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1885. 8°. 11 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.288. 8°.)
- Stur, D. Ueber die Kössener Schichten im nordwestlichen Ungarn. (Separat. aus: Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XXXVIII, Jahrg. 1859.) Wien, Staatsdruckerei, 1860. 8°. 21 S. (1006-1024) mit 4 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)
- Sye, Ch. G. Beiträge zur Anatomie und Histologie von Jaera marina. (Aus dem zoologischen Institut in Kiel; Dissertation.)
  Kiel, typ. C. Böckel, 1887. 8°. 37 S. u. 3 Taf. steif. Gesch. d. Univ Kiel.
- (10.343, 8°.)

  Szabó, J. Dr. Ásványtan. (Lehrbuch der Mineralogie.) Különös tekintettel az ásványok gyakorlati meghatározásárá. (Mit Berücksichtigung der Mineralproduction.)

  2. Auflage. Pest, G. Heckenast, 1864. 8°.

  XIV—398 S. mit in den Text eingedruckten Holzschnitten, Hlwd. Gesch. d.,
  Herrn Dr. Knapp. (10.289, 8°.)
- Szabó, J. Dr. Die feierliche Eröffnung des Josef II. Erbstollens in Schemnitz. (Separat aus: Literarische Berichte aus Ungarn. 1879, Bd. III, Hft. 1.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1879. 8°. 15 S. steif. Gesch. d. Herrn Director Stur. (Zweites Exemplar.) (9029. 8°.)
- Teller, F. Die Triasbildungen der Kosuta und die Altersverhältnisse des sogenannten Gailthaler Dolomits des Vellachthales und

- des Gebietes von Zell in den Karawanken. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Nr. 14.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.242. 8°.)
- Teller, F. Ueber porphyritische Eruptivgesteine aus den Tiroler Central-Alpen. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886. Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 32 S. (715 bis 746.) steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)
- Terhune, R. G. Ore- and matte-roasting in Utah. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers.) New-York, Institute of Mining Engineers, 1887. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.243. 8°.)
- Terrigi, G. Ricerche microscopiche fatte sopra frammenti di marna inclusi nei peperini laziali. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico, Auno 1885. Nr. 5 e 6.) Roma, tipografia nazionale, 1885. 8°. 10 S. (147–156.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)
- Thanhoffer, L. Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez. (Separat. aus: A. M. Tud. Akadémia, III. Osztály. 1887. I.) Budapest, typ. Akademiae, 1887. 4°. 57 S. u. 8 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (2879. 4°.)
- Thiele, J. Die Mundlappen der Lamellibranchiaten. (Dissertation.) (Separat. aus: Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. Bd. XLIV.) Leipzig, W. Engelmann, 1886. 8°. 34 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.244. 8°.)
- Toula, F. Geologische Notizen aus dem Triestingthale (Umgebung von Weissenbach an der Triesting in Niederösterreich). (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 16 S. (699 bis 714) mit Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (10.291, 8°.)
- Toula, F. Geologische Skizze von Turan nach J. W. Muschketow. (Separat. aus: Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. IX. Jahrg. 9. Hft.) Wien, A. Hartleben, 1887. 8°. 7 S. u. 1 Taf. (Muschketow's geolog. Karte von Turkestan. Deutsche Ausgabe besorgt von Fr. Toula. Maassst.: 1:7,0"0.000) steif. Gesch. d. Autors.
- Toula, F. J. B. Muschketow: Turkestan. Geologische und orographische Beschreibung nach den Reisen in den Jahren 1874—1880. I. Band. 741 S. Mit einer geologischen Karte von Turkestan. Petersburg, 1886. (Separat. aus: Verhandlungen der k. geol. Reichsanstalt. 1887, Nr. 3.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.290. 8°.)

Trautschold, H. Ein Gedenkblatt für Alexander von Humboldt. (Separat. aus: Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. 1859, Nr. 1.) Moskau, typ. kais. Universität, 1859. 8°. 12 S. steif. Gesch. d. Herrn Director Stur. (Zweites Exemplar.) (1945. 8°.)

Tuccimei, G. Il sistema liassico di Roccantica e i suoi fossili. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VI. Fasc. 2.) Roma, typ. R. Accademia dei Linzei, 1887. 8°. 43 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10,246. 8°.)

Uhlig, V. Dr. Ueber neocome Fossilien vom Gardenazza in Südtirol, nebst einem Anhaug über das Neocom von Ischl. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Bd. XXXVII, Hft. 1.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 40 S. (69 bis 108) u. 3 Taf. (III-V). steif. Gesch. d. Autors. (10.292. 8°.)

Valle, A. Legno silicizzato dall' Istria. (Separat. aus: Bollettino delle scienze naturali. Annata IV, N. 4.) Trieste, typ. Lloyd, 1878. 8°. 4 S. u. 2 Taf. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10.293, 8°.)

Vincent, G. Faune Laekenienne. Description de trois espèces nouvelles provenant de Wemmel (Calyptraea sulcata, Voluta rugosa, Littorina lamellosa). (Separat. aus: Annales des la Société malacologique de Belgique. 1874, Tome IX.) Bruxelles, typ. V. Nys, 1874. 8°. 4 S. u. 1 Taf. (II.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.)

Volborth, A. v. Dr. Die angeblichen Homocrinen der Lethaea rossica. (Separat. aus: Bulletin de la Société Imp. des naturalistes de Moscou. 1866.) Moskau, typ. kais. Universität, 1856.) 8°. 10 S. steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (Zweites Exemplar.) (1039. 8°.)

Waagen, W. Prof. Dr. Die carbone Eiszeit. (Separat, aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Bd. XXXVII, Htt. 2.) Wien, A. Hölder, 1887, 8°. 50 S. (143—192). steif. Gesch. d. Autors. (10,294, 8°.)

Walter, B. Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens. Im Auftrage des k. und k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst. Herausgegeben von der Landesregierung für Bosnien und die Herzegowina. Sarajevo, typ. Landesdruckerei, 1887. 8°. VIII—222 S. mit 38 Holzschnitten im Texte u. 1 Karte (Geologische Erzlagerstätten - Karte von Bosnien). br. Gesch, d. hoh, k. k. gem. Ministeriums. (10.344. 8°.)

Waters, A. W. Remarks on fossils from Oberburg, Styria. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society for August 1874.) London, Longmans and Comp., 1874. 8°. 3 S. (339—341). steif. Gesch. d. Herrn Director Stur.

Whitehouse, Cope. The caves of Staffa. (Separat. aus: The Scottish Geographical Magazine for October 1887.) 1887. 8°. 25 S. Mit 20 Holzschnitten, steif. Gesch. d. Autors. (10.247. 8°.)

Wissinger, K. Asvány-Közet-és Földtan. (Mineralogie, Petrographie und Geologie.) Különös tekintettel a vegytan jelenlegi álláspontjara az uj szerkezetű főreáltanoda és főgymnasium számára valamint magánhasználatra. (Mit besonderer Berücksichtigung des heutigen Standpunktes, für Ober-Realschulen u. Obergymnasien, auch Selbstunterricht.) Budapest, R. Lampel, 1875. 8°. VII—188 S. mit 210 Holzschuitten im Texte. br. Gesch. d. Herrn Dr. Knapp. (10.295. 8°.)

Zaengerle, H. Dr. Lehrbuch der Mineralogie unter Zugrundelegung der neueren Ansichten in der Chemie, für den Unterricht an technischen Lehranstalten, Realschulen und Gymnasien bearbeitet. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1873. 8°. VIII—16°) S. mit 209 in den Text gedruckten Holzschnitten u. 1. Idealprofil, br. Gesch, d. Herrn Dr. K. n. app. (10.296. 8°.)

Gesch, d Herrn Dr. Kn app. (10.296. 8°.)
Zapałowicz, G. Dr. Eine geologische
Skizze des östlichen Theiles der PokutischMarmaroscher Greuzkarpathen. (Separat.
aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886, Bd. XXXVI, Hft. 2 u. 3.)
Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 233 S. (361 bis
594) mit 1 geolog. Uebersichtskarte (VI)
u. 1 Profiltafel (VII). steif. Gesch. d.
Autors. (Zweites Exemplar.) (10.036. 8°.)

Zenger, K. W. Mikroskopische Messungen der Krystallgestalten einiger Metalle. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften Bd. XLIV.) Wien, Staatsdruckerei, 1861. 8°. 30 S. (297—326.) steif. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10.297. 8°.)

## Zeit- und Gesellschafts-Schriften.

## Eingelangt im Laufe des Jahres 1887.

Transactions and Proceedings and Report. Vol. IX. For 1885 – 86. (601. 8°.)

Albany, New-York State Library, Annual Beograd, Glasnik Srpskoga Report. For the years 1884, 1885, 18-6. (331. 80.)

Albany. New-York State Museum of natural history. Annual Report. For the years 1884, 1885.  $(2. 8^{\circ}.)$ 

(Alpenverein, Deutscher und Oesterreichischer.) Mittheilungen. Vide: Wien und München. (524, 8°.)

(Alrenverein, Deutscher und Oesterreichischer.) Zeitschrift, Vide: Wien und München.  $(468, 8^{\circ})$ 

Amsterdam. Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Jaarboek. Voor 1885.  $(333, 8^{\circ})$ 

Amsterdam, Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Verhandelingen. Afdeeling Natuurkunde. Deel XXV, 1887.  $(82.4^{\circ}.)$ 

Amsterdam. Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling Letterkunde. 3. Reeks, Deel III, 1887.  $(334, 8^{\circ}.)$ 

Amsterdam. Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling Natuurkunde. 3. Reeks, Deel II, 1886.  $(245, 8^{\circ})$ 

Amsterdam. Jaarboek van het mijnzwezen in Nederlandsch Oost-Indië, Jaarg. XV. Deel 1, 2, 1886; Jaarg XVI, Deel 1, 2,  $(505, 8^{\circ})$ 

(Asiatic Society.) Journal of the North China Branch. Vide: Shangai. (558, 8°.)

Auxerre. Société des sciences historiques et naturelles de L'Yonne. Bulletin.  $(7.8^{\circ}.)$ Année 1886. Vol. 40.

Baltimore. American chemical Journal. Vol. VIII, Nr. 6, 1886 Vol. IX, Nr. 1 - 6, 1887. (638. 8".)

Baltimore. Johns Hopkins University. Studies from the biological laboratory, Vol. III, Nr. 1, 2; 1884. Nr. 3, 4; 1885. Nr. 5-8; 1886. Nr. 9, Vol. IV, Nr. 1, 2; 1887. (669, 80.)

Bamberg. Naturforschende Gesellschaft. Bericht. XIV, 1887.  $(8, 8^{\circ},)$ 

Basel und Genf. Schweizerische paläontologische Gesellschaft. Abhandlungen. (Mémoires de la Société Géologique  $(202, 4^{\circ})$ Suisse.) Vol. XIII, 18-6.

(Bauer, Dames, Liebisch.) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Vide: Stuttgart, (231, 80.)

Adelaide. Royal Society of South Australia. Belfast. Natural history and philosophical Society. Report and Proceedings.  $(13. 8^{\circ}.)$ Session 1886—87.

> učenog drustva. Kniga 65, 1886; Kniga 67, 1887. (Mittheilungen der Serbischen gelehrten Gesellschaft.)  $(338. 8^{\circ}.)$

Berlin. Königl. preussische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Jahrg. 1887. Nr I-XXXIX. (237. 8°.)

Berlin. Königl. preussische Akademie der Wissenschaften. Physikalische Abhandlungen. Aus dem Jahre 1886.  $(3. 4^{\circ}.)$ 

Berlin. Königl. preussische geologische Landesanstalt. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Bd. VII. Hft. 3, 4; Bd. VIII, Hft. 2. 1887.  $(506.8^{\circ}.)$ 

Berlin. Königl, preussische geologische Landesanstalt. Atlas zu den Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten, Bd, VII, Hft. 4; Bd. VIII, Hft. 2. 1887. (249. 4°.)

Berlin. Königl. preussische geologische Landesanstalt. Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den thüringischen Staaten. Lieferung XXXI. Gradabtheilung 67, Nr. 41, 42, 43, 47, 48. Lieferung XXXII. Gradabtheilung 43, Nr. 19, 20, 21; 25, 26, 27. (312. 8°.)

Berlin. Königl. preussische geologische Landesanstalt. Jahrbuch für 1885. (603, 8.0)

Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. Zeitschrift. Bd. XXXVIII, Hft. 4, 1886. Bd. XXXIX, Hft. 1, 2, 1887.  $(232. 8^{\circ}.)$ 

Berlin. Deutsche chemische Gesellschaft. Berichte, Jahrg. XX, 1887.

(52. Lab. 8°.) Berlin. Gesellschaft für Erdkunde. Verhandlungen. Bd. XIII, Nr. 10, 1886. Bd. XIV, Nr. 1-7, 1887. (236b. 80.)

Berlin. Gesellschaft für Erdkunde. Zeitschrift. Bd. XXI, Hft. 6, 1886. Bd. XXII, Hft. 1-5, 1887. (2360. 8°.)

Berlin, Physikalische Gesellschaft, Verhand-(252. 8°.) lungen, Jahrg. V, 1886.

Berlin, Paläontologische Abhandlungen. Herausgegeben von W. Dames und E. Kayser. Bd. III, Hft 5, 1887.  $(227, 4^{\circ},)$ 

Berlin. Production der Bergwerke, Salinen und Hütten des preussischen Staates Im Jahre 1886.  $(237. 4^{\circ}.)$ 

Berlin. Thon industrie-Zeitung. Jahrg. XI, 1887.  $(210, 4^{\circ})$  Berlin. Zeitschrift für das Berg-Rütten- und Salinenwesen im preussischen Staate. Bd. XXXV, Hft. 1—4 und Statistische Lieferung 1, 2, 1887. (72. 4°.)

Berlin. Atlas zur Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate. Bd. XXXV.

Bern, Matériaux pour la carte géologique de la Suisse. Livr. 24. (166. 4°)

Bern. Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen. Hft. I, 1886. (11. 8°.) Bonn. Naturhistorischer Verein der preuss.

Rheinlande und Westfalens. Verhandlungen. Jahrg. 43, 2. Hälfte, 1886. Jahrg. 44, 1. Hälfte, 1887. (15. 8°.)

Boston. American Academy of arts and sciences. Proceedings. Vol. XXI, Part. II, 1886; Vol. XXII. Part. I, 1887. (18. 8°.)
Boston. Society of natural history. Me-

moirs. Vol. III, Nr. 12, 13, 1886. (4. 4°.)

Boston. Society of natural history. Pro-

ceedings. Vol. XXIII, Part. II, 1886.
(19. 8°.)

Braunschweig. Verein für Naturwissenschaft. Jahresbericht III, 1831—83; IV, 1883—86; V, 1886—87. (594. 8°.) Bregenz. Vorarlbergischer Landwirthschafts-

Verein. Mittheilungen. Jahrg. 1887.
(437. 8°.)

Bregenz. Vorarlberger Museums - Verein.
Jahres bericht XXV, 1886. (26. 8°.)
Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein.
Abhandlungen. Bd. IX, Hft. 4, 1887.

Brescia. Commentari dell' Ateneo. Per l'anno 1886. (255, 8°.)

Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Jahresbericht 64. 1886. (28. 8°.)

Brünn, K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Mittheilungen. Jahrg. 66, 1886. (121. 4°.)

Brünn. Naturforschender Verein. Verhandlungen. Bd. XXIV, Hft. 1, 2, 1885.

Bruxelles. Académie Royale des sciences, des lettres et de beaux arts de Belgique. Annuaire LIII, 1887. (34.8°.)

Bruxelles. Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. Catalogue des livres de la bibliothèque. Vol. I; II/1 u. II/2. (33. 8°.)

Bruxelles. Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Mémoires. Tom. XLVI, 1886. (7.4°.)

Bruxelles. Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Mémoires couronnés. Tom. XLVIII, XLVIII. 1886. (8. 4°.) Bruxelles. Société Royale Belge de géographie. Bulletin. Année X, Nr. 6, 1886. Année XI, Nr. 1—5, 1887. (550. 8°.)

Bruxelles. Société Royale malacologique de Belgique. Annales. Tom. XXI, 1886. (35, 8°.)

Bruxelles. Société Belge de microscopie. Bulletin. Année XIII, Nr. 1—11. Année XIV, Nr. 1, 1887. (549. 8°.)

Bruxelles. Société Royale des sciences de Liège. Mémoires. II. Série, Tom. XIII, 1886. (101. 8°.)

Bucuresci. Ministerulŭ Lucrărilorŭ Publice.
Anuarulŭ biuroulu geologicŭ. Anulŭ II,
1884, Nr. 1. (660. 8°.)

Bucuresci. Societatea geografică româna. Buletin. Anul al VIIIea. Trim. 1, 2. 1887. (542. 8°.)

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia, Értekezések a mathematikai tudományok köréből. A III osztály rendeletéből. XIV. Kötet, 1. Szám. 1887. (Königl. ungarische Akademie der Wissenschaften. Mittheilungen aus dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften. Aus den Verhandlungen der III. Abtheilung.) (434. 8°.)

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Értekezések a természettudományok köréböl. A III osztály rendeletéböl. XVII. Kötet, 1—4. Szám. 1887. (Königl. ungarische Akademie der Wissenschaften. Mittheilungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Aus den Verhandlungen der III. Abtheilung.) (383, 8%)

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Mathematikai és természettudományi Értesitő. Kötet V, Füzet 1—9; 1886—87. (Königl. ungarische Akademie der Wissenschaften. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte.) (375. 8°.)

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia.
Mathematikai és természettudományi
Közlemények. XXII. Kötet, 1—6. Szám.
1886--87. (Königl. ungar. Akademie der
Wissenschaften. Mathematische und naturwissenschaftliche Publicationen.) (380.8°.)

Budapest. Magyar Kir. Földtani Intézet. Evkönyve. VIII. Kötet. 5. Füzet. 1887. (Königl. ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem Jahrbuche.)

Budapest. Magyarhoni Földtani Tarsulat.
Földtani Közlöny. XVII Kötet, 1887.
(Ungarische geologische Gesellschaft.
Geologische Mittheilungen. Zeitschrift
der ungar. geolog. Gesellschaft, zugleich
amtliches Organ der k. ungar. geologischen
Anstalt.)
(481, 8°.)

Budapest. Magyar Nemzeti Müzeum. Természetrajzi Füzetek. Vol. XI. Nr. 1. 1887. [Ungarisches National-Museum. Naturgeschichtliche Hefte. Zeitschrift für Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie nebst einer Revue für das Ausland.] (553. 8°.)

Budapest. Königl. ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem Jahrbuche. Bd. VIII. Hft. 4, 5. 1886. Bd. IX. Hft. 2. 1887. (625. 8°.)

Budapest. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, redigirt von J. Fröhlich. Bd. IV. 1885-86. (646. 8°.)

Buenos Aires. Academia nacional de ciencias de la Républica Argentina en Córdoba. Actas. Tomo V. Entrega III. 1886. (239. 4°.)

Buenos Aires. Academia nacional de ciencias de la Republica Argentina en Córdoba. Boletin. Tomo IX. Entrega I-IV, 1886. (635. 8°.)

Buenos Aires. Museo nacional. Annales. Entrega XIV. 1885. (86. 4°.)

Buffalo. Society of natural sciences. Bulletin. Vol. V. Nr. 2. 1886. (511. 8°.)

Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Journal, Part II. Natural science, Vol. LIV. Nr. 4. 1885 Vol. LV. Nr. 5. 1886. Vol. LVI. Nr. 1. 1887. (39. 8°.)

Vol. LVI. Nr. 1. 1887. (39. 8°.) Calcutta. Asiatic Society of Bengal. Proceedings. 1886. Nr. 1—10; 1887. Nr. 1—8. (40. 8°.)

Calcutta. Geological Survey of India. Memoirs. Palaeontologia Indica. Ser. X. Vol IV Part 1, 2, 1886. Ser. XII. Vol. IV. 1886. Ser. XIII. Vol. I. Part 5, 6, 1886. Ser. XIV. Vol. I. Part 3, 1886. (10.4°.)

Calcutta. Geological Survey of India. Records. Vol. XX. Part. 1—3. 1887. (482. 8°.)

Calcutta. Government of India. Meteorological Department. Charts of the Bay of Bengal and adjacent sea. I, II. 1886.

(147. 2°.)

Calcutta. Government of India. Indian Meteorological Memoirs, published under the direction of H. F. Blanford. Vol. IV. Part II, III; 1887. (124a. 8°.)

Calcutta. Government of India. Report on the meteorology of India. By H. F. Blanford. In 1885. (124b. 4°.)

Cambridge. American Academy of arts and sciences. Memoirs. Vol. XI, Part IV, Nr. IV-V, 1886.

Cambridge. Harvard College. Museum of comparative zoology. Annual Report of the curator. For 1886—87. (23. 8°.)

Cambridge. Harvard College. Museum of comparative zoology. Bulletin. Vol. XIII.
Nr. 2, 3, 4. 1887. (463. 8°.)

Cambridge. Philosophical Society. Proceedings. Vol. V. Part VI. 1886. Vol. VI. Part I, II. 1887. (313. 8°.)

Cambridge. Philosophical Society. Transactions. Vol. XIV, Part II. 1887. (13. 4°).

(Canada.) Canadian Record of science. Vide:
Montreal. (138. 8°.)
(Canada) Royal Society. Proceedings and

Transactions. Vide: Montreal. (243. 4°.) (Canadian Institute.) Proceedings. Vide: Toronto. (554. 8°.)

Cassel. Verein für Naturkunde. Bericht.
-XXXII u. XXXIII. 1884—86. (46. 8°.)

Catania. Accademia Gioenia di scienze naturali. Atti. Ser. III. Tom. XIX. 1886. (88. 4°.)

Chambéry. Académie des sciences, belleslettres et arts de Savoie. Mémoires. Ser. III. Tom. XI. 1886. (47. 8°.) Cincinnati Society of natural history

Cincinnati. Society of natural history, Journal. Vol. IX. Nr. 4. 1886. Vol. X. Nr. 1-3. 1887. (565. 8°.)

Chemnitz. Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Bericht. X. 1884—86. (48. 8°.) (Connecticut.) Academy of arts and sci-

ences. Transactions. Vide: New Haven.
(153. 8°.)

(Cornwall.) Royal Geological Society of Cornwall. Transactions. Vide: Penzance. (590. 8°.)

(Dames, W. und E. Kayser.) Paläontologische Abhandlungen. Vide: Berlin. (227. 4°.)

Danzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften. N. F. Bd. VI. Hft. 4, 1887. (52. 8°.)

Darmstadt. Grosshrzgl. Hessische geologische Landesanstalt. Erläuterungen zur geologischen Karte des Grossherzogthums Hessen. Lfg. I. Blatt Messel u. Blatt Rossdorf. 1886. (475. 8°.)

Darmstadt. Verein für Erdkunde und mittelrheinischer geologischer Verein. Notizblatt. IV. Folge. Hft. 7. 1886. (53. 8°.)

Delft. Ecole polytechnique. Annales. Tom. I. 1885; Tom. II. 1886; Tom. III. Livr. 1—3. 1887. (247. 4°.)

Dorpat. Naturforscher-Gesellschaft. Archiv für die Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands. Bd. IX. Lfg. 4. 1887. (56. 8°.)

Dorpat. Naturforscher-Gesellschaft. Sitzungsberichte. Bd. VIII. Hft. 1. 1886.

(62. 8°.)

Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis". Sit zungsberichte und Abhandlungen. Juli-December 1886; Jänner-Juni 1887. (60.8°.)

Dublin. Royal Dublin Society. Scientific Proceedings. Vol. V. (N. S.) Part 3, 4. 1886. Part 5, 6. 1887. (63. 8°.) Transactions. Vol. III. (Ser. II.) Nr. XI. 1886. Nr. XII. XIII. 1887.  $(218, 4^{\circ})$ 

Dublin. Royal Geological Society of Ireland. Journal. Vol. XVIII, Part I-II, (61, 8°.)

Edinburgh, Geological Society, Transactions. Vol. V. Part. III. 1887. (69. 80.) Elberfeld. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahres-Berichte. Hft. VII, 1887.

 $(575, 8^{\circ})$ Gesellschaft.

Emden. Naturforschende Jahresbericht. LXXL 1885--86. (70. 8°.)

Erlangen. Physikalisch-medicinische Societät. Sitzungsberichte. Hft. 18. 1886.  $(543, 8^{\circ},)$ 

Etienne, St. Société de l'industrie minérale. Atlas, Sér. II. Tom, XV. Livr. 3, 4. 1886. Sér. III. Tom. I. Livr. 1, 2, 1887.  $(66. 4^{\circ}.)$ 

Étienne, St. Société de l'industrie minérale. Bulletin, II. Série, Tom. XV. Livr. 3, 4. 1886. III. Série. Tom. I. Livr. 1, 2. 1887.  $(243, 8^{\circ}.)$ 

Etienne, St. Société de l'industrie minérale. Comptes-Rendus mensuels. Année 1887 et table analytique des matières contenues dans les 15 tomes formant la 2e série (1871-1886) suivie d'une table alphabétique des auteurs avec l'indication de leurs travaux.  $(589, 8^{\circ})$ 

Firenze. Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Bollettino delle publicazioni italiane. Anno 1886, 1887.  $(674.8^{\circ})$ 

Firenze. Ministero di agricoltura, industria e commercio. Annali di agricoltura; 1885, 1886, 1887. (Rivista del servizio minerario nel 1883, 1884, 1885.) (677, 8°.)

(Flora.) Allgemeine botanische Zeitung, herausgegeben von der königl, bayer, botanischen Gesellschaft in Regensburg. Vide:  $(173, 8^{\circ})$ Regensburg.

(Franklin Institute) of the State of Pennsylvania. Journal. Vide: Phila- $(160, 8^{\circ})$ delphia.

Frankfurt a. M. Physikalischer Verein. Jahresbericht. Für 1885-86. (262. 80.) Frankfurt a. M. Senckenbergische natur-

forschende Gesellschaft. Abhandlungen. Bd. XIV, Hft. 2, 3. 1886. (19. 4°.)

Frankfurt a. M. Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Bericht. Für 1886.  $(316, 8^{\circ})$ 

Freiberg. Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen; auf Anordnung des königl. Finanzministeriums herausgegeben von C. Menzel. Jahrg 1887. Theil I—II.  $(211, 8^{\circ})$ 

Dublin. Royal Dublin Society. Scientific Freiburg i. B. Naturforschende Gesellschaft. Berichte, Bd. I, 1886. (673, 8°.)

> (Gaea.) Centralorgan zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse. Vide: Leipzig. (324. 8°.)

> Gallen, St. Naturwissenschaftliche Gesellschaft, Bericht über die Thätigkeit während des Vereinsjahres 1884-1885.  $(75, 8^{\circ})$

> Genève. Bibliothèque universelle. Archives des sciences physiques et naturelles. Tom. XVII. Nr. 1-4; 6-11, 1887. (474.8°.)

> Genf. Schweizerische paläontologische Gesellschaft. Abhandlungen. Vide: Basel und Genf.  $(202, 4^{\circ})$

> Giessen. Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie. Für 1884. Hft. 5. (449. Lab. 80.) Für 1885. Hft. 1-4.

> Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Bericht. XXV. 1887. (78, 8°,)

> Glasgow. Geological Society. Transactions. Vol. VIII. Part I. 1886. (79.8°.) Görlitz. Naturforschende Gesellschaft. Ab-

> handlungen, Bd. XIX. 1887. (80. 80.) Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzische s Magazin. Bd. LXII. Hft. 2. 1886. Bd. LXIII. Hft. 1. 1887.  $(348. 8^{\circ}.)$

> Göttingen. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandlungen. Bd. XXXIII. 1886.  $(21. 4^{\circ}.)$

> Göttingen. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und Georg-Augusts-Universität. Nachrichten. Aus dem Jahre 1886.  $(82. 8^{\circ}.)$

> Gotha. Geographisches Jahrbuch. Begründet durch E. Behm. Herausgegeben von H. Wagner Bd. XI. 1887. (616. 80.)

> Gotha. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt, Bd. XXXIII. 1887.  $(57, 4^{\circ})$

> Gotha. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt. Ergänzungshefte. Nr. 86, 87, 88. 1887.  $(58.4^{\circ}.)$

> Graz. K. k. Steiermärkischer Gartenbau-Verein, Mittheilungen, 1887. (538, 80.)

> Graz. Steiermärkisch-landschaftliches Joanneum. Jahresbericht. LXXV; über das Jahr 1886.  $(95, 4^{\circ})$

> Graz. K. k. Landwirthschafts-Gesellschaft. Landwirthschaftliche Mittheilungen für Steiermark. Jahrg. 1884, 1885, 1886, 1887.  $(672, 8^{\circ},)$

> Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, Mittheilungen, Jahrg, 1886.  $(83. 8^{\circ}.)$

> (Groth, P.) Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. Vide: Leipzig. (557. Lab. 8º.)

Haarlem. Société Hollandaise des sciences. Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Tom. XXII. Livr. 1—3. 1887. (87. 8°.) Haarlem. Musée Teyler. Archives. Serie II.

Haarlem. Musée Teyler. Archives. Serie II. Vol. II, Part 4. 1886. Vol. III, Part 1. 1887. (522. 8°.)

Haarlem. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Natuurkundige Verhandelingen. 3. Verz. Deel. IV. 4. stuk; Deel V. 1. stuk. 1887. (89. 40)

Halle a. S. Kaiserl. Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher. Leopoldina. Hft. XXIII. 1887. (29, 4°.)

Halle a. S. Naturforschende Geschlschaft. Abhandlungen, Originalaufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Bd. XVI. Hft. 4. 1886. (22. 4°.)

Halle a. S. Naturforschende Gesellschaft.

Bericht über die Sitzungen im Jahre
1886. (84. 8°.)

Halle a. S. Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. Zeitschrift für Naturwissenschaften. IV. Folge. Bd. V. Hft. 3-6. 1886; Bd. VI, Hft. 1, 2. 1887. (85. 8°.)

Halle a. S. Verein für Erdkunde. Mittheilungen. Jahrg. 1887. (556. 8°.)

Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Bd. IX. Hft. 1, 2. 1886. (23. 4°.)

Hanau. Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. Bericht. Für 1885-87. (86. 8°.)

Hannover. Architekten- und Ingenieur-Verein, Zeitschrift. Bd. XXXIII. 1887 (69. 4°.)

Havre, Société géologique de Normandie. Bulletin, Tom. X. Années 1883-84. (652, 8°.)

Heidelberg. Naturhistorisch-medicinischer Verein. Verhandlungen. N. F. Bd. IV. Hft. 1. 1887. (263, 8°.)

Helsingfors. Finska Vetenskaps-Societet. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Hft. 44. 1887. (266, 8°.)

 Hermannstadt. Siebenbürgischer Karpathen-Verein. Jahrbuch. Jahrg. VII. 1887. (628. 8°.).

Hermannstadt. Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Verhandlungen und Mittheilungen. Jahrg. XXXVII. 1887. (88. 8°.)

Hermannstadt. Verein für Siebenbürgische Landeskunde, Archiv. N. F. Bd. XXI Hft. 1. 1887. (95. 8°.)

Hermannstadt. Verein für Siebenbürgische Landeskunde. Jahresbericht. Für 1885-86. (467. 8°.)

Igló. Magyarországi-Kárpátegyesület, Ungarischer Karpathen-Verein, Jahrbuch, XIV. 1887. (Deutsche Ausgabe.) (520. 8°.)

Innsbruck. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg. Zeitschrift. III. Folge, Hft. 30; 1886. Hft 31; 1887. (90. 8°.)

Innsbruck. Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein. Berichte. Jehrg. XVI. 1886—87. (480. 8°.)

(Isis.) Sitzungsberichte und Abhandlungen. Vide: Dresden. (60. 8°.)

Jassy. Société des médecins et naturalistes. Bulletin, Année I. Nr. 1—4. 1887. (675. 8°.)

Jekaterinburg. Uralskoj Obštestvo ljubitelj estestvoznanija. Zapiski. Tom. X, Vipisk 1, 2; 1887. (Ural sche Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften. Bulletin.) (512. 8°.)

Jena. Medicinisch - naturwissenschaftliche Gesellschaft. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Bd. XX (N. F. XIII), Hft. 1-4; Bd. XXI (N. F. XIV). Hft. 1-2. 1887. (273. 8°.)

Kattowitz. Oberschlesischer berg- und hüttenmännischer Verein. Zeitschrift. Jahrg. XXVI. 1887, (214. 4°.)

Kiew. Univjersitetskija Izwiestija. (Universitäts-Mittheilungen.) Godj XXVI. Nr. 9—12. 1886. Godj XXVII. Nr. 1—9. 1887. (649. 8°.)

Kjøbenhavn. Kgl. Danske Videnskabernes
Selskab. Oversigt. 1886. Nr. 2, 3;
1887. Nr. 1. (267. 8°.)
Kjøbenhavn. Kgl. Danske Videnskabernes

Kjøbenhavn. kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Skrifter. 6. Raekke; naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling. Bd. II, Nr. 11, 1886; Bd. III, Nr. 4, 1886; Bd. IV, Nr. 2, 1886; Bd. IV, Nr. 3, 1887.

Klagenfurt. Kärntnerischer Industrie- und Gewerbe-Verein. Kärntnerisches Gewerbe-Blatt. Bd. XIV—XXI. 1880— 1887. (679. 8°.)

Klagenfurt. K. k. Landwirthschafts-Gesellschaft für Kärnten. Mittheilungen über Gegenstände der Land-, Forst- und Hauswirthschaft. Jahrg. 44. 1887.

Klagenfurt. Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten, Jahrbuch. Hft. 18. Jahrg. XXXV. 1886. (93, 8°.)

Königsberg. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. Schriften. Jahrg. XXVII. 1886. (27. 4°.)

(Kosmos.) Czasopismo polskiego towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Vide: Lwów. (546, 8°.)

Krakow. Akademija Umiejętności. Pamie ţnik. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Mathematisch - naturwissen-Memoiren. schaftl. Abtheilung.) Tom. XII. 1886.

Krakow. Akademija Umiejetności. Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Linz. Oberösterreichische Handels- und Gewidziału matematyczno-przyrodniczego. Tom XIV, 1886. (Krakau. Akademie der Wissenschaften. Mittheilungen und Benaturwiss. Abtheilung.)  $(534. 8^{\circ}.)$ 

Krakow. Akademija Umiejetności. Sprawozdanie Komisyi fizyjograficznej. (Krakau, Akademie der Wissenschaften. Berichte der physiographischen Commission.) Tom. XX. 1886. (465, 80,)

Kristiania. Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Udgivet af Sophus Lie, Worm-Müller og G. O. Sars. Bd. XII, Hft. 1. 1887.  $(547, 8^{\circ})$ 

Lausanne. Société Vaudoise des sciences naturelles. Bulletin. 3. Ser. Vol. XXII. Nr. 95; Vol. XXIII. Nr. 96. 1887.

Leiden. Sammlungen des geologischen Reichsmuseums, Nr.13—15. 1887. (611. 8°.)

Nr. 8-9. Bd. XIV, Nr. 1-4. 1887.

Leipzig. Gaea. Natur und Leben. Centralorgan zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie der Fortschritte auf dem Gebiete der London. Linnean Society. gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. H. J. Klein. Jahrg. XXIII. 1887.  $(324. 8^{\circ}.)$ 

Leipzig. Journal für praktische Chemie; gegründet von Otto Linné Erdmann, fortgesetzt von Hermann Kolbe; herausgegeben von Ernst v. Meyer. N. F. Bd. 35, 36. 1887.  $(447. 8^{\circ}.)$ 

Leipzig. Museum für Völkerkunde. Bericht. XIV. 1886.  $(526, 8^{\circ})$ 

Leipzig. Verein für Erdkunde. Mittheilungen. 1884, 1885, 1886.  $(667. 8^{\circ}.)$ 

Leipzig. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie, Herausgegeben von P. Groth. Bd. XII, Hft. 4-6. Bd. XIII, Hft. 1-4. 1887. (557, Lab. 80.)

Leipzig. Berg-und Hüttenmännische Zeitung, Jahrg. XLVI, 1887. (74, 4°.)

(Liége.) Revue universelle des mines . . . Annuaire de l'association des ingénieurs sortis de l'école de Liège. Vide: Paris & Liége.  $(535, 8^{\circ})$ 

(Liége.) Société Royale des sciences de Liége. Mémoires. Vide: Bruxelles. (101, 8°,)

(Krakau, Akademie der Wissenschaften. Lille. Société géologique du Nord. Annales. XIV. 1886-87. Livr. 1-4. 1887.  $(539. 8^{\circ}.)$ 

(205. 40.) Linz. Museum Francisco-Carolinum. Berichte. 45. 1887. (100, 8°.)

> werbekammer. Statistischer Bericht. In den Jahren 1881-1885. Hft. I-II, 1886. Hft. III—IV, 1887.  $(204. 8^{\circ}.)$

richte aus den Sitzungen der mathem.- Linz. Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Jahresbericht. XVI. 1886.  $(517, 8^{\circ})$ 

> Lisboa. Sociedade de geographia. Boletim. Ser. VI. Nr. 7-12. 1886; Ser, VII. Nr. 1. (552, 8°,)

> Lisbonne. Commission des traveaux géologiques du Portugal. Recueil d'études paléontologiques sur la faune crétacique du Portugal. Vol. I. 1886; Vol. II.  $(62. 4^{\circ}.)$ 1887.

> London. Geological Magazine or monthly journal of geology. Edited by H. Woodward, New Series, Decade III, Vol. IV, 1887.  $(225. 8^{\circ}.)$

> London. Geological Society. Abstracts of the proceedings. Session 1886-87, Nr. 493-509. Session 1887-88, Nr. **510-512**.  $(436, 8^{\circ},)$

Leipzig, Königl, sächsische Gesellschaft London, Geological Society, Quarterly der Wissenschaften, Abhandlungen Journal. Vol. XLIII, 1887. (230. 8°.) der mathemat.-phys. Classe. Bd. XIII, London. Geological Society. List. 1887. (229, 8°.)

> (500. 8°.) London. Linnean Society. Journal. Botany. Vol. XXII, Nr. 145-149. Vol. XXIII, Nr. 150—151. 1886. Vol. XXIV. Nr. 158. 1887.  $(112, 8^{\circ})$

Journal. Zoology Vol. XIX, Nr. 114-115. Vol. XX, Nr. 116, 1886. Vol. XX. Nr. 117. Vol. XXI. Nr. 126—129. 1887. (113a. 8°.)

London. Linnean Society. List. Session (114. 80.) 1886 - 87.

London. Linnean Society. Proceedings. Nov. 1883—Juni 1886. Nov. 1886—Juni 1887.  $(113b, 8^{\circ},)$ 

London, Linnean Society, Transactions. Zoology. Ser. II, Vol. IV, Part 1, 2. (31a. 40.)

London, Linnean Society. Transactions. Botany, Ser. II. Vol. II. Part 9-14. (31<sup>b</sup>, 4<sup>0</sup>,)

London. Mineralogical Society. Mineralogical Magazine and journal. Vol. VII, Nr. 33, 1886. Nr. 34, 1887.

(618, 8°.) London. Nature. A weekly illustrated journal of science. Vol. XXXV, Nr. 900 -913. Vol. XXXVI, Nr. 914-939. Vol. XXXVII. Nr. 940-946. 1887. (325, 8°.)

London. Royal Geographical Society. Proceedings. Monthly record of geography. Vol. IX. 1887. (103, 8°,)

London. Royal Institution of Great Britain. Proceedings. Vol. XI, Part. III, Nr. 80, 1887. Vol. XII, Part. I, Nr. 81, 1887. List. 1887. (117. 8°.)

London. Royal Society. Philosophical Transactions. For the year 1886. Vol. 177, Part. I, II. (65. 4°.)

London. Royal Society. Proceedings. Vol. XLII. Nr. 251—256. Vol. XLIII, Nr. 257—259. 1887. (110. 8°.)

(Lotos.) Jahrbuch für Naturwissenschaft. Vide: Prag. (119. 8°.)

Louis, St. Academy of science. Transactions. Vol. IV, Nr. 4. 1878-1886.

Lübeck. Geographische Gesellschaft. Mittheilungen. Hft. 11. 1887. (641. 8°.)

Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahreshefte. X. 1885-1887. (132.8°.)

Lund. Universitets-Års-Skrift. (Acta Universitatis Lundensis.) II. Mathematik och Naturvetenskap. Tom. XXII, 1885—86. (33.4°)

Lund, Universitets Års-Skrift. (Acta Universitatis Lundensis.) I. Philosophi, språkvetenskap och historia. Tom. XXII; 1885—1886. (32. 4°.)

Luxemburg. Institut Royal Grand Ducal.
Publications. (Section des sciences
naturelles et mathématiques.) Tom. XX.
1886. (479. 8°.)

Lwów. Polskie Towarzystwo Przyrodników imienia Kopernika. Kosmos. Czasopismo: Rok XII. 1887. (Lemberg. Polnische Naturforscher-Gesellschaft. Kosmos. Zeitschrift.) (546. 8°.)

Lyon & Paris. Académie des sciences, belleslettres et arts de Lyon. Mémoires. Classe des lettres. Vol. XXIII, 1885—86. (357, 8°.)

Madrid. Comisión del mapa geológico de España, Boletin. Tomo XII. Cuarderno 2 1885. (572, 8.)

Madrid. Comisión del mapa geológico de España. Memorias. 1885. (571. 8°.)

Madrid. Sociedad Geográfica. Boletin. Tom. XXII. Nr. 5, 6. Tom. XXIII. Nr. 1, 2. 1887. (545. 8°.)

Madrid. Revista minera, metalúrgica y de ingeniería. Serie C. 3. Epoca. Tomo V. 1887. (242. 4°.)

Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht und Abhandlungen. XVII. 1886. (515, 8°.)

Mans, Le. Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Bulletin, Tom. XXXI. Années 1887 et 1888. Fasc. 1. (359. 8°.)

Melbourne. Government of Victoria. Department of mines an water supply. Annual Report of the secretary for mines and water supply on the working of the regu-

lation and inspection of mines and mining machinery act. During the year 1886.

(230b. 40.)

Melbourne. Government of Victoria. Department of mines and water supply. Gold-Fields of Victoria. Reports of the mining registrars 1887. Quart. 1, 2. (229. 4°.)

Melbourne. Government of Victoria. Department of mines and water supply. Mineral Statistics of Victoria. Report of the secretary for mines. For the year 1886. (230a. 4°.)

Metz. Société d'histoire naturelle. Bulletin. Cahier 17 (2. Série). 1887. (133. 8°.)

Metz. Verein für Erdkunde. Jahresbericht. IX, für 1886. (581. 8°.) Middelburg. Zeeuwsch Genootschap der We-

tenschappen. Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. VI. Deel, 2. Stuck. 1886. (274, 8°.)

Milano. Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Memorie. Classe di scienze matematique e naturali. Vol. XVI, Fasc. I. 1887. (97. 4°.)

Milano. Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere, Rendiconti, Ser. II. Vol. XVIII. 1885. (278. 8°.)

Milano. Società Italiana di scienze naturali. Atti. Vol. XXIX. Fasc. 1—4. 1886. (277. 8°.)

Minneapolis. Geological and natural history Survey of Minnesota. Annual Reports. XIII, XIV; 1884, 1885. (657. 8°.) (Minnesota.) Geological and natural history

Minnesota.) Geological and natural history Survey of Minnesota. Annual-Report Vide: Minneapolis. (657. 8°.)

Mitau. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. Sitzungsberichte nebst Veröffentlichungen des Kurländischen Provinzial-Museums. 1886. (135.8°.)

Modena. Società dei naturalisti. Atti. Ser. III. Vol. V. Anno XX. 1886. (279. 8°.)

(Mojsisovics, E. v. und M. Neumayr.)
Beiträge zur Palaeontologie OesterreichUngarns und des Orients, Vide Wien.
(221 u. 222, 4°.)

Montreal, Natural History Society, Canadian Record of science. Vol. II. Nr. 1-3. 1886, Nr. 5-6. 1887. (138, 8°.)

Montreal. Royal Society of Canada. Proceedings and Transactions. Vol. III. 1886. Vol. IV. 1887. (243. 4°.)

Moscou. Société Impériale des naturalistes. Bulle tin Année 1886. Nr. 3—4. Année 1887. Nr. 1—3. (140. 8°.)

Moscou, Société Impériale des naturalistes. Nouveaux Mémoires, Tom XV. Livr. 4. 1886. (34, 4°.)

München. Königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Abhandlungen der thlg. 3. 1886. Bd. XVI, Abthlg. 1. 1887.  $(35. 4^{\circ}.)$ 

München, Königl, bayer, Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der mathemat-physikal. Classe. 1886. Hft. II—III. 1887. Hft. I—II. (141, 8°.)

Nancy. Académie de Stanislas. Mémoires. Sér. 5, Tom. III, 1885.  $(143, 8^{\circ})$ Napoli. Società Africana d'Italia. Bollet-

tino. Anno VI, Fasc. 1-10. 1887. (629, 80,)

Napoli. Accademia delle scienze fisiche e mathematiche. Rendiconto. Anno  $(101, 4^{\circ}.)$ XXV. 1886.

(Nature.) A weekly illustrated journal of (Palaeontographica.) Herausgegeben von scienze. Vide: London. (325, 8°.) K. A. v. Zittel. Vide: Stuttgart.

Newcastle. North of England Institute of mining and mechanical engineers, Transactions. Vol. XXXVI, Part. 1-4, 1887.  $(602, 8^{\circ},)$ 

New Haven. American Journal of science. Established by B. Silliman. Ser. III. Vol. XXXIII u. XXXIV. 1887. (146. 8.0)

New Haven. Connecticut Academy of arts and sciences. Transactions. Vol. II, (153, 8°.) Part. I. 1886.

(New Jersey.) Geological Survey. Annual Report of the state geologist. Vide: (328. 8°.) Trenton.

(New South Wales.) Department of Mines. Annual-Report. Vide: Sydney. (561. 80.) (New South Wales.) Royal Society, Journal

and proceedings. Vide: Sydney.  $(560, 8^{\circ})$ 

New York. Academy of sciences (late Lyceum of natural history.) Annals. Vol. IV, Nr. 1, 2, 1887.  $(147. 8^{\circ}.)$ 

New York. Academy of sciences. Transactions. Vol. III, 1883-84; Vol. V, Nr. 1 bis 6. 1885—86.  $(671. 8^{\circ}.)$ 

New York. American Geographical Society. Bulletin. 1886. Nr. 2-5, 1887, Nr. 1 - 3.  $(148. 8^{\circ}.)$ 

New York. American Museum of natural history. Annual Report of the trustees and list of members. For 1886-87. (152. 8°.)

New York. American Museum of natural history. Bulletin. Vol. I. Nr. 2, 3; 1882. Nr. 4; 1883. Nr. 5; 1884. Nr. 7, 8; 1886. Vol. II, Nr. 1. 1887.  $(668, 8^{\circ})$ 

New York. American Institut of mining engineers. Transactions. Vol. XV, 1886 - 87. $(521. 8^{\circ}.)$ 

New York. Engineering and Mining Journal. Vol. XLIII, XLIV, 1887.  $(75. 4^{\circ}.)$ 

(New Zeeland Institute.) Transactions and Proceedings. Vide: Wellington.  $(510, 8^{\circ})$ 

mathemat,-physikal, Classe. Bd. XV Ab- Nurnberg, Naturhistorische Gesellschaft. Jahresbericht. 1886 Nebst Abhandlungen. Bd. VIII, Bog. 4 u. 5a. (150, 8°.)

> Odessa. Novorossijskoi obštestvo jestjestvoispitalej. Zapiski. Tom. XI, Vipisk II, Tom. XII, Vipisk I. 1887. (Neurussische naturforschende Gesellschaft. Schriften.)  $(502, 8^{\circ})$

> Padova. Società Veneto-Trentina di scienze naturali. Atti. Vol. X, Fasc. 1, Anno 1886. (592, 8°.)

> Padova. Società Veneto-Trentina di scienze naturali. Bollettino. Tom. IV. Nr 1. Anno 1887.  $(593. 8^{\circ}.)$

> $(56, 4^{\circ},)$

Paris. Journal de Conchyliologie, publié sous la direction de H. Crosse et P. Fischer, Ser. III. Tom. XXVI. Nr. 1 -4. 1886.(221, 80,)

Paris. Ministre des travaux publics. Annales des mines ou recueil de mémoires sur l'exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent. Tom. X, Livr. 6, 1886. Tom. XI, Livr. 1-3. 1887.  $(214, 8^{\circ})$ 

Paris. Muséum d'histoire naturelle. Nouvelles Archives. Sér. II. Tom. IX. Fasc. 1. 1886.

Paris. Revue scientifique de la France et de l'Etranger (Revue Rose). Tom. XXXIX, (81. 4°.) XL. 1887.

Paris, Société française de minéralogie (Ancienne Société mineralogique de France). Bulletin. Tom. X. Nr. 1-7. 1887. (653, 8°,)

Paris. Société de Géographie. Bulletin. Sér VII, Tom. VII. Nr. 3, 4. 1886. Tom. VIII, Nr. 1—3. 1887. (499a. 80.)

Paris. Société de Géographie. Compte (499b. 80.) rendu. 1882—1887.

Paris. Société géologique de France. Bulletin. Sér. III, Tom. XIV, Nr. 1-7. 1886.  $(222, 8^{\circ}.)$ 

Paris. Société géologique de France. Mémoires Sér. III, Tom. IV, Nr. 2. 1886. (67. 4°.)

Paris & Liége. Revue universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, des sciences et des arts appliqués a l'industrie. Annuaire de l'association des ingénieurs sortis de l'école de Liége. Tom. XXI, Nr. 2, 3, Tom. XXII, Nr. 1, 2.  $(535, 8^{\circ},)$ 1887.

(Penck, A. Prof. Dr.) Geographische Ab- $(678, 8^{\circ}.)$ handlungen. Vide: Wien.

Penzance. Royal Geological Society of Cornwall. Transactions. Vol. XI. Part. 1. 1887.  $(590. 8^{\circ}.)$  (Petermann's Mittheilungen) u. deren Pola, K. k. Hydrographisches Amt. Mitthei-Ergänzungshefte. Vide: Gotha. (57 n. 58. 4°.)

Pétersbourg, St. Académie Impériale des sciences. Bulletin. Tom. XXXI, Nr. 3, 1886, Nr. 4, 1887. Tom. XXXII, Nr. 1,  $(45.4^{\circ}.)$ 1887

Pétersbourg, St. Académie Impériale des sciences. Mémoires. Sér. VII. Tom. XXXV, Nr. 1—7, 1887.  $(46, 4^{\circ})$ 

Petersburg, S. Imper. Academia Nauk. Meteorologičeskij Sbornik. Tom. X. 1887. (Kaiserl, Akademie der Wissenschaften. Repertorium für Meteorologie.)  $(158, 4^{\circ})$ 

Petersburg, S. Imper. Russkoj Geografičeskoj Obštestvo. Izviestija. Tom. XXIII. 1887. (Kaiserl. Russische geographische Gesellschaft. Berichte.) (393. 8°.)

Petersburg, S. Imper. Russkoj Geografičeskoj Obštestvo. Otčet, God 1886. (Kaiserl. Russische Geographische Gesellschaft. Rechenschaftsbericht.) (394, 80.)

Petersburg, S. Geologičeckij Komitet. Izvestija. God 1887, Tom. VI, Nr. 1—10. (Comité géologique. Bulletins.) (637. 8°.)

Petersburg, S. Geologičeckij Komitet. Trudy. Tom. II. Nr. 4, 5. Tom. III. Nr. 3. 1887. (Comité géologique. Mémoires.)  $(238.4^{\circ}.)$ 

Petersburg, S. Glavnoj Fizičeskoj Observatorium, Lietopisi, God 1886, Cast I. (Physikalisches Central - Observatorium. Praha. Klub Přirodovědecký. Annalen.)  $(139. 4^{\circ}.)$ 

Gornij Učenij Komitet. Petersburg S. Gornij Zurnal. God 1886. Nr. 11-12. God 1887. Nr. 1-10. (Gelehrtes Berg-Comité, Berg-Journal.)  $(389. 8^{\circ}.)$ 

Philadelphia. Academy of natural sciences. Proceedings, Part. III. 1886. Part. I, II. 1887. (159. 8°.)

Philadelphia. American Philosophical Society. Proceedings. Vol. XXIII. Nr. 123, 124, 1886. Vol. XXIV. Nr. 125. 1887.  $(158, 8^{\circ}.)$ 

Philadelphia. Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Journal devoted to science and the mechanic arts. Ser. III, Vol. XCIII u. XCIV. 1887.  $(160, 8^{\circ})$ 

Pisa. Società malacologica italiana. Bullettino. Vol. XII. 1886. Fogli 5-15. (166. 8°.)

Pisa. Società Toscana di scienze naturali residente in Pisa. Atti. Vol. VIII. 1887.  $(527. 8^{\circ}.)$ 

Pisa. Società Toscana di scienze naturali residente in Pisa. Atti. Processi verbali.  $(605. 8^{\circ}.)$ 

Pola. K. k. Hydrographisches Amt. Kundmachungen für Seefahrer und hydrographische Nachrichten der k. k. Kriegsmarine, Jahrg. 1887. Hft, 1-7. (610, 8°,)

lungen aus dem Gebiete des Seewesens. Vol. XV. Jahrg. 1887. Nr. I-XI u. Beilage zu Nr. XI. (Reise S. M. Schiffes "Zrinyi" über Malta, Tanger und Teneriffa nach Westindien in den Jahren 1885 u. 1886. Zusammengestellt von J. Freih. v. Benko.) (189, 8°.)

Prag. K. k. Sternwarte. Magnetische und meteorologische Beobachtungen. Jahrg. 46, 47, 1885, 1886.  $(138. 4^{\circ}.)$ 

Prag. Königl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandlungen der mathemat.-naturwiss. Classe. VII. Folge. Bd. I. 1885—86. (49. 4°.) Prag. Königl. Böhmische Gesellschaft der

Wissenschaften. Jahresbericht. 1886 (656. 8°.)

Prag. Königl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Sit zungsberichte der mathemat.-naturwiss. Classe. Jahrg. 1885 u. 1886.  $(163. 8^{\circ}.)$ 

Prag. Archiv fürnaturwissenschaftl. Landesdurchforschung von Böhmen. Bd. V, Nr. 4 bis 6; 1886. Bd. VI. Nr. 3, 1887.  $(173, 4^{\circ})$ 

Prag. Deutscher polytechnischer Verein in Technische Böhmen. Blätter. Jahrg. XIX. 1887. (484. 8°.)

Prag. Verein "Lotos". Lotos, Jahrbuch für Naturwissenschaft, N. F. Bd. VII, 1887. Bd VIII. 1888.  $(119, 8^{\circ}, 8^{\circ})$ 

Archiv přirodovědecký. Čislo 1, 2; 1879, 1880. Výročni Zpráva XVII; Rok 1886. (Prag. Naturwissenschaftlicher Club. Naturwiss. Archiv u. Jahresbericht.) (665. 80.)

Pressburg. Verein für Natur- und Heil-kunde. Verhandlungen. N. F. Hft. 5, Jahrg. 1881-83; N. F. Hft. 6, Jahrg. (167. 8°.) 1884 - 86.

Regensburg. Königl. Bayer. botanische Gesellschaft. Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Neue Reihe. Jahrg. 44. 1886.  $(173. 8^{\circ}.)$ 

Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein (früher zoologisch-mineralogischer Verein). Jahrg. 40. Correspondenzblatt.  $(168. 8^{\circ}.)$ 1886.

Riga. Naturforscher-Verein. Correspondenzblatt. XXX, 1887.  $(169. 8^{\circ}.)$ 

Roma. Reale Accademia dei Lincei. Atti. Anno CCLXXXIV. 1887. Ser. IV. Rendi- $(107. 4^{\circ}.)$ conti. Vol. III.

Roma. Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele. Bollettino delle opere moderne straniere. Vol. I. 1886. Vol. II.  $(676. 8^{\circ}.)$ Nr. 1—3. 1887.

Roma. Reale Comitato geologico d'Italia. Bollettin o, Vol. XVIII. 1887. (323. 80.) Roma. Osservatorio ed archivio centrale geodinamico presso il R. Comitato geologico. Bullettino del vulcanismo italiano. Anno XIV. 1887. (530. 8°.)

Roma. Sezione di Roma dell Club Alpino Italiano. Annuario. Anno I, 1886. (670. 8°.)

Roma. Società geografica italiana. Bullettino. Ser. II. Vol. XII. 1887. (488. 8°.)

Roma, Società geologica italiana, Bollettino, Vol. V. 1886. Vol. VI. 1887. (661. 8°.)

Rouen. Académie des sciences, belles lettres et arts. Précis analytique des travaux. Année 1884-85. (172. 8°.)

Rovereto. Società degli Alpinisti Tridentini. Annuario. XI; 1884-85. XII; 1885 bis 1886. (666. 8°.)

Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Mittheilungen. Vereinsjahr XXVI. 1886. (174. 8°.)

Salzburg. Museum Carolino - Augusteum. Jahres-Bericht. Für 1886. (427. 8°.) San Francisco. California Academy of

sciences. Bulletin. Vol. I. 1884—1886. (322°. 8°.)

Shanghai. Royal Asiatic Society. Journal of the North China Branch. Vol. XXI. Nr. 3-6. 1886. (558. 8°.)

(Silliman.) American Journal of science. Vide: New Haven. (146. 8°.)

(Smithsonian Institution.) Annual Report of the board of regents. Vide: Washington. (185. 8°.)

(Smithsonian Institution.) Annual Report of the bureau of ethnology. Vide: Washington. (248. 4°.)

(Smithsonian Institution.) Smithsonian Miscellaneous Collections. Vide: Washington. (186. 8°.)

(South Australia.) Royal Society. Transactions and proceedings and report. Vide:
Adelaide. (601. 8°.)

Stockholm. Geologiska Föreningens. Förhandlingar. Bd. IX. Hft. 1-6. 1887. (633. 8°.)

 Stockholm.
 Sveriges
 Geologiska
 Undersökning.

 sökning.
 Afhandligar och uppsatser.

 Ser.
 Aa. 92, 94, 97—99, 101, 102. Ser.

 Ab. 11, 12. Ser.
 Bb. 5. Ser. C. 78—84, 86—92. 1887.

Stockholm. Sveriges Geologiska Undersökning. Afhandligar och uppsatser. Ser. C. Nr. 85, 1886. Ser. C. Nr. 65. H.1. 1887. Ser. C. Nr. 89, 1887. (228. 4%)

Strassburg. Commission für die geologische Landes-Untersuchung von Elsass-Lothringen. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Elsass-Lothringen. Bd. III, Hft. 2; Bd. IV, Hft. 3. 1887. (533. 8°.)

Strassburg. Commission für die geologische Landes-Untersuchung von Elsass-Lothringen. Mittheilungen. Bd. I. Hft. II. 1887. (662, 8°.)

Stuttgart. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Herausgegeben von M. Bauer, W. Dames, Th. Liebisch. Jahrg. 1887. Bd. I. Hft. 2, 3. Bd. II, Hft. 1—3. Jahrg. 1888. Bd. I. Hft. 1. Beilage-Band V, Hft. 1—3. 1887.

Stuttgart. Paläontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit, Herausgegeben von K.A. v. Zittel. Bd. XXXIII. Lfg. 4-6; Bd. XXXIV. Lfg. 1. 1887. (56, 4°).

Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg, Jahreshefte, Jahrg. 43. 1887. (196. 8°.)

Sydney. Department of mines, New South Wales. Annual Report. 1885—86. 561, 8°.)

Sydney. Royal Society of New South Wales, Journal and Proceedings. Vol. XIX. For 1885. (560. 8°.)

Teplitz. Der Kohlenin teressent. Organ zur Förderung der Interessen des nordwestböhmischen Braunkohlenbeckens, ferner für Volkswirthschaft, Handel und Verkehr. Bd. V. Jahrg. VII. 1887. (220. 4°.)

(Tokio.) Deutsche Gesellschaft für Naturund Völkerkunde Ostasiens. Mittheilungen. Vide: Yokohama. (196, 4°.)

Torino. Reale Accademia delle scienze. Atti. Vol. XXII. Disp. 1—15. 1886—87. (289. 8°.)

Torino. Club Alpino Italiano. Bollettino. Vol. XX. Nr. 53. Anno 1886. (492. 8°.) Torino. Club Alpino Italiano. Rivista

mensile, Vol. IV, 1885; Vol. V, 1886; Vol. VI, 1887. (680, 8°) Torino. Osservatorio della Regia Università.

Bollettino. Anno XXI. 1886. (145. 4°.)
Toronto. Canadian Institute. Proceedings; being a continuation of the "Canadian Journal" of science, literature and history. Ser. III, Vol. IV,

Fasc. 2. Vol. V, Fasc. 1. 1887. (554. 8°.)
Toulouse. Académie des sciences, inscriptions et belles lettres. Mémoires Sér. VIII. Tom. VII. 1. 2. 1885. (180. 8°.)

Trencsén. Természettudományi Egylet. É v k ö n y v. Évfolyam IX. 1886. (Trentschin. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahrbuch.) (663. 8°.)

Trenton. Geological Survey of New Jersey.
Annual Report of the state geologist.
For the year 1886. (328. 8°.)

Trieste. Società Adriatica di scienze naturali. Bollettino. Vol. X. 1887. (528. 8°.) (Tschermak, G. Prof. Dr.) Mineralogische

und petrographische Mittheilungen. Vide: Wien. (483. 8°.)

Udine. R. Istituto tecnico Antonio Zanon. Annali, Ser. II. Anno IV, 1886; Anno V. 1887.  $(477, 8^{\circ})$ 

Upsala, Regia Societas scientiarum, Nova Acta. Ser. III. Vol. XIII. Fasc. J. 1886.  $(111. 4^{\circ}.)$ 

Koninkl. Nederlandsch Meteoro-Utrecht. logisch Institut. Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek. Voor 1886.  $(147. 4^{\circ}.)$ 

Utrecht. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen. 1886. (290, 80.)

Utrecht. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering. 1886.  $(291, 8^{\circ}.)$ 

Venezia. L'Ateneo Veneto. Rivista mensile di scienze, lettere ed arti. Ser. X. Vol. I. Nr. 1-6. Vol. II 1-4. 1886. (615. 8°.)

Venezia. Reale Istituto Veneto di scienze. lettere ed arti. Atti. Ser. VI. Tom. IV. Disp. 1-10. 1885-86. Tom. V. Disp. 1. 1886 - 87. $(293. 8^{\circ}.)$ 

Verona. Accademia d'agricoltura arti e commercio. Memorie, Vol. LXII della Serie (409. 80.) III. Fasc. I. 1885.

(Victoria.) Annual Report on the working of the regulation and inspection of mines and mining machinery act. Vide: Mel-(230b. 40.) bourne.

(Victoria.) Gold - Fields. Report. Vide: Melbourne.  $(329, 4^{\circ}.)$ 

(Victoria.) Mineral-Statistics of Victoria. Vide: Melbourne.  $(230, 4^{\circ})$ 

(Wagner, H.) Geographisches Jahrbuch. Vide: Gotha.  $(616, 8^{\circ})$ 

Washington. National Academy of sciences. Memoirs. Vol. III. Part 2. 1886. (244. 40.) Washington. Department of the Agriculture.

Report of the comisioner. 1885. (410.8°.) Washington. Department of the Interior.

United States Geological Survey. Annual Report. VI. 1884-85.  $(240, 4^{\circ})$ 

Washington. Department of the Interior. United States Geological Survey. Bulletin Nr. 27—39. 1886—87.  $(655, 8^{\circ})$ 

Washington. Department of the Interior. United States Geological Survey. Monographs. Vol. IX. 1885. Vol. X. 1886 (241. 4°.)

Washington. Smithsonian Institution. Annual Report of the board of  $(185. 8^{\circ}.)$ regents. Ann. 1885. Part I.

Washington. Smithsonian Institution. Annual Report of the bureau of ethnology. To 1879—80; 1880—81; 1881 bis  $(248. 4^{\circ}.)$ 1882; 1882-83.

Washington. Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. XXVIII-XXX. 1887.  $(186, 8^{\circ})$ 

Wellington. New Zeeland Institute. Transactions and Proceedings. Vol. XIX. (510. 8°.) 1886.

Wien. K. k. Ackerbau-Ministerium. Statistisches Jahrbuch. Für 1886. Hft. I.  $(576. 8^{\circ})$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Almanach. Jahrg. XXXVII, 1887.  $(304, 8^{\circ})$ 

Wien, Kaiserl, Akademie der Wissenschaften. Feierliche Sitzung. 1887.  $(305, 8^{\circ})$ Wien, Kaiserl, Akademie der Wissenschaf-

ten. Denkschriften; mathemat.naturwiss. Classe Bd. LI, 1886. Bd. LII, LIII, 1887. (68. 4°.)

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte; mathemat.naturwiss. Classe. I. Abthlg. Jahrg. 1886, Bd. XCIII, Hft. IV, V; Bd. XCIV, Hft. I-V.  $(233. 8^{\circ}.)$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte; mathemat.naturwiss. Classe. II. Abthlg. Jahrg. 1886, Bd. XCIV, Hft I-V; Jahrg. 1887, Bd. XCV, Hft. I—III. (234. 8°.)

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte; mathemat.naturwiss. Classe, III. Abthlg. Jahrg. 1886, Bd. XCIII, Hft. I-V; Bd. (532, 8°.) XCIV, Hft, I-V.

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte; philos. histor. Classe. Jahrg. 1886. Bd. CXIII, Hft. I, II; Jahrg. 1887. Bd. CXIV, Hft. I. (310, 80,)

Wien, K. k. Bergakademie zu Leoben und Přibram und der kgl. ungarischen Bergakademie zu Schemnitz. Berg- und Hütten männisches Jahr buch. Bd. XXXV. 1887.  $(217. 8^{\circ}.)$ 

Wien, K. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Jahrbücher. Jahrg. 1885. N. F. Bd. XXII. (150. 4°.)

Wien. K. k. statistische Central-Commission. Oesterreichische Statistik. Bd. XIII. Hft 3, 4, Bd. XIV. Hft. 1; Bd. XV. Hft. 1, 2; Bd. XVII. Hft. 3, 4. 1887.  $(236. 4^{\circ}.)$ 

Wien. K. k. Gartenbau-Gesellschaft. Wiener Illustrirte Garten-Zeitung, Jahrg.  $(298. 8^{\circ}.)$ XII. 1887.

Wien. K. k. geographische Gesellschaft. Mittheilungen, Bd. XXIX, 1886. (187, 8°.)

Wien. K. k. zoolog.-botanische Gesellschaft. Verhandlungen. Bd. XXXVII. 1—3. 1887.  $(190, 8^{\circ}.)$  Wien. K. k. naturhistorisches Hofmuseum. Annalen. Bd. II. 1887. (654, 8°.)

Wien. K. k. militär-geographisches Institut. Mittheilungen. Bd. VI, 1886.

(621, 80

Wien. K. k. technisches und administratives Militär-Comité. Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens. Jahrg. XVII. 1887. (301. 8°.)

Wien. Geographische Abhandlungen. Herausgegeben von A. Penck. Bd. II. Hft. 1, 2. 1887. (678. 8°.)

Wien. Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. Herausgegeben von E. v. Mojsisovics und M. Neumayr. Bd. V. Hft. 4. Bd. VI. Hft. J. 2. 1887. (2 Exemplare.)

(221 u. 222. 4°.)

Wien. Club österreichischer Eisenbahn-Beamten. Oesterreichische Eisenbahn-Zeitung. Jahrg. X. 1887.

Wien. Medicinisches Doctoren-Collegium. Mittheilungen. Bd. XIII. 1887.

(154. 80.)

Wien. Anthropologische Gesellschaft. Mittheilungen. Bd. XVI. Hft. 1-4. 1886. Bd. XVII. Hft. 1, 2. 1887. (329. 8°.)

Wien, Niederösterreichischer Gewerbeverein. Woch enschrift, Jahrg. XLVIII, 1857 (296. 8°.)

Wien. Handels- und Gewerbekammer. Bericht über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich. Für das Jahr 1886. (203. 8°.)

 Wien. Oesterreichisches Handels Journal, Jahrg. XXI. 1887. (201, 4°.)
 Wien. Oesterreichischer Ingenieur- und

Architekten-Verein. Wochenschrift.

Jahrg. XII. 1887. (207. 4°.)

Wien. Oesterreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein. Zeitschrift. Jahrg. XXXIX. 1887. (70. 4°.)

Wien. Mineralogische und petrographische Mittheilungen. Herausgegeben von G. Tschermak. Bd. IX. Hft. 1-3. 1887. (483. Lab. 8°.)

Wien. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Jahrg. 1887. (153. 4°.)

Wien. Oesterreichischer Touristen-Club. Oesterreichische Touristen-Zeitung. Bd. VII. 1887. (226. 4°.) Wien. Verein für Landeskunde von Niederösterreich. Blätter. Jahrg. XX. 1886. (193. 8°.)

Wien. Verein für Landeskunde von Niederösterreich. Topographie von Niederösterreich. Thl. III. Bd. II. Hft. 1, 1886; Hft. 2, 1887. (190. 4°.)

Wien. Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Schriften.

Bd. XXVII. 1886-87. (536. 8°.) Wien Wissenschaftlicher Club. Jahres-

bericht. 1886—87. (566. 8°.) Wien. Wissenschaftlicher Club. Monatsblätter. Jahrg. VIII. 1887. (584. 8°.)

Wien. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Jahrg. XXXV, 1887. (77. 4°.)

Wien und München. Deutscher und österreichischer Alpenverein. Zeitschrift. Jahrg. 1887. Bd. XVIII. (468. 8°.)

Wien und München. Deutscher und österreichischer Alpenverein. Mittheilungen Jahrg. 1887. (524. 8°.)

Wiesbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahrbücher. Jahrg. 40, 1887. (195. 8°.)

Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Sitzungsberichte. Jahrg. 1886. (406. 8°.)

Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Verhandlungen N. F. Bd. XX u. XXI, Nr. 1, 2, 1887. (294. 8°.)

Yokohama. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Tokio. Mittheilungen. Hft. 35. 1896. Hft. 36, 37. 1887. (196. 4°.)

Zagreb. Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. Rad. Knjiga 82, 83, 84, 1887. (Agram. Südslavische Akademie der Wissenschaften und Künste. Publicationen.) (295, 8°.)

Zagreb. Hrvatsko arkeologičko Družtvo. Viestnik. God. IX, Br. 1—4, 1887. (Agram. Kroatische archäologische Gesellschaft. Nachrichten.) (583. 8°.)

Zürich. Naturforschende Gesellschaft. Vie rteljahrsschrift. Jahrg. 31, Hft. 1, 2. 1886. (199. 8°.)

Zwickau. Verein für Naturkunde. Jahresbericht. 1886. (497. 8°.)

# Register.

Erklärung der Abkürzungen: G. R. A. = Vorgänge an der k. k. geologischen Reichsanstalt. — † = Todesanzeige. — A. B. = Aufnahme-Berichte. — Mt. = Eingesendete Mittheilungen. — V. = Vorträge. — N. = Notizen. — L. = Literatur-Notizen. 1)

#### В.

|                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bäumler E. Ueber das Nutschitzer Erzlager bei Kladno in Böhmen, L. Nr. 16  | 316   |
| Becke, Prof. Friedr. und Dr. Max Schuster. Geologische Beobachtungen im    |       |
| Altvatergebirge. Mt. Nr. 4                                                 | 109   |
| Benes Julius. Das Kohlengebiet von Jablongrad in Bosnien. L. Nr. 4         | 129   |
| Berwerth, Dr. Fritz. Ueber Gesteine von Jan Mayen, L. Nr. 3                | 102   |
| Heber ein neues Vorkommen krystallisirten Sandsteins                       |       |
| bei Gersthof nächst Wien. L. Nr. 3                                         | 103   |
| Bieber O. Das Mineralmoor der Soos. L. Nr. 16                              | 306   |
| Bittner A. Zur Verbreitung der Opponitzer Kalke in den nordsteirischen und |       |
| in den angrenzenden oberösterreichischen Kalkalpen. Mt. Nr. 3.             | 81    |
| Ans dem Gebiete der Ennsthaler Kalkalnen und des Hochschwah                |       |
| V. Nr. 3                                                                   | 89    |
| Neue Brachvuren des Eogans von Verona, L. Nr. 3                            | 103   |
| "Znr Kenntniss der Melanopsidenmergel von Džepe bei Koniica in             |       |
| der Herzegowina. Mt. Nr. 16                                                | 298   |
| Ein neues Vorkommen nerineenführender Kalke in Nordsteiermark.             |       |
| " Mt. Nr. 16                                                               | 300   |
| " Auffindung encrinitenreicher Bänke im Muschelkalk bei Abtenau            |       |
| (Salzburg) durch Herrn H. Prinzinger. Mt. Nr. 16                           | 301   |
| Böhm, Dr. Aug. Eintheilung der Ostalpen. L. Nr. 17                         | 336   |
| Böhm G. Ueber das Alter der Kalke des Col dei Schiosi. L. Nr. 16           | 309   |
| " Die Facies der grauen Kalke von Venetien im Departement der Sarthe.      |       |
| " L. Nr. 16                                                                | 309   |
| Böhm G. et Chelot. Note sur les Calcaires à Perna et Megalodon, du moulin  |       |
| de Jupilles près Fyé, Sarthe. L. Nr. 16                                    | 309   |
| Böhmische Braunkohlen-Analysen. L. Nr. 17                                  | 339   |
| Boettger, Dr. O. Drei neue Conus aus dem Miocan von Lapugy und von         |       |
| Bordeaux, L. Nr. 6                                                         | 160   |
| ", Die Rissoidengattung Stossichia Brus., ihre Synonymie und               |       |
| ihre lebenden und fossilen Vertreter. L. Nr. 16                            | 312   |
|                                                                            |       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei den einzelnen Literatur-Notizen sind die Namen der Referenten durch die vorgesetzten Initialen bezeichnet. A. B. = Alexander Bittner. — B. v. F. = Baron v. Foullon. — E. T. = Emil Tietze. — K. P. = C. M. Paul.

| Bornemann J. G. Beiträge zur Kenntniss des Muschelkalkes, insbesondere der Schichtenfolge und der Gesteine des unteren Muschelkalkes in Thüringen. — Zwei alpine Trias-Oolithe. — Geologische | Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Algenstudien. — Oolithoïde. L. Nr. 12                                                                                                                                                         | 75                |
| " Neue Meteoriten des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. V. Nr. 15<br>Bruder O. Notiz über das Vorkommen von Microzamia gibba Corda in den                                                   | 288               |
| turonen Grünsandsteinen von Woboran bei Laun. Mt. Nr. 16<br>Bukowski, Dr. Gejza. Ueber das Bathonien, Callovien und Oxfordien in dem                                                          | 301               |
| Jurarücken zwischen Krakau und Wielun. M. Nr. 18.                                                                                                                                             | 345               |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                                                     |                   |
| Camerlander, Carl Freih. v. Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz.                                                                                                                 | ee                |
| V. Nr. 2.<br>Vorlage von Mittheilungen Herrn Dr. Hj. Sjö-                                                                                                                                     | 66                |
| gren's über das transkaspische Naphthagebiet.<br>V. Nr. 4                                                                                                                                     | 123               |
| "Aus dem Granitgebiete von Friedeberg in Schlesien. V. Nr. 6                                                                                                                                  | 157               |
| "Reisebericht aus dem Randgebiete des Culm süd-<br>lich und südöstlich von Troppau. A. B. Nr. 14                                                                                              | 268               |
| " Nochmals der Serpentin von Krems in Böhmen,<br>Mt. Nr. 15                                                                                                                                   | 276               |
| Cathrein A. Ueber Augitporphyr vom Pillersee. Mt. Nr. 3                                                                                                                                       | 86<br>131         |
| Beiträge zur Petrographie Tirols. L. Nr. 6                                                                                                                                                    | 160               |
| " Ueber Chloritoidschiefer von Grossarl. L. Nr. 8                                                                                                                                             | $\frac{195}{215}$ |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                         | 233               |
| Beiträge zur Mineralogie Tirols. L. Nr. 11                                                                                                                                                    | 234               |
| " Neue Flächen am Adular vom Schwarzenstein. L. Nr. 16 Chelius C. Erläuterungen zur geologischen Karte des Grossherzogthums Hessen                                                            | 318               |
| im Maassstabe 1:25.000. L. Nr. 9                                                                                                                                                              | 209               |
| versorgung des Curortes Gleichenberg herangezogenen Quelle.<br>Mt. Nr. 18                                                                                                                     | 354               |
|                                                                                                                                                                                               | 001               |
| ъ.                                                                                                                                                                                            |                   |
| v. Dechen W. geh. Rath. Vorlage einiger Granatenkrystalle vom Funde auf der<br>Dominsel in Breslau. L. Nr. 4                                                                                  | 129               |
| Deecke W. Ueber Lariosaurus und einige andere Saurier der lombardischen Trias.<br>L. Nr. 7                                                                                                    | 182               |
| Deichmüller J. Ammoniak-Alaun von Dux. L. Nr. 16                                                                                                                                              | 316               |
| Denckmann, Dr. A. Ueber die geognostischen Verhältnisse der Umgebung von<br>Dörnten, nördlich Goslar, mit besonderer Berücksichtigung                                                         |                   |
| der Fauna des oberen Lias. L. Nr. 16                                                                                                                                                          | 307               |
| Nr. 13                                                                                                                                                                                        | 254               |
| Ein Beitrag zur Kenntniss der syrischen Kreidebildungen. L. Nr. 16                                                                                                                            | 306               |
| Е.                                                                                                                                                                                            |                   |
| Telebration December 1 W N O                                                                                                                                                                  | 62                |
| Elementar-Analysen von österreichischen Kohlen. 1) L. Nr. 17                                                                                                                                  | 338               |
| 1) 01 4 1 1 17 6                                                                                                                                                                              |                   |

<sup>1)</sup> Ohne Angabe des Verfassers.

| Engler A. und K. Prantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten, mit mehreren tausend Abbildungen in Holzschnitt. L. Nr. 13 | Seite                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| Feistmantel, Dr. Ottokar. Ueber die pflanzen- und kohlenführenden Schichten in Indien (beziehungsweise Asien), Afrika und Australien und darin vorkommende glaciale Erscheinungen. L. Nr. 10  The fossil flora of some of the coalfields in western Bengal. L. Nr. 12  | 222 247 149 338 150 200 219 289 271 317 338                             |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| Gasperini R., Secondo contributo alla conoscenza geologica del Diluviale Dalmato. L. Nr. 16                                                                                                                                                                            | 309<br>104<br>124<br>213<br>339<br>73<br>193<br>291<br>330<br>43<br>334 |
| Haas H. Ueber die Lagerungsverhältnisse der Juraformation im Gebirge von Fanis in Südtirol. Mt. Nr. 17                                                                                                                                                                 | 322<br>286                                                              |

| Hartnigg P. Das obere Feistritzthal der Gerichtsbezirke Weiz und Birkfeld sammt dem angrenzenden Bezirke Vorau des Grazer Kreises, in berg- männisch-technologischer Beziehung. L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106<br>130                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Steiermark aufgefundenen Minerale mittelst der einfachsten Versuche. L. N. 4  Hatle E. und H. Tauss. Neue mineralogische Beobachtungen in Steiermark.  Mt. Nr. 11  Barytocölestin von Werfen in Salzburg. L. Nr. 16  Haug E. Ueber die Polymorphidae, eine neue Amonitenfamilie aus dem Lias. L. Nr. 16  Heer Denkmal. V. Nr. 15  Herbich Franz. Todesanzeige. Nr. 2  Hettner A. Der Gebirgsbau der sächsischen Schweiz. L. Nr. 17  Hibsch J. E. Ueber einige minder bekannte Eruptivgesteine des böhmischen Mittelgebirges L. Nr. 18  Höfer H. Ueber Verwerfungen. L. Nr. 3  Hockauf J. Halotrichit aus dem Vilnösthale in Tirol. Mt. Nr. 6  L. Hofmann Ad. Crocoditus Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark. Mt. Nr. 10 | 130<br>226<br>318<br>311<br>286<br>1, 62<br>333<br>358<br>105<br>152 |
| n Neue Funde tertiärer Säugethier-Reste aus der Kohle des Labitschberges bei Gamlitz. Mt. Nr. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284<br>359<br>340                                                    |
| Isser M. v. Der Tiroler Landreim, L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108                                                                  |
| J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| Jannasch P. Ueber das Vorkommen von Strontian im Heulandit. L. Nr. 4  Die Zusammensetzung des Heulandits vom Andreasberg und vom Fassathal. L. Nr. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131<br>317<br>193<br>72<br>106                                       |
| x.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| Katzer F. Ueber schiefrige Einlagen in den Kalken der Barrande'schen Etage Gg 1. L. Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196<br>280<br>278<br>332<br>183<br>317                               |
| L. Nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Koch, Dr. A. Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens. L.                                                                                                                                   |                                                                   |
| Nr. 17                                                                                                                                                                                                        | 341                                                               |
| L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                      | 104<br>286<br>54<br>286<br>340                                    |
| L.                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| Laube, Prof. Dr. G. C. Pinitführender Granitporphyr von Raitzenhain. Mt. Nr. 2                                                                                                                                | 47                                                                |
| " Notiz über eine eigenthümliche Biegung des Muskovit-<br>gneisses auf der Ruine Hassenstein bei Kaaden. Mt. Nr. 5<br>Laube Gustav und Georg Bruder. Ammoniten der böhmischen Kreide L. Nr. 11                | 133<br>232                                                        |
| Lepsius, Dr. Richard. Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. L. Nr. 16                                                                                                                       | 307                                                               |
| und im nördlichen Theile des Temeser Comitates im Sommer des Jahres 1885. L. Nr. 9                                                                                                                            | 208                                                               |
| Loretz H. Zur Beurtheilung der beiden Haupt-Streichrichtungen im südöstlichen<br>Thüringer Walde, besonders in der Gegend von Gräfenthal. L. Nr. 2                                                            | 74                                                                |
| M.                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| Marka G. Goldfunde in Ungarn. L. Nr. 3                                                                                                                                                                        | 106<br>286<br>235<br>107<br>340<br>150<br>327<br>229<br>306<br>99 |
| N.                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| Naumann, Dr. Edm. Die Erscheinungen des Erdmagnetismus in ihrer Abhängigkeit vom Baue der Erdrinde. L. Nr. 8  Negri, Dr. A. L'anfiteatro morenico dell' Astico e l'epoca glaciale nei sette Comuni. L. Nr. 12 | 194<br>248<br>75<br>286<br>302<br>303<br>304                      |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |

<sup>1)</sup> Verf. ungenannt.

<sup>1)</sup> Verfasser ungenannt.

| Riedl E. Littai. Montangeognostische Skizze. L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>105<br>207<br>208 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mt. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42<br>147                  |
| Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 187                        |
| Rzehak A. Die Foraminiferenfauna des grünen Oligocänthones von Nikoltschitz<br>in Mähren. Mt. Nr. 3                                                                                                                                                                                    | 87                         |
| " Die Foraminiferenfauna der Neogenformationen der Umgebung von Mährisch-Ostrau L. Nr. 3                                                                                                                                                                                               | 104                        |
| " Die Foraminiferenfauna des blauen Oligocänthones von Nikoltschitz in Mähren. Mt. Nr. 5                                                                                                                                                                                               | 133                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Sandberger F. v. Bemerkungen zu den neueren Veröffentlichungen Lomnicki's über die tertiären Brack- und Süsswasserbildungen Galiziens.  Mt. Nr. 2                                                                                                                                      | 45                         |
| in Blenden, Zinnsulfür in solchen und in Fahlerzen. Krystallisirter Kaolin, Leucogranat und Asbeferrit von Joachimsthal, Pyromorphit, sogenanntes Bleigummi und Quarz (4 R.) von Nievern in Nassau. — Bemerkungen über den Silbergehalt des Glimmers aus dem Gneisse von Schapbach und |                            |
| des Augites aus dem Diabase von Andreasberg am Harze. L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                         | 108                        |
| "Bemerkungen über einige Heliceen im Bernstein der preussi-                                                                                                                                                                                                                            | 100                        |
| schen Küste. L. Nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184                        |
| Schüttenhofen, L. Nr. 11                                                                                                                                                                                                                                                               | 234                        |
| Der Bertrandit von Pisek, Mt. Nr. 18                                                                                                                                                                                                                                                   | 350                        |
| Schenk, Dr. Prof. Fossile Pflanzen aus der Alburskette, gesammelt von E. Tietze. L. Nr. 16                                                                                                                                                                                             | 306                        |
| Schmid A. Mittheilungen über ungarische Mineralvorkommen, L. Nr. 4                                                                                                                                                                                                                     | 131                        |
| Schneider R. Ueber Kohlenstaub-Explosionen. L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                   | 108                        |
| lander über den Serpentin von Kremže. Mt. Nr. 10                                                                                                                                                                                                                                       | 213                        |
| Schuster, Dr. Max. Todesanzeige. V. Nr. 16 und 17 301,                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Seeland Ferd., Bergrath. Ueber die Neogenformation in Kärnten. Mt. Nr. 13.  Der Ullmannit des Hüttenberger Erzberges. Mt. Nr. 15                                                                                                                                                       | 252<br>282                 |
| Siemiradzki, Dr. Jos. v. Ueber die silurischen Sandsteine bei Kielce. Mt. Nr. 13                                                                                                                                                                                                       | 250                        |
| Sjögren, Dr. Hj. Ueber die petrographische Beschaffenheit des eruptiven                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Schlammes von den Schlammvulcanen der kaspischen Region.<br>Mt. Nr. 7                                                                                                                                                                                                                  | 165                        |
| Steinhausz J. Vorkommen von silberreichen Bleierzen in der nordöstlichen                                                                                                                                                                                                               | 100                        |
| Steiermark bei Rettenegg, Ratten, L. Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                             | 106                        |
| Steinmann G. Zur Entstehung des Schwarzwaldes. L. Nr. 17<br>Stuchlik Heinr. Das Braunkohlenvorkommen bei Schönstein in Oesterreich.                                                                                                                                                    | 333                        |
| Schlesien. L. Nr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341                        |
| Stur D. Jahresbericht. Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                          |
| ", Verleihung des Ritterkreuzes I. Classe des kön. sächsischen Albrechtsordens. G. R. A. Nr. 7                                                                                                                                                                                         | 165                        |
| " Ansprache an die geehrten Anwesenden aus Veranlassung der glück-<br>lichen Rückkehr des Collegen Herrn Prof. O. Lenz von seiner dritten                                                                                                                                              | 100                        |
| Afrikareise, V. Nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170                        |
| Worlage der Calamarien der Carbonflora der Schatzlarer Schichten. V. Nr. 7.                                                                                                                                                                                                            | 171                        |

• .

|                                                                                                                                                           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Volger, Dr. Otto. Das 50jährige Jubiläum der Eiszeitlehre. L. Nr. 4<br>Ueber die vermeintlich "fliessende" Bewegung des Schnees<br>auf Dächern. Mt. Nr. 9 | 129<br>201  |
|                                                                                                                                                           |             |
| w.                                                                                                                                                        |             |
| Waagen W. Dr. Note on some paleozoic fossils collected by Dr. W. Warth in                                                                                 |             |
| the Olive-group of the Salt-range. L. Nr. 6                                                                                                               | <b>15</b> 8 |
| Dachsteinkalk. V. Nr. 8                                                                                                                                   | 186         |
| Wagner C. J. Ueber die Wärmeverhältnisse in der Osthälfte des Arlbergtunnels.  Mt. Nr. 8                                                                  | 185         |
| Walther, Dr. Johannes. Ueber den Bau der Flexuren an den Grenzen der Con-                                                                                 | 100         |
| tinente. L. Nr. 2                                                                                                                                         | 68          |
| Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens, L. Nr. 17                                                                                             | 106<br>332  |
| Websky, Dr. M. †. V. Nr. 2<br>Weisbach, Dr. Albin. Tabellen zur Bestimmung der Mineralien mittelst äusserer                                               | 62          |
| Kennzeichen. L. Nr. 3.                                                                                                                                    | 103         |
| Weiss, Dr. E. Beiträge zur fossilen Flora, IV. Die Sigillarien der preussischen<br>Steinkohlengebiete. I. Die Gruppe der Favularien, übersichtlich        |             |
| zusammengestellt. L. Nr. 14                                                                                                                               | 272         |
| Wichmann K. Brookit vom Schwarzkopf, Fusch. L. Nr. 6 Wolfskron M. R. v.: Zur Geschichte des alten Kupferwerkes Panzendorf im                              | 162         |
| Pusterthale. L. Nr. 17                                                                                                                                    | 339         |
| Woltersdorff W. Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus Palaeoba-<br>trachus. L. Nr. 8                                                              | 193         |
| Wyczynski Jos. Ueber das Schwefelvorkommen bei Truskawiec. Mt. Nr. 13.                                                                                    | 249         |
|                                                                                                                                                           |             |
| Z.                                                                                                                                                        |             |
| Zepharovich V. v. Ueber Trona, Idrialin und Hydrozinkit. L. Nr. 16                                                                                        |             |
| " Neue Mineralfundstätten in den Salzburger Alpen. — Neue<br>Pyroxenfunde in den Salzburger Alpen. L. Nr. 16                                              | 314         |
| Zittel K. A. v. Ueber Ceratodus. — Ueber vermeintliche Hautschilder fossiler                                                                              |             |
| Störe. L. Nr. 5                                                                                                                                           | 148         |
|                                                                                                                                                           |             |

# Mineralogische und Petrographische MITTHEILUNGEN.

Herausgegeben von

### G. TSCHERMAK.

(Neue Folge.)

### Neunter Band. 2. und 3. Heft.

INHALT: VIII. Die Serpentin- und Amphibol-Gesteine nördlich von Marienbad. Von Horace B. Patton. (Mit 2 Abbildungen im Texte.) — IX. Contacterscheinungen an schottischen Olivin-Diabasen. Von Ernst Stecher. (Mit Tafel IV.) — X. Ueber den Habitus des gesteinsbildenden Titanit. Von Alfred Church Lane. (Mit 9 Abbildungen im Texte.) — XI. Ueber die Krystallform und das optische Verhalten des Fruchtzuckers. Von M. Schuster. (Mit 1 Holzschnitt.) — XII. Barytocölestin von Werfen in Salzburg. Von Dr. E. Hatle und H. Tauss. — XIII. Ueber einige minder bekannte Eruptivgesteine des böhmischen Mittelgebirges. Von Jos. Emanuel Hibsch. (Mit 6 Abbildungen im Texte.)

## Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch

der

### k. k. Bergakademien zu Leoben und Pribram

und der

### königlich ungarischen Bergakademie zu Schemnitz.

Redacteur: Julius Ritter von Hauer, k. k. Ober-Bergrath und Professor an der Bergakademie zu Leoben.

#### XXXV. BAND.

(Als Fortsetzung des Jahrbuches der k. k. Montanlehranstalt zu Leoben.)

#### IV. Heft.

INHALT: IV. Untersuchungen von Nebengesteinen der Pribramer Gänge, mit Rücksicht auf die Lateral-Secretions-Theorie des Prof. Dr. F. von Sandberger ausgeführt in den Jahren 1884—1887 und veröffentlicht im Auftrage Seiner Excellenz des Herrn k. k. Ackerbau-Ministers Julius Grafen von Falkenhayn.

Die

## PLATYSCELIDEN.

Von

### C. CLAUS.

Gross 4. 77 S. mit 26 lithographirten Tafeln.

Preis d. 20.— = M. 32.—.

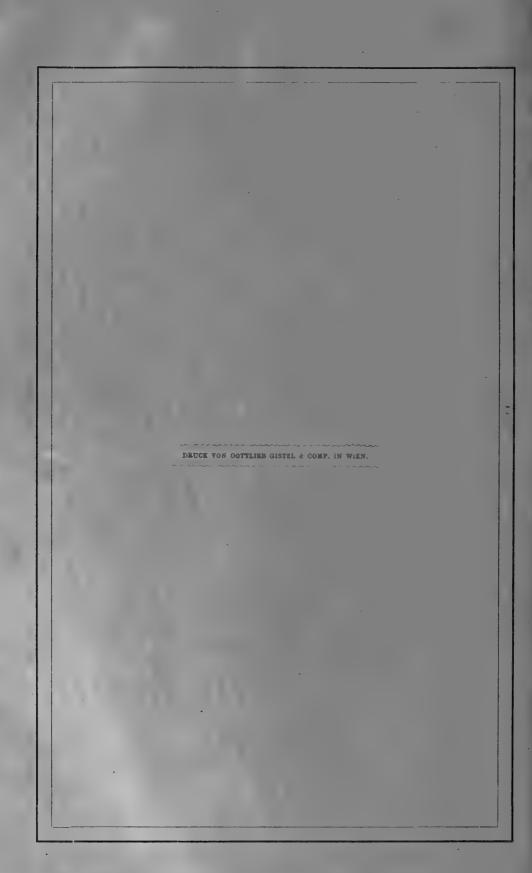

1888.

## VERHANDLUNGEN

DER

KAISERLICH-KÖNIGLICHEN

## GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT.



Jahrgang 1888.

Nr. 1 bis 18. (Schluss.)



WIEN, 1888.

ALFRED HÖLDER,

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.

Rothenthurmstrasse 15.

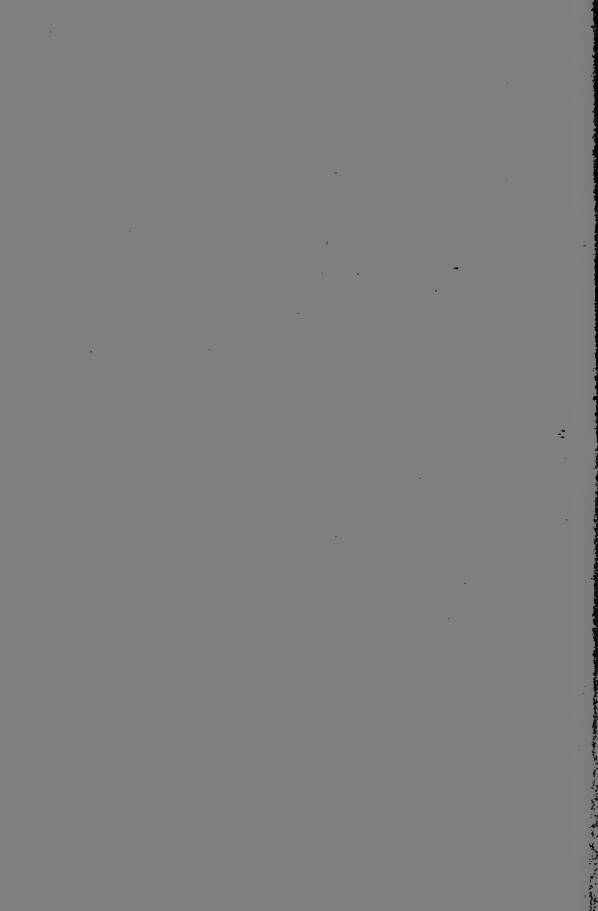

### 1888.

## VERHANDLUNGEN

DER

### KAISERLICH-KÖNIGLICHEN

## GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT.



Jahrgang 1888.

Nr. 1 bis 18. (Schluss.)



 $W\,I\,E\,N\,,\ 1\,8\,8\,8.$ 

### ALFRED HÖLDER,

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER,
Rothenthurmstrasse 15.

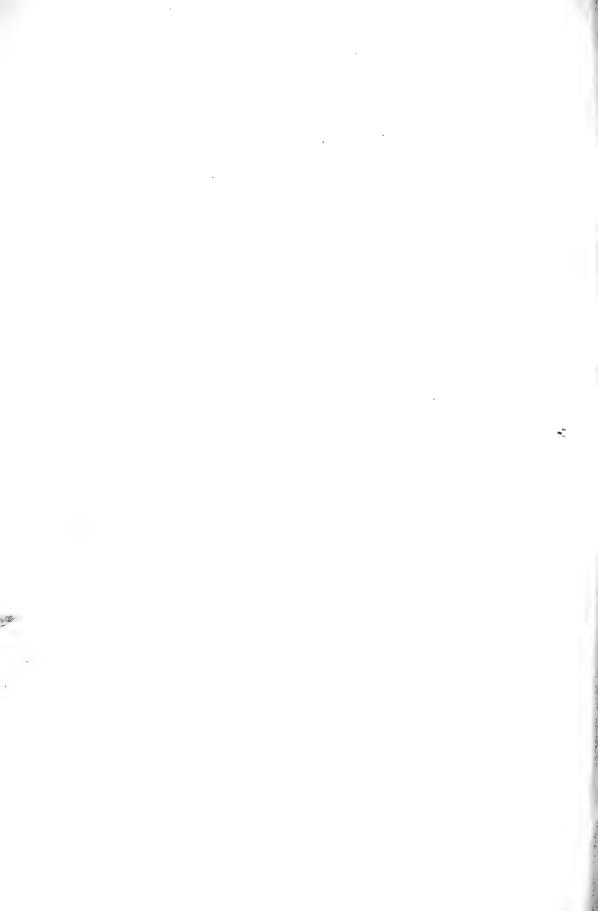

## Nº 1.



1888.

### Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 17. Jänner 1888.

Inhalt: Jahresbericht des Directors D. Stur.

### Jahresbericht des Directors D. Stur.

#### Hochverehrte Herren!

Zum dritten Male habe ich die Ehre, den üblichen Jahresbericht über die Wirksamkeit unserer Anstalt vorzulegen und schätze mich glücklich, sagen zu können, dass das eben verflossene Jahr 1887 eine rührige Thätigkeit in Vollführung unserer Aufgaben und eine gedeihliche Entwicklung unserer Anstalt gestattete.

Laut hohem Erlasse vom 17. Juni 1887, Z. 8693, hat Seine Excellenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht die weitere Verwendung der mit hohem Erlasse vom 3. Juli 1885, Z. 7583, vorläufig auf die Dauer von zwei Jahren bestellten Praktikanten Dr. Leopold v. Tausch und Carl Baron v. Camerlander unter den im erwähnten Erlasse

ausgeführten Modalitäten gestattet.

Laut hohem Erlasse vom 23. Juni 1887, Z. 8955, hat Seine Excellenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht den Privatdocenten der Wiener Universität und Praktikanten der k. k. geologischen Reichsanstalt Herrn Dr. Victor Uhlig zum Assistenten an der k. k. geol. Reichsanstalt mit den Bezügen der X. Rangelasse ernannt und die Verwendung des Volontärs Herrn Georg Gever als Praktikanten mit dem Adjutum von 600 fl. an der genannten Anstalt genehmigt.

In einem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht Z. 20962 vom 25. October 1887 wurde uns eröffnet, dass laut Mittheilung der Cabinetskanzlei Seiner k. und k. Apostolischen Majestät die unterbreiteten Publicationen der k. k. geologischen Reichsanstalt über Allerhöchsten Befehl der k. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek

übergeben worden sind.

Es sind dies folgende Publicationen: Abhandlungen Band XII; Jahrbuch Band XXXV und XXXVI; Verhandlungen Jahrgänge 1885 und 1886, nebst zwölf geologisch colorirten Blättern der Specialkarte im Maasse 1:75,000 d. N.

Der von Seite der Direction eingereichte Plan für die geologischen Aufnahmen im Sommer 1887 (Zahl 149 vom 15. März 1887) fand im hohen Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 14. April 1887, Z. 5387 die Genehmigung.

Diesem Plane zufolge waren die Detailaufnahmen in Steiermark,

Nr. 1

Schlesien und Mähren in gewohnter Weise fortzuführen.

Die Aufnahmen in Steiermark in der I. Section hatten die Herren: Chefgeologe Oberbergrath Dr. E. v. Mojsisovics und die Sectionsgeologen M. Vacek, Dr. A. Bittner, Friedrich Teller und Georg Geyer zu besorgen.

Die Durchführung der Aufnahmen in Mähren und Schlesien wurde der II. Section anvertraut und hatten unter der Leitung des Chefgeologen Herrn Bergrath C. M. Paul die Herren Sectionsgeologen Dr. V. Uhlig, Dr. L. v. Tausch und Carl Baron v. Camerlander die angestrebten Arbeiten durchzuführen.

Nachdem ferner unsere Detailaufnahme in Galizien beendet erschien, indem nur noch einige Excursionen in der Gegend von Saybusch auszuführen erübrigten, trat an uns die Aufgabe heran, eine Uebersichtskarte von Galizien zu veröffentlichen, ganz nach dem Beispiele, wie es nach Beendigung unserer Detailaufnahme in der Bukowina dieses Kron-

land betreffend bereits geschehen ist.

Die Zusammenstellung einer derartigen Uebersichtskarte von Galizien und die Ausfertigung der zugehörigen Erläuterungen hat Herr Chefgeologe Dr. E. Tietze übernommen. Die zum Behufe dieser Publication nöthigen Revisionsarbeiten im Felde, dürften die Dauer zweier aufeinanderfolgender Sommer in Anspruch nehmen und werden dieselben die Austragung der bestehenden Differenzen, Zweifel und Unvollkommenheiten der Aufnahmsblätter, die bei einer langjährigen, durch ein zahlreiches, oft auch gewechseltes Geologenpersonale ausgeführten Aufnahmen, unausweichlich zurückbleiben und nicht zu vermeiden sind, anzustreben haben und unsern Aufnahmskarten zu Gute kommen. Ebenso werden die zugehörigen Erläuterungen eine Zusammenfassung und Klärung der bei dieser Aufnahme gewonnenen literarischen Resultate, Ansichten und Meinungen über die Geologie von Galizien zu erreichen bemüht sein.

Die wichtigsten Resultate, die bei der Detailaufnahme des Sommers 1887 gewonnen wurden, enthält nach eigener Mittheilung der

betreffenden Herren Geologen der folgende Bericht.

Der Chefgeologe der I. Section, Herr k. k. Oberbergrath Dr. Edm. v. Mojsisovics, fast stets von dem Sectionsgeologen Herrn Georg Geyer begleitet, kartirte die vorzugsweise aus triadischen Bildungen zusammengesetzten mesozoischen Gebirge in der Umgebung von Neuberg. Mürzsteg und Frein, welche auf den photographirten Originalaufnahmsblättern Zone 15, Col. XIII NW. und Zone 14, Col. XIII SW. im Maassstabe von 1:25.000 enthalten sind.

Innerhalb der triadischen Formationsreihe konnten hierbei folgende Abtheilungen in der Karte ausgeschieden werden: 1. Kössener Schichten, 2. Karnischer Dachsteinkalk, 3. Karnischer Hauptdolomit, 4. Carditaschichten, 5. Obere Hallstätter Kalke in Reiflinger Facies, 6 a. Untere Hallstätter Kalke, 6 b. Korallenriffkalke, 7. Zlambachmergel, 8. Hornstein führende Zlambachkalke (Reiflinger Facies) mit Halorella

pedata, 9 a. Muschelkalkdolomit mit Diploporen. 9 b. Gutensteiner Kalke, 9 c. Mergelige Kalke des unteren Muschelkalks, 10 a. Werfener Schich-

ten, 10 b. Gyps und Gypsthon.

Bereits in dem in Nr. 11 der Verhandlungen vom 31. August v. J. abgedruckten Reiseberichte wurde die stratigraphische Bedeutung der bei den Aufnahmen erzielten Ergebnisse einer Discussion unterzogen. Indem auf dieselbe verwiesen werden kann, mögen nur noch zwei Thatsachen hervorgehoben werden, welche für das Verständniss der nordalpinen Triasentwicklung von Interesse sind. In dem Gebirge zwischen Mürzsteg und Frein erscheinen zwischen Muschelkalk im Liegenden und Carditaschichten im Hangenden zweimal dunkle Kalke in Reiflinger Facies, von welcher die untere Gruppe durch ihre Fossilien als Zlambachschichten charakterisirt ist, während die obere durch ihren normalen Schichtenverband mit echten norischen Hallstätter Kalken im Liegenden und Carditaschichten mit Halobia rugosa im Hangenden als eine obere Abtheilung der Hallstätter Kalke bestimmt wird. Es ist dies ein neuer Beweis für die Auffassung, dass die Facies der Reiflinger Kalke an kein bestimmtes Niveau gebunden ist. Von besonderer Wichtigkeit erscheint die Kenntniss dieser Thatsache für iene nordalpinen Districte, in welchen die mächtige Reiflinger Entwicklung, nicht wie in den Mürzthaler Alpen, von heteropischen Zwischengliedern unterbrochen wird, sondern vom Muschelkalk aufwärts bis zu den Carditaschichten reicht. Die zweite, nicht unwichtige Boobachtung, welche bei der Aufnahme in den Mürzthaler Alpen gewonnen wurde, betrifft den durch Wechsellagerung eintretenden Uebergang zwischen den norischen Hallstätter Kalken und der Facies des Diploporen führenden Wettersteinkalks und Dolomits. Diese Facies erlangt in dem südlichen Zuge der Mürzthaler Alpen, im Gebirgsstocke der Veitsch, eine ausserordentliche Mächtigkeit, ohne jedoch Mangels heteropischer Einlagerungen und entscheidender Fossile eine weitere Gliederung zuzulassen. Die beobachtete Stellvertretung der Hallstätter Kalke und des Diploporen-Kalkes liefert nun auch für diese Gegenden den für andere Regionen bereits aus verschiedenen Gründen abgeleiteten Nachweis, dass in den grossen Wettersteinkalkmassen auch die zeitlichen Aequivalente des Hallstätter Kalkes mit enthalten sind.

Herr Oberbergrath Dr. v. Mojsisovies konnte Ende Juli die Fortsetzung der Aufnahme der Mürzthaler Alpen dem Sectionsgeologen Herrn Geyer überlassen, um zum Zwecke weiterer Studien sich anderen Districten der Nordalpen zuzuwenden. Nach einem Besuche des Salzkammergutes, wo Herr v. Mojsisovies einige werthvolle Suiten von Versteinerungen für unser Museum erwarb, begab er sich in das obere Ennsgebiet zu weiteren Untersuchungen auf der Südabdachung des Dachsteingebirges und auf den Radstädter Tauern.

Von den trefflichen, durch Herrn Vacek ausgeführten Aufnahmen ausgehend, gelang es im Gebiete der Radstädter Tauern, neben sehr interessanten tektonischen Beobachtungen, auch weitere Anhaltspunkte für die Gliederung der sogenannten Radstädter Tauern Gebilde zu gewinnen. So konnte insbesondere ausser dem bereits von Vacek constatirten Wettersteinkalk auch Hauptdolomit, und zwar in der für die Nordtiroler Kalkalpen charakteristischen Eutwicklung mit Einlagerungen

der bituminösen gestreiften Seefelder Dolomite nachgewiesen werden. Im Hangenden dieses Hauptdolomits liegen dunkle Thonschiefer, welchen wahrscheinlich rhätisches Alter zuzuschreiben ist, während Thonschiefer von ähnlicher und übereinstimmender Beschaffenheit auch in tieferen Lagen, insbesondere auch als locale Einschaltungen im Bereiche des Hauptdolomits auftreten.

Angeregt durch diese Beobachtungen begab sich Herr v. Mojsisovics hierauf noch in die Stubayer Alpen, um die dortige Triasentwicklung mit jener der Radstädter Tauern vergleichen zu können. Obgleich er diese, für die Geschichte der Trias in den Ostalpen nicht unwichtigen Studien als noch nicht abgeschlossen ansieht, kann doch bereits heute schon die weitgehende Uebereinstimmung der Entwicklung der Trias in diesen inneralpinen Gebieten untereinander als nachgewiesen betrachtet werden.

Geologe M. Vacek hat im Anschlusse an die vorjährigen Arbeiten im Mürzthale die Aufnahmen in der Grauwackenzone Nordsteiermarks weiter nach Osten fortgesetzt. Das zur Kartirung gelangte Gebiet entspricht so ziemlich dem Begriffe, welchen man in der geologischen Literatur mit der Bezeichnung Semmeringgebiet zu verbinden sich gewöhnt hat. Es ist dies die Gegend zu beiden Seiten des Semmeringsattels in der Strecke Mürzzuschlag-Gloggnitz, entsprechend so ziemlich der östlichen Hälfte des Gen.-St.-Blattes Mürzzuschlag (Zone 15, Col. XIII) und der westlichen Hälfte des Gen.-St.-Blattes Neunkirchen-Aspang (Zone 16, Col. XIII).

Dass das Semmeringgebiet in seinem geologischen Aufbaue zu den complicirtesten Stellen der Ostalpen gehört, ist sattsam bekannt. Ganz abgesehen von der kaum versuchten Scheidung der verschiedenen krystallinischen Schiefercomplexe, stehen sich selbst bezüglich der Lagerung der grossen Kalkmassen, welche das Semmeringgebiet dominiren und seinen landschaftlichen Reiz bedingen, die Anschaungen hervorragender Vertreter unserer Wissenschaft ziemlich unvermittelt gegenüber. Unter solchen Umständen war es ein Vortheil für die Sache, dass an die Untersuchung des Semmeringgebietes mit allen Erfahrungen herangetreten werden konnte, welche vorher in der übrigen Erstreckung der Grauwackenzone gesammelt wurden. Andererseits war es den mehrjährigen eifrigen Bemühungen Prof. Toula's gelungen, wenigstens an zwei Punkten des Semmeringgebietes solches paläontologische Materiale aufzufinden, welches einen Schluss auf das positive Alter der betreffenden Ablagerungen gestattet. Allerdings hat die nähere Untersuchung ergeben, dass gerade diese, ihrem Alter nach genauer fixirbare Ablagerungen des Carbon und Rhät im geologischen Aufbaue des Semmeringgebietes nur eine untergeordnete Rolle spielen und mit den grossen Massen, welche die Gegend dominiren, in keinem näheren stratigraphischen Verbande stehen. Diese grossen Massen, welche sich bisher als petrefactenlos erwiesen, sind wohl durchwegs älter als Carbon, lassen aber vorderhand nur eine relative, hauptsächlich aus den Lagerungsverhältnissen sich ergebende Altersbestimmung zu.

Von Dr. A. Bittner wurden die Aufnahmen auf dem bereits im vorigen Jahre in Angriff genommenen Blatte Zone 15, Col. XII, fortgesetzt, aber noch weitaus nicht zum Abschlusse gebracht. Das

bedeutende Zurücktreten der mergelig-sandigen Ablagerungen der Trias gegenüber den reinkalkigen und dolomitischen machen in Verbindung mit der fast durchwegs herrschenden Hochgebirgsnatur die Aufnahmen auf diesem Blatte zu einer äusserst zeitraubenden, die Durchführung einer exacten Gliederung zu einer ungemein schwierigen Arbeit. Dazu tritt der Umstand, dass in den hellen, für triassisch gedeuteten Riffkalkmassen neuestens auch Nerineen führende Kalke nachgewiesen werden konnten, worüber bereits in Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1887, Nr. 16, pag. 300, berichtet wurde Liasische und jurassische Ablagerungen erwiesen sich bisher als nur mehr in spärlichen Resten vorhanden, dagegen ist die Gosaukreide besonders in den nordöstlichen Antheilen des Blattes weit verbreiteter, als das die bisher existirenden Karten erkennen lassen und es erscheint dadurch eine ehemals bestehende Verbindung zwischen dem Gosaubecken von Mariazell-Hallthal und jenem von Landl-Gams angedeutet und wahrscheinlich gemacht.

Sectionsgeologe F. Teller untersuchte jenen orographisch scharf umschriebenen Gebirgszug, der sich als nördlicher Grenzwall der östlichen Karawanken von dem tiefen Einschnitte des Waidischbaches bei Ferlach ostwärts bis zum Miessthal ertreckt.

Die Haupterhebungen dieses Gebirgszuges sind von West nach Ost: Die Gebirgsgruppe Matzen-Setiče Schwarzgupf, die Masse des Hochobir, die Oistra, Topitza und Petzen. Durch die Untersuchung des genannten Gebietes erscheint die geologische Aufnahme der Ostkarawanken, soweit dieselben auf den Blättern Eisenkappel-Kanker (Zone 20, Col. XI) und Völkermarkt (Zone 19, Col. XI) der neuen Specialkarte zur Darstellung gelangen, vollendet.

Ein ostwestlich streichender Aufbruch älterer Schicht- und Massengesteine, dem die Granite von Kappel und die Tonalitgneisse von Schwarzenbach angehören, trennt diesen mesozoischen Gesteinswall von dem im Süden sich anschliessenden ausgedehnten Verbreitungsgebiete paläozoischer Bildungen, das im Vorjahr Gegenstand der Untersuchungen war. Nordwärts folgt über diesem an parallelen Längsbrüchen tief eingesunkenen krystallinischen Gesteinsstreifen zunächst eine Zone von Diabasen, Diabastuffen und grünen Schiefern der Permformation und darüber eine reich gegliederte Serie triadischer Sedimente, aus denen sich die vorerwähnten Haupterhebungen des Gebirgszuges zusammensetzen. Erst an dem nördlichen Fusse dieses Gebirgswalles treten in vereinzelten Schollen jüngere mesozoische Bildungen zu Tage, die Zone der Klauskalke unserer älteren Karten, innerhalb welcher nun auf Grund paläontologischer Funde rhätische Schichten, Lias, Dogger und oberjurassische Aptychenkalke nachgewiesen werden konnten. interessanten Gebilde erscheinen bereits vielfach durch die mächtigen Conglomeratmassen verhüllt, mit welchen die jungtertiäre Schichtenreihe des Beckens von Klagenfurt abschliesst, und die an den Berglehnen im Süden des Rosenthales bis zu 1100 Meter Seehöhe emporreichen.

Zur Ergänzung des geologischen Bildes waren endlich neue Begehungen im Gebiete von Zell und in der Triaskette Košuta-Ushowa nothwendig. Ueber die hierbei erzielten Resultate wurde bereits in den Verhandlungen, 1887, Nr. 14, ausführlicher Bericht erstattet.

Scetionsgeologe Georg Geyer unternahm zunächchst auf Wunsch des Herrn Chefgeologen im Gebiete seines vorjährigen Aufnahmsterrains in Oberösterreich (Blatt Kirchdorf, Zone 14, Col. X) eine Reihe von Revisionstouren zum Zwecke der Verfolgung einiger Züge von Lunzer Sandstein im Hauptdolomit der Umgebung von Molln und zur Feststellung des Niveaus der Sengsengebirgskalke, welche ungefähr drei Wochen in Anspruch nahmen.

Ende Juni stellte sich der Genannte seinem Chefgeologen in Obersteiermark zur Disposition und begleitete denselben auf seinen Touren im oberen Mürzthale von den Stationen Mürzsteg und Neuberg.

Nach der Abreise des Herrn Chefgeologen wurde Herrn Geyer die Aufgabe zu Theil, die peripherisch anschliessenden Gebiete, einerseits südlich bis zur Grenze der paläozoischen Schiefer und westlich bis an das von Herrn Dr. A. Bittner aufzunehmende Terrain, anderseits nördlich an die Landesgrenze zu begehen. Erwiesen sich die stratigraphischen Verhältnisse des untersuchten, auf die Blätter Zone 15, Col. XIII, NW. und Zone 14, Col. XIII, SW. der photographischen Copien der Originalaufnahms-Sectionen (1:25.000) entfallenden Territoriums zum Theil als directe Fortsetzung der in der Umgebung von Mürzsteg und Frein herrschenden Faciesentwicklung, so bot sich anderseits Gelegenheit, im weiteren Umkreise einen allmäligen Uebergang dieser durch das Auftreten verschiedenen Mergelniveaus gegliederten Ausbildung in die weit einfachere, fast nur aus kalkigen oder dolomitischen Gesteinen bestehende triassische Schichtfolge benachbarter Districte zu verfolgen. Während die südlichen Regionen mit Ausnahme von cretacischen und noch jüngeren Sedimenten ausschliesslich nur aus triassischen Gesteinen aufgebaut werden, konnten in der nördlich anschliessenden Region des Hallthales auch vielfach jurassische Gebilde beobachtet werden, deren Auftreten über den rhätischen Kalken und Dolomiten in der Gegend von Maria-Zell schon von den älteren Aufnahmen her bekannt war und nun mit grösserem Zeitaufwande genauer umgrenzt werden konnte.

Mit Rücksicht auf die Tektonik des begangenen Gebietes konnten die beiden, schon in dem ersten Berichte (Verhandl. 1887, pag. 229) erwähnten grossen Bruchlinien: Niederalpl-Mürzsteg und Hahnreithsattel-Frein nach beiden Richtungen hin bis an die Blattgrenzen verfolgt und noch eine dritte, nördlicher gelegene, den beiden ersten parallele Längsbruchlinie beobachtet werden, welche bei Maria-Zell, im Hallthal und über den Lahnsattel hinaus mächtige Massen von Werfener Schiefer und Haselgebirge zu Tage treten lässt und zugleich die Scheide des nördlich anstossenden Hauptdolomitgebietes von Hohenberg und St. Aegyd gegen die südliche Triasentwicklung bildet.

Die II. Section (Chefgeologe Bergrath C. Paul, Sectionsgeologen die Herren Dr. V. Uhlig, Dr. L. v. Tausch und Baron C. v. Camerlander) hatte die Aufgabe, die Aufnahmen im Karpathensandsteingebiete von Oesterreichisch-Schlesien zu vollenden, diejenigen im karpathischen Theile Mährens zu beginnen und diejenigen im sudetischen Theile der beiden genannten Kronländer fortzuführen.

Der Chefgeologe Bergrath Paul bearbeitete speciell die Generalstabsblätter Zone 8, Col. XVIII und Zone 8, Col. XIX. Es ist dies jener Theil des mährischen Karpathensandsteingebirges, welcher sich südlich an den hohen, das Gebiet in zwei natürliche Gruppen scheidenden Godulasandsteinzug anschliesst, das gesammte Wassergebiet der Wsetiner Beczwa und der Rožnauer Beczwa bis zu deren Zusammenfluss bei Wallachisch-Meseritsch. Im Allgemeinen konnten in diesem, bisher noch verhältnissmässig wenig durchforschten Gebiete ziemlich analoge Verhältnisse constatirt werden, wie in den Karpathen-

sandsteingebieten Ungarns, Galiziens etc.

Die Vertreter der unteren Gruppe der Karpathensandsteine finden sich vorwiegend nördlich von dem erwähnten Godulasandsteinzuge im Untersuchungsgebiete des Herrn Dr. v. Tausch entwickelt; die mittlere Gruppe finden wir im Godula- und Istebnasandsteine repräsentirt. Die oberen (alttertiären) Karpathensandsteine konnten hier wie anderwärts natürlich und ungezwungen in zwei Glieder geschieden werden, von denen das tiefere ziemlich genau dem Complexe der sogenannten oberen Hieroglyphenschichten (im ursprünglichen weiteren Sinne), die obere dem Magurasandsteine entspricht. Menilitschiefer, die, wie wir gegenwärtig wissen, vielfach nicht als selbstständige Etage, sondern auch als heteropische Einlagerungen in oberen Hieroglyphenschichten auftreten, kommen nur im äussersten Westen des Terrains vor und finden ihre Hauptentwicklung erst am Westrande des hier behandelten Sandsteingebietes, ausserhalb des diesjährigen Aufnahmsgebietes.

Im Uebrigen stellt dieses Terrain erst ein ziemlich eng und unnatürlich begrenztes Stück des grossen mährischen Karpathensandsteingebirges dar und werden nähere Angaben über dasselbe wohl besser bis zu dem Zeitpunkte verschoben werden, wo es uns möglich sein wird, das ganze mährisch-ungarische Grenzgebirge, oder doch mindestens den grössten Theil desselben, unter Zugrundelegung der im Laufe der letzten Decennien in anderen Theilen der karpathischen Sandsteinzone

gewonnenen Erfahrungen zu beurtheilen und zu überblicken.

Der Sectionsgeologe der II. Section, Dr. V. Uhlig, war mit der Beendigung der im Vorjahre begonnenen Aufnahme des Kartenblattes Teschen-Mistek-Jablunkau (Zone 7, Col. XIX) und mit der Fertigstellung des südwestlichen Theiles des Blattes Freistadt bei Teschen (Zone 6,

Col. XIX) beschäftigt.

Als eines der wichtigsten Resultate der heurigen Arbeiten in diesem für die Geologie der Sandsteinzone classischen Gebiete kann die Ausscheidung der Grodischter Schichten betrachtet werden. Während Hohenegger die Grodischter Sandsteine als eine nur locale Bildung betrachtete, zeigte es sich, dass diese, sowie die sie vertretenden Schiefer ein durchaus constantes, zwischen die oberen Teschener und die Wernsdorfer Schichten eingeschaltetes selbstständiges Niveau bilden. Detaillirtere Gliederungen wurden im Bereiche der Wernsdorfer Schichten, der Godula- und Istebnersandsteine und der Alttertiärbildungen vorgenommen. Mit Aufmerksamkeit wurden ferner die verwickelten tektonischen Verhältnisse verfolgt, die namentlich durch das Vorhandensein zahlreicher paralleler Längsbrüche gekennzeichnet werden.

Sectionsgeologe Dr. L. v. Tausch beendete die im vorigen Jahre begonnene Aufnahme des ihm zugefallenen Theiles des Blattes Saybusch. Nach den heuer in anderen Gebieten gemachten Erfahrungen ergab sich, dass die Istebnerschichten eine weit grössere Ausdehnung besitzen, als ursprünglich angenommen wurde und dass insbesonders hierher jene Ablagerungen zu stellen sind, welche im vorjährigen Jahresbericht als Ciezkowitzer Sandsteine bezeichnet worden waren.

In seinem diesjährigen Aufnahmsgebiete (Zone 7, Col. XVIII, Neutitschein) konnte derselbe constatiren, dass alttertiäre Bildungen in demselben eine weit geringere Rolle spielen, als man nach den alten Karten anzunehmen bemüssigt war. Hervorzuheben ist noch, dass im Süden des Blattes ungefähr, wo auf der Karte das J. H. Domaratz verzeichnet ist, die Istebnerschichten hereinstreichen, welche die Fortsetzung der vom Herrn Bergrath C. M. Paul auf seinem Aufnahmsblatt (Wallachisch-Meseritsch) ausgeschiedenen Zone derselben bilden und dass auch noch am südwestlichen Punkte der Karte, am rechten Ufer der Beczwa ein Pikritvorkommen beobachtet werden konnte.

Ein besonderes Interesse boten die in ihrer petrographischen Zusammensetzung äusserst verschiedenen Friedecker Schichten. Die Frage, ob innerhalb derselben eine strenge Gliederung vorgenommen werden kann, muss nach den bisherigen Erfahrungen vorläufig noch als eine offene betrachtet werden.

Die heurigen Aufnahmsarbeiten des Sectionsgeologen Carl Freiherr v. Camerlander bewegten sich in dem Gebiete südlich und südöstlich von Troppau (Blatt Troppau und westlicher Theil des Blattes Neutitschein). Sie schlossen sich einerseits an das von Camerlander im Vorjahre kartirte Blatt Freudenthal, andererseits an das von Hilber vor einigen Jahren aufgenommene Diluvial- und Miocängebiet der näheren Umgebung der schlesischen Landeshauptstadt an und stellten die Verbindung der bisherigen Aufnahmsarbeiten Camerlander's im westlichen sudetischen Theile von Schlesien her mit den von Galizien gegen West zu fortschreitenden Aufnahmen der karpathischen Gebiete, die — wie oben erwähnt — mit den Arbeiten des Herrn v. Tausch bis an die Oderniederung gelangt sind, welche gleichzeitig die östliche Grenze des von Camerlander kartirten Gebietes bildet.

Ueber die Resultate dieser seiner heurigen Aufnahmsarbeiten hat Baron Camerlander bereits in einem längeren Reiseberichte¹) Mittheilungen gegeben. Aus demselben war zu ersehen, dass sich einzelne Beobachtungen über die nicht uninteressante Tektonik der hier durchwegs aus Schiefern und Grauwacken der Culmformation bestehenden äussersten Grenzglieder des paläozoischen, sudetischen Schichtencomplexes anstellen liessen und dass eine nicht unbedeutende Zahl bisher übersehener isolirter Diluviallappen innerhalb des Culmgrundgebirges nachgewiesen werden konnten.

Das Culmgebiet selbst erwies sich sowohl in Bezug auf eine eventuelle stratigraphische, als auch hinsichtlich einer petrographischen Gliederung, wie nach den bisherigen Erfahrungen in diesem Gebiete fast zu gewärtigen war, als in hohem Grade schwierig und undankbar. Einzelne Vervollständigungen unserer paläontologischen Sammlungen konnten erreicht werden.

<sup>1)</sup> Verh. 1887, Nr. 14, pag. 268.

Der Chefgeologe Dr. E. Tietze begann in diesem Sommer die ihm übertragene Revision der Aufnahmen von ganz Galizien. Einer der nächsten Zwecke dieser Revision besteht in der Zusammenstellung einer geologischen Uebersichtskarte des genannten Landes auf Grund der hier gegen die frühere Kenntniss so vielfach abweichenden neuen Erfahrungen, wie sie im Laufe des letzten Jahrzehntes gesammelt wurden. Da bei dieser letzterwähnten Thätigkeit, wie das im natürlichen Laufe der Dinge lag, verschiedene Autoren betheiligt waren, deren Auffassungen nicht überall übereinstimmten, so wird es auch im Sinne der hier besprochenen Aufgabe liegen, nach Thunlichkeit zu einer einheitlicheren Darstellung des der geologischen Revision unterworfenen grossen und wichtigen Gebietes beizutragen.

In der Verfolgung dieser Revisionsarbeit unternahm Dr. Tietze einige Excursionen im Krakauer Gebiete (einschliesslich des karpathischen Theils südlich von Krakau), um dort zunächst für diejenigen Blätter der Karte, deren baldige Herausgabe er in dem grösseren Maassstabe unserer Generalstabskarten vorbereitet, kleinere Berichtigungen zu gewinnen. In der Hauptsache jedoch wurde der östliche Theil Galiziens in Angriff genommen. Es lag dem Chefgeologen daran, die silurischen und devonischen Bildungen der Gegenden von Czortkow und Zaleszczyky, die jurassischen und cretacischen Absätze am Dniester, sowie die Neogenformation dieses ausserkarpathischen Landstriches nochmals aus eigener Anschauung kennen zu lernen. In den ostgalizischen Karpathen aber, welche von der Grenze der Bukowina bis nach der Gegend von Ustrzyki hin bereist wurden, musste dem die Wiedererkennung einzelner Gebirgsglieder so sehr erschwerenden Facieswechsel besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden.

Abgesehen von dieser und ähnlichen für die locale Stratigraphie wichtigen Fragen, deren weitere Aufhellung natürlich noch von dem Fortschritte der künftigen vergleichenden Untersuchung auch in den westlicheren Karpathen abhängt, musste, wo es anging, auch hie und da der Berichtigung gewisser Grenzlinien einige Arbeit gewidmet werden. Bei der Ausdehnung der seinerzeit in jenem Landstrich von den einzelnen Aufnahmsgeologen zu bewältigenden Gebiete konnte ja in einer Zeit, in der es sich vornehmlich um die ersten Versuche einer Gliederung früher stets auf Karten wie in anderen Publicationen en bloc zusammengefasster breiter Gebirgsmassen, wo es sich mit einem Wort erst um die Neuschöpfung eines statigraphischen Systems für die galizischen Karpathensandsteine überhaupt handelte, von einer in allen Punkten genauen Darstellung der Formationsgrenzen kaum die Rede sein, weil eben ganz einfach nicht jeder Punkt besucht werden konnte. übrigens durch die soeben angedeuteten Arbeiten eine Grundlage geschaffen wurde, auf welcher sich für ein einst beinahe gemiedenes Gebiet ein neuer Zweig der Fachliteratur entwickeln konnte, sind auch manche Theile der karpathischen Flyschzone zum Gegenstande vielfach löblicher Untersuchungen gemacht worden, die sich ausserhalb des officiellen Rahmens der geologischen Reichsanstalt befanden. Dass bei der Darlegung solcher selbstverständlich mehr in's Einzelne gehenden Untersuchungen ein für die gebotenen Anhaltspunkte dankbarer Sinn bisweilen zum Ausdruck kam, dass von einer sich überhebenden

Kritik namentlich bei den Versuchen, die Verbreitungserscheinungen einzelner Gebirgsglieder genauer zu präcisiren, abgesehen werden durfte, wenigstens von Seite der an Billigkeitsgefühl Gewöhnten, erscheint im Hinblick auf das Gesagte wohl angemessen.

Bleibt ja doch selbst nach solchen detaillirteren Untersuchungen nicht selten noch mancherlei zu ermitteln übrig, wie dies beispielsweise die Auffindung einer bisher unbekannten jurassischen Kalkklippe beweist, die Dr. Tietze zwischen Laczyn und Sloboda rumgurska entdeckte, also in einem Gebiet, welches Gegenstand solcher detaillirterer Untersuchungen von anderer Seite gewesen war.

Dass übrigens bei den diesmaligen Begehungen derartige Grenzcorrecturen und Neueinzeichnungen, wie vorhin schon erwähnt, eben nur, wo es anging, vorgenommen werden konnten, ist geradezu selbstverständlich bei einer Revisionsarbeit, die vor Allem die Bedürfnisse einer neuen Uebersichtskarte und nicht die Herstellung völlig genauer Detailkarten im Auge behalten muss.

Ueber das Ergebniss seiner sonstigen Untersuchungen, bei welchen namentlich auch die Verhältnisse verschiedener Naphthadistricte geprüft wurden, wird Dr. Tietze nach Abschluss seiner Arbeiten im Zusammenhange berichten.

Die heurige Reisedotation hat eine kleine Ersparnisssumme in Aussicht gestellt. In dem unterthänigsten Berichte, mit welchem ich den Reiseplan für 1887 dem hohen Ministerium vorgelegt hatte, habe ich auch einen Vorschlag zur Verwendung dieser Summe eingebracht.

Das böhmische Silur-Devon ist auf den vier Specialkarten, Zone 5, Colonne X und XI und Zone 6, Colonne X und XI, enthalten. Schon bei der ersten Aufnahme dieser Gegend 1859—1860 hat neben Bergrath Lipold von Seite unserer Anstalt, Prof. Krejči in Prag, als Volontär auf Kosten der Anstalt, mitgewirkt. Seitdem im langjährigen Verkehre mit Barrande und im Auftrage des Comités für die naturh. Erforschung Böhmens, nicht minder auch als Professor der Geologie in Prag, seinem Berufe entsprechend hat Krejči durch 26jährige Wanderungen in diesem Gebiete eine detaillirte Kenntniss von der Silurformation sich erworben, die ihm momentan wohl kaum jemand streitig machen konnte. Es war daher niemand so vorbereitet, diese Blätter entsprechend zu revidiren und auf dem neu adoptirten Maassstab 1:75.000 d. N. (unsere früheren Specialaufnahmen sind auf den älteren Specialkarten 1:144.000 d. N. gezeichnet) umzuzeichnen und zu dauerndem Gebrauche zu adaptiren, als der Genannte.

Nach mündlichen Mittheilungen hielt es jedoch Prof. Krejči für nothwendig, da die neuen Specialkarten mit einer besonderen Zeichnung des Terrains ausgestattet seien, dass auch er trotz seiner Localkenntniss, wegen der richtigen Einzeichnung der Formationen in das gegebene Terrainbild, das ganze Gebiet noch einmal begehen müsste.

Der oberwähnte Ersparnissüberschuss sollte ihm verliehen werden und unsere Anstalt sollte dagegen die erwähnten Karten erhalten. Das böse Geschick wollte es jedoch anders. Der zu früh erfolgte Tod Krejěi's (Verh. 1887, pag. 275) hatte leider diesen Plan zunichte gemacht.

An diesem einem traurigen Falle hatte das böse Geschick noch nicht genug. Es starb auch Dr. Max Schuster eines plötzlichen Todes (Verhandl. 1887, pag. 300 und 320).

Herr Prof. Dr. F. Becke in Czernowitz schrieb am 4. Dec. 1887: Ich brauche Ihnen wohl nicht auseinanderzusetzen, wie viel besonders ich an unserem treuen Freunde und langjährigen Arbeitsgenossen verloren habe.

Insbesondere unsere gemeinsam unternommenen Sudetenuntersuchungen erleiden durch das plötzliche Hinscheiden Schuster's einen bösen Stoss. Ich muss nun sehen, wie ich allein mit der Bearbeitung des Materiales und mit der Vollendung der Aufnahmen fertig werde, eine Arbeit, die mir zwar einerseits als Vermächtniss meines Schwagers jetzt noch mehr an's Herz gewachsen ist, andererseits aber die trüben Erinnerungen immer von neuem auffrischt.

Ich benütze diese Gelegenheit, um gleichzeitig einen ganz kurzen

Bericht über unsere heurige Thätigkeit zu geben.

Wir concentrirten unsere Aufnahmsarbeiten diesmal auf den westlichen Abschnitt des Gesenkes zwischen dem Rothenbergpass und dem Ramsauer Sattel. Ein grobkörniger glimmerarmer Gneiss, der viel Aehnlichkeit mit manchem alpinen Centralgneiss hat, bildet die Grundlage, welche westlich von der Linie Annaberg-Glaserbergbaude in den Thälern und Graben um den Fuhrmannstein und Kepernik überall zu Tage tritt. Ziemlich unvermittelt lagern darüber, die Gipfel bildend, Schollen von Glimmerschiefer mit Staurolith-Granat, stellenweise auch Andalusit, welche östlich von der genannten Linie mit untergeordneten Gneisseinlagerungen die Umgebung des Rothenbergpasses zusammensetzen. Die gleichen Gesteine treten auch im Westen der centralen Gneissmasse auf und bilden an den westlichen Abhängen des Hochschaar einen breiten Zug, welcher bis in die Gegend von Goldenstein verfolgt wurde. Dieser Zug von typischem Glimmerschiefer, welcher die mineralogisch bekannten Vorkommen von Granat, Staurolith, Andalusit bei Goldenstein beherbergt, ist auf den älteren Aufnahmen nicht ausgeschieden worden. Dieselben geben hier Phyllitgneiss an, welcher wenigstens in der Ausbildung, in welcher wir dieses Gestein am Peterstein und an den Abhängen des Heidenzuges kennen lernten, hier nicht vorhanden ist. Ueberhaupt ist in der Entwicklung zwischen den beiden durch den Rothenbergpass getrennten Gebirgstheilen ein auffallender Unterschied.

Einige Tage verwendeten wir auch auf die Untersuchung der Umgebung von Wiesenberg, wo die Fortsetzung des Amphibolit-Grünschieferzuges, welcher den Grenzkamm zwischen dem kleinen Seeberg und dem Uhustein übersetzt, über den Katzenstein, das Theissthal, die steinige Höhe bis in den Dreigraben verfolgt wurde, stets begleitet von sehr eigenthümlichen schwarzen biotitreichen Phylliten.

Genauerer Untersuchung im Felde bedürfen noch die Grenzgebiete zwischen Gneiss und Glimmerschiefer in der Hochschaargruppe und

die unteren Abhänge des Bialathales.

Obwohl ausserhalb unseres Gebietes gelegen, mag noch auf das Vorkommen von Conglomeraten mit krystallinischer Bindemasse im Kiefrichgraben bei Waldenburg aufmerksam gemacht werden. Herr Oberbergrath Dr. G. Stache war im Frühjahr sowie im Herbst durch mehrere Wochen damit beschäftigt, seine Studien und Revisionsarbeiten im Nordabschnitt des Küstenlandes, insbesondere im Isonzogebiet und im Bereiche des Stadtgebietes von Triest, fortzusetzen.

Einerseits werden diese Studien zur Vervollständigung der bezüglich der Entwicklungsgeschichte unserer adriatischen Küstenländer bereits gewonnenen Resultate beitragen, anderseits aber soll damit zugleich eine speciellere Grundlage erzielt werden, für eine neue kartographische Darstellung der alten Aufnahmen aus den Jahren 1853 bis 1859 auf den bedeutend grösseren Maassstab der neuen, im Detail der Terrainwiedergabe, in Bezeichnungen und Ortsnamen einen ganz ausserordentlichen Fortschritt markirenden Generalstabskarten (von 1:75.000). Solche Revisionsarbeiten müssen vollständig den Charakter von neuen, wirklichen Specialaufnahmen gewinnen, wenn als Endresultat eine dem Standpunkt der vorgeschrittenen Erkenntniss entsprechende, gleichförmig verbesserte, kartographische Darstellung erreicht werden soll.

Eine vollständige Täuschung wäre es, zu glauben, dass derartige Arbeiten etwa in kürzerer Zeit zu leisten seien oder eine weitaus geringere Anstrengung erfordern als die früheren generellen Aufnahmen. Minder anstrengend werden sie nur darum sein, weil die Verpflichtung dabei nicht aufrecht erhalten werden kann, ein grosses Gebiet in einer bestimmten kurzen Zeit der allgemeinen Orientirung und des geologischen Anstriches wegen zu durchsteigen und zu durcheilen und weil längere und zahlreichere Ruhepunkte und Aufenthalte zum Zwecke eines intensiveren Studiums bestimmter Fragen eingeschoben werden müssen.

Von einer so in's Einzelne gehenden, vieljährigen Durcharbeitung des Terrains, wie sie z. B. ausnahmsweise für das Gebiet der Gebirge um Hallstatt ermöglicht wurde, wird bei allen gewöhnlichen, nicht so ganz ausnahmsweise begünstigten Gebieten, und daher auch wohl bei denen des Küstenlandes so leicht nicht die Rede sein können. Dass aber zu einer Verwandlung fast jeder alten Karte in eine dem Fortschritt der Wissenschaft und der kartographischen Grundlage entsprechenden neuen Karte von fast doppeltem Maassstabe das zwei- bis dreifache der Zeit wird verwendet werden müssen, als den Bearbeitern der alten Karten zu Gebote stand, unterliegt nach den von Oberbergrath Stach e auch in diesem Gebiete gesammelten Erfahrungen keinem Zweifel und dürfte jedem unbefangenen Sachverständigen ziemlich selbstverständlich erscheinen.

Trotz der hervorragenden Begabung für die Aufnahmsthätigkeit und der gewissenhaftesten, mehr als pflichtmässigen Anstrengung ihrer Kräfte war es doch selbst den in diesen Gebieten (1853 bis 1859) beschäftigt gewesenen Aufnahmsgeologen begreiflicher Weise nicht möglich, vor nahezu oder mehr als dreissig Jahren ein ganzes Kartenblatt oder mehr in einer Sommercampagne so herzustellen, dass es jetzt durch einen Zeichner einfach auf eine mehr als doppelt so genaue und fast doppelt so grosse topographische Grundlage ohne Einbusse des Werthes übertragbar wäre und dadurch publicationsfähiger gemacht werden könnte.

Aus einer Reihe von Beobachtungen, welche bei den im Frühjahr und im Herbst zur Feststellung nothwendiger und möglicher Neuausscheidungen, Gliederungen und Grenzveränderungen in dem Gebiete der alten Kartenblätter Carporetto-Canale, Görz-Monfalcone und Triest

gemacht wurden, mag hier nur Einiges angedeutet werden.

Ganz abgesehen von der ganzen Schichtenreihe, abwärts von der Kreideformation, deren Specialuntersuchung und Neugliederung für neue kartographische Abgrenzungen mindestens zwei Sommer in Anspruch nehmen dürfte, erfordert auch das Kreide- und Eocängebirge und das Material der neogenquartären Schlussperiode der Entwicklungsgeschichte der Küstenlandgebiete einen mindestens ebenso grossen Aufwand von mechanischer und geistiger Arbeit, als dafür bereits geleistet wurde.

Was die Abgrenzung von Kreide- und Juraformation einerseits und von Kreide und Eoeän andererseits anbelangt, so liess sich beispielsweise schon in dem Gebiete zwischen Görz und Ternova nachweisen, dass eine ansehnliche Zone von rudistenführendem Kreidekalk noch zum jurassischen Nerineenkalk des Ternovaner Waldgebirges gezogen wurde und dass die Flyschvorlagen dieser Höhenstufe, welche durch das Isonzothal nach NW. in das Iudriogebiet fortsetzen, nicht der obersten Kreide, sondern dem Obereocän angehören, welches regional auf die erodirte cretacische Kalksteinbasis übergreift.

Die Feststellung und Abgrenzung einer tieferen cretacischen Sandsteinfacies gegenüber den Aequivalenten der eocänen Flyschcomplexe des Wipbachgebietes innerhalb der Gebirge des mittleren und oberen Isonzolaufes erscheint als eine durchaus sehr beschwerliche

Aufgabe.

Eine der schwierigsten und dabei doch sehr wichtigen Aufgaben ist es, eine kartographisch allgemein durchführbare Gliederung der Karstkreide festzustellen und doch muss gerade durch einen Versuch in dieser Richtung ein Hauptfortschritt für die neue Karte angestrebt werden. Begreiflicherweise sind hierbei zu einem Erfolge mehr als bei irgend welcher anderen Aufgabe zahlreiche Parallelwege und neue Specialbeobachtungen, sowie Aufsammlungen von Gesteinsfolgen und

Petrefactenresten unumgänglich nothwendig.

Die diesbezüglich, sowie in Bezug auf Neuausscheidungen im Eocän bereits gewonnenen Resultate werden Gegenstand besonderer Mittheilungen sein. In der unteren Abtheilung des küstenländischen Eocän, das ist in dem über der liburnischen (protocänen) Zwischenformation folgenden Hauptalveolinen- und Nummulitenkalk wurde mit einer Trennung des tiefsten, durch kleinste Formen charakterisirten Nummulinenniveaus in der oberen oder Flyschabtheilung die Ausscheidung der kalkigen, conglomeratischen und breceienartigen Bänke, sowie die Abtrennung der dickbankigen Sandsteincomplexe (Macigno) von den vorherrschenden Mergelschiefer und Plattensandsteinfolgen (Tassello und Crustello) begonnen.

Mit Rücksicht auf die Beurtheilung der Veränderungen, welchen der besuchte Abschnitt des Küstenlandes seit der jüngeren Neogenzeit bis auf unsere Tage unterworfen war, wurden Beobachtungen gemacht: über die verschiedenaltrigen, zum Theil terrassirten und zu conglomeratischen Bänken verwitterten Gehäng- und Moränen-Schuttmassen, sowie über Seekreide und Flussschotterablagerungen der Gehängstufen des Isonzogebietes, über die Dünensandhügel des Küstengebietes von Aquileja-Grado, über größere Anhäufungen von bohnerzführendem Lehm

und über kleinere Rückstände von zum Theil bohnerzführendem Sandstein und von losem Sand innerhalb des Karstgebietes.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Schollenabsenkung zwischen dem nordwestlichen Karstrand bei Gradiska und der Karstinsel von Medea, ebenso wie die Senkung der ganzen Isonzoebene und diejenige der alten Bodenausfüllung des Flitscher Thalkessels nebst einer grossen Zahl von Spalten, Bruchlinien, Verschiebungen und Bergstürze und in Verbindung damit die Neugestaltung des ganzen Isonzolaufes und seiner Zuflüsse derselben Zeit angehört und als Wirkung oder Nachwirkung derselben abyssischen Vorgänge anzusehen ist, welchen der Einbruch des Quarnero und die Zersplitterung des neogenquartären Festlandes in die istro-dalmatischen Inselgruppen seine Entstehung verdankt.

Die Zeit dieser grossartigen Schollenabsenkungen und Verschiebungen ist eine sehr junge, denn es ging derselben die Ablagerung der

Dünensande von Sansego voraus.

Ich selbst habe vorerst der Section I in Steiermark einen Besuch abgestattet, wobei ich zu Mürzsteg einige Tage in der anregenden Gesellschaft der Herren v. Mojsisovics und Geyer zubringen konnte. Unter Führung des Erstgenannten haben wir das Thal zum Todtenweibe bis in die Frein durchwandert; mit Herrn Geyer habe ich längs dem Grat westlich von dem ebenerwähnten Thale den dortigen interessanten Durchschnitt begangen. Aus meiner Jugendzeit noch stand mir diese Gegend als eine an Petrefacten reiche im Gedächtnisse. Gegenwärtig fand ich selbst jene Stellen, an denen ich reichlich gesammelt hatte, verschollen. Hier und da eine Stelle mit Halobien ausgenommen, erschien mir die Gegend als arm an Petrefacten. Trotzdem mangelt es an neuen Errungenschaften nicht, die die Herren v. Mojsisovics und Geyer bestens ausnützen werden.

Eine zweite Excursion war dem Pölzberge bei Lunz gewidmet. Im vorjährigen Jahresberichte (Verh. 1887, pag 31 und Verh. 1886, pag. 381) hatte ich den Fund des Schädels von Ceratodus bekannt gegeben, den ich in der Halde eines kleinen Stollens, der den Reingrabener Schiefer zum Behufe von Aufsammlung von Petrefacten verquert, bemerkt hatte. Der Umstand, dass ich damals diese Halde nicht gründlich durchgesucht hatte, liess immer noch die Hoffnung aufkommen, dass in dieser Halde weitere Reste des Ceratodus enthalten sein könnten. Herr Haberfelner hatte die nöthigen Geräthe mitgenommen und seine Bergleute erhielten die Aufgabe, die ganze Halde am nahen Bache durchzuwaschen, ich dagegen behielt mir die sorgfältige Durchsuchung der gewaschenen Schieferstücke vor. Ein langer Sommertag war dieser Arbeit gewidmet und es gelang, nur noch zwei kleine Knochenstückehen zu finden, die sich an den vorhandenen Rest anfügen lassen dürften. Ich gewann aber die Ueberzeugung, dass wir von dem Reste alles besitzen was von ihm durch den Versteinerungsprocess erhalten blieb.

Am Ende des Hochsommers verfügte ich mich nach Innsbruck. Ich hatte dortselbst das Glück, unter der freundlichen Führung des Herrn Prof. Dr. J. Blaas alle jene Stellen der glacialen Ablagerungen kennen zu lernen, die durch die Arbeiten des Genannten, insbesondere auch bei Gelegenheit der Discussion über das Alter der Höttinger Breccie berühmt geworden sind. Ich hatte durch die in Innsbruck

zugebrachte volle Woche Gelegenheit erhalten, mich zu orientiren, viel zu lernen, auch werthvolles für unser Museum zu sammeln und ich habe dafür Herrn Prof. Blaas meinen herzlichsten Dank zu sagen.

Durch meine Bitten habe ich ferner von Herrn Prof. Dr. Blaas das Versprechen erhalten, er werde eine umfassende Arbeit über das von ihm bisher mit so viel Erfolg studirte Diluvialgebiet Innsbrucks

anstreben, auch eine geologisch colorirte Karte anfertigen.

Da aber einige Verhältnisse ihm selbst noch zweifelhaft erscheinen, die Andere ebensowenig befriedigen könnten, habe ich gerne eine kleine Summe Geldes ihm zur Disposition gestellt, ja sogar mit ihm die Stelle festgestellt, an welcher ein Einschnitt in das Terrain gemacht werden sollte, von dem wir beide übereinstimmend einen entscheidenden Aufschluss verhofften. Und so glaubte ich von meinem Aufenthalte zu Innsbruck befriedigt scheiden zu können.

Doch auch der stärkste Wille ist nicht immer im Stande, den

Widerstand der Verbältnisse zu bezwingen.

Am 16. Nov. 1887 erhielt ich einen freundlichen Brief des Herrn Prof. Blaas, in welchem mir die Nachricht wurde, dass der Eigenthümer des Gehänges, in welchem der Einschnitt gemacht werden sollte, fürchtend, der Einschnitt könnte zu Einrissen und Zerstörung seines Grundes die Veranlassung geben, die nöthige Bewilligung zur Vornahme der Aufschlussarbeiten nicht gestatten wolle.

Dieses Misslingen höchlichst bedauernd, hatte ich mich in dieser Angelegenheit an einen Mann direct gewendet, der nach Ausführungen des Herrn Prof. Blaas, den wissenschaftlichen Untersuchungen über die Glacialgebilde Innsbrucks stets ein lebhaftes Interesse entgegentrug und an diesen Studien insofern direct betheiligt ist, als der grösste und lebhaftest betriebene Steinbruch in der Höttinger Breccie, von ihm

ausgebeutet wird.

Auf dem Plateau dieses Steinbruches, vorne am Rande, befindet sich eine tiefe weite Grube, mit welcher einmal höchst wahrscheinlich die liegenden Schichten der genannten Breccie auf ihre Brauchbarkeit untersucht wurden. Am Boden dieser mehrere Meter tiefen Grube ein Brunnschacht abgeteuft, müsste möglichst leicht und sicher das Liegende der Breccie erreichen und also ein unanzweifelbares Resultat ergeben.

Ich bat nun Herrn Baumeister Franz Mayr es anzustreben, dass an dieser Stelle die Grabung gestattet werden möchte und zugleich einen Ueberschlag zu machen, was dieses Unternehmen kosten könnte. Ich erhielt die möglichst freundlichste und zusagende Antwort zu Ende

Novembers.

Seit dieser Zeit möge der eingetretene Winter jeden weiteren Versuch unmöglich gemacht haben. Und diese Angelegenheit muss wohl

in Ruhe den Anbruch des nächsten Frühjahres abwarten.

Die letzten Tage Octobers und Anfangs November, hatte ich mich, versehen mit einer Freifahrt, welche ich dem Wohlwollen der k. k. öster.-ungar. privil. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft zu verdanken hatte, nach Reschitza begeben, um die dort abgebauten Vorkommnisse von Steinkohlen der Carbonformation zu Szekul und der Liasformation zu Doman, aus eigener Anschauung der mir bisher unbekannt gebliebenen Gegend, kennen zu lernen.

Die Herren: v. Madersbach, Vorstand des chemischen Laboratoriums, Max Przyborski, Markscheider und die Berg-Ingenieure v. Bene und Remenyik hatten mich freundlichst empfangen und es wohlwollendst übernommen, mir jede mögliche Erleichterung während meines Dortseins zu bieten.

Mir handelte es sich vorzüglich darum, für unser Museum neue Funde zu aquiriren — was auch zu meiner vollen Zufriedenheit gelang. Die Hauptsache war, von einer neuen fossilen Pflanzengattung aus dem Domaner Lias, welche Herr Markscheider Przyborski mir zugesendet hatte, womöglich noch welche vom besserem Erhaltungszustande zu sammeln und ferner über das Vorkommen von sehr merkwürdigen Concretionen in der Kohle von Szekul, welche Entdeckung ich Herrn Oberbergverwalter Schröck enstein verdanke, weiteres Materiale zu erhalten. Es gelang von dem Farn ein prächtiges Stück im Fruchtzustande und reichliche Concretionen einzuheimsen. Wenn dies in der mir kürzest zugemessenen Zeit gelang, das habe ich der Güte der genannten Herren zu verdanken, ihnen sei auch mein aufrichtigster Dank geweiht.

Unsere Aufnahmen im Felde fanden im verflossenen, wie in früheren Jahren vielfache freundliche Unterstützung, die ich gerne hervorhebe, um Gelegenheit zu finden, den betreffenden hochgeehrten Herren

unseren besonderen Dank ausdrücken zu können.

In erster Reihe habe ich zu erwähnen, dass uns folgende verehrliche Verkehrsanstalten mit Freikarten versorgt haben: die erste k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft; die k. k. priv. galizische Carl Ludwig-Bahn; die k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn; die k. k. priv. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahngesellschaft; die mährischschlesische Centralbahn; die k. k. priv. Ostrau-Friedländer-Eisenbahn; die priv. österr.-ungarische Staats-Eisenbahngesellschaft; die k. k. priv. Stauding-Stramberger Localbahn; die k. k. priv. Südbahngesellschaft; die k. k. Bosnabahn; die k. k. priv. Neutitscheiner Localbahn; die Waagthalbahn (szab. osztrák-Magyarállam vasút társaság); die österreichische Local Eisenbahngesellschaft und die k. k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn. Indem ich den Genannten für sehr geschätzte Unterstützung unserer Aufnahmsarbeiten den höflichen Dank abstatte, kann ich nicht unerwähnt lassen, dass die k. k. priv. Kaschau-Oderberger-Eisenbahn in überaus praktischer Weise ihre Verleihung von Freikarten für unsere Anstalt in Form auf Amtspersonen — ohne Nennung des Namens - lautender Freikarten gewährt, auf deren Allongen der Name des momentanen Benützers einzutragen ist — also diese Freikarten für die bewilligte Dauer von mehreren Personen, nacheinander benützt werden können.

Die I. Section ist in Folge der Gestattung des freien Eintrittes in die Allerhöchst reservirten Jagdreviere bei Mürzsteg und des betreffenden Gebietes (hoher Erlass des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 23. Mai 1887, Z. 9793) dem gesammten Forst- und Jagdpersonale für die zahlreichen Fälle freundlichen Entgegenkommens, zum verbindlichsten Danke verpflichtet.

Herr Geologe M. Vacek ist speciell verpflichtet, für freundliche Unterstützung seiner Arbeiten, den folgenden Herren höflichst zu danken: Güter-Director Zeuschner in Langenwang, den Schottwiener Gyps-

Industriellen Krenthaler und Elsner, ferner Ingenieur Schenkel in Edlach.

In der II. Section erfreute sich Herr Dr. V. Uhlig bei seinen Arbeiten der wärmsten Unterstützung der erzherzoglichen Beamten der Kammer Teschen und betrachtet es als angenehme Pflicht, an dieser Stelle

seinem herzlichsten Dank hierfür Ausdruck geben zu können.

Herr Dr. Leopold v. Tausch fühlt sich angenehm verpflichtet, den Herren: C. Richter, k. k. Bezirkshauptmann und Moriz Freiherrn v. Gastheimb, k. k. Bezirkscommissär in Mistek; Leopold Jülich, Ingenieur der k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn; dem Hochwürdigen Herrn Dechant P. Prorok in Neutitschein; v. Söllinger, Gutsbesitzer in Braunsberg; R. Woitischek, Oberofficial der k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, seinen verbindlichsten Dank für die freundliche Unterstützung in seiner Aufnahmsthätigkeit auszusprechen.

Baron Camerlander hatte sich der Unterstützung seiner Aufnahmsarbeiten von mancher Seite zu erfreuen und spricht speciell seinen Dank aus: der Generaldirection der k. k. priv. Ferdinands-Nordbahn, sowie der Direction der mährisch-schlesischen Centralbahn und dem Herrn Prof. E. Urban in Troppau, den Herren Bergwerksbesitzern Notar Dr. F. Kupido und W. Posselt in Stadt Liebau und Ober-

lehrer A. Rieger in Rautenberg.

Auch ich möchte hier den schon genannten Herren: Prof. Dr. Blaas in Innsbruck, v. Madersbach, Przyborski, v Bene und Remenyik in Reschitza, meinen herzlichsten Dank für die freundliche Unterstützung meiner Reiseziele abstatten.

Ueber die Fortschritte der geologisch-paläontologischen Arbeiten des Comités zur naturwissenschaftlichen Durchforschung von Böhmen

bin ich in der angenehmen Lage, folgend Bericht zu erstatten.

Von unserem geehrten Freunde Herrn Prof. Dr. G. C. Laube habe vorerst die ganz private Nachricht erhalten, dass er selbst im Riesengebirge war und die Strecke von der Iser bis zur Aupa begangen hat. Das Ende soll mit nächstem Jahre fertig werden. Die Untersuchung der Gneisse macht viel Mühe, worüber ein Bericht vorbereitet wird.

Gleichzeitig erhielten wir von Prof. Dr. G. C. Laube eine grössere Publication, die unter dem Titel: Geologie des böhmischen Erzgebirges, II. Theil, Geologie des östlichen Erzgebirges oder des Gebirges zwischen Joachimsthal-Gottesgab und der Elbe, eben in dem Archiv der naturwissenschaftlichen Landesdurchforschung in Böhmen VI. Band, Nr. 4 (geologische Abtheilung) fertig gedruckt wurde.

Der Vorstand des Comité Herr Prof. Dr. K. v. Kořistka hat

mir gütigst folgende Notiz eingesendet:

Das Comité für die Landesdurchforschung von Böhmen erlitt einen herben Verlust durch das Ableben des Prof. Dr. Krejči, mit welchem ein Schatz von Wissen über die geologischen Verhältnisse Böhmens zu Grabe getragen wurde. Dadurch, sowie durch die Erkrankung des Prof. Dr. Ottomar Novak wurden die für das Jahr 1887 projectirten stratigraphischen Arbeiten gleich im Anfange unterbrochen und konnten nicht ausgeführt werden. Jedoch hat Krejči noch vor seinem Tode ein Sectionsblatt der geologischen Karte von

Böhmen (enthaltend das östliche Böhmen von Kuttenberg bis zur Grenze, und von Josefstadt nördlich bis Deutsch-Brod südlich) für den Druck fertig gezeichnet, und wird dieses Blatt demnächst publicirt werden.

Nr. 1

In paläontologischer Hinsicht veröffentlichte Prof. Dr. A. Frič mit Herrn Jos. Kafka die Monographie der Crustaceen der böhmischen Kreideformation, verfertigte Zeichnungen von 6 Tafeln über die Gattung Acanthodes und arbeitete an den Studien über die Teplitzer Schichten weiter, welche in diesem Jahre erscheinen werden. Dr. Jos. Velenovský machte zahlreiche Excursionen nach neuen Fundorten der pflanzenführenden cenomanen Perucerschichten, über welche weitere Publicationen vorbereitet werden.

Ausserdem wurde weiteres Material der diluvialen und Steppenfauna der Umgebung von Prag gesammelt, deren planmässige Bearbeitung der Museumsassistent Kafka begonnen hat.

Äuch wurde ein neuer Fundort von tertiären Land- und Süsswasserschnecken durch M. C. Klika ausgebeutet und wird hierüber

eine Publication erfolgen.

18

Assistent Philipp Počta arbeitet an der Monographie über die Rudisten der böhmischen Kreideformation, zu der bereits mehrere Tafeln lithographirt sind, und Prof. Dr. Novak veröffentlichte ein Heft seiner Monographie der Echinodermen der böhmischen Kreideformation in den Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Durch Vermittlung des Herrn Prof. Dr. Julian Niedzwiedzki in Lemberg erhielt ich folgenden Bericht über die in Galizien durch-

geführten geologischen Arbeiten:

Vom galizischen Landesausschusse wurde für diesen Sommer Herrn Dr. Dunikowski, Docenten a. d. Lemberger Universität, eine reambulatorische Vervollständigung der geologischen Aufnahmen des von den Specialkartenblättern: Turka, Smorze, Dydiowa und Sambor eingenommenen karpathischen Gebietes aufgetragen. Ausserdem wurde demselben in Gemeinschaft mit dem Herrn Bergrath H. Walter die Aufgabe zu Theil, die durch den Bau der Stryj-Munkaczer Bahn in Galizien, sowie in und neben dem Grenztunnel entstandenen Aufdeckungen geologisch aufzunehmen. Die bereits in den letztjährigen Berichten erwähnte vom galizischen Landesausschusse subventionirte Publication einer geologischen Specialkarte Galiziens von Seiten der Krakauer Akademie der Wissenschaften ist mit der im November verflossenen Jahres erfolgten Ausgabe des ersten Heftes in Fluss gekommen. Dasselbe umfasst vier vom Wiener milit.-geograph. Institute, mit Unterlage dessen mit polnischem Text versehenen Specialkarten (1:75.000) ausgeführte geologische Blätter des galizisch-podolischen Gebietes, nämlich: Jagielnica-Czernelica (XIV, 9), Zaleszczyki (XIV, 10), Monasterzyska (XIII, 8) und Tyśmienica-Tlumacz (XIII, 9). Die Colorirung der zwei erstgenannten Blätter besorgte der im vorigen Jahre verstorbene Universitäts-Professor Dr. Alth, die der zwei übrigen dessen vormaliger Assistent, jetzt Gymnasiallehrer Fr. Bieniasz. Die Blätter weisen 18 geologische Ausscheidungen auf (3 paläozoische, 1 Jura-, 3 Kreide-, 7 Tertiär- und 4 Quartär-Abtheilungen) und sind von einem Text-Heft begleitet, welches vorerst eine geologische Schilderung des podolischen Gebietes im Allgemeinen von Alth, dann eine specielle Erläuterung zu den Blättern "Zaleszezyki" und "Jagielnica" von demselben Autor, sowie schliesslich eine ausführlichere Erläuterung zu den Blättern "Tyśmienica" und "Monasterciska" von Fr. Bieniasz, enthält.

Bevor ich zum nächsten Theile des Jahresberichtes übergehe, möchte ich hier noch einen, unsere Aufnahmen betreffenden Umstand zur

Erörterung bringen.

Bekanntlich bieten die Bahnlinien mit ihren oft sehr tief in die Erdkruste einschneidenden Einschnitten die besten, oft einzigen Aufschlüsse der betreffenden Gegenden und es ist ein von den Geologen aller Länder gehegter Wunsch, diese Aufschlüsse so eingehend als möglich studiren zu können. Im Jahre 1887 war es vorzüglich die Semmeringbahn, die diesem Wunsche bei uns einen lebhafteren Ausdruck zu geben, Veranlassung gab, indem Herr Vacek die betreffende Umgegend zu kartiren hatte. Es schien a priori, dass es absolut unmöglich sei, die betreffende Kartirung, ohne freiere Benützung der zahlreichen Aufschlüsse längs der Bahntrace, zu vollenden.

Ohne hier darauf einzugehen, welche verschiedenen Schritte in dieser Angelegenheit gemacht wurden, sei nur die Thatsache constatirt, dass als Resultat dieser Bemühung uns nunmehr ein hoher Erlass des Herrn k. k. Handelsministers Seiner Excellenz Olivier Marquis v. Bacquehem vom 23. Juni 1887, Nr. 19475 vorliegt, in welchem folgender Textlaut für uns in künftigen Fällen eine einzuhaltende

Richtschnur vorschreibt:

"Um den vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit "der officiellen geologischen Aufnahme der österreichischen Länder "betrauten Mitgliedern der geehrten Reichsanstalt bei ihren wissen"schaftlichen Arbeiten das Betreten des Bahnkörpers, soweit "dies eben thunlich erscheint, zu ermöglichen, nimmt das Handels"ministerium keinen Anstand, der geehrten Reichsanstalt anheimzustellen, "diesbezügliche auf einzelne Bahnkörper und Strecken nach dem jeweils "aufgestellten Arbeitsprogramme zu beschränkende Ansuchen von Fall "zu Fall im Wege der betreffenden Bahnverwaltungen zu stellen, wobei "im Allgemeinen nachfolgende Bedingungen einzuhalten sein werden":

"1. Das Betreten, beziehungsweise das Verweilen auf dem Bahn-"körper ist den mit der geologischen Aufnahme betrauten Mitgliedern "der geehrten Reichsanstalt nur bei Ausübung ihres wissenschaftlichen "Berufes und nur in dem hierfür unbedingt nothwendigen Zeitausmaasse

"gestattet."

"2. Die geehrte Reichsanstalt hat die Haftung für allen Schaden "zu übernehmen, welcher hierdurch etwa der Bahnanstalt an beweglichem

"oder unbeweglichem Eigenthum zugefügt werden sollte."

"3. Die zum Betreten der Bahnkörper berechtigten Legitimationen "sind für die Mitglieder der geehrten Reichsanstalt von den Bahnverwaltungen jedoch mit der Beschränkung der Giltigkeit für eine
"bestimmte Strecke und für die betreffende geologische Aufnahmsperiode
"eines Jahres auszufertigen und zu nummeriren."

"4. Zur Ausübung der Controle sind auf Verlangen dem Bahn-"aufsichtspersonale beim Betreten, beziehungsweise Verweilen auf dem "Bahnkörper und dem dazu gehörigen Terrain die Legitimations-Karten "vorzuweisen und ist überhaupt in allen Fällen im Einvernehmen mit "den betreffenden Bahnorganen vorzugehen, wie auch den Anordnungen

"des Bahnaufsichtspersonals unbedingt Folge zu leisten."

"5. Die Ausfertigung einer rechtsverbindlichen Erklärung, wodurch "die geehrte Reichsanstalt für allen Nachtheil, welcher derselben in "Folge der ihr auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1869, R. G. Bl. "Nr. 27 obliegenden Haftpflicht für Körperverletzung oder Tödtung "von Mitgliedern der geehrten Reichsanstalt aus Anlass des Betretens "des Bahnkörpers bei Ausübung ihrer geologischen Aufnahmen erwachsen "sollte, klag- und schadlos zu halten, wird vorausgesetzt."

"6. Im Falle vorschriftswidrigen Betretens der Bahn behält das "Handelsministerium sich vor, die Annullirung der von den Bahnen

"ertheilten Legitimationskarten auszusprechen."

"Die im beifolgenden Verzeichnisse aufgeführten Bahnverwaltungen

"werden im obigen Sinne gleichzeitig verständigt."

Der hochernste Wortlaut dieses hohen Erlasses ist wohl geeignet, die Getährlichkeit der Bahnbetretung dem Geologen klar vor die Augen zu stellen und der Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt die Wahl, einerseits zwischen der Amtspflicht die Schwierigkeiten, die sieh der genauen Ausführung der Aufnahmen entgegenstellen, wegzuräumen und anderseits der Verantwortung der zu übernehmenden Haftung für die Schädigung des Geologen und des beweglichen und unbeweglichen Eigenthums der bezüglichen Bahn recht zu erschweren.

Als die Direction in den Besitz dieses hohen Erlasses kam, war die Zeit der Aufnahmen schon sehr weit vorgerückt und war ein schneller Entschluss nöthig, wenn heuer überhaupt noch von dieser Verfügung, bei den betreffenden Bahnen Bahnbetretungslegitimationen für unsere Geologen zu erwirken, ein Gebrauch gemacht werden sollte.

Ich entschloss mich daher, vorläufig für Herrn Geologen Vacek, dessen ernster Charakter jeden leichtfertigen Gebrauch einer solchen Legitimation ausschliesst, bei dem Verwaltungsrathe der k. k. priv. Südbahngesellschaft ein Gesuch um eine Legitimation für Bahnbetretung einzureichen. Bereitwilligst wurde diese zugesagt, sobald die Anstaltsdirection folgende Haftungserklärung unterzeichnet und mit dem

Anstaltssiegel versehen eingesendet haben wird:

Die gefertigte k. k. geologische Reichsanstalt in Wien erklärt hiermit der k. k. priv. Südbahngesellschaft rechtsverbindlich, dass sie die Haftung für allen Schaden übernehme, welcher durch den bei ihr bediensteten k. k. Geologen der I. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt Herrn Michael Vacek, wenn derselbe bei Ausübung seines Dienstes in der in seiner Legitimation bezeichneten Bahnstrecke die Bahnanlage ausserhalb der allgemein bestehenden Wegübergänge betritt, der k. k. priv. Südbahngesellschaft an beweglichem und unbeweglichem Vermögen zugefügt werden sollte.

Ebenso verpflichtet sich die gefertigte k. k. geologische Reichsanstalt in Wien, alle jene Schadenersatzbeträge, welche die k. k. priv. Südbahngesellschaft auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1869, Nr. 27, R. G. Bl. an den erwähnten Geologen, wenn er gelegentlich des Betretens des Bahnkörpers ausser der allgemein bestehenden Bahnüber-

gänge bei Ausübung seines Dienstes in der in seiner Legitimation bezeichneten Bahnstrecke körperlich verletzt, oder getödtet werden sollte, beziehungsweise an dessen Angehörige oder sonstige Anspruchsberechtigte zu leisten gesetzlich verpflichtet erscheint, oder welche auch im Vergleichswege vereinbart werden, ohne Einwendung zu übernehmen, d. h. der k. k. priv. Südbahngesellschaft sofort vollständig zu vergüten.

Ausserdem wird Herr M. Vacek verbindlich gemacht, die in

der Legitimation enthaltenen Bedingungen genau einzuhalten.

Die gehörig ausgefertigte Haftungserklärung wurde noch an demselben Tage an den Verwaltungsrath der k. k. priv. Südbahngesellschaft eingesendet und dagegen in einigen Tagen die Legitimation entgegengenommen.

Die auf der Rückseite dieser Legitimation dem Geologen entgegengehaltenen Bedingungen der Benützung derselben lauten folgend:

- 1. Das Betreten der Bahnanlage ist dem Inhaber dieser Legitimation nur bei Ausübung seines Berufes und nur in dem hierzu unbedingt nöthigen Zeitausmaasse inner der zugsfreien Zeit gestattet.
- 2. Die Benützung des Bahnkörpers als Fussweg ist unbedingt verboten.
- 3. Der Besitzer dieser Legitimation ist verpflichtet, dieselbe dem Bahnaufsichtspersonale auf Verlangen vorzuweisen, deren Anordnungen unbedingt Folge zu geben und behufs Controle seine Namensfertigung zu leisten.

4. Jeder Missbrauch dieser Legitimation hat die Entziehung der-

selben zur Folge.

Nach Erhalt dieser Legitimation wurde dieselbe Herrn Vacek ins Aufnahmsterrain nachgesendet und derselbe ersucht, zum Zeichen der Kenntnissnahme der Bedingungen, unter welchen es der Direction gelang, die Legitimation zu erwirken, die Haftungserklärung der Direction an die k. k. priv. Südbahngesellschaft zu unterfertigen.

Ich habe die Publication der die Bahnbetretungslegitimation betreffenden Acten an dieser Stelle zu dem Zwecke in extenso unternommen, um die Einsicht und die vollständige Zurkenntnissnahme derselben den Herren Mitgliedern unserer Anstalt zu erleichtern.

Die thatsächliche Benützung der Legitimation durch Herrn Vacek hat glücklicher Weise weder ihm, noch der Anstalt, noch der betreffenden Bahn einen Schaden, den Aufnahmsarbeiten aber jedenfalls einen Nutzen gebracht; die Vorlage der bezüglichen Acten ist jedenfalls geeignet, Jedermann die Betretung des Bahnkörpers als im höchsten Grade ernst, gefährlich und von schweren Folgen begleitbar, darzustellen.

Auch im heurigen Jahre wurde die Thätigkeit der Mitglieder der Anstalt mehrfach, sei es in rein wissenschaftlichem

oder praktischem Interesse, in Anspruch genommen.

Im Mai 1887 hat Bergrath Paul eine Reise in das Petroleumgebiet von Kőrösmező in die Marmaros unternommen, woselbst neuerer Zeit nicht unbedeutende Oelaufschlüsse erzielt wurden.

Einer an ihm ergangenen Aufforderung folgend, unternahm Dr. Tietze noch im November eine kürzere Reise nach Franzensbad, um die Verhältnisse einer Quelle bei Langenbruck unweit Franzensbad zu den Heilquellen des dortigen Curortes zu ermitteln, worüber er in einer unserer letzten Sitzungen schon ausführlich Bericht erstattet hat.

Im Auftrage des hohen k. und k. Reichsfinanzministeriums hatte Dr. A. Bittner im Juni d. J. eine Untersuchung einiger, durch spurenweises Auftreten von Kochsalz zu grösseren Erwartungen anregender Werfener Schiefergebiete des Occupationsgebietes durchzuführen. Es sind das speciell die Gegenden von Konjica und Jablanica an der mittleren Narenta, sowie das angrenzende Gebiet der Rama, endlich die unmittelbare Umgebung von Dolnj Vakuf im Vrbasthale. Ueber diese Untersuchung wurde an das hohe k. und k. Reichsfinanzministerium ein Bericht erstattet. Das rein Geologische an Beobachtungen soll demnächst in unserem Jahrbuche publicirt werden, soweit es geeignet ist, zur Rectification der bisher existirenden geologischen Einzeichnungen zu dienen. Als besonders erwähnenswerth mag das Auftreten einer mächtigen stockförmigen Masse eines augitdioritartigen Eruptivgesteins innerhalb des Schiefergebietes oberhalb Jablanica hervorgehoben werden. Herr C. v. John hat soeben die Untersuchung dieses Gesteines vollendet. Ferner mag noch auf die Auffindung schön erhaltener Megalodonten in den Kalken um Jablanica, auf das Vorkommen zahlreicher hohler Geschiebe in den Diluvialterrassen der Narenta ebendaselbst, endlich auf das Vorkommen von Lössschnecken bei Sarajevo hingewiesen sein.

Im Anschlusse an seine Aufnahmen besuchte Baron Camerlander das bereits ausser seinem Kartengebiete befindliche neuerschlossene Bleiglanzvorkommen von Bernhau in Mähren, über welches in der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen kürzlich

Mittheilungen erschienen sind.

Abgesehen von den Studien, welche Baron Camerlander dem Aufsammlungsmateriale des von ihm in den Vorjahren kartirten Gebietes von Schlesien, speciell dem krystallinischen Schiefermateriale zuzuwenden hatte, beendete derselbe auch die Untersuchung von Gesteinen vom Ostende des Böhmerwaldes, deren Resultate er, vereint mit den Nachträgen, welche er auf Grund seiner Begehungen im Vorjahre zur geologischen Karte dieses Terrainabschnittes, speciell der Umgebung von Prachatitz, liefern konnte, im ersten Hefte des diesjährigen Jahrbuches zur Veröffentlichung brachte.

In einer unterthänigsten Eingabe vom 25. Februar 1887, Z. 133, habe ich um Bewilligung eines Reisestipendiums zu einer Reise nach Italien für Herrn Baron v. Foullon, welche ihm Gelegenheit geben sollte, Studien über Mineralienvorkommnisse und Aufsammlung von Mineralien für unser Museum durchzuführen, gebeten.

Mit dem h. Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 29. März 1887, Z. 4250, wurden zu diesem Zwecke 500 fl. gnädigst bewilligt.

Nach einem kurzen Besuch von Raibl wurde die Reise über Venedig nach Bologna fortgesetzt, von wo aus sie in Gemeinschaft mit Herrn Dr. A. Brezina erfolgte.

Zum Zwecke der Besichtigung der verschiedenen Museen und Sammlungen wurde Aufenthalt genommen in Bologna, Florenz, Pisa, Livorno am Hinweg nach Sardinien, in Cagliari und Iglesias in Sardinien, in Neapel, Rom, Siena, Genua und Turin am Rückwege.

Geologisch interessante Landestheile wurden besucht: Insel Elba, in Sardinien hauptsächlich der südwestliche Montandistriet. Am Festlande der Vesuv, das Aostathal und die Marmorbrüche von Carrara.

Der mit der unterthänigsten Eingabe vom 4. Juli 1887, Z. 370, unterbreitete Bericht über diese Reise wurde laut hohem Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 3. August 1837, Z. 13448, zur Kenntniss genommen.

Bei mehreren von den k. k. Bezirkshauptmannschaften, Baden und Hernals, angeordneten Commissionen hatten einzelne Mitglieder unserer Anstalt Gelegenheit, über betreffende geologische Verhältnisse

gutachtlichen Aufschluss zu ertheilen.

Im Verlaufe der Aufnahmszeit im Sommer und Herbst habe, in Abwesenheit der Herren Geologen, ich selbst die Beantwortung mancher Anfragen von amtlicher und privater Seite übernommen.

So wurde ich aufgefordert, über das Kohlenvorkommen der Concordiagrube in der Liasformation, westlich von Kronstadt, zwischen den Orten Wolkendorf und Zeiden in Siebenbürgen, zu berichten.

Ich hatte vor circa 12 Jahren Gelegenheit, diesen damals entstehenden Kohlenbau kennen zu lernen, und war nicht in der Lage, nach den gegebenen Verhältnissen und damaligen Aufschlüssen eine Hoffnung auf grossen Erfolg auszusprechen. Auch der verstorbene Freund Herbich hat diesem Unternehmen eine grosse Zukunft abgesprochen. Es war nun von Interesse, gegenwärtig zur Kenntniss zu nehmen, was an dieser Stelle, nach vollendeter Aufschlussarbeit dennoch erreicht worden ist. Nach sorgfältiger Befahrung und Begehung der ganzen Gegend habe ich ersehen können, dass in der Concordiagrube circa 1,250.000, höchstens 2 Millionen Metercentner einer nicht sehr guten schieferigen Liaskohle zum Abbaue vorbereitet vorliegen, die für eine Localindustrie von ganz besonderem Werthe, aber kein Object für

gross angelegte Pläne bilden könne.

Im Frühjahre 1887 hatte die Wand des Mönchsberges in Salzburg mit dem Absturze einer beträchtlichen, aus der Wandfläche hervortretenden Masse des bekannten Conglomerates dadurch gedroht, dass kleinere Trümmer auf die vorbeiziehende lebhafte Strasse thatsächlich herabfielen, andere weit grössere Schalen des Gesteins durch klaffende Klüfte abgetrennt und zum Falle vorbereitet erschienen. Die Strasse wurde, um grösseres Unglück zu verhüten, gänzlich abgesperrt, und eine grosse Anzahl der kühnen Scalpirer verwendet, die, an Stricken hängend, mit Hammer und Meissel, bei möglichster Vorsicht, kleine Stückehen des losen Gesteins absprengen und so nach und nach die mit Abfall drohende Gesteinsmasse entfernen sollten. Mit grösseren Sprengungen wäre allerdings die Arbeit schneller vollführt worden. Aber da lag die Thatsache vor, dass vor vielen Jahren (den 15. Juli 1669) 1) eine grosse Masse des Mönchberg-Conglomerats abgestürzt war und grosser Schaden an Häusern und Menschenleben vollbracht wurde. Man fürchtete eine solche Katastrophe durch ein energisches Abräumen der labilen Masse zu verursachen.

<sup>1)</sup> Siehe Hübner's Chronik von Salzburg. 8. Th., pag. 411-415.

Die Stadtgemeindevorstehung Salzburg hat ihrem Oberingenieur Herrn Dauseher alle mögliche Vorsicht bei der Durchführung dieser Scalpirung aufgetragen. Da jedoch durch die sehr langsam fortschreitende Arbeit, die die Wiedereröffnung der lebhaften Strasse in weite Ferne stellte, die sämmtlichen Bewohner der Strasse und ihre Geschäfte sehr wesentlich litten, wurde die Frage aufgeworfen, ob es denn thatsächlich unumgänglich nöthig ist, die Scalpirung der labilen Wandtheile mit Hammer und Meissel vollziehen zu lassen. Da wurde unter Anderem auch ich befragt, ob eine schnellere Methode der Abräumung ein grösseres Abstürzen der Wand zu veranlassen in Aussicht stelle.

Sorgfältige Untersuchung der Wand, die ich mit Hilfe der Scalpirer durchführte, liess mich erkennen, dass die labilen Theile der Wand durch Klüfte, die mit der Wandfläche mehr weniger parallel verlaufen, von der festen Conglomeratmasse abgetrennt erscheinen, dass folglich die labilen Steinmassen flache, verhältnissmässig dünne Schalen darstellen, deren Loslösung für die inneren Steinmassen der Wand keine Gefahr involviren kann. Auch schien es mir, dass die continuirlichen Erschütterungen, die durch die summirten Schläge der schweren Hämmer der Scalpirer veranlasst wurden, nicht weniger energische Wirkung auf die Wand ausüben könnten als schwache Sprengschüsse. Ich habe mich daher entschlossen, der geehrten Stadtgemeindevorstehung Salzburgs den Rath zu ertheilen, bei den Abräumungsarbeiten der labilen Gesteinsmassen, mit Anwendung möglichster Vorsicht, schwache Schiesspulver-Sprengschüsse anwenden zu lassen. In einer Zuschrift vom 28. Mai 1887 wurde mir über den Fortgang der Abräumarbeiten noch mitgetheilt:

"Die bereits begonnenen Sprengungen an der mit dem Absturze drohenden Wand nächst dem Klausenthor sind von dem besten Erfolge begleitet und wird daher die so bedauerliche Verkehrsstörung ehe-

baldigst beseitigt sein."

Die Vorstehung der im frischen Aufleben sich befindenden Bezirksstadt Ried in Oberösterreich wünschte auf zwei Fragen die Antworten.

Die erste Frage war: Was ist zu thun, um einen Aufschwung des

Rieder Heilbades zu ermöglichen?

Das Heilbad, gerne besucht und viele Erfolge von Heilung verschiedener, namentlich rheumatisch-gichtischer Krankheiten aufweisend,

leidet an Mangel des Heilwassers.

Das Heilbad besitzt zwei Brunnen, welche im Diluvialschotter gegraben erscheinen. Der Schotter ist nicht rein gewaschen, sondern mit Tegel gemengt, welcher letzterer dem das Thal umgebenden Tertiär entnommen ist. Hierdurch ist der Schotter schwer wasserdurchlässig und das in ihm sich langsam bewegende atmosphärische Wasser gewinnt Zeit, die im Tegel vorhandenen Salze, namentlich Eisenoxydul und Eisenoxyd, aufzulösen. Da Kohlensäure in grösseren Mengen, bis auf jene Quantitäten, die das Regenwasser, auf den Boden fallend, dem Humus entzieht, zu fehlen scheint, so ist die Menge der aufgelösten Salze eine möglichst geringe, und das Wasser umso verdaulieher und wirksamer auf den menschlichen Organismus.

Der Wassermangel des Heilbades gründet in der Schwerdurchlässigkeit des Schotters, welcher das geschöpfte Heilwasser sehr langsam durchsickern lässt und der geleerte Brunnen erst nach Verlauf von Stunden sich wieder füllt.

Ich beantwortete daher die erste Frage dahin, dass durch Grabung eines dritten, eventuell vierten Brunnen der Heilwassernoth abgeholfen werden könne.

Die zweite Frage war: Woher soll die Stadt Ried ihr Trinkwasser beziehen?

Das Tertiär des Hausrucks, bestehend zu oberst aus Schotter, darunter aus Sand, welche beide auf dem Schlier lagern, gibt Gelegenheit zur Ansammlung von beträchtlichen Mengen von Grundwasser. Die atmosphärischen Niederschläge, die auf das Terrain des Hausrucks fallen, versiegen vorerst in die, die Oberfläche überall reichlich deckende Acker- oder Walderde, dann fliesst der Ueberschuss oberflächlich in die wiesigen Thalsohlen ab und sinkt ein Theil des atmosphärischen Wassers durch den Schotter und Sand so tief, bis er auf den wasserundurchlässigen Schlier gelangt. Da nun das Tertiär fast ausschliesslich mehr minder horizontal lagert, so sammeln sich die Grundwässer auf den Schichtflächen des Schliers, im Sande und fliessen an geeigneten Stellen entweder ungesehen in die Thalsohlen des Terrains, um in diesen als Bäche abzufliessen, oder brechen in Gestalt mehr minder auffälliger, oft reichhaltiger, ganz und gar den Anblick von Hochquellen bietender Quellen, wie die St. Thomasquelle, und die Quelle bei Neuhofen, hervor. Diese Quellen würden gewiss ausreichen, die Stadt Ried mit Trinkwasser zu versorgen. Doch muss man a priori befürchten, dass diese Quellen alle, wenigstens zeitweilig, aus dem überaus reich gedüngten Boden sogar grosse Mengen von Düngstoffen, namentlich Ammoniak, aufnehmen, daher zur Düngzeit, für die Gesundheit des Menschen schädlich erscheinen müssen.

Indem ich auf diese Gefahr hingewiesen und eine chemische Untersuchung der Wässer kurz nach der Düngzeit vorgeschlagen habe, konnte ich der Vorstehung der Stadt Ried anrathen, Quellen im Gebiete des noch reichlich bewaldeten Hausruck ausfindig zu machen und auch die Qualität dieser zu versuchen, welche die Gefahr der Verunreinigung durch Düngstoffe weniger zu fürchten haben; allerdings aber auch von der Stadt sehr entfernt liegend eine sehr bedeutende Länge der Leitung beanspruchen. Eine kurzgefasste Nachricht aus Ried meldet, dass es gelang, eine entsprechende Hausruckquelle zu finden.

Die Stadt Ried in Oberösterreich und die Stadt Leipnik in Mähren sind sehr weit von einander entfernt, auch liegen sie in ganz abweichend geologisch gebauten Gegenden, und dennoch bieten die Quellenverhältnisse in beiden Umgebungen eine grosse Analogie.

Bei Leipnik besteht das Grundgebirge aus dem wasserundurchlässigen Culmschiefer, welcher oberflächlich mit einer dünnen Decke von diluvialem Lehm und Schotter bedeckt erscheint. Auch in dieser kalten und nassen Gegend fällt das reichliche Regenwasser zunächst auf die sehr ausgedehnte, sehr gut, theilweise mit Abfällen einer Zuckerfabrik, gedüngte Ackerkrume, sickert dann durch den Lehm und Schotter, der überdies sehwer durchlässig ist und sammelt sich, an die Oberfläche des Culmschiefers gelangend, in muldigen Stellen des Terrains, wo es durch seichte Brunnen abgezapft, sogar ziemlich reichlich abfliesst. Die Gefahr der Verunreinigung dieses Wassers ist eine um so grössere, als die diluviale Lehm- und Schotterdecke über dem Culmschiefer stellenweise kaum eine Metermächtigkeit besitzt, also hier das mit Düngstoffen inficirte Regenwasser eigentlich nur äusserst unvollständig filtrirt werden, auch oberflächlich direct in die Brunnenvertiefung gelangen kann.

Der Stadtvertretung von Leipnik musste ich also vor Allem eine wiederholte chemische Untersuchung des Quellwassers auf Düngstoffe dringend anrathen und würde es gewiss sehr gerne billigen, wenn dieselbe aus dem nahen Culmschiefergebirge aus eigenem Waldgebiete

den Bezug des Trinkwassers besorgen möchte.

Ich wurde ferner von der k. k. mährischen Statthalterei aufgefordert, ein Fachgutachten abzugeben, darüber: ob durch einen von einem Privaten neugegrabenen Brunnen zu Luhatschowitsch die Mineralquellen des Bades Luhatschowitz beeinträchtigt werden können? Auf die meinerseits gegebene Erklärung und Hinweisung, dass es eigentlich unverantwortlich sei, dieses Bad, welches von den Umwohnern sehr häufig besucht wird, ohne der Sicherung mittelst eines Schutzrayons bestehen zu lassen, wurde ich später von der k. k. Bezirkshauptmannschaft Ung.-Brod eingeladen, einer commissionellen Verhandlung über den dem Bade Luhatschowitz zu verleihenden Schutzrayon als amtlicher Sachverständiger beizuwohnen. So lange die Verleihung des Schutzrayons nicht Thatsache geworden ist, lassen sich die hierbei berührten Verhältnisse öffentlich nicht discutiren.

Die k. k. schlesische Landesregierung hat der Stadtgemeinde Troppau die Anlage einer Wasserleitung durch Erschliessung der Tiefquellen in der Gemeinde Jaktar bewilligt. Seitdem haben die Grundbesitzer von Jaktar darüber Beschwerde geführt, dass die städtische Wasserleitung das Wasser ihren Brunnen entziehe. Technische Organe haben widersprechende Gutachten abgegeben, und es gelangte an uns das Ansuchen der genannten Landesregierung, ein autoritatives Gut-

achten in dieser Angelegenheit abzugeben.

In Troppau fand ich die nöthigen Daten nicht vorräthig, die über die Meereshöhen der Brunnen einerseits und der Saugpunkte der Wasserleitung andererseits eine definitive Belehrung gegeben hätten. Habe daher die technische Voruntersuchung (Fixirung eines Profils und Messung der bezüglichen Brunnenspiegel) vorerst zur Ausführung anempfohlen, aus welcher sich von selbst ergeben wird, ob die durch eine Anhöhe von den Saugpunkten der Wasserleitung getrennten Brunnen

von Jaktar thatsächlich geschädigt werden können.

Die Stadtgemeinde Reichenberg in Böhmen leidet an Trinkwassermangel. Dieselbe erhielt einen Antrag, sie möge bei Reinowitz und Grünwald nördlich von Gablonz die Vorarbeiten zu einer Wasserleitung durchführen. Dieser Antrag hofft, dass in dem längsten Thale des östlich an Reichenberg anschliessenden Granitgebirges, also in diesem verhältnissmässig grössten Niederschlagsgebiete des Gebirges, die grössten Wassermengen zu finden sein werden. Die Vorarbeiten sollen eben das Vorhandensein oder Fehlen der benöthigten Wassermenge nachweisen. Im Falle nur, wenn Wasser gefunden wird, soll eine Wasserleitung gebaut werden.

Herr Prof. Suess als geologischer Sachverständiger hat die Vornahme dieser Vorarbeiten als vollkommen unschädlich für die nahen und entfernten Anrainer bezeichnet.

So wie sonst in Fällen der Wasserversorgung, haben sich auch in diesem Falle zahlreiche Opponenten eingestellt. Alle nehmen selbstverständlich riesige Wassermassen an, die da vorhanden sein müssen, deren Ableitung riesigen Schaden für die Anrainer verursachen muss, und die bisher den Anrainern nützlich, durch eine zufällig angefahrene Spalte durch den wasserundurchlässigen Granit in den Abgrund der Erde verschwinden könnten.

Bisher hat es allerdings Niemand unternommen, darüber eine Belehrung mitzutheilen, dass das ja nur eine Hoffnung ist, die man da hegt, bei den Vorarbeiten an bezeichneter Stelle, auf Wasser zu kommen, und dass gerade hier der Fall möglich ist, dass die Bohrlöcher und der Versuchsbrunnen nicht nur kein genügendes Wasser finden werden, sondern überhaupt in dem undurchlässigen Thalboden gar kein Wasser finden dürften. Die Stadt Reichenberg hat es bei ihrer Wasserversorgung mit zwei grössten Uebelständen zu thun, sie liegt ganz nahe an einer Wasserscheide, und sie ist am Rande eines niedrigen Granitgebirges situirt.

Trotzdem haben es die Opponenten dahin gebracht, dass die Stadt Reichenberg die geplanten Untersuchungen nicht durchführen durfte und an die hohe Stelle, das h. k. k. Ackerbauministerium, zu

recurriren gezwungen wurde.

In der angeordneten Meinungsäusserung in dieser Angelegenheit konnte ich auf einen Erfahrungsfall hinweisen, dass bei Waidhofen an der Thaya, in einem feuchten Wiesenthale des dortigen krystallinischen Gebirges, ein auf Anrathen unseres verstorbenen Freundes Wolf ausgehobener Quergraben von bedeutender Länge und riesiger Breite und Tiefe kaum so viel Wasser in dem undurchlässigen Thalboden fand, als die beschäftigten Arbeiter zum Löschen ihres Durstes benöthigten – und konnte daher nicht anders, als anzurathen, ruhig die Vorarbeiten der Stadt Reichenberg, die den Anrainern nur nützlich werden könnten, wenn es ihnen gelänge, grössere Wassermassen aufzuschliessen, gewähren zu lassen.

Noch im Spätherbste des verflossenen Jahres erhielt ich Gelegenheit von den Untersuchungen und Studien, welche der Magistrat der l. f. Landes-Hauptstadt Laibach als Grundlagen für die Versorgung der Stadt mit gutem Trinkwasser durchführen lässt. Die in Aussicht genommenen Quellwässer wurden in einheimischen und ausländischen Laboratorien chemisch geprüft und als sehr vorzügliche, reine, gesunde Trinkwässer erklärt. Für uns ist von besonderem Interesse die Thatsache, dass die Bemessung der Spiegelstände des Grundwassers in sehr zahlreichen Brunnen und Quellpunkten genau dieselben Erscheinungen constatirt haben, die bei Gelegenheit des Studiums des Wr.-Neustädter Tiefquellenprojectes, insbesondere über das Steigen und Fallen des Grundwassers im Verlaufe des Jahres, so eingehend erkannt wurden.

Auch an ehrenvollen Anerkennungen der Leistungen der einzelnen Mitglieder unserer Anstalt hat es im heurigen Jahre nicht

gefehlt.

Voran die Société Belge de Geologie de Paléontologie et d'Hydrologie zu Brüssel hat in der Generalversammlung vom 26. Februar 1887 den Chefgeologen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Herrn k. k. Oberbergrath Dr. Ed. v. Mojsisovics, zu ihrem

Ehrenmitgliede gewählt.

Erst kürzlich gelangte in meine Hände ein Diplom, welches bezeugt, dass ich noch im Mai 1886 von der American Philosophical Society zu Philadelphia zum Mitgliede erwählt worden bin. Nicht minder ehrend und erfreulich für mich war die vom Vereine der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg erfolgte Ernennung zum Ehrenmitgliede des Vereines.

In tiefster Ehrfurcht fühle ich mich endlich zu ganz ergebenstem Danke verpflichtet für die bohe Gnade, mit welcher Seine Majestät der König von Sachsen das Ritterkreuz I. Classe des königlich-sächsischen Albrechtordens mir gnädigst ver-

liehen hat.

Mit ganz besonderer Freude kann ich, zur Berichterstattung über das Museum unserer Anstalt übergehend, mittheilen, dass unsere Hoffnungen und Bemühungen um die Erweiterung der Räume desselben

mit dem möglichst besten Erfolge gekrönt wurden.

Schon in einem hohen Erlasse des Herrn k. k. Ministers für Cultus und Unterricht, Seiner Excellenz Dr. Paul Gautsch v. Frankenthurn, vom 25. April 1887, Z. 24886, ist folgender erfreulicher Passus enthalten: "Bei diesem Anlasse bemerke ich, dass es meine Absicht ist, den Wünschen Eurer Hochwohlgeboren um Ueberlassung des grossen Musiksaales der Lehrerbildungs-Anstalt, für Musealzwecke, baldigst zu willfahren." Diese gnädigste Verfügung hat somit schon im Beginne des Frühjahres unserer Anstalt die Rückgewinnung ihres ehemaligen Mohs-Saales in sicherste Aussicht gestellt.

Die thatsächliche Uebergabe des genannten Saales erfolgte erst am Schlusse des Schuljahres im August vorigen Jahres und mir war es daher erst am 10. September v. J. gegönnt, über die factische Uebergabe des Mohssaales hohen Orts zu berichten und unseren lebhaftesten Dank für diese erfreuliche Errungenschaft Seiner Excellenz

abzustatten.

Die factische Uebernahme des Mohssaales hat auf mich den deprimirendsten Eindruck gemacht. Unser reinliche und wohlerhaltene Mohssaal, vor eirea 10 Jahren der Lehrerbildungs-Anstalt abgetreten, kam in einem Erhaltungszustande in unseren Besitz zurück, der nicht nur überraschte, sondern auch die Freude über die Rücknahme desselben sehr herabstimmte. Es wurde mir klar, dass eine sehr bedeutende Summe nöthig sein wird, um denselben zu einem Musealsaale tauglich umzugestalten, indem unbedingt sowohl der Fussboden, als auch die Wände und Plafonds neu adjustirt werden müssten, bevor derselbe seiner künftigen Bestimmung definitiv zurückgegeben werden könnte.

Selbstverständlich mussten erst Vorstudien gemacht werden, in welcher Weise es gelingen möchte, die Restauration bestmöglichst durchzuführen, die nöthigen Mittel zu beschaffen, und es gelang erst am 24. November 1887 in definitiver Weise, hohen Orts über den Plan der Restaurirung zu berichten, welcher, nachdem im hohen Erlasse

vom 13. November 1887, Z. 18440, noch weitere Aufklärungen anbefohlen worden waren, im hohen Erlasse vom 9. December 1887, Z. 23959, eine definitive Genehmigung unter der Bedingung erhalten hatte, dass der hierfür erforderliche Aufwand per 800 fl. vollständig aus den der Direction zur Verfügung stehenden Vorlägen gedeckt werde.

Mittlererweile ist der Winter eingebrochen und die Geschäftsleute, die die Restauration vollführen sollen, weigern sich, die bewilligten Arbeiten in dem nicht heizbaren Saale während der Dauer des Hochwinters auszuführen.

Wir haben also trotzdem allem noch das Frühjahr abzuwarten, bevor der Mohssaal als Musealsaal in definitive Verwendung genommen werden kann; bevor die Zeit grösserer äusserlicher Veränderungen in unserem Museum anbricht. Es sind zunächst die nöthigen Schränke bereits bestellt, die bestimmt sind, die wunderbare Fauna unserer Hallstätter Marmore aufzunehmen.

Selbstverständlich haben trotzdem im Museum die Detailarbeiten, Aufsammlungen und Erwerbungen neuer Vorkommnisse nicht aufgehört.

Im verflossenen Jahre haben wir über 300 Dünnschliffe für unsere Gesteinssammlung neu anfertigen lassen. Zwei grössere Suiten von Hallstätter Marmor-Petrefacten hat Herr v. Mojsisovics Gelegenheit gefunden, zu acquiriren. In dem Stollen am Pölzberg, welchen Herr Haberfelner im heurigen Sommer weiter in's Liegende fortzubetreiben hatte, fand derselbe im Aonschiefer eine grosse Anzahl von Cephalopoden mit weisser wohlerhaltener Schale von weit grösseren Individuen, als die sind, die wir mehr im Hangenden gesammelt haben. Mit diesen Cephalopoden fand sich ein Krebs in mehreren Stücken, auch die Voltzia Haueri Stur. Uebertags lieferten die Reiflingerkalke (im Liegenden des Aonschiefers) Halobien in ungewöhnlich guter Erhaltung.

Die Ober-Carbonflora der Radnitzer Schichten wurde durch weitere Ankäuse vermehrt. Für die Culmflora des Dachschiefers in Mähren und Schlesien hat Baron v. Camerlander eine grosse Platte mit einem neuen Farn gesammelt, während ich selbst Gelegenheit erhielt, ein Exemplar der *Posidonomya Becheri Br.* aus den Schiefer-

brüchen bei Schlok, nördlich bei Leipnik, einzuheimsen.

Nicht weniger reich als in früheren Jahren flossen die Geschenke unserer Herren Gönner, Freunde und Correspondenten für unser Museum, worunter wesentliche und höchsterwünschte Bereicherungen unserer Sammlungen sich bemerklich machen. Es ist meine angenehme Pflicht, den geehrten Gebern, und zwar den Herren: Franz Bartonec, Director in Siersza; H. Becker in Kaaden; Dr. J. Blaas, Professor in Innsbruck; G. Buchich in Lesina; Dr. A. Cathrein in Karlsruhe; Salinen-Verwaltung Dolna-Tuzla auf Anordnung des k. und k. gemeinsamen Finanz-Ministeriums; Dr. Fr. Dworský, Professor in Brünn; Carl August Ritter v. Frey, Generaldirector der österreichischen alpinen Montan-Gesellschaft; Prof. Fugger und Prof. Kastner in Salzburg; Oberforstrath Guttenberg in Triest; Joseph Haberfelner in Lunz; Johann Habermann, k. k. Inspector in Raibl; Dr. Harada in Tokio in Japan; Emil Heyrovsky, Generaldirector des Kronstädter Bergwerksvereines in Wolfsberg; Alois

Heppner, Oberbergverwalter in Hall; Otto Hinterhuber, Bergdirector in Thomasroith; Ad. Hofmann, Docent in Leoben; Joh. Kamienski in Neumarkt; Hochwürden P. Lambert Karner in Gösing, Post Fels am Wagram; Johann Kindel in Kirchschlag; Bergmeister Kleidorfer in Colonie Fünfkirchen; Prof. Dr. A. Klipstein in Giessen; Dr. F. Kupido, Notar in Liebau; Prof. J. Kušta in Rakonitz; Prof. Dr. G. C. Laube in Prag; Prof. M. Lomnicki in Lemberg; Badeverwaltung Luhatschowitz; Nikolaus Manzavino, Bergdirector in Balya-Maden: Dr. Jos. Vinc Melion in Brünn; Joh. Muck, Bergingenieur in Wolfsberg; Hugo Münch, Ingenieur in Wien; Prof. J. Palacký in Prag; Prof. A. Pichler in Innsbruck; T. Poggiali, Bergdirector in Collettoria di Casteani (Gavorrano, Toscana); L. V. Pompee, Secretär der Stadt Pisek in Böhmen; Heinrich Prinzinger, k. k. Oberbergrath in Salzburg; Max Przyborski, Markscheider in Reschitza; Anton Russegger, Bergdirector in Wolfsegg; Carlo de Stefani in Florenz; J. C. Schluet, Kohlenwerksbesitzer in Gamlitz; Julius Steinhausz, Bergverwalter in Ludwigshütte bei Peggau; Dr. F. Tschernich, Professor in Ellbogen; Trifailer Kohlenbergbau-Gesellschaft: Joseph Väth, Bergingenieur in Wolfsegg; Giovanni Battista de Villa in Erbat; Wedekind, Lehrer in Crengeldanz, Westphalen; W. B. Wilberforce, Gewerke in Rabenstein im Sarnthale, Tirol: Jos. Wyczynski, Bergingenieur in Truskawiec, Galizien; Joseph Zgrzebny, Bergwerksbesitzer in Tischnowitz; Dr. G. Zehenter in Kremnitz, für ihre respectiven Einsendungen, unseren verbindlichsten Dank auszusprechen.

Im Jahresberichte 1886, pag. 33, habe ich berichtet, dass Herr Geologe M. Vacek sich der schwierigen und zeitraubenden Aufgabe unterzogen hatte, aus den erwähnten Geschenken und von uns beigebrachten Materialen an Mineralen, Gebirgsarten und Petrefacten, Sammlungen zusammenzustellen, die bestimmt sind, den petenten Unterrichtsanstalten

als Geschenke von unserer Anstalt übergeben zu werden.

Indem ich hier Herrn Vacek freundlichsten Dank ausspreche für die Durchführung der Zusammenstellung, auch Versendung der Sammlungen, mögen hier die Namen der Unterrichtsanstalten, die mit

Sammlungen betheilt wurden, genannt sein:

Böhmische Ackerbauschule in Budweis; k. k. Obergymnasium zu Cattaro in Dalmatien; Bürgerschule in Ung.-Hradisch; Staatsgymnasium in Jungbunzlau; Landes-Obergymnasium in Leoben; landwirthschaftliche Mittelschule in Raudnitz in Böhmen, und die Volksschulen der Orte: Auspitz in Mähren; D.-Beneschau in Böhmen; Dekau in Böhmen; Einsiedl in Böhmen; Gersdorf in Böhmen; Hermanitz in Böhmen; Hruschovan in Böhmen; Hohofen in Böhmen; Kamaik in Böhmen; Klosterneuburg in Nied-Oesterreich; Knappendorf in Böhmen; Křebescham in Böhmen; Lainz bei Wien; Lischau in Böhmen; Mönchsdorf in Böhmen; St. Oswald in Ob.-Oesterreich; Pottschach in Nied.-Oesterreich; Rückersdorf in Böhmen; Scheiben in Böhmen; Scheiblingskirchen in N.-Oesterreich; Scherlowitz in Böhmen; Tieschau in Böhmen; Treschau in Böhmen; Trinkseifen in Böhmen; Tragwein in Ob.-Oesterreich; Wolfsberg in Böhmen.

Gestützt auf diese thatsächlich erfolgte Verwendung des uns vorgelegenen Materials an Mineralien, Gesteinen und Petrefacten für Lehrmittel unserer Unterrichtsanstalten darf ich wohl an alle jene Aemter und Personen, die mit Gewinnung der Mineralien sich befassen, oder sonst in der Lage sind, über grössere Mengen gewöhnlicher nutzbarer Mineralien zu disponiren, die höflichste, zugleich dringendste Bitte wiederholen, unserer Anstalt in beliebiger Menge und Grösse der Handstücke von den vorhandenen Mineralien einsenden zu wollen. Nicht der humane Nutzen, dem Schüler Gelegenheit gegeben zu haben, Nützliches kennen zu lernen, ist bei diesen Gaben allein zu ernten. Es ist hauptsächlich dabei von geschäftlicher Seite zu beachten, dass die den Mineralien beigegebenen Etiquetten zugleich Adressen sind, wo man diese oder jene Art von Mineral im Grossen käuflich beziehen kann.

Zur Berichterstattung über den Stand unserer Bibliothek übergehend, habe ich vorerst über die vollbrachte Veränderung im Personale der Bibliothekbesorgung das Nöthigste vorauszusetzen.

Unser früherer Bibliotheksbesorger Herr J. Sänger, Lieutenant in Pension, hatte bekanntlich vor dem Feinde mehrere schwere Verwundungen erhalten und war in Folge davon körperlich invalide. Wir sind daran gewöhnt gewesen, seinen Gesundheitszustand einem oft plötzlichen Wechsel unterworfen zu sehen, auch wurde ihm während seiner 16jährigen Dienstzeit nicht nur fast jährlich auf mehrere Wochen Urlaub ertheilt, ihm wurde sehr oft auch Geldaushilfe angewiesen, um ihm einen Badeeurgebrauch zu ermöglichen. In neuerer Zeit wurde sein Wunsch, pensionirt zu werden, klarer ausgesprochen, und namentlich wurde ihm am 18. Juli 1886 ein Amtszeugniss ausgestellt, welches er einer Eingabe um eine Gnadenpension Allerhöchsten Orts beizulegen wünschte. Dieser seiner Eingabe wurde keine Folge gegeben.

Dieser Misserfolg seiner Bemühungen hat Herrn Sänger nicht abgehalten, mit dem Eintritte des Sommers im verflossenen Jahre zu verlangen, seine unterthänigste Bittschrift an Seine Excellenz den Herrn Minister für Cultus und Unterricht, um einen Gnadenbezug, einzubegleiten. Ich habe, alle Rücksicht auf den früheren Misserfolg seines privaten Gnadengesuches bei Seite lassend, es gewagt, das Gesuch bestens einzubegleiten (Z. 321 vom 9. Juni 1887) und habe hervorgehoben, dass gegenwärtig, nachdem es mit wohlwollendster und gnädigster Unterstützung Seiner Excellenz gelang, zur Erweiterung der Bibliothek unserer Anstalt einen grossen Saal sammt neuer Einrichtung zu gewinnen, nunmehr die Neuordnung und Uebertragung der Bibliothek zu erfolgen hat, wobei selbstverständlich es an grosser Anstrengung der Kräfte nicht fehlen wird, die Herr Sänger, seinem ergriffenen Gesundheitszustande gegenüber, perhorresciren muss. Trotzdem erhielt diese Eingabe im hohen Erlasse vom 7. August 1887, Z. 11.565, eine dahin lautende Erledigung, dass seine Excellenz nicht in der Lage ist, dem Gesuche um Erwirkung einer Gnadenpension Folge zu geben.

Am 6. Oct. 1887 datirt, übergab Herr Sänger seinen Austritt aus dem Dienste, der, wie folgt, motivirt wurde: "In Folge meines Gesundheitszustandes und damit ich alle Sommer die dringend nothwendigen Curen zur möglichsten Besserung meiner körperlichen Gebrechen unternehmen kann, sehe ich mich gezwungen, meine bisher durch 16

Jahre innehabende Stellung als Bibliotheksbesorger und Diurnist aufzugeben. Ich zeige daher ergebenst an, dass ich schon jetzt wegen Kränklichkeit meine Stelle aufgeben und am 12. October l. J. nach Budweis in Böhmen übersiedeln werde."

Unsere Arbeiten sind derart beschaffen, dass sie keinen Aufschub erleiden und Arbeitskräfte erfordern, die stets bereit sind, dieselben auszuführen. Fortwährende Rücksicht auf die traurigen Zustände und Kränklichkeit des betreffenden Arbeiters brächte es mit sich, dass wir keine Fortschritte und nur Rückschritte machen könnten, während es unsere Pflicht ist, eine fortwährende Verbesserung unserer Einrichtungen und wissenschaftlichen Hilfsmittel anzustreben. Unter Hinweisung auf diese Nothwendigkeit habe den Austritt aus dem Dienste gebilligt, denselben als einen ehrenhaften Schritt bezeichnet, dann zur Erleichterung seiner Uebersiedlung dem Herrn Sänger den ganzen Monatsgehalt für October ausbezahlt und ihn in bester Form verabschiedet.

Am 12. October 1×87 habe den Austritt des Herrn Sänger in einem unterthänigsten Berichte (Z. 538) hohen Orts angezeigt und zugleich den Vorschlag zur Besetzung dieser Stelle unterbreitet. Beides wurde hohen Orts in gnädigster Weise zur Kenntniss genommen, die Aushilfe für Herrn Sänger genehmigt und dessen freigewordene Stelle Herrn Dr. Anton Matosch vorläufig auf ein Jahr verliehen (h. Erlass vom 19. November 1887, Z. 33694; Bericht vom 1. December 1887, Z. 24376).

Schon im Jahre 1886, als Herr Sänger seine Pensionirung zu betreiben anfing, musste ich daran denken, für ihn einen Ersatz zu erhalten. Ich verfügte mich daher in die Pflanzschule der Bibliothekare und des Bibliographischen Wissens, nämlich in die Bibliothek der hiesigen Universität und habe, bei momentaner Abwesenheit des Directors, mit Herrn Custos Dr. Haas conferirt. Der Genannte war in der Lage, mir Herrn Dr. Matosch als einen fleissigen Arbeiter und vollkommen eingeschulten Bibliothekar bestens anzuempfehlen, der schon seit 1885 in der obgenannten Bibliothek als Volontär, zuletzt als beeideter Praktikant in Verwendung stand.

Diesen Angaben vertrauend, hoffe ich, dass wir an Herrn Dr. Matosch für die Besorgung unserer Bibliothek eine gute Acquisition gemacht haben, indem derselbe körperlich und geistig frisch, mit wahrer Berufsfreude gerne die gewohnten bibliothekarischen Arbeiten vollziehen will.

Unser neue Bibliotheksbesorger wurde unmittelbar einer harten Prüfung seiner Leistungsfähigkeit unterworfen. Die Orientirung in der bisherigen Einrichtung der Bibliothek; die Obsorge der Uebertragung der Einzelwerke in den neuen Bibliothekssaal, womit laut hohem Erlasse des Ministeriums vom 25. April 1887, Z. 24886 ex 1886 eine neue Aufstellung und Ordnung der Einzelwerke, also vollständige Revision des Zettelkataloges, Anlage eines neuen Inventars und eine neue Nummerirung der Bände und Hefte, nebst Anreihung derselben in alphabetischer Ordnung nach den Namen der Autoren zu verbinden ist; der Jahresabschluss über die Vermehrung der Bibliothek und der Ausweis der Titel der neu acquirirten Einzelwerke und periodischen Publicationen — das sollte Alles auf einmal in Angriff genommen und noch zur gehörigen Zeit auch fertig gebracht werden — denn Herr Sänger verliess

unmittelbar nach Schluss des III. Quartales, respective nach Lieferung des die im III. Quartale acquirirten Einzelwerke enthaltenden Verzeichnisses seinen Platz — und ich habe im vorliegenden Jahresberichte über die Bibliothek zu berichten.

Es war wohl nöthig, dass ich bei Angriff dieser Arbeit unserem neuen Bibliotheksbesorger treu zur Seite helfend gestanden bin und was wir seit 1. November 1887, dem Eintrittstage des neuen Bibliothekbesorgers, im Stande waren zu vollbringen, das steht Jedermann in Nr. 18 unserer Verhandlungen 1887 zur Einsicht und geneigter Prüfung vor — nämlich das Verzeichniss der vom 1. October bis Ende December 1887 eingelangten Einzelwerke und Separatabdrücke und das Verzeichniss der im Jahre 1887 eingelangten Zeit- und Gesellschaftsschriften.

Ausserdem haben wir — um dem neuen Bibliotheksbesorger die Uebersicht über die Arbeiten der Uebersiedlung der Einzelwerke und Separatabdrücke gewinnen zu lassen — 200 Nummern dieser letzteren in den neuen Bibliothekssaal übertragen, selbstverständlich auch die Revision der zugehörigen Katalogszettel vorgenommen.

Es wäre das Geleistete kaum möglich geworden, wenn ich eine neue Einrichtung nicht getroffen hätte, welche uns viele Schreiberei

erspart und viele Schreibfehler eliminirt.

Von jedem eingelangten Einzelwerk wird ein bibliographisch richtig ausgeführter Zettel angefertigt. Dieser, ein einzigesmal geschrieben, dient als Vorlage zum Druck des Verzeichnisses der Einsendungen für die Bibliothek, wie solche nach uralter Uebung nach Schluss jedes Quartals in unseren Verhandlungen gedruckt erscheinen. Diese Zettel werden aber von nun an zweibrüchig gesetzt, wobei Raumersparniss eintritt. Von diesen Zetteln werden nach der Correctur in Fahnen je 5 Exemplare der Fahnen verfertigt und die so erhaltenen Copien der Titel der Werke werden nun erstens zur Anfertigung des üblichen Zettelkataloges, zweitens zur Fortsetzung des alten Inventars, drittens zur Anfertigung des neuen Inventars verwendet, indem einfach die ausgeschnittenen Werkstitel erstens auf den Cartons des Zettelkataloges, zweitens und drittens in das alte und neue Inventar eingeklebt werden, was sehr schnell vollbracht, jedenfalls schneller und fehlerfreier geschehen kann, als wenn der Titel so oftmal abgeschrieben werden müsste. Ueberdies kostet uns die Anfertigung der Fahnen gar nichts, da solche die Druckerei Gistel & Comp. in dankenswerther Weise umsonst anzufertigen sich bereit erklärt hat. Auch liest man die gedruckten Titel leichter, als wenn sie geschrieben wären.

Noch einer zweiten neuen Einführung in unserer Bibliothek habe ich zu gedenken, die mit hoher Genehmigung durchgeführt wird und die darin besteht, dass ein jeder neu anlangende Separatabdruck seine eigene steife Einbanddecke erhält. Früher waren steife Cartons üblich, in welche 15—30 einzelne Separatabdrücke eingestellt wurden. Durch den häufigen und langjährigen Gebrauch rissen oft die Cartons, bei starker Füllung rissen aber auch die Separatabdrücke und wurden zerdrückt, zerknittert. Da nun 20 steife Decken genau so viel kosten, als ein Carton gekostet hat, so ist bei gleicher Auslage an Geld eine freiere Handhabung der Separata und eine grössere Schonung derselben ermöglicht. Die Versorgung der Separata mit steifen Einbanddecken wird

auch auf die in den neuen Saal zu übertragenden Einzelwerke ausgedehnt.

Eine dritte Einführung in spe ist die Drucklegung des Kataloges unserer Büchersammlung, und zwar wird vorerst selbstverständlich nur der erste Theil desselben, umfassend die in den neuen Bibliothekssaal übertragenen Einzelwerke und Separata, vorbereitet.

Folgt der Ausweis über den Zuwachs an Bücherwerken in der Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt. Derselbe wurde mit möglichster Sorgfalt und mit eifrigster Ausnützung der dazu gebotenen Zeit angefertigt. Doch basirt derselbe in letzter Linie auf die älteren Angaben der Vorjahre und ist also richtig und genau, wenn diese älteren Angaben richtig und genau sind.

 ${\bf A}\ u\ s\ w\ e\ i\ s$  über den Zuwachs in der Bibliothek der k. k. geologischen Reichsanstalt im Jahre 1887.

|                                                                        | Benennung der Druckschriften            |                       |                                           |                       |              |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                        | Einzelwerke<br>und Separat-<br>abdrücke |                       | Zeit und Ge-<br>sellschafts-<br>schriften |                       | Zusammen     |                       |
|                                                                        | Num-<br>mern                            | Bände<br>und<br>Hefte | Num<br>mern                               | Bände<br>und<br>Hefte | Num-<br>mern | Bände<br>und<br>Hefte |
| Mit Ende des Jahres 1886 waren vor-                                    |                                         |                       |                                           |                       |              |                       |
| handen                                                                 | 13.033                                  | 14.414                | 908                                       | 18.388                | 13.941       | 32.802                |
| Zuwachs im Laufe des Jahres 1886.<br>Neuer Zuwachs im Laufe des Jahres | 625                                     | 655                   | 12                                        | 526                   | 637          | 1.181                 |
| 1887                                                                   | 340                                     | 350                   | 19                                        | 701                   | 350          | 1.051                 |
| 1887 in der Bibliothek                                                 | 13.373                                  | 14.764                | 927                                       | 19.089                | 14.300       | 33.85                 |

Nach diesem Ausweise beträgt der neue Zuwachs: an Einzelnwerken 340 Nummern und 350 Bände und Hefte (gegen das Vorjahr: 625 Nummern und 655 Bände und Hefte), an Zeit- und Geschäftsschriften 19 Nummern und 701 Bände und Hefte (gegen das Vorjahr: 12 Nummern und 526 Bände und Hefte). Unsere Bibliothek besitzt somit Ende des Jahres 1887 an Einzelwerken: 13.373 Nummern in 14.764 Bänden und Heften, an Zeit- und Gesellschaftsschriften: 927 Nummern in 18.388 Bänden und Heften; zusammen 14.300 Nummern in 33.853 Bänden und Heften.

Vor Allem möchte ich solcher Einzelwerke gedenken, die selbstständig in Buchhandel erschienen, durch Tausch nicht zu erhalten wären und die sonst nur im Wege des Kaufes, also für klingende Münze in unsere Bibliothek hätten gelangen können, wenn sie uns nicht als werthvolle Geschenke eingesendet worden wären. Es sei erlaubt, die erwünschtesten hier aufzuzählen und den freundlichen Gebern unseren lebhaftesten Dank dafür beizufügen.

Hundt, Th. und G. Gerlach, F. Roth und W. Schmidt. Beschreibung der Bergreviere Siegen I, Siegen II, Burbach und Müsen. Bonn, A. Marcus, 1887. 8°. IV—280 S.; nebst 1 Lagerstättekarte und 8 Blättern mit Skizzen der interessantesten Erzlagerstätten. br. Gesch. d. Autoren. (10,085. 8°.)

Lepsius, R. Prof. Dr. Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. Erster Band: Das westliche und südliche Deutschland. Lfg. 1. (Auch mit dem Titel: Handbücher zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von der Centralcommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland. Bd. I.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1887. 8°. 254 S., 3 Tab. u. 1 Taf. (Geolog. Uebersichtskarte des westl. und südl. Deutschland.) br. Gesch. des Verlegers. (10.229. 8°.)

Pettersen, K. Den nord-norske fjeldbygning. I. (Separat-aftryk af Tromse Museums Arshefter. X.) Tromse, typ. M. Astad, 1887. 8°. 174 S. u. 3 Profiltafeln. br. Gesch. d. Autors. (10.328. 8°.)

Ruby, F. Das Iglauer Handwerk in seinem Thun und Treiben von der Begründung bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts urkundlich dargestellt. Herausgegeben von der historisch-statistischen Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Brünn, typ. R. M. Rohrer, 1887. 8°. IV—256 S. mit 2 artistischen Beilagen: a) Stadt- und Festungsplan aus der Zeit des 30jährigen Krieges. b) Bäckerordnung vom Jahre 1361. br. Gesch. d. k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. (10.274. 8°.)

Rutot, A. et van den Broeck. Observations nouvelles sur le tufeau de Ciply et sur le crétacé supérieur du Hainaut. H. (Separat. aus: Annales de la Société géologique de Belgique. Tom. XII.) Liège, typ. H. Vaillant-Carmanne, 1886. 8°. 162 S. (pag. 201—335); mit 1 Tafel (Pl. 3) und vielen Holzschnitten im Texte. br. Gesch. d. Autoren.

(10.016. 80.)

Stoppani, A. Il bel paese. Conversazioni sulle bellezze naturali la geologia e la geografia fisica d'Italia. Milano, G. Agnelli, 1876. 8°. 488 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Texte und 1 bildlichen Darstellung des Forno-Gletschers. br. Gesch. d. Herrn A. Senoner. (10.283. 8°.)

Tarnawski, A. Kalk, Gyps, Cement und Portland-Cement in Oesterreich-Ungarn. Wien, C. Teufen, 1887. 8°. VII—264 S.; mit mehreren Holzschnitten und 1 lithogr. Tafel. br. Gesch. d. Autors.

(10.178. 80.)

Walter, B. Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens. Im Auftrage des k. und k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst. Herausgegeben von der Landesregierung für Bosnien und die Herzegowina. Sarajewo, typ. Landesdruckerei, 1887. 8°. VIII—222 S. mit 38 Holzschnitten im Texte und 1 Karte (geologische Erzlagerstätten-Karte von Bosnien). br. Gesch. d. hoh. k. k. gem. Ministeriums. (10.344. 8°.)

Wenjukoff, P. N. Fauna devonskoj sistemi sieverozapadnoj i centralnoi rossii. (Die Fauna des devonischen Systems im nordwestlichen und centralen Russland. Aus dem geologischen Cabinet der kaiserl. Universität zu St. Petersburg.) S. Petersburg, typ. Demakova, 1886. 8°. 291—XVI S.; mit 11 Tafeln. br. Gesch. d. Autors. (10.130. 8°.)

Nach dem von unserem Zeichner Herrn E. Jahn zusammengestellten Ausweise wurde die Kartensammlung der k. k. geologischen Beichenstelt im Jahre 1887 um 48 Plätter vormehrt

Reichsanstalt im Jahre 1887 um 42 Blätter vermehrt.

Bevor ich über den Stand unserer Druckschriften berichte, muss ich mir gestatten, zu erwähnen, dass uns im hohen Erlasse des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 6. Juli 1887, Z. 2083 36

eröffnet wurde, dass mit Rücksicht auf die dermalige Lage der Staatsfinanzen die pro 1888 beantragte Erhöhung (Z. 44 vom 31. Jänner 1887) der Dotation zur Herstellung der Abhandlungen, dann zum Ankaufe des Jahrbuches und der Verhandlungen, auf den Betrag von 7500 fl. nicht bewilligt werden kann. Wir haben also in dem verflossenen sowohl, wie im laufenden Jahre, mit der nicht erhöhten Dotation von 6000 fl. auszukommen — was bei Beurtheilung unserer Publicationen im Auge zu behalten ist.

Von unseren Druckschriften wurden unter der bisherigen Redaction der Herren: Dr. E. v. Mojsisovics und C. M. Paul im Verlaufe

des Jahres 1887 ausgegeben, wie folgt:

Vom XI. Bande der Abhandlungen die II. Abtheilung, enthaltend die Calamarien der Carbonflora der Schatzlarer Schichten mit den Tafeln I—II b; III—IV b; V—VII b; VIII—XI b; XII; XII b; XIII; XIII b; XIV; XIV b; XV; XV b; XVI; XVI b; XVII; zusammen eine vierfache Tafel und 25 Doppeltafeln nebst 43 Zinkotypien. Wien, ausgegeben am 1. October 1887.

Vom XXXVII. Bande unseres Jahrbuches konnten bisher nur 2 Hefte fertig gebracht werden und hoffen wir das vereinigte 3 und 4 Heft, in welchem Dr. E. Tietze's geologische Karte der Umgebung von Krakau in vier Blättern erscheinen wird, möglichst bald nachzutragen.

Der XXXVII. Band unseres Jahrbuches enthält in den ausgegebenen Heften i. und 2. Arbeiten der folgenden Autoren: Dr. A. Bittner; Georg Buchauer in Kufstein; Carl Freiherr v. Camerlander; Eduard Döll; Heinrich Baron v. Foullon; Dr. Victor Goldschmidt in Wien; Emil Haug.....; Ad. Hofmann in Leoben; Dr. M. Kiśpatić in Agram; C. M. Paul; Dr. Max Schuster; Dr. Hjalmar Sjögren in Baků in Russland; Dr. A. W. Stelzner in Freiberg; Dr. E. Tietze; Dr. Victor Uhlig; M. Vacek; Dr. W. Waagen in Prag; A. Weithofer in

Wien; Dr. Joh. Nepomuk Woldrich in Wien.

Im Jahrgange 1887 unserer Verhandlungen sind Originalbeiträge enthalten von den Herren: Dr. Fr. Becke in Czernowitz; Dr. A. Bittner; Dr. A. Brezina; Dr. G. Bornemann in Eisenach; Dr. G. Bruder in Prag; Dr. G. Bukovski; Carl Freiherr v. Camerlander; A. Cathrein in Carlsruhe; Dr. Carl Diener; H. Baron v. Foullon; Georg Gever; Dr. Gürich in Breslau; Dr. C. W. v. Gümbel in München; H. Haas; E. Hatle in Graz; Ad. Hofmann in Leoben; J. Hoeckauf; F. Katzer in Prag; E. Kittl; Fr. Kraus; Dr. C. v. Mojsisovics; Dr. M. Neumayr; E Palla; C. M. Paul; Dr. Alfr. Penck; A. v. Pichler in Innsbruck; Dr. Ferd. Römer in Breslau; A. Rzehak in Brünn; Dr. Fr. Sandberger in Würzburg; Dr. Max Schuster; Ferd. Seeland in Klagenfurt; Dr. Joseph Siemiradzki in Warschau; Dr. Hjalmar Sjögren in Bakú in Russland; Dr. A. Schrauf; A. Stelzner in Freiberg: Dr. Stur; H. Tauss in Graz; Dr. L. v. Tausch; Dr. L. Teisseyre; Friedrich Teller; Dr. E. Tietze; Dr. Fr. Toula; M. Vacek; Dr. Otto Volger in . . . . . .; Dr. W. Waagen in Prag; C. J. Wagner; Dr. J. N. Woldřich; D. Fr. Wähner; Joseph Wyczynski in Truskawiec.

Ueber die neuesten Publicationen in den Beiträgen zur Paläontologie erhalte ich von Herrn Dr. E. v. Mojsisovics folgende Mittheilung:

Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. Von Ed. v. Mojsisovies und M. Neumayr. Bd. V, Heft 4. — G. Bukowski, Ueber die Jurabildungen von Czenstochau in Polen, Bd. VI, Heft 1. und 2. Max Schlosser, Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des europäischen Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren aussereuropäischen Verwandten. I. Theil.

Hier fügt sich am leichtesten die Notiz darüber ein, dass am 3. Jänner 1888 in einer ausserordentlichen Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt unser hochverehrter Freund Herr Prof. Suess über die Geschichte der Meere einen höchst anregenden Vortrag hielt, der von einem zahlreichen ausserordentlich distinguirten Auditorium gehört wurde und uns viele Belehrung brachte.

Auf eine meinerseits vorgelegte Bitte, uns für unsere Verhandlungen einen den Inhalt dieses Vortrages notificirenden Bericht mitzutheilen, antwortete Herr Prof. Suess in einem freundlichen Briefe vom

31. December 1887 folgend:

"Ich danke Dir für Deine freundliche Einladung zu diesem Vor-"trage, bin stolz ihn in Euerer Anstalt halten zu dürfen, halte es aber "nicht für passend, dass ich selbst etwas über meine Arbeit schreibe

"und dadurch der Kritik den Weg vertrete."

Ich halte es demnach für meine Pflicht, zu notificiren, dass über diesen Vortrag in allen grossen Zeitungen Wiens: Neue Freie Presse, Neues Wiener Tagblatt, Deutsche Zeitung, auch Presse, mehr oder minder ausgedehnte Berichte in den Morgen-Ausgaben vom Mittwoch, den 4. Jänner 1888 zu lesen sind.

Im chemischen Laboratorium hat heuer eine merkliche Steigerung der Anzahl der eingesendeten Proben stattgefunden. Es wurden von 102 Parteien 186 verschiedene Proben zur Untersuchung übergeben, wovon von 93 Einsendern, 171 Proben tarifmässig bezahlt wurden. Dadurch ist auch die Einnahme des chemischen Laboratoriums eine bedeutend grössere geworden, die die des Vorjahres um mehr als 500 fl. übersteigen dürfte.

Trotzdem die Zeit der Chemiker der Anstalt in dieser Weise durch die Durchführung der Untersuchungen für Parteien in Anspruch genommen wurde, konnten doch verschiedene wissenschaftliche Arbeiten

im chemischen Laboratorium vorgenommen werden.

Der Vorstand C. v. John führte die petrographische und chemische Untersuchung der von Herrn Dr. A. Bittner in der Umgebung von Jablonica in Bosnien gesammelten Gesteine durch, über deren Resultate nächstens in unserem Jahrbuch ein Aufsatz erscheinen wird. Ausserdem führte derselbe zahlreiche chemische Analysen und Untersuchungen für wissenschaftliche Zwecke aus, über deren Resultate erst später berichtet werden kann.

Herr Baron Foullon beendete die Untersuchungen der die Přibramer Erzgänge begleitenden Nebengesteine (siehe Jahresbericht für 1886), deren Resultate, nebst denen der anderen an diesen Arbeiten betheiligten Herren, von Seite des hohen k. k. Ackerbauministeriums, im 4. Hefte des XXXV. Bandes für das Jahr 1887 des Berg- und Hüttenmännischen Jahrbuches, unter dem Titel: Untersuchungen von Nebengesteinen der Přibramer Gänge, pag. 299, eben veröffentlicht wurden.

Eine Reihe von mineralogischen und kleineren petrographischen Untersuchungen sind von demselben abgeschlossen worden und werden demnächst im Jahrbuche veröffentlicht werden. Im Frühjahr machte derselbe zum grossen Theil in Gemeinschaft mit Herrn Custos Dr. A. Březina eine Reise nach Sardinien. Die wichtigsten Resultate derselben sind, wie oben schon erwähnt ist, in einem Berichte an das hohe k. k. Unterrichtsministerium niedergelegt und wird namentlich über die Acquisitionen von Mineralien in Sardinien eine Arbeit von ihm erscheinen.

Als ich im vorjährigen Jahresberichte, die Leistungen unseres chemischen Laboratoriums notificirend, über die Mängel der Localitäten, in welchen unser Laboratorium placirt ist, eine gerechte Klage anstimmte und den Wunsch aussprach, es möge uns die Möglichkeit gegeben werden, diese, die Leistungsfähigkeit unseres Laboratoriums niederdrückenden Zustände möglichst bald abzuändern — ahnte wohl von den Anwesenden Niemand, ich am allerwenigsten, dass uns diese erwünschte Möglichkeit so bald vom Schicksale geboten werden sollte. Mit dem Schlusse des Schuljahres wurden zwar Behauptungen laut, dass der hochverdiente Schulrath und Director der Lehrerbildungsanstalt Robert Niedergesäss wegen angegriffener Gesundheit in Pension zu gehen vorhabe; trotzdem überraschte die erschütternde Nachricht, dass der Genannte, während seines Ferialaufenthaltes auf dem Lande, am 22. August plötzlich verstorben ist, allgemein.

Am 10. September 1887 hatte ich, in Erfüllung meiner Pflicht (Z. 489), einen unterthänigsten Bericht an das hohe Ministerium geleitet, in welchem ich die aus 7 grossen Zimmern und Adnexen bestehende, vom Schulrathe Niedergesäss benützte, und nun durch den Tod des Inhabers frei gewordene, an die von der Anstalt besetzten Räumlichkeiten unmittelbar anstossende Naturalwohnung, zu Zwecken der Erweiterung unseres Laboratoriums und der Unterbringung unserer petrographischen Sammlung, der geologischen Reichsanstalt zuzuweisen,

ganz ergebenst zu bitten wagte.

Der Moment zur Eingabe dieses Ansuchens, mitten in der Ferialzeit, schien nicht der zweckmässigst gewählte zu sein; aber ich wollte durchaus keine Zeit versäumen. Die kurz darauf erfolgte Ernennung des neuen Directors der k. k. Lehrerbildungsanstalt, Herrn Josef Gugler, sprach deutlich genug dafür, dass die Ferialzeit die berührte Angelegenheit nicht ruhen liess.

Hierauf folgte allerdings eine lange Pause; denn es war schon Mitte October angebrochen und auf meine unterthänigste Eingabe hatte

ich immer noch keinerlei Erledigung erhalten.

Da that ich noch einen, den einzig möglichen Schritt, und wagte bei einer sich glücklich darbietenden Gelegenheit Seiner Excellenz dem Herrn Minister für Cultus und Unterricht direct meine Besorgnisse in dieser Angelegenheit zu unterbreiten, und hervorzuheben, dass abermals Jahre vergehen müssten, bis sich die gute Gelegenheit ergäbe, den Bedürfnissen unseres Laboratoriums gerecht zu werden und bat in tiefster Ehrfurcht, diese wichtige Angelegenheit, in so oft schon bethätigter wohlwollendster Weise auch diesmal zu Gunsten unserer Anstalt gnädigst erledigen zu lassen.

Es vergingen einige sorgenvolle Tage, welche meine Hoffnung auf Erlangen der angestrebten Naturalwohnungsräume möglichst tief herabzustimmen geeignet waren — als am 22. October ein hochverehrtes Privatschreiben an mich gelangte, in welchem Seine Excellenz

in huldvollster Weise folgende Entscheidung notificirte:

"Was die von E. H. berührte Angelegenheit der Zuweisung der "durch das Ableben des Schulrathes Robert Niedergesäss freige"wordene Naturalwohnung des Directors der Lehrerbildungsanstalt an "die geologische Reichsanstalt zum Zwecke der besseren Unterbringung "des Laboratoriums anbelangt, so habe ich in Würdigung der für die "Zuweisung dieser Räumlichkeiten an die geologische Reichsanstalt "sprechenden gewichtigen Gründe, bereits die entsprechende Verfügung "getroffen und wird die bezügliche amtliche Verständigung E. H. in "den nächsten Tagen zukommen."

Thatsächlich erhielt ich am 25. October schon den diesbezüglichen hohen Erlass, Zahl 18439, in welchem folgender Passus für mich die

weitere Richtschnur vorschreibt:

"Die Verwendung der Räume dieser Wohnung zu Zwecken des "chemischen Laboratoriums und zur Unterbringung der petrographischen "Sammlung wird unter der Voraussetzung genehmigt, dass die Adapti"rung hierfür aus den der Direction zur Verfügung stehenden Dotationen "gedeckt werde."

Gewiss ist unsere Anstalt Seiner Excellenz dem Herrn Minister Dr. Paul Gautsch v. Frankenthurn für diese gnädige Verfügung zu dem tiefgefühltesten unterthänigsten Danke für alle Zeiten verpflichtet!

Unser Archiv betreffend möchte ich mir erlauben, zu notificiren, dass wir im Jahre 1887, ungerechnet eine Menge privater Anfragen, die besser zu den Agenden eines Auskunftsbureaus gehören würden, 670 Actennummern aufzuweisen haben. Darunter sind nach Angaben des Herrn Senoner: 66 Erlässe des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht und 52 dazugehörige unterthänigste Berichte der geologischen Reichsanstalt. Die Summe dieser Acten beziffert sich mit 118 — woraus wohl ersichtlich ist, dass das hohe Ministerium den Angelegenheiten unserer Anstalt eine sehr rege Pflege angedeihen lässt.

Für das Amtsgebäude unserer Anstalt wurden an ausserordentlichen Ausgaben zur Vollendung der Restaurirung und Adaptirung in den verflossenen 3 letzten Jahren 10.261 Gulden österr. Währ, mit Genehmigung des hohen k. k. Finanzministeriums bewilligt und sind für das Jahr 1888 zu demselben Zwecke 2266 fl. in's Präliminare eingestellt.

Meine Herren!

Ich hoffe nicht zu hoch gegriffen zu haben, wenn ich Eingangs gesagt habe, dass das eben verflossene Jahr 1887 eine rührige Thätigkeit in Vollführung unserer Aufgaben und eine gedeihliche Entwicklung unserer Anstalt gestattete.

Die letztere, also die Erweiterung unserer Bibliothek, die Vermehrung unserer Musealsäle, die weit vorgeschrittene Restaurirung des Amtsgebäudes, endlich die Möglichkeit einer besseren Unterbringung unseres Laboratoriums, verdankt unsere Anstalt dem hohen Wohlwollen Seiner Excellenz des Herrn Ministers für Cultus und Unterricht, mit welchem die vitalsten Angelegenbeiten unserer Anstalt, stets zu Gunsten der gedeihlichsten Entwicklung derselben, entschieden wurden was hier in tiefster Erfurcht zu constatiren unsere dankbarste Pflicht ist. Unverwüstlich bleibt unserem Gedächtnisse eingeprägt die offene und freundlichstgewogene Obsorge, welcher sich die Angelegenheiten unserer Anstalt von Seite unseres hochverehrten Referenten Herrn Hofrathes Lucas Ritter v. Führich stets zu erfreuen haben; nicht minder das hohe Wohlwollen, welches in allen massgebenden Kreisen sowohl des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht, wie auch ganz besonders des hohen k. k. Finanzministeriums der gedeihichen Entwicklung unserer Anstalt zugewendet wird.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 7. Februar 1888.

Inhalt: Einsendungen an die Anstalt. Eingesendete Mittheilungen. G. Stache: Beobachtungen bei Revisionstouren. Die physischen Umbildungsepochen des istro-dalmatischen Küstenlandes. A. M. Lomnicki: Beiträge zur Geologie der Umgebung Zolkiews. — Vorträge. M. Vacek: Ueber die geologischen Verhältnisse des Semmeringgebietes. A. Bittner: Aus der Umgebung von Wildalpe und Lunz. — Literatur-Notizen. A. Lagorio, F. Toula, J. Pethö. C. F. Parona, J. Barrande.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Einsendungen an die Anstalt.

"Am 6./18. Juni v. J. begingen die Vertreter der mineralogischen Wissenschaft das frohe Fest fünfzigjähriger ruhmvoller Wirksamkeit, eines der glänzendsten Männer aus ihrer Mitte, des hochverdienten Autors der "Materialien zur Mineralogie Russlands", Geheimen Rathes, Akademikers Nicolaus von Kokscharoff.

Die kaiserlich russische mineralogische Gesellschaft zu St. Petersburg, welche in dem Jubilar zugleich ihren langjährigen hochverdienten Director verehrt, hat mit Allerhöchster Genehmigung diesem Ereignisse eine Denkmünze gestiftet und dem Jubilar an jenem Festtage überreicht.

Die k. k. geologische Reichsanstalt wolle genehmigen, ein in Bronze ausgeführtes Exemplar dieser Denkmünze seitens der kaiserlich russischen mineralogischen Gesellschaft in Empfang zu nehmen.

St. Petersburg, d. 23. Dec. 1887.

Im Auftrage, der Secretär: P. W. Jeremejew."

Indem wir der hochverehrten kaiserlich russischen mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg für das schöne Erinnerungszeichen an die ruhmvolle Thätigkeit unseres hochverehrten Correspondenten, den höflichsten Dank abstatten, gratuliren wir zugleich derselben zu dem so überaus gelungenen glänzenden Feste, mit welchem die hohen Verdienste des Jubilars gefeiert worden sind.

Herr Dr. J. J. Stevenson, Professor der University of New-York (Washington Sq.), hat uns ein werthvolles Geschenk für unsere Bibliothek zukommen lassen, indem er uns durch die Post 4 Reports in 8°, 4 Reports in 4° und eine Anzahl kleinerer Publicationen in 8° eingesendet hat. Die Titel dieser Publicationen werden in der zweiten März-Nummer unserer Verhandlungen in extenso mitgetheilt werden; hier nehmen wir die Gelegenheit, dem freundlichen Geber unseren höflichsten Dank für seine Sendung auszudrücken.

### Eingesendete Mittheilungen.

G. Stache. Beobachtungen bei Revisionstouren im Nordabschnitt des Küstenlandes, insbesondere in der Umgebung von Flitsch, Canale, Ternova, Görz und Triest.

In dem bezeichneten Theil unseres österreichisch-ungarischen Küstenlandes war ich sowohl im Frühjahr als im Herbst dieses Jahres während einiger Wochen damit beschäftigt, die bisher in diesem Gebirgsgebiet gemachten Beobachtungen weiter fortzusetzen.

Einerseits werden diese Studien dem Fortschritt in der Erkenntniss der Entwicklungsgeschichte des ganzen ost-adriatischen Küstengebirges dienen, andererseits aber soll damit eine speciellere Grundlage vorbereitet werden für eine neue geologische Darstellung dieses Terrains auf den Generalstabskarten (im Maassstabe von 1:75.000).

Es unterliegt auch hier, wie ich mich in anderen Gebieten mehrfach zu überzeugen die Gelegenheit hatte, nicht dem geringsten Zweifel, und es wird dies jeder, der überhaupt in schwierigeren Gebirgsgebieten geologische Aufnahmen zu machen Gelegenheit hatte, bestätigen, dass eine alte, auf einer kleineren, unvollkommeneren topographischen Grundlage zum Ausdruck gebrachte geologische Untersuchung durch eine beschränkte Anzahl von Revisionstouren für die Uebertragung auf eine weit genauer durchgearbeitete und in bedeutend grösserem Massstabe ausgeführte Karte durchaus nicht geeignet gemacht werden kann.

Niemals wird eine solche Kartenübertragung als etwas in ihrer Art Vollkommeneres, als eine wirklich gleichförmig durchgeführte, dem neuesten Standpunkt wissenschaftlicher Erkenntniss und Kartographie gleichmässig entsprechende Darstellung der geologischen Verhältnisse oder gar als das Schlussstadium einer wirklichen Specialaufnahme bezeichnet werden können. Dieses Resultat kann nur durch eine neue, wirkliche Specialbegehung und Untersuchung erreicht werden.

Um nur eine einfache Uebertragung der geringeren Anzahl von Ausscheidungen eines älteren, je nach der vergönnten Arbeitszeit mehr minder übersichtlich gehaltenen Kartenblattes (1:144000) auf die entsprechenden Blätter der neuen topographischen Grundlage (von 1:75000) mit annähernd genauen Grenzlinien durchzuführen, muss man nämlich allein schon nicht weniger, sondern weit mehr Wege machen, als es jene ursprüngliche Aufnahme verlangte. Sollen aber ausserdem durch speciellere Studien Zweifel gelöst, Fehler berichtigt und endlich auch speciellere, dem Fortschritt entsprechende, neue Ausscheidungen oder Specialgliederungen kartographisch zum Ausdruck gebracht werden, so ist es klar, dass die sogenannte Revision vollständig den Charakter einer neuen und zwar viel genaueren Aufnahme gewinnen muss, wenn dieselbe überhaupt nicht nur für Beibringung neuer Thatsachen und Beobachtungen, sondern direct für eine gleichförmig verbesserte, kartographische Darstellung ausreichend sein soll.

Es wäre daher eine vollständige Täuschung, zu glauben, dass eine derartige Arbeit etwa sogar in kürzerer Zeit zu leisten sei oder

eine weit mindere Anstrengung erfordere, als eine erste, mehr generelle Aufnahme. Minder anstrengend werden derartige Aufnahmsarbeiten nur darum sein, weil dabei die Verpflichtung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, ein bestimmtes grosses Terrain in möglichst kurzer Zeit zu durchsteigen und zu durcheilen, sondern auf den ruhigen Fortschritt in der Erkenntniss und Lösung aller Fragen und in der Darstellung ein grösserer Werth gelegt werden muss, als auf die Beschleunigung des geologischen Anstriches grosser Quadratflächen.

Die generellen Aufnahmen der ersten Periode waren nothwendig und erfüllten den Zweck, zu einer Uebersicht der zu leistenden Zukunftsarbeit und zu einem Gesammtbild des geologischen Baues zu gelangen, vollkommen. Der ungleiche Grad des Generalisirens war dabei minder störend für den Gesammterfolg. Zwischenstufen zwischen dieser und einer wirklichen Specialaufnahme aber sind zwar nicht ganz zu vermeiden; sie dürfen jedoch nicht als das Ziel für eine abschliessende Hauptpublication durch ein Staatsinstitut angesehen werden. Dieses Ziel kann nur die systematische gleichförmige Durcharbeitung und die Erreichung einer der vorhandenen besten topographischen Grundlage entsprechenden Genauigkeit und Reichhaltigkeit in den geologischen Ausscheidungen und technischen Einzeichnungen sein.

Die Bestätigung dafür, dass nicht nur für meine eigenen ersten Aufnahmen in Krain und Istrien aus den Jahren 1857-59, sondern auch für diejenigen von Stur und Lipold, welche west- und nordwärts daran anstossen, einzelne Revisionstouren nicht ausreichen, wenn man dieselben auf den neuen Massstab übertragen und annähernd nur zu der Genauigkeit bringen will, welche die neuesten Aufnahmen im deutschen Reich und in Ungarn erreicht haben, vermochte ich mir in

dem bezeichneten Gebiete mehrfach zu verschaffen.

Von einer so ins Einzelne gehenden vieljährigen Durcharbeitung des Terrains, wie sie z. B. ganz ausnahmsweise für das Gebiet der Gebirge um Hallstadt ermöglicht wurde, wird bei allen gewöhnlichen durch besondere Umstände nicht begünstigten Gebieten, allerdings so leicht auch in Zukunft nicht die Rede sein können.

Dass man aber zu jeder Neuaufnahme mindestens das doppelte bis dreifache der Zeit verwenden muss, welche für jene erste Arbeit zugemessen war, wenn ein dem Massstabe der topographischen Grundlage und dem Fortschritt der wissenschaftlichen Untersuchung entsprechendes Resultat zum Ausdruck gebracht werden soll, steht ganz ausser Zweifel.

Trotz ihrer hervorragenden Begabung für die Aufnahmsthätigkeit und der gewissenhaftesten Anstrengung ihrer Kräfte, war es ja den obengenannten Geologen begreiflicherweise nicht möglich, vor mehr als dreissig Jahren in einer Sommercampagne ein ganzes complicirtes Gebirgskartenblatt (von 25 Quadratmeilen) oder mehr so herzustellen, dass es jetzt durch einen Zeichner einfach auf eine fast doppelt so grosse und genaue topographische Grundlage übertragbar wäre. Die nothwendige Revision kann in diesen Fällen ebenso wie bei der alten Aufnahme von Istrien, wo 40 bis 60 Quadratmeilen in einem Sommer bewältigt wurden oder bei der Generalaufnahme von Dalmatien, welche von

zwei Geologen in einem einzigen Sommer ausgeführt wurde, eben nur in einer dem neuen Massstabe entsprechend genauen Neuaufnahme bestehen, wenn sie dem Zwecke dienen soll, solche Karten auf den für die Veröffentlichung durch ein Staatsinstitut geeigneten Standpunkt zu bringen.

Aus einer Reihe von Beobachtungen, welche ich bei den zunächst zur Feststellung nothwendiger und möglicher Neuausscheidungen und Gliederungen in der bisher verwendeten kurzen Zeit in dem Gebiete der alten Kartenblätter Triest, Görz, Monfalcone und Caporetto-Canale

machen konnte, will ich hier nur Einzelnes hervorheben.

Dabei sehe ich noch ganz ab von der ganzen Schichtenreihe abwärts von der Kreide, welche ein ganz besonderes und sehr eingehendes Studium bezüglich der Gliederung und einen grossen Aufwand von Zeit erheischt, selbst wenn man sich nur auf eine richtige Uebertragung der in der alten Karte constatirten Vorkommen und durchgeführten Ausscheidungen auf den neuen Massstab beschränken und z. B. das Aufsuchen aller isolirten Reste von jüngeren Gebirgsgliedern in dem grossen, der rhätischen Stufe zufallenden Hochgebirgs-

gebiete ausschliessen wollte.

Was die Abgrenzung von Kreide und Juraformation einerseits und von Kreide gegen das Eocän andererseits anbelangt, so lässt sich z. B. schon auf dem Wege von Görz nach Ternowa nachweisen, dass eine ansehnliche Zone von Kreidekalken den oberjurassischen Nerineenkalk des Ternowaner Waldgebirges von den Flyschschichten von Raunizza trennt. Diese Flyschschichten sind ohne Zweifel im Wesentlichen ein durch Erosion nur unvollständig isolirter Verbindungsrest zwischen der eocänen Flyschgehängzone Salcano-Cronberg-Ossigliano des Wipbachgebietes und dem nordwestwärts von dem Kessel von Gargaro zwischen zwei Kreidekalkzonen eingesenkten Flyschzuge von Basca, welcher von dem grossen, der Kreide auf der alten Karte zugetheilten Mergelschiefer und Sandsteingebirge des Isonzodurchschnittes zwischen S. Lucia und Plava direkt abzweigt.

Die Flyschhügel von Raunizza sind sicher eocän. An der neuen Strasse nach Ternowa kann man das Uebergreifen der Mergelschiefer mit zum Theil conglomeratischen, bankartigen Kalkeinlagerungen über die erodirten weissen Kalksteinschichten der oberen Kreide deutlich beobachten. Zugleich ist hier das Fehlen der ganzen unteren Eocänstufe (Alveolinen und Nummulitenkalk), sammt der liburnischen Zwischenformation zu constatiren, eine regionale Lücke, die aus dem Senon bis zum oberen "Parisien" reicht. Dass auch die Fortsetzung dieses Flyschgebirgsrestes über Gargaro und Britof-Descla, nach dem Sandsteingebirge zwischen Isonzo und Judrio zum grössten Theil dem Eoeän und nicht der obersten Kreide angehört, wie dies schon v. Hauer vermuthete, dafür spricht der Umstand, dass auch bei Bites noch oberer Rudistenkalkstein die Fortsetzung der Kreidevorlage des Ternovaner Oberjura und zugleich die Unterlage des Flyschgebirges bildet und dass, wenngleich äusserst selten, in manchen Kalkeinlagerungen der Fortsetzung dieser Mergelschiefer- und Sandsteinzone im Bergrücken zwischen Isonzo und Judrio kleine Nummulinendurchschnitte beobachtet wurden.

Es liegt somit für die Neuaufnahme auf Grund dieser wenigen Beobachtungen schon die doppelte Aufgabe vor, einestheils die Rudistenkalke der Kreide von dem oberjurassischen Nerineenkalkstein zu trennen und anderentheils zu untersuchen, in wieweit die flyschartigen Mergelschiefer und Sandstein-Complexe zu beiden Seiten des Isonzolaufes als cretacisch oder als eocän anzusehen sind. Auch die Hügel südwestwärts von Caporetto und die Reste der Sandsteinausfüllung des Flitscher Kessels zeigen überwiegend eine sehr grosse Analogie mit der eocänen Flysch-Facies und es wäre von grosser Wichtigkeit für die Beurtheilung der Ausdehnung der Meeresbedeckung vor Beginn der neogenen Landbildungsperiode, sichere Beweise für das Hineinreichen jüngerer Eocänablagerungen bis in die Nähe der höchsten Grenzkämme zu erhalten.

Eine der schwierigsten Aufgaben wird es ohne Zweifel sein, eine kartographisch durchführbare Gliederung der Karstkreide festzustellen und doch muss gerade in dieser Richtung ein Hauptfortschritt für die neue Karte angestrebt werden. Da es weder hinreichend scharfe und constante petrographische, noch paläontologische Anhaltspunkte in den grossen Complexen der dolomitischen und kalkigen Rudistenfacies gibt, um verschiedene Altersstufen gegen einander abzugrenzen und die in einer beschränkten Verbreitungszone gewonnenen Anhaltspunkte für eine Stufengrenze auch anderwärts wieder zu finden, so ist begreiflicher Weise nur durch eine grosse Zahl von Wegen, Beobachtungen und Aufsammlungen von Gesteinsfolgen und Petrefactenresten in dieser Richtung ein Erfolg erzielbar.

Die alte Aufnahme musste sich begnügen, nach gewissen, etwas constanteren petrographischen Merkmalen einen tieferen Complex auszuscheiden, in welchem sandige Stinkdolomite und dunkle hornsteinführende Kalke und unter diesen regional fischführende Plattenkalke mit schiefrigen Zwischenlagen die vorherrschenden Facieselemente sind und einen oberen Complex, welcher überwiegend aus lichtgefärbten Kalksteinbänken mit einer langen Reihe von Entwicklungsstadien einer allgemeiner verbreiteten Sphäruliten- und Radioliten-Fauna und einer erst in höheren Horizonten erscheinenden, regional oder local be-

schränkten Hippuriten-Fauna besteht.

Wenn es auch als festgestellt betrachtet werden kann, dass im oberen Complex im Wesentlichen Turon und Senon und in dem unteren Cenoman und oberes Neocom (Urgonien) vertreten sei, so bietet doch die Trennung von Senon und Turon, eine Gliederung des Turon, ganz besonders aber der Nachweis einer Abgrenzung des Cenoman nach oben und unten wegen der regional ungleichen Art des Facieswechsels und der Sparsamkeit bezeichnender und genügend erhaltener Reste überhaupt so mannigfache Schwierigkeiten, dass nur ein sehr specielles Studium einer sehr grossen Zahl von Schichtenfolgen zu einem für die consequente Darstellung der Altersstufen der Kreideformation auf dem Massstabe der neuen Karten verwendbaren Resultat führen können.

Selbst die schärfere Durchführung der Trennung der Kreideformation von der Eocänformation durch die Ausscheidung der Characcen sowie Land- und Süsswasserconchylien beherbergenden Zwischenformation (Cosinaschichten oder liburnische Stufe), die Feststellung ihrer regionalen Vertretung durch marine Bildung und der Nachweis der gleichalterigen Erosionsgebiete oder der Zeitlücken zwischen dem Rückzug des Kreidemeeres und der Transgression des Nummulitenmeeres, selbst diese Aufgabe erfordert zu ihrer vollkommenen Lösung noch zahlreiche Wege, obwohl ich derselben bisher ganz vorzugsweise viel von der gebotenen Zeit und eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet habe. Die Unterglieder und Faciesverschiedenheiten, welche innerhalb dieser Stufe erkannt wurden, lassen sich nur auf Karten eines grossen Massstabes zum Ausdruck bringen.

Bezüglich der Eocänformation, welche nach der alten Aufnahme in zwei durch den petrographischen Faciescharakter scharf geschiedene, marine Abtheilungen getrennt erscheint, deren Grenzzone etwa zwischen das untere und mittlere Parisien zu setzen ist, wird abgesehen von der genauen Fixirung dieser Hauptgrenze auf der neuen Kartengrundlage, die Hauptarbeit in einer Ausscheidung petrographischer Subfacies zu bestehen haben, deren Verwendbarkeit für eine allgemein durchführbare Gliederung in engere Unterstufen eine ziemlich beschränkte sein dürfte.

In der unteren Abtheilung, einer constanten Kalkstein-Facies, welche durch die Massen Entwicklung der Nummulinen und Alveolinen charakterisirt ist, kann eine Untergliederung nicht ganz leicht durchgeführt werden. Immerhin wird man versuchen können, durch eine unterste Zone die Hauptverbreitung der ersten, durch kleinste Formen vertretenen Nummulinen-Faunen mit Nummulina planulata anzudeuten, obgleich die Beobachtung vorliegt, dass regional die Entwicklung kleinster Nummulinenformen zu Ungunsten der Entwicklung der mittleren, durch eine Mischfauna von verschiedenen Nummulinen mit massenhaft erscheinenden Alveolinen charakterisirten Hauptzone angedauert hat. In einer obersten Zone des ganzen Hauptalveolinen- und Nummulitenkalkes ist regional bereits ein erstes reiches Auftreten der Assilinen-Gruppe (Num. exponens und spira) zu beobachten und es lässt sich darauf vielleicht die Ausscheidung einer Grenzzone der untereocänen zoogenen Kalksteinbildung gegen den mächtigen oberen Complex, welcher das küstenländische Obereocän und Oligocän umfasst, begründen.

Der Umstand, dass die Grenze zwischen dem Nummulitenkalkcomplex und dem ersten thonerdereichen Mergelschieferabsatz sehr häufig auf grosse Strecken durch eine Breccien- oder Conglomeratlage bezeichnet wird, welche eckige und mehr oder minder von der Brandung abgerollte Bruchstücke der unmittelbaren Alveolinen- und Nummulitenkalkunterlage und selbst grössere Kreidekalkbrocken enthält, deutet auf insulare Landbildung und vorherrschende Zusammensetzung der felsigen Inselküsten durch über das Meeresniveau gehobene Zonen der alt-

eocänen Kalkstufe.

Das genauere Verfolgen dieser Grenzzone erscheint von Wichtigkeit für die Feststellung der Configuration der Inselbildung und die Wirkung der ersten Brandungsabrasion auf diese Nummulitenkalke, Inseln und Untiefen.

Die nächstfolgende Abtheilung des oberen Hauptcomplexes ist durch eine regional verschieden häufige und verschieden mächtige Wiederholung von bankartigen Kalkablagerungen innerhalb der vorherrschend thonig-mergligen und sandsteinartigen Schichten ausgezeichnet.

Diese kalkigen Einlagerungen (überwiegend Trümmerbreccien, Conglomerate und zoogene Nummulinenkalke oder Kalksandsteine), sind in verschiedener Richtung von Wichtigkeit und die Ausscheidung derselben ist eine zeitraubende, aber nicht leicht zu umgehende Aufgabe für die Darstellung der Eocänformation auf einer neuen grösseren Karte. An dieselben ist ganz vorherrschend das Auftreten verschiedener Faunen und insbesondere die Weiterentwicklung der Nummulinenfaunen gebunden. Unter diesen wiederholen sich analoge Gruppirungen in weit auseinanderliegenden Horizonten. So finden wir beispielsweise die Assilinen, deren Hauptverbreitung in die Zone der Conglomerate zunächst über dem Hauptalveolinen- und Nummuliten-Kalk fallt, in dem Flyschgebirge von Cormons (z. B. bei Ober-Russitz) in einem sehr hohen Horizont der Flyschfacies, weit ab von der nächsten nur bei Borgnano noch aus der Ebene aufragenden Kalksteinbasis, jedoch gleichfalls an die Nähe kalkiger Einlagerungen gebunden. Ueberdies wird sich die Ausscheidung der Hauptzonen von massigen Sandsteinbänken (Macigno) von Triest, innerhalb der dünnschichtigen Tassello- und Crustellomassen der Flyschfacies, sowie der jüngeren Oligocan-Conglomerate derselben (z. B. der Conglomerate des M. Quarin bei Cormons) als wünschenswerth ergeben.

Nicht minder, wie die Gliederung der Kreide formation und Eocänformation, welche das Gebirgsskelet des ganzen Küstenlandes bilden, verlangen auch die auf dem älteren Gebirge zurückgebliebenen Reste der jüngsten, während der Neogen- und Quartärzeit gebildeten Ablagerungen eine genauere neue Prüfung, wenn sie auf einer

neuen Karte zum Ausdruck gebracht werden sollen.

In dieser Beziehung sind besonders die zum Theil terassirten und zu conglomeratischen Bänken verkitteten Gehäng- und Moränenschuttmassen und Flussschotterablagerungen des Isonzogebietes, die Dünensandhügel der Küste, grössere Anhäufungen von Bohnerz führendem rothem Lehm und kleine Rückstände von Sand und Sandstein auf Karstboden beachtenswerth, weil sie Anhaltspunkte gewähren für die Beurtheilung der Veränderungen, welchen das Landgebiet der jüngeren Neogenzeit bis auf unsere Tage unterworfen war.

Unter meinen diesbezüglichen neueren Beobachtungen will ich hier nur zwei näher erwähnen.

Die eine bezieht sich auf das Karstgebiet: Dem in Hohlräumen des Karstkalkes zurückgebliebenen, durch Sinterkugeln und verschiedene zusammengesetzte Sinterfiguren bewerkenswerthen Sand von Reppen und dem Schotter in Kalksteintaschen bei Mattaun und Scofle schliesst sich ein, in der Nähe von Polay bei Nabresina in einem, wie es scheint, durch Auswaschung erweiterten Kluftrest erhalten gebliebener tuffartiger Sandstein an, welcher durch reichliche Beimengung von kleinen Bohnerzkörnchen bemerkenswerth ist.

Solche und ähnliche Reste fluviatiler Absätze, welche von einer einstigen verschiedenartigen Bedeckung der nun tief erodirten und in Blockwerk zerfallenen Karstoberfläche herrühren, dürften sich noch mehrfach auffinden lassen und es müssten dieselben bei zu geringer Ausdehnung nur durch Zeichen markirt werden.

Die zweite Beobachtung hat das Verhältniss einer Hochschotterstufe zu der mächtigen, vom Isonzo durchschnittenen Hauptausfüllung des im rhätischem Kalksteingebirge eingesenkten Thalkessels von Flitsch zum

Gegenstand.

Aus der Schutt- und Schotterausfüllung der Thalweitung, welche vom Koritnicazufluss des Isonzo in der Richtung NS, vom Isonzo selbst in der Längsrichtung O-WSW zum Theil bis in die alte Sandsteinunterlage durchschnitten wird, ragt ostwärts von Flitsch mit nordsüdöstlicher Streichungsrichtung ein zweikuppiger auffallender Sandsteinrücken hervor. Die auf der Generalstabskarte als "Ravelnik" bezeichnete Haupterhebung von 520 Meter Seehöhe ist von dem wenig niedrigeren südlichen Kegelberg durch eine breite, tiefe Einsattlung getrennt. Auf diesem Sandsteinkegel nun sitzt isolirt eine mächtige Bank desselben aus älterem Gehäng- und Moränenschutt gebildeten Conglomerates, welches in noch etwas höherer Lage auf dem unteren Sandsteingehänge der nördlichen Kalkgebirgswand (Na Skali-Praprenci) sitzt und auf der alten Karte (von Stur) als jungneogen bezeichnet wurde. Das Niveau der hier zwischenliegenden und rings um die Sandsteininsel ausgebreiteten Bodenfläche der jetzigen Hauptausfüllung des Kessels hält etwa zwischen 440 und 460 Meter Seehöhe, während das Niveau des Isonzobettes in dieser östlichen von der Linie Flitsch-Cezsoča gelegenen Kesselhälfte von 400 auf etwa 370 Meter (Brücke Cezsoča) fällt und insbesondere auf der Gehängvorlage des Sandsteines der südlichen Kalkgebirgsabstürze die Perioden alter höherer Wasserstände und seitlicher Materialabtragung durch die Strömung in hohen Terrassenstufen zeigt.

Wenn man sich nun eine Vorstellung machen will von dem Altersverhältniss der in 50-80 Meter Verticalabstand vom Mittelboden auf den Höhenstufen der erodirten flyschartigen Sandsteinmasse sitzengebliebenen Deckenreste der ursprünglichen Kesselausfüllung und der aus losem und bankig conglomerirtem Material bestehenden, etwa 60 bis 70 Meter mächtigen Schutt- und Schottermasse, welche im tiefen Mittelboden auf der gleichen geologischen Unterlage aufgeschüttet liegt, so wird man auf die relative Gleichzeitigkeit jener jetzt getrennten Deckreste der alten Sandsteinausfüllung und auf eine spätere Absenkung des mittleren Flyschbodens geführt, wenn man nicht fast unmögliche Erosionsverhältnisse annehmen will. Diese Schollensenkung im Hochgebiet wäre dann im Zusammenhang zu denken mit der Absenkung des Gebietes der Isonzoebene, welches durch den Abstand der alten Schotterstufe von Lucinico gegen die untere, auf dem vom Isonzo bei Görz durchschnittenen, erodirten und gefalteten Flyschboden lagernde Schotterconglomeratstufe markirt wird. Diese, wie überhaupt die bedeutendsten Veränderungen im Isonzolauf sind Mit- und Nachwirkungen der grossen Umbildungsperiode des zusammenhängenden neogen-quartären Küstenlandes in das jetzige, zerrisssene, an Buchten und Inseln reiche istrodalmatische Küstengebiet nach der Ablagerung der dabei ausser Zusammenhang und Niveau gebrachten Dünensandbildungen des quarnerischen (Merlera-Sansego-Unie) und des dalmatischen (Lissa-Curzola)

Verbreitungsgebietes.

Die Dünensandhügel des Lagunargebietes von Grado zeigen ein Material, welches abgesehen von dem etwas minder feinen Korn mit dem kalkhältigen, zu concretionären Sinterbildungen neigenden Sande von Sansego die grösste Analogie hat. Ihre genauere Altersbeziehung zu dieser pleistocänen Sandablagerung ist noch nicht vollständig sichergestellt.

G. Stache. Die physischen Umbildungsepochen des istro-dalmatischen Küstenlandes.

An die in der voranstehenden Mittheilung berührte Kennzeichnung der letzten dieser Epochen will ich in Kürze die Aufeinanderfolge der den Wechsel von Landbildung und Meeresbedeckung anzeigenden Hauptvorgänge anschliessen, wie sich dieselben aus den bisherigen Beobachtungen für die Darstellung der Abschnitte einer Entwicklungsgeschichte der Meeresfront des iulisch-dinarischen Alpengebirges ergeben haben.

Von den drei Hauptgruppen, in welche das geologische Gesammtmaterial dieses Gebietes zerfällt, ziehen wir hier nur die beiden jüngeren in Betracht. Diese drei Gruppen sind:

1. Das aus vorcarbonischer Zeit bis an die Grenze zwischen Jura und Kreide reichende Material der küstenländischen "Gebirgsunterlage".

2. Das die Sedimente der Kreide und Eocänperiode umfassende

Hauptmaterial des eigentlichen "Küstengebirges".

3. Die älteren und neuesten Absatz-, Ueberschüttungs- und Umschwemmungs-Reste der Neogen- und Quartärperiode oder das Material

der zerstörten "Gebirgsdecke".

Wenn nicht die Entwicklungsgeschichte der gesammten Südalpen in Betracht kommt, sondern das typische Küstengebirge mit seinen Deckenresten allein, so enttällt die Betrachtung der Bildungsepochen der Gebirgsunterlage, welcher die Schichtenfolge des küstenländischen Gebirgskeletes auf- und vorliegt und es reihen sich die Hauptabschnitte der Bildungs- und Umbildungsvorgänge, wie folgt, aneinander.

1. Ablagerung der gesteinsbildenden, wesentlich marinen Dolomit- und Kalksteinschichten der Kreideperiode auf verschieden erodirtem Kalkfelsboden abgesunkener Theile des Juralandes. Regionale Continuität von jurassisch-eretaeischen Grenzablagerungen, Ueberwiegen von Transgressionen des Kreidemeeres

über Lias und Triaskalkgebiete.

Entwicklung von Rudistenfaunen, Herrschaft derselben in der zweiten Hauptperiode (Turon-Senon) oder der Periode vorherrschend reiner Kalkabsätze, regionale Unterbrechung der dolomitischen Ablagerung der ersten Absatzperiode (Neocom-Cenoman) durch hornsteinführende Plattenkalkbildung und der Rudistenfauna durch Fischfaunen in einzelnen grösseren Buchten (Isonzogebiet, Komener Karstgebiet, Lemeschgebiet und Lesina). Andeutung von regionalen Niveauschwankungen durch diesen Faunenwechsel, durch Erscheinen von Saurierresten und eingeschwemmten Landpflanzen sowie durch Anhäufungen von Strandgrus und Brandungsbreccien in verschiedenen Zeitabständen.

Das Sedimentmaterial der cretacischen Schichten und ihrer Gesteinsarten in seiner gewaltigen Mächtigkeit, war nach seiner Beschaffenheit ein so vorwiegend von Kalkschlammzufuhr und zoogener Kalkschalenbildung abhängiges, dass die vollständige Bedeckung der älteren Sandstein- und Schiefergebirge des nordöstlichen und östlichen alpinen Hinterlandes durch Dolomit- und Kalkmassen der Rhät-, Lias- und Jurazeit vorausgesetzt werden muss.

Die beschränkte sandig-mergelige Facies der zur Kreide gestellten Complexe des Isonzo dürfte eher einer Materialzufuhr von West und Südwest als von Nord her ihren Ursprung verdanken.

An diese cretacische Absatzperiode der mächtigen fast rein marinen Baugesteinsmassen des jetzigen Hauptgebirgsskeletes, sowie des Bodens der ersten, die Entwicklungsform des ganzen Küstenlandgebietes vorbereitenden Festlandsbildung schliesst sich:

2. die protocäne (Danien und Suessonien umfassende) halotropische Bildungs- und Umbildungsperiode des von Meeresbedeekung befreiten felsigen Kalksteinbodens der Urgebiete unserer Küstengebirgslandschaften.

Mehr und mehr wird es sich als zweckmässig erweisen, die Grenze zwischen dem Zeitalter der mesozoischen und der känozoischen Schichtenfolgen nicht durch eine einfache ideale Grenzlinie, sondern durch Ausscheidung einer ganzen Zwischenformation zum Ausdruck zu bringen. Die Anhaltspunkte dafür sind gegeben durch das wiederholte Erscheinen, Bestehen und Wiederverschwinden ausgedehnter Küstenstriche unter analogen physischen Verhältnissen. Das Zusammenfassen der in verschiedenen Theilen der nördlichen Hemisphäre bekannt gewordenen paralischen Lagunar- und Littoralbildungen und von reinen Binnenablagerungen mit den gleichzeitig intercalirten marinen Schichtenfolgen zum Zweck der Trennung zweier, einen ausgesprochenen Wechsel der Faunen und anderer physischer Verhältnisse anzeigenden Epochen der Meeresbedeckung ist nicht nur von Werth für die natürliche Hauptgliederung des gebirgbildenden Schichtenmaterials zum Zweck Beschreibung und Erläuterung seiner Entwicklungsgeschichte, sondern ganz besonders zum Zweck seiner kartographischen Darstellung. bezeichne diese Landbildungsperiode als protocan, weil der engere Zusammenhang der zahlreichen neuen Faunen- und Florenreste mit denen der Eocänperiode durchgreifender ist, als das regionale Wiedererscheinen erlöschender Faunentypen der Kreideperiode, und weil es logischer erscheint, in einer allgemeineren Veränderung des Verhältnisses der Vertheilung von Land und Meer sowie der dasselbe begleitenden physischen Erscheinungen das erste Entwicklungs- und Ausgangsstadium für die folgende neuartige Zeitepoche zu erblicken, als der gleichzeitig damit verknüpften Thatsache des Verschwindens oder Absterbens der alten Zustände die grössere Wichtigkeit beizulegen.

Die Bezeichnung halotropisch verdient der Landbildungsvorgang der Zwischenperiode zwischen der letzten Blüthezeit der Rudistenfamilie im jüngeren Kreidemeer und dem ersten Stadium der allgemeinen Verbreitung der Nummulinen und Alveolinen im älteren Eocänmeer nicht nur wegen des Wechsels im Faunencharakter der durch denselben getrennten Meere, sondern vorwiegend auch mit Rück-

sicht auf seinen Ursprung. Der Wechsel von Characeen sowie von Land- und Süsswasser-Conchylien führenden Bänken mit foraminiferenreichen Lagunarbildungen, welcher in aufsteigender Linie nach ungleichen Zeit-Intervallen zu verschiedenen Graden der Ausdehnung der Festlandbildung fortschreitet und in ähnlicher Weise eine oscillatorische Rückkehr der Meeresbedeckung anzeigt, kann nicht leicht durch regionales Auf- und Niederschwanken des littoralen Felsbodens jener Zeit erklärt werden, sondern nur durch den oscillatorischen Rückzug und die Wiederkehr eines höheren Fluthstandes.

Dabei muss es hier vorläufig unerörtert gelassen werden, ob die Ursache zu dieser Erscheinung in dem Abströmen nach einem entfernter liegenden, sich neubildenden Senkungsfeld oder in kosmischen Conjuncturen gesucht werden könne.

Wir haben hier zugleich die erste Erosionsperiode des küstenländischen Baumateriales der Kreide- und Protocänzeit vor uns und damit auch bis zu einem gewissen Grade embryonale Vorstadien der Karsterscheinungen und der "Terra rossa"- Bildung.

3. Die dritte Hauptentwicklungs-Epoche ist wiederum ganz vorherrschend durch Ablagerung von zur späteren Ergänzung des Gebirgsgerüstes bestimmten, marinen, gesteinbildenden Sedimenten ausgefüllt und charakterisirt.

Die eocäne Meeres- und Materialbildungs-Periode zerfällt in zwei durch eine regional verschieden lange Uebergangszeit getrennte Hauptabschnitte. In dem älteren Zeitabschnitt dauert die schon in der Kreideperiode fast allein herrschende und in der protocänen Landbildungsperiode nicht ganz unterbrochene Kalkgesteinsbildung durch Zufuhr von gelöstem, kohlensaurem Kalk und suspendirtem Kalkschlamm aus nördlich und östlich gelegenen Kalksteingebieten und durch Anhäufung eines zoogenen, vorwiegend durch Foraminiferen gelieferten Kalkschalenmaterials in breiten Strichen einer Inseln und Untiefen umschliessenden Meereszone von geringen Tiefen fort. Die Zwischen- oder Uebergangszeit von dieser durch die Massenentwicklung der Nummulinen- und Alveolinenfauna ausgezeichneten Hauptstufe eocäner Kalksteinbildung und der Ablagerung des obereocänoligocänen Flyschcomplexes mit seinem Wechsel von dünnschichtigen, thonigen und sandigen Tassello-Massen und dickbankigen festen Macigno-Sandsteinzonen, ist durch einen Wechsel in der Materialablagerung gekennzeichnet, welcher auf wiederholte Schwankungen des Meeresbodens und Erschütterung der Kalksteininseln, sowie auf Veränderung der das Sedimentmaterial zuführenden Strömungen deutet. Die zwischen vorwiegend thonigen Absätzen eingeschalteten Bänke von theilweise oder vorherrschend zoogenem Nummulinenkalk, sowie von feinen und groben Trümmerbreceien aus Kalksteinmaterial der Kreide, der Zwischenstufe und des Hauptalveolinen- und Nummulitenkalksteines lassen sich nur auf Grund derartiger Vorgänge erklären. Die Basaltergüsse im venetianischen Eocan sind mit diesen Bodenschwankungen und den das Trümmermaterial der felsigen Inselküsten in das Meer abstürzenden Erdbeben nicht schwer in Beziehung zu bringen. Der Beginn der zuerst periodischen, durch Kalkabsätze unterbrochenen und später fast continuirlichen Zufuhr von thonigem und sandigem Absatzmaterial deutet auf die Erosion eines aus derartigen Schichten bestehenden Festlandgebietes, und für ein solches finden sich nur im Westen im cretacischen

Apennin die Anhaltspunkte vor.

4. Die vierte Hauptepoche in der Entwicklungsgeschichte unseres ostadriatischen Küstenlandes ist zugleich die Epoche der zweiten grossen Festlandbildung, als deren bereits wiederum zur Hälfte zerstörtes Gesammt- und Schlussresultat sich der heutige Zustand der Beobachtung darbietet.

Im Gegensatz zu der protocänen halotropischen Festlandbildung bezeichnen wir diese zweite neogene, als tektodynamische Festlandbildung. Das Aufsteigen des landbildenden Schichtenmateriales über das Meeresniveau, sowie die jetzt noch im Kreide und Eocän-Gebirge erhaltenen Grundlinien seiner Faltentektonik sind das Resultat andauernd dynamischer Wirkungen, während der älteren Neogenzeit. Der in dem jetzigen Gebirgsbau des Küstenlandes trotz nachträglicher secundärer Zerstörungen noch scharf ausgeprägte Haupteffect der faltigen Längsaufstauung in seiner Abstufung von Ueberschiebung zu enger Steilfaltung und weiter Wellung deutet auf das Ueberwiegen eines continuirlich seitwärts und aufwärts wirksamen Massendruckes aus NO. und Ost.

Zu einer derartigen grossartigen Kraftäusserung lässt sich von gleichzeitigen Massenbewegungen im Osten nur das Entstehen der ungarischen Andesit- und Trachytgebirge unter gleichzeitiger Absenkung der Grundgesteinsfelder des ungarischen Tieflandes in Wechselwirkung denken.

Dem die Grundlagen zur Höhlen- und Karstbildung schaffenden, tektonischen Landbildungsvorgang der älteren Neogenzeit folgte als Resultat die lange neogenquartäre Periode eines ausgedehnten verhältnissmässig stabilen Festlandbestandes. Gekennzeichnet war diese Zeit durch Ausbildung eines zusammenhängenden Flussnetzes, durch zahlreiche, grössere und kleinere Seebecken mit zum Theil reicher Süsswasserfauna und durch ausgedehnte, aus umgeschwemmtem, eisenreichem Thonschlamm gebildeten Vegetationsdecken der Kalkfelsunterlage, welche durch die Säugethierfauna des Mastodon Arvernensis, die Cerviden, und Equidenfauna der jüngeren Knochenbreccien und die verbindenden Uebergangsstadien dieser Faunen bevölkert wurde.

Diese grosse Erosionsperiode ist zugleich die Hauptperiode der bedeutendsten und ausgebreitesten Anhäufungen und Umschwemmungen des Ursprungsmateriales der rothen Karstlehme und Bohnerz führenden Terra rossa-Bildungen, \*sowie der Ueberlagerung derartig verdeckter oder wieder freigewaschener Kalksteinböden mit zum Theil mächtigen

Massen eines feinen Dünen- oder Flugsandes.

5. Die fünfte und letzte Hauptepoche ist diejenige, welche mit der im Vergleiche zu allen früheren Umbildungsvorgängen des küstenländischen Gebirgsmateriales fast kataklismatisch erscheinenden Schollenversenkung und Verschiebung der festen Gebirgsunterlage des neogenquartären Festlandbestandes und mit dem Eindringen der Adria in die Senkungsregion nach der Zeit der pleistocänen Sandausbreitungen (von Südistrien über Sansego und Lissa bis Curzola) begann und noch in nachrömisch-historischer Zeit die Nachwirkungen jener

gewaltigen abyssischen Störung des stabilen Gleichgewichtes der alten Gebirgsunterlage durch regionale Schwankungen der Küsten und des Meeresbodens erkennen liess.

Die einschneidenste Umgestaltung der orographischen und hydrographischen Verhältnisse, die jetzige Form der Abscheidung der Wasserläufe von dem alpinen Donau-Hinterland, die Ausbildung der zerrissenen buchtenreichen Küstenlinie mit ihren Inselreihen, die Ausarbeitung der unterirdischen Structur und der Oberflächen-Plastik der Karstgebiete, die fortschreitende Zerstörung der älteren Terra rossa-Decken durch Abschwemmung in die Tiefe und der isolirten Reste der jüngeren Sandablagerung durch aeolische Abtragung, sowie endlich das Verschwinden von Ansiedlungen und Bauobjecten unter dem Meeresniveau sind die directeren Folgen oder die secundären Nachwirkungen von mit dem Beginne einer grossen, vulcanischen Actionsperiode im Mittelmeergebiet in Zusammenhang zu bringenden Senkungs- und Einbruchsvorgängen im Gebiete des adriatischen älteren Quartärlandes.

Das Küstenland der quartär-historischen Entwicklungsperiode, welches wir vor uns sehen, erscheint uns demnach, als ein im Stadium relativer Ruhe und des wiedererlangten Gleichgewichtes der Grundschollen verbliebener, nur zur Hälfte erhaltener, ruinenhafter Rest jenes grösseren Festlandbestandes, dessen andere Hälfte zu Gunsten

des adriatischen Meeresarmes verschwunden ist.

Mit Rücksicht auf den Ursprung der grösseren und gewaltsamen Gebirgsbewegungen, welche dieses vorläufige Schlussresultat herbeiführten, könnte diese letzte als "abyssomotorische Umbildungsepoche" bezeichnet werden.

Für eine geologische Entwicklungsgeschichte unseres Küstenlandes habe ich hiermit vorläufig die natürlichen Hauptabschnitte zu charakterisiren und mit entsprechenden Ueberschriften zu versehen versucht.

Sollten die Bezeichnungen "halotropisch-", "tektodynamisch-" und "abyssomotorisch", welche hier der Kürze wegen für die bei dem istro-dalmatischen Küstengebiet nachweisbaren, genetischen Hauptkategorien von Festlandsbildung und Umbildung gewählt wurden, verschiedenen Fachgenossen nicht entsprechend erscheinen, so werde ich mit Dank Vorschläge für einen Ersatz durch zutreffendere Ausdrücke berücksichtigen, da ich gegenüber einer richtigen Feststellung des Wesens und der Aufeinanderfolge genetischer Vorgänge aus der Beobachtung der sich darbietenden Erscheinungen der Wahl von bestmöglichen und kürzesten Bezeichnungen nur eine untergeordnete Bedeutung zugestehen möchte.

A. M. Lomnicki. Beiträge zur Geologie der Umgegend Žolkiews. 1)

## I. Die Diluvialbildungen.

Das ganze zwischen Lemberg und Zolkiew durchforschte Terrain, vorzüglich aber in der nächsten Umgebung von Zolkiew, Glinsko und Mokrotyn, gehört seinen orographischen Verhältnissen nach zum Theil

<sup>1)</sup> Ziemlich gleichzeitig mit diesen Beiträgen erscheint dieselbe Arbeit ausführlicher in polnischer Sprache in der Lemberger Zeitschrift "Kosmos" (Materyały do geologii okolic Zółkwi, Lwów, 1887).

dem Lemberg-Tomaszower Rücken, zum Theil aber der nordischen so-

genannten sarmatischen Tiefebene an.

Vom Lemberg-Tomaszower Rücken nämlich, den man als nordöstlichen Ausläufer des podolischen Plateaus aufzufassen hat, zweigen sich die zu einander parallel laufenden von WWN.—OOS. streichenden Hügelzüge ab, getrennt durch unverhältnissmässig breite Thalebenen, die als Theile der nordischen Ebene tief gegen Westen sich eingeschnitten haben.

Sowohl die vom genannten Rücken auslaufenden Hügelzüge, wie die dazwischenliegenden Thalebenen bezeugen eine weitgehende grösstentheils durch das Inlandeis verursachte Erosion. Deutliche Spuren einer mächtigen Vergletscherung haben sich sowohl in dem eigenthümlichen Relief dieser Gegenden ausgeprägt, wie auch in den verschiedenartigen Moränenrelicten erhalten. Zu diesen gehören: Der Gletscherlehm, der grünlichgraue, sandige geschichtete Löss, Moränensande und der aus erratischen Blöcken näherer und weiterer Herkunft zusammengesetzte Glacialschotter.

Die eigenthümliche Reliefbildung der obgenannten Hügelzüge ist einer der am meisten für die Gletscherwirkung sprechenden Beweise. Die Nordwestlehnen (Prellseite) dieser Hügelzüge fallen nämlich zumeist gegen die Thalebene unter einem verhältnissmässig grossen Böschungswinkel ab und sind lössfrei, ihre Südostseite (Leeseite) aber besitzt eine grösstentheils sanfte Abdachung und zeichnet sich durch gewöhnlich mächtige Lössbildungen aus, die mantelförmig den tiefer gelegenen Gebirgskern umhüllen. Auch die hypsometrischen Verhältnisse bekunden diese eigenthümliche Reliefbildung, denn eben auf den nordwestlichen Rand dieser Hügelzüge entfallen die höchsten Erhebungen (z. B. Czerwony Kamień bei Kulików, Kamień bei Mokrotyn, Wowcza Góra bei Glinsko u. s. w.), die vorgebirgsartig gegen die sie umgrenzenden Thalebenen vordringen und wie die heutigen "Nunataks" in Grönland aus dem ehemaligen Inlandeise während seiner Rückzugsperiode oder wie Inseln und Untiefen aus dem Strombette hervorragten. Nur auf diese Weise kann man sowohl die steilen nordwestlichen Lehnen der isolirt verlaufenden Hügelzüge, wie den im grösseren Maassstabe gebildeten Nordrand des podolischen Plateaus zwischen Lemberg und Brody erklären.

Einen weiteren Beweis für die Bewegungsrichtung des Inlandeises liefern die zwischen Sokal und Brody durch Hilber und Uhlig erwähnten Sandaufschüttungen und blossgelegten Kreideinseln. In dem Berichte: Ueber die Gegenden um Žolkiew und Rawa in Ostgalizien (Verh. d. geol. R.-A., 1881, pag. 247) sagt Dr. Hilber: "Die Anhäufungen von Geschiebesand stellen zuweilen dünne Lagen, meistens Hügel von elliptischer Basis dar, deren grosse Achse immer eine west-östliche Richtung besitzt. Es ist zu bemerken, dass diese zugleich die Erosionsrichtung der betreffenden Oertlichkeiten ist" (l. c. pag. 247). Aehnlicherweise drückt sich auch Dr. Uhlig aus (Aus dem nordöstlichen Galizien. Verh. d. geol. R.-A., 1881, Nr. 13): "Nur an wenigen Stellen bewirkt das senone Grundgebirge in Form westöstlich streichen der Züge von etwa 240 Meter Höhe eine Unterbrechung der gleichförmigen Sandbedeckung" (l. c. pag. 250).

Am deutlichsten aber bemerkt man diese Erosionsrichtung eben da, wo die Tiefebene an der Grenzzone sich sowohl in den Lemberg-Tomaszower Rücken wie in das podolische Plateau zwischen Lemberg

und Brody tief eingerissen hat.

Was die Bewegungsrichtung des von NW. her eindringenden Inlandeises betrifft, die weiter südöstlich am podolischen Plateau bis zu den Dniesterufern eben dieselbe verbleibt (Asymmetrie podolischer Schluchtthäler, der sogenannten "jary"), bin ich geneigt, die Ursache derselben in der Rückwirkung der nahe liegenden Karpathen zu suchen. Dieses Gebirge bildete von Süden her für die von NW. eindringenden Eismassen einen unübersteigbaren Damm, welche, je näher dem Karpathenrande, desto mehr ihre anfänglich rein nördliche oder nordwestliche Richtung in eine OOS. verändert haben. Diese Rückwirkung der Karpathenmasse war am bedeutendsten in der Periode der grössten Vergletscherung, wann auch, wie die neuen Forschungen es zu bestätigen scheinen, die Nordlehnen des Karpathenzuges bis zu ihrem Fusse vereist waren und somit die Karpathengletscher senkrecht gegen die nordischen Eismassen angestossen haben.

Es bleibt den zukünftigen Forschungen vorbehalten, eine möglichst genaue Grenze der mächtigen Lagen des Karpathenschotters (Karpathenrandmoräne), sowohl in Westgalizien gegen die Tiefebene wie in Ostgalizien gegen das podolische Plateau zu verzeichnen und somit eine allgemeine Vereisung des Karpathengebirges wie anderer mitteleuropäischer Gebirgssysteme zu beweisen. Bis zu dieser Zeit nämlich hat man sich mit dem Gegenstande in unserem Lande zu wenig befasst und wiewohl oftmals die mächtigen, am Nordfusse der Karpathen abgelagerten Schotter- und Lössmassen erwähnt werden, hat man ihre Entstehung grösstentbeils nur der Erosionsthätigkeit der noch heute wirkenden

Agentien zugeschrieben.

Schwieriger ist die Erklärung des Lemberger-Tomaszower Rückens, der als die weitere Fortsetzung des podolischen Plateaus angeschen wird. Warum eben dieser Ausläufer des podolischen Plateau, der jetzt die Wasserscheide zwischen den San- und Bugzuflüssen bildet, durch die von NW. eindringenden Eismassen, die seinen Rücken überschritten haben, nicht gänzlich abgetragen wurde, sondern quer aus dem Strombette des Inlandeises hervorragte; warum diese Eismassen nicht parallel und entlang dieser Barrière sich fortbewegt haben, das ist die Frage.

Die Ursache dieses Verhaltens liegt am wahrscheinlichsten in den petrographischen Verhältnissen der hierortigen Tertiärdecke, deren compactere Schichten einen grösseren Widerstand den eindringenden Eismassen entgegensetzten als dort, wo nur losere, aus mürben Sanden und weichen Tegeln bestehende Partien entgegentraten. Einen ähnlichen Widerstand leisten härtere Felsmassen, die im Strombette flicssender Wässer die sogenannten Stromschnellen verursachen. Zu solchen compacteren Schichten gehören: feste Lithothamnienbänke, dichte Kalksteine, vorzüglich aber Sandsteinmassen, welche als Hangendes der hiesigen Tertiärformation einen mächtigen Widerstand äussern mussten. Diese obere, durch das Inlandeis zerstörte Sandsteinschichte finden wir grösstentheils als quarzitische Sandsteinblöcke (Skwarzawa, Batiatycze u. s. w.) localer Herkunft auf der Tiefebene umhergestreut. Aehnliche

Sandsteine erhielten sich noch als oberste Tertiärdecke in ihrer ursprünglichen Lage an den höchsten Punkten des podolischen Plateausandes (wie z. B. am Wysoki Zamek in Lemberg, Czartowska Skaca, im Süden von Brody bei Pieniaki und Podkamień u. a.).

Die Existenz nordischer Eismassen ferner beweisen verschiedene durch dieselben hinterlassene Moränenrelicte, welche in folgende drei Gruppen eingetheilt werden können:

a) Erratische Blöcke (Findlinge), sowohl localer wie exotischer Herkunft, die schon vom hiesigen Volke als sogenannte "wilde Steine" bezeichnet werden;

b) Moränensande (Glacialflugsande) und der Gletcherlehm; c) der geschichtete, grünlichgraue, sandige Löss, gebildet

durch Schmelzwässer in der Rückzugsperiode des Inlandeises.

Erratische Blöcke finden sich häufig genug in dem ganzen durchforschten Terrain sowohl im Liegenden des Löss zusammen mit localem Schotter (z. B. bei Mokrotyn) als auch lose umhergestreut in Moränensanden und dem Gletscherlehm (Batiatycze) oder gar an lössfreien Lehnen der hiesigen Nunataks. Es sind überwiegend quarzitische polirte, aber auch rauhflächige Sandsteine, dichte und Lithothamnienkalke localer Herkunft. Viel seltener finden sich abgerollte Quarzitblöcke und schwarze Kieselsteine von einem fremdartigen petrographischen Habitus (z. B. bläulichgraue Quarzitfelsen bei Glinsko). Altkrystallinische Gesteine habe ich in der nächsten Umgebung Žołkiews nirgends angetroffen.

Die Moränensande sind eigentlich die durch die Gletscherwässer umgeschwemmten localen Tertiärsande. Sie erscheinen als sogenannte Flugsande, sowohl in der Ebene wie auf den Gehängen und bedecken dünenartig oftmals grosse Strecken. Interessant ist die mit diesen Sanden im innigsten Zusammenhange stehende eigenthümliche Pflanzenund Thierwelt, deren Elemente ein nordisches Gepräge besitzen. Die Verbreitungsgrenze der Kiefer fällt zusammen mit der Ausbreitungszone dieser Sande.

Den typischen Gletscherlehm fand ich erst weiter ostwärts in Batiatycze. Die Verhältnisse des Auftretens dieses Gletscherlehms sind schon von Dr. V. Hilber erschöpfend geschildert. Dieser stark körnige fette Lehm liegt direct auf der senonen Kreide (zwischen Batiatycze und Kamionka Strumilowa). Er enthält sehr zahlreiche eingeschlossene stark polirte Quarzitblöcke, welche auch an den Gehängen dieser Kreideinsel lose umhergestreut liegend die sogenannte Stauungsmoräne bilden.

Der Glacialschotter wird vom grünlichgrauen oder gelblichen, mehr oder weniger sandigen, geschichteten Löss (postglacialem Lehm) überlagert. Dieser Löss zeichnet sich durch dieselbe pleistocäne Fauna wie andernorts auf der podolischen Hochebene, aus. Eine vorzüglichste Beachtung verdienen jene Formen, die jetzt nur auf Nordeuropa beschränkt sind, und zwar: Helix tenuilabris Br. und Pupa columella Mart. in steter Begleitung der sehr häufigen Succinea oblonga Drp., Helix hispida L. und der viel selteneren Lymnaea truncatula Müll. Diese spärliche Fauna kennzeichnet im Allgemeinen die Periode des allmäligen Rückzuges des Inlandeises, das aufgelöst in einzelne Schollen nunmehr noch an geschützteren Orten, in kühleren Thalgründen die wärmere Jahreszeit überdauerte. Eisfreie Gebiete mit spärlichem Pflanzenwuchse

besassen einen monotonen Charakter nordischer Wüste, die nach und nach unter steter Abnahme des Feuchtigkeitsgrades und zunehmender Jahreswärme in eine grasreiche Steppe sich verwandelte.

Diese zweite langandauernde Periode kennzeichnen mächtige, ungeschichtete, senkrecht zerklüftete Lössmassen (Steppenlehm), vorzüglich schön und charakteristisch in der Umgegend von Mokrotyn und Skwarzawa

nowa entwickelt.

Diese Lössmassen bekunden eine schon von früheren in jener Gegend beschäftigten Forschern betonte Gesetzmässigkeit in ihrer Ablagerung. Die mächtigsten Lössaufschüttungen nämlich finden sich regelrecht nur auf den windgeschützten Lehnen, und zwar überwiegend auf den gegen SO. gekehrten Abdachungen hierortiger Hügelzüge (Skwarzawa, Mokrotyn, Mierovica u. s. w), woraus sich unmittelbar die in der Steppenperiode herrschende NW.-Windrichtung ergibt.

### II. Die Tertiärbildungen (II. Mediterranstufe).

Auf der ganzen Strecke entlang der Landstrasse zwischen Lemberg und Žołkiew sind keine Entblössungen des Tertiärs zu sehen. Sämmtliche Tertiärbildungen sind hier durch die Gletschererosion abgetragen. Erst westwärts, wo die oberwähnten Lösszüge gegen den Lemberg-Tomaszower Rücken ansteigen, kommt zuerst unter der Lössdecke die senone Kreide, dann die unteren und endlich die mittleren und oberen Tertiärschichten zum Vorschein (Chowaniec, Holosko, Grzybowice, Zborów, Mierzwica, Mokrotyn u. s. w.). Stellenweise nur in tiefer eineingeschnittenen Schluchten (z. B. in Mokrotyn, Glinsko) erscheint das Tertiär in schönen Profilen entwickelt, so dass man in diesen Entblössungen die stratigraphischen Verhältnisse dieser Formation genauer in's Auge fassen kann.

Auf Grund der bisher im hiesigen Tertiär näher untersuchten Durchschnitte kann man folgende zwei Hauptstufen unterscheiden:

A. Obere Stufe oder Ober-Ervilienschichten (Alth's Kaiserwalder Schichten und obere Sande), an deren Zusammensetzung

von oben gegen unten folgende Glieder Antheil nahmen:

a) Dichte Kalke mit Ausscheidungen von Honigkalkspath, wie auf der Majerówka bei Lemberg. Die Structur dieser Kalke ist unregelmässig blockig, schrundig, löcherig, manchmal wie zerfressen; gegen oben aber gehen sie in deutlich geschichtete mergelige oder sandige Kalke über. In ihrem Liegenden sind sie gewöhnlich sehr scharf getrennt von

b) Tegeln und Mergeln, welche in

c) grünliche, geschichtete Sande und Sandmergel übergehen, die mit dem charakteristischen Ervilienkalke abschliessen. Dieser Ervilienkalk, eigentlich ein Muschelconglomerat, besteht aus lauter Steinkernen der Ervilia pusilla Phil., Modiola Hoernesi Rss. und Cardium aff. obsoletum E. Diese Ervilienschichte, manchmal 2—3 Decimeter mächtig, bildet im hiesigen Tertiär ebenso wie bei Lemberg und weiter am podolischen Plateau einen wichtigen, bis derzeit wenig beachteten Leithorizont, welcher das ganze hiesige obere Schichtensystem von der

B. unteren Stufe oder der Unter-Ervilienschichten (Alth's untere Sande, Gypshorizont, Baranower-Swierzkowicer-Podhajcer Schichten) trennt. Diese Stufe beginnt hier wie bei Lemberg unmittelbar unter der Ervilienschichte mit

a) Lithothamnienkalken, die das Hangende der sehr mächtig entwickelten

b) Sande mit Zwischenlagen von plastischen Thonen und Lignitflötzen bilden. Stellenweise mächtige (2—3 Meter) und abbauwürdige Lignitflötze erscheinen im Liegenden dieser Sande getrennt durch Töpferthon von

c) chloritischen Sanden und Kieselschottern, die schon unmittelbar

auf der senonen Kreide aufruhen (Glinsko, Haraj, Mokrotyn).

Die meist variablen petrographischen Verhältnisse selbst nahe gelegener Durchschnitte erschweren zwar, aber machen nicht unmöglich die Eintheilung des hiesigen Tertiärs in diese zwei altersverschiedenen Stufen, die auch anderwärts am podolischen Plateau ungezwungen auseinandergehalten werden können. Es lassen sich nämlich im hiesigen Schichtencomplexe trotz der Faciesvariabilität einzelner Schichtenglieder doch solche auffinden, die durch weniger variable Charaktere sich unterscheiden und als am meisten constante Horizonte für die Eintheilung sehr gut verwendet werden können.

Solche constante Horizonte in der nächsten Umgebung Zołkiews sind: a) Dichte Kalke, b) Ervilienschichte, c) Lithothamnienkalke und

d) untere Sande mit Thonen und Lignitnestern.

Die Aufeinanderfolge dieser beinahe in jedem tieferen Durch-, schnitte unterscheidbaren Niveaus war schon früheren Forschern (Hilber, Tietze, Wolf) wohl bekannt, jedoch in Ermanglung durchgehender petrographischer Uebereinstimmung, vorzüglich aber brauchbarer paläontologischer Merkmale hat man zu wenig Werth diesen Horizonten

beigelegt.1)

Es ist schon dazu gekommen, dass man die Baranower Schichten, welche nahe der Basis des podolischen Tertiärs entwickelt sind und die sogenannten Kaiserwalder Schichten, die schon der oberen Stufe angehören, beinahe für identische Horizonte (Hilber's Scissuschichten) oder kurzweg nur als II. Mediterranstufe des hierortigen Miocäns betrachtete, ohne sich weiters in Unterabtheilungen einzulassen. Man unterschied höchstens nur verschiedene Facies, die auch auf diesbezüglichen Kartenblättern zum Ausdrucke gekommen sind, wie z. B die Lithothamnienkalkfacies. Lithothamnienkalke kommen aber sowohl im oberen, wie unteren Horizonte des podolischen Tertiärs vor. Dasselbe gilt von Thonen, Sanden und Mergeln, die allein für sich höchstens nur eine engbegrenzte locale Bedeutung haben können.

Wenn wir die bekannten Schichtencomplexe sowohl in der Umgegend Žołkiews, Lembergs oder selbst entfernterer Gebiete des podo-

<sup>1)</sup> Dr. Tietze drückt sich folgendermassen aus: "So stimmt beinahe kein Profil bezüglich seines Wechsels von Gesteinen mit anderen selbst benachbarten Durchschnitten innerhalb des in Rede stehenden Schichtencomplexes überein. Höchstens könnte man sagen, dass, wo in der Gegend von Žołkiew Braunkohle vorkommt, dieselbe im Ganzen den unteren Lagen des Neogens angehört." (Die geogn. Verh. d. Geg. von Lemberg. Jahrb. d. geol. R.-A. 1882, XXXII. Bd., pag. 72.)

lischen Plateaus näher in's Auge fassen, sehen wir, dass nicht überall dichte Kalke in oberen Etagen erscheinen, sondern oftmals durch Sande oder Mergel vertreten werden (z. B. in der nächsten Umgebung Lembergs), ferner, dass nicht überall die unteren Etagen durch Sande gebildet werden und mit Kohlenflötzen und Tegeln abschliessen (wie in der nächsten Umgebung Žołkiews), sondern ihre Stelle Lithothamnienkalke, Bryozoen- oder Baranower Schichten einnehmen. Den untersten Kohlenflötzen entsprechen am podolischen Plateau genau die Süsswasserkalke, den unteren Sanden und Lithothamnienkalken Gypsflötze u. s. w.

Dieser Variabilität jedoch in der Ausbildung einzelner Glieder unseres Tertiärs unterlag am wenigsten eine am meisten constante Schiehte, die sowohl am Nordrande des podolischen Plateaus wie weiter gegen die Dniesterufer ihren einförmigen Charakter beibehalten hat und beinahe überall als solche wiedererkannt werden kann. Dies ist die stellenweise kaum etliche Centimeter, gewöhnlich aber 2—3 Decimeter mächtige, sehon früheren Forschern bekannte Ervilienschichte, die allein nur zum sicheren, die beiden obgenannten Stufen des hiesigen Tertiärs trennenden Horizont gewählt werden kann.

Die monotone, armselige, beinahe überall in demselben stratigraphischen Niveau sich wiederholende Ervilienfauna deutet auf plötzlich inmitten der II. Mediterranstufe eingetretene physikalische Veränderungen hin, die einen wichtigen Wendepunkt in der Ausbildung

des podolischen Miocans uns darbieten.

Braunkohle. In dem tertiären Schichtencomplexe der Žołkiewer Umgegend nehmen die Braunkohlenlager neben dem Töpferthone die wichtigste Stelle ein. Abgebaut wird jedoch heutzutage die Braunkohle nur in der nächsten Umgebung von Glinsko. Dünne, aber stark lettige Lignitstreifen erscheinen mitten in den unteren Sanden noch in 2 bis 3 Horizonten, ja selbst noch in den Oberervilienschichten hart unter dem dichten Kalke findet sich eine dünne Lage schwarzen Lettens (Kohlenspuren trifft man in demselben Horizonte bei Lemberg unter dem Kaiserwäldchen); die abbauwürdige Kohle aber, stellenweise bis 3 Meter, gewöhnlich nur gegen 2 Meter mächtig, findet sich nur im Liegenden der unteren Sande, getrennt von der nahen senonen Kreide durch graue oder grünlichgraue Töpferthone und chloritische Sande oder Kieselschotter.

Diese Lignitflötze entstanden nicht an Ort und Stelle, wo sie jetzt angetroffen werden, sondern sie bilden in ehemaligen Buchten eingeschwemmte Nester (Hilber, Tietze). Das Material, woraus sie sich gebildet haben, stammte von nahe gelegenen Ufern des ehemaligen, wahrscheinlich in eine Anzahl von niedrigen Eilanden zerrissenen Festlandes. Darauf weisen hin die Töpferthone bei Glinsko (za Kozakiem) mit wohlerhaltenen Blätterabdrücken, worunter nach der gefälligen Bestimmung des Dir. D. Stur zu den gemeinsten Erscheinungen: Alnus Kefersteini Ung. und Fragmites oeningensis Heer. gehören. Manche Lagen dieses Thones sind beinahe aus lauter Blättern vorzüglich der A. Kefersteini zusammengesetzt. Selbst Conservenfäden und beblätterte Moosstengel nebst einem Farnkraute sind hier sehr deutlich erhalten. Sehr selten ist eine Acer sp. Von Süsswassermollusken habe ich jedoch gar keine Spur angetroffen, die im Falle der Präexistenz dieser Vegetation an Ort und Stelle nicht fehlen durften. Auch dieser Umstand

scheint für die Einschwemmung der hiesigen Braunkohle, wiewohl von sehr nahe gelegenen Punkten, zu sprechen. Eine genauere Erforschung dieser Blätterthone und der Vergleich ihrer Flora mit der anderer miocäner Gebiete wird in der Zukunft bessere Belege zur Charakteristik der Ablagerungsverhältnisse hiesiger Braunkohle liefern.

#### III. Die Kreideformation.

Südlich von Žołkiew erscheint der senone Kreidemergel in allen tieferen Durchschnitten und an nordwestlichen Gehängen der vom Plateaurande getrennten Hügelzüge (Nunataks). Die absolute Meereshöhe, bis zu der er bei horizontaler Schichtenlage ansteigt, schwankt zwischen 250—300 Meter. Diese schon auf sehr kurze Distanzen ersichtlichen Schwankungen bezeugen die mannigfachen Unebenheiten des ehemaligen miocänen Meeresgrundes. Im Grenzniveau der Kreide und des Tertiärs sammeln sich die reichhaltigsten Wässer und hier haben die meisten Quellen ihren Ursprung (Skwarzawa, Mokrotyn u. a.)

Der petrographische Charakter dieser Kreide ist beinahe ganz derselbe wie bei Lemberg. Es ist ein heller oder dunkelgrauer Mergel, härter oder weicher, je nachdem die thonigen Bestandtheile weniger oder mehr überhand nehmen. Ihre Fauna ist auch ganz identisch, wiewohl nicht überall so reichhaltig, wie die der Lemberger Kreide. Zu den häufigsten und zugleich als Leitfossilien bekannten Vorkommnissen gehören: Scaphites constrictus Sow., Belemnitella mucronata Schloth. und Terebratula carnea Sow.

### Vorträge.

M. Vacek. Ueber die geologischen Verhältnisse des Semmeringgebietes.

Der Vortragende erstattete Bericht über die Resultate der geologischen Aufnahmsarbeiten, welche derselbe während des Sommers 1887 im Gebiete des Semmering durchführte, unter gleichzeitiger Vorlage der betreffenden Kartenblätter (östliche Hälfte des Gen.-Stb.-Bl. Mürzzuschlag, Zone 15, Col. XIII und der westlichen Hälfte des Gen.-

Stb.-Bl. Neunkirchen-Aspang, Zone 16, Col. XIII).

Dass das Semmeringgebiet in seinem geologischen Aufbaue zu den complicirtesten Stellen der Ostalpen gehört, ist sattsam bekannt und erst in jüngerer Zeit durch die Arbeiten Prof. Toula's 1) wieder bestätigt. Ganz abgesehen von der bisher kaum versuchten Schiefergruppen, erscheint selbst die Auffassung der Lagerung der grossen Kalkmassen, welche dem Semmeringgebiete seinen landschaftlichen Reiz verleihen, bis in die jüngste Zeit nicht ausreichend geklärt, und stehen sich in dieser Richtung die Auffassungen von bedeutenden Vertretern unserer Wissenschaft ziemlich unvermittelt gegenüber. Diese Schwierigkeiten, welche aus der Complication der Lagerungsverhältnisse resultiren, werden überdies bedeutend gesteigert durch den Umstand, dass die Mehrzahl der im Gebiete vertretenen Schichtfolgen, speciell aber gerade

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Toula, Geologische Untersuchungen in der Grauwackenzone der nordöstlichen Alpen, mit besonderer Berücksichtigung des Semmeringgebietes, Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss. 1885, Bd. 50, pag. 121.

die grossen Kalkmassen des Semmering-Gebietes, sich bisher als versteinerungslos erwiesen haben.

Unter solchen Umständen wird es begreiflich, dass die geologische Aufnahme und Kartirung des Semmeringgebietes wohl zu den härtesten Aufgaben zählt, die man einem Feldgeologen stellen kann, die aber in dem vorliegenden Falle durch zwei Umstände eine wesentliche Erleichterung erfuhr. Einerseits konnte die Untersuchung des Semmeringgebietes, welche den östlichsten, zugleich schwierigsten Theil der Grauwackenzone darstellt, mit allen Erfahrungen herangetreten werden, welche in der ganzen übrigen steierischen Strecke der Grauwackenzone vorher gesammelt wurden. Andererseits haben die mehrjährigen eifrigen Bemühungen Prof. To u la's wenigstens von zwei Punkten des Semmeringgebietes solches paläontologische Materiale gefördert, welches uns einen berechtigten Schluss auf das positive Alter der betreffenden Ablagerungen gestattet. Freilich gehören diese Ablagerungen leider gerade zu jenen, die im Semmeringgebiete sozusagen nur parasitisch auftreten und in keinem näheren stratigraphischen Verbande stehen zu den grossen Massen, welche im Semmeringgebiete die dominirende Rolle spielen.

Wie die bisherigen Untersuchungen in der Grauwackenzone gelehrt haben, kann von einer normalen Aufeinanderfolge der verschiedenen, auch der paläozoischen und azoischen Schichtgruppen, wie sie ihrem relativen Alter in der Profilrichtung von der Centralaxe der Alpen nach Aussen entsprechen würde, keine Rede sein. Im Gegentheile zeigt sich und wiederholt sich auch im Semmeringgebiete die Erscheinung, dass oft sehr junge Glieder der Formationsreihe tief zwischen die ältesten Schichtmassen unconform eingreifen, während andererseits unmittelbar am Aussenrande der Grauwackenzone, vielfach von den mesozoischen Ablagerungen der Trias direct überlagert, inselartig Massen auftauchen, welche der ältesten krystallinischen Schichtgruppe zugezählt werden müssen. Die verschiedenalterigen Schichtgruppen sind somit stratigraphisch von einander unabhängig oder disparat und stellen je eine in sich geschlossene, von den übrigen Schichtgruppen jedoch scharf geschiedene stratigraphische Einheit dar. Solcher disparater Schichtgruppen lassen sich im Semmeringgebiete acht unterscheiden, die im Folgenden, der Reihe ihres relativen Alters nach, einzeln besprochen werden sollen.

1. Gneissgruppe. Während im vorjährigen Aufnahmsgebiete (Verhandl. 1886, pag. 457) zu beiden Seiten des unteren Mürzthales die Gneissgruppe grosse Flächenräume einnimmt, und sich ihre vier mächtigen Abtheilungen: 1. Hornblendgneisse, 2. Grobe Augengneisse, 3. Schiefergneisse und 4. Sericit- oder Blasseneckgneisse von unten nach oben klar unterscheiden lassen, erscheint die Gneissgruppe in der Semmeringgegend hauptsächlich nur in dem engeren Gebiete des Wechsels in grösseren Massen vertreten, sowie in einer grösseren, zungenartig aus der Gegend von St. Kathrein über die Höhe der Pretulalpe bis in die Tiefe des Fröschnitzthales nordwärts vorgreifenden Fläche, welche die Continuität der sonst das Gebiet vorwiegend beherrschenden quarzphyllitischen Massen der nächstfolgenden Gruppe in auffallend unregelmässiger Art unterbricht.

Die Gneisszunge der Pretulalpe wird ausschliesslich von Gesteinen der zweiten Gneissabtheilung, also von mehr minder grobkörnigen Augen-

gneissen gebildet, welche hier NO.—SW. streichen und mälig gegen NW. einfallen. Auch die nördliche Partie der Gneissfläche des Wechselstockes, soweit dieser in das heuer untersuchte Gebiet fällt, besteht aus denselben groben Knotengneissen der zweiten Gneissabtheilung. Speciell in der Umgebung von Kirchberg am Wechsel und von da über die Höhe des Eselsberges bis in die Gegend von Hassbach sich ziehend, zeigen die Gneisse eine auffallend grobe Structur und stimmen in dieser Beziehung vollkommen mit den Gneissvarietäten vom Nordgehänge des unteren Mürzthales, welche man in der älteren

Literatur zum Theile als Gneissgranite bezeichnete.

Durch eine breite Zone jüngerer Bildungen von den ebenerwähnten centralen Gneissmassen getrennt, verläuft am Nordrande der Grauwackenzone, zum Theil die Nordgrenze derselben geradezu bildend, zum Theil ihr sehr genähert, eine ganze Reihe von kleineren Massen, welche der obersten, also vierten Abtheilung der Gneissgruppe angehören. Es sind dies dieselben Gesteine, welche mit dem Blasseneckzuge im Norden des Paltenthales beginnen, im weiteren Verlaufe die sogenannten Eisenerzer Grauwacken bilden und von da mit einer grossen Gleichmässigkeit der petrographischen Charaktere durch das Aflenzer Becken, die oberen Veitschthäler über Neuberg, Altenberg und durch die Prein bis Hirschwang sich verfolgen lassen. Dieselben Gesteine treten überdies noch in drei von einander vollkommen isolirten, inselförmigen Massen auf, welche den Kreuzberg, Kobermannsberg und Gotschakogel bilden, so dass sich die Sericitgneisse bis in die unmittelbare Nähe von Gloggnitz verfolgen lassen. Die letztgenannten drei Gipfelmassen spielen den sie rings einhüllenden Gesteinen der nächstjüngeren, quarzphyllitischen Gruppe gegenüber klar die Rolle von echten Klippen.

Ausser den ebengenannten drei Gneisskernen findet sich weiter östlich, in nächster Nähe des Kalkalpenrandes bei Schloss Vöstenhof, NW. von Pottschach, noch eine kleine Gneissinsel, welche unter der Decke von Quarzphylliten durch den Einriss des Saubaches zu Tage gebracht wird. Es sind zum Theile lichte quarzreiche Gneisse, theils dunkelgrüne, schieferige Hornblendegesteine und glimmerreiche Schiefergneisse. Die erstgenannte Gneissart zeigt, wie schon Czižek (Jahrbuch, 1854, pag. 477) hervorgehoben hat, eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Weissstein Miller's, welcher in die dritte Abtheilung des Gneissprofiles gehört, von welcher sich also hier wenigstens eine Spur zeigen würde, während im Uebrigen die Mulde, welche dieser leicht zerfallenden, schieferigen Gneissabtheilung entspricht, vollständig von übergreifenden jüngeren Massen eingenommen wird. Die im heurigen Aufnahmsgebiete auftretenden Gneissmassen gehören also weitaus überwiegend der zweiten und vierten von den vier oben genannten Ab-

theilungen der Gneissgruppe an.

2. Quarzphyllitgruppe. Unconform über der Gneissgruppe lagert ein zweites mächtiges Schichtsystem, welches einen grossen Theil des aufgenommenen Flächenraumes einnimmt und vorwiegend aus feingefälteten, quarz- und glimmerreichen Schiefergesteinen besteht. Wie in früheren Berichten (Verhandl. 1886, pag. 76 und 458) gezeigt wurde, spielen die Gesteine dieser Gruppe in den Liesing-Palten-Thälern

eine sehr hervorragende Rolle und nehmen hier grosse Flächenräume ein. Diese westliche Quarzphyllitfläche erscheint jedoch von den ebenso ausgedehnten östlicheren Massen der Quarzphyllite, welche das Semmering gebiet beherrschen und die nördlichen Abhänge der cetischen Alpen bedecken, vollkommen getrennt, und zwar selbst in der Tiefe des Mürzthales, wo die phyllitischen Flächen von beiden Seiten am weitesten gegen einander vorgreifen. Die Stelle, an welcher die Unterbrechung stattfindet, befindet sich in der Gegend von St. Mare in im unteren Mürzthale.

Wenn schon in der westlichen Verbreitungsarea die Gesteine dieser Gruppe eine ganze Reihe von petrographischen Abänderungen zeigen, so gilt dies in noch viel höherem Masse vom Semmering gebiete. Die Basis der Schichtgruppe wird in vielen Fällen durch ein mehr minder mächtiges Lager von reinem Quarzfels gekennzeichnet. Da dieses Quarz lager der Verwitterung gut trotzt, bildet es eine sehr willkommene Marke, welche die Feststellung der sehr unregelmässig verlaufenden Contactgrenze gegen die tiefere Gneissgruppe, über welcher die Quarzphyllite, wie schon erwähnt, unconform lagern, wesentlich erleichtert. An der Basis der Gruppe treten überdies sehr häufig, doch ohne besondere Regel, Lager

von grünen festen Chloritoidschiefern auf.

Eine höhere Abtheilung der Gruppe wird im Semmeringgebiete besonders durch zwei Gesteinsarten charakterisirt. Zunächst über der normalen Entwicklung der grossen Masse der typischen Quarzphyllite folgen theilweise sehr grobkörnige Quarzarcosen und Quarzsandsteine, die durch ein seidenglänzendes, sericitisches Bindemittel verkittet erscheinen. Dieses Bindemittel erscheint nicht sehr gleichmässig vertheilt und bildet mitunter für sich dünne Flasern, welche das grobe Gestein blattartig in der Schieferrichtung durchziehen. Es sind dies jene Gesteine, welche von Prof. Toula (l. c.) als Silbersberg-Conglomerate, resp. Schiefer bezeichnet wurden. Dieselben dürften ein Umlagerungsproduct aus den Sericitgneissen sein, welche, wie oben angeführt wurde, gerade in dieser Gegend den alten Untergrund der Quarzphyllitgruppe bilden und noch an drei Stellen des Kobermannzuges klippenartig durch die jüngere Decke der Quarzphyllite zu Tage brechen.

Ein höher folgendes Glied, zugleich das oberste der ganzen Quarzphyllitgruppe, bilden die aus der Gegend von Payerbach und Reichenau bekannten Grünschiefer. Dieselben bilden zwei durch eine Partie normaler Quarzphyllite getrennte Lager, ein tieferes, nur gering mächtiges und aus weniger typischen Grünschiefern bestehendes, welches man besonders am Kamme des Kobermannrückens gut beobachten kann, und ein höheres, sehr mächtiges, welches aus typischem Grünschiefer besteht, und sich aus der Payerbacher Gegend einerseits durch die Prein über das Gscheid in die Gegend von Altenberg, andererseits über Kohlberg, Wolfsberg, Bürg, Eichberg bis an das Sierningthal verfolgen lässt. Dieses oberste Glied der Quarzphyllitgruppe bildete hauptsächlich den Gegenstand der

Detailstudien Dr. Max Schuster's.

3. Quarzitgruppe. Es wurde schon im vorjährigen Aufnahmsberichte (Verhandl., 1886, pag. 460) hervorgehoben, dass in der Gegend des Rosskogels (NW. von Mürzzuschlag) zum ersten-

Nr. 2

male eine mächtige Folge von Quarzconglomeraten sich einstelle, die nach oben immer feineres Korn annehmen und schliesslich in feinkörnige Quarzite übergehen. Das Bindemittel bildet ein sericitähnlicher Bestandtheil. Diese Quarzite spielen im geologischen Aufbaue des Semmeringgebietes eine sehr wesentliche Rolle, besonders in der Gegend südlich und östlich vom Semmeringsattel selbst, sowie auch in der Preiner Gegend. Am mächtigsten aber und, wie es scheint, am vollständigsten entwickelt, zeigt sich die Quarzitgruppe in der Gegend zwischen dem Fröschnitzsattel und Rettenegg, wo man ihre Mächtigkeit nach den Aufschlüssen im Feistritzgraben weit über 1000 Fuss schätzen muss.

Die Lagerung dieser Quarzitmassen ist einerseits dem älteren Untergrunde gegenüber, der zumeist von den Gesteinen der Quarzphyllitgruppe, theilweise aber auch von den Gesteinen der tieferen Gneissgruppe gebildet wird, eine vollkommen selbstständige, d. h. die Quarzite stehen mit der tieferen Quarzphyllitgruppe in keinem stratigraphischen Verbande, sind also nicht etwa ein jüngstes Glied dieser

Gruppe.

Ebenso zeigen sich die Quarzite auch von der nächstjüngeren Gruppe der grossen Kalkmassen des Semmering, von denen sie vielfach direct überlagert werden, stratigraphisch ganz unabhängig. Sie bilden demnach ein selbstständiges mächtiges Glied im Aufbaue des Gebirges, eine stratigraphische Einheit für sich. Diese stratigraphische Unabhängigkeit der Quarzitgruppe, zusammen mit dem notorischen Mangel an jeder Art von organischen Einschlüssen, erschwert aber nicht wenig die Frage nach dem geologischen Alter dieser mächtigen Ablagerung, zu deren genauerer Beantwortung vorderhand noch alle Anhaltspunkte fehlen. Sicher ist nur, dass die Quarzite älter sind als die grossen Kalkmassen des Semmering und andererseits jünger als die

Gruppe der Quarzphyllite.

4. Gruppe der Semmering-Kalke. Diese Gruppe zeigt sich abermals von allen übrigen unabhängig in ihren stratigraphischen Beziehungen, dagegen augenscheinlich und klar in ihrer Verbreitung und Lagerung von dem sehr complicirten Relief beeinflusst, welches die bisher angeführten älteren Schichtgruppen sehon vor Ablagerung der grossen Kalkmassen des Semmering gebildet haben müssen. Die Schichtgruppe besteht aus sehr mächtigen, deutlich geschichteten, zum Theil dolomitischen, grauen Kalken, die besonders da, wo sie unconform an die ältere Basis stossen, sehr häufig von zelligen Rauhwacken durchsetzt sind, welche an der Luft leicht zu einem mehligen, lichtgelben Pulver zerfallen. Diese Kalkmassen umsäumen die aus Quarzphylliten bestehende Kuppe des Drahtekogels von allen Seiten und ziehen von da in mehr minder geschlossenen Massen durch die hinteren Adlitzgräben, bilden die Höhen des Bürgerwald, Grasberg, Raachberg, sowie die Hauptmasse des Sonnwendstein und des Otterberges. Alle die bisher genannten Kalkmassen stehen miteinander in unmittelbarem, directem Zusammenhange. Erst weiter östlich löst sich die Kalkdecke in eine ganze Anzahl isolirter, in den verschiedensten Höhenlagen dem älteren Untergrunde sozusagen parasitisch aufsitzender Schollen auf, wie die Vorkommen in der Umgebung des Schlosses Kranichberg, jene im Hassbachthale und in der Gegend von

Kirchberg am Wechsel. Die letzteren liegen zum grossen Theile direct auf Gneiss und beweisen somit das selbstständige Auftreten der

Kalkgruppe in klarer Weise.

Leider haben sich diese grossen Kalkmassen bisher als vollkommen versteinerungslos erwiesen. Der Petrefactenfund, welchen Prof. Toula in Krenthaler's Steinbruch im Göstritzgraben gemacht hat, auf Grund dessen er (l. c. pag. 33) geneigt ist, die Kalkmassen des Semmering als vom Alter des Rhät und des Opponitzer Dolomites anzusprechen, stammt, wie unten gezeigt werden soll, aus einem viel jüngeren und von den grossen Kalkmassen des Semmering stratigraphisch ganz unabhängigen Schichtsysteme. Die Semmeringkalke sind vielmehr, wie schon im vorjährigen Reiseberichte (Verhandlungen, 1886, pag. 460) nach Beobachtungen in der Gegend von Kapellen hervorgehoben wurde, älter als Carbon, da sie von diesem unter Umständen überlagert werden, welche die Auffassung der Schichtfolge als einer inversen absolut unzulässig erscheinen lassen. Die heuer durchgeführte Untersuchung des Carbonzuges auf der Strecke Klamm-Breitenstein-Prein bestätigt

die bei Kapellen gemachte Beobachtung in bester Art.

Wenn nun auch hiernach an dem vorcarbonischen Alter der Semmeringkalke kaum zu zweifeln ist, stellen sich andererseits der Frage nach dem positiven geologischen Alter dieser Kalke, also der zunächstliegenden Alternative, ob Silur, ob Devon, erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Die Kalkmassen des Semmering, wiewohl in sich petrographisch einheitlich und trotz der sehr unregelmässigen Verbreitung, die hauptsächlich eine Folge ihrer unconformen Lagerung ist, doch eine grösstentheils zusammenhängende Masse bildend, treten an keiner Stelle in unmittelbare Berührung mit denjenigen Kalkmassen, deren silurisches Alter durch die Petrefactenfunde von Eisenerz sichergestellt ist. Am nächsten treten die Semmeringkalke an das sichere Silur heran in der Gegend zwischen Neuberg und Kapellen, erscheinen aber auch hier durch einen alten Riegel von Sericitgneiss isolirt. Bei Neuberg endet aber der sichergestellte Silurzug und tritt weiter östlich nur noch in einer kleinen Klippe inselartig zu Tage, welche den Florianikogel SW. von Sieding in Niederösterreich bildet und am äussersten Nordsaume der Grauwackenzone schon mitten im Werfener Schiefer auftaucht. Es findet sich also im Semmeringgebiete keine Stelle, welche uns stratigraphische Verhältniss der Semmeringkalke zu den über das echten Silurbildungen sieher belehren könnte. Die meiste Aehnlichkeit zeigen die Semmering-Kalke in petrographischer Beziehung noch mit den oberen Kalkmassen des Reichenstein und Reiting. Wollte man aber hiernach dieselben als eine östliche Fortsetzung der Silurkalke der Eisenerzer Gegend auffassen, dann müsste man annehmen, dass im Semmeringgebiete die beiden basalen Abtheilungen des Eisenerzer Silurcomplexes, nämlich die an vielen Stellen auftretenden dunklen Kieselschiefer und die ihnen zunächst folgenden sogenannten Sauberger Kalke, hier fehlen, eine Erscheinung übrigens, wie sie sich bei der übergreifenden Lagerung der Semmeringkalke wohl begreifen liesse.

Mit den Devonbildungen, wie sie aus der Gratzer Bucht über die Wasserscheide in's Stanzerthal herübergreifen, und aus dunklen, bituminösen Schiefern, nach oben im Wechsel mit plattigen Mergel-

Nr. 2

kalken bestehen, haben die Kalke des Semmering nicht die geringste Aehnlichkeit.

Dagegen werden allerdings aus dem Bereiche des Gratzer Devon vielfach grosse, zum Theile dolomitische Kalkmassen angeführt, die nach allen Angaben mit den Semmeringkalken übereinstimmen dürften, von denen es jedoch bis heute nicht sicher nachgewiesen ist, ob sie einen integrirenden Bestandtheil des devonischen Schichtsystems bilden, oder aber einer älteren Schichtgruppe angehören, die von dem echten Devon zu scheiden wäre. Ein Vergleich speciell der Verhältnisse der Hochlantschgruppe dürfte daher für die Beurtheilung der Frage nach dem Alter der Semmeringkalke von grosser Wichtigkeit sein.

5. Carbongruppe. Im vorjährigen Reiseberichte (l. c. pag. 460) wurde der Zug des Carbon aus dem Aflenzer Becken, dessen Südrand er begleitet, über die Veitschthäler, durch den Arzgraben in die Gegend von Neuberg und von da durch den Raxengraben bis auf die Höhe von Tottermanns Kreuz verfolgt. Von hier zieht derselbe, wie durch die heurige Untersuchung festgestellt wurde, mit einer leichten Bogenwendung nach Norden, in die Tiefe des Preinthales und setzt von da über die Höhe des Ortsbauersattels nach dem oberen Adlitzgraben fort, von wo er sich in einem langen, schmalen Zuge der Südbahnstrecke entlang über Breitenstein und Klamm bis in die nächste Nähe von Gloggnitz verfolgen lässt. Die Breite und Mächtigkeit des Carbonzuges variiren von Stelle zu Stelle in sehr auffallender Weise. Während er z.B. auf der Strecke Prein-Ortsbauer eine ansehnliche Breite gewinnt, erscheint er unterhalb, des Ortsbauern gegen die Kalte Rinne auf eine kurze Strecke vollständig unterbrochen. Weiter gegen Breitenstein schwillt er wieder etwas an, erscheint jedoch im Gamperlgraben wieder auf ein sehr schmales Band reducirt. Zwischen Gamperlgraben und Station Klamm bilden die Carbonbildungen wieder recht ansehnliche Massen, und diese waren es, welche die bekannten, von Prof. Toula 1) aufgefundenen Carbonpflanzen geliefert haben. Das Lager derselben befindet sich in dem tiefsten Theile des Carboncomplexes, in nächster Nähe der hier aus Quarzit bestehenden alten Unterlage, die wenige Schritte westlich von der Fundstelle zu Tage geht. Auf der ganzen angeführten Strecke bestehen die Carbonbildungen aus mitunter ziemlich groben, festen Conglomeraten und Arcosen, sowie glimmerreichen Sandsteinen und dunklen Thonschiefern. Verglichen mit der viel mächtigeren Carbonserie im Palten-Liesingthale stellen die im Semmeringgebiete vertretenen Carbonbildungen nur den tiefsten basalen Theil der ganzen Serie vor, indem die höheren, zumeist kalkigen Glieder derselben bis auf ganz geringe Spuren hier fehlen. Eine solche Spur von Carbonkalk findet sich z. B. ober der Häusergruppe Eichberg vor dem östlichen Ausgange des Tunnels.

Es wurde schon in früheren Berichten mehrfach hervorgehoben, dass es gerade diese basale Partie der Carbongruppe ist, in welcher die Graphitlager auftreten. Diese Regel trifft auch auf das heurige Gebiet vollkommen zu, indem die westlich von Prein auf dem soge-

<sup>1)</sup> Vergl. Toula, l. c. pag. 133.

nannten Gsohl im Abbau begriffenen Graphitlager auch hier wieder in unmittelbarster Nähe des alten Untergrundes, der hier aus Gesteinen der Quarzitgruppe besteht, auftreten. Ein zweiter, jedoch bereits aufgelassener Bau auf Graphit befindet sich westlich vom Lechnergraben.

Auch die im vorjährigen Berichte hervorgehobene merkwürdige Erscheinung, dass in Begleitung des Carbonzuges vielfach Massen von Magnesitspath auftreten, die mit dem Carbon stratigraphisch nicht zusammenhängen, wie etwa die Graphitlager, wiederholt sich im heurigen Aufnahmsgebiete. Unter der Spitze des Kobermann, ferner an mehreren Stellen im Umkreise des aus sericitischem Gneisse bestehenden Gotschakogels, sowie am äussersten Ostende des Carbonzuges bei Gloggnitz treten ziemlich ansehnliche Massen von Pinolit auf, und zwar zumeist so, dass sie an der unconformen Grenze des Carbon gegen die ältere Basis situirt erscheinen, in einzelnen Fällen aber auch ohne jede weitere Spur von Carbon directe auf der alten Basis aufsitzen, wie z. B. eine zu Zwecken des Bahnbaues grossentheils abgebaute Scholle im oberen Apfaltersbachgraben am Nordgehänge des Gotschakogels.

6. Eisenerzformation. Im vorjährigen Reiseberiche (l. c. pag. 462) wurde der nordsteierische Eisensteinzug aus der Golrader Bucht bis in die Gegend von Altenberg verfolgt, wo er unter die Triasbildungen der Raxalpe taucht. Derselbe tritt erst nach längerer Unterbrechung durch die ihn verdeckenden Triasmassen der Raxalpe am östlichen Fusse derselben in der Strecke Kleinau-Hirschwang in Niederösterreich wieder zu Tage und lässt sich auch jenseits des Schwarzathales von Schneedörfel über den Grillenberg bis in die Gegend von Prigglitz verfolgen, woselbst er sein östliches Ende erreicht. Sowohl die östlich als westlich vom Thale der Schwarza gelegene Partie des Zuges führt bedeutende Lager von Eisenspath, welche den Gegenstand eines ausgedehnten Industriebetriebes bilden. Der Hauptbau in der westlichen Partie des Eisensteinzuges befindet sich am linken Hange des Kleinauthales auf dem sogenannten Knappenberge, in der östlichen Partie bildet der Bergbau am Grillenberge, östlich von Payerbach, das Hauptobject.

Die geologischen Verhältnisse, wie sie theils zu Tage liegen, theils durch die Bergbaue aufgeschlossen erscheinen, stimmen an beiden Punkten in der besten Art untereinander sowohl als mit den Verhältnissen in der Altenberger Bucht, indem in allen drei Fällen die eisensteinführende, vorwiegend aus lichten serieitischen Schiefern und Arcosen bestehende, stratigraphisch selbstständige Schichtfolge unconform einem altkrystallinischen Untergrunde aufruht, der in der Knappenberger Partie vorwiegend von einem der oben angeführten Sericitgneisskerne, in der Grillenberger Partie aber von dem obersten Gliede der Quarzphyllitgruppe, den oben besprochenen Grünschie fern gebildet wird.

In beiden Fällen bilden die abgebauten Spatheisensteine ein regelmässiges Lager in den lichten, sericitischen Schiefern der Eisensteinformation. Dieses Lager ändert wohl von Stelle zu Stelle in seiner Mächtigkeit und ist sowohl im Liegenden als Hangenden von schwächeren

Erzschnüren und Linsen begleitet. Das ganze System der erzführenden Schiefer streicht übereinstimmend mit dem alten Hange, auf dem es aufliegt, OW. und fällt mit ziemlicher Neigung nach Norden ein. Das Dach der Eisensteinformation bilden mächtige, polygene Conglomerate, welche das basale Glied der unconform übergreifenden Trias, also das tiefste Glied des Werfener Schiefers bilden, mit dem sie durch allmälige

Nr. 2

Uebergänge stratigraphisch innig zusammenhängen.

68

Der eben besprochene niederösterreichische Eisensteinzug bildet, wie bereits erwähnt, nur eine regelmässige Fortsetzung des nordsteierischen Eisensteinzuges, von welchem er nur oberflächlich durch die triadische Decke der Raxalpe getrennt erscheint, unter welcher Decke er continuirlich durchstreichen dürfte. Ausser diesem normalen Auftreten der Eisensteinformation am äussersten Nordsaume der Grauwackenzone treten aber im heurigen Aufnahmsgebiete auch südlich der Semmeringlinie, da und dort, sozusagen nestartig zwischen den älteren Gebirgsmassen verfangen, einzelne isolirte Denudationsreste der Eisensteinformation auf, welche ihr Dasein nur der geschützten Lage verdanken, die sie bis heute vor den Angriffen der Denudation bewahrt Es sind dies die zerstreuten kleinen Eisensteinvorkommen in der Gegend von Steinhaus und im Fröschnitzgraben, ferner das Vorkommen im Dürrgraben und jenes auf der Höhe des Arzkogels südlich von der Spitze des Sonnen wendstein, endlich ein kleines Vorkommen am Südabhange des Otterberges im oberen Feistritzthale.

In der älteren Literatur werden diese zerstreuten Vorkommen der Eisensteinformation vielfach für geologisch bedeutend älter aufgefasst als die Bildungen des normalen Eisensteinzuges. Zu dieser Auffassung ist aber weder in der Lagerung, noch in der Beschaffenheit dieser Vor-

kommen ein Grund vorhanden.

Ein näheres Studium derselben zeigt, dass die Erze auch hier, wie an so vielen Punkten des Haupteisensteinzuges, ein in seiner Mächtigkeit veränderliches Lager mitten in einem sericitischen, vielfach durch gröbere Beimengungen verunreinigten Schiefercomplexe bilden, von welchem da und dort, ganz unbekümmert um die Beschaffenheit und das geologische Alter der Unterlage, sich kleine Reste erhalten haben. So fällt im Fröschnitzthale das Rudiment der Eisensteinformation eine Runse auf, welche der unconformen Grenze zwischen der Quarzitgruppe und der Gruppe der Semmeringkalke entspricht und schon vor Ablagerung der Eisensteinformation vorhanden gewesen sein muss. Aehnlich ist auch das Verhältniss auf der Höhe des Arzkogels unter dem Sonnwendstein. Einige Schritte hinter den Hauptbauen im Fröschnitzgraben liegt oberhalb des Peterbauerhofes ein kleines, durch Bergbau aufgeschlossenes Rudiment derselben Formation an der Grenze von Quarzit zu der Quarzphyllitgruppe. Die Eisensteinvorkommen im Dürrgraben und am Südabhange des Otterberges liegen nesterförmig in Erosionsvertiefungen des Semmeringkalkes. Die Vorkommen bei Steinhaus liegen grossentheils direct über Quarzphyllit, ja auf der Höhe zwischen den Bauernhöfen Glasschlager und Rettenberger schliesst ein Schurfbau einen kleinen Rest auf, der hier sogar zum Theile direct über Gneiss liegt, welcher hier zufällig in einem kleinen Aufschlusse unter den Quarzphylliten zu Tage kommt.

Von einer regelmässigen Zwischenlagerung der Eisenerze zwischen den Semmeringkalken und den tieferen Quarziten, wie sie für diesen Bezirk mehrfach angenommen wurde, kann sonach nicht gut die Rede sein. Vielmehr liegen die verschiedenen erwähnten Rudimente der Eisensteinformation an geschützten Stellen zufallig erhalten, ohne Regel über den verschiedensten Abtheilungen der älteren Gruppen unconform auf und gehören, ihrer petrographischen Ausbildung nach, derselben Formation an, wie der Eisensteinzug am Aussenrande der Grauwackenzone, der seinerseits ja ebenfalls unconform lagert, indem er je nach Um-

ständen über Sericitgneiss, Quarzphyllit oder Silurkalk liegt.

7. Rhät. Eine neue, in dem bisherigen Verlaufe der steierischen Grauwackenzone nicht vorgekommene Schichtgruppe nimmt die Terrainvertiefung ein, die sich vom Semmeringsattel über Haarbreit gegen Schottwien zieht, und der entlang die Serpentinen der Semmeringstrasse zur Sattelhöhe emporstreben. Diese neue Schichtgruppe besteht aus drei gut unterscheidbaren Gliedern. Zuunterst ein ziemlich mächtiger Complex von weichen, äusserst fein gefaltelten, sericitreichen, blätterigen Thonschiefern von grauer, lichtgrüner oder blassvioletter Färbung, die sehr leicht zerfallen und sich fettig anfühlen. Ueber denselben folgt, durch allmälige Uebergänge vermittelt, eine nur wenige Meter mächtige. aber durch ihre grössere Consistenz inmitten weicherer Schiefer sich überall klar verrathende Kalkabtheilung, die besonders im Göstritzgraben bei Schottwien, aber ebenso auf der Höhe des Haarbreit, in der Tiefe des Mörtengrabens und auf der Höhe des Semmeringsattels gut entwickelt ist, und sich an allen diesen Punkten mit den tieferen Thonschiefern im innigen stratigraphischen Zusammenhange zeigt. Den gleichen Zusammenhang lässt die Kalkabtheilung auch nach oben beobachten zu einem höher folgenden, ziemlich mächtigen Schiefercomplexe, der im Wesentlichen dem tieferen ähnlich, sich vorwiegend durch seine Gypsführung von diesem unterscheidet. Nicht nur, dass die Schiefer einen hohen Gypsgehalt zeigen, sondern dieses Mineral findet sich auch in reiner Form angereichert in einem besonderen, ziemlich mächtigen Lager, das in einem kleinen Abstande über der Kalkabtheilung den gypsführenden Schiefern regelmässig interpolirt erscheint. Der Gyps ist weiss oder blassroth, sehr feinkörnig alabasterähnlich und bildet den Gegenstand einer aus der Umgebung von Schottwien mit Recht rühmlich bekannten Industrie.

Die vollkommene Concordanz der drei erwähnten Abtheilungen, sowie die allmäligen Uebergänge zeigen hinlänglich, dass wir es hier mit einer einheitlichen Schichtgruppe zu thun haben. Diese Schichtgruppe erscheint aber dem älteren Untergrunde gegenüber in einer auffällig unregelmässigen Position. Dieselbe zeigt sich nämlich klar in eine alte Erosionsmulde unconform gebettet, welche in die grossen Kalkmassen des Semmering eingegraben erscheint und zum Theile auch in die Unterlage dieser Kalke, die hier von der Quarzitgruppe gebildet wird, hinabreicht. Die vielfachen Verdrückungen, welche die junge Schichtfolge in dieser Mulde später erfahren hat, lassen sich besonders an dem vortretenden kalkigen Gliede deutlich verfolgen.

Auf dem Semmeringsattel ist die oberste gypsführende Abtheilung vollständig denundirt, so dass hier die widerstandsfähigere mittlere Kalk-

abtheilung die Decke der Schichtgruppe bildet. Es sind dies die bekannten schieferigen Kalke nördlich von dem Gasthofe zum Erzherzog Johann, in denen Prof. Toula zuerst Crinoidenstielglieder aufgefunden hat. Eine viel hervorragendere Rolle spielt aber auf dem Semmeringsattel die unter diesen Kalken liegende, schieferige, tiefste Abtheilung der Schichtgruppe. Diese wurde seinerzeit beim Baue des Semmeringtunnels in allen den Hilfsschächten getroffen, die vom Tage aus zur Herausschaffung des Tunnelmaterials abgeteuft wurden.

Die Tunnelstrecke selbst bewegt sich jedoch fast in ihrer ganzen Ausdehnung schon in dem alten Untergrunde der in Rede befindlichen Schichtgruppe, der hier von der oben besprochenen Quarzitgruppe gebildet wird, mit einzelnen aufliegenden Schollen von Semmeringkalk, die in einigen der oben erwähnten Hilfsschächte über dem Quarzit getroffen wurden.<sup>1</sup>)

Die oberste Abtheilung der Schichtgruppe mit dem Gypslager erscheint gut erhalten im Mörtengraben, am Haarbreit, sowie am rechten Hange des Göstritzgrabens bei Schottwien und ist durch die zahlreichen Gypsbrüche gut aufgeschlossen.

Geologisch am interessantesten ist jedoch das schwächste mittlere Glied der Schichtgruppe, die kalkige Abtheilung. Diese ist es, in welcher Prof. Toula2) bei dem Krenthaler'schen Kalkofen im Göstritzgraben oberhalb Schottwien die bekannte Rhätfaun a aufgefunden hat, auf Grund deren man die ganze, wie gezeigt wurde, stratigraphisch einheitliche Schichtgruppe, die in ihrer obersten Abtheilung das Gypslager einschliesst, und deren tiefste Abtheilung die bunten Thonschiefer des Semmeringsattels bilden, als vom Alter des Rhät ansprechen muss. Da aber diese Gruppe mit den grossen Kalkmassen des Semmering in keiner weiteren stratigraphischen Verbindung steht, vielmehr in einer Erosionsmulde dieser letzteren eingebettet liegt, welche vielfach bis in die tiefere Gruppe der Quarzite eingenagt erscheint, kann von einer Ausdehnung der Rhätaltersbestimmung auch auf die grossen Kalkmassen der Semmeringgegend nicht gut die Rede sein. Diese sind vielmehr, wie oben gezeigt wurde, älter als das Untercarbon des Gebietes.

Ausser dem eben besprochenen grösseren Enclave der Rhätgruppe, welches die alte Erosionsmulde Semmeringsattel-Haarbreit-Göstritzthal füllt, finden sich in der Gegend noch mehrfach kleine Lappen derselben Schichtgruppe, da und dort parasitisch dem älteren Untergrunde aufruhend, so z. B. am Kartnerkogel bei Semmering-Hötel, hier auf Semmeringkalk auflagernd, ferner auf der Sattelhöhe zwischen Lechner- und Gamperlgraben, hier über Quarzit ruhend und von dem Bahneinschnitte gut aufgeschlossen. Auch bei dem Orte Klamm, am Schottwiener Steige, findet sich ein kleiner Rest über Quarzit.

8. Neogen. Wie dies von einer Gegend, welche die Wasserscheide zweier grosser Flussgebiete bildet, von vorneherein zu erwarten war, spielen die Neogenbildungen in derselben eine nur unbedeutende

<sup>1)</sup> Vergl. Fötterle, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1850, I, pag. 576 u. fig.

<sup>2)</sup> Vergl. Toula, Semmering, l. c. pag. 138 u. fig.

Rolle. Von Westen her erscheinen die Neogenablagerungen des Mürzthales allerdings noch nahe unter dem Semmeringsattel in einem isolirten schmalen Streifen, der von Spital aufwärts, hinter einem Riegel von Semmeringkalk verfangen, sich abseits von der Furche des Fröschnitzbaches erhalten hat. In der schmalen, vom Neogen eingenommenen Mulde bewegt sich die neue Semmeringstrasse von der Stelle an, wo sie die Bahn überschreitet. Ein zweites isolirtes kleines Neogenvorkommen findet sich südlich der Wasserscheide in der Gegend von Rettenegg, im obersten Theile des Kogelbachgrabens am Südfusse der Pretulalpe. Es sind vorwiegend sandige Thonschiefer mit groben Zwischenlagen, die ein ziemlich mächtiges Flötz einer minderwerthigen Kohle einschliessen, welche an zwei Stellen abgebaut wird. Die Lagerung dieser kleinen Neogenpartie erscheint fast gar nicht gestört. Ein drittes grösseres, jedoch nur zum Theile in das untersuchte Gebiet hineinreichendes Vorkommen füllt bei Kirchberg am Wechsel eine beckenartige Weitung des Feistritzthales. Endlich greift die südöstliche Ausspitzung des Wiener Neogens in das untersuchte Gebiet ein, speciell die äusserste isolirte Partie südlich von Gloggnitz bei Hart. Diese war ehemals das Feld eines ausgedehnten Kohlenbergbaues, der aber heute gänzlich aufgelassen erscheint.

A. Bittner. Aus der Umgebung von Wildalpe in Obersteiermark und Lunz in Niederösterreich.

Das auf dem Blatte Zone 15, Col. XII enthaltene Kalkalpengebiet zerfällt in zwei geologisch und theilweise auch orographisch ziemlich scharf geschiedene Antheile, einen südlichen, welcher das Hochgebirge der eigentlichen Hochschwabkette umfasst und einen nördlichen, welcher keinen einheitlichen Namen besitzt und den man am besten als das Hauptdolomit- und Dachsteinkalkgebiet der steirischen Salza bezeichnen kann, da so ziemlich der ganze Lauf dieses Flusses — mit einer geringen Ausnahme in der Strecke Rothmoos-Weichselboden-Brunnsee, auf welcher er bogenförmig in das eigentliche Hochschwabgebiet eindringt — diesem Gebiete angehört. Dr. A. Böhm (Eintheilung der Ostalpen. Wien 1887, pag. 442) bezeichnet diese nördlich vom Hochschwab liegende Gruppe als Lassinggruppe oder Lassing alpen nach dem steirischen Lassingbache, der von rechts her eine Stunde unterhalb Wildalpen in die Salza mündet.

Die sehr scharf ausgesprochene, fast schnurgerade geotektonische Linie, welche das eigentliche Hochschwabgebiet von diesem nördlichen Nachbargebiete scheidet, verläuft von Hieflau her (vergl. Verhandl. 1887, pag. 90) über den Jägersattel und durch das Schwabelthal auf die Winterhöhe, nahe südlich an Hinterwildalpen vorbei durch den Schreiergraben zu den Siebenseen und über den Körbelsattel zum Brunnsee, sodann durch die beiden Bärenbachgräben zwischen Kräuterin und Hochtürnach nach Rothmoos und von da längs des Nordabfalles der Zeller Staritzen und annähernd dem Salzaflusse folgend gegen Gusswerk bei Mariazell. Diese Linie ist theils durch das scharfe Ancinanderstossen verschiedenartiger obertriassischer Kalke, theils durch Aufbrüche tieferer Triasglieder als eine Störungslinie hinreichend gekennzeichnet.

Das nördlich von dieser Linie bleibende Hauptdolomit- und Dachsteinkalkgebiet der Salza (Lassingalpen Böhm's) zerfällt wieder in mehrere Unterabtheilungen, die sich zunächst schon orographisch hervorheben und die auch geotektonisch als von einander getrennte Gebirgsschollen erweisbar sind. Sie gliedern sich parallel zum eigentlichen Hochschwabzug von SSO. nach NNW. in eine südliche, vorherrschend aus Dachsteinkalk aufgebaute Abtheilung, eine mittlere, in welcher fast ausschliesslich der Hauptdolomit dominirt und eine nördliche, in welcher

abermals Dachsteinkalk die Hauptrolle spielt.

Der südliche Abschnitt beginnt als zusammenhängender Dachsteinkalkzug zwischen Hinterwildalpen und Wildalpen (Lichteneck, Böse Wand), bildet sodann die Kette des Seisensteins, erhebt sich jenseits der Salza zu dem Hochkamme der Kräuterin (Hochstadl 1920 Meter), setzt fort im Bucheck und Steinhaus, im Pötschberge und, indirect, in der Tribein bei Mariazell; hier tritt eine Zersplitterung des Zuges ein. Das Einfallen ist fast durchgehends ein südliches oder südöstliches, so dass an den nordwestlichen und nördlichen Gehängen die Schichtköpfe der Dachsteinkalke und unter diesen vielfach schon Hauptdolomitmassen hervortreten. Man wird diesen Abschnitt am besten als den Dachstein-

kalkzug der Kräuterin bezeichnen können.

Der mittlere Abschnitt ist ein mittelhohes verworrenes Bergland ohne ausgesprochene Kamm- und Thalrichtung. Es ist die südwestliche Fortsetzung des Hauptdolomitgebietes von Rohr, Mariazell und Neuhaus und lässt sich, soweit es dem hier besprochenen Blatte zufällt, am besten als Dolomitgebiet von Abbrenn (nach dem Abbrennsattel [802], Meter zwischen Wildalpen und Rothwald) bezeichnen. Der nördliche, resp. nordwestliche Abschnitt wird gebildet durch die Dachsteinkalkkette des Hochkohr, Dürrnstein und Oetscher, deren Hauptantheil schon dem nördlich anstossenden Blatte zufällt. Es erreicht diese Kalkkette fast dieselben Erhebungen wie der Kamm der Kräuterin (Hochkohr 1809, Dürrnstein 1877 Meter). Zwischen diesem Grenzkamme und dem Kamme der Kräuterin erscheint das Hauptdolomitgebiet als eine langhinziehende Depression. Man würde nun wohl zunächst daran denken, dass in derselben die Unterlage der Dachsteinkalkketten, welche diese Depression beiderseits flankiren, durch einfache Erosion zu Tage trete; das ist aber keineswegs der Fall. Schon Kudernatsch hat gewusst und angegeben (Jahrbuch, 1852; pag. 48, Sep. 5), dass das Einfallen der Schichten des Dürrnstein-Hochkohrzuges ein südöstliches sei und dass eine Zunahme dieser Neigung gegen Südwest eintrete, dass am Hochkohr eine Neigung von 45° erreicht wird, während jenseits im Nordwesten die Köpfe der fast immer flach in SO fallenden Schichten sich zeigen. Der Hochkohrzug fällt also analog wie der Kräuterinkamm gegen SO, ein, und zwar so, dass die schon auf der Kammhöhe ansehnlich geneigte Schichtung gegen die Thaltiefe der Salza und des Lassingbaches an Steilheit noch zunimmt, ja sogar stellenweise sich bis zu senkrechter Schichtstellung steigert. Der Dachsteinkalk des Hochkohrzuges taucht also längs der unteren Lassing unter das südöstlich vorliegende Hauptdolomitgebiet hinab und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass man es hier mit einer Störungslinie zu thun habe, welche den ganzen Südabfall des Zuges abschneidet und

welche in voller Schärfe gegen NO. über Neuhaus hinaus verfolgt werden kann. Zwischen der Klaus unterhalb Rothwald und der Imbachmündung ist der Lassingbach in der den Namen "Schloif" führenden Schlucht in die Dachsteinkalkmassen des Hochkohrzuges selbst eingerissen.

Das Hauptdolomitgebiet von Abbrenn steht also dem Hochkohrzuge als eine eigene Gebirgsscholle gegenüber. Aber dasselbe Verhalten zeigt dieses Dolomitgebiet auch gegen die südlich angrenzende Scholle des Zuges der Kräuterin. Auf den ersten Blick scheint es wohl, als würden sich die Dachsteinkalke der Kräuterin dem Hauptdolomitgebiete regelmässig auf lagern. Wenn man aber die Seitengräben des nördlich bei Wildalpen herauskommenden grossen Holzäpfelgrabens begeht, so findet man bald Spuren von den auffallenden schwarzen Mergelschiefern des Reingrabener Niveaus und die grellrothgelben Thoneisensteingerölle dieses Schiefercomplexes. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass hier mitten im Hauptdolomitterrain Aufbrüche dieser älteren Lagen zu Tage treten. Und in der That lassen sich solche Aufbrüche am Nordwestgehänge der Kräuterin in einzelnen Gräben nachweisen. Einer der schönsten Aufschlüsse dieser Art liegt nächst der Keferalm im Hochstadlgraben,

SSW. unter dem Kreuzberge. Im Hauptgraben südlich unter der genannten Alm steigt man über Bänke flach bergeinwärts fallenden Hauptdolomits aufwärts. Derselbe schneidet plötzlich völlig scharf an einem von NO. herabkommenden Seitengraben ab. Jenseits desselben stehen dunkle Reingrabener Schieferthone an, die nach oben etwas sandiger werden und theilweise an die Lunzer Sandsteine erinnern; die tieferen Partien führen Thoneisensteinconcretionen und Halobienbrut, die höheren sandigen Lagen verkohlte



Pflanzenreste. Darüber folgt concordant wieder Dolomit, ohne andere Zwischenlagen, obwohl nächst der Alpe Rollstücke von Cardita-oolithartigen Gesteinen beobachtet wurden. Die noch über diesem Aufschlusse sich aufbauenden Dolomite und Kalke sind wohl an 1000 Meter mächtig. Man hat es also an dieser Stelle mit einem scharf durchsetzenden Längsbruche zu thun, dessen südöstlicher Flügel um einen ansehnlichen Betrag höher liegt, als der nordwestliche. Der Aufschluss, resp. Zug von Schiefergesteinen, braucht in diesem Falle kein durchlaufender zu sein, wie ein Blick auf das beigegebene Profil, resp. dessen ergänzt gedachten Hintergrund sofort zeigt. Es wird hier sehr viel darauf ankommen, wie tief die den Längsbruch verquerenden Gräben sind. Im gegebenen Falle scheint die Sprunghöhe eine so ansehnliche zu sein, dass fast alle Gräben, welche vom Kräuterkamme herabkommen, bereits den Schiefer anschneiden, was insbesondere für jene, die in Nordost gegen den Lassingbach (Rothwaldthal) hinabziehen, gilt. Eine muthmassliche Fortsetzung findet diese Aufbruchlinie der Reingrabener Schiefer und Lunzer Sandsteine über dem Lochbachsattel, von wo sie quer über die Kette der Zellerhütte in das oberste Thal der weissen Ois verfolgt und längs der Nordabdachung der genannten Dolomitkette bis in die untere Grünau bei Mariazell nachgewiesen werden konnte.

Wir haben also nördlich des Hochschwabgebietes drei geotektonisch selbstständige Schollen oder Züge zu unterscheiden, den Kräuterinzug, das Abbrenner Dolomitgebiet und den Hochkohr-Dürrnsteinzug. Ihr Einfallen ist ein vorherrschend südliches oder südöstliches. Der nördliche dieser drei Züge, resp. dessen nordwestlicher, überaus steiler Absturz (vergl. Jahrbuch, 1852, pag. 44 ff.) war für Kudernatsch, der die nördlich anschliessenden Gebiete zuerst studirt und in ausgezeichneter Weise dargestellt und beschrieben hat, zugleich die Nordgrenze des Hochgebirges gegen das Mittelgebirge. Die Linie, welche den Hochkohr-Dürrnsteinzug gegen NW. begrenzt, ist eine der interessantesten longitudinalen geotektonischen Linien der Nordostalpen. Sie entwickelt sich aus unscheinbaren Anfängen bereits in der Gegend östlich von Altenmarkt a. d. Enns (vergl. Verhandlungen, 1887, pag. 90), zieht über den "Hals" des Esslinger Grabens und an den Südabhängen des Gamssteins bei Palfau als Werfener Schieferaufbruch fort und scheidet die senkrecht aufgerichtete Masse des Gamssteinkammes von den flach in S. und SO. fallenden complicirten Zügen des Gebietes von Grossreifling; der weitere Verlauf dieser Linie ist durch das Mendlingthal und den Mendlingsattel markirt; jenseits desselben setzt sie unter den Gehängen des Hochkohrzuges fort bis auf die Höhen von Offenau südlich von Göstling; hier tritt der Hochgebirgszug plötzlich in einem scharfen Winkel, in welchem die Steinbachnoth ausgewaschen ist, gegen NW. vor, um dann in der alten Richtung nach NO. weiter fortzusetzen. Das plötzliche scharfe Vorspringen der Kalkmasse des Hochgebirges im Sonnensteinkamme links von der Steinbachnoth dürfte mit einer Transversalstörung zusammenfallen, deren Existenz für die Gegend des Göstlinger Oisdurchbruches bereits Kudernatsch (l. c. Sep. pag. 18) angenommen hat. Jederseits dieser transversalen Störungslinie sind auch die Anlagerungsverhältnisse der Schichtmassen des "Mittelgebirges" gegen das "Hochgebirge" verschiedene. Von Göstling" an über Lunz hinaus nach NO. herrschen wunderbar klare und regelmässige tektonische Verhältnisse. Das Gebiet zwischen Göstling und Lunz ist als ein geologisches Modell zu bezeichnen, wie man es im Bereiche der nordöstlichen Kalkalpen wohl schwerlich zu finden erwartet. Speciell die dem "Mittelgebirge" angehörenden Abschnitte dieser Gegend sind in der vorzüglichen Arbeit von J. Kudernatsch (im Jahrbuch, III, 1852, pag. 44 ff.) auf's Genaueste dargestellt worden.

Die Schichtbenennungen sind allerdings vielfach veraltet und es dürfte daher ganz zeitgemäss sein, wenn heute, 35 Jahre nach dem Erscheinen der Arbeit von Kudernatsch, das Profil von Lunz nachstehend in modernem Gewande wieder einmal den Fachgenossen vorgeführt wird. Das "Hochgebirge" konnte Kudernatsch nicht so eingehend berücksichtigen; es ist auch seither keine Gelegenheit gewesen, dasselbe zu studiren, doch dürfte hier noch manches zu verbessern und nachzuholen sein. Zwei Punkte nur möchte ich diesbezüglich hervorheben; das mutbmassliche Auftreten liassischer Bildungen auf den Höhen östlich von Lassing, die sich durch zahlreiche Rollblöcke in den von da herabkommenden Gräben verrathen, und die Nachweisung von Lunzer Sandsteinen und Opponitzer Kalken im Anstehenden innerhalb des grossen Thalkessels des Steinbaches bei Göstling, dessen sämmtliche

Quellbäche Gesteine dieses Niveaus führen. Beide Aufgaben sind zeitraubender Natur und konnten im verflossenen Sommer von mir nicht in Angriff genommen werden. Meine Aufmerksamkeit war in diesem ausserhalb der eigentlichen Grenzen meines Aufnahmsgebietes gelegenen Terrain vornehmlich auf zwei andere Punkte gerichtet, nämlich einmal, die für Gypse des Lunzer Sandsteines gehaltenen Gypse von Göstling kennen zu lernen und dann die Gliederung der Trias bei Lunz selbst etwas eingehender zu studiren.

Schon Kudernatsch nennt Keupergypse von Göstling, aber nur einzelne der hier auftretenden Gypsvorkommnisse zählt er dem Keuper, andere dem Buntsandstein (Werfener Schiefer) zu. Nach der Darstellung von Stur (Geologie der Steiermark, pag. 243) scheint es, als würde derselbe die bei Göstling vorkommenden Gypse sammt und

sonders dem Lunzer Sandsteine zuzählen.

Da nun einerseits bei Palfau Werfener Schiefer- und Gypsmergelauf brüche vorkommen, anderseits auf derselben Linie die grossen Gypsmassen nördlich unterhalb des Oetschers liegen, die nie für einem anderen Niveau als dem des Werfener Schiefer zufallend gehalten worden sind, so schien die Frage, ob denn wirklich die zwischen diesen beiden Stellen auftauchenden Gypse von Göstling einem anderen Horizonte als dem Werfener Schiefer angehören, von einem gewissen theoretischen Interesse zu sein. Ich habe bei Begehung der Gräben südlich von Göstling (gegen Offenau und den Sallriegel) die feste Ueberzeugung gewonnen, dass auch die an dieser Stelle vorkommenden Gypsauf brüche mit ihren, Steinsalzpseudomorphosen führenden Mergeln ebenso sicher dem Werfener Schiefer angehören, als die Gypse von Gross-Reifling, Landl und Altenmarkt. Sie werden von typischen Guttensteiner (mit Spuren der Fauna von Reichenhall; vergl. Verhandlungen. 1886, pag. 445) und von echten Reiflinger Kalken begleitet und überlagert und es scheint, als ob hier den Opponitzer Kalken auf Kosten dieser tieferen Niveaus eine zu grosse Verbreitung auf der Karte eingeräumt worden wäre. Dasselbe dürfte gelten für den Oisdurchschnitt unterhalb Göstling, wo ich insbesondere die Kalke vor Kogelsbach bestimmt für Muschelkalk halten möchte. Wie sich der Gyps in dem schon zu Kudernatsch's Zeiten verbrochenen Stollen von Grosshieselreith dazu verhält, ist wohl gegenwärtig schwer zu entscheiden, allein bei der oft völlig unerwarteten Art und Weise des Auftretens solcher Gypsmassen genügt das blosse Aneinandergrenzen von Gyps und Lunzer Sandstein nicht, um den Beweis zu erbringen, der Gyps gehöre unbedingt dem Lunzer Niveau an; man müsste sonst auch schliessen, dass der Gyps von Grubach im Salzburgischen jünger sei, als das an mehreren Stellen darunter einfallende Neocom (vergl. Verhandlungen, 1884, pag. 87). Der Nachweis, dass im Niveau des Lunzer Sandsteins der Nordostalpen Gypse auftreten, ist somit durch die Gypse von Göstling keineswegs als sicher erbracht anzusehen.

Die nächste Umgebung von Lunz habe ich unter der Leitung des nicht nur um die geologische Kenntniss, sondern auch um jeden anderen Zweig der naturwissenschaftlichen Durchforschung der Umgebung seines Wohnortes unermüdlich thätigen, hochverdienten Postmeisters von Lunz, Herrn J. Haberfelner, kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Den

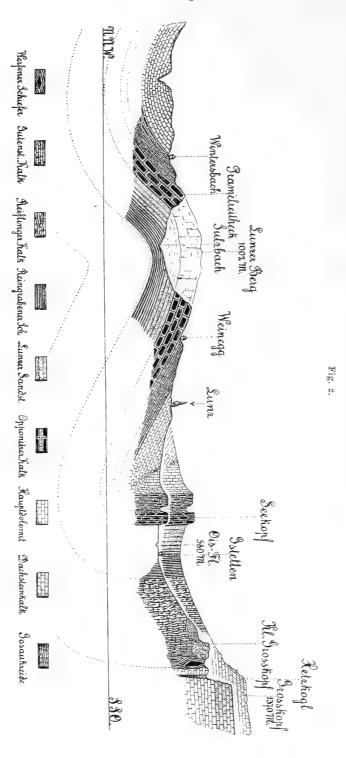

geologischen Bau des "Mittelgebirges" bei Lunz wird der nebenstehende Durchschnitt besser zu erläutern im Stande sein als viele Worte. Er fällt zusammen mit dem von Kudernatsch, pag. 17 seiner ofteitirten Arbeit, gegebenen Profile, respective mit der südöstlichen Hälfte desselben. Einen südwestlicher liegenden Paralleldurchschnitt gibt Kudernatsch, pag. 28, einen nordöstlicher liegenden Fr. v. Hauer im Jahrbuche, 1853, pag. 740 (die Lagerung ist in demselben etwas zu flach angegeben). Diese älteren Profile sind vollkommen richtig und bedürfen nur einer Aenderung der stratigraphischen Benennungen, wie folgt:

Dunkler welliger Triaskalk = Guttensteiner und Reiflinger Kalk.

Keuper = Reingrabener Schiefer und Lunzer Sandstein.

Lias = Opponitzer Kalk und Hauptdolomit.

Dachsteinkalk = Hauptdolomit und Dachsteinkalk.

Der Guttensteiner und Reiflinger Kalk tritt in einer Zone längs des Hochgebirgsrandes in sehr gestörter, theilsweise senkrechter bis überkippter Schichtstellung zu Tage. Wohl den besten Aufschluss in der Nähe von Lunz bietet der Gstettnergraben, ein steiler Wasserriss, der von den Grosskopfwänden zum Lechnergraben herabzieht.<sup>1</sup>) Den

Gstettnergraben hinansteigend, verquert man:

Reiflinger Kalke, überkippt oder senkrecht stehend, und zwar zunächst die knollig-kieseligen Lagen; dann, ziemlich mächtig, plattiges dunkles Gestein, mit mergelig-dünnschieferigen Zwischenlagen, oft etwas sandigglimmerig, sowohl an die Ammoniten- und Brachiopoden führenden Gesteine des Tiefengrabens bei Gr.-Reifling (Verhandl. 1885, pag. 143) als an südalpine, besonders judicarische und lombardische obere Muschelkalkgesteine erinnernd. Das ist das Niveau der von Haberfelner aufgefundenen Ammoniten des Gstettnerberges, die Stur, Verhandl., 1865, pag. 261, v. Mojsisovies, Jahrb., 1874, pag. 124, erwähnt; der Letztgenannte führt in seinen Triascephalopoden der mediterranen Provinz 1882 Acrochordiveras Carolinae von dieser Stelle an. Wir fanden hier trinodosusartige Ceratiten, eine Rhynchonella, dieselbe Art, die schon Stur als Rh. efr. semiplecta Münst. nennt und lose ein Stück mit Halobienbrut.

Weiter aufwärts im Graben wird der Kalk zu Guttensteiner Kalk, der erst heller gefärbt ist, nach und nach den Charakter echten dunklen Guttensteiner Kalks annimmt. Er ist voll weisser Adern

und zumeist wellig hin- und hergebogen.

Schon knapp unter den Wänden des kleinen Grosskopfs stösst man auf eine Partie Gosaukreide, Kalke und Kalkmergel mit Petrefacten, Sandsteine mit Actaeonellen und Nerineen, pflanzenführende Kalkschiefer, auch fester knolliger Rudistenkalk, nach oben überrollt von Blöcken der Wände des kleinen Grosskopfs, dessen ganze Masse nur eine verbrochene und verstürzte Partie der höheren Gebirgsabstürze zu sein scheint. Hat man diese Masse überstiegen, so folgt im Gstettnersattel und nach NO. eine Strecke weit hinter dem Kl. Grosskopf gegen

¹) Was die Karte Grosskopf nennt (1149), ist richtiger der Gstettnerberg; der kleine Grosskopf ist eine Felswand östlich davon; der Grosskopf selbst ist die vordere Kante des Hirzkogels (1566). — SO. vom Gstettnerberge liegt der Gstettnersattel, der zwischen Kl. und Gr. Grosskopf eine doppelte Fortsetzung findet,

den Lechnergraben hinabziehend WerfenerSchiefer mit Gypseinlagerungen. Einzelne petrefactenführende Stücke setzen die Natur des Vorkommens ausser allen Zweifel. Dann erreicht man eine Dolomitkante, welche sich mit dem ausgedehnten Dolomitaufschlusse des Lechnergrabens, der die Basis der darüber sich erhebenden Dachsteinkalke bildet, unmittelbar verbindet. — Aber das Unerwartetste folgt noch. — Jenseits südöstlich der erwähnten Dolomitkante, unter den Wänden des Gr. Grosskopfs, folgt nochmals ein Aufschluss von Reingrabener Schiefer und Lunzer Sandstein. Er setzt, unter den Kalkwänden hinstreichend, in östlicher oder ostsüdöstlicher Richtung wie ein Gang zwischen die Dolomitmassen hinein. Ein schmaler Jagdsteig führt auf ihm hin. Die Lagerung ist wenig gestört, meist ganz flach; ebenso flach liegt der Dolomit, der mit scharfen Klüften beiderseits abstösst. Hier und da bemerkt man rohwandartiges Gestein, das lebhaft an gewisse eisenschüssige Carditaoolithe der Haller Mauern bei Admont erinnert (Verhandl., 1886, pag. 97). Wo das Vorkommen ausspitzt, hat seinerzeit ein Schurf auf guten Rotheisenstein in diesem gangartigen Vorkommen von Lunzer Sandstein bestanden, vielleicht die schon von Kuder-



natseh, Sep. pag. 14 citirte Stelle. Das ganze Vorkommen ist des klaren Aufschlusses wegen ungemein interessant. Es kann nur einem schmalen, zwischen zwei naheliegenden Verwerfungen verschobenen Gebirgsstreifen entsprechen. Es stellt so einen zweiten Typus von in Folge von Lagerungsstörungen auftretenden obertriassischen Schiefergesteinen dar. Ein erster solcher Typus wurde kurz zuvor aus dem Hochstadlgraben der Kräuterin beschrieben. Diese beiden ausgezeichneten Beispiele

von in abnormer Lagerung auftretenden Reingrabener Schiefern und Lunzer Sandsteinen werden Anhaltspunkte zur Beurtheilung jener viel zahlreicheren Fälle bieten können, in welchen mitten im Hauptdolomitterrain Spuren von derartigen weicheren und älteren Gesteinen gefunden werden, ohne aber dass man in der Lage wäre, sich ein klares Bild ihres Auftretens zu machen, weil in solchen Fällen Aufschlüsse zumeist gänzlich fehlen.

Ohne mich bei der Schilderung der in normalem Schichtverbande auftretenden Reingrabener Schiefer und Lunzer Sandsteine der Lunzer Gegend aufzuhalten <sup>1</sup>), erwähne ich, dass der mächtige Opponitzer Kalk in mehrere schon landschaftlich hervortretende Unterabtheilungen zerfällt. Herr Haberfelner gliedert denselben in unteren Opponitzer Kalk mit einem darüber folgenden Rauhwackenniveau, in einen mittleren petrefactenführenden Mergelzug und einen oberen Kalkzug. Diese drei Niveaus wurden auch auf dem beigegebenen Profile anschaulich gemacht.

Von besonderem Interesse war für mich eine Brachiopodenbank des Opponitzer Kalkes, von welcher Herr Haberfelner Stücke an die Anstalt eingesendet hatte. Sie liegt in den untersten Schichten des Opponitzer Kalkes am Ausgange des Stiegengrabens zwischen Lunz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man vergl. hier Stur, Neue Aufschlüsse des Lunzer Sandsteines bei Lunz etc. Verhandl., 1874, pag. 271.

und Göstling, also in demselben Niveau, in welchem auch im Opponitzer Zuge des Langfirst bei Windischgarsten (Verhandl., 1887, pag. 84) brachiopodenführende Lagen constatirt worden sind. Die herrschende Art darin ist Spirigera indistincta Beyr. spec. (Terebratula indistincta Beyr., bei Laube Sct. Cassian), dieselbe Art, welche in St. Cassian neben Koninckina Leonhardi als häufigster Brachiopode auftritt und welche von Beyrich auch in den "Cassianer Schichten" bei Füssen im Lechgebiete aufgefunden wurde. Daneben kommen vor eine oder zwei Amphiclinen, eine Terebratula, eine Spiriferina, ein Thecidium und die gewöhnlichen keuligen und gesägten Cidaritenstacheln der nordalpinen Carditaschichten. Die Anklänge dieser Fauna der untersten Opponitzer Kalke an die Cassianer Schichten werden dadurch ziemlich auffallende, sowie bekanntlich auch die petrefactenführenden Einlagerungen der Lunzer Sandsteine selbst faunistische Beziehungen zu den Sct. Cassianer Schichten aufweisen. Man würde hier mindestens ebenso berechtigt sein, von Sct. Cassianer Schichten der Nordalpen zu reden, als bei Füssen und Vils im Lechgebiete, wo die betreffenden Lagen mit Sct. Cassianer und diesen verwandten Arten neuestens immer bestimmter und ohne jede Reserve als Cassianer Schichten eingeführt und behandelt werden (so bei Roth pletz, Vilser Alpen, 1886, pag. 15).

Wir stehen hier abermals vor der Frage der zweierlei Carditaschichten, respective der zweierlei Mergelniveaus in der oberen Trias der Nordalpen. Bekanntlich gehen die Ansichten über die Stellung des Lunzer Sandsteins gegenüber diesen beiden Mergelniveaus sehr bedeutend auseinander. Während v. Hauer, Stur, Gümbel den Lunzer Sandstein in ein verhältnissmässig tiefes Niveau stellen (Wengen-Cassianer, respective untere Carditaschichten), versetzt ihn v. Mojsisovics in die Raibler oder oberen Carditaschichten. Gümbel scheint neuestens bezüglich der Set. Cassianer Schichten ein wenig zu schwanken; so führt er in seiner Geologie von Bayern, 1886, pag. 700, an, dass es der Lagerung nach angezeigt scheine, die Sct. Cassianer Schichten dem unteren Mergelcomplexe zuzuweisen, erwähnt aber einige Seiten zuvor, ohne einen Einwand daran zu knüpfen, dass v. Mojsisovics diese Sct. Cassianer Schichten als unterstes Glied seiner oberen Abtheilung, der karnischen Stufe, zuzähle, wobei zu bemerken, dass Gümbel gewissermassen als Zwischenstufe zwischen den norischen und den karnischen Mergelbildungen die gesammten Kalkmassen des Wetterstein-, Hallstätter-, Esino und Schlernkalkes einschiebt. Diese Kalkmassen müssten sonach bei Lunz zwischen den Lunzer Schichten und den untersten Opponitzer Kalken zu finden sein, nachdem die Lunzer Schichten den unteren Cardita- oder den Partnachschichten, die Opponitzer Kalke aber den oberen Cardita- oder Torer oder Raibler (!), ja sogar den Bleiberger Schichten — das Alles gleichzeitig! — gleichgesetzt werden.

Hier liegt es wieder einmal auf der Hand, welch geringen Werth solche Parallelisirungen besitzen, nachdem es heute als festgestellt gelten dürfte, dass die Bleiberger Schichten dem unter dem Lunzer Sandstein liegenden Reingrabener Schiefer mit Halobia rugosa und Am. floridus entsprechen, mithin nicht den über dem Lunzer Sandsteine folgenden Opponitzer Kalke gleichstehen können, dass dieser

selbst wieder nicht das einemal dem Gesammtcomplexe der Raibler Schichten zu Raibl, ein anderesmal und gleichzeitig nur den Torer Schichten gleichgesetzt werden könne, nachdem es ferner Niemandem beifallen wird, im Gebiete von Lunz eine Vertretung der gesammten Wetterstein-, Hallstätter-, Esino- und Schlernkalke zwischen den Lunzer und den Opponitzer Schichten zu suchen. Dagegen könnte allerdings, wenn man von einer Vertretung dieser Kalke überhaupt absehen wollte, sich das Sct. Cassianer Niveau in den Horizont der Lunzer Sandsteine oder zwischen diese (als untere Carditaschichten) und die Opponitzer Kalke (gleich oberen Carditaschichten) einschieben und es würde demselben dann eventuell jene Brachiopodenbank an der Basis der Opponitzer Kalke bei Lunz entsprechen. Das soll indess durchaus nicht als feste Behauptung hingestellt werden, sondern nur als Argument gegen die volle Berechtigung jener Ansicht, welche weiter im Westen bereits ein fixes Niveau mit dem Namen der St. Cassianer Schichten belegt hat, ohne mehr und bessere Gründe dafür zu besitzen, als uns für die Gegend von Lunz zu Gebote stehen.

#### Literatur-Notizen.

A. Lagorio. Ueber die Natur der Glasbasis, sowie der Krystallisationsvorgängeim eruptiven Magma. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mittheil. 1887, VIII. Band, pag. 421—529.

Es ist hier wohl nicht der Ort, die reiche Fülle von Beobachtungen und Untersuchungsergebnissen, welche sich in vorliegender Arbeit über die chemische Natur der Glasbasis eruptiver Gesteine und deren Zusammenhang mit ausgeschiedenen Sphärolithbildungen und auskrystallisirten Mineralen zusammengestellt finden, sowie die Summe von Schlüssen und Anschauungen, die aus jenen abgeleitet werden, des Näheren zu beleuchten. Indem dieselben von mancher Seite Widerspruch erfahren werden und der Verf. selbst die theilweise Lückenhaftigkeit in der Reihe seiner Untersuchungen — wie eine solche mit Hinblick auf die Langwierigkeit und grosse Schwierigkeit derselben nur zu natürlich ist — und darum die vorläufige Unsicherheit mancher seiner Schlussfolgerungen hervorhebt, wird die vorliegende Arbeit das Verdienst stets für sich in Anspruch nehmen dürfen, in hohem Grade für weitere Arbeit anregend und für die Fortentwicklung der Petrographie bedeutungsvoll zu sein, weil zum Theil gänzlich neue Wege weisend.

Einzelne der wichtigsten Ergebnisse, zu denen Lagorio auf Grund seiner mehrjährigen Studien gelangte, seien aber auch an dieser Stelle kurz wiedergegeben, zumal es ja schon zum grossen Theile österreichisches, resp. ungarisches Gesteinsmaterial gewesen, das Lagorio zu seinen Untersuchungen vorgelegen hat.

Der Verf. untersuchte im Ganzen 29, eine Glasbasis führende Gesteine, und zwar sowohl solche mit einem hohen Kieselsäuregehalt (darunter Sphaerolithfels und Sphärolith führenden Liparitperlit von Hlinik, Liparit von Apate (Apathi) bei Schemnitz und Liparitpechstein aus dem Hlinikerthal), wie Gesteine mit mittlerem Kieselsäuregehalt (darunter Andesite mit trachytischem Typus ¹) aus dem Hlinikerthal, Vitroandesite²) von basaltischem Typus von Bohunitz in Ungarn (eine etwas unsichere Localitätsangabe) und — als älteres Gestein — einen Vitrophyrit (von der Rasta bei Recoaro), dann Gesteine mit mittlerem Kieselsäuregehalt und alkalireich, solche mit niedrigem Kieselsäuregehalt und dabei arm an Alkalien und schliesslich ein kieselsäureund alkaliarmes Gestein.

1) Der Verf. betont wiederum die Unmöglichkeit einer scharfen Trennung in Hornblende- und Augitandesite und hält sich, einem Gümbel'schen Vorschlage folgend, an die Eintheilung in trachytische und basaltische Andesite, von der Biotit- und Hornblende-, resp. Augitführung gänzlich absehend.

2) Die stark glasigen Vertreter der verschiedenen Gesteinsreihen werden durch das vorgesetzte Vitro gekennzeichnet, entsprechend der schon bestehenden Bezeichnung Vitrophyr, alle Gläser als Obsidian und die wasserhaltigen als Pechstein bezeichnet,

Wiewohl der Verf., dem Endzweck seiner Arbeit entsprechend, der eigentlich petrographischen Untersuchung der Gesteine ein geringeres Augenmerk schenkte, gelang es ihm doch einen für die Kenntniss der Rhyolithe wichtigen Nachweis zu liefern, indem er in denselben das reichliche Vorhandensein von Anorthoklas constatirte, wie Rosenbusch in der neuen Auflage seiner "mikroskopischen Physiographie") den von Förstner<sup>2</sup>) in den Gesteinen der Insel Pantellaria aufgefundenen Natronorthoklas als Anhang der eigentlichen Plagioklasgruppe benannt hat, nachdem dessen trikline Natur erkannt worden. So konnte Lagorio mit grösserer oder geringerer Sicherheit im Liparitperlit von Hlinik (Gestein 14), im Liparit von Apathi (17) und in dem Liparitpechstein (24) aus dem Hlinikerthale den Feldspath, den er aufangs auch für den aus den Lipariten der Gegend von Schemnitz fast allein angegebenen Sanidin hielt (sagt ja doch noch Hussak") in seiner bekannten Arbeit über die Eruptivgesteine der Umgegend von Schemnitz, dass Plagioklas nur sehr spärlich auftritt) als Anorthoklas erweisen. In einigen Fällen sah er bei starker Vergrösserung Zwillingslamellen. Es wird durch diese Beobachtung Lagorio's die von Rosenbusch geäusserte Vermuthung, dass nach Betrachtung der Bauschanalysen in den Lipariten die Anorthoklase verbreitet sein dürften, entschieden bekräftigt.

Was nun den werthvollsten Theil der Arbeit, den chemischen, betrifft, so beruht dessen Werth auf der vergleichenden Nebeneinanderstellung der Analysen, und zwar des Gesteines an und für sich, der Glasbasis, der ausgeschiedenen Sphärolithe und — in einigen Fällen — auskrystallisiter Minerale (Feldspathe). Es mag als genügend angesehen werden, wenn an dieser Stelle einzelne dieser Analysen, und zwar solche, welche uns näherliegende Gesteinsvorkommnisse betreffen, wiedergegeben werden. Wir wählen hierfür zwei Liparitvorkommen von Hlinik, einen Andesit von da und den Vitrophyrit von Recoaro. Es sei bemerkt, dass von einer speciellen Bestimmung der Oxyde von Eisen und der Bestimmung des Mangans Umgang genommen wurde, indem nach den Wahrnehmungen des Verf. dem Fe O in der Frage der Affinität zu anderen Stoffen bei weitem nicht die Bedeutung zufällt wie dem Ca O, dem Mg O und den Alkalien.

1. Gesteine von hohem Si O.-Gehalt.

|                  | Sphärolithfels<br>von Hlinik |                      |               | Sphärolithführ. Liparit-Perlit<br>von Hlinik |       |            |
|------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|                  | Gestein                      | Glas                 | Sphärolith    | Gestein                                      | Glas  | Sphärolith |
| Si O,            | 72.79                        | 73.72                | 74.59         | 71.39                                        | 72.52 | 74.50      |
| $Fe_2 O_3 \dots$ | 13·77<br>1·69                | $\frac{17.74}{2.90}$ | 12·91<br>1·37 | 15.57                                        | 13.53 | 15.13      |
| Ca O             | 1.24                         | 1.02                 | 1.37          | 1.29                                         | 0.89  | 1.40       |
| Mg O             | 0.58                         | Spur                 | 0.25          | 0.51                                         | 0.17  | 0.40       |
| $K_2 O \dots$    | 4.38                         | 4.24                 | 4.45          | 5.43                                         | 5.52  | 1.77       |
| $Na_q O \dots$   | 3.39                         | 1.90                 | 4.02          | 2 28                                         | 2.08  | 5.24       |
| Glühverlust      | 2.41                         | 3.66                 | 1.36          | 3 95                                         | 4.45  | 1.40       |
|                  | 99.95                        | 99.25                | 99.45         | 100.42                                       | 99.16 | 99.84      |

#### 2. Gesteine von mittlerem Si Os-Gehalt.

|                                                    | Andesit (Trachyttypus) v. Hlinikerthal |        |               | Vitrophyrit<br>v. d. Rasta (Recoaro) |               |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                    | Gestein                                | Glas   | Feldspath     | Gestein                              | Basis         | Feldspath |
| Si O                                               | 62.54                                  | 70.19  | <b>55·4</b> 2 | 62.71                                | 69.41         | 52.01     |
| $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 23.56                                  | }17·19 | 28·01<br>1·09 | 15·26<br>3·58                        | 14·18<br>2·08 | 30.32     |
| Ca O                                               | 4.75                                   | 2.50   | 9.12          | 4.77                                 | 1.91          | 12.68     |
| $Mg O \dots$                                       | 1.15                                   | 0.53   | Spur          | 1.82                                 | 0.48          | Spur      |
| K, O                                               | 2.43                                   | 3.89   | 0.79          | 1.41                                 | 2.21          | 0.52      |
| $Na_{\alpha} O \dots$                              | 3.16                                   | 3.30   | 5.10          | 3.71                                 | 3.81          | 3.44      |
| Glühverlust                                        | 1.75                                   | 2.31   | 0.25          | 5.87                                 | 6.21          | 0.58      |
|                                                    | 99.35                                  | 99.91  | 100.05        | 99.13                                | 100.59        | 98.55     |

<sup>1)</sup> pag. 549. — 2) Groth, Zeitschr. f. Kryst. VIII, pag. 133. — 3) Sitz.-Ber. Wr. Akad. 1880, LXXXII, 1, pag. 164. Doch erwähnte Hussak unter den wenigen Vorkommnissen, in denen er Plagioklas sehen konnte, gerade solche aus dem Hlinikerthale. K. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Nr. 2. Verhandlungen.

Auf Grund der im 1. Abschnitte seiner Arbeit (pag. 440-488) enthaltenen Analysen, sowie auf Grund der im 2. Abschnitte (pag. 489-499) wiedergegebenen Versuche, durch Zusammenschmelzen vulcanischer Gläser mit Chloralkalien und anderen Verbindungen die verschiedenen Affinitätsverhältnisse zu erkennen, zieht der Verf. nunmehr im 3. Abschnitte (pag. 499-529) die Schlussfolgerungen. Von diesen, so weit sie analytisch erweisbar, seien im Folgenden nur einzelne der wichtigsten wiedergegeben.

Die Sphärolithe vulcanischer Gesteine enthalten stets mehr  $Na_3$  O im Verhältniss zu K, O als die Glasbasis. Es ist z. B. das Verhältniss von K, O zu Na, O für den Sphärolithfels von Hlinik in der Glasgrundmasse 1:0.6, in den Sphärolithen 1:13; in einem Liparit-Perlit (Pechstein) von ebenda in der Glasbasis 1:06, in den Sphärolithen 1:47; für einen Andesit aus dem Hlinikerthal in der Glasbasis 1:13, im ganzen Gestein 1:2, im ausgeschiedenen Feldspath 1:10; für den Vitroandesit von Bohunitz in der Glasbasis 1:1, im ganzen Gestein 1:1:56, im auskrystallisirten Feldspath 1:10; endlich im Vitrophyrit von Recoaro in der Glasbasis 1:2.7, im Gestein

selbst 1:4 und im ausgeschiedenen Plagioklas 1:11.

Ebenso beweisen die makroporphyrisch ausgeschiedenen Anorthoklase, sowie die Anorthoklase und Na-reichen Oligoklase der Grundmasse und ebenso auch das vom Verf. als sehr wahrscheinlich angenommene Vorhandensein von Albit in den inneren Theilen eines Plagioklaskrystalles bei den als nicht selten erwähnten Vorkommnissen von isomorpher Umwachsung von Plagioklas, z. B. im Liparit-Perlit von Hlinik (14), resp. die Abnahme des Na-Gehaltes von innen nach aussen (in Folge der grösseren Auslöschungsschiefe in den inneren Theilen auf M angenommen) — all diese Erscheinungen beweisen dem Verf., dass die Natronverbindungen eine grössere Tendenz auszukrystallisiren besitzen als die entsprechenden Kaliverbindungen.

Indem aber die Na-Verbindungen einen grösseren Si  $O_2$ -Gehalt beanspruchen, als die analogen K-Silicate, können auch saure Verbindungen vor mehr basischen sich ausscheiden  $^1$ ), wodurch der Satz, die Ausscheidungsfolge der Bestandtheile in einem vulcanischen Magma richte sich nach der steigenden Acidität, als nicht zutreffend

angesehen wird.

Vielmehr spricht Lagorio — allgemein — den Satz aus, dass bei der Ausscheidung, aus einem Magma in erster Linie die Affinität der Basen untere inander, in zweiter Linie zur Kieselsäure entscheide, wobei stets die jeweilige Zusammensetzung des Magmas, resp. des noch flüssigen Antheils desselben, zur Zeit

der Ausscheidung des betreffenden Gemengtheiles gemeint ist.

Wie aber der Verf, mit Benutzung der gewonnenen Erfahrungen aus einem Lösungsmittel, dem Glas κατ' ἔξογήν (also der am wenigsten von allen zur Krystallisation befähigten Substanz im Magma) — diesem wird aus den Analysen die Zusammensetzung  $R_2$  0 2 Si  $O_2$  ( $R = K_1$  Na), hauptsächlich aber  $K_2$  0 2 Si  $O_2$  zugeschrieben — wie der Verf. aus diesem "Normalglas" bei stetem Hinblick auf die Erfahrungen über Abscheidung aus wässerigen Lösungen, die Minerale des Silicatmagmas sich ausscheiden lässt bei Berücksichtigung der Sättigung, resp. Uebersättigung des Magmas, der Temperatur (bei höherer  $Si O_0$ -ärmere, bei niederer  $Si O_v$ -reichere), des Druckes etc. — all diese Details einer gewiss geistreichen Darstellung entziehen sich an dieser Stelle einer auch nur referirenden, ausführlicheren Wiedergabe.

Den Schluss der interessanten Arbeit bildet ein Excurs über allgemeinere petrographisch-geologische Fragen, vor Allem über Classification der Gesteine. Auch hier begegnen wir wiederum mancher bedeutungsvollen Aeusserung, so, wenn Lagorio von der in der jüngsten Zeit um sich greifenden Ueberschätzung der Bedeutung von dynamometamorphen Vorgängen, von der Unverlässlichkeit des Altersprincipes bei der (C. v. C.)

Gesteinseintheilung spricht u. a. m.

F. Toula. Neue Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche. Gotha 1887.

Seit dem Jahre 1876 waren bekanntlich dem früher unter der Leitung Behm's, jetzt unter der Leitung Professor Wagner's stehenden geographischen Jahrbuche zusammenfassende Literaturübersichten über die neueren Erscheinungen auf dem Gebiete der geologischen Forschung einverleibt gewesen und hatte die Redaction dieser Zusammen-

<sup>1)</sup> Im Liparit von Schemnitz (ohne nähere Localitätsangabe) (19) krystallisirte Sanidin vor Quarz aus, wie es Einschlüsse von Quarz in Sanidin und zwischen Sanidinkrystalle eingeklemmte kleinere Quarzkörner erweisen.

stellungen Herr Professor K. v. Fritsch stets in ausgezeichneter Weise besorgt. Dann war ein Stillstand in dieser Arbeit eingetreten. Wir freuen uns deshalb ausserordentlich, unseren Lesern mittheilen zu können, dass die betreffende Arbeit gegenwärtig von unserem Freunde Herrn Professor Toula übernommen worden ist und dass die erste der von demselben ausgeführten und die Jahrgänge 1882—1886 umfassenden diesbezüglichen Arbeiten nunmehr seit etlichen Monaten vorliegt. Der Fleiss, der von dem Verfasser auf die Sache verwendet wurde, gibt uns die Bürgschaft, dass das Werk so wie früher in guten Händen ist. (E. T.)

Dr. J. Pethö. Die Tertiärbildungen des Fehér-Körösthales zwischen dem Hegyes-Drócsa- und Pless-Kodrugebirge. Mit drei Abbildungen. Bericht über die geolog. Detailaufnahme im Jahre 1885. Sep.-Abdr. aus dem Jahresberichte der kön. ung. geol. Anst. für 1885. Budapest 1887, 40 Seiten Text in gr. 8°.

Das Aufnahmsgebiet fällt zum grössten Theile in das Comitat Arad, zum geringeren in das Comitat Bihar. Nachdem der Verf. die Literatur besprochen, wendet er sich zur Mittheilung seiner eigenen Beobachtungen. Das Gebiet umfasst folgende Gebilde: 1. Phyllit, 2. Trachyt und Trachyttuff, 3. sarmatische Stufe (Cerithienkalk), 4. pannonische Stufe (Congerienschichte), 5. Diluvium, 6. Alluvium.

Das beachtenswertheste Material des gesammten Gebietes bildet der Trachyttuff, während fester, anstehender Trachyt nur spärlich auftritt. Diese Trachyte sind Hypersthenandesite, deren Eruptionscyclus auch die Tuffe angehören. Die Tuffe liegen allenthalben unstreitig unter den Cerithienschichten. Sie lassen sich daher für obermediterran erklären. Nur bei Laáz führen Tuffe auch Petrefacten der sarmatischen Stufe.

Der Cerithienkalk besitzt eine nach den einzelnen Fundpunkten auffallend verschiedene Fauna. An einer Stelle ist Melanopsis impressa ziemlich häufig und neben ihr tritt Melania Escheri auf. Ein zweiter Fundpunkt hat die nur selten in's Sarmatische hinaufgehende Columbella scripta geliefert, ein dritter Ort Cerith. mediterraneum, ein vierter Ostrea gingensis var. sarmatica und Helix turonensis; als der interessanteste Fundort sarmatischer Petrefacten wird der Trachyttuff von Laaz bezeichnet. Er lieferte folgende Faunula: Buccinum aff. miocenicum Michti, Buccinum (Nassa) spec., Cerith. pictum, Cer. mediterraneum, Nerita picta, Planorbis cf. vermicularis Stol., Pleurotoma Doderleini, Cardium obsoletum, Ervilia podolica, Modiola volhynica, Ostrea cf. crassissima Lam., Ostrea gingensis var. sarmatica.

Die Ablagerungen der pannonischen Stufe treten nur stellenweise unter dem Diluvium hervor. Desto verbreiteter ist das Diluvium, in welchen zwei Glieder:

a) grober Quarzitschotter und Sand,

b) grober bohnerzhältiger Thon, Nyirok und lössartiger, sandiger Lehm unterschieden werden. (A. B.)

C. F. Parona. Contributo allo studio dei Megalodonti. Estr. dagli Atti della Soc. Ital. di scienze naturali. Vol. XXX. Milano 1888. Con tre tavole. 10 S. Text in 8°.

Cav. A. Secco in Bassano fand im Hauptdolomite von Solagna am Ausgange des Brentathales eine grössere Anzahl von Fossilien, die aber leider so schlecht erhalten sind, dass von einer genaueren Bestimmung und Beschreibung derselben Abstand genommen werden musste. Unter denselben ist hervorzuheben: Turbo solitarius Benecke, Cerithium hypselum Amm., Gervillia exilis Stopp., Dicerocardium Jani Stopp., Dicerocardium cfr. Curionii Stopp., Megalodon Gümbeli Stopp., Megalodon Tofanae R. Hoern. (?) und eine neue, riesige, ungleichklappige, unsymmetrische Megalodonart, welche als Megalodon Seccoi n. sp. beschrieben und abgebildet wird. Die linke Klappe dieser Art ist grösser als die rechte und weit stärker gewölbt, mit viel stärker entwickeltem, ein wenig spiral eingedrehtem Wirbel versehen, wodurch Meg. Seccoi sich von allen bisher bekannten Megalodonten, bei denen höchstens eine leichte Ungleichklappigkeit aufzutreten pflegt, sehr auffallend unterscheidet. Conchodon infraliasicus Stopp, steht der neuen Art noch am nächsten. Die neue Art scheint in den venetianischen Alpen ziemlich weitverbreitet zu sein, so bei Agordo, auch in Friaul, von woher Parona mehrere nahestehende Formen abbildet. Die Grösse, welche M. Seccoi von Bassano erreicht, beträgt bis 230 Millimeter in der Höhe, 222 Millimeter in der Breite und 180 Millimeter in der Dicke. (A. B.)

J. Barrande. Système Silurien du Centre de la Bohême. 1. Partie: Recherches paléontologiques. Continuation éditée par le Musée Bohème. Vol. VII. Classe des Echinodermes. Ordre des Cystidées. Texte et 39 planches. Ouvrage posthume de feu J. Barrande, publié par Dr. W. Waagen. Prag 1887. 233 S. Text in 4°.

Der vorliegende Band wurde, wie Prof. Waagen in seinem Vorworte zu demselben hervorhebt, von J. Barrande selbst noch grösstentheils vollendet. Es ist der letzte Band der Arbeiten J. Barrande's, deren Reihenfolge vom Jahre 1846 bis zum Jahre 1881 in dem erwähnten Vorworte aufgezählt wird. Waagen hat den unvollendet gebliebenen Theil nach Barrande's eigenen Aufzeichnungen vollendet, er hat es für seine Pflicht gehalten, den letzten Band der Arbeiten Barrande's ganz in de-sen Geiste bestehen zu lassen und sich jeder Einflussnahme, welche die wissenschaftlichen Resultate Barrande's geändert haben würde, zu enthalten. Er verzichtet daher ebensowohl auf einen Theil des Ruhmes, der auf ihn entfallen könnte, wie er andererseits die Verantwortlichkeit für die Consequenzen und Resultate, zu denen Barrande gekommen, ablehnt.

Der Band zerfallt in 7 Capitel:

1. Historische Mittheilungen über die Cystideen, nach Ländern geordnet.

Allgemeine Studien über den Bau des Cystideenkelches.

3. Beschreibung der Gattungen und Arten der silurischen Cystideen von Böhmen.

4. Verticale Verbreitung der Gattungen und Arten im böhmischen Silur.

5. Geographische und verticale Verbreitung der Cystideen im gesammten Silur.

6. Variationen der böhmischen Cystideen.

7. Specifische Beziehungen böhmischer Cystideen zu solchen anderer Silurgebiete. Die Cystideen des böhmischen Silurs vertheilen sich auf 29 Genera und einige genetisch unbestimmt gebliebene Arten. Die Gesammtzahl der Arten beträgt 80. Es sind nur 3 Genera anderer Autoren in Böhmen vertreten, Agelacrinites Vanux. mit 7 Arten, Anomalocystites Hall mit 4 Arten und Echinophaerites Wahl. mit 6 Arten.

Alle übrigen Genera, 26 an der Zahl, sind von Barrande aufgestellt.

Die Mehrzahl der böhmischen Cystideen vertheilt sich auf die zweite Fauna, 67 Arten; aus der ersten (primordialen) sind nur 7, aus der dritten Fauna gar nur 6 Arten (nebst einer, die schon früher vorhanden war) bekannt geworden. Die Anzahl der Gattungen in der ersten Fauna beträgt 6, in der zweiten 19, in der dritten 4; zwei Gattungen sind der zweiten und dritten Fauna gemeinsam.

Nur die drei obengenannten, von anderen Autoren aufgestellten Genera verbinden die böhmische Cystideenfauna mit derjenigen anderer Länder, aber keine auswärtige

Art dieser drei Gattungen findet sich in Böhmen wieder.

Eine Art von Craterina aus Böhmen ist einer französischen Craterina sehr nahe verwandt, vielleicht sogar identisch mit ihr. Endlich bestehen verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Aristocystites Barr. und Calix M. Rouault. Die systematische Stellung von Calix selbst muss aber erst definitiv festgestellt werden.

Das ist Alles an verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den böhmischen und den auswärtigen Cystideen, was nach Barrande existirt. (A. B.)





1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 21. Februar 1888.

Inhalt: Vorgänge an der Anstalt. — Einsendungen für das Museum. — Eingesendete Mittheilungen. F. v. Sandberger: Bemerkungen über die Resultate der Untersuchungen von Nebengesteinen der Pribramer Erzgänge. G. Wundt: Bemerkungen in Sachen des Jura um Vils. A. Pichler: Zur Geognosie des Sonnwendjoches. C. de Stefani: Andeutungen einer paläozoischen Flora in den Alpi Marittime. E. Kittl: Fossilien aus dem neogenen Sande von Ottakring. — Vorträge. H. B. v. Foullon: Vorlage von Mineralien. C. v. Camerlander: Der am 5. und 6. Februar d. J. in Ostschlesien und Nordwestungarn mit Schnee niedergefallene gelbe Staub.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Vorgänge an der Anstalt.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 23. Jänner 1888 dem Diurnisten der geologischen Reichsanstalt, Adolf Senoner, eine Gnadengabe jährlicher fünfhundert (500) Gulden, vom Tage der Einstellung des Diurnums, huldreichst zu bewilligen geruht.

# Einsendungen für das Museum.

Herr Prof. H. v. Hantken hat uns von seiner prachtvollen *Tinnyea Vásárhelyii* aus den Congerienschichten von Tinnye, die er in dem Földt. közlöny, 1887, Bd. XVII, Heft 7 und 8, pag. 345, Taf. IV beschrieben und abgebildet hat, zwei Gypsabgüsse gesendet, wovon der eine, die vollständig erhaltene Schale des Thieres, der zweite Gypsabguss die vollständige Mundöffnung desselben darstellt.

Wie schon der Autor darauf aufmerksam gemacht hat, ist die Aehnlichkeit der äusseren Ornamentik der Schale der *Tinnyea* mit jener der *Melania Escheri* in der That eine so sehr grosse, dass Bruchstücke der einen und der anderen Art von einander nicht zu unterscheiden sind.

Dieser Fund ist somit geeignet, uns aufzufordern, unsere Angaben über *Melania Escheri* zu revidiren und klar zu machen, in welchen Fällen wir die *Melania Escheri* und in welchen wir etwa die *Tinnyea* vor uns hatten.

Leider finden sich in den meisten Fällen beide Schnecken nur in Bruchstücken, an welchen wohl die Ornamentik der Schale recht gut sichtbar ist, deren Mundöffnung aber meist verloren ging. Ueberdies sind diese Schnecken in kohligen oder lettigen Schiefern fast nur flach gepresst anzutreffen.

Wir sind Herrn Prof. v. Hantken sehr dankbar für die freundliche Mittheilung der Gypsabgüsse.

### Eingesendete Mittheilungen.

F. v. Sandberger. Bemerkungen über die Resultate der Untersuchungen von Nebengesteinen der Přibramer Erzgänge.

Wer die Berichte über die obigen Untersuchungen von mir und den Herren H. v. Foullon, Patera und Mann 1) miteinander vergleicht, wird wahrnehmen, dass in Bezug auf die analytischen Resultate vollständige Uebereinstimmung besteht. Dagegen gehen meine und Patera's Folgerungen aus denselben auseinander, da er es unentschieden lassen zu müssen glaubt, ob die in den Nebengesteinen gefundenen Metalle in denselben nur als Schwefelmetalle oder auch zum Theile als Silicate enthalten sind, während ich letzteres für vollständig bewiesen halte. Zur Begründung seiner Auffassung stützt sich Patera auf die seinerzeit in Přibram besprochene "Vorschrift". In dieser war allerdings angegeben, dass die Schwefelmetalle, mit Ausnahme des Eisenkieses, aus dem Gesteinspulver durch kalte verdünnte Salzsäure ausgezogen werden sollten, was aber in der angenommenen Zeit und ohne wiederholte Erneuerung der Säure und Entfernung der Chloride des Bleies und Zinkes nicht vollständig gelingt. Ich habe aber geglaubt, angesichts einer so schwierigen Aufgabe, die Vorschrift nur als Norm für die Reihenfolge der Einwirkung verschiedener Reagentien auf das Gesteinspulver ansehen und dieselbe nochmals im Einzelnen prüfen zu müssen. Hierbei hat sich schon im Herbst 1886 die Nothwendigkeit herausgestellt, statt kalter verdünnter heisse Salzsäure anzuwenden. Durch diese wurden nach eintägigem Kochen sämmtliche Schwefelmetalle, mit Ausnahme des Eisenkieses, völlig zersetzt, wie chemische und mikroskopische Prüfung gezeigt hat. Trotzdem habe ich aber zwei Tage gekocht, um auch die entfernteste Möglichkeit einer unvollständigen Zersetzung auszuschliessen. Die dann vollständig mit kochendem Wasser ausgewaschene Substanz wurde, da sie fast immer Eisenkies enthielt, nicht mit kohlensaurem Natronkali aufgeschlossen, sondern mit Flusssäure behandelt, welche den Eisenkies Dieser wurde dann von den Silicatresten geunzersetzt zurückliess. trennt und für sich untersucht.

Es mag noch bemerkt werden, dass in den Schlämmresten des Pulvers weder schwefelsaurer Baryt noch Einschlüsse von Bleiglanz in Quarz sichtbar waren, nur einmal wurde Apatit in letzterem beobachtet.

Die Abänderungen der Vorschrift wurden in meinem, dem k. k. Ackerbauministerium am 15. Jänner 1887 eingesandten Berichte aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berg- und hüttenm. Jahrbuch d. k. k. Bergakademien zu Leoben und Přibram und der k. ung. zu Schemnitz, 1887, Heft 1V. Mir von dem k. k. Ackerbauministerium zugegangen am 10. Jänner 1888.

drücklich als im Interesse der Sache nothwendig geworden bezeichnet. 1) Die von Herrn Patera 2), dessen Bericht erst im Sommer 1887 eingereicht wurde, gemachten Einwendungen waren daher schon damals

gegenstandslos.

Will man meine in jenem Berichte enthaltenen Resultate controliren, so kann man zwei Wege einschlagen. Man zersetzt das Gesteinspulver entweder nur mit Flusssäure, welche kein Schwefelmetall angreift und findet dann in der Lösung die in den Silicaten enthalten gewesenen Metalloxyde oder man trennt die Silicate Glimmer, Augit u. s. w. durch Schlämmen von den Schwefelmetallen, wobei man sie ganz rein erhalten kann. Beide Controlen wurden ausgeführt.

Ich halte demgemäss daran fest, dass durch die von mir in meinem Berichte ausführlich geschilderten Untersuchungen der Beweis erbracht ist, dass die Nebengesteine der Přibramer Gänge die auf denselben auftretenden metallischen Elemente zum Theil als Silicate

enthalten.

Herr v. Foullon hat dieselben Vorversuche vorgenommen, und darauf hin dieselben Abänderungen eingeführt, wie ich. In Folge dessen

stimmen auch unsere Resultate vollständig überein.

Fragt man nun nach den Ergebnissen der ganzen Arbeit, so ist als nächstes und wichtigstes der von keiner Seite bestrittene Nachweis einer allgemeinen Verbreitung der auf den Gängen auftretenden Elemente in den untersilurischen Schichten mit alleiniger Ausnahme des Kieselschiefers, sowie in den Diabasen, sowohl in der Nähe, als entfernt 5), von den Gängen anzusehen. Ein besonderes Interesse beanspruchen ferner die von Herrn Hauptprobirer Mann ausgeführten zahlreichen Silberproben, welche dieses Metall nicht nur in den seither besprochenen Gesteinen der Hauptgrubenabtheilungen, sondern auch in den von mir allein auf die übrigen Metalle untersuchten der Drkolnov-Bohutiner 4) nachgewiesen haben. 5)

Diese vor Ausführung der jetzigen Untersuchungen ganz unbekannten Thatsachen sind aber auch noch in anderer Hinsicht von Bedeutung, da sie die Ansicht, als sei die Ausfüllung der Gänge durch aufsteigende Mineralquellen bewirkt worden, welche dem Nebengesteine nicht angehörige Substanzen mitgebracht hätten, nicht mehr zulässig

erscheinen lassen.

Es kann jetzt vielmehr nur noch angenommen werden, dass die metallischen Substanzen als Erze in jenen Spalten concentrirt wurden, deren Hangendes und Liegendes aus der Auslaugung durch Sickerwasser während langer Zeiträume günstigen Gesteinen bestand. Wo letzteres nicht der Fall war, blieben die Spalten erzleer oder bergmännisch gesprochen, taub. Die Ursachen hierfür liegen im Přibramer

<sup>1)</sup> a. a. O. pag. 334 f., 345 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. pag. 387 ff.

s) a. a. O. pag. 343, 344, 355.

<sup>4)</sup> Sitzungsber, der k. bayer, Akad, der Wissensch, Math.-naturw, Cl. 1887, pag. 433 ff.

<sup>5)</sup> Ich halte für sehr möglich, dass silberreichere Nebengesteine, z. B. die 0.002 Procent enthaltenden schwarzen Schiefer des Adalbertschachtes auf der Schmelzhütte mit Vortheil als Zuschlag benutzt werden könnten, was ja auch anderswogeschieht.

Reviere nicht in Verhältnissen, welche durch chemische Untersuchungen klargestellt werden können. Sie sind hier vielmehr in der physikalischen Beschaffenheit der Gesteine zu suchen und müssen an der Hand der in den Gruben beobachteten Aufschlüsse erforscht werden. Die von dem k. k. Ackerbauministerium soeben veröffentlichten "Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaues zu Přibram und des Braunkohlenbergbaues zu Brüx" liefern dazu jedenfalls auch werthvolle Beiträge.

Ganz anders wie im Přibramer Reviere liegen die Verhältnisse in vielen anderen, z.B. im Freiberger, wo zu der oben erwähnten Verunedelungsursache zuweilen auch noch andere hinzukommen. 1) Hier ist der dunkle Glimmer des gewöhnlichen Gneisses reich an Metallsilicaten, einschliesslich 0.008—0.0011 Procent Silber 2), der lichte Kaliglimmer des sogenannten rothen Gneisses aber fast metallleer. Die Verunedelung der Gänge in letzterer hat daher eine chemische Ursache.

So viel zur Rechtfertigung meiner Auffassung der vorliegenden Angelegenheit.

G. Wundt. Bemerkungen in Sachen des Jura um Vils.

Die "Geol.-paläont. Monographie der Vilser Alpen" von A. Rothpletz" 3) und die "Fauna der Oolithe von St. Vigilio" von M. Vacek 4), zwei überaus anregende und schöne Arbeiten, geben mir Veranlassung zu einigen Bemerkungen und Berichtigungen in Sachen des Jura um Vils, die im Zusammenhang mit einem früheren Aufsatz 5) über diesen Gegenstand nicht ungerechtfertigt erscheinen werden.

Herr Rothpletz hat in seiner Karte die rothen Kalke, welche vom Zitterbach über den Ranzen nach Weisshaus bei Füssen ziehen, durchweg — wenn auch ihm selbst zweifelhaft, pag. 33 — als Lias eingetragen. Es ist dies eine wohl zu weit getriebene Vorsicht, da abgesehen von den unleugbaren Oolithformen, welche Oppel am Ranzen gefunden hat, auch Herr Beyrich einen Aptychus lamellosus vom Weg gegen Musau (Ranzen), ferner aus dem hintern Lehbach planulatenartige Ammoniten mit gerundetem, scharf gerippten Rücken angibt, die das Vorhandensein höherer Jurastufen nicht zweifelhaft lassen. Wenn eine Trennung der einzelnen Stufen nach genauer Linie auf der Karte auch zur Unmöglichkeit wird, so wäre doch die Bezeichnung des benannten hinteren Marmorzuges als Lias-Dogger (l. b.?) immerhin wünschenswerth gewesen.

Pag. 37 seiner Arbeit behandelt Herr Rothpletz die sogenannte "Weisshausfauna" als ausschliesslich dem mittleren Dogger angehörig. Er hat hiebei übersehen, dass Herr Beyrich schon im Jahre 1861 (Akad. d. Wissensch. Berlin 1861, Juli-Dec., pag. 719) eine Petrefactenliste angibt, wornach an der rothen Wand die Weisshausfauna mit der Vilser Fauna von Ter. antiplecta und pala zusammen gefunden wurde, somit erstere jedenfalls, wie auch ich es gethan, in ein jüngeres Niveau gestellt werden müsste. Auch am Weisshaus selbst sind nach

<sup>1)</sup> Untersuchungen über Erzgänge. I, pag. 24; II, pag. 209 u. a. a. O.

<sup>2)</sup> Jahrb. f. Min. 1888, Bd. I, pag. 71.
3) Paläontographica. 1886, XXXIII. Bd.
4) Abhandl. d. k. k. geol. Reichs-Anstalt. Wien 1886, XII. Band, 3.

<sup>5)</sup> Jahrb. d. geol. Reichs-Anstalt. Wien 1882, XXXII. Band, 1. Heft.

einer mir vorliegenden Notiz obige Formen beisammen angetroffen worden. Es ist also, wie es scheint, Herrn Rothpletz so wenig wie mir — trotz seiner gegentheiligen Angabe, pag. 38 — gelungen, den

alten Fundplatz von Oppel und Kutschker aufzudecken.

Zu dem vielumworbenen Geheimniss des Rothensteins (Oppel's Rottenstein) übergehend, vermisse ich zunächst in Herrn Rothpletz's Petrefactenliste den A. Bombur Opp., eine Form, die noch im Jahre 1880 in einem ganz ausgesprochenen Exemplar, als vom Rottenstein stammend, in München lag und die, als der Kellowaygruppe zugehörig, für die Stellung der oberen Rottensteinkalke von Wichtigkeit ist. A. heterostrophus Opp. (Jurass. Ceph., pag. 233) vom Rottenstein, den Oppel. c. in eine sehr junge Stufe des Jura zu stellen geneigt ist, findet sich pag. 34 bei Rothpletz im unteren Dogger angeführt. Es wäre von Interesse, die Gründe dieser neuen Stellung kennen zu lernen, da doch wohl nicht die Gruppe des A. fallax und gonionotus als Ver-

wandtschaft beigezogen werden will.

Bezüglich dieses Rottensteins macht mir nun Herr Vacek, pag. 179 seiner Abhandlung die Zumuthung, dass ich diesen Felsen als "eine stratigraphische Vereinigung einer ganzen Reihe von Zonen betrachte und dieses ungereimte Verhältniss zum Trost der Leser als "alpin" bezeichne, als ob "die Natur in den Alpen nach anderen Regeln verfahre als anderswo". Es fällt mir nicht ein, auf dieses oberflächliche Ansinnen und den raschen Ton Herrn Vacek's, der sich durch seine ganze Arbeit hindurchzieht, in gleicher Art zu antworten, vielmehr präcisire ich meinen Standpunkt in der Sache nur durch meine eigenen Worte in benannter Abhandlung. Ich hebe l. c. zunächst hervor, dass schon Oppel die feste Zuversicht ausgesprochen habe, es werden sich die Jurazüge um Vils, namentlich der Rottenstein, seinerzeit gliedern lassen, dass ich diese Ansicht theile, dass dies aber vorerst nur ideal geschehen könne; dass ferner das vereinzelte Vorkommen von Arten in ihnen sonst nicht zukommenden Schichten der Annahme einer ununterbrochenen Ablagerung nicht entgegenstehe, dieses Herüber- und Hinüberspielen einzelner Formen vielmehr in den Alpen eine wohl allgemein zugegebene Thatsache sei. Wer nun aus diesen dem Sinne nach getreu wiedergegebenen Anschauungen den obigen Ausspruch Herrn Vacek's zu rechtfertigen vermag, der wird eben der gleichen Raschheit des Urtheils bedürfen, wie sie sich in dessen sonst ausgezeichneter Arbeit durchweg findet und wofür sich eine ganze Anzahl seiner Herren Collegen noch zu bedanken hat. Ich selbst habe durchaus keinen Grund, von meiner damals geäusserten Ansicht abzugehen.

Auch Herr Rothpletz vermochte zur Gliederung des Rottensteines lediglich nichts Neues beizubringen, auch er vermochte nur aus abgestürzten Blöcken zu sammeln und gelangt zu dem Schlusse, dass Aufsammlung aus einzelnen Bänken nicht möglich, grosse Theile des Felsens ganz unzugänglich seien. Wer die Profile Nr. 5 und 8, Taf. XVI von Rothpletz unter sich und mit der Karte zusammenstimmen will, wird sich wohl vergebliche Mühe geben. Ohne Zweifel sind darin eine Anzahl richtiger Beobachtungen enthalten. Aber das Ganze ist eben Combination und durchaus noch nicht klar gelegt. Hier heisst es also doch wieder, ideal gliedern! Niemand aber hat je von einem

Haufwerk und Gemenge von Petrefacten verschiedener Altersstufen, einer "stratigraphischen Vereinigung" entgegen den sonstigen Regeln der Natur gesprochen. Dass aber einzelne Petrefactenformen, namentlich in alpinen Grenzschichten, verfrüht und verspätet auftreten, muss einen so viel erfahrenen Alpengeologen, wie Herrn Vacek, wohl bekannt sein.

Was nun die Ununterbrochenheit der Juraablagerungen um Vils betrifft, so habe ich nirgends behauptet, dass solche sich auf die einzelne Localität daselbst beziehe. Die Anschauung, die ich im Gegensatz zu Herrn Bevrich und übereinstimmend mit Herrn Gümbel vertrat, ging vielmehr dahin, dass in dem Juracomplex um Vils sämmtliche Stufen der jurassischen Serie vertreten seien, ohne dass an jeder oder auch nur an einer Localität die ganze Serie beisammen sei. Jeder unbefangene Leser meiner Arbeit wird nur diesen Sinn herauslesen; zudem lässt der Ausdruck pag. 179, dass die "ununterbrochene Aufeinanderfolge durch secundäre Hebungen, Senkungen, Schichteneinbrüche etc. local vielfach gestört" sei, hierüber keinen Zweifel. Wenn Herr Vacek zu seinen Zwecken mir zumuthet, dass ich den rothen Kalk vom Rothenstein, aus welchem die Fauna mit H. fallax stammt, an den weissen Kalk mit der viel jüngeren Brachiopodenfauna anstossen lasse, so ist dies eben ein Missverständniss des raschen Lesens, da ich nur immer im Allgemeinen von weissen Kalkpartien im rothen Marmor, die sich häufig durchdringen, spreche, nicht aber von der weissen Brachiopodenscholle am Legam, die ein ganz kleines, vereinzeltes und abgesondertes Vorkommen bildet. Dass diese kleine Doggerscholle von rothem Tithonkalk direct überlagert wird, ist eine seit Oppel's erster Arbeit nie bestrittene Thatsache. Wie weit übrigens am Rottenstein die Continuität der Ablagerung geht, ist zur Zeit noch nicht nachgewiesen. Ich bin geneigt, sie dort gerade für am ausgeprägtesten, namentlich vom Lias aufwärts, zu halten.

Wenn also dieser unnahbare Rottenstein, wie Herr Rothpletz erwiesen, keine Klippe ist, und dem Herrn Vacek nicht das gewünschte Material für seine Hypothese der Liasgrenze geliefert hat, so ist dies in seinem Interesse zu bedauern, hat aber an meinen Anschauungen über diesen Gegenstand nichts geändert. Dass ferner die eingehenden stratigraphischen Aufnahmen von Herrn Rothpletz wieder zu den Anschauungen von Beyrich, zu der Begründung facieller und lückenhafter Ausbildungen des Jura zurückgeführt haben, kann mich umso mehr erfreuen, als ich in meiner Arbeit ausdrücklich auf die Nothwendigkeit genauer Aufnahmen zur Lösung dieser Frage hingewiesen und solche von competenter Seite erbeten habe. Ob nun die Ausführungen von Rothpletz über die Faciesbildungen, namentlich aber ob das künstliche Gerüste der Schollenbildung, das er über die ganze Gegend legt, vor weiteren Untersuchungen Stich halten, muss die Zeit lehren. Herr Vacek hat gerechten Zweifeln hieran Raum gegeben (Verhandl., 1887, Nr. 8) und auch ich gehöre nicht zu den gläubigen Seelen, die dieses schöne Netz von Bruchlinien, das unmöglich beobachtet sein kann, für erwiesen erachten. Wir wollen es vorderhand für einen Versuch halten, die zerstreuten Formationsglieder zur besseren Uebersicht, schematisch abzugrenzen; ein Abschluss der Unter-

suchung ist hiermit noch durchaus nicht erzielt.

Noch möchte ich mir eine kurze Bemerkung über die auch von Herrn Rothpletz aus den Kreidethonen des Zitterbach angegebenen

Kugeln erlauben.

Rothpletz bezeichnet sie pag. 43 als Schwerspathkugeln, während sie meiner Angabe zufolge der Hauptsache nach aus Gyps bestehen. Ich eitire zum Beleg meiner Ansicht die Analyse, wie sie im Laboratorium der k. Centralstelle in Stuttgart an einem ganzen Stück ausgeführt wurde. Dieselbe lautet: "Die Kugel besteht der Hauptsache nach aus schwefelsaurem Kalk; in geringer Menge kohlensaurem Kalk, Eisenoxyd, Magnesia, Thon und Alkalien."

Also keine Spur von Baryt! Es wäre nun an Herrn Rothpletz, seinerseits den Erfund der Analyse mitzutheilen, um eventuell die sehr interessante Verschiedenheit in der Zusammensetzung dieser Kugeln zu

constatiren oder aber mir Recht zu geben.

Ich möchte diese Bemerkungen nicht schliessen, ohne etwaige künftige Bearbeiter, namentlich des Münchener Materials von Vils, auf eine Localitätenfrage aufmerksam zu machen. Viele Stücke, namentlich aus dem Tithon sind in München mit der Bezeichnung "Rothe Wand" (von Kutschker's oder Oppel's Hand) versehen und werden stets der Rothen Wand bei Füssen zugerechnet. Ich habe aber getroffen, und es liegt mir hierüber eine Aufzeichnung des eifrigen Vilsersammlers Oberförsters Götz vor, dass auch der Rottenstein von den Anwohnern zuweilen als "Rothe Wand" bezeichnet wird. Man verwechsle also die beiden nicht! Sollten einzelne Tithonstücke auch dem Rottenstein zugerechnet werden müssen, so wäre hiermit eine wichtige Erweiterung der dortigen Ablagerung gegeben.

Eine von Herrn Rothpletz bestrittene Localität ist ferner der "Laubbühl" von Oppel, respective Kutschker. Ich finde sie aber ganz deutlich in den wunderbaren Zeichnungen Kutschker's (aus dem Archiv d. geolog. R.-Anst. zu Wien), welcher dort ein "neu aufgefundenes" Terebratellager angibt. Der Platz liegt auf der linken Seite des Lehbach, wie es scheint an den Raubühl von Rothpletz anstossend. Eine Anzahl Terebrateln finden sich im Münchener Museum

von diesem Fundort.

Es mag nicht ohne Werth sein, wenn diese Zusätze von den Geologen berücksichtigt werden wollen, denen nun gegönnt ist, an der Hand der neuen Rothpletz'schen Karte die Vilser Alpen zu durchwandern.

# Adolf Pichler. Zur Geognosie des Sonnwendjoches.

Auch heuer im Sommer und Herbst beschäftigte mich die Geognosie des Sonnwendjoches. Zuerst entdeckte ich in der Fortsetzung der Rinne, die zwischen Haidacherstell und Kirchenjoch herabzieht, an einem kleinen waldigen Hügel nahe bei Maurach die Rauhwacke der oberen Carditeschichten, wie diese als Salzgebirge auf der anderen Seite gegen den Inn ziehen. Ebenso erreicht der mittlere Lias steil gegen West fallend fast die Landstrasse bei Maurach; wir haben es mit dem einen Schenkel eines Gewölbes zu thun, dessen Scheitel auf der Haidacherstell liegt. Folgt man dem Steig zur Maurizenalm, so sieht man links den mittleren Lias prachtvoll entwickelt: schnee-

weisse Kalke mit rothen Zwischenschichten. Man bemerkt wohl die Durchschnitte von Petrefacten, es gelang mir aber bis jetzt nur ein gut bestimmbares Stück Am. Partschi zu erhalten und ein federartiges Petre-

fact: Loligo?

Wir sehen auf dem Hauptdolomit und dem Plattenkalk die grauen manchmal mergeligen Schichten mit Lithodendron und Megalodon. Unmittelbar über den Mergeln der Kössenschichten erheben sich die prallen Wände des weissen oder gelblichweissen Kalkes, den man zuerst für Dachsteinkalk hielt, und in welchen man später die nicht erkennbare Grenze zwischen jenem und dem Lias verlegte. Ich möchte ihn jetzt ganz für Lias ansprechen, denn die Avicula, welche ich darin gefunden, entspricht schon wegen ihrer Kleinheit nicht dem Rhät und die beiden Lithodendron, welche hier vorkommen, haben auch nichts damit zu schaffen. Die eine Art hat etwa in ihren Aesten die Dicke eines Bindfadens, die andere eines Fingers, keine davon habe ich noch im Rhät gesehen. Bei völlig ungestörtem Profil folgen dann die Schichten des Ammonites fimbriates und heterophyllus. Für die weiter folgenden Schichten liess ich die Frage offen: oberster Lias oder brauner Jura? Letzterer hat hier nichts zu schaffen; es ist alles Lias.

Das ist ein mächtiger Complex verschiedenartiger Schichten, zuerst rothe Hornsteine — auch in anderen Gegenden und dann schon zu den Aptychenschichten gerechnet —, darauf Breccien, Plattenkalk, Mergel, grauer Hornstein, wie ich sie bereits beschrieben. Sie sind dem Sonnenwendjoch eigenthümlich, am besten kann man sie auf den Schutthalden am Gschöllkopf studiren; ich nenne sie daher "Gschöllerschichten". Sie setzen von hier gegen Osten fort und bauen den Grat des Rofan auf. Eingeschaltet sind röthliche und grauliche Kalke, oft förmliche Breccien von Encrinusgliedern, manchmal auch Stücke mit zahlreichen anderen Petrefacten. Hier fand ich auch eine Leptaena (Koninckina). Hébert aus Paris, dem ich sie zeigte, erklärte sie für identisch mit einer Art aus dem mittleren Lias der Normandie.

Rothpletz, der in Vils Studien machte, bestimmte eine Reihe Brachiopoden als zum unteren Lias gehörig. Dem widerspricht die ungestörte Lagerung zwischen den Am. fimbriatus-Schichten und dem Tithon mit Aptychus punctatus auf das entschiedenste und wir stehen hier vor einer Frage, die erst noch zu lösen ist. Die einem grossen Megalodon ähnlichen Steinkerne von Rofan gehören in die Gschöllerschichten, ebenso ein schönes verkieseltes Lithodendron, welches Zittel in München übernommen hat. Eine Monographie des Sonnenwendjoches wäre überhaupt eine dankbare Aufgabe, welche jedoch trotz mancher Vorarbeiten gerade wegen der topographischen Verhältnisse und localen Störungen viel Zeit beanspruchen dürfte.

Zum Schluss erwähne ich noch den Glacialtorf, welcher im aufgeschwemmten Schuttlande der Pertisau beim Bau des neuen Forsthauses

zu Tage kam.

Er liegt mehr als einen Meter unter der Oberfläche des Schotters, hat aber die Mächtigkeit von 3-4 Zoll, ist schwarz und stark zusammengedrückt. Ich konnte in ihm Zweige der Zwergföhre bestimmen. Die Gletscherschliffe auf dem Wege vom Niederleger Maurizen zum Hochleger will ich auch noch erwähnen.

Auf der anderen Seite am Seespitz finden wir beim Försterhaus die Trümmer schwarzer Kalke mit Gyroporella pauciforata. Man sprach sie früher für obersten Muschelkalk an; eine umfassendere Untersuchung des Materiales bestimmte mich, sie den untersten Wettersteinschichten beizuzählen, was dann Dr. Fraas durch eine Untersuchung auf dem Joche bestätigte. Die bunten Sandsteine auf dem Stanerjoch haben weit mehr Aehnlichkeit mit den sogenannten Seisser- und Campilerschichten, als mit den Gesteinen, die man im Innthal als bunten Sandstein bezeichnet. Vielleicht fallen die untersten Schichten hier in einen tieferen Horizont als den des eigentlichen Muschelkalkes. Dafür habe ich noch einen Anhaltspunkt gefunden, will aber nicht vorgreifen, weil ich hier und auf dem Sonnwendjoch noch Untersuchungen zu machen gedenke.

Carlo de Stefani. Andeutungen einer paläozoischen Flora in den Alpi Marittime. Aus einem Briefe an D. Stur.

"Neulich habe gefunden im Thale der Bormida di Mallare, in der Nähe der Pietra tagliata (Provincia di Genova) eine paläozoische Flora. Im Grunde des Thales erscheint eine Falte, über welcher gegen das Meer hin durch eine Störung angelagert sind ältere Formationsglieder, hinter welchen endlich krystallinische Schiefergesteine folgen. Die unteren Schichten der obgenannten Falte sind feste Sandsteine, Quarzite, chloritisch glimmerige glänzende Schiefer, sehr schieferige Anthracit führende Gesteine, in welchen der Anthracit in den benachbarten Thälern eine Mächtigkeit bis zu 1.20 Meter erreicht. In diesen Schiefern habe ich bei einer Excursion der italienischen geologischen Gesellschaft zahlreiche Spuren von vegetabilischen Resten gesammelt..."

Nachschrift. Ich habe nun auf diese Nachricht Herrn Prof. de Stefani ersucht, mir das Materiale zur Ansicht einzusenden.

Der erste Anblick des pflanzenführenden Schiefers erinnert sehr lebhaft an Tergove in Croatien. Weitere Besichtigung lässt ferner eine grosse Aehnlichkeit des Schiefers mit den Carbonschiefern der Schweiz nicht verkennen.

Die Erhaltung der Pflanzenreste ist eine sehr missliche und erscheinen grössere Stücke von Lepidodendron und kleinere fast winzig zu nennende Bruchstückehen von Farn. Aus diesen in der Eile zusammengerafften kleinen Schieferbruchstücken ist momentan kein weiteres sicheres Resultat zu erlangen, als dass diese Flora jedenfalls eine paläozoische sei.

Nachdem die einstige organische Substanz nicht als Kohle, sondern als ein feinblätteriger Glimmer vorliegt, so hat hier die Metamorphose schon die äusserste der Bestimmung ungünstigste Erhaltung der Pflanzenreste erzielt; nur Glanz und Gestalt der flachen verschwimmenden

Eindrücke blieben für die Beobachtung übrig.

Von Lepidodendron sind zwei Stücke beachtenswerth: ein junger Ast mit Blättern besetzt, die an solche der jungen Zweige von Lepidodendron Haidingeri Ett. erinnern. Lepidodendron Veltheimianum Sternb. scheint hiedurch ausgeschlossen zu sein, dessen Blätter bei gleich grossen Aesten, kleiner und dünner sind. Dagegen hat das zweite Stück, die Rinde darstellend, wohl viel Aehnlichkeit mit dem im Culm

auftretenden Lepidodendron Veltheimianum, doch mag diese Aehnlichkeit eben nur darin gründen, dass der Schiefer der Alpe Marittime einen gleichen Grad der Metamorphose wie der Culm-Dachschiefer erreicht habe, dabei aber im ersteren die erhaltenen Charaktere nicht ausreichen, die Art festzustellen. Aus dem Vorkommen eines Lepidodendron, dass dem Lepidodendron Haidingeri zunächst steht, würde die Ansicht resultiren, dass der Schiefer der Alpe Marittime dem Obercarbon angehört, also mit den Schiefern der Stangalpe und der Tarantaise gleichalterig sein dürfte.

Diesem Resultate aus dem Vorkommen des Lepidodendron widerspricht vorläufig das Vorkommen der Farne nicht. Leider sind diese sämmtlich, wenn auch höchst merkwürdig, so fragmentarisch, dass ich eine Bestimmung desselben nicht wagen darf. Es wäre von grösster Wichtigkeit, an diesem Fundorte weiter und eingehend zu sammeln.

D. Stur.

E. Kittl. Fossilien aus dem neogenen Sande von Ottakring.

Die k. k. geologische Reichsanstalt erhielt aus dem Schachte des Gemeindebrunnens in Ottakring am Stielfriedplatze einige Fossilien, welche unterhalb einer gelben Sandschichte in einer Bank von grauem Sande aufgefunden worden waren. Die erreichte Teufe, wo auch die Fossilien vorkamen, betrug 24 Meter.

In der Sandschichte fanden sich Concretionen, welche Trümmer von verschiedenen marinen Fossilien umschliessen. Es liessen sich

erkennen:

Pycnodus sp.
Dentalium Badense Hörn.
Turritella Archimedis Brg.
Cardium sp. indet.
Pecten sp. indet.
Spondylus crassicosta Lam.
Schizaster sp.

Dieses Vorkommen stimmt ganz wohl mit den bisher bekannten Aufschlüssen der mediterranen Miocänsande in Ottakring überein. Der bathymetrische Charakter der kleinen Fauna entspricht der geringen Distanz vom damaligen Strande, dessen Verlauf durch die älteren Arbeiten ja schon ziemlich genau bekannt ist.

# Vorträge.

H. B. v. Foullon. Vorlage von Mineralien. Steinsalz auf und in Ozokerit von Truskawiec.

Herrn Ingenieur J. Wycsyński danken wir neuerlich die Einsendung einer grösseren Anzahl von Ozokeritstücken, die theils Salz auf-, theils eingelagert enthalten. Da die Ozokeritmassen in der Salzformation anstehen, ist die Einwanderung von Steinsalz leicht erklärlich. Die Steinsalzwürfel besitzen zahlreiche Einschlüsse, meist in "negativen Krystallen", die mit Mutterlauge, mit Petroleum, Ozokerit, Mutterlauge und Petroleum, denen sich auch Ozokerit zugesellt, erfüllt sind.

Namentlich die mit Petroleum und Ozokerit erfüllten "negativen Krystalle" müssen ihre Form schon bei der Entstehung der Hohlräume erhalten haben, es kann demnach die von J. Bosscha Sohn ausgesprochene Ansicht über die Bildung solcher negativer Krystalle hier

keine Giltigkeit haben.

Hohle Quarzkrystalle vom Nagyhegy bei Bereghszasz. In stark zersetzten Tuffen, die local den Namen "Kreide" führen, haben sich auf Klüften Quarzkrystalle gebildet, von denen ein Theil hohl ist. Die Krystalle zeigen die gewöhnliche Combination, das sechsseitige Prisma und die beiden, zur sechsseitigen Pyramide vereinten Rhomboeder. Entweder fehlt eine Prismafläche oder ist eine Spitze abgeschnitten, von wo aus sich dann eine trichterförmige Vertiefung einsenkt. Die Hohlräume sind im Verhältniss zu den Dimensionen der Krystalle gross und betragen auch über 50 Procent des Gesammtvolumens.

Bezüglich der Ansichten des Vortragenden über die Entstehung dieser Hohlräume und der Details über das Salzvorkommen im Ozokerit sei auf seine Mittheilungen im Jahrbuche verwiesen.

C. v. Camerlander. Der am 5. und 6. Februar d. J. in Ostschlesien und Nordwestungarn mit Schnee niedergefallene gelbe Staub.

Am 5. Februar d. J. und schon in der Nacht auf diesen fiel in der Gegend von Ratibor (Preuss.-Schlesien), sowie einem grossen Theile von Oesterr.-Schlesien und dem angrenzenden mährischen Gebiete, westlich bis Troppau, östlich bis Skotschau während eines sehr heftigen Nordwestwindes ein durch gelben Staub intensiv gefärbter Schnee. Am heftigsten war in dem zumeist betroffenen Gebiete der Staubschneefall zwischen der achten und neunten Morgenstunde und bedeckte schliesslich an etlichen Punkten eine 3 Centimeter hohe, gelbe Schichte den Boden.

In der darauf folgenden Nacht wurde der Nordsturm im angrenzenden Trencsiner Comitate, also am Südabhange des durch den Jablunkaerpasse markirten Karpathenantheiles beobachtet und bedeckte am Morgen des 6. in der Gegend von Csacza und Thurocz Sz. Marton eine gelbe Staubschichte in einer Mächtigkeit von stellenweise 3 bis 4 Centimeter auf weitausgedehnte Flächen den Erdboden.

Dieses theils durch Zeitungsnotizen, theils durch Mittheilungen von privater Seite, theils endlich durch gefällige Benachrichtigung Seitens der Centralanstalt für Meteorologie wie des Budapester Schwesterinstitutes zur Kenntniss gebrachte Phänomen liess schon allein bei der weiten Erstreckung, in der dasselbe beobachtet werden konnte, eine Untersuchung der hierbei niedergefallenen Staubmassen wünschenswerth erscheinen.

Der Vortragende berichtet über die Resultate dieser Untersuchung, die er an Staubproben von drei Orten (Niedek bei Bistritz und Ostrawitz in Oest.-Schlesien, Ratibor in Pr.-Schlesien) vornehmen konnte.

Indem auch bezüglich der Details dieser Untersuchung auf die im Jahrbuche der Anstalt erscheinende Arbeit verwiesen wird, sei hier nur das Ergebniss angeführt, dass ein typischer Lössstaub, an den im ersten Augenblick gedacht werden könnte, nicht vorliegt. Die petrographische Zusammensetzung (neben vorherrschendem Quarz auch nicht wenige Reste anderer mineralischer Bestandtheile, wie Hornblende, Glimmer, Epidot, Magnetit, Turmalin, Zirkon, Apatit, Rutel, sowie bedeutenden Mengen von Thonsubstanz bei Mangel von Carbonaten), sowie besonders das Ergebniss der chemischen Analyse, die einen viel höheren Gehalt an unlöslichem Rückstand und einen sehr bedeutend geringeren an kohlensaurem Kalk, als sonst in Lössen beobachtet wurde, sprechen gegen die Annahme, dass ein typischer Lössstaub vorliege. Mit aller naturgemäss gebotenen Reserve wird im Hinblick auf die Wetterkarten der Centralanstalt für Meteorologie vom 5. Februar und den nächst vorhergehenden Tagen, wonach ein sehr bedeutendes Depressionscentrum regelmässig von Schweden gegen SOS. fortschritt, die Möglichkeit besprochen, dass der untersuchte Staub in dem krystallinischen Gebiete der skandinavischen Halbinsel seinen Ursprung habe.

Die des öfteren durchgesprochene Frage nach einem eventuellen kosmischen Ursprung derartiger Staubmassen, respective nach dem Vorhandensein von gediegenem Eisen darin, wird auch für den vorliegenden Fall erörtert und — bei dem Mangel auch nur einer Spur von Co und

Ni - in verneinendem Sinne beantwortet.

Die vielfach neben den anorganischen Bestandtheilen vorhandenen organischen Reste (Diatomeen und Pflanzentrichome zumal) werden von anderer Seite ihre Würdigung finden.





1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 6. März 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. A. Bittner: Ueber die Mündung der Met. Escheri und verwandter Formen. Th. Wisniowski: Ueber Feuersteinknollen aus dem Malm der Gegend von Krakau. F. Tondera: Ueber Pflanzenreste aus der Steinkohlensformation im Krakauer Gebiete. A. Rzehak: Ueber das Braunkohlenvorkommen von Unter-Themenau in Nieder-Oesterreich. Ein neues Vorkommen von Orbitoidenschichten in Mähren. F. Seeland: Neues Mineralvorkommen am Hüttenberger Erzberge. — Vorträge. D. Stur: Ueber die Flora der seuersesten Thone von Grojec in Galizien. J. N. Woldrich: Steppensauna bei Aussig in Böhmen. F. Teller: Kössener Schichten, Lias und Jura in den Ostkarawanken. — Literatur-Notizen. Dr. I. Soyka. Dr. O. Wünsche. K. k. Ackerbauministerium. F. M. v. Friese. R. Scharitzer. F. Kollbeck. J. Gränzer.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Eingesendete Mittheilungen.

A. Bittner. Ueber die Mündung der Melania Escheri

Brongt. und verwandter Formen.

Éine vor Kurzem erschienene Arbeit M. v. Hantken's (Földt. Közl. 1887, XVII), beschreibt unter dem Titel: Tinnyea Vásárhelyi nov. gen. et nov. spec. einen Gasteropoden von ungewöhnlicher Grösse, der bei Tinnye (Pester Comitat) in Gesellschaft von Melanopsis Martiniana Fer., Melanopsis Bouéi Fer., Melanopsis avellana Fuchs und Congeria balatonica Partsch auftritt, demnach den Congerienschiehten angehört.

Die äussere Schalenstructur erinnerte den genannten Autor wohl an *Melania Escheri*, die Gestalt der Schalenmündung aber erweckte in ihm die Ueberzeugung, dass das Tinnyer Petrefact ein neues Genus repräsentire, das folgendermassen charakterisirt wird: *Tinnyea nov. gen.* Schale thurmförmig, mit Rippen verziert. Schalenmündung eiförmig, sehr schief, oben mit einer Bucht, unten mit einem engen, kurzen Canale und unmittelbar über diesem mit einem Wulste versehen. Ränder zusammenhängend, die äussere Lippe dick, fast gerade, die innere ebenfalls dick und den Nabel völlig bedeckend.

Tinnyea unterscheidet sich nach M. v. Hantken von Faunus und Melanatria ganz bestimmt durch die Beschaffenheit des Canales, der eng und kurz ist und über welchem ein Wulst sich befindet, der beiden genannten Geschlechtern fehlt. Faunus ist überdies glatt, die berippte Melanatria aber besitzt eine in der Regel mehr oder weniger zungenförmig vorgestreckte äussere Lippe, die bei Tinnyea fast gerade ist.

Die nach M. v. Hantken einzige bisher bekannte Art der Gattung Tinnyea — Tinnyea Vásárhelyi — hat, wie auch M. v. Hantken hervorhebt, eine grosse Aehnlichkeit mit Melania Escheri. Es würde daher der Gedanke naheliegend gewesen sein, zu untersuchen, was für eine Mündung Melania Escheri habe und ob dieselbe und die mit

ihr identischen oder doch sicher nahe verwandten Formen, die vielfach ebenfalls aus Congerienschichten angeführt werden, wirklich nur eine so täuschende äusserliche Achnlichkeit oder ob sie mehr als das, eine wirkliche nahe Verwandtschaft mit der neuen Gattung besitzen. Ein Blick in die bereits über diesen Gegenstand vorliegende Literatur lehrt, dass das letztere der Fall sei.

Schon Klein (Tab. V, Fig. 19 der Württemb. naturw. Jahreshefte, 1853, IX, pag. 221) bildet von seiner *M. grossecostata* von Ulm die Mündung ab und sagt, dass dieselbe oben und unten ausgerandet oder ausgebuchtet sei und dass sich diese Form daher der Gattung

Pirena nähere.

Auch M. Hoernes, der die von Klein beschriebenen Formen M. grossecostata und M. turrita zu M. Escheri zieht, erwähnt, dass die

Mündung der M. Escheri "etwas ausgussartig" gebildet sei.

Vor Kurzem (Verhandl., 1884, pag. 202) habe ich an ausgezeichnet erhaltenen Exemplaren von der *M. Escheri* überaus nahe verwandten Formen: *M. Pilari* und *M. Verbasensis* von Banjaluka in Bosnien, die Mundbildung beschrieben und mich zum Vergleiche auf die von Lau-

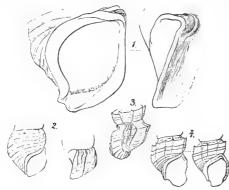

brière und Carez (im Bull. Soc. Géol. VIII, 3. sér., tab. 15, Fig. 9 bis 10) dargestellte Melanopsis Dufresnei Desh. bezogen. Diese Melanopsis (Pirena) Dufresnei dürfte aber wohl nicht so sehr dieser Art, als vielmehr der Melania Cuvieri entsprechen, von welcher Deshay es angibt, er habe nie eine vollständige Mündung gesehen, sei aber geneigt, diese Art eher für eine Pirena als für eine Melania zu halten. Diese Pirena (oder Melanopsis oder Melanatria) Cuvieri

wäre dann eine eocäne Vorläuferin der Melania Escheri des Miocäns. Eine andere nahe verwandte eocäne Art ist Melania vulcanica Schloth.

von Roncà.

Nebenstehend gebe ich diesmal in natürlicher Grösse die Abbildung der Mündungen dreier Exemplare der Melanien von Banjaluka; Fig. 3 und 4 sind als M. Pilari Neum. zu bezeichnen, Fig. 2 als M. Verbasensis Neum. Alle diese Stücke zeigen Ausbuchtungen, sowohl an der Basis als im oberen Winkel der Mündung; Fig. 4 entspricht nahezu vollkommen der oben eitirten Mel. grossecostata Klein. Die Aussenlippe ist meist scharf, doch kommen auch verdickte Aussenlippen vor, die schon Neumayr (N. Jahrb. f. Min., 1883, II, pag. 41) beschreibt und abbildet.

Die Form von Banjaluka erreicht eine nur geringe Grösse. Ein Bruchstück einer grossen Melania Escheri von Dzepe bei Konjica an der Narenta (Verhandl., 1887, pag. 299), dessen Mündung, vollkommen erhalten, blossgelegt werden konnte (nebenstehende Fig. 1), ergab eine überraschende Uebereinstimmung auch in der Verdickung des äusseren Mundrandes mit Tinnyea Hantken. Nur der Wulst über dem Canale fehlt, doch scheint derselbe auch bei Tinnyea nicht constant zu sein, wie das von Hantken abgebildete vollständig erhaltene Stück zeigt.

Aber wäre derselbe auch bei allen Exemplaren von Tinnyea vorhanden, so wird es doch nicht angehen, diese von Hantken beschriebene Riesenform von den Formen, deren Mündung ich nebenstehend abbilde, generisch zu trennen. Man würde, um die Gattung Tinnyea aufrecht zu erhalten, nur den Ausweg einschlagen können, alle die hier abgebildeten Formen aus der Verwandtschaft der M. Escheri und diese Art selbst zu Tinnyea zu bringen. Doch sollte man meinen, wenn seit 1853 kein Bedürfniss empfunden wurde, für diese Formen ein neues Genus zu schaffen, wenn man ferner, sobald man dieselben nicht bei Melania belassen will, sie zu Melanopsis oder zu Pirena oder zu Melanatria stellen kann, wenn überdies aber noch eine ganze Anzahl von anderen Melanidenuntergattungen vorhanden sind, deren Mündung eine ähnlich gebaute ist (Cerophasia, Pachycheilus, Vibex u. s. f.), so dürfte die Creirung des Genus Tinnyea keinem besonders dringend gefühlten Uebelstande Abhilfe geschaffen haben. Es soll diesbezüglich nur noch betont werden, dass die als Melania Escheri und Verwandte beschriebenen Formen keinesfalls generisch von Tinnyea getrennt werden können.

Diese Bemerkungen können natürlich der Thatsache nicht abträglich sein, dass die von Hantken beschriebene Form aus der Gruppe der *M. Escheri* mit Rücksicht auf ihre überraschende Entwicklung als einer der interessantesten Funde, die aus den an merkwürdigen Formen so reichen Tertiärablagerungen des pannonischen Beckens in neuerer Zeit

bekannt wurden, zu betrachten ist.

Thaddaus Wiśniowski. Nachricht über Feuersteinknollen aus dem Malm der Umgebung von Krakau. (Briefliche Mittheilung aus dem Laboratorium des geologischen Museums an der

Jagellon. Universität zu Krakau an Dr. Tietze.

Die Feuersteinknollen, denen man in den obersten Schichten des Malm der Umgebung von Krakau in erstaunlicher Menge begegnet, waren schon im Jahre 1838 Gegenstand der mikroskopischen Untersuchungen Ehrenberg's.¹) In seiner Mikrogeologie ²) gibt er neben der Beschreibung auch einige Abbildungen mikroskopischer Formen, nämlich der Foraminiferen und Xantidien (problematische Pflanzensporen), welche er in Dünnschliffen von Krakauer Jura-Feuersteinen beobachtet hatte. Meine Untersuchungen, die ich im geologischen Laboratorium und auf Anregung des Herrn Prof. Dr. Szajnocha durchgeführt hatte, haben als Resultat nicht nur eine interessante und reichliche Mikrofauna ergeben, sondern warfen auch Licht auf das Problem der Entstehung dieser Kieselconcretionen.

Die von mir untersuchten Exemplare stammen aus den Kalkbrüchen in Podgórze, in Mydlniki (Ortschaft eine Meile von Krakau entfernt) und von der Sikornikanhöhe beim Kosciuszkohügel, wo ich dieselben aus dem Gestein grösstentheils selbst gesammelt hatte, wie auch von Debnik bei Krzeszowice, wo sie im Alluvium gefunden worden sind. Diese letzteren zeichnen sich durch den Reichthum ihrer Radiolarienfauna und den ziemlich grossen Gehalt an Eisenoxydhydrat aus, ihre jurassische Abstammung unterliegt aber wohl keinem Zweifel.

Es erwies sich aus meinen mikroskopischen Beobachtungen, dass die graue Varietät der untersuchten Feuersteine mit voller Richtigkeit

2) Zur Mikrogeologie (Atlas), 1854, XXXVII, Tafel VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Monatsberichte der Berliner Akad. d. Wissensch. 1838, pag. 196 und 1843, pag. 61; Abhandlungen der Berliner Akad. d. Wissensch. 1838, pag. 39, 76, 78.

den Namen "eines Spongientorfes" verdiene, in welchem man zwischen den in ungeheurer Menge vorkommenden Spongiennadeln oft auch den Abguss einer Foraminiferenschale oder wenn auch — mit Ausnahme der Feuersteine von Debnik — nur sehr selten eine vereinzelte Radiolarie findet. Die bräunliche Varietät, die äusserlich den Feuersteinen aus dem galizischen Senon ziemlich ähnlich ist, zeigt auch im Dünnschliffe einen anderen Charakter, indem man in solchen Exemplaren nur wenige noch gut erhaltene organische Reste findet.

Wie das oben gesagt wurde, spielen die Spongiennadeln eine Hauptrolle in der grau gefärbten Varietät unserer Feuersteine, die sich in dieser Abart als ein Agglomerat derselben erweisen. Es sind namentlich grösstentheils lose Nadeln der Tetractinelliden und Monactinelliden, seltener Hexactinelliden und Lithistiden, welche sich sehr oft generisch recht gut bestimmen lassen, an welchen wir aber eine ganze Stufenreihe beobachten von ganz gut erhaltenen zu solchen, die sich nur als unregelmässige, schwammartige Klumpen von so sehr modificirten Axencanal-Abgüssen darstellen, dass wir ihre Spongiennatur kaum erkennen können. Der grösste Theil der Nadeln gehört den Gattungen Geodites, Stelletites, Pachastrella und Reniera an.

Die specifische Bestimmung der Foraminiferen, wenn sie nicht unmöglich ist, verursacht wenigstens grosse Schwierigkeiten, weil wir in untersuchten Präparaten fast nur mit Abgüssen ihrer Schalen zu thun haben. Zu den gewöhnlichsten Gattungen gehören die Marginulinen, Cristellarien, Spirillinen, Reophax, Haplophragmium etc. Es sind Abgüsse manchmal von sehr winzigen Formen, deren Grösse oft zwischen 0.5 bis 0.1 Mm. schwankt und an denen wir die Spur einer Schale in wenigen Fällen nur als einen lichten Rand erkennen können.

Das Studium der Radiolarien unserer Feuersteine, bei denen die Gesammtzahl der Arten gegen 40 beträgt, ist für den Paläontologen von hohem Interesse. Man findet ausser den Gattungen Sphaerozoum, Cenosphaera, Ellipsoxiphus, Staurosphaera, Euchilonia, Sethocapsa noch viele andere Formen, deren Mehrzahl in neuen Arten vorkommt, vielleicht sogar neuen Gattungen. Beinahe 95 Procent dieser Radiolarienfauna gehört den Feuersteinen von Debnik an.

Die Kieselmasse, in welcher diese organischen Reste eingebettet sind, zeigt eine kryptokrystallinische Structur, die manchmal in die krystallinische übergeht und die Krystalldrusen, welche man manchmal in der Mitte unserer Feuersteine findet, kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit nur als das letzte Stadium dieses Umkrystallisationsprocesses betrachten. Wenigstens der grösste Theil dieser Kieselmasse verdankt seine Entstehung den zerflossenen Spongiennadeln und die Spuren dieses Processes kann man in den verschiedenen Stadien in den Dünnschliffen beobachten. Diese Anschauung, dass jurassische Feuersteinknollen ihre Entstehung den Spongien verdanken, steht im Einklang mit den Untersuchungen des Dr. Hinde.<sup>1</sup>)

Eine nähere Nachricht über die Krakauer Jura-Feuersteine wird in der Lemberger naturwissenschaftlichen Zeitschrift erscheinen und

<sup>1)</sup> Fossil sponges spicules from the upper chalk, found in the Interior of a single Flint-stone from Horstead in Norfolk. With five Plates. Munich, 1880. Organic Origin of chart. Extracted from the Geological Magazine. Decade III, Vol. IV. Nr. 10, pag. 435, October 1887.

auch eine eingehende Beschreibung ihrer Mikrofauna hoffe ich binnen kurzer Zeit zu Stande zu bringen.

Franz Tondera. Mittheilung über die Pflanzenreste aus der Steinkohlenformation im Krakauer Gebiete. (Aus dem Laboratorium des geologischen Museums in Krakau.) Briefliche

Mittheilung an Dr. Tietze. Nachdem ich seit längerer Zeit mit dem Studium der im geologischen Museum der Jagiellonischen Universität aus früheren Jahren vorhandenen Sammlungen der Kohlenpflanzen des Krakauer Gebietes beschäftigt war, habe ich im Sommer 1887 zwei mehrtägige geologische Ausflüge in das Kohlenrevier dieses Gebietes zum Zwecke des weiteren Studiums, sowie wegen des Aufsammelns der Pflanzenabdrücke aus der Steinkohlenformation für das geologische Museum auf Anregung und mit Unterstützung des Herrn Prof. Dr. Szajnocha unternommen. Der erste Ausflug umfasste das Revier von Jaworzno, Dabrowa, Niedzieliska; der zweite dagegen beschränkte sich auf die gesonderten Kohlenbergwerke in Siersza. Die jedenfalls ergiebige Sammlung der Pflanzenabdrücke, welche ich zusammengebracht habe, vermehrte sich mittlerweile beinahe um das Doppelte, sobald nach dem Abschlusse der Krakauer Landes-Ausstellung, die mit grosser Sorgfalt zusammengestellten ausgezeichneten Sammlungen der Jaworznoer Gewerkschaft und die der .gräfl. Potocki'schen Kohlenbergwerk-Verwaltung in Siersza - auf Ansuchen des Herrn Prof. Dr. Szajnocha — als Geschenk dem geologischen Museum in Krakau überlassen worden sind. Die Gesammtanzahl der auf diese Weise in einem Jahre erlangten Pflanzenabdrücke der Kohlenformation beläuft sich auf über 250 Exemplare, deren Mehrzahl, besonders hinsichtlich der Sigillarien- und Lepidodendren-Gruppe, durch grosse, im Kohlenschiefer oder in der Kohle selbst bestens erhaltene und später herauspräparirte Abdrücke repräsentirt wird.

Bei der Bearbeitung dieses Materiales, welches also die Localitäten: Jaworzno, Dabrowa, Siersza umfasst, wurden im Ganzen 50 Pflanzenarten bestimmt, und zwar 12 aus den Calamiteen, 18 aus den Filicineen, 10 aus den Lycopodiaceen, 9 aus den Sigillarineen und 1 unbestimmbare Cordaites-Species. Als neu erwiesen sich Annularia spathulata, Pecopteris densa, Lepidodendron pulvinatum und Sigillaria protracta.

Im Vergleiche mit den von Pusch, Zejszner, Hohenegger und Olszewski angeführten Pflanzenarten aus der Steinkohle dieses Gebietes erscheint die Sammlung als eine reiche, und zwar an Exemplaren und Arten wohl ausgestattet.

Die meisten Abdrücke der Sigillarien-Arten, hauptsächlich aber die der Sigillaria elongata Bgt. und Sig. pyriformis Bgt. enthält der Kohlenschiefer von Jaworzno; in Siersza dagegen erscheint das Vorkommen der Sigillarien gleichwerthig dem der Lepidodendren und Stigmarien; in Dabrowa sind die Calamiten die reichlichsten unter den Versteinerungen. Von Niedzieliska konnte man wegen der vollständigen Einstellung der Abbauarbeiten und der Verwitterung der Halden daselbst, keine guten Pflanzenreste erhalten. Ein genaues Bild der Vertheilung der Arten liefert die folgende Uebersichtstabelle. (Die fünf von Tenczynek stammenden, bei der monographischen Bearbeitung mitberücksichtigten Arten, gehören zu den Sammlungen der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Krakau.)

## Uebersichtstabelle des Vorkommens der Pflanzenreste in einzelnen Localitäten.

| Calamiteae.                                 |     | 1     |      |     |
|---------------------------------------------|-----|-------|------|-----|
| alamites Suckowi Bat                        | 1   |       |      |     |
|                                             |     | 1     | 1    |     |
| " ostraviensis Stur                         | 1   | 1     |      |     |
| " Cioti Rat                                 | 1*  | 1     |      |     |
| " cannactonnic Sahloth                      | 1   | î     | 1*   |     |
| " annearimatus Schloth                      | 1   | i     | _    |     |
| "sterophyllites rigidus Bgt                 | 1   | 1     | •    | •   |
|                                             | 11  |       |      | •   |
| equisetiformis Schloth                      | 1 . | 1     | 1    |     |
| Annularia radiata Bgt                       | 1   | 1 1** | 1    |     |
| " spathulata n. sp                          |     |       | 1    | •   |
| Sphenophyllum Schlotheimii Bgt              |     | 1     | 1    |     |
| " saxifragaefolium Stbg                     | 1   |       |      |     |
| " tenerrimum Ett                            |     |       | 1    |     |
| Filicineae.                                 |     |       |      |     |
| Saccopteris Essinghii (Andrae) Stur         | 1   | 1     |      |     |
| " grypophylla (Goepp.) Stur                 | 1 1 | î     |      |     |
| " grypophytia (Goepp.) Star                 | · . | .1    | 1    |     |
|                                             |     |       | 1    |     |
| " quercifolia (Goepp.) Stur.                |     | 1     | 1    |     |
| Calymmotheca Hoeninghausi (Bgt.) Stur.      |     | . 1   | 1 sk |     |
| " divaricata (Goepp.) Stur.                 |     | •     | 1*   | •   |
| " schatzlarensis Stur                       |     |       | 1*   |     |
| Diplothmema alatum (Bgt.) Stur              |     | 1     |      |     |
| " furcatum (Bgt.) Stur                      | 1   |       |      | • , |
| , Andraeanum (Rochl.) Stur.                 |     | 1*    |      |     |
| " Dicksonioides (Göpp.)Stur.                |     | 1     |      |     |
| Pecopteris Miltoni (Artis) Bgt              | 1   | 1**   |      |     |
| densa n. sp                                 |     |       | 1    |     |
| municata (Schlath   Bat                     | 1*  | 1*    | 1*   |     |
| 7 7                                         | 1   | •     | -    | 1   |
| 7                                           |     | i     | •    | 1   |
|                                             |     | _     |      | 1   |
| Neuropteris antecedens Stur                 |     | 1     | 1    | •   |
| ", ovata Hoffm,                             |     | 1     | 1    | •   |
| $Lycopodiaceae. \  \  $                     |     |       |      |     |
| Lepidodendron Sternbergii Bgt               | 1   | 1     | 1**  | 1   |
| " obovatum Stbg                             | 1   |       | 1    |     |
| " aculeatum Stbg                            | 1   | 1**   | 1*   |     |
| "Voltheimianum Stha                         |     |       |      | 1*  |
| tetragonum Stha                             | 1   |       |      |     |
| " mulain atrum a on                         | 1   |       | 1*   |     |
| Marchii Rochl                               |     | 1     | 1    |     |
| " 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * *     | 1   | 1     |      |     |
| " taricinum Stog                            |     | 1     | 1    | •   |
| Halonia regularis L. & H                    | 1   | •     | 1    |     |
| Artisia transversa Presl                    | 1   |       |      |     |
| Sigillarineae.                              |     |       |      |     |
| Sigillaria rugosa Bgt                       |     | 1     | 1    |     |
| alongata Rat                                |     | 1**   | 1    |     |
| ", alternans $L$ . & $H$                    |     | 1*    | 1*   | 1   |
| nratracta n en                              | 1   | 1 î   | 1 .  |     |
| " Cortei Bgt                                |     | 1*    | 1*   |     |
|                                             |     | 1**   | 1    |     |
| , pyriformis $Bgt.$                         |     | 1*    | 1    |     |
| " tessellata Bgt                            |     | 1     |      |     |
| $\mathcal{B}gt.$ , elegans $\mathcal{B}gt.$ |     | 1*    | · ·  |     |
| Stigmaria inaequalis Goepp                  |     | 1*    | 1*   |     |
| Cordaiteae.                                 |     |       |      |     |
| Cordaites sp                                | 1   |       | 1*   |     |
|                                             | •   |       |      |     |

Auf den ersten Blick bemerkt man in dieser Zusammenstellung die Repräsentanten von zwei vom Herrn Director Stur in seinen bahnbrechenden und mustergiltigen Arbeiten gesonderten Floren der Steinkohlenformation, die Mehrheit der Arten gehört nämlich den Schatzlarer-Schichten an, manche dagegen fallen, nach Stur's Auffassung in den Culm. Besonders auffallend ist das Zusammenvorkommen in Siersza, wo nur das einzige Isabella-Flötz derzeit abgebaut wird. Eine nähere Erörterung dieser Thatsache, wie auch die eingehende Beschreibung der einzelnen Pflanzenarten, wird binnen kurzer Zeit in einer Monographie der Steinkohlenflora des Krakauer Gebietes erfolgen.

Prof. A. Rzehak. Ueber das Braunkohlenvorkommen von Unter-Themenau in Nied.-Oesterreich.

Die durch ihre prächtigen Auenlandschaften weitbekannte Thayaniederung besteht in der Umgebung von Lundenburg aus quaternären und postquaternären Gebilden, die nur an wenigen Stellen einen Einblick in die Beschaffenheit des Untergrundes gestatten. Eine solche sehr bemerkenswerthe Stelle befindet sich bei Unter-Themenau nächst Lundenburg, woselbst ein Tagebau auf feuerfesten Thon die Grundlage einer bedeutenden Industrie (fürstl. Liechtenstein'sche Thonwaaren-Fabrik) bildet. Der Thon enthält in den oberen Lagen, zu Tage tretend, einige Braunkohlenflötze und Schmitze eingelagert, weshalb in neuerer Zeit der Versuch gemacht wurde, ein etwaiges, ausgiebigeres Vorkommen in grösserer Tiefen auszubeuten. Das zu diesem Zwecke abgeteufte Bohrloch erreichte 100 Meter Tiefe; die Bohrung wurde dann aufgelassen, da die Aussicht auf Erfolg eine geringe war und der Abbau der ohnedies minderwerthigen Braunkohle aus grösserer Tiefe auf keinen Fall lohnend sein kann. Dafür gab uns die Bohrung einen Aufschluss über die geologische Zusammensetzung dieser Gegend, und soll das Resultat derselben im Folgenden kurz mitgetheilt werden.

Die oberste Decke der Umgebung des Bohrloches bildet lössartiger Lehm, der nach unten zu rostgelb oder bunt gefärbt und sehr sandig ist, auch hier und da in förmliche Schotterschichten übergeht. Die Mächtigkeit dieses Gebildes, welches nach Funden von Mamuthresten dem Quartär angehört, wechselt von 1—6 Meter und darüber. Unter dem sandigen Lehm folgt ein circa 10—12 Meter mächtiger, blaugrauer, feinsandiger Thon, welcher durch 2—3 Meter starke Zwischenmittel getrennte Braunkohlenflötze enthält; das oberste derselben ist 25 Centimeter, das mittlere ist 1 Meter, das untere etwa 30 Centimeter mächtig. Die Kohle ist sehr blätterig, in einzelnen Partien mulmig und enthält zahlreiche, leider sehr unvollkommen erhaltene Blattreste, Früchte, bastartige, elastische Lagen und mitunter auch ganze Baumstämme. Die Kohle macht ganz den Eindruck von verkohlten Waldlaub und Mulm; unter den Pflanzen herrschen Blätter von Laubbäumen (Quercus. Acer etc.) stark vor, doch finden sich auch Cupressinen.

Der obere Sand des Bohrloches liegt unter den Braunkohlenflötzen, indem der Thon um das Bohrloch herum schon auf etwa 12 Meter Tiefe unter der Oberfläche abgebaut ist. Im Bohrloch selbst

ergab sich folgende Schichtenfolge:

0-6 Meter fetter, blaugrauer Thon,

6-23 Meter feiner, grauer, schwach bindiger Sand,

23-100 Meter feinsandiger, zäher Thon (Letten).

Der Thon enthält wohl noch einzelne mulmig-kohlige Lagen, wirkliche Braunkohle tritt aber nicht mehr auf. Weder in dem Thon, noch in dem Sand ist eine Spur von Fossilien aufzufinden gewesen.

Von der Oberfläche an gerechnet ergibt sich demnach die

Schichtenfolge:

0-6 Meter gelber und bunter, sandiger Lehm nach unten in Schotter übergehend,

6-24 Meter blaugrauer, feinsandiger Thon mit Braunkohlenflötzen,

41-118 Meter blaugrauer, feinsandiger, zäher Thon (Letten).

24-41 Meter feiner grauer Sand,

Gegen Norden scheint sich die ganze Ablageruug zu senken, da die Braunkohlenflötze bei Themenau in circa 30 Meter Tiefe erbohrt wurden. Gegen Westen erstreckt sich der Thon bis gegen Feldsberg, während er gegen Nordost offenbar mit dem südmährischen Braunkohlenrevier zusammenhängt, welchem er wohl ohne Zweifel angehört. Die bei Stillfried und anderen Orten unter dem Löss auftretenden sandigen Thone stellen die Verbindung mit den "Congerienschichten" des Wiener Beckens her.

Prof. A. Rzehak. Ein neues Vorkommen von Orbitoidenschichten in Mähren.

Wenn man von der Station Austerlitz-Krzenowitz der mähr.schles. Nordbahn aus, den Weg südöstlich gegen das Gebirge nimmt, so gelangt man unmittelbar hinter dem kleinen Orte Birnbaum zu einigen Schluchten, in welchen alttertiäre Schichten aufgeschlossen sind. Man findet zunächst chocoladebraune, verwitterte, zum Theil mit schwefelgelben Beschlägen versehene Schieferletten, die einzelne Lagen von massenhaft zusammengehäuften Melettaschuppen und anderen Fischresten enthalten. Sie fallen flach nach S. und SO. und sind wohl ein Aequivalent der Menilithschiefer. Darunter liegen bläulichgraue Thonmergel mit manganhaltigen Septarien, wie ich solche bereits mehrfach aus dem mährischen Paläogen beschrieben habe. Auf dem Wege gegen Koberzitz treten in einzelnen kleinen Aufschlüssen weisse und rostbraune Sande mit Sandsteinplatten, weiterhin blaugraue Sandsteine mit Einlagerungen von Thonmergelschiefer auf. In der Nähe der Windmühlen von Koberzitz ist in mehreren Gruben eine Schichtenfolge von Sand, Sandstein und grünlichem, kalkigem Letten, unter 25-35° gegen SO. fallend, aufgeschlossen. In dem Letten fand sich eine ziemlich reiche, wenn auch schlecht erhaltene Fauna, in welcher bisher Foraminiferen (über 30 Arten), Bryozoen (etwa 10 Arten), Korallen (etwa 2-3 Arten), Ostracoden, Muscheln, Schnecken (letztere nur in kleinen Fragmenten), Brachiopoden, Seeigelstacheln und Fischotolithen nachgewiesen wurden. Die Foraminiferenfauna enthält folgende genauer bestimmbare Formen:

> Miliolina angularis d'Orb. Clavulina angularis d'Orb. Nodosaria cf. truncana Gümb.

Nodosaria soluta Reuss.

, gliricauda Gümb.

herculea Gümb.

Cristellaria rotulata Lam.

cultrata Montf.

cf. dimorpha Reuss.

Polymorphina problema d'Orb.

" globosa Mst.

Globigerina bulloides d'Orb.

Truncatulina lobatula W. & J.

" grosserugosa Uhlig (Gümbel?).

Pulvinulina bimammata Gümb.

Rotalia lithothamnica Uhlig.

Polystomella macella F. & M.

Operculina fallax n. f. Orbitoides stellata d'Arch.

stella Gümb.

aspera Gümb.

Nummulites Boucheri de la Harpe.

Die häufigste Form ist Orbitoides stella d'Arch.; auch Rotalia lithothamnica Uhlig tritt häufig auf in genau den Uhlig'schen Exemplaren (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1886, T. V.) entsprechenden Individuen. Dasselbe gilt von der seltener vorkommenden Truncatulina grosserugosa Uhlig (Gümbel?). Operculina fallax m. ist, bis auf die netzartige Beschaffenheit der Oberfläche, dem äusseren Ansehen nach der Heterostegina reticulata Rütim. sehr ähnlich.

Dem Alter nach dürften diese Orbitoidenschichten etwa dem Bartonien entsprechen, welches überhaupt für die Gliederung unserer alpin-karpathischen Eocängebilde immer mehr Bedeutung gewinnt, seit eine ganze Reihe von hierhergehörigen Vorkommnissen von Nieder-Oesterreich (Bruderndorf, Stockerau) an durch Mähren bis nach Westgalizien bekannt geworden ist.

F. Seeland. Neues Mineralvorkommen am Hüttenberger Erzberge.

Im August 1887 wurde auf dem Antonihorizonte in einem kurzen Hangendschlage des Knichtelagers ein Putzen chloritischer Masse von eirea 0.5 Meter Mächtigkeit inmitten des Urkalkes verquert. In dieser chloritischen Masse entdeckte Oberbergverwalter F. Pleschutznig die Krystalle eines braunen pelluciden Minerales von 0.5 Millimeter Durchmesser und 5 Millimeter Länge, mit deutlicher Längsstreifung und deutete sie als Zwillingsbildung von Rutilen. Ich sandte die mir zugekommenen Stücke meinem Freunde Hofrath V. R. v. Zepharovich sammt einer Skizze über das Vorkommen, und erhielt darüber folgenden Bericht:

Die fraglichen, längsgerieften braunrothen Nadeln sind sicher nichts anderes als Rutil. Es wurde dies durch Messung der Prismenflächen, durch das Verhalten vor dem Löthrohre in der Phosphorsalzperle und auf nassem Wege nachgewiesen. Die ausgedehntere Untersuchung zeigte, dass sie in feinschuppigem Chlorite eingeschlossen sind, dessen Hauptbestandtheile  $H_2O$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $Al_2O_3$ ,  $MgOSiO_2$  auch

chemisch nachgewiesen wurden. Die Chloritmatrix der Rutilnadeln löst sich in Wasser leicht unter Luftentwicklung, und kann man dann an den freien dickeren Rutilen OP als Endflächen, hin und wieder auch knieförmige (Zwillings-) Vereinigungen zweier Nadeln erkennen.

# Vorträge.

D. Stur. Ueber die Flora der feuerfesten Thone von Grojee in Galizien. (Siehe: Römer, Dr. Ferd., Geologie von

Oberschlesien 1870, pag. 207.)

Eine für unsere Sammlungen neue, bisher unbekannte Flora im Gebiete der österr-ungar. Monarchie zu entdecken, muss man als einen überraschenden Fund bezeichnen. Dieser Fund ist aber um so erfreulicher, als man aus dem gleichen Niveau anderwärts nur spärliche Reste kennen gelernt hat, hier aber ein reiches Material zu haben ist, welches vorläufig wenigstens zu der Hoffnung berechtigt, die betreffende Flora hier weit ausführlicher studiren zu können als dies bisher der Fall war.

Der glückliche Finder, dem wir schon viele wichtige, unsere Kenntniss von der vorweltlichen Flora wesentlich fördernde Funde zu verdanken haben, ist unser langjähriger Correspondent Herr Franz Bartonec. In das classische Gebiet, in welchem Hohenegger und Fallaux so sehr wichtige Studien über die Geologie der Gegend gemacht hatten, versetzt, gelang es Herrn Bartonec in ganz kurzer Zeit, in den feuerfesten Thonen von Grojec den wichtigen Fund zu machen, und seitdem haben wiederholte Sendungen ein bedeutendes ' Materiale in unserem Museum aufgehäuft. Jede Sendung enthält etwas Neues; es ist also der Fundort noch bei weitem nicht ausgebeutet und wenn ich heute über die Flora von Grojec schon eine vorläufige Mittheilung mache, so geschieht es einerseits, um Herrn Bartonec öffentlich zu danken, andererseits, um die Möglichkeit zu geben, dass der Herr Chefgeologe Dr. Tietze in seiner Geologie von Krakau von diesem Funde Kenntniss nehmen kann. Wenn das Glück mir günstig sein wird, sollen weitere Details über diese Flora dann folgen, wenn der Fundort als ausgebeutet gelten wird.

Die Flora von Grojec besteht heute aus folgenden Arten:

1. Ein Stammsteinkern, wahrscheinlich von einem grossen Equisetum, ohne dass die Möglichkeit ausgeschlossen wäre, dass in Grojee auch noch ein Calamit gelebt habe. Dieser Stamm zeigt sehr dicht aneinander stehende, sehr zarte, kaum sichtbare Rippen; dessen Internodiallinie ist aber kräftiger ausgedrückt und erinnert das Ganze lebhaft an Calamites Meriani Bgt. aus den Lunzer Schichten. (C. Lehmannianus bei Römer.)

2. Thinnfeldia sp. n., an die Kirchneria-Arten des Rhät erinnernd;

heute noch, nur in unvollständigen Exemplaren vertreten.

3. Ctenis Potockii n. sp. Der prachtvollste Farn dieser Localität, ganz von der Gestalt der Ctenis asplenioides Ett. sp. von Steierdorf, auch mindestens so gross, jedoch mit weit zarterem Nervennetz. Das Blatt besitzt bis 6 Centimeter breite Blattstiele und bis 20 Centimeter lange und circa 2 Centimeter breite lineallanzettliche, bogig abstehende Abschnitte und muss es mindestens 1.5 Meter lang gewesen sein. Spuren von der Fructification fehlen nicht.

4. Oligocarpia (?) Grojecensis n. sp., eine Pecopteris-artige Pflanze mit sehr zartem Aufbau des Blattes und unbehaartem Blattstiel.

Die secundären Blattabschnitte sind bis 3 Centimeter lang, die tertiären Blättchen aber 3 Millimeter lang und sind sehr häufig fruchttragend. Doch konnte ich aus den bisherigen Stücken des Thones die Gestalt der Sporangien nicht erkennen, da der Thon sehr weich, leicht abfällt und sich die Sporangien sehr leicht verwischen lassen. Diese Pflanze ist verwandt mit Oligocarpia Lunzensis Stur; letztere ist aber

kräftiger gebaut.

5. Speirocarpus Bartoneci n. sp. Diese Pflanze trägt den Typus jener Arten, die man mit dem Namen Alethopteris Whitbyensis, nach Phillips auch Pecopteris ligata (Alethopteris Roesserti bei Römer), zu bezeichnen pflegt. Dieselbe ist aber von allen Arten dieser Gruppe, trotz grosser Aehnlichkeit im Aufbau des Blattes, zu unterscheiden: indem nicht nur die Blattstiele sämmtlich mit langen steifen Haaren dieht besetzt sind, sondern auch die Blattspreite allerorts die Ansatzstellen gleicher, schütter gestellter Haare an sich trägt. Bisher ist die Fruetification dieser Pflanze nicht bekannt; nach der Thatsache jedoch, dass die Blattspreite der nächstverwandten Art aus den Grestener Schichten Speirocarpus grestenensis Stur, im Fruchtstande schrumpft, zu erwarten, dass auch die Grojecer Art im Falle der Fertilität, ein zusammengeschrumpftes, also deformirtes Blatt besitzen dürfte.

6. Speirocarpus Grojecensis n. sp. Diese Pflanze ist der Nachkomme von Speirocarpus Lunzensis Stur aus den Lunzer Schichten und von Speirocarpus Göppertanus Schenk sp. aus dem Rhät und den Grestener Schichten. Die Grojecer Pflanze ist in dem einen vorhandenen Stücke so sehr ähnlich der erstgenannten Lunzer Art, dass ich nach dem heutigen Materiale nur die Zartheit der Blattspreite der Grojecer Pflanze als unterscheidend hervorheben kann. Ein kleines Stückchen des Thones enthält die für diese Speirocarpus-Art charakteristische Fructification, so dass es keinem Zweifel zu unterliegen scheint, dass Arten der Gattung Speirocarpus aus der Triaszeit bis in die Thone von

Grojec gelebt haben.

- 7. Speirocarpus (?) Potockii n. sp. Eine Art mit zartgebautem Blatte in prachtvoller Erhaltung, die die charakteristischen vergrösserten aphlebiaartigen untersten Tertiärabschnitte genau so trägt, wie Speirocarpus auriculatus Stur in den Lunzer Schichten und Speirocarpus (Neur.) lobifolius Preston (Phillips: Geology of Yorkshire, Taf. VIII, Fig. 13) in Scarborough. Wegen dieser Eigenthümlichkeit habe ich diesen in den sandigeren Thonen von Grojec häufigen Rest provisorisch in diese Gattung eingestellt. Die Fructification liegt mir vorläufig nicht vor. Die Abschnitte letzter Ordnung sind nicht ganzrandig, sondern gelappt, wodurch sich diese viel zarter gebaute Art vom Speirocarpus lobifolius Preston wesentlich unterscheidet.
  - 8. Davallia (?) recta n. sp. und

9. Davallia (?) ascendens n. sp.

Die *D. recta* erinnert sehr lebhaft, wenn sie im Fruchtzustande ist, an die *Tympanophora simplex et racemosa Lindley*, wie solche J. Leckenby aus dem Oolith von Scarborough auf Taf. XI, in Fig. 2, (Quarterl. Journ. 1864) abgebildet hat. Doch ist die englische Art nur

gezähnt, während die Grojecer Art tief gelappt ist. Von einander unterscheide ich diese beiden Grojecer Pflanzen dadurch, dass die eine fast unter rechtem Winkel abstehende Abschnitte letzter Ordnung trägt, während bei der *D. ascendens* die Abschnitte unter schiefen Winkeln sich schlängelnd, aufstreben. Fast alle Stücke beider Arten tragen Fructificationen, deren äusserlicher Typus an *Davallia* oder *Lindsea* lebhaft erinnert.

Nr. 4

10. Fterophyllum cf. medianum Bean. Vorläufig nur ein einziges Bruchstück eines Pterophyllum, erinnert an das Scarborougher Pterophyllum medianum Bean, wie solches Leckenbyll.c., Taf. VIII, Fig. 2 abbildet.

Ausser den vorliegenden, heute schon genügsam charakterisirbaren Pflanzenarten liegen mehrere Arten vor, einige von sehr zartem Bau. Allem Anscheine nach haben wir noch eine wesentliche Bereicherung

dieser Flora von der weiteren Aufsammlung zu erwarten.

Ueber die stratigraphische Stellung der feuerfesten Thone von Grojec gehen wir einer möglichen endgiltigen Feststellung entgegen. Herr Bartonec lässt nämlich, um die Thone regelrecht abbauen zu können, eben einen Bau vorrichten und wird ein neuer Schacht abgeteuft, der vom weissen Jura hinab bis zu den Thonen die gesammte

Schichtenreihe verqueren muss.

Gegenwärtig wird die Ansicht festgehalten, dass die Thone von Grojee etwa den Kostczelitzer Sandsteinen entsprechen und älter seien als Macrocephalus- und Parkinsoni-Schichten. Es ist ferner möglich, dass diese nichtmarinen Ablagerungen mehrere Zonen des braunen Jura vielleicht bis zu Murchisonae- und Opalinus-Schichten vertreten könnten. Ist dies richtig, so haben die Grojecer Thone genau dieselbe stratigraphische Stellung wie die pflanzenführenden Upper-, Middle- und Lower Estuarine Series in Yorkshire und Scarborough 1) zusammen und wir dürfen vorläufig annehmen, dass wir in Grojec Scarborough vor uns haben und der Fund des Herrn Bartonec uns Gelegenheit bieten dürfte, dieses pflanzenführende Niveau des braunen Jura eingehender kennen zu lernen, als dies bisher der Fall ist.

# Dr. J. N. Woldrich. Steppenfauna bei Aussig in Böhmen.

In jüngster Zeit ist mir eine Sendung von Säugethierresten aus dem diluvialen Lehm bei Aussig in Böhmen zugekommen, über welche ich mir eine vorläufige Mittheilung zu machen erlaube. Unter den Resten sind es besonders zwei Nager, welche unser Interesse erwecken, und zwar sind es nach meiner Bestimmung die Steppenthiere: Arctomys primigenius Kup. und Spermophilus rufescens Keys u. Blas., welche beide in mehreren Exemplaren vertreten sind. Diluviale Arctomysreste wurden bisher von verschiedenen Forschern (besonders Forsyt Major, Gaudry, Giebel, Hensel, Nehring und meiner Wenigkeit) theils als Arctomys marmota Schreb., theils als Arctomys bobak Schreb. bestimmt. Neuerdings kam Dr. Ernst Schäff in Berlin (Archiv f. Naturgesch., 1887) zu dem Resultate, dass die diluvialen Murmelthiere von Aachen und von Remagen in allen wesentlichen Merkmalen völlig mit der recenten Arctomys marmota übereinstimmen. J. F. Brandt

<sup>1)</sup> Wilfred H. Hudleston, Contributions of the Palaeontology of the Yorkshire Oolites. Geol. Mag. 1882, 9, pag. 146 (Tabelle).

ist indess der Ansicht (s. meine: Diluviale europ.-nordasiat. Säugethierfauna. Denkschr. d. k. russ. Akad. d. Wiss., St. Petersburg 1887, Bd. XXXV), dass das Alpenmurmelthier dem Bobak mit Ausnahme einer etwas abweichenden Färbung so nahe stehe, dass die Frage erlaubt sei, ob nicht Arct. marmota ein zur Diluvialzeit in Europa eingewanderter

und dann auf die Gebirge zurückgedrängter Bobak sei.

Auf Grundlage des mir nun vorliegenden, ziemlich reichen Materiales, bin ich geneigt, der Ansicht Liebe's beizupflichten (Das diluv. Murmelthier Ostthüringens und seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte. Zoolog. Gart., 1878, XIX), dass nämlich die Murmelthiere aus dem jüngeren Diluvium (bei Gera) in ihren Eigenschaften zwischen dem Alpenmurmelthier und dem Bobak in der Mitte, höchstens dem ersteren etwas näher stehen und als Stammart beider jetzt lebenden Arten anzusehen sind, dass man ihnen den Namen Arctomys primigenius belassen solle und dass diese Stammart ein Steppenthier gewesen sei.

An den vorliegenden Schädeln finde ich das Hinterhauptloch, den Grund der Nasenbeine und die Schädelkapsel des Bobak, dagegen die Stirn und theilweise die Färbung der Nagezähne des Alpenmurmelthieres, ferner den ersten unteren Backenzahn theils zweiwurzelig (Bobak) theils dreiwurzelig (Alpenmurmelthier). Ich bezeichne daher diese Reste im Sinne Liebe's als Arctomys primigenius und bemerke, dass selbe

etwas zu Arc. bobak hinneigen.

Der Bobak steigt von der ebenen Steppe auf in die Gebirgssteppe der waldlosen Gehänge des Altai bis mindestens zu 2000 Meter, andererseits besitzt die Heimat des in das Hochgebirge zurückgedrängten Alpenmurmelthieres ebenfalls einen Steppencharakter, nämlich Grasmatten mit wenig niederem Gesträuch, dazwischen kahlen steinigen Boden. Es ist also nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar als sicher anzunehmen, dass auch der Vorfahre der beiden ein Steppenthier war. Sollten etwa noch Zweifel hierüber bestehen, so muss dieselben der Umstand beseitigen, dass das besprochene diluviale Murmelthier von dem Ziesel der Orenburgischen Steppen, nämlich von Spermophilus rufescens, begleitet wird und dass heute noch diese Steppen der Bobak und die besprochene Art Ziesel nebeneinander bevölkern.

Da diese zwei Nager die wichtigsten Glieder einer Steppenfauna repräsentiren, abgesehen davon, dass sich unter den mir vorliegenden Resten auch die eines kleines diluvialen Pferdes (Steppenpferdes) vorfinden, so reichen diese Thatsachen hin, um als neuer Beweis für die Existenz einer diluvialen Steppenzeit

Mitteleuropas, welche der Eiszeit folgte, zu dienen.

Diese Thatsachen hängen bekanntlich wieder mit der Lössfrage zusammen. Es ist nun interessant, dass Dr. A. Jentzsch (Ueber Baron v. Richthofen's Lösstheorie; Verh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien 1887, Nr. 15) als ein Argument gegen die Richthofen'sche Theorie gerade die Gegend von Aussig in Böhmen anführt. Er sagt, dass nach Prof. Laube der Löss in der Gegend von Aussig Reste vom Steinbock enthalte, dass dieser Fund den Bedingungen eines Steppenklimas Mitteleuropas zur Zeit der Ablagerung des Löss widerspreche, und dass somit der Löss Mitteleuropas nicht mit dem Steppenlöss

Asiens verglichen werden könne. Daraufhin entgegnete Dr. E. Tietze ("Ueber Lössbildung und über Bildung von Salzsteppen", daselbst, pag. 265), dass die Varietät des Steinbockes, welcher heute auf den persischen Gebirgen lebt, daselbst unter Bedingungen auftritt, welche recht wohl das Zusammenvorkommen von Resten dieses Thieres mit Resten echter Steppenthiere begreiflich machen können. Tietze hatte nämlich Gelegenheit, am Nordrande der persischen Salzwüste bei Dehi nemek ein daselbst geschossenes Exemplar eines solchen Steinbockes zu sehen, das aus dem Alburs nach der Steppe herabgestiegen war.

Die vorliegenden Reste nun vervollständigen nicht nur die letztere Ansicht, sondern stützen weiters auch die Richthofensche Theorie, wenn ich selbst auch derselben nicht ganz beipflichte (s. Mitth. d. anthrop. Ges., Wien 1881, Bd. XI) und meine eigenen Ansichten vom a ürohydatinen Ursprunge des Löss auseinandergesetzt habe.

Schliesslich erlaube ich mir zu bemerken, dass ich von Herrn Hugo Müller in Wien, in dessen Besitze sich vielfache Reste aus dem diluvialen Lehm von Hostomic bei Teplitz in Böhmen, also aus derselben Gegend, befinden, ein Unterkieferfragment und Extremitäten derselben Arctomysform erhielt, wie die oben beschriebenen. Alle Reste aus Hostomic stimmen mit denen von Aussig überein; die Unterkiefer besitzen einen zweiwurzeligen ersten Backenzahn und vorn einen schwach gelblich gefärbten Schneidezahn. In den Ziegeleien bei Hostomic kommen im Lehm jetzt noch die unterirdischen Gänge und Nester zum Vorschein, in denen Arctomys primigenius nach Art des heutigen Bobak lebte. Noch sei erwähnt, dass sich im Besitze des Herrn H. Müller Schädelreste aus dem Löss von Fischerton bei Salisbury befinden, die als Spermophilus superciliosus bestimmt sind, die ich jedoch dem Sp. rufescens zuschreibe.

F. Teller. Kössener Schichten, Lias und Jura in den Ostkarawanken.

Als jüngstes Glied der mesozoischen Schichtenreihe der Ostkarawanken erscheint in der geologischen Karte, welche Lipold von diesem Gebiete entworfen hat, eine jurassische Kalkzone, welche an der Nordabdachung des Ursulaberges, dem östlichsten Eckpfeiler der Karawanken, beginnt, bei Mies an das Nordgehänge der Petzen übersetzt und diesem entlang in ununterbrochenem Zuge bis zur Mündung der Vellachschlucht reicht. Von hier tritt dieselbe sodann an den Nordfuss des Obir über und endet erst westlich von der Mündung des Freibachgrabens an dem gegen St. Margarethen abdachenden Gehänge des Schwarzgupfes. Innerhalb dieser durch rothe Crinoidenkalke und bunte Marmore wohl charakterisirten Gesteinszone hat Lipold 1) an drei Stellen fossilführende Schichten nachgewiesen, und zwar auf der Höhe des Rischberges, sodann an der Nordabdachung des Jögartkogels, südlich von Eberndorf, und endlich an der Mündung des Freibachgrabens. Die reichste Ausbeute ergab die Localität am Fusse des Jögartkogels. Lipold führt von hier an:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jahrb. d. geol. Reichsanstalt, 1856, VII, pag. 334. Vergl. auch Rolle, eod. loc. 1857, VIII, pag. 444 und Stur, Geologie der Steiermark, 1871, pag. 481.

Ammonites tatricus Pusch,
"Zignodianus d'Orb.,
"Lipoldi Hauer,
"fimbriati,
Aptychus undulocostatus Peters,

und bezeichnet auf Grund dieser Vorkommnisse die rothen Kalke dieser Gesteinszone als ein Aequivalent der Klausschichten. Dass die vorstehende Fossilliste eine solche präcise Niveaubestimmung nach unseren heutigen Anschauungen nicht mehr zulässt, bedarf kaum einer besonderen Auseinandersetzung. Phylloceras tatricum und Zignodianum in der Fassung der älteren Autoren können für eine bestimmte Schicht des Dogger oder Malm ebensowenig als bezeichnend angesehen werden, wie das Vorkommen der specifisch nicht näher bestimmbaren Fimbriaten. Ammonites Lipoldi bezieht sich auf eine Phylloceras-Art, welche, wie eine neuerliche Vergleichung gezeigt hat, auf keinen Fall mit der genannten Form der Hierlatzschichten identificirt werden kann. Die Aptychen endlich, auf welche Lipold ein besonderes Gewicht gelegt hat, sind in der vorliegenden Frage umsoweniger entscheidend, als ihre directe Vergesellschaftung mit den Cephalopodenresten nicht genügend sichergestellt erscheint, und die Vermuthung, dass dieselben einem selbstständigen jüngeren Horizonte angehören, durch das, was wir später über die Schichtfolge an dem Wildensteiner Wasserfall mitzutheilen haben werden, sehr nahegerückt wird.

Wir kommen nach alledem zu dem Schlusse, dass Lipold's Klauskalk mittel- und oberjurassische Schichten repräsentire, liasische

Bildungen erscheinen vollständig ausgeschlossen.

Der erste Punkt, an welchem ich selbst diese jüngeren mesozoischen Bildungen am Nordrande der Triaskalkkette untersuchen konnte, führte unerwarteter Weise zu ganz anderen Resultaten. Bei der geologischen Aufnahme des Gebietes von W. nach O. fortschreitend, gelangte ich zunächst an jenen Abschnitt dieser Gesteinszone, der sich zu beiden Seiten des Freibachgrabens ausdehnt. Hier ragen aus dem Waldgürtel, welcher den Nordfuss des kleinen Obir umsäumt, mehrere schroffe Felsklippen auf, die schon von der nördlich vorliegenden Schotterterrasse, über welche die Fahrstrasse hinzieht, sehr gut zu überblicken sind und von hier gesehen, nach Art härterer Schichtköpfe aus dem sanft geböschten Gehänge heraustreten. Dieselben bestehen der Hauptsache nach aus dunkel-fleischrothen, dichten oder durch Crinoidenstiel-Durchschnitte späthigen Kalken, die mit helleren, röthlichgeflaserten, hie und da auch mit rein weissen Kalkvarietäten wechsellagern; die fleischrothen dichten Gesteinsabänderungen erwiesen sich meist als fossilführend. In der Blockhalde, welche sich am Fusse der südöstlich von der Urtitsch-Hube gelegenen Felsklippe ausbreitet, fand ich folgende Fossilreste:

Harpoceras spec. aus der Gruppe des H. radians.

""" "" "" "H. Algovianum.

Atractites spec. plur.

Terebratula Aspasia Menegh.

Terebratula Erbaensis Suess.

Rhynchonella spec. aff. Rh. Fraasi. Rhynchonella spec. Pecten spec.

Es sind das durchwegs Reste, die auf mittleren und oberen Lias hinweisen.

Am Fusse dieser schichtkopfartig vorspringenden, in sich aber sehr undeutlich gegliederten, massigen Liaskalke finden sich häufig Blöcke von dunkelrauchgrauen, mergeligen Kalken, in denen ich ursprünglich eine Vertretung eines tieferen Liashorizontes vermuthete. Die ziemlich reiche Fossilausbeute, welche diese Mergelkalke ergaben, liess jedoch keinen Zweifel darüber, dass hier eine Zone von Kössener Schichten vorliegt. Ich sammelte hier:

Terebratula gregaria Suess, Cardita austriaca Hauer, Gervillia cf. Galeazzi Stopp., Megalodus spec., Rostellaria spec., Trochus spec., Korallen.

Die Terebratula gregaria, welche, nach der Art ihres Vorkommens zu schliessen, ganze Bänke zu bilden scheint, liegt in flachen, meist seicht gebuchteten Formen von durchwegs kleinen Dimensionen vor, wie sie nach Zugmayr für die karpathische Facies der Kössener Schichten charakteristisch sind. Damit stimmt auch der Umstand überein, dass die anderen Brachiopoden-Arten, welche in Schichten von Kössener Facies die Ter. gregaria zu begleiten pflegen, hier vollständig fehlen. Im Uebrigen sind die oben angeführten Fossilreste zumeist auf's Engste vergesellschaftet. Die meist in grösseren Blöcken auftretenden Lithodendronkalke enthalten gewöhnlich auch Durchschnitte von Megalodus, Ter. gregaria und Gastropoden.

Anstehend konnte ich die Mergelkalke der Kössener Schichten hier nicht nachweisen, die Art ihrer Verbreitung an dem mit mächtigen Schuttmassen bedeckten Gehänge weist jedoch darauf hin, dass sie in das Liegende der rothen Liaskalke fallen.

Wenn man von der Liaskalkklippe, welche östlich vom Bauer Trobi im Walde aufragt, an dem Gehänge des Kleinobir emporsteigt, und zwar längs des Rückens, der sich unmittelbar an die felsigen Entblössungen des Liaskalkes anschliesst, so gelangt man abermals in einen weicheren, hier allerdings nur unvollständig aufgeschlossenen Schichtencomplex. Derselbe besteht zu unterst aus dünnschichtigen rothen Kalken mit Hornsteinlagen, höher oben aus grauen ebenfalls hornsteinführenden mergeligen und kalkigen Gesteinen der Fleckenmergelfacies, und schneidet dann zwischen den Höhencôten 1000 und 1100 Meter plötzlich an grusig verwitternden Dolomiten der oberen Ich fand in diesem in's Hangende der rothen Liaskalke fallenden Schichtencomplexe nur schlecht erhaltene Aptychen und einen nicht näher bestimmbaren Ammonitendurchschnitt. Der einzige von Lipold aus den "Klauskalken" von Freibach citirte Fossilrest, ein Aptychus (A. lamellosus Voltz) entstammt, der Gesteinsbeschaffenheit nach, wahrscheinlich demselben Schichtencomplex. Es wird durch diese

wenn auch spärlichen Funde sehr wahrscheinlich, dass in dieser Schichtabtheilung bereits eine Vertretung oberjurassischer Aptychenschiefer

vorliegt.

Eine festere Stütze für diese Anschauung und überhaupt den besten Einblick in die Aufeinanderfolge der bei Freibach aufgefundenen Schichtglieder erhält man weiter in Ost dort, wo der vom Hochobir nach Nord herabziehende Wildensteiner Graben diese Gesteinszone verquert. Die rothen liasischen Kalke treten hier in sehr bedeutender Mächtigkeit zu Tage. Sie bilden zur Rechten des Thalausganges einen steilen Felskogel mit den Ruinen der Feste Wildenstein, zur Linken einen schroffen Wandabsturz, von dessen oberer Kante sich ein freier Blick über das Thalgebiet der Drau und auf die Abstürze des aus tertiären Conglomeraten aufgebauten Sattnitzplateaus eröffnet. Eine von der Sect. Kappel des österreichischen Touristenclubs hergestellte Steiganlage verbindet diese unter dem Namen "Kanzel" bekannte Anhöhe mit dem Wildensteiner Wasserfall. Wildensteiner Kogel und Kanzel bezeichnen den Steilabbruch eines Schichtkopfes von Liaskalk, dessen Bänke mit flacher Neigung in Süd gegen die Triaskalke des Hochobir Wo diese Kalkplatte durch den Thaleinschnitt hindurcheinfallen. setzt, gibt sie mit ihrem in Nord überhängenden Abbruch Veranlassung zur Entstehung des prächtigen Wassersturzes, der unter dem Namen "Wildensteiner Fall" bekannt ist. Die Sturzhöhe des Falles, welche Herr Bergverwalter R. Prugger in Eisenkappel mit 52 Meter bestimmt hat, gibt zugleich einen ungefähren Werth für die Mächtigkeit der Liaskalke im Profile des Wildensteiner Grabens.

Aus den rothen Crinoidenkalken der in Rede stehenden Localität besitze ich nur einen einzigen, für die Niveaubestimmung verwerthbaren Fossilrest, einen nicht gerade sehr günstig erhaltenen Steinkern eines Ammoniten, der sich aber durch den Bau der Externseite und die Bildung der Rippen immerhin noch deutlich als Arietites zu erkennen gibt. Der Rest wurde auf dem Wege zur Kanzel an einer Stelle gesammelt, die darauf schliessen lässt, dass er der oberen Abtheilung dieser Kalkplatte entstammt. Es führt das zur Vermuthung, dass in den zu beiden Seiten des Wildensteiner Falles aufgeschlossenen Crinoidenkalken tiefere Zonen des Lias zum Vorschein kommen, als in den Kalkklippen nächst Freibach.

Das Liegende der Liasbildungen des Wildensteiner Grabens ist einerseits am Fusse des Wildensteiner Kogels, andererseits längs des steilen Karrenweges entblösst, der zur Linken des Grabens von den Mühlen an dem Thalausgange zum Wasserfall emporführt. Es sind dunkelgraue Mergelkalke, die sich schon petrographisch als die Aequivalente der Kössener Schichten von Freibach charakterisiren. Ich

fand darin:

Gervillia praecursor Quenst., Cardita austriaca Hauer., Lithophagus faba Winkl., Mytilus minutus Goldf.

Ueber das Alter dieser deutlich an der Basis der Liaskalke lagernden Schichtgruppe kann somit keinerlei Zweifel obwalten.

Nicht minder belehrend sind die Aufschlüsse, welche sich im Hangenden der Liaskalkplatte darbieten. Hat man den Wasserfall seitlich umgangen und steigt etwa vom Wildensteiner Kogel aus (auf einem halbverfallenen Wege) in den fast ebenen Thalabschuitt hinein, der sich an die obere Kante des Wasserfalles anschliesst, so befindet man sich plötzlich in einem ziemlich mächtigen Complex wohlentwickelter Aptychenschiefer mit dem bekannten einförmigen Reichthum an Fossilresten, welcher diesen Horizont auszuzeichnen pflegt. Manche der intensiv rothen, schieferig-sandig verwitternden Gesteinsplatten sind ganz bedeckt mit Aptychenschalen, unter denen hauptsächlich zwei Typen auffallen. Eine grosse schmale Form, mit derben Anwachsstreifen, welche mit Aptychus profundus Pict. übereinstimmt und hie und da auch jene Verwitterungsstadien darbietet, die Emmrich als A. striatopunctatus bezeichnet hat, - dann die zierlich sculptirten kleinen Formen, welche man Apt. Beyrichi Asp. zu nennen pflegt. Neben den Aptychen fanden sich nicht selten zertrümmerte Crinoidenstiele und mangelhaft erhaltene Ammonitenreste. Unter den letzteren beansprucht ein grösseres Interesse nur der Steinkern eines Haploceras cf. H. Staszycii Zeuschn. Man wird nach Allem, was hier über äusseren Charakter und die Einschlüsse dieser Schichtsgruppe mitgetheilt wurde, überhaupt nicht mehr daran zweifeln können, dass dieselbe das Niveau der oberjurassischen Aptychenschichten (älteres Tithon) darstellt.

Die rothen Aptychenschichten fallen ebenso wie die Liaskalke an ihrer Basis, aber mit noch flacherem Neigungswinkel, gegen den Hochobir ein. In ihrem Hangendem liegen, ebenso wie in den Profilen bei Freibach, als jüngstes Glied der jurassischen Serie grünlichgraue Fleckenmergel, die sich durch wiederholte Wechsellagerung aus den rothen Schichten entwickeln und endlich für sich allein einen sehr mächtigen Complex zusammensetzen. Ihre obere Grenze gegen die triadischen Bildungen des Obir ist hier ebensowenig der Beobachtung zugänglich, wie am Gehänge oberhalb Trobi. Da aber die wohlgeschichteten Dachsteinkalke des Kleinobir und der Stara gora, soweit sie im oberen Wildensteiner Graben zu beiden Seiten der tief eingerissenen Querschlucht der Beobachtung sich darbieten, nach Nord verflächen, während Kössener Schichten, Lias und Jura, dort, wo sie die Thalmündung aufschliesst, in Süd geneigt sind, so dürften die letzteren wohl als ein Theil einer tektonisch selbstständigen Scholle zu betrachten sein.

In dem Gebiete westlich vom Vellach-Durchbruche haben wir also innerhalb der in den älteren Karten als "Klausschichten" ausgeschiedenen Gesteinszone folgende Horizonte kennen gelernt: Kössen er Schichten, — die Ändeutung eines tieferen arieten führen den Liashorizontes —, sodann Schichten des mittleren und oberen Lias — und endlich als jüngstes, offenbar transgredirendes Glied, oberjurassische Aptychenschichten. Von Ablagerungen, welche den Klausschichten selbst parallelisirt werden könnten, fand sich hier keine Andeutung.

Oestlich vom Vellach-Durchbruch begegnet man in dem bei Philippen in die Diluvialebene hinaustretendem Suchagraben, welcher im Triasgebiete der Oistra seine Zuflüsse sammelt, ein zweites Verbreitungsgebiet bunter Kalke und Marmore, und zwar ist das gerade jenes Vorkommen, aus welchem die Eingangs discutirten Ammonitenfunde Lipold's stammen. In der Nahe einer Bauernmühle, welche zu dem am Nordgehänge des Jögartkogels gelegenen Berghofe Urich gehört, sind die rothen Kalke an der linken Seite des Thaleinschnittes durch einen nun längst verlassenen Steinbruch künstlich aufgeschlossen. Von hier ab lässt sich dieser Kalkzug nach West eine kurze Strecke weit an das Gehänge des Jögartkogels hinauf verfolgen, nach Ost hin streicht er entlang dem Südrand der Culturparcelle von Homelitsche bis zur Höhe des Bergrückens empor, welcher den Suchagraben von seinem östlichen Seitengraben trennt.

Die Fossilreste, welche Lipold innerhalb dieses Kalkzuges am Gehänge des Jögartkogels auffand, weisen, wie schon früher betont wurde, ausschliesslich auf mittel- und oberjurassische Schichten hin. Neben diesen glaubte ich nach den Funden an dem Nordfuss des Obir noch liasische Gebilde erwarten zu dürfen, umsomehr, als die Gesteinsentwicklung zum Theil vollständig mit jener der früher geschilderten Localitäten übereinstimmt. Die Crinoidenkalke von Homelitsche zum Beispiel sind von jenen des Wildensteiner Grabens in keiner Weise zu unterscheiden. Diese Erwartung erfüllte sich jedoch nicht. Fossilreste, welche ich hier im Bereiche der rothen Kalke fand, waren folgende:

> Lytoceras spec. Chrysostoma spec. Rhynchonella Atla Opp.

" var. polymorpha. defluxa Opp.

Rhynchonella Atla und Rh. defluxa verweisen diese Kalke entschieden in den Dogger und setzen mich also in die Lage, Lipold's Altersdeutung für diesen Theil der mesozoischen Randzone neuerdings bekräftigen zu können. Liasbildungen aber scheinen hier nicht vertreten zu sein, ebensowenig konnte ich hier die Aptychenschichten anstehend nachweisen, auf deren Anwesenheit wir nach Lipold's Fossilliste schliessen müssen. Im Hangenden der südwärts, also ebenso, wie im Gebiete des Obir, gegen das ältere Gebirge einfallenden Doggerkalke folgt im Thaleinschnitte zunächst auf eine kurze Strecke bedecktes Terrain, in welchem vielleicht die Aptychenschichten aufgefunden werden könnten, dann aber unmittelbar Dolomit der oberen Trias und zwar ebenfalls nach Süd verflächend, so dass also die Juragebilde den Triaskalkmassen in Form einer an einem Längsbruche abgesunkenen Stufe vorzuliegen scheinen.

Thalauswärts und im Liegenden der rothen Doggerkalke, wo etwa Andeutungen einer liasischen Schichtgruppe erwartet werden könnten, streicht eine sehmale, zum grössten Theil durch Gehängschutt verdeckte Zone von grauen kalkigen oder mergeligen Gesteinen durch, die sich durch ihre Fossilführung als Kössener Schichten charak-Ich fand hier im Thaleinschnitte nächst der Urich-Mühle: terisirten.

Avicula contorta Portl.

Plicatula intusstriata Emmr. sp.

Megalodus spec.

Terebratula gregaria Suess.

In der westlichen Fortsetzung dieses Gesteinzuges oberhalb des Berghofes Jögart sammelte ich ferner in diekplattigen blaugrauen, gelb verwitternden Kalkmergeln ausgezeichnete Exemplare von:

> Modiola minuta Goldfuss. Anomia alpina Winkl. und Lithophagus faba Winkl.

Die Kössener Schichten haben an der Nordabdachung des Jögart-Kogels eine ausgedehnte Verbreitung und reichen von hier in einer breiten ostwestlich streichenden Zone bis in's Vellachthal, das sie an jener Stelle verqueren, wo die Vellach südlich von Miklauzhof aus der nordsüdlichen Richtung plötzlich in eine ostwestliche Richtung umspringt. Der auch auf einer flüchtigen Thalfahrt durch seine engen spitzwinkeligen Faltungen und Knickungen auffallende Complex von Kalkschiefern und dunklen Mergelkalken mit bituminösen dolomitischen Zwischenlagen, der hier längs des Strassenzuges aufgeschlossen ist, liegt im Streichen der Zone rhätischer Gesteine, die wir an der Nordabdachung des Jögartkogels kennen gelernt haben. Auch den Gipfel des Jögartkogels krönt eine Scholle grauen rhätischen Kalkes.<sup>1</sup>)

Wenn die Untersuchungen, über welche im Vorstehenden berichtet wurde, einerseits zu einer Bereicherung des kartographischen Bildes dadurch geführt haben, dass wir nun in dem beregten Gebiete an Stelle der Klaus-Schichten Lipold's eine ganze Reihe liasischer und jurassischer Horizonte und an ihrer Basis an drei Stellen wohlcharakterisirte Kössener Schichten zur Ausscheidung bringen können, so führten sie anderseits wieder zu einer Vereinfachung des Bildes insofern, als es mir nicht gelungen ist, die grosse räumliche Ausdehnung, welche Lipold diesen Gebilden an dem Nordfusse der Oistra, Topitza und Petzen gegeben hat, aufrecht zu erhalten. Lipold's Klaus-Schichten erstrecken sich vom Nordabhang des Jögartkogels in einer breiten ostwestlich streichenden Zone dem Fusse der Petzen entlang ohne Unterbrechung bis auf die Höhe des Rischberges und von hier in's Miessthal hinab und umfassen auch noch die Inselberge, welche hart an dem Rande des Gebirges aus der Diluvialebene des Jaunthales aufragen. In Wahrheit gehört aber das gesammte, den Jurabildungen zugewiesene Terrain östlich von der jurassischen Gesteinsscholle Jögart-Homelitsche theils dem Dachsteinkalk, theils dem erzführenden Kalk der Petzen an. Nur an einer Stelle sind innerhalb der ebengenannten Randzone thatsächlich noch jurassische Gebilde erhalten geblieben, und zwar bei dem Gehöfte Neubrsch, östlich von Feistritz an der Petzen. Hart am Waldesrande findet man hier an der Ausmündung eines von dem verlassenen Bergbau Unterort herabziehenden Fahrweges Spuren von Kössener Schichten und rothe jurassische Kalke, leider in sehr ungenügender Weise aufgeschlossen. Auf dem Rischbergsattel endlich,

¹) Die Kössener Schichten am Fusse des Jögartkogels scheinen Lipold einem ersten vorläufigen Berichte zufolge (Jahrb. 1856, VII, Sitzungsberichte, pag. 193) bekannt gewesen zu sein, obwohl er dieselben in der späteren ausführlicheren Darstellung über dieses Gebiet (Erläuterung geologischer Durchschnitte aus dem östlichen Kärnten eod. loc., pag. 335) nicht mehr erwähnt, ja sogar den Maierhold-Graben bei Mies ausdrücklich als die einzige Localität bezeichnet, wo er die Kössener Schichten deutlich ausgeprägt vorgefunden hat.

von dem Lipold Ammoniten, Aptychen und kleine Brachiopoden eitirt, finden sich allerdings rothe jurassische Kalke in grosser Haufigkeit, zumal Aptychen führende Gesteine; dieselben entstammen jedoch einem conglomeratischen Gebilde, das längs des waldigen Kammes, welcher vom Rischbergsattel zur Gorna zieht, wiederholt in felsigen Klippen und nahe der Gorna in niedrigen, dem Miessthal zugekehrten Wandabstürzen blossliegt. An diesen Punkten überzeugt man sich auch, dass das Conglomerat ausschliesslich aus mesozoischen Gesteinselementen sich auf baut. Da sich unter diesen auch Rudisten führende Kalkblöcke constatiren liessen, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass das Rischberg-Conglomerat in die Reihe jener conglomeratischen Bildungen gehört, welche mit den tief in's ältere Gebirge eingreifenden, kohlenführenden limnischen Tertiärbildungen des Gebietes in Verbindung stehen.

#### Literatur-Notizen.

Dr. Isidor Soyka. Die Schwankungen des Grundwassers mit besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Verhältnisse. Mit 18 Abbildungen im Texte. Geographische Mittheilungen. Band II, Heft 3. Wien 1888.

Diese prächtige Abhandlung, über welche der Autor in der Einleitung selbst sagt, dass die Anregungen, denen sie entsprang, auf einem anderen Gebiete liegen, als auf dem der Geographie, ist von besonderem Interesse für den Geologen. Im ersteu Capitel wird die Entstehung und Ausbreitung des Grundwassers ausführlich erörtert, im zweiten Capitel werden die Beziehungen des Niederschlages und der atmosphärischen Feuchtigkeit an den Grundwasserschwankungen besprochen, während das dritte Capitel die Beziehungen des Grundwassers zu den oberirdischen Wasserläufen auseinandersetzt, endlich das vierte Capitel der Uebereinstimmung der hydrometeorischen Vorgänge nach Ort und Zeit gewidmet ist. Durch reichliche Erörterung der einschlägigen Thatsachen und Zusammenstellungen der betreffenden Literatur ist die Abhandlung besonders werthvoll.

Dr. Otto Wünsche. Das Mineralreich. Fünfte gänzlich umgearbeitete Auflage des V. Bandes der gemeinnützigen Naturgeschichte von Prof. Dr. H. O. Lenz. Mit 16 Tafeln Abbildungen. Gotha, Verlag der E. F. Thienemann'schen Hofbuchhandlung. 1. Theil. Allgemeine Mineralogie. 196 Seiten. 2. Specielle Mineralogie. 348 Seiten.

Das vorliegende Werk verfolgt hauptsächlich den Zweck Schüler und Anfänger in das Studium der Mineralogie einzuführen, eine Aufgabe, der es auch in vollem Maasse gerecht wird. Trotzdem ist der gebotene Stoff in jeder Hinsicht so reichhaltig und sind die sowohl im allgemeinen als speciellen Theil angeführten Daten soweit vollständig, dass das Buch auch seiner zweiten Aufgabe, ein "belehrendes Nachschlagebuch in Haus und Familie" zu sein, gerecht wird.

Die Anordnung des Stoffes ist eine übersichtliche, die Behandlung der einzelnen Capitel eine klare, für jeden gebildeten Leser leichtverständliche, so dass der Belehrung suchende Leser nach gründlicher Lecture des Buches eine klare Vorstellung über die wichtigsten Lehren und Fragen der Mineralogie haben wird. Die dem Werke beigegebenen Tafeln sind dazu bestimmt, die wichtigsten Krystallformen, die sich ja kaum durch blosse Beschreibung vollständig klar machen lassen, dem Leser vorzuführen. Die ersten acht Tafeln gehören zur allgemeinen Krystallographie und stellen die wichtigsten Formen der verschiedenen Krystallsysteme dar, während die acht letzten Tafeln die gewöhnlichsten Formen der häufigsten Mineralien zur Ansicht bringen. (C. v. J.)

Untersuchungen von Nebengesteinen der Pfibramer Gänge, mit Rücksicht auf die Lateral-Secretions-Theorie des Professors Dr. F. v. Sandberger ausgeführt in den Jahren 1884—1887 und veröffentlicht im Auftrage Sr. Exc. des Herrn k. k. Ackerbauministers Julius Grafen v. Falkenhayn. Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Bergakademien zu Leoben und Přibram und der k. ung. Bergakademie zu Schemnitz. 1887, 4. Heft, pag. 299—410.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden auf Veranlassung des hohen k. k. Ackerbauministeriums durchgeführt, um festzustellen, "ob die Metalle der Přibramer Erzgängenach der Methodev. Sandberger's im Nebengestein nachweisbar sind oder nicht, d. i. ob sich die Lateral-Secretions-Theorie des genannten Gelehrten auf die Přibramer

Gänge anwenden lässt oder nicht".

Die ersten Versuche in dieser Richtung wurden von dem Vorstand des k. k. chemischhüttenmännischen Laboratoriums in Wien, k. k. Oberbergrath A. Patera, durchgeführt. Bei den ihm zu Gebote stehenden Musterstücken war jedoch bei den Nebengesteinen nicht genau angegeben, in welcher Entfernung sie von den eigentlichen Erzgängen entnommen wurden, so dass diese Untersuchungen nach seiner Ausicht nur als vorläufige bezeichnet werden können. Die Nebengesteine wurden zuerst, um die Metalle der in denselben enthaltenen Kiese zu lösen, mit Königswasser digerirt und der Rückstand behufs Lösung eventuell vorhandenen schwefelsauren oder antimonsauren Bleioxydes, mit Kalilauge behandelt. Die beiden Lösungen wurden vereint und konnte in denselben Blei, Antimon und Zink nachgewiesen werden. Die rückbleibenden Silicate wurden ebenfalls auf Schwermetalle geprüft und dabei nur undeutliche Spuren von Blei und Antimon nachgewiesen.

Herr Oberbergrath A. Patera stellte nun den Antrag, neues Material von Přibram durch Persönlichkeiten, die mit der v. Sandberger'schen Theorie vertraut sind, zu sammeln und dasselbe zu untersuchen. Herr Bergrath Fr. Pošepný sprach sich in ähnlichem Sinne in der "Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen" aus. In Folge dessen wurde eine eingehende zweite Untersuchung unternommen, an der sich Prof. Dr. F. v. Sandberger, H. Baron v. Foullon, Oberbergrath A. Patera und Hauptprobirer C. Mann betheiligten. Die Auswahl der zu untersuchenden Nebengesteine erfolgte an Ort und Stelle durch eine Commission, bestehend aus k. k. Bergrath W. Göbl als Leiter der Commission und den Mitgliedern derselben den Herren F. v. Sandberger, Baron v. Foullon, C. Mann, k. k. Bergrath Pošepný k. k. Oberbergverwalter

Brož und k. k. Obermarkscheider J. Schmid.

Der Commission lag eine von Prof. Dr. F. v. Sandberger verfasste Denkschrift vor, in welcher zuerst eine kurze Darstellung der geologischen Verhältnisse von Přibram gegeben wurde. Hierauf bespricht v. Sandberger die einzelnen geologischen Horizonte und theilt dabei die Untersuchungen mit, die er mit verschiedenen Gesteinen vornahm und macht auf einzelne aufmerksam, auf deren Untersuchung er besonderen Werth legt. Bei seinen Prüfungen dieser Gesteine konnte er in vielen, besonders in deren Glimmer, kleine Mengen verschiedener Schwermetalle nachweisen. Interessant sind seine Untersuchungen der "oberen Grauwackenschiefer" in Betreff ihres Gehaltes an organischen Substanzen. Es lässt sich aus denselben schon durch destillirtes Wasser eine organische Säure ausziehen, währ nd durch Aether zwei verschiedene Kohlenwasserstoffe gewonnen werden konnten. Diese reducirenden organischen Substanzen können schwefelsaure Alkalien und Erden in hepatische Lösungen verwandeln, die dann Metalle als Schwefelverbindungen auszufällen vermögen.

Der Gehalt an Schwermetal'en in den Glimmern der Přibramer Gesteine, sowie das Vorkommen von Gneissgeröllen mit denselben, Schwermetalle haltenden Glimmern, wie in den Přibramer Gesteinen, lassen v. Sand berger schliessen, dass die Gesteine von Přibram von einem und demselben Urgebirgsgebiete abstammen, u. zw. dem Gneissgebiet des Böhmerwaldes, welches sich von Kuttenberg, Krumau über Ratiebořitz und Woschitz erstreckt.

Die die Pfibramer Grauwacken begleitenden Diabase und Diorite hält v. Sandberger im Allgemeinen für Gesteine, die trotz ihrem Glimmergehalt nicht an der Füllung der Erzgänge einen wesentlichen Antheil genommen haben. Durch die später zu erwähnenden Resultate der Untersuchung der zahlreichen Proben von Eruptivgesteinen hat sich herausgestellt, dass auch diese Gesteine Blei, Antimon etc. enthalten und also auch Schwermetalle zur Füllung der Erzgänge geliefert haben können. Zum Schlusse gibt v. Sandberger in seiner Denkschrift eine Darstellung der Erzgangausfüllungen, ihrer Bildung, ihres relativen Alters und der verschiedenen chemischen Vorgänge, die bei ihrer Entstehung stattfanden.

Die von der Commission entnommenen Gesteine, und zwar Nr. 1 bis Nr. 14 (Sedimentgesteine) und Nr. 15—25 (Massengesteine), wurden nach einem von der Commission festgestellten Gang chemisch untersucht, wobei das Verhalten beim Glühen berücksichtigt wurde (organische Substanzen, Schwefel- und Schwefelarsen, Sublimate). Es wurde im Allgemeinen ein wässeriger, dann ein essigsaurer und endlich ein salzsaurer Auszug gemacht und der schliesslich bleibende Rückstand mit kohlensaurem Natronkali oder, wenn Eisen- oder Arsenkies vorhanden war, mit Flusssäure aufgeschlossen. Alle diese Auszüge wurden nun auf die entsprechenden Körper geprüft und zwar im wässerigen Auszuge auf Chlor und Schwefelsäure sowie organische Substanzen, im essigsauren Auszug auf Ca, Mg, Fe, Mn, Co und phosphorsauren Kalk, und in dem salzsauren Auszug, sowie in dem Rest auf Schwermetalle geprüft. Ausserdem wurde von jedem Gestein eine genaue Silberprobe durchgeführt.

Die Resultate der einzelnen Untersuchungen, sowie der dabei im Detail eingeschlagene Weg können hier nicht besonders aufgeführt werden, sondern nur die allge-

meinen Resultate erwähnt werden.

In allen Gesteinen konnten organische in Wasser lösliche Bestandtheile gefunden werden, ebenso Chlor und Schwefelsäure. Von den Schwermetallen konnten Arsen, Antimon, Kupfer und Blei fast in allen Gesteinen nachgewiesen werden; ebenso Kobalt, Nickel und Zink in den meisten der Gesteine. Die Silberproben, die Herr C. Mann durchführte, ergaben bei allen Gesteinen einen, wenn auch sehr geringen Gehalt an Silber.

Der Referent glaubt am besten hier die in dem vorliegenden Aufsatz unter dem Titel "Schluss" gegebenen Bemerkungen anzuführen: "Obwohl nach der Ansicht des Herrn Prof. Dr. F. v. Sandberger durch die beschriebenen Untersuchungen die Auslaugungs-Theorie als für die Přibramer Erzgänge zutreffend nachgewiesen ist, bleibt dies nach den Ausführungen des k. k. Oberbergrathes Adolf Patera zweifelhaft, weil derselbe glaubt, dass durch die Untersuchungen die Frage nicht gelöst wurde, ob in den untersuchten Gesteinen die Metalle der Přibramer Erzgänge als Schwefelmetalle oder Silicate vorkommen. So hoch auch der wissenschaftliche Werth der beschriebenen Untersuchungen anzuschlagen ist, so lässt sich doch mit denselben für den angegebenen Zweck vorläufig keine praktische Folgerung ziehen; denn die Elemente der Přibramer Erzgänge und insbesondere die hauptsächlich in Frage kommenden Metalle Blei und Silber wurden auch in jenen zur Untersuchung ausgewählten Gesteinen nachgewiesen, welche den tauben Schurfrevieren entstammen."

Wenn also durch die vorliegende Untersuchung auch für die specielle praktische Frage kein Resultat erlangt wurde, so ist doch durch die Fülle von einzelnen Daten über die Beschaffenheit der Přibramer Gesteine und das allgemeine Vorkommen der Schwermetalle in denselben eine Summe wissenschaftlichen Details festgestellt worden, die später einmal bei weiterem Studium der schwierigen Frage der Bildung der Erzgänge,

Verwendung finden wird.

Herr Prof. F. v. Sandberger hat in einem Aufsatze, der in der vorigen Nummer unserer Verhandlungen erschienen ist, die wichtige Frage behandelt, ob die in den Gesteinen von Přibram vorkommenden Metalle ausser als Kiese auch als Silicate vorkommen. Da selbst bei zweitägiger Behandlung der Musterstücke mit heisser Salzsäure, die Auflösung des Restes in Fluorwasserstoffsäure Schwermetalle enthielt, während der durch Salzsäure nicht gelöste Rest der Kiese auch bei der Behandlung mit Flussäure unangegriffen zurückblieb, so schliesst er daraus, dass der in der Fluorwasserstoffsäurelösung vorhandene Antheil an Metallen in Form von Silicaten vorhanden gewesen sein muss. Ein Schluss, gegen den, wenn man sich auch die Constitution solcher Silicate schwer vorstellen kann, kaum etwas einzuwenden ist. (C. v. J.)

F. M. Ritt. von Friese. Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaues zu Přibram und des Braunkohlen-Bergbaues zu Brüx. Gezeichnet von den Bergbeamten, redigirt von dem k. k. Ministerialrathe F. M. Ritter von Friese, herausgegeben auf Befehl Seiner Excellenz des Herrn k. k. Ackerbau-Ministers Julius Grafen Falkenhayn. Mit 105 Gangbildern in  $^{1}/_{20}$  Naturgrösse und einem Atlas. Wien, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1887.

Kaum gibt es noch andere Bildungen in der Natur, welche an sich die aufbauenden und zerstörenden Kräfte in solcher Mannigfaltigkeit zeigen, als die Entstehung die Gangspalten und deren Ausfüllung. Obwohl nun der Bergbau eine der ältesten Wissenschaften ist, so besitzen wir doch nur wenige Detailstudien über den Verlauf der Gangausfüllung und der "Erzbildung". All die tausend interessanten, sowohl praktisch als theoretisch wichtigen localen Verhältnisse, welche durch den Betrieb aufgedeckt er-

scheinen, werden sobald wieder zerstört, sie sind unwiederbringlich verloren.

Es ist ein hervorragendes Verdienst des Herrn Ministerialrathes M. Ritter von Friese, diesem Uebelstande wenigstens für die k. k. Staatsbergbaue dadurch abgeholfen zu haben, dass seit einer Reihe von Jahren alle interessanten Punkte der Lagerstätten an Ort und Stelle mit aller Sorgfalt abgezeichnet und diese Aufnahmen hinterlegt werden. Dieser Massnahme danken wir das vorliegende Werk, indem es durch die Munificenz Sr. Excellenz des k. k. Ackerbauministers Herrn Julius Grafen Falken hayn möglich wurde, eine Auswahl aus dem reichen Material durch den Druck allgemein zugänglich zu machen. Wenn wir auch davon absehen, dass seit Weissen bach eine systematische Sammlung von solchen Lagerstättenbildern nicht mehr erschienen ist, so müssen wir sie schon an sich als eine hochwillkommene Gabe betrachten, die uns nicht nur eine Fülle interessanter Beobachtungen von localer, sondern von allgemein wissenschaftlicher Bedeutung bringt.

Die Auswahl dessen, was der Publication zugeführt werden soll, mag keine leichte gewesen sein, wir müssen sie als eine sehr gelungene bezeichnen. Der Text ist ein räumlich beschränkter, er enthält nur die nöthigsten sachlichen Daten zur Orientirung, so eine geologische Beschreibung des Bergbau-Terrains bei Přibram mit einigen Skizzen im Text von Herrn k. k. Ober-Markscheider J. Sch mid. Hierzu bringt der Atlas 5 grosse Tafeln mit Profilen und Horizontalschnitten zumeist aus den segensreichsten Bezirken des Přibramer Bergbaues, an die sich dann die 105 Gangbilder anschliessen, deren auch nur ganz oberflächliche Besprechung hier unmöglich ist.

Ebenso kurz ist die Beschreibung des Bergbau-Terrains bei Brüx mit zugehörigen 3 Tafeln. Hier erregen die in der Kohle angetroffenen Hohlräume unsere besondere Aufmerksamkeit, Erscheinungen, die in der wissenschaftlichen Literatur unseres Wissens

bisher keine Beachtung gefunden haben.

Die markscheiderischen Aufnahmen sind von den Herren J. Schmid, A. Landsinger und K. Porsche ausgeführt, die Aufnahmen der Grubenbilder von den Herren Montanbeamten C. Bouška, H. Grögler, F. Hutzelmann, Th. Sternberger, V. Waltl und J. Zadrazil besorgt.

Mit Zuversicht hoffen wir, dass das begonnene Werk bei der vorliegenden Publication nicht stehen bleibt und uns bald Fortsetzungen aus den übrigen Bergbauen bringt, wovon wir uns auch für die theoretische Wissenschaft beste Erfolge versprechen.

(Foullon.)

R. Scharizer. Ueber die chemische Constitution der verschiedenfarbigen Glimmer des Pegmatitgranites von Schüttenhofen. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. 1887, Bd. XIII, S. 449—473.

In früheren Publicationen wurde das Vorkommen des Pegmatits als "Gang" angesprochen¹), neue Aufschlüsse liessen erkennen, dass die 1.5 Meter mächtige Pegmatitmasse in ungefähr derselben Teufe von Kalk unterlagert wird. Sieht man also von der Fortsetzung in der Streichungsrichtung ab, so wird der Pegmatit allseitig von Kalk umschlossen und lässt sich so besser als "Einlagerung" bezeichnen. Der graue, grobkörnige, den Pegmatit umschliessende Kalk enthält 16 Procent Magnesia. Der Granit hebt sich vom Kalk scharf ab und nirgends zeigt sich die geringste Andeutung einer pyrogenen Contactzone. Wird durch die Beobachtung ein hydatogener Ursprung dieses Pegmatits höchst wahrscheinlich, so wird die Frage der Entstehungsweise nur noch complicirter. Die 18 verschiedenen Minerale bilden drei typische Associationen, für welche eine zonenartige Anordnung Platz greift. Nur der derbe graue Quarz ist allen drei Zonen gemeinsam, in der ältesten in geringster, in der jüngsten in relativ grösster Menge vorhanden.

Die erste Zone, zugleich die Hauptmasse des Pegmatit und allenthalben unmittelbar an den Kalk anlagernd, besteht neben Quarz aus Mikroklin, Lepidomelan und silberweissem bis tombakbraunem Muscowit und enthält den Apatit, Monazit und Xenotim. Die zweite Zone besteht aus weissem späthigem Albit, gelblichweissem Muscowit, blauschwarzem Turmalin und braunem Mangangranat. Untergeordnet tritt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Verhandlungen. 1886, S. 109. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. 1887, Bd. XII, S. 11 und 355; Bd. XIII, S. 15.

ein lichtgrüner Turmalin hinzu, welcher fast immer zwischen Muscowitlamellen eingelagert ist. In der dritten Zone erscheinen Lithionminerale: der Lepidolith, dunkelgrüner und rosenrother Turmalin. Hierzu kommt ein blätteriger bläulichweisser Albit.

Es kann hier unmöglich auf die Details der Untersuchung der Glimmer, deren optische Verhältnisse, auf die Vergleichung mit anderen ähnlichen Vorkommen, auf die aus den Analysen abgeleiteten Formeln u. s. w. eingegangen werden. Es sei nur angeführt, dass in Beziehung auf letztere der Autor bei dem Lithionglimmer von der Annahme ausgeht: alle Lepidolithe sind isomorphe Mischungen des reinen Muscowitsilicates und einer von ihm "Lithionitsilicat" genannten Verbindung.

Die Analysen ergaben folgende Resultate:

|                     | Lepido | melan   | Tombakbrauner<br>Muscowit |         | Muscowit der<br>zweiten Zone |         | Lithionit |       |     |
|---------------------|--------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------|-------|-----|
| Kieselsäure =       | 35.304 | Procent | 43.673                    | Procent | 44.082                       | Procent | 49.2551   | Proce | ent |
| Titansäure =        | 1 200  | 77      | _                         |         | -                            |         | _         |       |     |
| Zinnsäure =         | 0.157  | 27      |                           |         | -                            |         | 0.064     | 29    |     |
| Thonerde =          | 22.619 | 77      | 36.695                    | 77      | 36.835                       | 22      | 25.265    | 29    |     |
| Eisenoxyd =         | 5.685  | 77      | 2.096                     | 22      | 0.485                        | 77      | _         |       |     |
| Eisenoxydul =       | 18.036 | 22      | 0.550                     | 22      | 0.739                        | 77      | 0.836     | 23    |     |
| Manganoxydul . =    | 1.189  | 22      | Spur                      |         | 0.247                        | 27      | 0.854     | 22    |     |
| Magnesia =          | 3.693  |         | -                         |         |                              |         |           |       |     |
| Kalk =              | _      |         | -                         |         | <b>0</b> ·199                | 22      | _         |       |     |
| Kali =              | 8.606  | 27      | 8.573                     | "¹)     | 11.104                       | 77      | 13.854    | 22    | 1)  |
| Natron =            | 0.616  | 22      | 1.952                     | 33      | 0.202                        | 27      | 0.323     | 29    |     |
| Lithion =           | 0.298  | 27      | $\operatorname{Spur}$     |         | 0.373                        | 77      | 5.379     | 27    |     |
| Wasser =            | 1.211  | 33      | 4.350                     | 22      | 4.984                        | 22      | 1.759     | 22    |     |
| $\alpha q^2$ ) =    | 2.300  | 22      | 1.150                     | 22      | 1.169                        | 22      |           |       |     |
| Fluor =             | 0.598  | 17      | 0.350                     | 27      | 0.191                        | 22      | 5.676     | 29    |     |
|                     | 01.509 |         | 99 389                    |         | 100.610                      |         | 103.295   |       |     |
| Sauerstoff = Fluor. | 0.247  |         | 0.144                     |         | 0.080                        |         | 2.376     |       |     |
| _1                  | 01.262 |         | 99.245                    |         | 100.530                      |         | 100.919   |       |     |

Am Schlusse folgen zusammenfassende Bemerkungen über die Reihenfolge der Ausscheidungen, sowohl der einzelnen Minerale als auch der Zonen, wie sie sich auf Grundlage der Beobachtungen und der angeführten Analysen ergeben. (Foullon.)

F. Kollbeck. Untersuchungen über die Zersetzung des Quarztrachyts neben den Golderzgängen von Nagyag. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 36. Jahrgg., 1888, Nr. 3, S. 25—27.

Nachdem v. Inkey gezeigt hat, dass auch im Ganggebiet von Nagyag das Nebengestein der Gänge, ähnlich wie in Freiberg, einer lettigen Zersetzung anheimfällt, wurden diese Letten, namentlich in Beziehung auf neugebildete Minerale, untersucht.

Von den ursprünglichen Bestandtheilen des Dacit konnten nur noch Apatit und Zirkon nachgewiesen werden, wovon sich letzterer durch seine hyacinthrothe Farbe und durch eigenthümliche Ausbildung auszeichnet.

Als Neubildung nimmt den ersten Rang ein glimmerartiges Mineral ein, das bei der Analyse folgende Zusammensetzung ergab:

|                      |      |        | -    |   |   |       |         |
|----------------------|------|--------|------|---|---|-------|---------|
| Kieselsäu            | re.  |        |      |   | = | 48.67 | Procent |
| Thonerde             |      |        |      |   | = | 39.30 | 27      |
| Eisenoxyd            |      |        |      |   | = | 0.30  | 27      |
| $\mathbf{M}$ anganox | ydul | ١.     |      |   | _ | -0.25 | 23      |
| Kalk                 |      |        |      |   | = | 0.38  | 77      |
| Magnesia             |      |        |      |   | = | 1.42  | 22      |
| Kali                 |      |        |      |   | = | 3.73  | 29      |
| Natron .             |      |        |      |   | = | 0.13  | . 29    |
| Wasser .             |      |        |      |   | = | 5.83  | "       |
| Kohlensäi            | ire  |        |      |   | = | 0.23  | 27      |
| Zweifachs            | chwe | efel   | eise | n | = | 0.43  | 27      |
|                      |      | 100.67 |      |   |   |       |         |

<sup>1)</sup> Rubidium und Caesium enthaltend.

 $<sup>^{9}</sup>$ ) aq =Wasser bis  $300^{\circ}$  abgehend.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Nr. 4. Verhandlungen.

Ferner wurden beobachtet: Anatas, Schwerspath und Eisenkies. Der letztere wird ebenfalls als Neubildung betrachtet und zeichnet sich durch einen nicht unerheblichen Halt von Arsen und Spuren von Gold und Silber aus. (Foullon.)

J. Gränzer. Krystallographische Untersuchung des Epidots aus dem Habach- und dem Krimler Achenthale in den Salzburger Tauern. Tschermak's mineralog. und petrogr. Mitth. 1888, Bd. IX, Taf. VIII, S. 361-396.

Das Pyroxenyorkommen der zweitgenannten Localität wurde von v. Zepharovich beschrieben und des Epidots bereits erwähnt. 1) An ersterem Fundort ist Magnetit ständiger Begleiter des Epidot, Pyroxen ist hier selten. Der Verfasser hat die Krystalle beider Fundorte eingehend untersucht, ebenso das Muttergestein; ferner Beobachtungen über den feineren Bau gewisser Flächen, über Aetzfiguren mit Flusssäure ausgeführt und daran eine Discussion über die sicheren Flächen der Orthodomenzone geknüpft. Es ist hier nicht möglich, auf den gesammten reichen Inhalt der Abhandlung einzugehen und mögen nur einzelne Eigenthümlichkeiten beider Vorkommen erwähnt werden. Die Krystalle des Habach- und Krimler Achenthales zeigen wesentliche Verschiedenheit in ihrer Ausbildung. Die ersteren sitzen auf einem Muttergestein, das aus körnigem Epidot und lichtgrünem Augit besteht, worin sich stellenweise Granatkörner anhäufen. Die Erzkörner zeigen Leukoxenumhüllung. Der Habitus der Krystalle weicht von dem der Sulzbacher sebr ab und lassen sich drei Typen unterscheiden. Alle drei sind ausgezeichnet durch das Auftreten von  $\varepsilon$  (113) und wird die allgemeine Gestalt bei den einzelnen Typen durch Grössenverhältnisse und Hinzutritt einzelner Formen bedingt, so bei I dadurch, dass b ( $\overline{2}33$ ) sehr gross auftritt, bei II n ( $\overline{1}11$ ), bei III sind n ( $\overline{1}11$ ), z (110) und o (011) gross und ziemlich gleich entwickelt. Bezüglich anderer interessanter Eigenthümlichkeiten müssen wir auf das Original verweisen.

Die Formen der als Seltenheit mitvorkommenden apfelgrünen Diopside wurden

ebenfalls ermittelt und angeführt.

Die Krystalle des Krimler Achenthales zeigen denselben Habitus wie jene aus dem unteren Sulzbachthale, besitzen aber constant die Form R ( $\overline{4}11$ ) und als neue Form die Pyramide ( $\overline{5}11$ ), der sich die noch nicht ganz sichergestellten ( $\overline{7}11$ ) und ( $\overline{8}11$ ) zugesellen. Auch  $\epsilon$  (113) und (213) wurden beobachtet, die den Sulzbacher Krystallen zu fehlen scheinen.

Auf die Anführung neu beobachteter Formen in der Orthodomenzone und auf die Besprechung der hier herrschenden Verhältnisse wollen wir verzichten, weil ein näheres Eingehen der gebotene Raum verbietet, ebenso muss bezüglich der übrigen

Eingangs erwähnten Themata auf das Original verwiesen werden.

Wenn wir der gediegenen Arbeit noch einen Wunsch anfügen, so ist es der, dass zur bequemeren Orientirung und Vergleichung wenigstens in der Formentabelle S. 392 und 393 die Buchstabenbezeichnung nach Goldschmidt's Index, den Autor ja so oft citirt, beigefügt worden wäre. (Foullon.)

<sup>1)</sup> Siehe Referat diese Verhandl. 1887, S. 314-315.





1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Sitzung am 20. März 1888.

Inhalt: Todesanzeigen. Prof. Dr. Josef Pančić †. E. Bäumler †. — IV. Internationaler Geologen-Congress zu London 1888. — Eingesendete Mittheilungen. A. Bittner: Ueber das Auftreten von Terebrateln aus der Subfamilie der Centronellinen in der alpinen Trias. Ueber das Auftreten von Arten der Gattung Thecospira Zugmager in der alpinen Trias. Ph. Počta: Ueber ein Gerölle aus der Steinkohle von Kladno in Böhmen. — Vortrag. Dr. V. Uhlig: Vorlage des Kartenblattes Teschen-Mistek-Jablunkau. — Literatur-Notizen. W. B. Clark. F. Katzer. — Einsendungen für die Bibliothek.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Todes-Anzeigen.

Unser langjähriger Correspondent Prof. Dr. Josef Pančić, Präsident der Akademie der Wissenschaften und Senator in Belgrad,

ist am 25. Februar (4. März) 1888 gestorben.

Er war als Professor gewiss einer der ersten und verdienstvollsten Bahnbrecher auf dem Gebiete der Verbreitung der Naturwissenschaften in Serbien. Er war der erste, der es versucht hat, eine Skizze der geologischen Karte Serbiens zu verfertigen. Seine Forschungen über die lebende Flora Serbiens haben unter den Botanikern Europas seinerzeit ein gerechtfertigtes Aufsehen erregt und ihm unter den lebenden Floristen einen würdigen Platz vindicirt. Seit längerer Zeit kränklich geworden, verlässt er seinen Platz, Serbien seine Schüler nachlassend.

Wir bewahren ihm in Ehren ein freundliches Andenken!

Kaum ist diese eine Trauernachricht verklungen, ergreift uns eine andere unerwartete und stimmt uns zur aufrichtigen Trauer.

Einer unserer langjährigsten Correspondenten und ständigsten Besucher unserer Sitzungen kann heute in unserem Kreise nicht mehr erscheinen:

Der k. preuss. Oberbergrath a. D. Herr E. Bäumler ist plötzlich

gestorben.

Als einer der tüchtigsten Montanisten der deutschen Schule, ehedem Director der Bergschule in Bochum, hat er sein Wissen und Können der Entwicklung unserer Montan-Industrie durch eine namhafte Reihe von Jahren gewidmet. Wo es immer anging, hat er innerhalb seines Wirkungskreises an das Interesse unserer Anstalt gedacht und

sich bemüht, die Sammlung unseres Museums mit werthvollen Gegen-

ständen zu bereichern.

Wir sehen daher mit aufrichtiger Trauer in sein frisches, frühzeitiges Grab und senden ihm ein herzliches Glück auf zur letzten Schicht.

# Der IV. internationale Geologen-Congress in London 1888.

Vor einigen Tagen erhielt ich in Angelegenheit des:

Congrès géologique international 4<sup>me</sup> Session, Londres 1888,

eine von den Herren General-Secretären J. W. Hulke und W. Topley unterzeichnete Zuschrift, in welcher bekannt gegeben wird, dass das Comité d'Organisation den 17. September als den Tag der Eröffnung der Session fixirt habe.

Alle jene Personen, welche als Mitglieder des Congresses eingetragen werden wollen, werden gebeten, sobald als möglich hiervon den General-Secretär Topley (28, Jermyn-Street, London), an welchen alle Correspondenzen zu adressiren sind, von ihrem Vorhaben zu verständigen, damit bei Zeiten die nöthigen Vorbereitungen getroffen werden können, sie zu empfangen.

Die Cotisation beträgt 10 Shilling (12 Francs, 10 Mark).

Ich habe bisher gezögert, von dem Congrès géologique international zu London in unserer Sitzung zu sprechen, einzig und allein aus dem zwingenden Grunde, dass ich in Folge Anordnung des hohen k. k. Ackerbau-Ministeriums mich dem k. k. Revier-Bergamte zu Brüx zur Verfügung stellen musste, um den commissionellen Erhebungen in Angelegenheit der zweiten Wassereinbruchs-Katastrophe in Dux-Teplitz beizuwohnen, welche mich eine längere Zeit von Wien abhalten sollte.

Samstag, den 17. März, als ich eben im Begriffe stand, nach Brüx abzufahren, erhielt ich ein Telegramm, in welchem die obbezeichnete commissionelle Untersuchung abermals auf den 5. April vertagt wird. Ich sehe nun vorläufig mehrere Tage vor mir, die ich in Wien zubringen kann, — muss aber auch eine nochmalige Vertagung meiner Reise fürchten und sehe mich gezwungen, heute schon die erhaltene Einladung zum Geologen-Congresse in London hier öffentlich vorzulegen.

Es ist selbstverständlich, dass der internationale Geologen-Congress uns Wiener Geologen sämmtlich lebhaft interessirt, daher Erwägungen

in dieser Angelegenheit am Platze sein werden.

Namentlich scheint die Frage, ob der nächste Geologen-Congress nach 3 Jahren in Wien abgehalten werden solle, unsere Gemüther zu bewegen.

Um nun jedem einzelnen Wiener Geologen, unseren hochverehrten Gönnern, Collegen, Freunden und Arbeitsgenossen die Gelegenheit zu geben, sich hierüber öffentlich auszusprechen, Anträge und Einwendungen stellen zu können, hatte ich beschlossen, uns Wiener Geologen sämmtlich auf s freundlichste und collegialste einzuladen, in dem altehrwürdigen Sitzungssaale der k. k. geologischen Reichsanstalt, in welchem wir

unter dem Vorsitze unseres Altmeisters Haidinger und seines hochgeehrten Nachfolgers v. Hauer durch ein ganzes Menschenalter uns zu vereinigen pflegen — am Samstag den 24. März, um 6 Uhr Abends, recht zahlreich sich gütigst zu einer "ersten Vorbesprechung" in dieser Angelegenheit einzufinden. Der Zweck dieser ersten Zusammenkunft sollte sein, den Modus procedendi in dieser Angelegenheit festzustellen.

Leider ist eben eine mit Trauerrand versehene Zuschrift des Organisations-Comité des VIII. deutschen Geographentages aus Berlin in Wien eingelangt, welche uns den einstimmigen Beschluss des Comités bekannt gibt: "Den im April 1888 zu Berlin abzuhaltenden VIII. Geo-

graphentag auf das Jahr 1889 zu vertagen."

Das Comité ist hierbei von der Ansicht geleitet worden, dass eine Zeit, deren nächste Zukunft kaum minder ernst erscheint, als die Gegenwart, der stillen Arbeit eines Einzelnen angehöre; dass aber eine Vereinigung zu gemeinsamer Arbeit, welche das Wesen des Geographentages ist, sich nicht so vollkommen des festlichen Gepräges entkleiden lasse, wie die Anschauungen und Empfindungen in den verschiedenen Kreisen Berlins es durchgängig fordern.

Es ist nun nicht unmöglich, dass diese Auffassung des Ernstes des Augenblicks in Berlin, auch in London zur Erwägung gelangen und eine Vertagung des internationalen Geologen-Congresses herbei-

führen könnte.

Daher stehe ich ab davon, den 24. März zu unserer "ersten Vorbesprechung" anzuberaumen und will mir vorbehalten, eventuell später, wenn sich die momentane Lage einigermassen geklärt haben wird, auf die Angelegenheit des internationalen Geologen-Congresses zurückzukommen.

Wien, den 20. März 1888.

D. Stur.

# Eingesendete Mittheilungen.

A. Bittner. Ueber das Auftreten von Terebrateln aus der Subfamilie der Centronellinen in der alpinen Trias.

Die Terebratulidensubfamilie der Centronellinen wurde von W. Waagen (Salt Range Fossils; I. Productus limestone fossils; IV. Brachiopods; Palaeontologia Indica, Calcutta 1882, pag. 335) errichtet.

Davidson (General Summary 1884) acceptive dieselbe und er-

achtet (pag. 365) als dazugehörend folgende Genera:

Centronella Billgs. Leptocoelia Hall. Rensselaeria Hall. ? Notothyris Waagen.

Die Centronellinen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Brachialschleife keinen aufsteigenden Theil besitzt, sondern dass die beiden absteigenden Aeste derselben sich zu einer medianen, frei in's Innere ragenden Platte vereinigen.

Es sind bis jetzt nur palaeozoische Vertreter der Centronellinen

bekannt gewesen.

Unter den Brachiopoden der alpinen Trias, und zwar speciell unter jenen der Hallstätter Kalke, fanden sich zwei Formen, welche äusserlich den paläozoischen Centronellinen durchaus unähnlich, dennoch den inneren Bau derselben besitzen. Die eine derselben ist überhaupt neu, die andere wurde bereits von Suess unter dem Namen Rhynchonella retrocita bekannt gemacht. Beide gehören zu den häufigeren oder doch zu den gleichmässiger verbreiteten Arten der Hallstätter Kalke. Ihre Beschreibung folgt nachstehend, so weit es sich um die generischen Charaktere handelt.

### Nucleatula (Zugmayer) nov. gen.

Herr H. Zugmayer, welcher Rhynchonella retrocita der Hallstätter Kalke gleichzeitig mit mir durch Schliffe untersuchte und zu denselben Resultaten gelangte, hat privatim bereits den sehr gut gewählten und bezeichnenden generischen Namen Nucleatula für diese Form angewendet.

Die beiden absteigenden Lamellen verlaufen zuerst annähernd parallel zur Medianebene, später richten sie sich parallel zu den Flanken der kleinen Klappe, nähern sich einander aber bald und stossen in der Medianebene zusammen. Bevor dies geschieht, werden sie bereits schmäler und von ihrem Vereinigungspunkte aus entwickelt sich eine Platte, welche frei in's Innere ragt, ansehnlich breit wird und einen welligen oder knotigen Querschnitt zeigt, also offenbar mit Längsrippen versehen war. Nachdem die beiden Lamellen bereits verschwunden sind, hält der Durchschnitt der Medianplatte noch eine Strecke weit an und löst sich endlich in eine Reihe von fünf oder sechs Pünktchen auf, die allmälig verlöschen.

Die Querschliffe wurden durch Schliffe von der kleinen Klappe her und durch Längsschliffe controlirt. Erstere ergaben die Stellung und Höhe der Medianplatte, letztere das Vorhandensein von Cruralspornen. Ein mit durchsichtigem Kalkspath erfülltes Stück lieferte einen Dünnschliff, der die Medianplatte in ihrer Gestalt und natürlichen Stellung zeigt.



Die Reconstruction des Armgerüstes ergibt also, dass dasselbe aus zwei absteigenden Lamellen besteht, die sich in der Mitte zu einer frei in's Innere gegen die grosse Klappe ragenden Medianplatte vereinigen; die Platte trägt Längsrippen, welche gegen abwärts als Fransen oder Dornen über dieselbe hinausragen.

Die Platte breitet sich wenig nach aufwärts, weiter aber in entgegengesetzter Richtung und gegen die grosse Klappe hin aus. Der ganze Apparat erreicht mehr als die halbe Länge der kleinen Klappe.

Die Schleife der hier beschriebenen Form besitzt die grösste Aehnlichkeit mit jener der Centronella Julia (vergl. Davidson, Fossil Brach. Suppl.-Vol. V, Part. I. Devonian and Silurian, 1882, pag. 17 oder Oehlert in Bullet. de la Soc. d'Angers, 1884, pag. 61, Tab. II), äusserlich aber gleicht die Hallstätter Form einer kleinen nucleaten Terebratel und ihre Schale selicint faserig zu sein ), welcher Umstand,

<sup>1)</sup> Quenstedt führt sie unter den nucleaten Terebrateln an.

sowie ihr überaus kleiner Schnabel wohl als Erklärung dafür gelten können, dass sie zuerst als Rhynchonella beschrieben wurde. 1)

Nucleatula retrocita Suess spec. ist, wie schon erwähnt, in den Hallstätter Kalken sehr verbreitet, aber auch in den Salzburger Hochgebirgskorallenkalken (Rifffacies des Dachsteinkalkes) zu Hause.

Eine zweite, wahrscheinlich hierhergehörende Form liegt bis jetzt nur in einem Exemplare vor und wurde provisorisch als ? Nucleatula styriaca bezeichnet. Sie gehört ebenfalls den Hallstätter Kalken an.

Auf Rhynchonella retrocita Suess bezieht sich Rothpletz bei Beschreibung seiner Rhynch. nucleata aus "Cassianer Schichten" von Füssen. Dass Nucleatula retrocita Suess spec. nicht das Anfangsglied der Inversa-Rhynchonellen bilden kann, wie Rothpletz annahm, ist nach Voranstehendem klar. Rothpletz' Art kann vorläufig nur mit der Sct. Cassianer? Rhynchonella sellaris Laube (non Rh. sellaris Klipst.!), die keine Spirigera, sondern wahrscheinlich eine Rhynchonella ist, verglichen werden.

#### Juvavella nov. gen.

Diese Form besitzt äusserlich gar keine Aehnlichkeit mit den Nucleatulaformen, sondern erinnert an viele der von W. Waagen beschriebenen Dielasma-Arten, von denen sie sich schon oberflächlich durch das Fehlen der Zahnstützen unterscheidet.

Die Schliffe ergeben ein ganz ähnliches Bild für die Armschleife, wie bei Nucleatula, doch ist dieselbe bei Juvavella sehr kurz, so kurz wie die kürzesten Terebratelschleifen; sie erreicht nur den vierten Theil der Länge der kleinen Klappe. Die Medianplatte ist eben-



falls entsprechend schwach entwickelt. Schon in der Kürze der Schleife liegt die Berechtigung, für diese Form eine neue generische Abtheilung zu errichten. Ausser durch ihre charakteristische Gestalt ist sie auch noch durch ihre Schalenstructur ausgezeichnet, welche gleichzeitig sehr deutlich faserig und sehr deutlich perforirt ist. Die glatte äussere Schieht lässt nur Punktirung erkennen.

Juvavella Sucssi nov spec. ist die einzige bisher bekannte Art. Sie ist in den Hallstätter Kalken zwar nicht häufig, aber sehr gleichmässig verbreitet.

A. Bittner. Ueber das Auftreten von Arten der Gattung Thecospira Zugmayer in der alpinen Trias.

Die Gattung Thecospira wurde von Zugmayer im Jahre 1880 für Thecidea Haidingeri Suess aus den Kössener Schichten aufgestellt.

Bei Gelegenheit der Untersuchung von Thecidien der alpinen Trias lag es nahe, diese Arten auf das Vorkommen fester Spiralkegel zu prüfen.

Es hat sich gezeigt, dass alle jene Theeidien, welche wegen ihrer grösseren Häufigkeit zu diesen Untersuchungen herangezogen werden konnten, zu *Thecospira* gehören, man darf also wohl erwarten, dass auch noch manche andere sich als Angehörige dieses Genus erweisen lassen werden, sobald reicheres Materiale eine Untersuchung gestatten

<sup>1)</sup> Auch die Schale von Leptocoelia wird als faserig angegeben.

wird. Bisher sind als sicher zu Thecospira gehörend folgende Formen erkannt worden:

Thecidium Lachesis Laube, die Form, welche Laube, Tab. II, Fig. 2a abbildet und welche wohl von seiner Fig. 2 abzutrennen sein wird. Es ist dies die häufigste Thecidiumart von Sct. Cassian.

Crania Gümbeli Pichler. Neues Jahrb. f. Min. 1857, pag. 693. Aus

den Carditaschichten von Nordtirol.

Thecidium nov. spec.? K. A. Penecke in Verhandl. der geolog. R.-A. 1884, pag. 383. Aus den Bleibergerschichten (Carditaschichten) vom Hochobir in Kärnten.

Thecidium spec. aus der Brachiopodenbank mit Spirigera indistincta Beyr. spec. der untersten Opponitzer Kalke bei Lunz (vergl. Verhandl.

der geolog. R.-A. 1888, pag. 79).

Schon auf Grund dieser Angaben darf *Thecospira* als ein in der oberen Trias der Alpen weitverbreitetes Genus angesehen werden und man wird nicht zu weit gehen, wenn man schon jetzt die Erwartung ausspricht, dass wohl der Mehrzahl der triadischen Thecidien als demselben angehörig, sich mit der Zeit erweisen lassen wird.

Philipp Poëta. Ueber ein Gerölle aus der Steinkohle von Kladno in Böhmen.

In der letzten Zeit widmet man besondere Beachtung geröllenartigen Rundmassen aus der Steinkohle und es sind bereits über 30 Funde ähnlichen Gesteines angeführt.

In den Sammlungen des böhmischen Museums in Prag befindet sich auch ein derartiges Gerölle, dessen Fundort mit der Aufschrift:

"Aus der Tiefe des Kohlenschacht in Kladno" angegeben ist.

Es ist dies der erste Fund in Böhmen und es ist nur zu bedauern, dass der Fundort oder die Flötze selbst nicht näher angedeutet ist.

Dieses Gerölle ist von unregelmässig kegelartiger Form 1), gegen die Spitze abgestutzt und misst in der Breite der Basis 10.9 Centimeter, in der Höhe 7.9 Centimeter und in der Tiefe 8.6 Centimeter.

Auf der Oberfläche ist dieser Stein gänzlich abgeplattet, wie im Wasser abgerollt und trägt auf einer Seite noch die Spuren von Kohle und grauem Thon, welche auch mit einem kleinen Theil in die Masse des Steines eingewachsen zu sein scheinen. Nebstdem sieht man auch auf mehreren Stellen 1—2 Millimeter dicken Anflug von Kohle, welche vom Kies durchsetzt wird.

Die Oberfläche ist von dunkler Farbe und auch nach dem Abwaschen mit Wasser, welches sich bedeutend gefärbt hat, trägt sie deutliche Spuren der Kohle, in welcher das Gestein eingebettet war.

Das Gewicht dieses Gerölles ist 992 Gramm; es waren jedoch zum Behufe mikroskopischer Untersuchung sehon vor dem Wiegen kleine Stücke, etwa 3—5 Gramm abgeschlagen worden und auch nach dem Wiegen mussten neuerdings zum selben Zwecke gegen 10 Gramm weggenommen werden.

¹) Die Abbildung ist in meinem tschechisch geschriebenen Berichte in den Sitzgsber, der köngl, böhm, Gesell, der Wiss, d. J. enthalten.

Was die petrographische Zusammensetzung betrifft, so besteht dieses Gerölle aus einem lichten, dunkler gestreiften, feinkörnigen und an den Kanten durchscheinenden Quarz mit splitterigem Bruch.

Von einer Rinde, welche die Einwirkung der Umgebung auf das

Gestein beweisen möchte, ist nichts zu merken.

Am mikroskopischen Dünnschliff wurde gefunden, dass der Quarz von zweierlei Körnung ist. Er ist 1. ein feiner, fast felsitartiger Quarz mit winzigen, dunklen und an den Rändern durchscheinenden Flecken (vielleicht Schmutzpartikeln), der die dunkleren Streifen im Gerölle zusammensetzt; 2. gröberer, aus kleinen Körnern bestehender Quarz, der im polarisirten Lichte die bekannte bunte Mosaik der Quarze liefert.

# Vortrag.

Dr. V. Uhlig. Vorlage des Kartenblattes Teschen-Mistek-Jablunkau. Zone 7, Col. XIX.

Im Gebiete des Kartenblattes Teschen-Mistek-Jablunkau, welches im Sommer 1887, zum Theile auch schon im Sommer 1886 zur Aufnahme gelangte, wurden folgende Ausscheidungen vorgenommen:
1. Unterer Teschener Schiefer.

2. Teschener Kalkstein.

3. Oberer Teschener Schiefer.

4. Grodischter Schichten, und zwar: a) Grodischter Sandstein, b) Grodischter Schiefer.

5. Wernsdorfer Schichten, und zwar: a) Untere Wernsdorfer

Schichten, b) Obere Wernsdorfer Schichten.

6. Godula-Sandstein, und zwar: a) Untere Partie, rothe Schiefer, grünliche Schiefer und dünnschichtige Sandsteine, b) Obere Partie, massige und grobbankige Sandsteine.

7. Istebener Schichten, und zwar: a) Istebener Schiefer und dünnschichtige Sandsteine, b) massig-mürbe Sandsteine mit exotischen

Blöcken.

- 8. Friedecker Schichten.
- 9. Baschker Sandsteine.
- 10. Alttertiär, und zwar: a) Grudeker Sandstein, b) Grudeker Schiefer, c) Menilitschiefer, d) bläulich graue und rothe Schiefer mit dünnschichtigen Sandsteinschiefern, e) Magura-Sandsteine.

11. Miocan.

- 12. Diluvium: a) Sand und Schotter mit nordischen erratischen Geschieben, b) Sandiger Lehm mit erratischen Geschieben, c) einzelne grosse erratische Blöcke, d) Terrassenschotter, e) Terrassenlehm und -Löss.
  - 13. Alluvium: a) Flussalluvium, b) Raseneisenerz.
  - 14. Teschenit und Pikrit.
  - 15. Exotische Tithonblöcke.

Die ausführliche Beschreibung dieses Kartenblattes wird im Jahrbuche erfolgen.

#### Literatur-Notizen.

W. B. Clark. Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend nord westlich vom Achensee mit besonderer Berücksichtigung der Bivalven und Gasteropoden des unteren Lias. Inaug.-Diss. 1887. 45 S. in 8º. 1 Petref.-Tafel, 1 Tafel geol. Profile und 1 geolog. color. Karte.

Nachdem der Verfasser eine Literaturübersicht und eine kurze topographische Einleitung gegeben, wendet er sich zur geognostischen Schilderung des von ihm untersuchten Terrains. Die Formationsabtheilungen, welche am Aufbaue desselben Antheil nehmen und auf der Karte ausgeschieden erscheinen, sind: Hauptdolomit, Plattenkalk, Kössener Schichten, Dachsteinkalk, Lias, brauner Jura, Aptychenkalk, Neocom und Quartär. Raibler Schichten und Wettersteinkalk erscheinen nur im Süden in einem Abschnitte, der von Herrn G. Geyer aus Wien aufgenommen wurde, auf der Karte eingetragen, werden aber im Texte nicht berücksichtigt.

Der Hauptdolomit ist in zwei Abtheilungen gegliedert: a) Hauptdolomit (als

solcher) und b) Plattenkalk.

Im Hauptdolomit stellen sich hier und da dunkle bituminöse Kalke ein, die bisweilen für Kössener Schichten gehalten wurden, von denen sie sich durch ihre Fossilleere unterscheiden. Selbst Asphaltschichten kommen vor. Ganoidschuppen erscheinen hie und da in diesen Kalken als Anklänge an die Seefelder Schiefer.

Als Plattenkalk wird nach Gümbel jener mächtige Kalkcomplex, der über dem Hauptdolomit folgt, bezeichnet. Turbo solitarius (?) und Rissoa alpina treten darin auf. Die Mächtigkeit schwankt bedeutend, streckenweise fehlt er ganz oder ist nicht sicher nachgewiesen.

Die Kössener Schichten zerfallen, wo sie gut aufgeschlossen sind (Pfansjoch)

in vier wohlunterscheidbare Horizonte:

a) Horizont mit Rhynchonella subrimosa, Gervillia inflata, Modiola Schaf-häutli; gegen oben Mergel mit Choristoceras Marshi; b) Crinoidenhorizont; c) Oxycolposhorizont, Hauptlager der Spirigera oxycolpos, die aber auch im ersten Horizonte auftritt; d/ Korallenhorizont. Darüber noch Mergel mit Cardita austriaca.

Der Korallenhorizont ist sehr constant verbreitet.

Als Dachsteinkalk im Sinne Gümbel's bezeichnet der Verfasser eine linsenförmige Kalkscholle im südöstlichen Theile des Aufnahmsgebietes zwischen Basilialm und Moosenalm gelegen. Sie führt Lithodendren und Megalodonten.

Lias. Die Liasablagerungen wurden besonders eingehend studirt. Der Verfasser

unterscheidet:

A. Planorbisbank. Die Planorbisbank vom Pfansjoche ist seit längerer Zeit bekannt. Verfasser gibt eine Liste von 65 Arten, darunter 23 Cephalopoden.

B. Angulatusbank. Auch aus dieser Bank werden 58 Arten, davon 29 Cephalopoden, aufgezählt. Beide Bänke sind nur in geringer Ausdehnung nachgewiesen.

Hierlatzfacies. Der Verfasser schliesst sich Wähner's Ansichten über die Bedeutung der Hierlatzfacies an. In seinem Gebiete liegt sie auf Dachsteinkalk oder Kössener Schichten, in letzterem Falle sind aber Störungen vorhanden. Es wurden 13 Brachiopoden aus diesen Ablagerungen bestimmt.

Oberer Lias. Am constantesten und mächtigsten entwickelt, aber wenig Fossilien führend. Er ist meist von rother Farbe. Von den wenigen Ammoniten, die er

lieferte, ist Harpoc. bifrons bemerkenswerth.

Brauner Jura. Auf der Karte nicht ausgeschieden, da er im untersuchten Gebiete nicht sichergestellt ist. An der Grenze des Gebietes im Ampelsbache unterhalb Moosen ein interessantes Vorkommen mit Stephanoceras coronatum Schloth.

Aptychenkalk. Neben dem Hauptdolomit am verbreitetsten und ebenso versteinerungsarm. Er lässt 3 Horizonte unterscheiden: 1. Rother Hornstein, 2. grauer Hornstein, 3. Aptychenkalk.

Der eigentliche Aptychenkalk (3.) ist am mächtigsten. Aptychen sind spärlich

vorhanden

Neocom. Die genaue Grenzbestimmung gegen das Liegende ist oft schwierig wegen der Spärlichkeit der Fossilien. Aptychus Didayi, Fragmente von Ammoniten u. s. f. Der Quartär zerfällt in Diluvium und Alluvium.

Tectonischer Theil. Dem Gebirgsbaue nach bildet das untersuchte Gebiet eine grosse Mulde, welche im Fortstreichen in S-förmiger Richtung gebogen erscheint.

Interessante Querstörungen, von Verschiebungen begleitet, treten besonders am südlichen, steiler gestellten Flügel auf. Sehr schwierige tectonische Verhältnisse existiren westlich von Achenkirchen. Das Thal des Achensees selbst entspricht einer Quer-

störung, die durch Erosion erweitert wurde.

Paläontologischer Theil. Derselbe behandelt die in den Kössener und Unterliasschichten gesammelten Petrefacte. Als neu werden beschrieben: Myoconcha liasica und Cardita subquadrata, Pleurotomaria multicompita und Pl. tenuiclathrata aus der Angulatusbank vom Pfansjoche, Goniomya angulata aus der Planorbisbank von ebenda, Arcestes rhaeticus aus rhätischen (Kössener) Kalken des Ampelsbaches unter der Moosenalpe.

An das Vorkommen des Arcestes (dieser Fund wird vom Verfasser auch in einem Artikel im American Journ. of Science, 1888, Vol. XXXV, pag. 118—120 besprochen) knüpft der Verfasser einen Hinweis darauf, dass dasselbe als Argument zu Gunsten einer engeren Vereinigung der rhätischen Schichten mit dem Keuper an-

gesehen werden könne.

F. Katzer. Einige Minerale von neuen Fundorten in Böhmen. Tschermak's mineral und petrogr. Mitth. 1888, Bd. IX, S. 404-415.

1. Bornit von Woderad. Etwa 10 Kilometer südlich von Schwarz-Kosteletz wurden in neuerer Zeit alte Kupfergruben wieder aufgenommen, und zwar bei Hradostfimelitz und bei Woderad. An ersterem Orte fanden sich in höheren Horizonten Bornit und Malachit, in tieferen Bleiglanz und Zinkblende nebst anderen Schwefelmetallen, die später beschrieben werden sollen. Bei Woderad sind auch noch Kiese häufig.

Der derbe Bornit von Woderad ergab folgende Zusammensetzung: Schwefel = 23.76 Procent, Kupfer = 59.85 Procent, Eisen = 15.62 Procent, in Salpetersäure

unlöslicher Rückstand = 1.23 Procent, Summe 100.46.

2. Rutil von Sobeslau. Der Hauptfundort dieses lose vorkommenden Minerals ist das Bachbett, namentlich zwischen der steinernen Brücke an der Bechiner Strasse und dem Wäldchen "Vorovy". In dem angeschwemmten Sand an einer Krümmung des Baches gegenüber der Ziegelei ist der Rutil ebenfalls sehr häufig, ja selbst in dem dort anstehenden Lehm. Er erscheint in Körnern und deutlichen Krystallen von Erbsenbis mehr als Eigrösse. An den verschiedenen Combinationen und Zwillingen wurden folgende

Formen beobachtet: (100), (101), (110), (210) und selten (111).

3. Calcit von Sobeslau. Im Letten, welcher den Untergrund des Sandes an einem Ausläufer des Miocänlagers auf der Südseite von Sobeslau bildet, wurde vor mehreren Jahren ein Gebilde gefunden, das einem versteinerten Baumstamme gleicht, an dem gegen die äussere Umrandung auch rostbraune Jahresringe sichtbar sind. Das ganze ist ein Aggregat circa 0.5 Millimeter grosser Calcitkryställchen, von denen einige ganz oder theilweise durch Eisenoxyd rothbraun gefärbt sind. Die Kryställchen liegen concentrisch angeordnet und bilden die gefärbten besondere Zonen, wodurch die vermeintlichen Jahresringe sichtbar werden. Die weingelben Calcitkrystalle enthalten nur wenig kohlensaures Eisenoxydul und verdanken sie ihre Färbung wohl einem geringen Gebalt von Eisenoxydhydrat.

4. Orthoklas von Babitz. Aus dem porphyrisch ausgebildeten Granit stammen rothe und lichte Orthoklaskrystalle, die sich in den Feldern finden. Die erstere Abart verwittert schwerer als letztere. An Formen wurden  $M, P, T^{(1)}, l, x, n, y$  und Z beobachtet. Einfache Krystalle mit P, M, l und x siud die häufigste Combination, Zwillinge nach dem Carlsbader Gesetze kommen auch vor. Es werden drei Analysen, eine des Autors, angeführt, wovon zwei den lichten, eine den rothen Feld-

spath hetreffen.

Turmalin von Straschin, Mnichowitz, Sobeslau und Kuhrau.

Sämmtliche Vorkommen gehören dem Granit an, der namentlich am Contact und in dessen Nähe gegen andere Gesteine reich an Turmalin wird. Bezüglich der Details des Auftretens und der Ausbildung der einzelnen Vorkommnisse sei auf das Original verwiesen. (Foullon.)

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Autor scheint auch beim Orthoklas die Prismen (110) und ( $1\overline{1}0$ ) zu unterscheiden, neben den Buchstabenbezeichnungen stehen übrigens im Original keine Indices.

## Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelnwerke und Separat-Abdrücke.

#### Eingelangt vom 1. Jänner bis Ende März 1888.

- (Alpenverein.) Oesterreichischer Alpenverein 1862—1887. Zur Erinnerung an die vor 25 Jahren erfolgte Gründung des Oesterreichischen Alpenvereines. Eine Denkschrift, herausgegeben vom Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein. Wien, R. Lechner, 1887. 8°. 90 S. mit 1 Taf. u. 2 Tab. br. Gesch. d. Herrn Oberbergrathes v. Mojsisovics.
  - Enthält: a) Gedenkrede, gehalten v. Dr. E. Mojsisovics Edler v. Mojsvår. b) Geschichte des Oesterreich. Alpenvereins u. der Section "Austria" des Deutschen u. Oesterreich. Alpenvereins von Dr. Emmer. (10.350, 8°.)
- Ashburner, Ch. A. Coal-production in Utah, 1886. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1887.) New York, Institute of mining engineers, 1887. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.351. 8.)
- Austin, W. L. Matting dry auriferous silver-ores. (Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1887.) New York, Institute of mining engineers, 1887. 8°. 13 S. steif. Gesch. d. Institutes. (10.352, 8°.)
- Barrande, J. Système silurien du centre de la Bohême. Partie I. Recherches paléontologiques. Continuation éditée par le Musée Bohême. Vol. VII. Classe des Echinodermes. Ordre des Cystidées. Ouvrage posthume publié par Dr. W. Waagen. Prague, typ. Ch. Bellmann, 1887.

- 4°. XVII—233 S. u. 39 Taf. mit Erklärungen. Gesch. d. Böhmischen Museums. (33, 4°.)
- Baum, E. Ein Combinations-Studium über die Entwicklungs-Geschichte der Erdkruste. (Separat. aus: Allg. österr. Chemiker- u. Techniker-Zeitung.) Wien, typ. W. Jacobi, 1887. 8°. 64 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.353, 8°.)
- Baumgartner, H. Dr. Tausend Höhen-Angaben. Graz, "Styria", 1888. 8°. 140 S. br. Gesch. d. Autors. (10.452. 8°.)
- Beneš, J. Das Areal der Ostalpen. (Separat. aus: Bericht über das XIII. Vereinsjahr des Vereins der Geographen an der Universität Wien.) Wien, typ. J. Bayer & Comp., 1887. 8°. 5 S. (14—81). steif. (10.354, 8)
- Bennie, J. On the occurrence of spores in the carboniferous formation of Scotland. Edinburgh, 1886 8°. Vide: Kidston, R. & J. Bennie. (10.391. 8°.)
- Bidermann, H. J. Prof. Dr. Neuere slavische Siedlungen auf süddeutschem Boden. (Separat. aus: Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde, hsg. v. Dr. A. Kirchhoff. Bd. II. Hft 5.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1888. 8°. 41 S. (361—397.) Gesch. d. Verlegers. (10.355. 8°.)
- Bieber, V. Das Mineralmoor der "Soos"; geologisch bearbeitet. Marburg a/D., im Selbstverlage d. Verfassers, 1887. 8°. V—46 S. mit 3 geolog. Karten u. 3 Tafeln Profile. steif. Gesch. d. Autors. (10.356. 8°.)

Bittner, A. Ueber Koninckiniden des alpinen Lias. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXVII, Hft. 2.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 12 S. (281—292) u. 1 Taf. (XIV). steif. Gesch. d. Autors. (10.357, 8°.)

Blass, J. Dr. Bilder aus der Urwelt Tirols. Populärer Vortrag, gehalten in der Aula der Universität Innsbruck am 26. Februar 1887. Wien, typ. C. Fischer, 1887. 8°. 20 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.358. 8°)

Böhm, A. Dr. Ueber Gebirgs-Gruppirung.
Vortrag, gehalten auf dem 7. Deutschen
Geographentag zuKarlsruhe. (Separat. aus:
Verhandlungen des 7. Deutsch. Geographentages zu Karlsruhe.)
Berlin, typ. W.
Pormetter, 1887. 8°. 9 S. steif. Gesch.
d. Autors. (10.359. 8°.)

Boehm, G. Dr. Ueber das Alter der Kalke des col dei Schiosi. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXIX, Jahrg. 1887.)
Berlin, typ. J. F. Starcke, 1887. 8°. 4 S. (203—204). steif. Gesch. d. Autors.

(10.453. 8°.)
(Brandt, J. F. Dr.) Diluviale europäischnordasiatische Säugethierfauna und ihre Beziehungen zum Menschen. Mit Benützung hinterlassener Manuscripte des Dr. J. F. Brandt bearbeitet und mit Zusätzen versehen von J. N. Woldřich. St. Petersburg, 1887. 4°. Vide: Woldřich, J. N. (2891. 4°.)

Bukowski, G. Ueber das Bathonien, Callovien und Oxfordien in dem Jurarücken zwischen Krakau und Wielun. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Nr. 18.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.360. 8.°)

Bukowski, G. Vorläufiger Bericht über die geologische Aufnahme der Insel Rhodus. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. I. Abthlg. Bd. XCVI. Jahrg. 1887. Nov.-Hft.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1887. 8°. 7 S. (167—173). steif. Gesch. d. Autors. (10.361. 8°.)

(Cornet, F. L.) Discours prononcé au nom de l'Académie Royale de Belgique lors des funérailles de F. L. Cornet, par G. De walque. (Separat. aus: Bulletins de l'Académie R. de Belgique. Tom. XIII. Nr. 2, 1886.) Bruxelles, typ. F. Hayez, 1886. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.362. 8°.)

Crié, L. Recherches sur la végétation de l'ouest de la France a l'époque tertiaire. (Separat. aus: Bibliothèque de l'école des hautes études, section des sciences naturelles. Tom. XVIII, Article Nr. 2.)
Paris, G. Masson, 1878. 8°. 72 S. mit
15 Taf. Gesch. d. Autors. (10.454. 8°.)

Crié, L. Sur les affinités des flores éocènes de l'ouest de la France et de l'Angleterre. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 3 septembre 1883.) Paris, Gauthier-Villars, 1883. 4°. 3 S. steif. Gesch. d. Autors. (2892. 4°.)

Crié, L. Contributions à la flore crétacée de l'ouest de la France. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 22 septembre 1884.) Paris, Gauthier-Villars, 1884. 4°. 3 S. steif. Gesch. d. Autors.

Crié, L. Essai descriptif sur les plantes fossiles de Cheffes. (Maine-et-Loire.) (Separat. aus: Bulletin de la Société d'études scientifiques d'Angers, 1885.) Angers, Germain & Grassin, 1885. 8°. 13 S. steif, Gesch. d. Autors. (10.455 8°.)

Dames, W. Ueber Titanichthys Pharao nov. gen. nov. sp. aus der Kreideformation Aegyptens. (Separat. aus: Sitzungsberichte des Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Nr. 5. Jahrg. 1887.) Berlin 1887. 8°. 10 S. (69—78) mit Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (10.363. 8°.)

Deecke, W. Dr. Bemerkungen über Bauund Pflastermaterial in Pompeji. 8°. 16. S. steif, Gesch. d. Autors. (10.456, 8°.)

Deecke, W. Dr. Les Foraminifères de l'Oxfordien des environs de Montbéliard (Doubs). [Notes géologiques sur le Jura de Doubs par W. Kilian. Part. IV.] (Separat. aus: Mémoires de la Société d'emulation de Montbéliard. Vol. XVI.) Montbéliard, typ. V. Barbier, 1886. 8°. 47 S. mit 2 Tabellen und 2 Tafelu, steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)

(10.164. 8°.)

Deecke, W. Dr. Ueber die Gestalt des Lukriner Sees vor dem Ausbruche des Monte Nuovo im Jahre 1538. (Separat. aus: Jahresbericht III der geographischen Gesellschaft zu Greifswald, 1887—88.)
Greifswald, typ. J. Abel, 1887. 8°. 18 S. mit 1 Kartenskizze. seif. Gesch. d. Autors. (10.457. 8°.)

Dewalque, G. Discours prononcé au nom de l'Académie Royale de Belgique lors des funérailles de F. L. Cornet, Bruxelles, 1886. 8°. Vide: (Cornet, F. L.) (10.362, 8°.)

Dewalque, G. Un nouveau dosage du fer des eaux minérales de Spa. (Separat. aus: Annales de la Société géologique de Belgique. Tom. XIV., Bulletin, 1887. 8.
Liége typ. H. Vaillant-Carmanne, 1887. 8.
7 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.364. 8°.)

- Dewalque, G. Quelques dosages du fer des eaux de Spa. (Separat. aus: Annales de la Société géologique de Belgique. Tom. XV, Bulletin, 1888.) Liége, typ. H. Vaillant-Carmanue, 1838. 8°. 4 S. (XXXVI—XXXIX.) steif. Gesch. d. Autors. (10,365. 8°.)
- Dewey, F. P. Photographing the interior of a coal-mine. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1886.) New-York, Institute of mining engineers, 1887, 8°. 6 S. mit 4 Taf. steif. Gesch. d. Institut. (10,366, 8.)
- Dupont, E. Origines et modes de formation des calcaires de la Belgique. (Société Belge des ingénieurs et des industriels. Conference donnée a l'occasion de l'exposition des matériaux de construction; mai 1887.) Bruxelles, imprimerie des travaux publics, 1887. 8°. 17 S. u. 4 Taf. (II—V.) steif. Gesch. d Autors.

  (10.367. 8°.)

Egleston, Th. A glossary of furnace-terms in English, French and German. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 22 S. mit 15 Figuren im Texte.

steif. Gesch. d. Autors. (10.368. 8°.)
Engelhardt, H. Ueber Rossellinia congregata Beck. sp., eine neue Pilzart aus der Braunkohlenformation Sachsens. (Separat. aus: Abhandlungen der Gesellschaft "Isis" in Dresden 1887.) Dresden, Warnatz & Lehmann, 1887. 8°. 6 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.369. 8°.)

Fayol, H. Études sur le terrain houiller de Commentry. Part. I. Lithologie et Stratigraphie. (Separat. aus: Bulletin de la Société de l'industrie minérale. Sér. H.Tom. XV. Livr. HI—IV) St. Étienne, typ. Théolier & Co., 1887. 8° & f°. 543 S. Text (8°.) u. Atlas von 25 Taf. (f'.) Gesch. d. Autors. (10.474. 8 & 148. f°.)

Friese, F. M. Ritter von. Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaues zu Přibram und des Braunkohlenbergbaues zu Brüx. Gezeichnet von den k. k. Bergbeamten. Herausgegeben auf Befehl Sr. Excellenz des Herrn k. k. Ackerbau-Ministers Julius Grafen Falkenhayn. Wien, typ. Staatsdruckerei, 1887. 8° & f°. 37 S. Text, mit 105 Gangbildern in 1/20 Naturgrösse (8°) und einem Atlas von 7 Taf. (f°). (10.475. 8° & 149. f°)

in 1/20 Naturgrösse (8°) und einem Atlas von 7 Taf. (f'). (10.475. 8° & 149. f').

Fritsch, A. Dr. Principien der Organisation der naturhistorischen Abtheilung des neuen Museums zu Prag. Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der

Museums-Gesellschaft am 22. Jänner 1888. Prag, Fr. Řívnáč, 1888. 8°. 15 S. mit 4 Abbildungen. steif. Gesch. d. Autors. (10.370. 8°.)

- Gasperini, R. Prof. Secondo contributo alla conoscenza geologica del diluviale Dalmato. (Separat. aus: Programma dell' c. r. scuola reale superiore di Spalato a 1886—87.) Spalato, typ. A. Zannoni, 1887. 8°. 22 S. u. 2. Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.371. 8°.)
- Geiringer, E. Dr. Sulla determinazione dei limiti estremi per la visibilità da punti elevati con una nota intorno alle dimensioni dello sferoide terrestre ed alla misurazione del grado. Trieste, typ. G. Caprin, 1887. 8°. 36 S. mit 4 Figuren im Texte u. 1 Diagramma. steif. Gesch. d. Autors. (10,372, 8°.)
- Gravé, H. Die Vervollständigung der Wasserversorgung Wiens und dessen Vororten. Vortrag, in der Abtheilung für Gesundheitstechnik des österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, gehalten am 1. Februar 1888, über Anregung des Vorstandes dieser Abtheilung, Fr. Ritter v. Stach. (Separat. aus: Wochenschrift des österr. Ingenieur- u. Architekten-Vereines. 1888. Nr. 8, Beilage.) Wien, typ. R. Spies & Co, 1888. 4°. VII S. mit 1 Holzschnitt im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (2894. 4°.)
- Grewingk, C. Prof. Dr.). Lebensbild des Prof. Dr. Constantin Grewingk † 18./30. Juni 1887; von C. Schmidt. (Separat. aus: Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Bd.XIII.) Dorpat, typ. H. Laakmann, 1887. 8°. 66 S. mit 1 Porträt d. C. Grewingk. Gesch. d. Autors. (10.373. 8°.)
- (Groddeck, A. v.). Nekrolog, verfasst von K. A. Lossen. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. 1888. Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888. 8°. 24 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.374. 8°.)
- Groot, C. de. Herinneringen aan Blitong, historisch, lithologisch, mineralogisch, geographisch, geologisch en mijnbouwkundig. Met 1 geologische kaart en 4 platen. (Die geolog. Karte befindet sich in der Kartensammlung.) s'Gravenhage, H. L. Smits, 1887. 8°. XV—549 S. br. Gesch, d. Autors. (10,375. 8°.)
- Gümbel, C. W. v. Dr. Ueber die Natur und Bildungsweise des Glaukonits. (Separat. aus: Sitzungsberichte der mathem.physik. Classe der königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. Bd. XVI. Jahrg. 1886. Heft III.) München, typ. F. Straub, 1886. 8°. 33 S. (417—449) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn Director Stur. (10.465. 8°.)

- täts-Verhältnisse in Kronstadt. Kronstadt, typ. Römer & Kamner, 1884. 8°. VIII-335 S. br. Gesch. d. Autors. (10.376, 8°).)
- Habenicht, H. Ueber das Woher und Wohin des gegenwärtigen geophysischen Zustandes, Vortrag, gehalten vor der geolog, geograph. Section d. 60. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden im September 1887. (Separat. aus: Deutsche Rundschau für Geographie u. Statistik, Jahrg. X, Hft. 4.) Wien, A. Hartleben, 1888. 8°. 15 S. u. 1 Karte, steif, Gesch, d, Autors, (10,377, 80,)
- Hantken, M. v. Tinnyea Vásárhelyii nov. gen. et nov. spec. (Separat. aus: Földtani Közlöny. (Geologische Mittheilungen der Ungar, geologisch, Gesellschaft.) XVII. 1887.) Budapest, Magyarhoni Földtani Társulat, 1887. 8°. 4 S. (345—348) mit 1 Taf. (IV.) steif. Gesch. d. Autors.
- (10,466, 8°,) Harden, J. H. & E. B. Harden. The construction of maps in relief. (Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1887.) 8°. New York, Institute of mining engineers, 1887. 8°. 23 S. mit 10 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.378. 8^{\circ}.)$
- Hoernes, R. Prof. Dr. Schreiben an W. Dames, betreffend das im "Neuen Jahrbuche für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Jahrgang 1886, Bd. I, pag. 230" enthaltene Referat des E. Kalkowsky über die von Hoernes besorgte vierte Auflage der "Grundzüge der Geologie u. Geognosie von G. Leonhard". Graz, typ. Styria, 1886. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.458, 8^{\circ})$
- Hoernes, R. Prof. Dr. Ein Beitrag zur Kenntniss der südsteirischen Kohlenbildungen (Alter der Süsswasserschichten von St. Briz) und Erörterung einiger Fragen, deren Lösung als Aufgabe des Comités zur naturwissenschaftlichen Darchforschung der Steiermark erachtet werden darf. Vortrag, gehalten in der constituirenden Sitzung der Section für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, am 3. November 1887. (Separat. aus: Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Jahrg. 1887.) Graz, typ. Styria, 1888. 8°. 14 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.467, 8^{\circ})$
- Howe, H. M. Two conditions of phosphorus in iron. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1887.) New York, Institut of mining engineers, 1887. 8°. 2 S. steif. Gesch. d. Autors. (10,379, 8°.)

Gusbeth, E. Dr. Zur Geschichte der Sani- Issel, A. Comunicazioni fatte al congresso geologico di Savona con appendice intorno alle gite fatte nei dintorni di Savona dai membri del congresso. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VI. Fasc. 3.) Roma, typ. R. Accad. dei Lincei, 1887. 8°. 40 S. mit 1 geolog. Karte, steif. Gesch. d. Autors.

(10,380, 8°,)

- Jentzsch, A. Mittheilung über Aufnahmen in Westpreussen. (Separat, aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1886.) Berlin, S. Schropp (J. N. Neumann), 1886. 8°. 4 S. (LXXXIV—LXXXVII). steif. Gesch. d. Autors. (10.381, 80.)
- Julian F. A method for the estimation of Manganese in steel. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8º. 1 S. steif. Gesch. d. Institutes.

 $(10.382, 8^{\circ})$ 

- Katzer, F. Einige Mineralien von neuen Fundorten in Böhmen. (Bornit von Woděrad. Rutil von Soběslau. Calcit von Soběslau, Orthoklas von Babitz, Turmalin Straschin, Mnichowitz, Soběslau und Kuhrau.) (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen, hsg. v. G. Tschermak. Bd. IX. 1887.) Wien, A. Hölder, 1857. 8°. 12 S. (404-415.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.459, 8^{\circ})$
- Katzer, F. Nekrolog über Krejči. Stuttgart, 1888, 8°. Vide: Krejči, J.  $(10.460, 8^{\circ})$
- Kidston, R. On the fructification of Eusphenopteris tenella and Sphenopteris microcarpa. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. VII. Part. I.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1882. 8'. 5 S. (129-133) mit 1 Taf. (I) steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag. (10.383, 80.)
- Kidston, R. On Sphenopteris crassa (Lindley and Hutton). (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh, Vol. VII. Part. II.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1883. 8°. 4 S. (235-238) mit 1 Taf. (V). steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag.

 $(10.384, 8^{\circ}.)$ Kidston, R. a) On a specimen of Pecopteris (? polymorpha, Brongn.) in circinate vernation, with remarks on the genera Spiropteris and Rhizomopteris of Schimper (pag. 73-76). b) On a new species of Schutzia from the calciferous sandstones of Scotland; Schutzia Bennieana (pag. 77

- zine of natural history. Ser. V, Vol. XIII.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1884. 8°. 8 S. (73-80) mit 1 Taf. (V). steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag.  $(10.385, 8^{\circ},)$
- Kidston, R. On the fructification of Zeilleria (Sphenopteris) delicatula, Sternb., sp., with remarks on Urnatopteris (Sphenopteris) tenella, Brongt. and Hymenophyllites (Sphenopteris) quadridactylites, Gutbier sp. (Separat. aus: Quarterly Journal of the geological Society. Vol. XL.) London, Longmans & Comp., 1884. 8°. 9 S. (590-598) mit 1 Taf. (XXV). steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag. (10,386, 8°.)
- Kidston, R. On some new or little-known fossil Lycopods from the carboniferous formation. Sigillaria Mc. Murtriei; Sigillaria coriacea; Sigillaria Walchii; Lepidodendron Peachii. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. VIII.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1885. 8°. 10 S. 415-424) mit 1 Taf. (XXI). steif. Gesch. d. Prof. J. Palack y in Prag. (10.387.8°.)
- Kidston, R. On the species of the genus Palaeoxyris, Brongniart, occurring in british carboniferous rocks. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. IX.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1885. 8°. 12 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag.  $(10.388, 8^{\circ})$
- Kidston, R. Notes on some fossil plants collected by R. Dunlop Airdrie, from the Lanarkshire coal-field. (Separat. aus: Transactions of the geological Society of Glasgow. Vol. VIII.) Edinburgh, typ. Mc Farlane & Erskine, 1885—1886. 8°. 25 S. (47—71) mit 1 Taf. (III). steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag.  $(10.389. 8^{\circ}.)$
- Kidston, R. On a new species of Psilotites from the Lanarkshire coal-field. Psilotites unilateralis. (Separat. aus: Annals and magazine of natural history, for june 1886.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1886. 8°. 3 S. (494-496) mit 1 Abbildung im Texte. steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag.
- $(10.390, 8^{\circ})$ Kidston, R. & J. Bennie. On the occurrence of spores in the carboniferous formation of Scotland. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society. Vol. IX.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1886. 8°. 35 S. (82-116) mit 4 Taf. (III-VI). steif. Gesch. d. Prof. J. Palacky in Prag.  $(10,391, 8^{\circ})$

- bis 80). (Separat, aus: Annals and maga- Koch, A. Dr. Ein neues Cölestin- und Barytvorkommen in der Nähe von Torda in Siebenbürgen. (Separat. aus: Mineralogische u. petrographische Mittheilungen, hsg. v. G. Tschermak. IX. 1887.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 7 S. (416-422). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.392, 8^{\circ})$ 
  - (Kokšarov, N. J.). Piati desiati lietnij jubilej akademica Nikolai Ivanović K o kšarov 6 go ijunia 1887 goda i krátkaia biographia jubiliara. Sostavil A. E. Mjunster. (Das fünfzigjährige Jubiläum des Akademikers N. J. Kokšarov den 6. Juni 1887 und kurze Biographie des Jubilars; zusammengestellt von A. E. M ü n s t e r.) Petersburg, typ. A.E.Mjunster, 1887. 8°. 147 S. mit 1 Porträt Kokšarov's und einer Abbildung der Jubiläums-Medaille, br. Gesch. d. Autors. (10.393, 80.)
  - Kollbeck, F. Dr. Untersuchungen über die Zersetzung des Quarztrachyts neben den Golderzgängen von Nagyág. (Separat. aus: Oesterreich. Zeitschrift für Bergund Hüttenwesen. Jahrg. XXXVI. 1888.) Wien, typ. G. Gistel & Comp., 1888. 46. 3 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(2887. 4^{\circ}.)$
  - (Krejči, J. Prof. Dr.) Nekrolog, verfasst von Fr. Katzer. (Separat, aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie. Jahrg. 1888. Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888, 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.460. 8°.)
  - Kupido, F. Dr. Die Wiederaufnahme des mährischen Blei- und Silberbergbaues. (Separat. aus: Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. XXV.) Brünn, typ. W. Burkart, 1887. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)  $(10.225. 8^{\circ})$
  - Kušta, J. Nová geologická pozorováni v Radnickém okoli. (Separat. aus: Zvlaštni otisk z Věstnika královské české společnosti nauk. 1887.) (Neue geologische Beobachtungen in der Umgebung von Radnitz, Separat, aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1887.) V Praze, typ. Dr. E. Grégra, 1887. 8°, 9 S. (683-696) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.461, 80.)
  - Kušta, J. Příspěvek k seznání zvířeny kamenouhelné u Řakovníka. (Separat. aus: Zvláštní otisk ze zpráv o zasedání královeské české společnosti nauk.) (Beitrag zur Kenntniss der Carbon-Fauna von Rakonitz. Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhm, Gesellschaft der Wissenschaften.) V Praze, typ. Dr. E. Grégra, 1887. 8°. 4S. (561-564) n. 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exemplare.)  $(10.395, 8^{\circ})$

der Lettenkohlenstufe bei Göttingen. (Separat. aus: Bulletin de la Société belge de géologie. Tom. I. Année 1887. Mémoires. Séance du 18 décembre.) Bruxelles, typ. Polleunis, Ceuterick & Lefébure, 1887, 8°. 7 S. (235—241). steif. Gesch. d. Autors. (10.394, 8°.)

Lanzi, M. Dr. Le Diatomee fossili del terreno quaternario di Roma. (Separat. aus: Ann. dell' Ist. bot. di Roma, 1887.) Roma, typ. Salviucci, 1887. 4°. 7 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(2895, 4^{\circ})$ 

Lanzi, M. Dr. Le Diatomee fossili del monte delle Piche e della Via Ostense. (Separat. aus: Atti dell' Accademia pontificia de' nuovi Lincei. Anno XL. Tom. XL. Sessione VII del 15 maggio, 1887.) Roma, tipografia delle scienze, matemat. e fisiche, 1888. 4°. 9 S. steif. Gesch. d. Autors. (2896, 4°,)

Lenz. H. O. Dr. Gemeinnützige Naturgeschichte. 5. Auflage. Bd. V. Das Mineralreich, bearbeitet von Dr. O. Wünsche. Gotha, 1887. 8°. Vide: Wünsche, O.  $(10.451, 8^{\circ}.)$ 

Lissauer, A. Dr. Die praehistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der angrenzenden Gebiete. Mit Unterstützung des westpreussischen Provinzial-Landtages herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. Leipzig, W. Engelmann, 1887. 4°. XI-210 S. mit 5 Tafeln und der praehistorischen Karte der Provinz Westpreussen in 4 Blättern. br. Gesch. d. Naturf. Gesellschaft in Danzig. (2888. 4°.)

Löwl. F. Prof. Dr. Siedlungsarten in den Hochalpen. (Aus: Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde hsg. v. A. Kirchhoff. Bd. II, Hft. 6.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1888. 8°. 51 S. (403-449). steif. Gesch. d. Verlegers.  $(10.462, 8^{\circ})$ 

Loretz, H. Mittheilung über Aufnahmen im Bereiche der Blätter Königsee und Schwarzburg. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt, für, 1886.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1887. 8°. 3 S. (LI-LIII). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.396, 8^{\circ})$ 

Loretz, H. Bemerkungen über das Vorkommen von Granit und verändertem Schiefer im Quellgebiet der Schleuse im Thüringer Walde. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1886.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1887. 8°. 23 S. (272-294). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.397, 8^{\circ})$ 

Lossen, K. A. Albrecht von Groddeck. Nekrolog. Stuttgart. 1888, 8°. Vide: (Groddeck, A. v.)  $(10.374. 8^{\circ}.)$ 

Lang, O. Beschaffenheit und Mächtigkeit (Luhatschowitz.) Prospect des Salzbades Luhatschowitz in Mähren. Von Dr. E. Spielmann. Wien, 1886, 8°. Vide: Spiel-(10.420, 80)mann, E.

> Lundgren, B. Anmärkingar om permfossil från Spetsbergen. (Separat, aus: Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Bihang till Bd. 13. Afd. IV. Nr. 1.) Stockholm, typ. P. A. Norstedt & Söner, 1887. 8°. 26 S. u. 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors.

(10,398, 8°.)

Macpherson, J. Étude des roches éruptives recueillies par Choffat dans les affleurements sécondaires au sud du Sado. (Separat. aus: Communiçações da commissão dos trabalhos geologicos. Tom 1. Fasc. II.) 8°. 20 S. (313-332) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.399, 8^{\circ})$ 

Macpherson, J. Sucesion estratigráfica de los terrenos arcaicos de España. (Separat. aus: Anal, de la Soc. Esp. de hist. nat. Tom. XII. 1883.) Madrid, typ. Fortanet. 1887. 8°. 186 S. u. 2 Taf. br. Gesch. d. (10.400, 8°.) Autors.

Makowsky, A. Das Salzbad Luhatschowitz in Mähren. Eine geologische Skizze. (Separat, aus: Verhandlungen des naturforsch. Verein in Brünn. Bd. XXV.) Brünn, typ. W. Burkart, 1887. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.401, 8^{\circ}.)$ 

Mangold, G. Dr. Ueber die Altersfolge der vulcanischen Gesteine und der Ablagerungen des Braunkohlengebirges im Siebengebirge. (Aus dem mineralogischen Institut der Universität Kiel.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1888. 8°. 36 S. mit 2 Taf. steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.402, 8^{\circ})$ Münster, A. E. Piati desiati lietnij jubilej akademica N. J. Kokšarov i Krátkaia biographia jubiliara. Petersburg, 1887. 8°. Vide: (Kokšarov, N. J.)

 $(10.393, 8^{\circ}.)$ Murray, R. A. F. Victoria. Geology and physical geography. Published for and on behelf of the government, under instructions from J. Lamont Dow and Ch. W. Langtree. Melbourne, typ. J. Ferres, 1887. 8°. IV-179 S. mit 1 geolog. Karte, 4 Taf. u. vielen Holzschnitten im Texte. Lwdbd. Gesch. d. Autors. (10.403. 80.)

Nathorst, A. G. Sur de nouvelles remarques de M. Lebesconte concernant les Cruziana. (Separat. aus: Öfersigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 1888, Nr. 1). Stockholm, Norstedt Söner, 1888. 8°. 4 S. (3-6). steif. Gesch. d. Autors. (10.463, 8°.) Noetling, F. Ueber das Alter der Lava- Quenstedt, F. A. Prof. Die Ammoniten ströme im Dscholan, (Separat, aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie, Jahrg. 1886, Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1886. 8°. 2 S. (254-255). steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.464, 8^{\circ}.)$ 

Palliardi, A. A. Dr. Der Kammerbühl, ein Vulcan bei Kaiser Franzensbad. Zweite vermehrte Auflage. Eger, typ. J. Kobrtsch & Gschihag, 1863. 8°. X-117 S. u. 2 Taf. Pprbd. Gesch. d. Herrn Prof. Dr. Penck.  $(10.404. 8^{\circ}.)$ 

Parona, C. F. Dr. Appunti per la paleontologia miocenica della Sardegna. (Separat. aus: Bolletino della Società geologica italiana. Vol. VI. Fasc. 3.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1887. 8°. 72 S. (Ohne Tafeln.) steif. Gesch, d. Autors. (10.405, 80.)

Parona, C. F. Dr. Contributo allo studio dei Megalodonti. (Separat. aus: Atti della Società Italiana di scienze naturali. Vol. XXX.) Milano, typ. Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1888. 8°. 10 S. u. 3 Taf. steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.406. 8^{\circ}.)$ Penecke, K. A. Bemerkungen über das Miocan von Lavamund. (Separat. aus: Jahrbuch des naturhistor, Landesmuseums von Kärnten, Bd. XVIII, 1886.) Klagenfurt, typ. F. v. Kleinmayr, 1886. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.407. 8°.)

Pierce, W. J. La Plata del Libano mines, department of Tolima, republic of Colombia, South America. (Separat, aus; Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institut of mining engineers, 1888. 8°. 6 S. mit 1 Kartenskizze im Texte. steif. Gesch. d. Institutes.

(10.408. 8°.) Prestwich, J. Prof. Geology chemical, physical and stratigraphical. Vol. II. Stratigraphical and Physical. Oxford, Clarendon Press, 1888, 8°. XXVIII— 606 S. mit 256 Holzschnitten im Texte, 2 Karten u. 16 Taf. Fossilien-Abbildungen.  $(9651. 8^{\circ}.)$ 

Prestwich, J. Prof. On the correlation of the Eocene strata in England, Belgium and France. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLIV.) London, Longmans, Green and Co., 1888. 8°. 24 S. (88-111) mit 1 Taf. (V). steif. Gesch. d. Autors. (10.468. 8°.)

(Přibram.) Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaues zu Přibram und des Braunkohlen-Bergbaues zu Brüx. Gezeichnet von den k. k. Bergbeamten; redigirt von F. M. Ritter v. Friese. Wien, 1887. 8° u. f°. Vide: Friese, F. M. Ritter von. (10.475, 8° u. 149, f°.)

- des schwäbischen Jura. Hft. 17 mit Atlas. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1887. 8°. (pag. 881-944 u. Taf. 97-102.) Kauf. (9403. 8°. u. 355. 4°.)
- Rosenbusch, H. Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. Bd. II. Massige Gesteine. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1837, 8°. XIV—877 S. (5581, 8°, L.) mit 6 Taf. Kauf.

Rzehak, A. Die pleistocane Conchylienfauna Mährens. (Separat. aus : Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. XXVI). Brünn, typ. W. Burkart, 1888. 8°. 32 S. steif. Gesch. d. Autors.

(10.469. 8°.) Sandberger, F. v. Ueber die ältesten Ablagerungen im südöstlichen Theile des böhmischen Silurbeckens und deren Verhältniss zu dem anstossenden Granit. (Separat. aus: Sitzungsberichte der mathem.-phys. Classe der k. bayr. Akademie d. Wissenschaften. 1887. Hft. 3.) München, G. Franz, 1887. 8°. 22 S. (433-454.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.409. 8^{\circ}.)$ 

Sandberger, F. v. Silberbestimmungen in Glimmern aus Freiberger Gneissen. Untersuchungen über die Nebengesteine der Přibramer Erzgänge. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Jahrg. 1883, Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888. 80. 1 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.410 8^{\circ}.)$ 

Scharizer, R. Ueber die chemische Constitution der verschiedenfarbigen Glimmer des Pegmatitgranites von Schüttenhofen. (Separat. aus: Zeitschrift für Krystallographie. XIII, 5 u. 6.) Leipzig, W. Engelmann, 1887. 8°. 25 S. (449-473.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.411, 8^{\circ})$ 

Scherzer, C. v. Dr. Moritz Wagner. Ein deutsches Forscherleben. (Separat. aus: "Allgemeine Zeitung", Nr 6 u. ff. Jahrg. 1888.) München, typ. J. C. Cotta, 1888. 8°. 27 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.412, 8^{\circ})$ 

Schmidt, C. Lebensbild des Prof. Dr. C. Grewingk. Dorpat, 1887. 8°. Vide: (Grewingk, C.)  $(10.373, 8^{\circ}.)$ 

Schulze, E. Ueber die Flora der subhercynischen Kreide. (Dissertation.) Halle, typ. Gebauer-Schwetschke, 1888. 8°. 33 S. steif. Gesch. d. Univ. Halle.

(10,470, 8°.) Schuster, M. Mikroskopische Beobach-Gesteinen. tungen an californischen (Separat, aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Beil. Bd. V. 1887.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1887. 8°. 128 S. (451-578) mit 4 Taf. (XVII—XX).  $(10.413, 8^{\circ})$ 

(Schuster, M.) Zur Erinnerung an Max Stevenson, J. J. Prof. Dr. Report on Schuster, gestorben den 14. Novemb. 1887; von G. Tschermak. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen, hsg. v. G. Tschermak. IX. 1887.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Herrn Prof. Tschermak.  $(10.414, 8^{\circ})$ 

Sieger, R. Dr. Schwankungen der innerafrikanischen Seen. (Separat. aus: Bericht über das 13. Vereinsjahr d. Vereines der Geopraphen an der Universität Wien.) Wien, typ. J. Bayer & Comp., 1887. 8°. 20 S. (41-60) steif. Gesch. d. Autors.

(10,415, 80.) Sjögren, H. Dr. Beiträge zur Kenntniss der Erzlagerstätten von Moravica und Dognacska im Banat und Vergleichung derselben mit den schwedischen Eisenerzlagerstätten. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanst. 1886. Bd. XXXVI, Hft. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 62 S. (607-668) mit Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar) (10.281, 8°.)

Sjögren, H. Dr. Beiträge zur Geologie des Berges Savelan im nördlichen Persien. (Separat, aus: Verhandlungen der kais. russischen mineralogischen Gesellschaft Bd. XXIV. 1887.) Petersburg, typ. Jacobson, 1887. 8°. 31 S.steif. Gesch. d. Autors. (10.416, 80,)

Sjögren, H. Dr. Ueber das transkaspische Naphtaterrain. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog Reichsanstalt 1887. Bd. XXXVII. Hft. 1.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 16 S. (47-62) mit Holzschnitten im Texte, steif, Gesch, d. Autors.

 $(10.417, 8^{\circ}.)$ Sjögren, H. Dr. Ueber die petrographische Beschaffenheit des eruptiven Schlammes von den Schlammvulkanen der kaspischen Region. (Separat, aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1887. Nr. 7.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.418 8^{\circ})$ 

Sjögren, H. Dr. Ueber die Thätigkeit der Schlammvulkane in der kaspischen Region während der Jahre 1885-87. (Separat. aus: Verhandlungen der kais, russischen mineralogischen Gesellschaft. Bd. XXIV. 1887.) Petersburg, typ. Jacobson, 1887. 8°. 22 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.419, 8°.)

Spielmann, E. Dr. Prospect des Salzbades Luhatschowitz in Mähren nebst kurzer übersichtlicher Darstellung seiner alkalisch-muriatischen jod- und bromhältigen Heilquellen, Bäder, Milch- und Molkencuranstalt, sowie deren Wirkungsweise und Gebrauchsanzeige. Wien, typ. C. Fromme, 1886. 8°. 31 S. mit Holzschnitten im Texte.  $(10.420, 8^{\circ})$  the geology of a portion of Colorado, examined in 1873. (Separat. aus: Report upon geographical and geological explorations and surveys west of the hundredth meridian, in charge of G. M. Wheeler. Part. IV. Vol. III. Geology.) Washington, government printing office, 1875. 4°. 202 S. (307-508) mit mehreren Holzschnitten im Texte. Lwdbd. Gesch. (2889. 4°.) d. Autors.

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Report of progress in the Greene and Washington district of the bituminous coal-fields of western Pennsylvania. (Separat. aus: Second geological survey of Pennsylvania. 1875.) Harrisburg, L. S. Hart, 1876. 8°. X-419 S. mit 5 Profiltafeln, 1 Kartenskizze u. 3 Landkarten. Lwdbd. Gesch. d. Autors. (10.421, 8°.)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Report of progress in the Fayette and Westmoreland district of the bituminous coal-fields of western Pennsylvania. (Separat. aus: Second geological survey of Pennsylvania 1876 k. k. and 1877 k. k. k.) Harrisburg, L. S. Hart, 1877-78. 8°. 2 Parts. Gesch. d. Autors.

Enthält: Part. I. Eastern Allegheny county and Fayette and Westmoreland counties west from Chestnut ridge. VIII-436 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Texte, 1 Profiltafel, 2 Kartenskizzen u. 3 Landkarten. Part. II. The Ligonier Valley, X-331 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Texte, 1 Kartenskizze, 2 Profiltafeln u. 2 Landkarten. (10.422, 8°.)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Note on the Fox Hills group of Colorado. (Separat. aus: American journal of science and arts. Vol. XVII, may 1879.) New Haven, J. D. & E. S. Dana, 1879. 8°. 5 S. (369— 373). steif. Gesch. d. Autors.

(10,423, 8°.)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Note on the Laramie group of southern Colorado and northern New Mexico, east from the Spanish Ranges. (Separat. aus: American journal of science and arts. Vol. XVIII, aug. 1879.) New Haven, J. D. & E. S. Dana, 1879. 8°. 6 S. (129-134.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.424, 8^{\circ})$ 

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the geology of Galisteo creek, New Mexico. (Separat. aus: American journal of science und arts. Vol. XVIII. dec. 1879.) New Haven, J. D. & E. S. Dana, 1879. 8°. 5 S. (471-475.) mit 1 Holzschnitt im Text. steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.425, 8^{\circ}.)$ 

ting a re-eroded channel-way. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society, aug. 20. 1880.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp. 1880. 8°. 4. S. (84-87) mit 3 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors.

(10.427, 8°,) Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the geology of Wise, Lee and Scott counties, Virginia, (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society, aug. 20. 1880.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1880. 8. 20 S. (88-107) mit 3 Holzschnitten im Text, steif. Gesch. d. Autors. (10.426, 8.)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Report upon geological examinations in southern Colorado and northern New Mexico, during the years 1878 and 1879; with an appendix upon the carboniferous invertebrate fossils of New Mexico, prepared by C. A. White. (Separat. aus: Report upon United States geographical surveys west of the hundredth meridian, in charge of G. M. Wheeler. Vol. III. Supplement Geology.) Washington, government printing office, 1881.  $4^{\circ}.~420{-}\rm{XXXVIII}~S.$ mit 49 Holzschnitten im Texte, 4 Tafeln u. 3 geolog. Karten, hlw. Gesch. d. Autors.  $(2890.4^{\circ}.)$ 

Stevenson, J. J. Prof. Dr. A geological reconnaissance of parts of Lee, Wise, Scott and Washington counties, Virginia. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; jan. 21, 1881.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Co., 1881. 8°. 44 S. (219-262) mit 6 Holzschnitten im Texte und 1 geolog. Karte. steif. Gesch. d. Autors.  $(10,431, 8^{\circ})$ 

Stevenson, J. J. Prof. Dr. The Upper Freeport coal bed along Laurel ridge in Preston county of West-Virginia. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; febr. 4, 1881.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1881. 8°. 4 S. (276—279.) steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exemplare.)  $(10.433, 8^{\circ})$ 

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the Quinniment coal group in Mercer county of West Virginia and Tazewell county of Virginia. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; octob. 7, 1881.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1881. 8°. 8 S. (498-505.)

steif. Gesch. d. Autors, (10.432. 8°.)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the coal-field near Cañon City, Colorado.

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the surface geology of southwest Virginia. (Separat, aus: Proceedings of the American philosophical Society; octob. 7, 1881.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1881. 8°. 17 S. (505-521.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.430, 8^{\circ})$ 

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes respec- Stevenson, J. J. Prof. Dr. Note on the Laramie group of southern New Mexico. (Separat. aus: American journal of science and arts; Vol. XXII, nov. 1881.) New Haven, J. D. & E. S. Dana, 1881. 8°. 4 S. (369-372.) steif. Gesch. d. Autors. (10.428, 8°.)

> Stevenson, J. J. Prof. Dr. Note on the Laramie group in the vicinity of Raton, New-Mexico. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; decemb. 2, 1881.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1881. 8°. 5 S. (107-111.) (10.429. 8°.) steif. Gesch. d. Autors.

Stevenson, J. J. Prof. Dr. The geology of Bedford and Fulton counties. (Separat. aus: Second geological survey of Pennsylvania: Report and progress, T2.) Harrisburg, L. S. Hart, 1882. 8°. XV-382 S. mit 1 Kartenskizze u. 2 geolog. Karten. br. Gesch. d. Autors. (10,434, 8°,)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the geological structure of fazewell, Russell, Wise, Smythe and Washington counties of Virginia. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; novemb. 21, 1884.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1884. 8°. 48 S. (114—161) u. 1 geolog. Karte. steif. Gesch. d. (10.435, 8.°.) Autors.

Stevenson, J. J. Prof. Dr. Some notes respecting metamorphism. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; decemb. 7, 1884.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1884. 8°. 6 S. (161-166.) steif. Gesch. d. Autors (10.436. 8°.)

Stevenson, J. J. Prof. Dr. A geological reconnaisance of Bland, Giles, Wythe and portions of Pulaski and Montgomery counties of Virginia. (Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; march 18, 1887.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp. 1887. 8°. 48 S. (61-108) mit 2 Profiltafeln u. 1 geolog. Karte. Gesch. d. Autors.  $(10.437, 8^{\circ})$ 

Stevenson, J. J. Prof. Dr. The faults of southwest Virginia. (Separat. aus: American journal of science and arts; Vol. XXXIII, april 1887.) New Haven, J. D. & E. S. Dana, 1887. 8°. 9 S. (262-270.) steif. Gesch. d. Autors. (10.440, 8°,)

(Separat. aus: Proceedings of the American philosophical Society; may 20, 1887.) Philadelphia, typ. Mc. Calla & Comp., 1887. 8°. 7 S. (172-178.) steif. Gesch. d. Autors. (10.439, 8°.) Stevenson, J. J. Prof. Dr. Notes on the Lower carboniferous groups along the easterly side of the Appalachian area in Pennsylvania and the Virginias. (Separat. aus: American journal of science and arts; Vol. XXXIV, july 1887.) New-Haven, J. D. & E. S. Dana, 1887. 8°. 8 S. (37—44.) steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.438. 8^{\circ}.)$ 

Struckmann, C. Notiz über das Vor-kommen des Moschus-Ochsen (Ovibos moschatus) im diluvialen Flusskies von Hameln an der Weser. (Separat. aus: Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft. Bd. XXXIX, Hft. 3.) Berlin, W. Hertz, 1888. 8°. 4 S. (601-604) mit 1 Taf. (XXVI). steif.  $(10.441. 8^{\circ}.)$ 

Suess, E. Prof. Dr. Das Antlitz der Erde. 3. Theil. Die Meere der Erde., Bd. II. Wien u. Prag, E. Tempsky, 1888. 8°. IV-703 S. mit 42 Text-Abbildungen, 1 Tafel u. 2 Karten, Gesch. d. Autors.  $(8087. 8^{\circ}.)$ 

- (Suess, E. Prof. Dr.) Vortrag über die Geschichte der Meere, gehalten am 3. Jänner 1888 in einer ausserordentl. Sitzung der k. k. geolog. Reichsanstalt. (Berichte aus den Tagesblättern: Deutsche Zeitung, Beilage zu Nr. 5751 v. 4. Jänner 1888; Neue Freie Presse v. 4. Jänner 1888; Presse v. 4. Jänner 1888; Neues Wiener Tagblatt v. 4. Jänner 1888.) Kauf.  $(10.442, 8^{\circ})$
- Szafarkiewicz, Prof. Tablice geologiczne W. Księstwa Poznańskiego. (Odbitka z Rocznika Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Poznaniu.) [Geologische Tafeln des Grossherzogthums Posen. Separat. aus: Jahrbuch der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Posen.) Poznań, 1887. 8°. 16 S. mit 1 Tabelle u. 6 Taf. steif, Gesch. d. Autors.  $(10.473. 8^{\circ}.)$
- Szajnoche, W. Prof. Dr. Przemysł górniczy galicyjski na wystawie krajowej w Krakowie w. r. 1887. Listy z wystawy. (Galizische Montan-Industrie auf der Ausstellung in Krakau 1887. Blätter aus der Ausstellung.) Lwów, typ. Wł. Loziński, 1888. 8°. 42 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.443, 80.)
- Taramelli, T. Prof. Dei terreni terziarj, presso il Capo La Mortola in Liguria. Nota, letta al R. Istituto Lombardo nell' adunanza del 15 dicembre 1887. (Separat. aus: Rendiconti del R. Istituto Lombardo. Ser. II, Vol. XX, Fasc. XIX.) Milano, typ. Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1887. 8°. 14 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.444. 8^{\circ}.)$

Tietze, E. Dr. Bemerkungen über eine Quelle bei Langenbruck unweit Franzensbad. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Bd. XXXVII, Hft. 2.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 18 S. (353-370.) steif. Gesch. d. Autors. (10.445, 8°.)

Tschermak, G. Zur Erinnerung an Max Schuster. 1887. 8°. Vide: (Schuster, M.)  $(10.414, 8^{\circ}.)$ 

Vacek, M. Bemerkungen über einige Arten der Gattungen Harpoceras und Simoceras. (Separat, aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887. Bd. XXXVII, Hft. 2.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 16 S. (293) -308.) steif. Gesch. d. Autors.

(10.446, 8°.)

Vacek, M. Einige Bemerkungen über den hohlen Kiel der Falciferen. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1887, Bd. XXXVII, Hft. 2.) Wien, A. Hölder. 1887. 8°. 8 S. (309—316) mit 10 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (10,447, 8°.)

Vacek, M. Ueber die geologischen Verhältnisse des Semmeringgebietes. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, Jahrg. 1888, Nr. 2.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 12 S. (60-71). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.471, 8^{\circ})$ 

Vélain, Ch. Dr. La géographie physique son objet sa methode et ses applications. (Separat. aus: Revue scientifique.) Paris, Bureau des deux Revues, 1887. 80. 50 S. mit Holzschnitten im Texte, steif. Gesch.

(10.448, 8°.)

Volger, O. Dr. Ueber eine neue Quellentheorie auf meteorologischer (Separat. aus: Zeitschrift der österreich. Gesellschaft für Meteorologie. Nov. 1887.) Wien, W. Braumüller, 1887. 8°. 11 S. (388-398.) steif. Gesch. d. Autors (Zwei Exemplare). (10.449. 8°.)

agner, M.) Moritz Wagner. Ein deutsches Forscherleben. Von Dr. C. v. (Wagner, M.) Scherzer. München, 1888. 8°. Vide: Scherzer, C. v. (10.412, 8°.)

Walther, J. Dr. Die Entstehung von Kantengeröllen in der Galalawüste. (Separat. aus: Berichte der mathem.-phys. Classe der kgl. sächsisch. Gesellschaft der Wissenschaften, 1887, Bd. XXXIX.) Leipzig, S. Hirzel, 1887. 8°. 4 S. (133—136) mit 1 Taf. steif.  $(10.450, 8^{\circ})$ 

White, C. A. Report on the carboniferous invertebrate fossils of New Mexico. Washington, 1881. 4°. Vide: Stephenson, J. J. Report on upon geological examinations in southern Colorado and northern New Mexico, Appendix.  $(2890, 4^{\circ}.)$ 

- Woldrich, J. N. Diluviale europäischnordasiatische Säugethierfauna und ihre zsigmondy W. Denkschrift über die Thermen von Teplitz in Böhmen. Verfasst Beziehungen zum Menschen. Mit Benutzung hinterlassener Manuscripte des Dr. J. F. Brandt bearbeitet und mit Zusätzen versehen. (Separat. aus: Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Ser. VIII, Tom. XXXV, Nr. 10.) St. Pétersbourg, typ. Académie, 1887. 4°. IV-162 S. br. Gesch. d. Autors.  $(2891 4^{\circ}.)$
- Wünsche, O. Dr. Das Mineralreich. (Aus : Gemeinnützige Naturgeschichte von Dr. H. O. Lenz. 5. Auflage, Bd. V.) Gotha, E. F. Thienemann, 1887. 8°. 348 S. mit 16 Taf. br. Gesch. d. Verlegers.  $(10.451. 8^{\circ}.)$

für die Stadtvertretung der Stadt Teplitz. Budapest, Gebrüder Légrády, 1879. 8°. 26 S. mit 1 Profiltafel, steif, Gesch, d. Autors. (Zweites Exemplar) (7721. 8.)

Žujović, J. M. Prof. Bibliographia za geologiju balkanskog poluostrova. (Bibliographie geologique de la presqu' île des Balkans.) I. 1886. Beograd, Kral. Srps. državnja stamparija, 1888. 4°. 12 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(2897, 4^{\circ}.)$ 

Fünfte gänzlich umgearbeitete Auflage. Žujović, J. M. Prof. Lamprofiri u Srbiji. (Separat, aus: Srpska Kralicoska Akademija. Glas III.) [Die Lamprophire in Serbien.] Beograd, U Kral. Srpskoj grža-bnoj stampariju, 1888. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.472, 8°.)





1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 10. April 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilung. F. Kraus: Die Karsterforschung. — Vorträge. Prof. L. Szajnocha: Ueber die von Dr. R. Zuber in Süd-Argentina und Patagonien gesammelten Fossilien. C. v. Camerlander: Zur Geologie der Umgebung von Troppau. G. Geyer: Ueber die geologische Stellung der Gipfelkalke des Sengsengebirges. — Literatur-Notizen. A. Koch. J. Pethö. F. Berwerth. E. Hatle.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Eingesendete Mittheilung.

F. Kraus. Die Karsterforschung.

Obwohl über die österreichischen Karstländer eine reiche Literatur vorliegt, in welcher die besten Namen unserer österreichischen Geologenwelt vertreten sind, so mussten doch für einen speciellen Zweck neuerliche Untersuchungen angestellt werden, die theilweise das Fach der Geologie berühren. Die Frage, um die es sich hier handelt (die Hintanhaltung der periodischen Ueberschwemmungen in den Kesselthälern), ist zwar im grossen Ganzen eine technische, allein sie basirt so sehr auf den Karsterscheinungen, dass sie erst dann gelöst werden konnte, wenn die richtige Deutung für dieselben gefunden war. Insbesondere die Frage der Bildung von Dolinen und Kesselthälern war bisher stets controvers und hat zu heftigen Polemiken Anlass gegeben. Auf so zweifelhaftem Grunde durfte die Technik nicht ihre Projecte bauen und es galt daher vor Allem durch das Experiment zu erforschen, welche von den auf speculativem Wege ermittelten Theorien richtig sei.

Die hierzu nöthigen Studien und Versuchsarbeiten erforderten so bedeutenden Aufwand an Zeit, Geld und Arbeitskräften, dass sie ohne den praktischen Zweck, um dessentwillen sie begonnen wurden, wohl kaum je unternommen worden wären. Im Principe haben sie einige Aehnlichkeit mit den Arbeiten Schmidl's, sie gehen aber, was Ausdehnung des Arbeitsfeldes und der zu beobachtenden Objecte betrifft, weit über dieselben hinaus. Es ist dies auch natürlich, denn die von mir seinerzeit angeregten und begonnenen, derzeit vom k. k. Ackerbau-Ministerium und der Landesregierung von Krain fortgesetzten Erforschungsarbeiten dienen keinem allgemein wissenschaftlichen Zwecke, sondern sie sollen die Basis für eine technische Aufgabe liefern, die an Schwierigkeit nicht leicht ihresgleichen finden dürfte. Hängt ja

doch der Kostenpunkt wesentlich davon ab, ob die Kesselthäler isolirte Erscheinungen oder ob sie nur partielle Einstürze langgestreckter

Höhlenzüge sind.

Die Ergebnisse der Forschungen bilden daher einen wesentlichen Fortschritt, da in meliorationstechnischer, geographischer und geologischer Hinsicht viele dunkle Punkte aufgehellt worden sind. In Bezug auf die Meliorationstechnik steht es heute fest, dass die Entwässerung der Kesselthäter mit verhältnissmässig geringen Kosten durchführbar ist, weil es sich nicht darum handelt, meilenlange Abflussstollen zu bauen, sondern nur die von der Natur geschaffenen, später aber verlegten Abflusshöhlen aufzusuchen und die Verbindung zwischen den Abzugshöhlen und dem Thalrande herzustellen.

Die Klarlegung des Zusammenhanges einzelner unterirdischer Flussläufe, über welchen früher irrige Ansichten herrschten, kann als ein geographisch wichtiges Moment betrachtet werden. Was nun schliesslich die Geologie betrifft, so ist der Nachweis der Bildungsart der Dolinen und der Kesselthäler von grosser Wichtigkeit. Der Umstand, dass so viele Naturschachte, Dolinen, Kesselthäler und andere Depressionen in den Bereich der Untersuchung gezogen worden sind, führte zur Erkenntniss der zwischen diesen Terrainformen bestehenden Uebergänge, für welche es zahllose Beispiele gibt.

Ueber die Dolinen habe ich bereits in Nr. 2 der Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt (Wien 1887) einen Aufsatz veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass es zweierlei Arten von Dolinen gibt. Plateaudolinen im Anstehenden können als primäre Erscheinungen betrachtet werden, die Seedolinen, die auf der Sohle der Kesselthäler

häufig als Sauger fungiren, sind secundärer Natur.

Gelegentlich der Aufsuchung der verschütteten Abzugshöhlen wurden in mehreren Kesselthälern Schürfe gemacht, die stets bis zu einer Tiefe von mindestens zehn Metern dasselbe Deckenbruchmateriale durchfuhren, welches man im Grunde der Dolinen antrifft. Es gibt unter diesen Deckenstücken colossale Trümmer, die man für Anstehendes halten würde, wäre ihr Gefüge nicht durch den Sturz arg gelockert und lägen sie nicht im wirren Durcheinander neben- und übereinander geschichtet. Die Abzugshöhlen beginnen in einem tieferen Niveau, welches der Mächtigkeit des Bruchmateriales entspricht, das die Thalsohle bedeckt, inclusive der nachträglich dazugekommenen Sedimente, welche die Unebenheiten des Trümmerwerkes ausgeglichen haben. Stellenweise überlagern die sedimentären Anschwemmungen das Bruchmateriale um einen bis zu mehreren Metern. 1) Sehr häufig haben die Hochwässer einen Theil der Blöcke weit in die Höhlen hineingetragen, wodurch der Querschnitt der Höhlen und demzufolge auch ihre Absorptionsfähigkeit bedeutend vermindert wurde.

In der letzten Sitzung der Ministerial-Commission für die Karstarbeiten des Ackerbau-Ministeriums wurde die Abräumung einer Schutthalde beschlossen, welche eine Höhle im Planinathale verlegt. Diese Höhle ist 1887 durch Schürfung entdeckt worden und liegt am Nord-

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ ) In der Situation "pod stenami" im Planinathale beträgt die Mächtigkeit der Sedimente nach Angabe des Ingenieurs Putick 3 Meter, jene des darunter lagernden Bruchmateriales 8 bis 10 Meter. •

rande des Thales in der Situation "pod stenami" (unter den Wänden). Zuerst wurde eine Kluft angefahren, die, kaum einen halben Meter breit, sich weithin parallel mit den dort befindlichen Felswänden fortzog. Tiefer unten beginnen die ziemlich horizontal in den Berg ziehenden beiden Baron Winkler-Höhlen, die erst auf kurze Strecken weit erforscht sind. Es handelt sich darum, die Mündung einer dieser Höhlen (eventuell auch beider) so bedeutend zu erweitern, dass sie jenes Wasserquantum zu absorbiren vermag, welches als Stauwasser sonst die periodische Seebildung verursacht. Wenn es gelingt, eirea 20 Kubikmeter per Secunde mehr aus dem Thale zu schaffen als bisher, so ist es wahrscheinlich, dass die Frühjahrsüberschwemmungen ausbleiben werden.

Die Erweiterung des künstlichen Schachtes und die Abräumung des Gehängeschuttes wird nun Gelegenheit geben zu einem Aufschlusse über die Natur des Ausfüllungsmateriales und dessen anstehende Unterlage. Diese Gelegenheit sollte von den Fachgelehrten nicht versäumt werden, um die Richtigkeit der Ansicht zu erweisen, dass die Kesselthäler gleich den Dolinen ihr Entstehen Einstürzen verdanken, und sich von denselben principiell nur durch ihre bedeutenderen Dimensionen unterscheiden.

Es soll damit jedoch nicht gesagt sein, dass sich ein Kesselthal gleich einer Doline durch einen einzigen Einbruch bilde. Gerade die Umgebung der Baron Winkler-Höhlen ist ein Beweis dafür, dass sich die grossen Kesselthäler successive erweitert haben. An zwei Stellen findet man dort Dolinen so nahe am Steilrande des Thales, dass nur mehr einige Meter Wand diese Dolinen vom Thale trennen. Diese Wände sind aber bereits unterwühlt und dem Einbruche nahe. Tritt dieser Fall ein, so verbindet sich die Doline mit dem Thale und bildet eine sackartige Erweiterung. Durch den Einbruch verlegt sich dann die Höhle, die den Einsturz bewirkt hat, das Wasser sucht sich andere Klüfte, wenn es die Schuttbarre nicht zu bewältigen vermag und untergräbt nun andere Partien, die es später wieder zum Einsturze bringt.

Wesentlich zur Vergrösserung der Kesselthäler mögen auch die parallel dem Thalrande verlaufenden Höhlen beitragen. Als Beispiel solcher Randhöhlen möge die grossartige Graf Falkenhayn-Höhle am Nordrande des Planinathales dienen, deren Dimensionen stellenweise colossale sind und die durch mehrere Seitengänge mit dem Thale communicirt, die zwar verschüttet sind, deren Existenz sich jedoch durch fliessendes Wasser verräth, welches von der Thalseite zuströmt. Von diesen Wasserläufen soll im heurigen Jahre einer der am meisten versprechenden verfolgt werden. Auch von dieser Arbeit sind wesentliche Aufschlüsse zu erwarten. Vor Eintritt des niedrigsten Wasserstandes ist der Punkt in der Graf Falkenhayn-Höhle, wo die Grabungen beginnen müssen, nicht zugänglich. Vor dem Monate Juli dürfte der hierfür günstige Wasserstand kaum eintreten.

Aehnliche, dem Thalrande parallel verlaufende Höhlenzüge wurden auch im Zirknitzer Becken und im Ratschnathale in letzterer Zeit entdeckt. Diese beiden Höhlen haben eine Länge von je einem Kilometer, während die Graf Falkenhayn-Höhle mehr als 2 Kilometer 146

lang ist (inclusive ihrer Seitenstrecke). Derlei Randhöhlen waren früher nicht bekannt, und ihre Entdeckung ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntniss der subterranen Verhältnisse im Karste.

Zu den interessantesten Arbeiten, die für das Jahr 1888 projectirt sind, dürfte die Verfolgung des unterirdischen Laufes der Gurk gehören, von dem 1887 bereits ein Theil erforscht wurde. Nunmehr soll aber von Obergurk aus noch die fehlende Verbindungsstrecke in der Länge von fünf Kilometern in Angriff genommen werden, in welcher mehrere Syphons zu bewältigen sind. Der unterirdische Wasserlauf durchquert ein mit zahlreichen Dolinen und Naturschachten besetztes Terrain, weshalb es an technischen Schwierigkeiten nicht mangeln dürfte. Der Umstand aber, dass der ganze Verlauf eines unterirdischen Flusses mit allen seinen Scitenstrecken zugänglich gemacht werden soll, gibt dieser Arbeit auch eine geologische Wichtigkeit, weil sie Aufschluss geben wird über die Natur aller Störungen, welche in diesem Flusslaufe existiren. Hoffentlich liefern diese Forschungen auch erneuerte Beweise für den untrennbaren Zusammenhang der oberirdischen mit den unterirdischen Karsterscheinungen, und in dieser Hinsicht dürften sie gewiss die volle Aufmerksamkeit der Fachgeologen verdienen.

# Vorträge.

Dr. Ladislaus Szajnocha, Professor an der Universität Krakau. Ueber die von Dr. Rudolf Zuber in Süd-Argentina und Patagonien gesammelten Fossilien.

Die Kenntniss des geologischen Baues von Süd-Amerika hat im Laufe der letzten Decennien eine ungemein grosse Bereicherung erfahren.

Nach den ersten bahnbrechenden Arbeiten von Humboldt, Buch, Orbigny und Darwin aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, welche die Hauptzüge der Tektonik und der Stratigraphie Süd-Amerikas klarstellten, folgten später die so wichtigen Arbeiten von Ameghino, Bayle, Burmeister, Domejko, Karsten, Marcou, Philippi und manchen anderen amerikanischen Geologen, welche einzelne Theile von Süd-Amerika, speciell Chili, Peru, Bolivien, Brasilien und den nördlichen Theil von Argentinien durchforschten und auf Grundlage eines grossen petrographischen und paläontologischen Materials die richtige Gliederung der wichtigsten archaischen und sedimentären Formationen durchführten.

In neuester Zeit waren es die Forschungen des Prof. Stelzner in der Argentinischen Republik, deren Ergebnisse von höchster Wichtigkeit für die Geologie Süd-Amerikas geworden sind und die grösstentheils auf Grundlage des von Prof. Stelzner gesammelten Materials entstandenen Monographien von Kayser, Gottschee und Geinitz, wie auch die späteren selbstständigen Untersuchungen von Steinmann warfen ein ganz neues Licht auf die Stratigraphie der sedimentären Ablagerungen der südamerikanischen Cordillerenkette.

Höchst auffallende Aehnlichkeiten und weitgehende Analogien wurden da, vor Allem mit den westeuropäischen Jura- und Kreide-

vorkommnissen entdeckt, die meisten der westeuropäischen Leitfossilien der Jura und Kreideformation wurden dort wiedergefunden und die bisher nur für den englischen, französischen oder deutschen Jura giltige Eintheilung konnte in vielen Fällen direct auf die peruanischen oder chilenischen Vorkommnisse übertragen werden.

Diese, manchmal bis in die kleinsten Details gehenden Analogien mit West-Europa sind gegenwärtig die Ursache des lebhaften Interesses, welches jedem in Süd-Amerika neu gesammelten paläontologischen Materiale entgegengetragen wird, wobei auch manche Fossilsuite sorgfältiger untersucht wird, als der Erhaltungzustand derselben oder die Anzahl der Fossilien auf den ersten Blick zu rechtfertigen vermöchte.

Ein derartiges Material, gesammelt von seinem Freunde und Collegen Dr. Rudolf Zuber während seinen unter schweren Mühsalen durchgeführten Reisen in Süd-Argentina und Patagonien im Jahre 1886. und 1887, kann der Vortragende heute vorlegen und die Resultate, welche sich aus der Bearbeitung desselben ergaben, haben den Vortragenden veranlasst, die ihm freundlichst gebotene Gelegenheit zu benützen, um ein paar Worte der Erklärung an diese Vorlage zu knüpfen.

Vier Localitäten sind in dieser Sammlung des Herrn Dr. Zuber vertreten: Cacheuta in der Provinz Mendoza, das Quellgebiet des Rio Negro in der Argentinischen Cordillera, circa unter 34° 30′ S. B gelegen, Puente del Inca, eine ebenfalls in der Argentinischen Cordillera unter 32° 57′ S. B. gelegene Localität, die zum ersten Male von Darwin besucht und beschrieben wurde, und schliesslich Skyring Water in Süd-Patagonien an der Magelhansstrasse unter 52° 32′ S. B.

In Cacheuta sind Petroleumquellen vorhanden und das von Dr. Zuber gesammelte Material rührt von den Schürfungen auf Petroleum her. Es sind Pflanzenreste und Phyllopodenschalen, welche letzteren der bereits von Prof. Geinitz an Brandschiefern der Provinz Mendoza beschriebenen und zum ersten Male durch Jones "aus wahrscheinlich rhätischen Schichten von Mangali in Centralindien" bekannt gegebenen Art Estheria Mangaliensis Jones angehören.

Von den Pflanzen konnten folgende Arten bestimmt werden:

Sphenopteris elongata Carruthers (bekannt aus Tivoli coal mine in Queensland).

Pecopteris Schönleiniana Brogn. (bekannt aus dem Lettenkohlensandstein von Würzburg, identisch mit Sphenopteris lobifolia Morris aus Newcastle coal mines in New South Wales).

Taeniopteris Mareysiaca Geinitz (von Geinitz aus den kohligen Sandschiefern von Mareyes in der Provinz San Juan beschrieben).

Thinnfeldia odontopteroides Morris (bekannt aus Jerusalem basin in Van Diemensland, aus Tivoli coal mine in Queensland und aus Stromberg in Süd-Afrika).

Thinnfeldia lancifolia Morris (bekannt aus Jerusalem basin in Van Diemensland).

Neuropteris aff. remota Presl. (citirt aus dem Keuper von Sinsheim und Gotha).

Cardiopteris n. sp. (bisher nur zwei typische Arten aus dem Culm bekannt).

Schizoneura hoerensis? Hising. (aus den kohlenführenden Ablagerungen von Skanien, aus den rhätischen Schichten im Grossherzogthum Baden und aus Rapozeira in Portugal bekannt).

Zeugophyllites elongatus Morris (aus Jerusalem basin in Van

Diemensland).

Podozamites aff. ensis Nath. (aus Bjuf in Skanien).

Podozamites Schenkii Heer (aus Franken und aus Bjuf in Skanien). Pterophyllum? (Undeutliche Blattreste) und ausserdem Abdrücke

von Cycadeenstengeln?

Aus der Untersuchung und Zusammenstellung dieser Fossilflora aus Cacheuta ergibt sich vor Allem das Resultat, dass dieselbe am meisten der Flora der Jerusalem beds in Tasmanien und der kohlenführenden Schichten von Tivoli in Queensland entspricht und der obertriadischen, resp. rhätischen Flora Frankens nahe steht, wobei jedoch noch ein vorwiegend paläozoischer Typus der Cardiopteris zum Vorschein kommt.

Die durch Prof. Geinitz auf Grundlage eines spärlicheren Materiales aus der Provinz Mendoza, bezüglich des Alters der dortigen pflanzenführenden Schichten gezogenen Schlüsse werden durch die ob-

erwähnten Resultate nicht modificirt.

Aus der zweiten Localität der Dr. Zuber'schen Sammlung, aus dem Quellgebiete des Rio Negro, eines rechten Zuflusses des Rio Diamante, dessen geographische Lage mit circa 34° 30′ S. B. und 69° 40′ W. L. bezeichnet werden kann, liegt uns eine, wenn auch kleine doch recht typische oberliasische Fauna vor. Zwei petrographische Typen lassen sich da unterscheiden, ein bituminöser, schwarzer, spröder Kalkstein, vielfach in Geoden ausgebildet, und dann ein schwarzer, dünnblätteriger, thoniger Schiefer mit Gypsschnüren.

Die Fauna der beiden Gesteinsarten besteht zuerst aus Fischschuppen, welche der Gattung Euthynotus, einer den Teleostiern nahe stehenden Ganoidengattung, angehören dürften. Die specifische Bestimmung der Schuppen war zur Zeit undurchführbar. Die Gattung Euthynotus, wie auch die zwei verwandten Gattungen Caturus und Pachycormus sind vorwiegend im oberen Lias, und zwar in Boll oder

Whitby, vertreten.

Von Cephalopoden sind vorhanden:

Coeloceras commune Sow., Coeloceras Holandrei Orb., Coeloceras aff. crassum Sow. Coeloceras raristriatum Quenst.,

dann ein undeutlicher Abdruck von (?) Harpoceras heterophyllum Posidoniae Quenst. und ein ähnlicher Abdruck von (?) Harpoceras Lythense Young.

Von Bivalven wurden folgende bestimmt:

Inoceramus dubius Sow. Anomia numismalis Quenst. Pseudomonotis n. sp. und Pecten n. f.

Wir haben hier also mit typischen Vertretern des oberen Lias Schwabens und Englands zu thun, welche wie Coeloc. commune,

Holandrei, crassum und Inoceramus dubius die Zone des Coeloc. crassum am deutlichsten charakterisiren. Wenn auch die typische Posidonomya Bronni unter den von Dr. Zuber mitgebrachten Stücken fehlt, so kann man diese Fauna ohne Zögern als eine in der Facies der Posidonomyenschiefer von Boll oder der Alum-shale von Whitby in England entwickelt bezeichnen, wobei der petrographische Charakter beinahe als identisch bezeichnet werden kann.

Durch die vorher erwähnten Fossilien wird die von Dr. Zuber auf stratigraphischen Gründen basirte Deutung jenes Schichtcomplexes,

als liasisch, vollkommen bestätigt.

In Südamerika wurden bisher oberliasische Schichten an mehreren Punkten der bolivischen und chilenischen Cordilleren entdeckt, und zwar besonders bei Copiapó in Chile (28° S. B.) von Burmeister, bei Manflas, Tres Cruces, Jorquera und Chanarcillo in Chile von Domejko, bei Caracoles in Bolivien von Marcou und dann noch an einigen anderen Punkten in der Argentinischen Republik.

Das durch Dr. Zuber entdeckte Vorkommen stellt das am weitesten gegen Süden vorgeschobene Auftreten des oberen Lias dar und diese Fauna wird durch die so auffallende Faciesähnlichkeit mit Boll

und Whitby besonders wichtig.

Aus derselben Localität liegt noch ein Ammonit und ein Austernrest vor, deren ganzes Aussehen auf andere, nicht liasische Schichten schliessen lässt.

Der Ammonit dürfte wohl eine neue Parkinsoniaart sein, die der *Parkinsonia Garantiana Orb.* von Nipf aus dem Bifurcatenoolith nahe stehend, auf unteren oder mittleren braunen Jura hinweisen würde.

Die Auster nähert sich auffallend der an mehreren Punkten der südamerikanischen Cordilleren angetroffenen Exogyra Couloni Orb. aus dem Neocom, doch lässt der schlechte Erhaltungszustand, und zwar insbesondere der lädirte Wirbel, eine sichere Bestimmung nicht zu.

Auf der Rückreise von Santjago nach Mendoza überschritt Dr. Zuber die Cordillerenkette auf dem schon von Pentland und Darwin und viel später von Stelzner nochmals begangenen Cumbrepasse bei

Puente del Inca.

Das von ihm dort gesammelte Material hat nur zwei gut bestimmbare Fossilreste geliefert, alle anderen, wenn auch in mancher Beziehung sehr merkwürdig aussehenden Bivalvenbruchstücke lassen eine genaue Untersuchung nicht zu. Von jenen besser erhaltenen Resten deuten beide Trigonia formosa Lycett und Astarte excavata Sow. auf den unteren braunen Jura (Inferioroolith) in englischer Ausbildung (Dundry) hin. Diese Horizontirung entspricht den Anschauungen von Prof. Stelzner und Dr. Gottschee, welche nach einer aus zweifellos derselben Schichte, wie die Fossilien des Dr. Zuber, stammenden Gryphaea conf. calceola Quenst. und eines Pecten aus der Gruppe des Pecten lens für den unteren Schichtencomplex von Puente del Inca das mitteljurassische Alter annahmen.

Die wenigen von Pentland und Darwin an der Incabrücke gesammelten und von Buch und Orbigny als neocomen Alters bestimmten Fossilien gehören zweifellos einem viel höheren als dem von

Prof. Stelzner und Dr. Zuber untersuchten Niveau an.

Die vierte in der Sammlung des Dr. Zuber vertretene Localität ist Skyring Water in Süd-Patagonien an der Magelhansstrasse.

Seit langer Zeit waren dort Lignitlager bekannt, deren Ausbeutung von mehreren Gesellschaften angestrebt wurde. Der Punkt Mina Marta, wo Dr. Zuber sammelte, liegt eirea 90 Kilometer gegen Nordwesten von Punta Arenas entfernt und über die stratigraphischen Verhältnisse der Gegend von Punta Arenas besitzen wir eine ziemlich genaue Beschreibung von den französischen Geologen Herren Dr. Fuch sund Mallard, welche im Jahre 1870 diese Lignitvorkommnisse untersuchten.

Das von Dr. Zuber gesammelte paläontologische Material stammt durchwegs aus einer und derselben Schichte und dieser Umstand ist hier besonders wichtig und macht die verhältnissmässig spärliche Collection doppelt werthvoll. Es scheint nämlich keinem Zweifel zu unterliegen, dass die in Patagonien und Chili von vielen Forschern gesammelten und in allerneuester Zeit von Dr. Philippi beschriebenen Tertiärconchylien mehreren ganz verschiedenen, wenn auch an einem und demselben Punkte vorkommenden geologischen Horizonten angehören, die bei der Bestimmung der Conchylien nicht gehörig auseinander gehalten worden sind, wodurch in der Folge die stratigraphischen Schlüsse manchmal vollständig unrichtig werden mussten.

In den von Dr. Zuber am Skyring Water gesammelten Handstücken eines ziemlich harten, glaukonitischen, von Conchylienfragmenten ganz erfüllten Sandsteines liessen sich folgende Bivalven nebst einer

Gasteropodenform bestimmen:

Ostrea ungulata Nyst (im Pliocan von Antwerpen typisch vertreten, sonst nahe stehend der Ostrea Patagonica Orb., wie auch der recenten Ostrea edulis Linné).

Ostrea n. sp. (verwandt mit der recenten Ostrea prismatica Gray

aus Centralamerika).

Azara labiata Orb. (durch Orbigny sowohl im brackischen Wasser bei Buenos Ayres und Montevideo noch jetzt lebend, wie auch in ganz jungen Ablagerungen an vielen Punkten in Argentinien constatirt).

Venus casina Linné (heute im Atlantischen Ocean verbreitet, in

den Pliocänablagerungen von Belgien und England recht häufig).

Cytherea aff. Chione Linné (im Atlantischen Ocean sehr verbreitet, in den belgischen und englischen Pliocänbildungen recht häufig).

Psammobia Darwinii Philippi (von Philippi nur in einem einzigen Exemplare an der Mündung des Rio Rapel in Süd-Chili gefunden).

Trochita colchaguensis Phil. (von Philippi nur in einem einzigen Exemplar bei la Cueva in der chilenischen Provinz Colchagua gefunden, äusserst ähnlich dem recenten Trochita calceolum Reeve aus der Magelhansstrasse).

Diese Bestimmung ergab nun ein ganz überraschendes Resultat. Die Fauna von Skyring Water stimmt einerseits mit der nordeuropäischen pliocänen Fauna, etwa des Crag von Antwerpen, überein, andererseits ist sie äusserst nahe verwandt mit der noch heute im Atlantischen Ocean oder gar in der Magelhansstrasse lebenden Fauna.

Die Tertiärbildungen von Süd-Patagonien und speciell die von Punta Arenas wurden bisher nach dem Beispiele von Orbigny als eocän, in neuester Zeit von Doering theilweise auch als oligocän angesehen. Damit stehen die am Materiale des Dr. Zuber gemachten Beobachtungen nicht im Einklauge. Im Gegentheile deutet die obenerwähnte Fauna auf sehr junge, etwa pliocäne Bildungen hin. Nach den Beobachtungen von Fuchs und Mallard liegen die Schichten dort vollkommen horizontal und die Austern und andere Bivalven führende Schichte bildet das Liegende, während im Hangenden drei Lignitflötze und mehrere Sandbänke auftreten sollen.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse, zu denen der Vortragende beim Studium des von Dr. Zuber mit vieler Mühe und grossem Eifer gesammelten Materials gelangt ist. Diese Ergebnisse dürften vielleicht ein allgemeineres Interesse für die Geologie von Südamerika darbieten. Die nähere Beschreibung dieser Fossilreste wird in einem der nächsten Hefte des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt erfolgen.

C. v. Camerlander. Zur Geologie der Umgebung von Troppau.

Es werden zur Vorlage gebracht die Kartenblätter Freudenthal und Troppau, die weitere Umgebung der schlesischen Landeshauptstadt darstellend.

Kartographische Ausscheidungen finden sich auf den beiden Kartenblättern für folgende Bildungen, wobei bemerkt wird, dass das dem Grundgebirge vorgelagerte Flachlandgebiet auf Blatt Troppau 1884 von Herrn Dr. V. Hilber kartirt wurde.

## I. Devonformation.

Mittlere Abtheilung (Römer's Engelsberger Schichten), und zwar:

1. Grauwacke.

2. Vorherrschend Grauwackenschiefer, Thon- und Dachschiefer. Obere Abtheilung (Römer's Bennischer Schichten), und zwar:

1. Conglomerat an der Basis.

2. Grauwacke mit wenigen schieferigen Bildungen.

3. Diabasmandelstein.

- 4. Schalstein und Kieselschiefer.
- 5. Kalk.
- 6. Eisenlager.

# II. Culmformation.

1. Grauwacke und Thon-, resp. Dachschiefer, vorläufig eine Trennung verwehrend.

2. Conglomerate, meist an der Basis.

- 3. Alaunschiefer.
- 4. Quarzgänge.

III. Productive Steinkohlenformation (resp. oberer Culm).

1. Sandstein und Kohlenschiefer.

#### IV. Tertiärformation.

- 1. Miocaner Thon.
- 2. Miocäner Thon und Sand mit Basaltkugeln.
- 3. Gypslager.

- 4. Braunkohle.
- 5. Basalt.
- 6. Schlackiger und Lavabasalt, Asche und Lapilli.
- 7. Basalttuff.

# V. Diluvialformation.

- 1. Schotter.
- 2. Sand und sandiger Lehm.
- 3. Löss und Lösslehm.
- 4. Grössere Anhäufungen von (stets auch nordischen) Geschieben.
- 5. Erratische krystallinische Blöcke.
- 6. Erratische Silurkalkblöcke. 1)

# VI. Alluvialformation.

- 1. Gewöhnliches Flussalluvium.
- 2. Torf.
- 3. Goldseifen.

Endlich wurden die vielfachen Eisensäuerlinge bezeichnet.

Indem der Vortragende bei Erläuterung der vorgelegten Kartenblätter sich zum Theile auf seine früheren Reiseberichte <sup>2</sup>) stützt, sei vorläufig auf diese Mittheilungen verwiesen.

Die äusserste südöstliche Ecke von Blatt Troppau, welche einen minimalen Antheil von Bildungen der karpathischen Flyschzone enthält und im Zusammenhang mit den Arbeiten innerhalb dieser selbst zur Aufnahme gelangt, ist bei der obigen Anführung von Ausscheidungen unberücksichtigt geblieben.

G. Geyer. Ueber die geologische Stellung der Gipfelkalke des Sengsengebirges.

Zu Beginn der vorjährigen Aufnahmscampagne wurde dem Vortragenden die Aufgabe zu Theil, in dem Hauptdolomitgebiete von Michldorf und Molln behufs genauerer Verfolgung mehrerer Züge von Raibler Schichten einige Revisionstouren zu unternehmen. Bei dieser Gelegenheit konnte abermals die Schwierigkeit der Deutung gewisser in Hauptdolomitterrains auftretender lichter Kalke erprobt werden, welche früher meist als Dachsteinkalk bezeichnet wurden, deren Stellung im Liegenden der Raibler Schichten jedoch an manchen Orten sicher nachweisbar ist.

An der erwähnten Schwierigkeit, die sich nicht allein auf die Deutung, sondern namentlich auf die kartographische Ausscheidung der

¹) Der von V. Hilber bei seiner Kartirung des Diluvialgebietes um Troppau vorgenommenen weiteren Ausscheidung von Geschiebelehm und älterem Flusslehm möchte der Vortragende nicht vollkommen zustimmen, wie er auch der einen oder anderen, zum Theil schon bei Römer erscheinenden kartographischen Einzelheit gegenüber sich ablehnend verhält; es gilt dies von dem fortlaufend eingezeichneten Miocänstreifen am linken Oppaufer von der Reichsgrenze bis gegen das Gypsbrünnl bei Troppau, während der miocäne, Gyps führende Thon thatsächlich nur an zwei Punkten ober und unter der Brücke bei der Wasserleitung im Flussbette zu sehen ist; Aehnliches gilt von den auch schon bei Römer erscheinenden Kohlensandsteinpartien bei Strzebrowitz und Schönbrunn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verhandl. 1886, pag. 294 und 332, 1887, pag. 268.

fraglichen Kalkmassen bezieht, trägt bekanntlich die häufige Art des Auftretens der Raibler Schichten in kurzen, rasch verschwindenden, schmalen Zügen, längs einfacher oder sich wiederholender 1) Verwer-

fungsspalten die Sehuld.

Schon in der Nähe von Leonstein, dann in dem Profile des Durchbruches der Krummen Steyerling nächst dem Hammerwerk Strub östlich von Molln, in dessen westlicher Fortsetzung die Lunzer Schichten das bereits Cžjžek<sup>2</sup>) und Lipold<sup>3</sup>) bekannte Kohlenvorkommen des Denckgrabens umschliessen, konnten lichtgraue oder fast rein weisse, petrefactenleere Kalke im Liegenden der Raibler Schichten oder zwischen Reingrabener Schiefer im Hangenden und grauen Reiflinger Kalken mit bräunlichen Hornsteinknollen im Liegenden beobachtet werden.

Weiter südlich gegen das Hochgebirge zu fanden sich dann im Hilgersbachgraben graue, geschichtete Kalke, ganz erfüllt von verzweigten, spongienartigen Fossilien, welche in ähnlicher Art im Niveau des Wettersteinkalkes von Dr. Bittner 4) östlich von Wind.-Garsten gefunden wurden, in mehrfacher Wiederholung im Liegenden von Lunzer Sandstein und Reingrabener Schiefer. Endlich befindet sich am Schlusse desselben Thales eine aus mächtigen weissen Kalken bestehende Steilstufe, welche vermöge ihrer Lage an der Basis der Terrasse der Wieser Alpe, woselbst Lunzer Schichten von den Hauptdolomitabstürzen der Sonntagsmauer überragt anstehen, ebenfalls in das Liegende des Raibler Niveaus gestellt werden muss.

Was aber schliesslich das Alter der mächtigen, nach S. einfallenden, und dorthin allmälig in einen zuckerkörnigen, löcherigen Dolomit übergehenden Platte weisser Diploporenkalke des Sengsengebirges selbst anbelangt, welche Verfasser früher als rhätisch bezeichnen zu müssen glaubte 5), ergab die neuerliche Untersuchung der Nord-, aber namentlich der Südseite dieses Gebirges insofern ein abweichendes Resultat, als auch diese Kalke als dem Niveau des Wettersteinkalkes angehörig

erkannt wurden.

Jene grosse, nach S. geneigte Platte, deren Schichtenköpfe in den Nordwänden senkrecht aufgerichtet sind und an Längsbruchlinien von jurassischen oder selbst cretacischen Gebilden (Feichtau - Alpe) abgeschnitten werden, erwies sich nämlich im S. überlagert von einem stellenweise allerdings verdrückten schmalen Zuge von Raibler Schichten, welcher, öfters steil aufgerichtet, aus dem hintersten Fischbachthale (nördlich Wind.-Garsten) über das Jägerhaus im Rettenbach, die Bauerngüter Oberrisshügler und Sprangriegler, den hinteren Eidenberggraben, endlich östlich unterhalb der Rohrauer Feichten Alpe

2) Bericht über die Arbeiten der II. Section, Jahrb. d. geolog. Reichsanst. 1852, Bd. III, Heft 4, pag. 67.

3) Verhandl. 1864, pag. 112. — Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen.

5) Ueber das Sengsengebirge und dessen nördliche Vorlagen. Verhandl. der geolog, Reichsanst, 1886, Nr. 10, pag. 247. - Ibid, 1887, Nr. 4, pag. 124.

<sup>1)</sup> Siehe Dr. A. Bittner, Aus der Umgebung von Wildalpe in Obersteiermark und Lunz in Niederösterreich. Verhandl. 1888, Nr. 2, pag. 78.

Jahrb. d geolog. Reichsanst. 1865, Bd. XV, pag. 154.

4) Dr. Bittner, Aus der Umgebung von Windisch-Garsten in Oberösterreich und Palfau in Obersteiermark. Verhandl. d. geolog. Reichsanst. 1886, Nr. 10, pag. 246.

zwischen Saubachgut und Sper B. verfolgt werden konnte und das Liegende des südlich vorgeschobenen Hauptdolomitzuges bildet. An der Basis der lichten Diploporenkalke oder Dolomite aber, auf deren Höhen sich hier und da, z. B. bei dem Gute Saubach nordöstlich St. Pankratz und auf der Mayr-Alpe nördlich Wind.-Garsten noch spärliche Denudationsreste von Lunzer Sandstein vorfinden, lagern unterhalb des Falkensteins nördlich von Dirnbach schwarze Guttensteiner Schichten.

So treten in dieser Region lichte Diploporenkalke aus dem Niveau zwischen dem Muschelkalk und den Raibler Schichten in mächtigen, nach S. geneigten Schollen Hochgebirge bildend auf, während ihre meist dolomitischen Acquivalente in weiter südlich gelegenen Districten den Sockel abgeben für die grossen stockförmigen Massen des Dachsteinkalks, von welchen sie durch eine gering mächtige Lage von Raibler Schichten getrennt werden.

# Literatur-Notizen.

Dr. A. Koch. Bericht über die in dem südlich von Klausenburg gelegenen Gebiete im Sommer d. J. 1886 durchgeführte geologische Detailaufnahme. Miteinerlithogr. Profiltafel. Separ.-Abdr. aus dem Jahresber. der kön. ung. geol. Anstalt für 1886, pag. 55—90. Budapest 1888.

Es wurde Blatt Torda Zone 19, Col. XXIX der neuen Specialkarte (1:75000) in Angriff und davon 10.78 Quadratmeilen oder 615.76 Quadratkilometer aufgenommen. Folgende Schichtgruppen betheiligen sich an dem Aufbaue des Gebietes:

#### A. Azoische Bildungen:

1. Untere oder ältere Gruppe der krystallinischen Schiefer (Glimmer- und Sericitschiefer, graphitischer Schiefer und Quarzit, Gneiss).

2. Obere oder jüngere Gruppe der krystallinischen Schiefer (Amphibolschiefer und Gneiss, Thonglimmerschiefer, chloritischer, sericitischer und graphitischer Schiefer, Gneissgranit und krystallinischer Kalk).

3. Granit in beiden Schiefergruppen in Zügen und Gängen.

#### B. Mesozoische Bildungen.

1. Oberjurassischer Kalk, Korallen und grosse Fischzähne cfr. Sphae-

rodus gigas Ag.

2. Obercretacischer Sandstein und Hippuritenkalk. Vorherrschend Sandsteine und Mergelschiefer; darin eingelagert oder aber (in der Regel) zu tiefst liegend ein 10-100 Meter mächtiges Lager von Hippuritenkalk mit Hippurites cornu vaccinum, H. sulcatus, H. organisans.

#### C. Kaenozoische Bildungen.

Sie stimmen im Allgemeinen mit den Ablagerungen von Klausenburg und Banffy-Hunyad überein.

I. Eocane Ablagerungen. Die Schichtfolge ist bereits aus früheren Mit-

theilungen des Verfassers bekannt (man vergl. diese Verh. 1885, pag. 202).

II. Oligocane Ablagerungen. Von den 6 Horizonten, welche Koch hier unterschieden hat, konnten die beiden obersten nicht constatirt werden (vergl. auch Ref. in Verh. 1885, pag. 204).

III. Neogene Ablagerungen.
1. Untermediterrane Stufe.

N 1. Koroder Schichten. Der Verfasser theilt hier zum ersten Male eine vollständige Liste der von ihm gesammelten Koroder Petrefacten mit. Es sind 41 Arten, davon 21 Gasteropoden, 20 Bivalven. Die überwiegende Mehrzahl dieser Arten sind

auch in der sog. 2. Mediterranstufe nachgewiesen und häufig; von Arten, die im Wiener Becken als charakteristisch für die sogen. 1. Mediterranstufe gelten, resp. in der zweiten nicht vorkommen sollen oder wenigstens nicht nachgewiesen sind, finden sich in dieser Liste nur folgende:

Cassidaria cfr. Buchii Bell., selten. Cassidaria cfr. subdepressa Speyer, z. h.

\* Calyptraea cfr. depressa Lam., s. \* Cytherea erycina Lam., z. h. Pectunculus Fichteli Desh., s. h.

\*Mactra Bucklandi Defr. (?) Steinkerne, n. h. Pecten solarium Lam., s. h. Cardium Kübecki Hauer, h.

Bezüglich eiuiger dieser Arten erlaubt sich Ref. auf die von ihm gesammelten Literaturangaben im Jahrb. d. geol. R.-A. 1884, pag. 140 und 1886, pag. 41, welche deren Auftreten auch in der "zweiten Mediterranstufe" sicherstellen, hinzuweisen. Das gilt speciell für Calyptraea depressa, Cytherea erycina, Mactra Bucklandi, die in gar keiner Weise als beweisend für ein höheres Alter der "1. Mediterranstufe" gelten können. Es hat also die Zahl der für die "ältere Mediterranstufe" als charakteristisch geltenden Alten durch die neuen Aufsammlungen in den Koroder Schichten keine nennenswerthe Bereicherung erfahren und es sind nach wie vor die drei Arten Pectunculus Fichteli, Pecten solarium und Cardium Kübecki, welche diese Ablagerungen, sowie jene des Horner Beckens besonders auszeichnen und beide Localitäten verknüpfen.

Die Schichten von Hidalmas (N 2) treten in dem zuletzt von Koch aufgenommenen Terrain nirgends zu Tage, denn die früher dafür gehaltenen Schichten von Felek sind, wie sich erweisen liess, sarmatisch.

2. Obermediterrane Stufe.

N 3. Mezöséger Schichten und Leithabreccie oder Conglomerat. Sie werden als verschiedene Faciesausbildungen der obermediterranen Stufe erklärt. In den eigentlichen Mezöséger Schichten (Thonmergeln und Sandsteinplatten) fanden sich nur spärliche Foraminiferen. In den Mezöséger Schichten tritt mehrfach Gyps und Steinsalz auf.

Leithaconglomerat und -Breccie sitzt hie und da dem Grundgebirge an. Von Petrefacten fanden sich in diesen Bildungen: Ostrea lamellosa Brocc., Pecten cfr. Holgeri Gein., Pecten cfr. latissimus Brocc., Turritella cfr. gradata Menke, Gastrochaena intermedia Hoern., Heterostegina costata Orb. Obgleich unter diesen Arten Pecten Holgeri und Turritella cfr. gradata im Wiener Becken, wie Koch anführt, nur in den älteren neogenen Schichten vorkommen, ist derselbe doch geneigt, die erwähnten Conglomerate den jüngeren mediterranen Bildungen des Wiener Beckens gleichzusetzen. Denselben Schluss müsste man dann wohl, würde es sich nur um die Petrefacten ohne Kenntniss der Lagerung handeln, auch für die oben erwähnte Koroder Fauna für zulässig erklären. Jedenfalls vereinfacht sich die Gliederung des siebenbürgischen, von Koch studirten marinen Neogens auch diesmal wieder um einen bedeutenden Schritt. Man hat gegenwärtig eigentlich nur noch zwei Stufen, eine ältere (Korod und Hidalmäs) und eine jüngere zu verzeichnen, die complicirte fünftheilige Gliederung der älteren Stufe (Molt, Loibersdorf, Gauderndorf, Eggenburg, Schlier) und die Zwischenstufe der Grunder Schichten sind bereits in Wegfall gekommen, soweit sie überhaupt für jene Gegend zur Annahme gelangt waren.

3. Sarmatische Stufe.

Koch führt dieselben unter dem Localnamen Feleker Schichten (N 4) auf. Das Materiale ist vorherrschend Sand, die Mächtigkeit sehr ansehnlich. Ueber das Alter dieser "Feleker Schichten" sind verschiedene Ansichten laut geworden. Hauer und Stache haben sie für sarmatisch gehalten, ebenso Pavay, dessen Ansicht aber in Verhandl. 1871, pag. 345 für "äusserst bedenklich" erklärt wurde. Koch selbst versetzte diese Feleker Schichten seinerzeit in die aquitanische Stufe und Staub hielt dieselben auf Grund ihrer Pflauzenreste für der unteren mediterranen Stufe angehörig, welcher Ansicht sich später (1885) Koch selbst anschloss. Es ist demselben nun gelungen, besser erhaltene Conchylien aus den Feleker Schichten zu erlangen, welche sich als sarmatische Arten (Cerithium pietum, Cer. rubiginosum, Topes gregaria, Cardium vindobonense, Mactra podolica, Ervilia podolica, Modiola volhynica, Trochus efr. papilla oder Trochus pietus) erwiesen. Es kann somit nicht langer daran gezweifelt werden, dass die Schichten von Felek sarmatisch seien, wie zuerst Hauer und Stache und nach ihnen Pavay behauptet hatten.

Koch selbst, wie hervorgehoben sei, stellt die oben angeführten Wandlungen in den Ansichten über die Feleker Schichten in der freimüthigsten Weise dar. Wo so vorurtheilsfrei und objectiv gearbeitet wird, da kann es nicht fehlen, dass nach und nach völlige Klarheit auch in den verwickeltesten Fragen und Verhältnissen erreicht wird.

Ein weiterer Abschnitt behandelt die eruptiven Gesteine des Tertiärs, die aber nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es sind Rhyolitischer Quarztrachyt, Quarzandesit oder Dacit und Grünstein-Amphibolandesit vorhanden.

Diluviale und alluviale Bildungen sind zum Schlusse ganz kurz behandelt.

(A. B.)

Dr. A. Koch. Neue Daten zur Kenntniss der diluvialen Fauna der Gegend von Klausenburg. Separ.-Abdr. aus den medic.-naturw. Mittheil., pag. 111-117, Taf. III.

Diese Mittheilung behandelt das Vorkommen von Arctomys Bobac Schreb. und von Foetorius lutreola Keys. et Blas. im Diluvium der Gegend von Klausenburg. Ganz sichergestellt ist allerdings, wie Verf selbst hervorhebt, das diluviale Alter der beiden Reste nicht, da bekanntlich beide zu den höhlengrabenden Thieren gehören.

Dr. J. Pethö. Die geologischen Verhältnisse von Borosjenö, Apatelek, Buttyin und Beél im Fehér-Körös-Thale. Bericht über die geolog. Detailaufnahme im Jahre 1886. Separatabdr. aus dem Jahresberichte der königl. ungar. geolog. Anstalt für 1886, pag. 91—113. Budapest 1888.

Vorliegende Arbeit, welche sich an des Autors letzten Bericht (vergl. Referat in diesen Verhandlungen, 1889, pag. 83) anschliesst, zerfällt in mehrere Abschnitte:

Geologische Zusammensetzung des aufgenommenen Terrains.

Die in demselben auftretenden Gebilde gliedern sich folgendermassen:

1. Trachyt, beziehungsweise Hypersthenandesit und dessen Tuff.

2. Sarmatische Stufe (Cerithienkalk).

3. Pannonische Stufe: Mergel, Sand, Schotter und schotteriger Lehm.

4. Diluvium: Bohnerzhältiger grober Lehm, Nyirok, Schotter und sandiger Lehm.

5. Alluvium.

Trachit und sarmatische Ablagerungen kommen nur wenig verbreitet vor; es

herrschen Congerienschichten und diluviale Gebilde.

Von besonderem Interesse ist Capitel VI, pag. 109 ff.: Das Vorkommen der Orygocerasschichten im Feher-Körös-Thale. Es wurde in den tieferen pannonischen Schichten des Feher-Körös-Thales eine dem Orygoceras cornucopiae Brusina ähnliche Form nachgewiesen. Bei dieser Gelegenheit theilt der Verfasser mit, dass die ungarischen Geologen die seither von Brusina als Orygoceras beschriebenen Formen schon seit Jahren kennen. Und zwar sind Orygoceras aus folgenden Localitäten bekannt geworden:

In den tieferen, unmittelbar auf die sarmatische Stufe folgenden Schichten der pannonischen Ablagerungen des Baranyer Inselgebirges bei Fünfkirchen (J. Böckh).

Am nördlichen Saume des Baranver Inselgebirges (K. Hofmann).

Am nördlichen Rande der steirischen Bucht im Eisenburger Comitate (K. Hofmann).

In den tiefsten Schichten der pannonischen Stufe im östlichen Theile des Szilägyer Comitates (K. Hofmann). Die im Szilägyer Comitate vorkommende Art ist nach Brusina Orygoverus dentaliforme, ebenso wie die Exemplare aus dem Eisenburger Comitate.

Pethö constatirt zum Schlusse, dass das Orygoceratenniveau consequent den tiefsten Schichten der pannonischen Stufe (Congerienschichten) entspricht und beiläufig den "weissen Mergeln" von Slavonien und Groatien gleichstehen dürfte. Eine eigenthümliche kleine Fauna von Congerien, zahnlosen Cardien, kleinen Planorbiden und Ostracoden begleitet die Orygocerasformen im Bereiche der ungarischen Congerienschichten. Die Fauna, welche die Orygocerasarten in den dalmatinischen Melanopsidenmergeln begleitet, ist allerdings eine verschiedene und das gilt auch von den vom Referenten nachgewiesenen Vorkommen der Orygoceras in den Melanopsidenmergeln von Dzepe bei Konjica a. d. Narenta (vergl. Verhandl. 1887, pag. 298).

# F. Berwerth. Dritter Nephritfund in Steiermark. Ann. des k. k. naturh. Hofmuseums. 1888. Bd. III, pag. 79-82.

Das untersuchte Nephritgeschiebe, Eigenthnm des Ortsmuseums von Leibnitz in Steiermark, soll aus der Mur stammen. Herr Prof. Dr. R. Hörnes vermuthete in dem lauchgrünen Geschiebe Nephrit, welche Vermuthung der Autor vollkommen bestätigen konnte. Die eingehende Vergleichung mit den beiden anderen steirischen Nephritfunden, von denen einer im Sannflusse, der andere in Graz gemacht wurde, führte zur Erkenntniss, dass das zuletzt untersuchte Stück dem aus dem Sannflusse stammenden in allen wesentlichen Eigenschaften gleicht und demnach von jenem aus Graz verschieden ist. Es stellt sich also die merkwürdige Thatsache der Gleichheit eines angeblich dem Flussgebiet der Mur und eines dem Flussgebiet der Sann angehörigen Stückes heraus, während die beiden der Mur entstammenden verschieden sind. Allerdings sind die Fundortsangaben wenig zuverlässig und muss eine endgiltige Aufklärung bis zur Auffindung anstehenden Nephrites, oder doch wenigstens bis zu der loser Stücke von verbürgter Fundstelle verschoben werden.

# Dr. A. Koch. Ein neues Cölestin- und Barytvorkommen in der Nähe von Torda in Siebenbürgen. Tschermak's miner. und petrogr. Mitth. 1888, Bd. IX, pag. 416-422.

An einer Berglehne "Dobogó" in der Gemeinde Koppánd im Torda-Aranyoser Comitat lässt sich Leithakalkbreccie, darunter ein bituminöser Kalk und in dessen Liegendem ein mächtiges Gypslager beobachten, die alle dem Neogen angehören. Der Kalk enthält an bestimmten Stellen in einer beiläufig 0.3 Meter dicken Zone parallel zur Schichtung sich hinziehende Klüffe und Spalten, deren Wände blos mit Baryt-krystallen überkleidet sind. Beiläufig 1 Meter unter dieser Zoue findet sich ebenfalls in der Schichtungsrichtung eine zweite, welche 0.35—0.5 Meter Dicke besitzt, deren flache Klüffe und Spalten durch krystallisirten oder stengelig-faserigen Cölestin ausgefüllt sind. Ober der Baryt- und unter der Cölestinzone führen die Klüfte und Spalten im Kalk nur Calcit.

Cölestin. Am gewöhnlichsten ist die weisse, stengelig-faserige Varietät, oft mit angefressenen, abgerundeten oder durch Kalksinter überzogenen Krystallenden. Häufig sind auch Drusen mit lichtbläulichweissen Krystallen von ähnlicher Beschaffenheit wie das erstere Vorkommen. Endlich finden sich untergeordnete Drusen mit wasserklaren, kleinen Individuen, an denen sich folgende Formen durch Messung nachweisen liessen: (Aufstellung nach Miller) a(100), c(001), o(011), d(102), l(104), m(110),  $f_2$  (322) neu,  $\theta$  (135)? nicht messbar. Diese Formen treten in 6 verschiedenen Combinationen auf. Diese Krystalle haben ein specifisches Gewicht von 3.94. Das bläuliche und das farblose Vorkommen haben nach den Analysen von Franz Koch dieselbe Zusammensetzung und sind nahezu reines Strontiumsulphat.

Baryt. Dieser kommt in derben, weissen, dichten Lagen und Adern oder in graulich- und gelbweissen, halb durchsichtigen, stark glänzenden Krystallen vor. Die letzteren zeigen folgende Formen: b(100), a(010), d(021), l(041), m(101), M(110), f (131) nach der Aufstellung von Schrauf, wobei aber die Axen A und b vertauscht

sind. Specifisches Gewicht = 2.46. Auch der Baryt ist ganz rein.

Bezüglich der Bildung des Cölestins und des Barytes bemerkt der Autor, dass in dem löslichen Theil des Kalkes Strontium und Baryum nicht nachweisbar seien, hingegen im beträchtlichen Rückstand Kieselsäure, Baryt und Cölestin enthalten sind, wonach er vermuthet, dass ihre Entstehung auf eine Infiltration von Aussen zurückgeführt werden muss. Der nahe Jurakalk enthält auch keine Spuren von Strontium und Baryum.

E. Hatle. Neue Beiträge zur mineralogischen Kenntniss der Steiermark. Mitth. des naturwiss. Vereines für Steiermark. Jahrg. 1887, S. 1-10 des Sep.-Abdr.

1. Albit von Kaltenegg. Derselbe fand sich in Drusen des Bleibergbaues bei Kaltenegg, nordwestlich von Vorau. Die 1-2 Centimeter grossen und 0.5 Centimeter dicken Krystalle sind zum Theil wasserhell, meist aber weiss, durchscheinend, nach (010) tafelförmig. Es sind Zwillinge nach dem Albitgesetz und nicht selten sind solche nach dem Carlsbader Gesetz verbunden. Beobachtet wurden folgende Formen: (010)  $(1\bar{1}0)(1\bar{1}0)(1\bar{3}0)(1\bar{3}0)(001)(\bar{1}01)(1\bar{1}\bar{1})(11\bar{1})(2\bar{0}1)(021)(021)$ , die drei letzten treten

nicht immer auf. Die Krystalle sitzen auf Glimmerschiefer, sie werden von Bergkrystall

und Eisenocker begleitet.

2. Bournonit von Oberzeiring. In den Mittheilungen des Jahres 1886 (Referat diese Verhandl. 1887, S. 130) erwähnte Hatle bereits, dass das fahlerzartige Mineral aus dem Eisenerzbergbau von Oberzeiring die Reactionen des Bournonit gibt. An neuerlich erhaltenem Material konnte er die Natur des Minerals bestimmen. An einem dicktafeligen Individuum einer Druse liessen sich durch Messung (001) (011) (010) und (120) nachweisen. Meist sind die Krystalle, bei erhaltener Form, stark zersetzt und in eine aus Antimonocker und Brauneisenocker bestehende Masse umgewandelt, der Kern ist zuweilen noch frisch.

Ebenso ist der derbe Bournonit umgewandelt, er bricht mit grobkörnigem Bleiglanz ein und zeigen sich auf den Stufen auch Anglesit, Cerussit, Malachit und Azurit

als secundare Producte.

3. Chrysokoll von Reifnig am Bacher. Das früher als Malachit bestimmt gewesene Mineral wurde als Kupfergrün erkannt, das nur ab und zu untergeordnete Mengen Malachit enthält.

4. Der Lasurit, angeblich von der Hirscheggalpe stammend, hat sich als Kunstproduct erwiesen, das zum Zwecke der Täuschung mit Mineralien gemengt wurde.

Erwähnt werden noch: Derber Bournonit vom Kainzkogel und Hohenegg bei Johnsbach. Grobblätteriger Bleiglanz von Kaltenegg (Prinzenkogel), der sich durch seinen hohen Silbergehalt, bis 0.59 Procent, auszeichnet. Kupferpecherz von Zitoll bei Deutsch-Feistritz, das aus Kupferkies entstanden ist. Pharmakolith von Völlegg und Eisengymnit von Kraubath, über welch beide letzteren in diesen Verhandlungen ausführlichere Mittheilungen erschienen sind (Jahrgang 1887, S. 226—228) und nun einige ergänzende Daten über die Art des Vorkommens, Verunreinigungen u. s. w. folgen. Sphärosiderit fand sich neuerlich sehr reichlich im Lignit von Rosenthal bei Köflach. Rhodonit in der Veitsch und derber Zinkspath in Wesowitza und Petzl bei Lichtenwald. (Foullon.)

Nº 7.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 17. April 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. A. Cathrein: Chloritoidphyllit von Gerlos. A. Bittner: Lössschnecken, hohle Diluvialgeschiebe und Megalodonten aus Bosnien-Hercegowina. H. Gravé: Maatra podolica und Cardium obsoletum aus Rudolfsheim. — Vorträge. Dr. J. N. Woldrich: Ueber Moldavite von Radomilic. Dr. E. Tietze: Das Altersprincip bei der Nomenclatur der Eruptivgesteine. Dr. L. v. Tausch: Aufnahmsbericht über die Gegend von Saybnsch. — Literatur-Notizen. M. v. Isser. L. Roth v. Telegd. E. Ludwig.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Eingesendete Mittheilungen.

A. Cathrein. Chloritoidphyllit von Gerlos.

Seit Entdeckung des typischen Chloritoidschiefers aus dem Grossarlthal¹), für die Erkennung des Chloritoides als Gemengtheil der krystallinischen Schiefer mit geschärftem Blicke versehen, fand ich im letzten Sommer auf einer Wanderung durch das Gerlosthal, welches von Zell am Ziller östlich in dem Phyllitgebiete der Centralalpen an die Salzburger Grenze zieht, einen ausgezeichneten Chloritoid führenden Schiefer, dessen Beschreibung um so wichtiger erscheint, als dies in Tirol der erste bekannte Fund eines derartigen Gesteines ist. Ich bemerkte dasselbe nicht selten unter den Geschieben eines Baches, der nördlich vom Isskogel herab, hart am Gasthaus des "Camerlander" zu Gerlos in den Hauptbach mündet, während ich in dem gegen Süden sich öffnenden Schönachthal nichts davon finden konnte. Leider war die Zeit meines Aufenthaltes zu kurz bemessen, um das Anstehende aufsuchen und verfolgen zu können.

Makroskopisch zeigt das betreffende Gestein hellgraue Farbe, vollkommene Schieferung und Streckung, da und dort in Verbindung mit transversaler Fältelung. Der Hauptbruch schimmert seidenartig durch längsfaserige zusammenhängende Häute perlweissen Glimmers, während auf dem Längs- und Querbruche graue fettglänzende Quarzkörner oder gelblichweisse feinkörnige Aggregate hervortreten. In dieser muscovitisch-quarzigen Grundmasse liegen gleichsam porphyrisch eingebettet, dichtgedrängt, dunkelgrüne, lebhaft glänzende Täfelchen mit unbestimmten rundlichen Umrissen, durchschnittlich etwa 0.5 Millimeter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tschermak's mineralogische und petrographische Mittheilungen. 1886, VIII, pag. 331.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Nr. 7. Verhandlungen.

messend. Erinnert auch Farbe und Spaltbarkeit an Chlorit, so verweisen doch sofort Sprödigkeit und bedeutende Härte, vermöge welcher die Kryställehen bei der Verwitterung des Gesteins pockenartig hervorragen, auf Chloritoid. Nach Structur und Gemengtheilen gehört also der vorliegende Schiefer zum Phyllit, welcher die ganze Nordflanke des Gerlosthales beherrseht.

Die mikroskopische Untersuchung der Dünnschliffe vergewisserte vor allem über die Chloritoid natur der Einsprenglinge, indem alle Merkmale dieses Minerales vorgefunden wurden. Beim ersten Blick durch das Mikroskop erkannte ich die mir durch das Studium des Grossarler Gesteines wohlbekannten Chloritoiddurchschnitte wieder. Dieselben bilden theils Blättchen mit unregelmässiger lappiger Umrandung, theils schmale Leisten mit ausgezackten gerundeten oder selten stumpf giebelförmigen Enden und deutlicher Quergliederung. Ausgezeichnet ist ihr Pleochroismus von gelbgrün zu blaugrün, der bei den leistenförmigen Schnitten so orientirt ist, dass für Schwingungen nach ihrer Längsrichtung die blauen Farbentöne mit merklicher Absorption, dazu normal hingegen gelbgrüne Farben auftreten. Wie die Lebhaftigkeit des Pleochroismus einerseits an Amphibol, so errinnert andererseits die Mattigkeit der chromatischen Polarisation in grünen und bläulichen Farben an Chlorit. Gegenüber der schwachen Doppelbrechung ist das Brechungsvermögen ziemlich stark, so dass durch dunkle Ränder das Relief scharf hervortritt.

Die Orientirung der Schwingungsrichtungen liess sich in den leistenförmigen Schnitten dahin bestimmen, dass die Auslöschung vorwiegend schief, und zwar unter ungefähr 120 gegen deren Längsaxe oder die Trace von (001) 0P erfolgt. Aber auch grössere und selbstverständlich gegen 0° convergirende Auslöschungsschiefen konnten wahrgenommen werden. Bemerkenswerth ist die im polarisirten Lichte zum Vorschein kommende häufige Verzwillingung der Chloritoidleisten; sie bestehen meist aus zwei oder mehreren Lamellen, welche sich in der Regel parallel der Basis berühren, mitunter auch schief gegen einander abgrenzen. Als Einschlüsse bemerkt man bei stärkerer Vergrösserung zahlreiche Rutilnädelchen in regelloser Verstreuung. Ausser einzelnen Chloritoidkrystallen finden wir auch garbenförmige Büschel und radialstrahlige Gruppen, obgleich die sphärolithische Aggregation dem vorliegenden Gestein bei weitem nicht so eigenthümlich ist als dem Grossarler. Bezüglich der Lage der Chloritoidblättehen ist zu erwähnen, dass in Dünnschliffen nach der Schieferungsfläche vorwaltend Tafelformen, untergeordnet Leisten sichtbar werden.

Neben dem Chloritoid ist manchmal auch der Quarz in grösseren polysynthetischen Körnern porphyrartig eingesprengt. Sonst bildet aber der Quarz ein krystallines Aggregat stengelig gestreckter Körner, welche meistens aus mehreren Individuen zusammengesetzt sind. Wie allenthalben in den krystallinischen Schiefern, so beherbergt der Quarz auch hier Flüssigkeitseinschlüsse oft in perlschnurartigen Zügen. Ueberdies wird er von Rutilsäulchen durchschwärmt. Die Frische und Klarheit aller Durchschnitte mit unrelmässigen Sprüngen und lebhaften Inteferenzfarben, sowie der Mangel jeglicher Zwillingslamelle lässt die Vermuthung, dass den Quarzkörnern Orthoklas oder Plagioklas beigemischt sei, unerwiesen,

Ein wesentlicher Gemengtheil der Schiefergrundmasse ist hingegen der Muskovit, dessen fleckig irisirende Schuppen sich deutlich von den Quarzkörnern abheben. Schliesslich geht jedoch auch der Chloritoid durch kleinere Blättehen und Leistehen in eine zweite Generation über und nimmt so Antheil an der Zusammensetzung der phyllitischen Häute.

An Erzen und kohliger Substanz ist das Gestein äusserst arm, wie schon die lichte Färbung desselben erwarten liess; es fanden sich nur vereinzelte schwarze Theilchen, welche nach ihrer Blattform und halbmetallisch hellstahlgrauer Farbe für Graphit zu halten sind.

Bei stärkerer Vergrösserung gelang es weitere vier Bestandtheile näher zu bestimmen, nämlich Rutil, Turmalin, Zirkon und ein rhomboedrisches Carbonat. Letzteres liegt im Quarz in modellscharf ausgebildeten Grund- oder Spaltungsrhomboedern von meist gelbbrauner Farbe, welche der Oxydation eines Eisengehaltes ihre Entstehung verdankt, da das Mineral auch farblos und in allen Abstufungen von Braun erscheint und schliesslich opak wird, indem eine Umwandlung in Brauneisenerz stattfindet und förmliche Pseudomorphosen entstehen. Gemäss diesem Verhalten ist das durch Absorption und Polarisation charakterisirte rhomboedrische Carbonat ein Braunspath oder Ankerit, dessen ganz analoges Auftreten in anderen chloritoidhältigen Schiefern aus dem Palten- und oberen Ennsthale 1), sowie aus dem Mühlbache im Pongau<sup>2</sup>) bereits bekannt ist. Ausserdem finden sich auf Klüften secundäre Kalkspathaggregate mit Zwillingslamellen, welche sich schon beim Betupfen der Handstücke mit Salzsäure durch rasches Aufbrausen zu erkennen geben.

Gleichfalls in Quarz eingebettet sehen wir den blass bräunlichgelben Zirkon, dessen stark lichtbrechende und deshalb dunkel umrandeten Mikrolithe eine recht deutliche Formenentwicklung zeigen. Es konnten die Combinationen (111) P. (110)  $\infty P$ , (111) P. (100)  $\infty P \infty$ . (110)  $\infty P$ , (111) P. (110)  $\infty P$ . (101)  $P \infty$  (schmale gerade Abstumpfung der Polkanten von (111) P) beobachtet werden. Der Habitus ist kurz-

säulig.

Wie der Zirkon ist auch der Turmalin nur spärlich vertreten. Seine Mikrolithe fallen in die Augen vermöge Pleochroismus und Absorption. Während nämlich für Schwingungen parallel der Hauptaxe die Säulchen blass bis farblos aussehen, nehmen sie nach einer Drehung um 90° dunklere Farben an in grauen, blauen und braunen Tönen, mitunter nach Art makroskopischer Turmaline, auf Querzonen vertheilt, so dass an einem Kryställchen der untere Theil weisslichgrau, der obere gelbbraun und der mittlere blau erschien. Bezeichnend ist ferner die Hemimorphie der Säulchen, indem deren Pole einerseits  $(02\overline{2}1) - 2R$ , andererseits  $(10\overline{1}1)R$  oder (0001) 0R zeigten.

Der in grösster Menge und kleinsten Dimensionen auftretende Bestandtheil ist der Rutil. Ganze Schwärme winziger, gleichwohl scharf ausgebildeter Nädelchen durchziehen das Gestein und erfüllen Chloritoid, Glimmer und besonders den Quarz. Daneben fehlen nicht grössere und dickere Rutilsäulen von rothbrauner Farbe, welche in den feinen

2) Ebendaselbst, 1884, XXXIV, pag. 655.

<sup>1)</sup> Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1883, XXXIII, pag. 233.

Nadeln bedeutend erblasst. In ihrer Gesammtheit verleihen diese den Quarzaggregaten einen Stich in's Gelbe. Von Krystallformen wurden die Grundpyramide (111) P als Endigung der vertical gestreiften Prismencombination (110)  $\infty P$ . (100)  $\infty P \infty$ . (h k o)  $\infty P n$  erkannt. Die Rutile bilden häufig allerlei zufällige Verwachsungen, aber auch typische Zwillinge nach beiden bekannten Gesetzen, da bald knieförmige Zwillinge mit einem Winkel der Hauptaxen von 114°, somit nach (101)  $P \infty$ , bald herzförmige von 55°, also nach (301) 3  $P \infty$  zu beobachten waren, überdies wiederholte Zwillingsbildung durch Einschaltung von Lamellen und zierliche Drillinge, welche theils zickzackförmig bei wiederholtem Ansatz von Individuen nach parallelen Zwillingsebenen, theils als kreisende Drillinge nach geneigten (101)  $P \infty$ -Flächen erscheinen.

Was schliesslich die mikroskopische Structur dieses Schiefers im Ganzen anbelangt, so entspricht der mit freiem Auge wahrgenommenen Streckung eine Längsrichtung der Gemengtheile, welche am auffallendsten beim Quarz und Rutil zum Ausdruck kommt, da einerseits die Quarzkörner nicht nur einheitlich gerichtet, sondern, wie bereits erwähnt, säulig gestreckt erscheinen, andererseits die Rutilnädelchen, wenn auch in wirrer Lage, so doch schaarenweise der allgemeinen Strömung folgen. Beim Chloritoid äussert sich die Stromrichtung deutlich nur an den leistenförmigen Querschnitten, welche, sofern nicht strahlige Anordnung entgegenwirkt, im Sinne der Schieferung gerichtet sind.

Es gebührt somit dem Gerloser Gestein nach Bestandtheilen und Gefüge die Bezeichnung Chloritoidphyllit, und kennt man nunmehr auch in Tirol einen Vertreter dieser erst in neuerer Zeit in den österreichischen Alpen da und dort aufgefundenen Schiefergesteine.

A. Bittner. Lössschnecken, hohle Diluvialgeschiebe und Megalodonten aus Bosnien-Hercegowina.

Lössschnecken sind meines Wissens aus bosnischem Gebiete bisher nicht angeführt worden. Sie finden sich in der Nähe von Serajewo, und zwar in dem Lehme, welcher den sandigen Tegel der grossen Ziegeleien am Ausgange des Koschawathales nächst der bosnischen Landeshauptstadt überdeckt. Der Tegel selbst lieferte hier keine Petrefacte; in dem lössartigen Lehme darüber fand sich nicht selten die überall verbreitete Succinea oblonga und eine der Helix hispida nahestehende Art mit sehr flachem Gewinde.

Hohle Geschiebe der Diluvialterrassen a. d. Narenta bei Jablanica. Der mächtigen Terrassenbildungen der Narenta, speciell bei Jablanica wurde bereits in Grundzügen der Geol. von Bosn.-Hercegowina, Jahrb. 1880, pag. 261, gedacht. Bei Jablanica existirt in sehr ausgesprochener Weise eine doppelte Terrassenbildung. Gornia Jablanica (der Hauptort) selbst liegt auf der unteren Terrasse, knapp unter dem Steilabsturze der oberen sich hinerstreckend. Auf der oberen Terrasse wurde soeben die neue Kaserne vollendet und zur Verbindung derselben mit der Mostarer Strasse eine Auffahrt hergestellt. Die dadurch blossgelegten Schotter- und Blockmassen der oberen Terrasse erwiesen sich auf beträchtliche Strecken hin cementirt. Sie bestehen aus Geschieben von verschiedener Grösse, von den kleinsten Dimensionen bis zu denen gewaltiger Blöcke. Ihr Materiale ist ausser dem

oberhalb Jablanica anstehenden dioritischen Eruptivgesteine und zahlreichen Schieferbrocken vorherrschend Kalk und Dolomit. Die Dolomitgeschiebe, besonders die hellfarbigen, sind fast durchgehends hohl und in vielen Fällen nur in Gestalt einer dünnen Schale erhalten, die mit ihrer Umgebung fest verkittet erscheint, während das Innere mehr oder weniger zellig zerfressen bis ganz ausgehöhlt und mit loser Dolomitasche erfüllt ist.

Megalodonten aus einem Diluvialblocke von Jablanica. Megalodonten aus Bosnien wurden bisher nur einmal erwähnt (Grundzüge der Geol. v. Bosnien-Hercegowina, Jahrb. 1880, pag. 29). Prof. Pilar fand solche in der Gegend von Kljuc. In einem riesigen Blocke hellen Kalkes, der aus der vorher erwähnten oberen Diluvialterrasse von Jablanica herausgearbeitet und behufs Schottergewinnung zersprengt worden war, fanden sich Megalodonten von ansehnlicher Grösse, durch ihre gute Erhaltung und in ihrem ganzen Aussehen lebhaft an die von R. Hoernes aus dem Dachsteinkalke des Val Travernanzes beschriebenen erinnernd. Sie stimmen aber specifisch nicht mit diesen südalpinen Formen überein, sondern nähern sich am meisten den zu Meg. triqueter gestellten grossen Megalodontensteinkernen des Echernthales bei Hallstatt. Was die Provenienz dieser Megalodonten anbelangt, so lässt schon die Grösse des sie führenden Blockes schliessen, dass das Anstehende nicht weit entfernt, etwa im Thalgebiete der Doljanka (Plazagebirge) oder in dem der Rama zu finden sein müsse. Bei Prozor im Ramagebiete habe ich in der That megalodontenartige Durchschnitte im anstehenden Gesteine gesehen.

H. Gravé. Mactra podolica und Cardium obsoletum im Brunnen des Bauplatzes Nr. 7 der Stättermayergasse in Rudolfsheim.

Zu den unlängst übergebenen Conchylien aus dem heuer hergestellten Brunnen auf dem Bauplatze Nr. 7 Stättermayergasse in Rudolfsheim (zwischen Schmelzer Exercierplatz und Westbahn), erlaube ich mir noch einen kurzen Bericht über obigen Brunnen mit den richtigen Noten nachzusenden.

0.60 Meter Humus,

10.80 "Löss"

O·60 Sand mit wenig Wasser, so dass keine Büchse nothwendig war,

8.25 "Tegel, blassgrau,

0.95 "Schlamm mit sehr wenig Wasser,

3:45 "Tegel, feuchter als der obere Tegel, aus der obersten Schichte dieses Tegels stammen die übergebenen Muscheln, die richtige Tiefe unter Terrain ist daher 21:20 Meter

24.65 Meter Tiefe des Brunnens vom Terrain, nun folgt blaugrauer Sand mit viel Wasser, welches die letzte schwache, noch nicht ausgehobene Tegelschichte durchbrach und auf eine Höhe von 5.7 Meter von der Sohle aufstieg, in welcher es sich bisher erhalten hat.

Die eingesendeten Conchylien sind: Mactra podolica Eichw. und Cardium obsoletum Eichw. An zwei Stücken hat Herr Dr. Bittner den wohlerhaltenen Schlossapparat von Mactra blosslegen können. Das Cardium ist in sehr winzigen Exemplaren, an den Mactraschalen haftend, auch in der sandig-tegeligen Füllmasse zahlreich vertreten.

# Vorträge.

Dr. J. N. Woldrich. Ueber Moldavite von Radomilie in Böhmen.

Dieser neue Fundort der Moldavite liegt im südlichen Böhmen an der Franz Josefsbahn, in der Mitte zwischen den Stationen Netolic und Vodňan. Da die ersten Exemplare gelegentlich der Tiefackerung auf herrschaftlichen Boden gefunden wurden, gab Se. Durchlaucht Fürst Adolf zu Schwarzenberg den Befehl, dass dieselben sorgfältig gesammelt und eingesendet werden. Um das Fundvorkommen näher kennen und untersuchen zu können, begab ich mich während der vorjährigen Ferien in Gesellschaft Se. Durchlaucht nach Radomilic, wo uns der Schaffer eine Schüssel voll gesammelter Moldavite brachte.

Die Geschichte dieser merkwürdigen Gebilde ist in kurzen Zügen die nachstehende: Nach den Berichten des Caspar Grafen v. Sternberg dürften dieselben schon Ende des vorigen Jahrhunderts aus der Gegend von Moldautein und Budweis bekannt gewesen sein. Ausführlich beschrieb dieselben Zippe, welcher bemerkte, "dass sich Obsidiane von ähnlicher Gestalt in Ungarn und mit ähnlicher Oberfläche in Mexico finden", in Böhmen kämen sie im Sande und in der Dammerde von Moldautein und Budweis vor. Glocker berichtete dann über ein Vorkommen bei Jakschen au in Niederschlesien und erwähnt eines anderen, grünen, glasartigen Minerals aus der Gegend von Iglau. Čiżek berichtete über die Fundstätten bei Prabsch (Vrabče), Korosek und Zahorčic südlich von Budweis, jedoch ebenfalls nicht mit genauer Angabe der secundären Lagerstätte.

Sehr wichtig war der im Jahre 1873 erschienene Bericht R. Helmhacker's, wonach das Muttergestein der Moldavite der zersetzte Serpentin (bei Krems im südl. Böhmen) sein dürfte und daher die Ansicht, es könnte vielleicht der Moldavit ein Kunstproduct sein, verwerflich sei. Hierauf entdeckte (1878) Prof. Dr. Ferd. Dvorský Moldavite bei Kožichovic im Iglawathale in Mähren; Hofrath Fr. R. v. Hauer wies nach, dass diese Moldavite den gleichen Typus mit den böhmischen besitzen; Prof. A. Makowsky kam jedoch zu dem Schlusse, dass es keine Naturproducte, sondern, wie überhaupt alle Moldavite, künstliche Glasschlacken wären; die aus Glashütten als unbrauchbar weggeworfen wurden (Tschermak's Min. Mitth., 1881). Dieser Ansicht neigt sich auch Hofrath Prof. Dr. Tschermak, jedoch mit Vorbehalt, zu. Chemische Analysen der Moldavite lieferte v. Klaproth, Erdmann, K. R. v. Hauer, C. v. John und Dr. J. Habermann. Beide letzteren sind für die Mineralnatur des Moldavits.

Im Jahre 1883 berichtete Dr. Dvorský in einer ausführlicheren Arbeit über fünf Fundstätten des Moldavits im Iglawathale, wo sie in einem Quarzgerölle, 50 bis 100 Meter höher als das jetzige Flussbett der Iglawa, vorkommen. Derselbe tritt entschieden gegen Makowsky's Ansicht für die Mineralnatur der Moldavite ein und bemerkt, dass eine Anschwemmung mit Glasschlacken von Oppatou oder Pirnitz her selbst den Thurmwächter von Trebitsch ersäuft und für ganz Mähren eine

furchtbare Katastrophe herbeigeführt hätte.

Was nun die secundäre Lagerstätte der hier vorliegenden Moldavite aus Radomilie anbelangt, so konnte ich zunächst constatiren, dass dieselben westlich von diesem Dorfe auf mehreren, flach gelegenen Feldern von grosser Ausdehnung vereinzelt gefunden werden, aber nur bei einer Tiefackerung; mit ihnen kommen Gerölle von Quarzkrystallen, von Quarzit, Citrin, Rauchtopas und Hornsteine vor; einzelne Quarzgerölle derselben Grösse besitzen genau dieselbe abgerollte Oberfläche wie Moldavitexemplare, die nicht runzelig sind. In einem südwestlich vom Orte gelegenen Feldwege liess Fürst Schwarzenberg den Feldrain angraben; im Liegenden lag stark gelber, tertiärer Sand (der oberen Braunkohlenformation), dessen Probe ich vorzulegen mir erlaube; derselbe geht im Hangenden in ein kleinkörniges, ebenfalls braungelbes Gerölle über, das stellenweise conglomeratartig fest verbunden ist; aus dieser Schichte nun gelang es uns drei Stücke Moldavite eigenhändig herauszuziehen. Die Probe dieser etwa 50 Centimeter mächtigen Schichte erlaube ich mir ebenfalls vorzulegen, sowie ein runzeliges Exemplar Moldavit, in dessen Vertiefungen die braungelbe Masse des dasselbe umgebenden Materials fest haftet. Auf dieser Schichte lagerte eine bei 50 Centimeter mächtige, unten lehmige, oben humöse Ackererde.

Es könnte nun fraglich sein, ob die theils conglomeratartige, theils lose Geröllschichte mit den Moldaviten, welche im Liegenden in den tertiären Sand übergeht, nicht auch tertiären Alters sein könnte? Sieher jedoch ist dieselbe mindestens diluvialen Alters und ich bin

geneigt, sie einer glacialen Grundmoräne zuzuschreiben.

Ueber freundliche Veranlassung des Herrn Directors der k. k. Reichsanstalt D. Stur werden die Moldavite von Radomilie im chemischen Laboratorium der Anstalt von Herrn C. v. John untersucht und es werden auch Dünnschliffe verfertigt werden. Ich werde in den nächsten Ferien auch die secundäre Lagerstätte der Funde bei Prabsch untersuchen, während Herr Prof. Dr. Dvorský die mährischen Fundvorkommnisse noch weiter studirt, wie ich seinen brieflichen Mittheilungen entnehme. Hoffentlich wird die Frage über die Natur dieses gewiss merkwürdigen Productes der Entscheidung näher gebracht werden. Ob dieselbe so oder anders ausfallt, interessant wird das Vorkommen immer bleiben. Sollte die Mineralnatur des Moldavits nachgewiesen werden, was mir wahrscheinlicher scheint, so ist dann seine ursprüngliche Lagerstätte zu suchen, und zwar für das Vorkommen bei Prabsch, Budweis und Radomilie etwa in dem Plansker Walde, für das von Moldautein und vom Iglawathale auf der Wasserscheide der Iglawa und Nežarka. Sollte aber die künstliche Natur des Moldavits nachgewiesen werden, dann wäre sein Verkommen noch interessanter, denn dann würde der tertiäre französische Mensch ein Neuling sein gegen unseren diluvialen Menschen, der wohl noch Mamuthe gefangen hat, aber bereits ein Glasfabrikant gewesen wäre.

Dr. E. Tietze. Das Altersprincip bei der Nomenclatur der Eruptivgesteine.

Der Vortragende erwähnt, dass er seiner gegenwärtig im Druck befindlichen Abhandlung über die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Krakau eine Auseinandersetzung über das obige Thema einverleibt hat. Er wurde dazu veranlasst durch die Controversen, welche sich bezüglich der Benennung des Eruptivgesteines von Zalas und Sanka entsponnen haben, welches Gestein zwar sicher älter als Dogger ist, aber andererseits nach den Untersuchungen von Tschermak und Hussak einen trachytischen Charakter aufweist. Der Vortragende steht seit längerer Zeit auf dem Standpunkte, dass bei der Bezeichnung der Eruptivgesteine nur das petrographische Verhalten in Betracht kommen sollte und hat diesen Standpunkt auch bezüglich des hier genannten Eruptivgesteines schon geltend gemacht. Da es ihm aber scheint, als ob von zunächst betheiligter Seite den betreffenden Ausführungen wenig Gewicht beigelegt worden sei, sah er sich veranlasst, diesen selben Standpunkt nunmehr etwas eingehender zu begründen.

Es genügt an dieser Stelle, auf die erwähnte Auseinandersetzung in der genannten Abhandlung aufmerksam zu machen, da die Ausführungen des Vortragenden sich im Wesentlichen mit jener Auseinandersetzung decken. Hier soll nur angedeutet werden, dass nach der Ansicht des Vortragenden eine Reihe neuerer Bestrebungen beim Studium der vulcanischen oder plutonischen Gebiete eine neutrale, vom Altersprincip völlig absehende Nomenclatur der Eruptivgesteine, gebieterisch zu fordern scheinen, wenn die Discussion über die betreffenden Fragen nicht zu grenzenloser Verwirrung führen soll. Die Ansichten von Judd, Reusch, Reyer und Suess über das Verhältniss verschiedener Eruptivgesteine zu einander, welche sich im Bereiche der Denudationsrelicte alter Vulcane vorfinden und über die facielle Vertretung gewisser Gesteine durch andere Eruptionsmassen sowie die Rolle, welche neuerdings die sogenannten Laccolithen in der Literatur zu spielen anfangen, machen es wünschenswerth, einer rein petrographischen Nomenclatur der Eruptivbildungen vor jeder anderen Bezeichnungweise den Vorzug zu geben und den Ergebnissen gewisser Untersuchungen nicht von vorneherein durch die Namengebung zu präjudiciren.

Dr. L. v. Tausch. Aufnahmsbericht über die Gegend von Saybusch.

Der Vortragende berichtet über die geologische Aufnahme des galizischen Theiles der Kartenblätter "Saybusch" (Zone 7, Col. XX) und Ujsol (Zone 8, Col. XX), welche er im Sommer 1886 durchzuführen beauftragt war.

An dem geologischen Bau des gesammten Gebietes nehmen nur zwei Formationen Antheil, die Kreide- und die Tertiärformation. Selbstverständlich gilt auch für dieses Gebiet die Hohenegger'sche Gliederung der Kreideschichten. Die unteren Abtheilungen der Kreide, als "Unterer Teschener Schiefer", "Teschener Kalk", "Oberer Teschener Schiefer" und "Grodischter Sandstein" besitzen eine geringe Verbreitung. Abgesehen vom Berge Grojec bei Saybusch, den Herr Dr. Uhlig

untersucht hat und über welchen er selbst berichten wird, treten sie nur bei den Dörfern Radzichowy und Lipowa auf und besitzen eine geringe Mächtigkeit. Eine Kreideinsel, aus den genannten vier Schichten bestehend, erstreckt sich, eine Breite von 1—2 Kilometer einnehmend, von der Ortschaft Podilec im Norden bis zur Ortschaft Juraszow an der Strasse von Wegierska-Gorka nach Saybusch im Süden. In diesem Gebiete finden sich auch an vier Orten Teschenite.

Eine zweite, ganz kleine Kreideinsel, bestehend aus "Unterem Teschener Schiefer", "Teschener Kalk" und "Oberem Teschener Schiefer", findet sich südlich von Radziehowy und östlich der grösseren er-

wähnten Insel.

Teschener Kalk bildet den Hügel an der Lesna beim erzherzoglichen Bräuhause bei Saybusch. Unter denselben fallen im Norden "Untere Teschener Schiefer". Schliesslich ist noch eine Klippe von "Teschener Kalk" zu erwähnen, welche an der Strasse von Lipowa nach Saybusch, ungefähr in der Mitte des Dorfes Lipowa, aus den "Oberen Hieroglyphenschichten" auftaucht.

Ueber die Tectonik der Kreideinsel von Radzichowy werde ich

noch an anderer Stelle zu sprechen Gelegenheit haben.

Wernsdorfer, sowie Friedecker Schichten und Baschker Sandsteine kommen in dem von mir aufgenommenen Gebiete nicht vor.

Der Godula-Sandstein bildet im Westen des Blattes Saybusch eine ziemlich breite Zone, welche von der schlesischen Grenze 5 bis 10 Kilometer weit nach Galizien hereinreicht. Auch im Nordosten reicht ein schmaler Lappen von Godula-Sandstein in das Blatt Saybusch.

Südlich von diesen beiden Vorkommnissen breiten sich die Istebener Schichten aus, bei welchen sich eine schieferige und eine sandige Abtheilung unterscheiden lässt. Ueber das cretacische Alter derselben kann nach den im Vorjahre gemachten Erfahrungen kein Zweifel mehr obwalten. Die Istebener Sandsteine, die theilweise die Tendenz haben, in Grus zu zerfallen und dadurch den Ciezkowicer Sandsteinen sehr ähnlich werden, enthalten massenhaft exotische Blöcke (Gneiss, Granit, Jurakalk) oft von bedeutender Grösse. So hat beispielsweise ein exotischer Block von Jurakalk bei der kleinen Barania bei Wegierska-Gorka durch viele Jahre das Material für einen Kalkofen geliefert.

Im Alttertiär, welches weitaus die grösste Ausdehnung in dem aufgenommenen Gebiete besitzt, wurden drei Ausscheidungen vorgenommen, und zwar: 1. Obere Hieroglyphenschichten, 2. Menilit-

schiefer, 3. Magurasandstein.

Die "Oberen Hieroglyphenschichten" im Sinne Paul's, also ein Complex von bunten Schiefern und Hieroglyphen führenden Sandsteinen, streichen in mehreren Zügen von der schlesisch-ungarischen Grenze nordöstlich nach Saybusch und erreichen in der Umgebung dieser Stadt ihre grösste Verbreitung. In den rothen Schiefern dieses Gliedes des Alttertiärs babe ich an verschiedenen Punkten in den eingelagerten Sandsteinen Nummuliten gefunden; auch enthalten sie an manchen Orten exotische Blöcke (Granit). Menilitschiefer, stets von geringer Mächtigkeit, finden sich wiederholt in den "Oberen Hieroglyphenschichten". Sie wechsellagern aber dermassen mit den bunten, rothen, grünen Schiefern, dass sie nicht als besondere Zone ausgeschieden

werden konnten, sondern hier als ein Bestandtheil der "Oberen Hieroglyphenschichten" angesehen werden müssen. Dem Magurasandstein fällt fast der gesammte Südosten des aufgenommenen Gebietes zu. Im Magurasandstein sind Schiefereinlagerungen seltener. Wo dieselben aber mächtiger und zahlreicher werden. wie z. B. bei dem Dorfe Jelesnia an der Koszarawa, wird die Unterscheidung von den "Oberen Hieroglyphenschichten" schwierig und bleibt mehr oder minder der persönlichen Willkür überlassen. Die Schichten fallen fast ausschliesslich, von kleinen ganz localen Störungen abgesehen, S.—SO.

Jüngere Tertiärablagerungen fehlen.

Auch das Diluvium besitzt eine verhältnissmässig geringe Verbreitung. Die Gehänge an der Sola und der Koszarawa sind theilweise terrassirt. Mächtige diluviale Schotteranhäufungen finden sich am Unterlaufe der Sopotnia. Die Wasserscheide zwischen Bielitz-Biala und Saybusch besteht aus diluvialem, theilweise von Löss bedecktem Schotter.

# Literatur-Notizen.

Max v. Isser. Die Bitumenschätze von Seefeld. Aus dem Berg- u. Hüttenmännischen Jahrbuch. Wien 1888, XXXVI. Bd., 1. Heft, pag. 1—31. (Mit einer Tafel.)

Als schätzenswerthe Bereicherung der Literatur¹) über die fischführenden, bituminösen Schiefer von Seefeld in Nordtirol liegt uns hier eine kleine Arbeit vor, deren Hauptgewicht wohl in der Darstellung der modernen und in einem interessanten geschichtlichen Abriss der dort ehedem üblichen Gewinnungsmethoden von öligen Destillationsproducten zu suchen ist.

Diesem Abschnitt ist eine stratigraphische Uebersicht vorangestellt, welche mit besonderer Berücksichtigung des ölführenden Mergelniveaus — die petrographischen und Lagerungsverhältnisse der Umgebung von Seefeld im Detail darzustellen bestrebt ist. Wenn Verfasser einen in der Klamm hinter dem Zirler Calvarienberg durchstreichenden Mergelzug unter dem Namen von Zirler Schichten unterscheidet, aus welchem er unter Anderem Steinkerne von Spiringeren? und Rhynchonellen anführt, scheint er dabei jenen Zug von Carditaschichten im Auge gehabt zu haben, den Prof. Pichler schon im Jahre 1866 ausführlich beschrieben.2) Wenn er dagegen (pag. 9) die ölführenden, in zwei ihrer petrographischen Beschaffenheit nach von ihm genau gegliederten Zügen von Seefelder Schiefer kurzweg den Cardita-Schichten zuweist, ohne hiefür paläontologische Beweise erbringen zu können, so befindet er sich im Widerspruche mit der allgemein herrschenden Anschauung über die Stellung dieses Horizontes Mit einer für die schwierige Frage der nordalpinen Trias seltenen Einhelligkeit wurden nämlich die Seefelder Schiefer seit den ersten Untersuchungen von Prof. Pichler3), v. Richthofen (l. c.), Hauer, Mojsisovics, Gümbel etc. einstimmig als Einlagerungen im Hauptdolomit aufgefasst und die in denselben vorkommenden, durch Agassiz und Heckel untersuchten Fischreste geradezu für die Altersdeutung des Hauptdolomits verwendet. Indem wir darauf verzichten, die stratigraphischen Details, unter welchen wohl die Angabe von in hervorragender Reinheit er altenen Cephalopodenabdrücken (Choristoceras) in den Hangendkalken der Schiefer das meiste Interesse verdienen, weiter zu verfolgen, wenden wir uns dem zweiten, die Productionsverhältnisse behandelnden Theile der Arbeit zu.

<sup>1)</sup> Ueber dieselbe siehe auch: F. v. Richthofen. Die Kalkalpen von Vorarlberg und Nordtirol. II. Abth. Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1861-62, Bd. XII, pag. 143 (57).

<sup>2)</sup> Carditaschichten und Hauptdolomit, Jahrb, d. k. k. geolog Reichsanstalt, Bd. XVI, pag. 73.

<sup>3)</sup> Beiträge zur Geognosie Tirols, Zeitschr. des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Innsbrack 1859, III. Folge, VIII. Heft, pag. 161.

Aus demselben ist zunächst zu entnehmen, dass die ölführenden, in Zwischenschichten bis zu 30 Centimeter Machtigkeit auftretenden Lagen, welche sich durch braunschwarze Farbe, grosse Milde, fettiges Anfühlen und muscheligen Bruch auszeichnen, wie aus einer beigegebenen Analyse ersichtlich, nur mehr in grösserer Entfernung von der Oberfläche reicheren Bitumengehalt aufweisen. Es erscheint dieser Umstand für eine künftige rationelle Ausbeutung sicherlich von hoher Bedeutung, da die bisherigen mit geringem Betriebscapital geführten Arbeiten sich lediglich auf das Ausgehende der ölführenden Schichten beschränkt und die tieferen Lagen noch nicht angeritzt haben. Zum Schlusse folgt eine geschichtliche Uebersicht der urkundlich bis zum Jahre 1350 zurück zu verfolgenden Abbau- und Gewinnungsverhältnisse, illustrirt durch mehrere Tabellen und eine Tafel, worans die jeweilige Production an Asphaltsteinen, Asphaltmehl, rohem Steinöl, Asphalttheer, Naphta und Mastix ersehen werden kann.

Es ist nach Ansicht des Verfassers zu hoffen, dass die von einer Gesellschaft in den letzten Jahren eingeschlagene, besonders auf die Darstellung von Heilproducten (Ichthyol) hinzielende Richtung für das Gedeihen dieses heute erst nur zum geringen Theile aufgeschlossenen tirolischen Bergrevieres späterhin segensreiche Früchte tragen werde. (G.G.)

L. Roth v. Telegd. Die Gegend südöstlich und zum Theil östlich von Steierdorf. Separatabdr. aus dem Jahresberichte der königl. ungar. geolog. Anstalt für 1886.

Die im Jahre 1886 durchgeführte Aufnahme der Gegend südöstlich und zum

Theil östlich von Steierdorf hat zu folgenden Hauptergebnissen geführt.

Die krystallinischen Schiefer dieser Gegend gehören der mittleren oder zweiten Gruppe der krystallinischen Schiefer des Banater Gebirges an. Granit tritt hauptsächlich in der Tarnitia Gegend auf. Dem Gestein nach ist es ein Granitit, welcher häufig von Pegmatit durchsetzt wird und Einschlüsse von krystallinischen Schiefern führt. Untergeorduet findet sich feinkörniger Muskovitgranit und namentlich Mikrogranit. Im unteren Theile des Og. Marasca bildet der Granitit Lagergänge zwischen krystallinischen Schiefern. Aus verschiedenen Beobachtungen geht hervor, dass die Mikrogranite dieser Gegend zum Theil nur feinkörnige Modificationen des Hauptgesteines darstellen, zum Theil aber sicher jünger sind als der Granitit.

Der vom Verfasser in seinem vorjährigen Berichte erwähnte Lias Arkosen-Sandstein wurde nur in einem dünnen Bändchen zwischen Granit und Kreidekalk unfern

der Kuppe des Mosniacu nachgewiesen.

Unter den Ablagerungen des Jurasystems ist zunächst jener Schichtverband zu nennen, welcher dem "Jura-Mergelschiefer" Kudernatsch's entspricht. Es ist dies eine Folge von feinsandigen, grauen, schieferigen Thonmergeln; welche bituminöse Mergelknollen mit Pectenabdrücken enthalten, ferner von ähnlichen Thonmergeln mit Gryphaeen. An einzelnen Stellen treten in diesen Schichten Pflanzenreste und Spuren von Kohlen auf. In den hangenden Partien stellen sich Sandsteine in Wechsellagerung mit dem Gryphaeenmergel ein.

Dem Mergelschiefercomplex lagern bläuliche, gelbliche oder lichtgraue Kalke und Mergel auf, die vielfach von Hornstein durchzogen sind, ja gänzlich in Hornstein übergehen. Diese Schichten, welche nur schlechte Bruchstücke von planulaten Ammoniten und Belemniten ergeben haben, repräsentiren den "Concretionenkalk" Kudernatsch's.

Der Mergelschieferverband entspricht nach Stur und Böckh dem unteren Dogger, der Concretionenkalk, welcher von Kudernatsch in den oberen braunen Jura gestellt wurde, vertritt nach den neueren Angaben von Böckh wahrscheinlich

das ganze Callovien oder mindestens einen grossen Theil desselben.

Als oberjurassisch können endlich verschiedene vorwiegend kalkige Bildungen betrachtet werden, wenn auch eine nähere Gliederung derselben nicht durchgeführt werden kann. Dahin gehört ein sandig-mergeliger Kalk mit Waldheimia Kudernatschi Böckh und mit schlecht erhaltenen Bivalven, ferner ein korallen- und lithothamnienführender Kalk, grauer kies-liger und grauer, gelbgefleckter, mergeliger Kalk mit Perisphincten, endlich weisser Kalk mit einer an Terebratula moravica erinnernden Form.

Im Kreidesystem sind 3 Gruppen unterscheidbar. Zur unteren Gruppe gehören lichtgraue, gelbliche, weisse oder röthliche Kalke mit Korallen und Steinkernen von Requienien. Die mittlere Gruppe besteht ebenfalls aus hellen felsbildenden Kalken mit Korallen, Requienien, Sphaeruliten, Austern, Brachiopoden u. dergl. Die Orbitulinen (Patellinen) bevorzugen die mehr mergeligen Lagen. Diese letzteren sind namentlich in der Pitulatschlucht stark entwickelt und etwas sandig ausgebildet und dürften wohl die Veranlassung zu Kudernatsch's "Sandsteinzone" gewesen sein.

Maximilian-

0.0206

0.0025

0.5280

0.0549

37.9310

10.6688

16.3263

Karlsquelle

0.0164

0.0020

0.5784

0.0897

11.1858

Die obere Gruppe besteht vorherrschend aus Sandstein mit ziemlich häufigen, doch sehr verdrückten, organischen Resten (Inoceramen, Ceromyen, Ancyloceras, Lytoceras ef. Sacya Forb. etc.). Die grosse Apophyse von Granit, die nach Kudernatsch in der oberen Kreidegruppe der Baba-Schlacht auftreten soll, musste als nicht vorhanden bezeichnet werden.

Die untere Kreidegruppe wird auf der niederen Kuppe des Mosniacu von melaphyrartigem Pikrit durchbrochen. (V. U.)

Prof. E. Ludwig. Che mische Untersuchung der Säuerlinge von Tatzmannsdorf in Ungarn. Min. u. petr. Mittheilungen, herausgegeben von G. Tschermak. Wien 1887, 1. Heft, pag. 77—86.

Der um die Kenntniss der chemischen Zusammensetzung vieler Mineralwässer Oesterreichs hochverdiente Autor gibt in dem vorliegenden Aufsatz die Resultate der chemischen Analyse der drei Hauptquellen der Säuerlinge von Tatzmannsdorf im Eisenburger Comitat in Ungarn. "Für die Genesis der Tatzmannsdorfer Quellen dürften die Basalteruptionen von Bedeutung sein, welche bei Ober-Pullen dorf und bei Landse ein NO. von Tatzmannsdorf die Congerienschichten durchbrechen. Eine Linie, welche jene Basalte mit den vulcanischen Bildungen der Grazer Bucht bei Gleichenberg und Klöch verbindet, berührt unsern Curort, dessen Quellen durch ihren Reichthum an Kohlensäure auf eine frühere intensive Wirkung des Erdinnern hindeuten."

Ohne auf die näheren Details der Untersuchungen eingehen zu können, gebe

ich hier nur die Schlussresultate der drei chemischen Analysen:

In 10.000 Theilen Wasser sind enthalten:

|               |            |   |  |   |   |  |   |         | quene   |
|---------------|------------|---|--|---|---|--|---|---------|---------|
| Schwefelsaure | s Kalium   |   |  |   |   |  |   | 0.7352  | 0.7378  |
| Schwefelsaure | s Natrium  |   |  | ٠ |   |  |   | 5.3476  | 7.0272  |
| Chlornatrium  |            |   |  |   |   |  |   | 5.2295  | 5.6169  |
| Bromnatrium   |            |   |  |   |   |  |   | 0.0598  | 0.0204  |
| Jodnatrium .  |            |   |  | ٠ |   |  |   | Spuren  | Spuren  |
| Kohlensaures  | Natrium    |   |  |   | ٠ |  |   | 9.0294  | 8.8553  |
| Borsaures Na  | trium      |   |  |   |   |  |   | 0.0068  | 0.0071  |
| Kohlensaures  | Lithium    |   |  |   |   |  |   | 0.0498  | 0.0335  |
| Kohlensaures  | Calcium    |   |  |   |   |  |   | 11.6637 | 10.1806 |
| Phosphorsaure | es Calcium | l |  |   |   |  | ٠ | 0.0058  | 0.0039  |
| Kohlensaures  | Strontium  |   |  |   | ٠ |  |   | 0.0364  | 0.0363  |
| Kohlensaures  | Barvum     |   |  |   |   |  |   | 0.0012  | 0.0012  |
| Kohlensaures  |            |   |  |   |   |  |   | 4.2590  | 4.5839  |
| Kohlensaures  | Eisen .    |   |  | ٠ |   |  |   | 0.0802  | 0.2009  |
|               |            |   |  |   |   |  |   |         |         |

Summe der festen Bestandtheile (berechnet) 37:1609

Aluminiumoxyd . . . . . . . . . . . . . . .

Kieselsäureanhydrid . . . . . . . . . . . .

Halbgebundene Kohlensäure . . . . . . .

Organische Substanz . . .

 Kohlensaures
 Natrium
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

"Die Tatzmannsdorfer Säuerlinge können wegen ibres Kochsalz- und Glaubersalzgehaltes einerseits zu den alkalisch-muriatischen, andererseits aber auch zu den alkalisch-salinischen Säuerlingen gerechnet werden und weisen einen nennenswerthen Eisengehalt auf."

(C. v. J.)





1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 31. Mai 1888.

Inhalt: Internationaler Geologen-Congress. — Todes-Anzeige. G. vom Rath †. — Eingesendete Mittheilungen. Dr. R. Scharizer: Ueber persische Bleierze. A. Bittner: Ueber ein Vorkommen von Brachiopoden des Salzburgischen Hochgebirgskorallenkalkes an der Tonionalpe und über einen Fundort von Haltstäter Petrefacten an den Neun Kögerln. Ein neuer Fundort von Monotis salinavia in Niederösterreich. Orgoverns aus sarmatischen Schichten von Wiesen. H. B. v. Foullon: Ueber korundführenden Quarzporphyr von Teplitz. A. Pichler: Ein Aufschluss in der Gneissformation der Centralalpen zwischen Kematen und Sellrain. — Literatur-Notizen. K. v. Fritsch. A. Penck. F. Toula. R. Scharizer.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Internationaler Geologen-Congress 1894 in Wien.

In einer vom Director in den Sitzungssaal der k. k. geologischen Reichsanstalt einberufenen, sehr zahlreich besuchten Versammlung der Wiener Geologen wurde am 27. Mai 1888 der einstimmig angenommene Beschluss gefasst, den am 17. September 1888 in London tagenden Internationalen Geologen-Congress einzuladen, seine Zusammenkunft im Jahre 1894 in Wien abzuhalten.

## Todes-Anzeige.

Wieder hat die mineralogische Wissenschaft einen schweren Verlust erlitten, indem am 23. April der geheime Bergrath und Professor, Doctor

#### Gerhard vom Rath

aus dem Leben geschieden ist. Mit dem beginnenden Frühjahre wollte er eine Reise nach Italien antreten, kam aber von Bonn nur bis Coblenz, wo er, vom Schlage gerührt, erlag.

Der Verstorbene zählte zu den hervorragendsten Mineralogen der Gegenwart und war auf seinen zahlreichen Reisen wohl auch mit den meisten jetzt lebenden Mineralogen und Geologen in persönliche Beziehung getreten.

Es kann unmöglich Zweck dieser Zeilen sein, die Verdienste Gerhard vom Rath's um die Mineralogie nur anzudeuten, geschweige denn voll zu würdigen, sie haben lediglich den Zweck, unserer Trauer ob des Abganges des unermüdlichen Forschers Ausdruck zu geben und diesen unseren Freunden zur Kenntniss zu bringen.

Seit Beginn der Fünfziger-Jahre war Rath im vollsten Sinne des Wortes unermüdlich thätig. Der Feuereifer des naturbegeisterten Jünglings hat ihn niemals verlassen, ja der selbe hat sich mit zunehmendem Alter vertieft und verstärkt. Jeder, der das Vergnügen genoss, mit ihm eine Sammlung zu besehen oder im Terrain herumzuwandern, kann hierüber Zeugniss geben. Wenn andere ermüdet zur Ruhe gingen, machte er seine Aufzeichnungen, am kommenden Morgen war er der erste am Platz, er vergass irdische Bedürfnisse und Leiden, voll ging er im Genusse der Natur auf. Niemals war ihm eine Anstrengung eine Last, niemals ruhte er, ehe eine gesuchte oder zufällig aufgestellte Aufgabe nach Möglichkeit gelöst war. Ueberall wirkte er anregend und manche gediegene Arbeit verdankt ihm ihre Entstehung; stets war er bemüht, die Resultate der Forschung auf dem Gebiete der Mineralogie und auch der Geologie in weitere Kreise zu tragen.

Wir danken Rath eine überaus grosse Reihe von Beobachtungen, namentlich von Krystallmessungen, in deuen er ein besonderer Meister war, und durch die erst das Verständniss mancher Mineralgruppen ermöglicht wurde. Er zählt zu den fruchtbarsten Autoren und wird es nicht leicht sein, ein ganz vollständiges Verzeichniss seiner zahlreichen, in vielen Zeitschriften zerstreuten, sowie selbstständigen Publicationen zusammenzustellen. Wir führen hier einige wenige an, die sich speciell mit österreichisch-ungarischen Vorkommen befassen, ohne entfernt den

Anspruch einer Vollständigkeit zu erheben. Hierher gehören:

Ueber ein quecksilberreiches Fahlerz von Kotterbach in Ungarn. Ueber den pseudomorphen Glimmer von Lomnitz im Riesengebirge. Ueber den Apatit aus dem Pfitschthale. Epidot aus dem Zillerthal. Ueber eruptive Gesteine aus Tirol. Ueber die wichtigsten Granitgebiete der Alpen. Die Lagorai-Kette und das Cima d'Asta-Gebirge, Ueber das Gestein des Adamello-Gebirges. Die Granitmasse der Cima d'Asta. Zweiter Perowskitkrystall vom Wildkreuzjoch, Kalkspathkrystall vom Ahrenthal. Eishöhle von Dobschau. Ueber eine Fundstätte von Monticellitkrystallen in Begleitung von Anorthit auf der Pesmeda-Alpe am Monzoni im südöstlichen Tirol. Bemerkungen zu Dr. Doelter's Arbeiten über das Monzonigebirge. Geologie von Ostsiebenbürgen. Augit von Le Selle und Dognaeska. Bericht über eine geologische Reise nach Ungarn. Das Svenitgebirge von Ditro und das Trachitgebirge Hargitta nebst dem Büdösch im östlichen Siebenbürgen. Einige Beobachtungen in den Golddistricten von Vöröspatak und Nagyag im siebenbürgischen Erzgebirge. Das Fassaitvorkommen von Kohutowa bei Schemnitz. Ueber ungarische Gesteine und Gangstücke. Rosarother Anorthit von Monzoni. Quarz von Kremnitz. Bunsenin von Nagyag. Ueber ungewöhnliche und anormale Flächen am Granat aus dem Pfitschthale. Ueber Schemnitz und Kremnitz (zwei Vorträge vorwiegend petrographischen Inhaltes). Reiseberichte über einige Theile des österr.-ungar. Staates (Erzlagerstätten im Banat, Aranyer Berg, Nagyag, Centralsiebenbürgen, Rodna u. s. w.). Naturwissenschaftliche Studien. Erinnerung an die Pariser Weltausstellung 1879 (enthält ein Capitel Oesterreich-Ungarn). Ueber den Skapolit von Monzoni. Reiseskizzen (Croatien, Fünfkirchen, Banat u. s. w.). Minerale vom Aranyer Berg. Minerale von Rodna. Contactverhältnisse zwischen Kohle und einem basaltischen Eruptivgestein bei Fünfkirchen.

Anorthit vom Aranyer Berg. Mineralien aus der Umgebung von Zöptau und Schönberg. Die Quarzkrystalle von Zöptau. Diaspor vom Greiner. Ueber Kalkspath von Hüttenberg. Ueber einen Besuch der basaltischen Berge des Plattensees.

Die in chronologischer Reihenfolge angeführten Arbeiten beweisen zur Genüge, wie viel er zur Erforschung unseres Vaterlandes beigetragen.

Mit steter Dankbarkeit und uneingeschränktester Anerkennung werden wir dem rastlosen Gelehrten alle Zeit ein ehrendes Andenken bewahren. (Foullon.)

## Eingesendete Mittheilungen.

Dr. Rudolf Scharizer. Ueber persische Bleierze.

Kurz vor seiner Reise nach Persien übergab mir mein Freund Dr. Alfred Rodler Proben von Bleierzen mit der Bitte, selbe zu untersuchen. Diese Proben, welche Dr. Pollak aus Persien mitgebracht und dem geologischen Institut der Universität Wien zum Geschenke gemacht hatte, stammen von Rei, dem alten Rhages bei Teheran. Ueber das Vorkommen dieser Bleierze berichtet zuerst Czarnotta (Jahrb. d. geol. Reichsanstalt, 1852, 2. Heft, 113), welcher von Bleiglanz führenden Quarzadern und Thonschiefern spricht. Tietze hat im Jahre 1875 ebenfalls die Ruinen der alten Königsstadt besucht und fand dort zwar die von Czarnotta angeführten Bleiglanzminen, aber die Angabe Czarnotta's über deren Auftreten konnte er nicht bestätigen. Nach Tietze (Jahrb. d. geol. Reichsanstalt, 1879, pag. 640) befindet sich das ganze Vorkommen in einem dunklen dolomitischen Kalkstein. Die Gangmasse selbst sei heller Quarz, welcher den Bleiglanz in einzelnen oft gut entwickelten Krystallen eingesprengt enthält.

Die mir vorliegende Stufe zeigt den Bleiglanz in grobkörnigen die manchesmal hexaedrische Krystallumrisse erkennen lassen, eingebettet in ein gelbbraunes Gestein, welches einem eisenschüssigen Dolomit zum Verwechseln ähnlich sieht. Mit Salzsäure behandelt braust das Gestein ohne Schwefelwasserstoff zu entwickeln. Es ist also Kohlensäure vorhanden, und daher bei flüchtigem Betrachten eine Verwechslung leicht möglich. Heisse Salzsäure löst jedoch nur 10 Procent des Gesteines auf. Die Härte der rückbleibenden Fragmente ist 7 und somit ist die Hauptmasse thatsächlich Quarz. Im Filtrat war enthalten neben Eisen noch Blei und Kupfer. Ersteres aber in grösseren Mengen als letzteres. Daneben sind noch geringe Mengen von Kalk vorhanden. Man hat es also wirklich mit einem quarzigen Ganggestein zu thun, welches aber schon reichlich mit Carbonaten imprägnirt ist. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte auch C. v. Hauer, der bei einer Analyse des Roherzes vom genannten Fundort ebenfalls das Vorhandensein von Kohlensäure und Sauerstoff, also das Mitvorkommen von Carbonaten, und zwar von Weissbleierz und Kupfergrün constatirte.

Auch am vorliegenden Stücke ist der Bleiglanz nicht mehr intact. Stellenweise ist er in ein krystallinisches Gemenge einer weissen diamantglänzenden Substanz und eines blauen Minerales umgewandelt. Ersteres Mineral ist Cerussit, wie auch Hauer angibt, letzteres Linarit.

Für diese Bestimmung spricht die charakteristische Farbe und der Umstand, dass sich diese Substanz ohne Brausen in Salpetersäure theilweise löst, sowie das Vorkommen auf kupferhaltenden Bleierzen. In den Poren des Ganggesteines findet sich auch Malachit in derben lichtgrünen Massen. Ochriger Limonit ist reichlich vorhanden und bedingt die gelblichbraune Farbe der Gangart. Einzelne stecknadelgrosse Partien Kupferkies, des Mutterminerals der letztgenannten Species, sind im Bleiglanz verstreut eingesprengt. Durch diese makroskopisch sichtbare Association von Bleiglanz und Kupferkies findet auch der Kupfer und Eisengehalt des Bleiglanzes eine Erklärung.

Herr A. Kliemetschek, Assistent an der k. k. technischen

Hochschule, analysirte den Bleiglanz und fand:

| Gangart  | ۰ |   |   | =  | 4.18  | Procent |
|----------|---|---|---|----|-------|---------|
| Blei     |   |   | 0 |    | 82.07 | 27      |
| Silber . | ٠ | ٠ |   | == | 0.03  | 99      |
| Kupfer . |   | ٠ |   | =  | 0.14  | 77      |
| Eisen .  |   |   | ٠ | =  | 0.08  | 27      |
| Schwefel |   | ٠ |   |    | 13.08 | 77      |
|          |   |   |   |    | 99.58 | Procent |

Der Silbergehalt beträgt 0.037 Procent der gefundenen Bleimenge. Dieses Erz ist demnach nicht so reich, wie jene von John (Verh. d. geol. Reichsanstalt, 1878, pag. 12) analysirten Bleierze desselben Fundortes. Dieser Forscher gibt den Silbergehalt zu 0.075 Procent des gefundenen Bleies an.

Immerhin kann dieses Bleiglanzvorkommen als reich bezeichnet werden und einem Bergbau darauf dürften sich günstige Chancen bieten. Auch ein zweites Vorkommen, welches Dr. Rodler aus der Landschaft Djapelak in Centralasien bei Sultanabad erhalten hat, zeigt nach den Analysen des Herrn Assistenten A. Kliemetschek einen gleichen Silbergehalt von 0.032 Percent.

A. Bittner. Ueber ein Vorkommen von Brachiopoden des salzburgischen Hochgebirgskorallenkalkes an der Tonionalpe südöstlich von Gusswerk-Mariazell und über einen Fundort von Hallstätter Petrefacten an den Neun Kögerln gegenüber der Tonion.

Der Zug der Tonionalpe wird seiner Hauptmasse nach auf den älteren Karten als Dachsteinkalk angegeben. D. Sturtheilt in seiner Geologie der Steiermark pag. 393, 409 und besonders 421 Einiges über die Tonionalpe mit. Er sammelte in röthlichen Starhemberger Zwischenlagen daselbst eine Anzahl der bezeichnenden Kössener Arten, an deren Bestimmung umsoweniger gezweifelt werden kann, als dieselben auch Suess in seiner monographischen Bearbeitung der Kössener Brachiopoden erwähnt. Auch Dachsteinbivalven führt Stur von der Tonion an.

Der korallenreiche Kalk der Tonion wird neuestens (Verhandl. 1887, pag. 229) von E. v. Mojsisovies und G. Geyer als Korallriffacies der unteren Hallstätter Kalke (norischen Alters) angesprochen, wie denn die beiden genannten Autoren überhaupt der Ansicht zuzu-

neigen scheinen, dass alles, was Stur im Mürzthaler Gebiete als "obertriassischen Riffkalk" bezeichnete, dem Niveau des Hallstätter Kalkes — welches bekanntlich bei E. v. Mojsisovics ein anderes ist als bei Stur — resp. des Wettersteinkalkes (vergl. Verhandl. 1888, pag. 3) entspricht.

Die vollkommene Sicherheit dieser Deutung dürfte aber gegenwärtig noch durch einige Schwierigkeiten beeinträchtigt werden, wenigstens soweit sich dieselbe auf die Tonion bezieht, denn einmal müsste man annehmen, dass die sichergestellten Starhemberger Zwischenlagen in norischen Hallstätter Kalken auftreten oder in solche hinabreichen, was im Sinne der von E. v. Mojsisovics vertretenen Meinung über die stratigraphische Stellung der Hallstätter Kalke nicht leicht denkbar ist und zweitens ergibt sich eine auffallende Nichtübereinstimmung zwischen den geologischen Verhältnissen des Mürzgebietes einerseits und jenem des Salzburgischen und wohl auch des Salzkammergutes andererseits, wo ganz ähnliche, graue, korallenreiche Kalke als Rifffacies des Dachsteinkalkes gedeutet wurden und ihrer Lagerung nach auch heute noch gedeutet werden müssen (Verhandl. 1884, pag. 105). Diesen "Riffkalken des Dachsteinkalkes" oder salzburgischen Hochgebirgskorallenkalken, die auch im Hochschwabgebiete in derselben Entwicklung auftreten (Verhandl. 1887, pag. 93), sind aber von Stur seinerzeit auch die obertriassischen Kalke des Mürzthaler Gebietes als gleichstehend erachtet worden und dieser Ansicht hat sich auch E. v. Mojsisovics (Jahrb. 1874, pag. 122) später angeschlossen.

Wenn nun heute dieselben Riffkalke des Mürzgebietes nicht mehr als Dachsteinkalk, sondern als norischer Hallstätter, resp. Wettersteinkalk gedeutet werden, so sei betont, dass jene oben angeführten Schwierigkeiten doch wenigstens, was die Einbeziehung der Tonion in jene Deutung anbelangt, Berücksichtigung verdienen und dass es gegenwärtig wohl noch nicht mit absoluter Gewissheit festgestellt ist,

dass südlich der Freinlinie Dachsteinkalk überhaupt fehlt.

Ich bin in der Lage, einen weiteren Umstand anzuführen, der jene Schwierigkeiten noch vermehrt. Das ist das Vorkommen von Brachiopoden der salzburgischen Hochgebirgskorallenkalke in dem hellgrauen Kalke der Tonion. Gelegentlich eines Besuches des Lechnergrabens südöstlich von Fallenstein fanden sich in einem Blocke, der ganz bestimmt aus den Tonionwänden stammt, ziemlich zahlreich Brachiopoden, am häufigsten folgende Formen:

Retzia nov. spec., identisch mit der in: Verhandl. 1884, pag. 110, angeführten Art des salzburgischen Dachsteinkalkes, welche Art auch an der Tristlwand des Hagengebirges vorkommt; sie steht der grossen Kössener Retzia superba Suess spec sehr nahe und soll als R. fastosa

beschrieben werden.

Spirigera nov. spec. aus der Gruppe der Sp. Strohmayeri Suess, identisch mit einer Form aus dem hellen Plateaukalke des Untersberges bei Salzburg, der ohne allen Zweifel dem Dachsteinkalke äquivalent ist (Verhandl. 1885, pag. 366).

Terebratula praepunctata nov. spec., die häufigste Form, der

liasischen T. punctata Sow. äusserst nahestehend.

Daneben noch mehrere Rhynchonellen, ein Thecidium, Bruchstücke von Halobia und eine grosse gerippte Lima, wohl dieselbe

Form, die (Verhandl. 1884, pag. 110) aus dem Brachiopodengesteine

des salzburgischen Dachsteinkalkes angeführt worden ist.

Ausserdem wurden Gesteine gefunden, welche nur Halobien führen; es ist eine der H. austriaca Mojs. sehr nahestehende Form dabei. Das Vorkommen von Halobien würde die Deutung eines Theiles oder der ganzen Masse der Kalke der Tonion als Dachsteinkalk nicht zu beeinträchtigen vermögen, da aus den salzburgischen Hochgebirgskorallenkalken eine ganze Reihe von Halobien-Arten bekannt geworden sind (Verhandl. 1884, pag. 366).

Südwestlich gegenüber der Tonion, durch den Lieglergraben getrennt, erstreckt sich der Parallelzug der Neun Kögerln und der Weissalpe. An den nordwestlicheren Höhen der Neun Kögerln fanden sich Hallstätter Petrefacten, und zwar vorherrschend halobienführende Bänke und Bänke mit Posidonomyen, darunter sehr häufig jene der jurassischen Posidonomya alpina nahestehende Form, welche am Bergstein bei Landl an der Enns aufgefunden und in den Verhandl. 1886, pag. 449, erwähnt wurde. Ammoniten, und zwar besonders Arcesten, treten nur selten auf, häufiger, und zwar in die Halobien- und Posidonomyenlagen eingestreut, Brachiopoden, unter denen insbesondere eine interessante Form erwähnenswerth ist, welche vollkommen einer liasischen oder jurassischen Pygope gleicht, aber ein kurzes, kräftiges Septum besitzt. Auch an diesem Fundorte gleicht das Gestein nicht so sehr den typischen Hallstätter Kalken, als vielmehr, und zwar theilweise ganz überraschend, den salzburgischen Hochgebirgskorallenkalken und den Ammonitenund Halobien führenden Kalken des benachbarten Hochschwabgebietes. Es soll aber dieser Aehnlichkeit kein allzugrosses Gewicht beigelegt werden, da durch eventuell darauf zu basirende Deutungen und Gleichstellungen den natürlichen Verhältnissen gar zu leicht Zwang angethan und deren schwierigen Entzifferung noch grössere Hindernisse, als in der Natur thatsächlich bestehen, entgegengestellt werden könnten.

A. Bittner. Ein neuer Fundort von Monotis salinaria in Niederösterreich und seine Beziehungen zu den Mürzthaler Monotiskalken.

Im ganzen Kalkalpengebiete Niederösterreichs ist nur ein einziger Punkt bekannt, in welchem *Monotis salinaria* auftritt; es ist Hernstein und daselbst kommt auch *Monotis lineata Hörn*. vor (vergl. Stur,

Geologie der Steiermark, pag. 278).

Es ist daher ein vor Kurzem aufgefundenes Vorkommen dieser beiden Arten an der benachbarten, an Hallstätter Brachiopoden — man kennt bis jetzt an 25 Arten von dieser Fundstelle — so reichen Localität Mühlthal bei Oberpiesting (vergl. Bittner, Geol. Verhältnisse von Hernstein und Umgebung, pag. 131) erwähnenswerth. Monotis salinaria und die zartgerippte Monotis lineata treten hier in derselben Bank auf und erinnern dadurch lebhaft an jene Vorkommnisse der Proleswand zwischen Mürzsteg und Frein, welche schon längst aus losen Blöcken bekannt, aber erst in der letzten Zeit auch anstehend mehrfach aufgefunden worden sind. Auch petrographisch sind die niederösterreichischen Monotiskalke und jene der Mürzschlucht "beim Todten Weib" so vollkommen übereinstimmend, dass man, wenn die Kalke von Hern-

stein und Mühlthal sichere Hallstätter Kalke sind, woran nicht im mindesten gezweifelt werden kann, dann auch wohl die hellgrauen Kalke der Proleswand trotz ihrer sonstigen Fossilarmuth unbedingt als Hallstätter Kalke gelten lassen muss, gleichgiltig, welchem stratigraphischen Niveau die darüber (vergl. Verhandl., 1887, pag. 229) liegenden Kalke von Reiflinger und Guttensteiner Facies zugerechnet werden.

A. Bittner. Orygoceras aus sarmatischen Schichten von Wiesen.

Der Verbreitungsbezirk der ursprünglich aus Dalmatien beschriebenen sonderbaren Gattung Orygoceras Brus. erscheint durch die Funde der ungarischen Geologen (vergl. die Mittheilungen von Dr. J. Pethő im Jahresber. der kgl. ung. geol. Anstalt, 1886, pag. 109 [19] ff.; Ref. in Verhandl., 1888, pag. 156) ansehnlich erweitert und seine nördliche Grenze bis an die Südabhänge des Wechsels gerückt, da Dr. Hofmann im Eisenburger Comitate, und zwar zu Pinkafeld und Jurmannsdorf Orygoceras dentaliforme Brus. nachwies.

Bei einer vergleichenden Durchsicht der in der Sammlung der k. k. geol. Reichsanstalt von der bekannten Fundstelle Wiesen im Oedenburger Comitate (nahe östlich bei Wiener-Neustadt) aufbewahrten sarmatischen Conchylien fand ich auch ein Fläschchen vor, dessen Inhalt als Dentalium Jani Hoern. bezeichnet war, sich aber als ein gut er-

haltenes Stück eines Orygoceras erwies.

Die sarmatische Fundstelle Wiesen ist in neuerer Zeit von R. Hoernes (Verhandl. 1878, pag. 98) besprochen worden. Die Provenienz des in Rede stehenden Stückes von Orygoceras aus den sarmatischen Schichten von Wiesen kann nicht mit Grund angezweifelt werden, da mit diesem Stücke zugleich eine grössere Anzahl minutiöser Conchylien von derselben Localität, die offenbar durch Ausschlämmen gewonnen worden sind, vorliegen.

Das Exemplar steht dem Orygoceras dentaliforme Brus. äusserst nahe, ist ein wenig comprimirt, völlig glatt, nur mit äusserst zarter Anwachsringelung bedeckt und in der Nähe der Mündung mit einem deutlich markirten stärkeren Absatze, einer Wachsthumunterbrechung entsprechend, versehen. Die Embryonalwindung ist vollkommen erhalten und entspricht der Abbildung, welche Böttger im N. Jahrb. f. M., 1884, II, pag. 45 von dieser Art gibt, d. h. die Spirale derselben entfernt sich in analoger Weise aus der Ebene des Gehäuses. Ringförmige Lamellen, wie sie Brusina bei einzelnen Stücken seiner Art constatirte, sind nicht vorhanden.

Nachdem bereits Brusina die Orygocerasformen "Süsswassercaeciden" genannt hat, nachdem ferner Büttger für die Zuziehung derselben zu der Familie der Caeciden eingetreten ist (l. c. pag. 45), so erscheint durch den Nachweis des Vorkommens dieser Formen in sarmatischen Ablagerungen nunmehr auch die directe Verbindung von Orygoceras mit den marinen Caeciden angedeutet und deren bisherige Isolirung wenigstens zum grossen Theile aufgehoben. Insoferne ist wohl das Vorkommen zu Wiesen von einigem Interesse.

H.B. v. Foullon. Ueber korund führenden Quarz por phyr von Teplitz.

In den Jahren 1881 und 1882 erhielt ich von dem verstorbenen Bergrath H. Wolf nach und nach mindestens zehn Proben von Porphyr aus Teplitz und dessen Umgebung, um in denselben nach allfällig vorhandenen Korund zu suchen. Der genannte Herr sprach damals wiederholt von der mehrfach verbreiteten Ansicht, dass der Teplitzer Porphyr korundführend sei, ohne angeben zu können, auf wessen Untersuchung oder zufällige Entdeckung hin die Angabe gemacht wurde. In den mir zu jener Zeit vorgelegenen Proben konnte ich Korund nicht finden.

Herr Ingenieur A. Siegmund theilte in einem Vortrage im österreichischen Ingenieur- und Architektenverein mit, dass eine deutsche Firma, welche sich mit Bohrungen befasst, eine solche im Teplitzer Porphyr auszuführen, ablehnte, "weil im Felsitporphyr des Teplitzer Quellengebietes eine so grosse Menge von Korundsplittern des neunten Härtegrades eingesprengt sind, dass diese selbst den schwarzen Diamanten, die am Rande der Bohrröhren eingesetzt werden, viel zu schaffen machen würden". <sup>1</sup>) Auch hier wurde keine Mittheilung gemacht, wer das Vorkommen des Korund beobachtet habe.

Dasselbe Thema kam auf einer Commission, die anlässig der jüngsten Wasserkatastrophe in Teplitz tagte, zur Sprache. Herr Director D. Stur nahm einige Porphyrproben, von denen er mir zwei zur

Untersuchung übergeben hat.

Die eine dieser Proben entstammt dem Urquellenschacht in Teplitz. Es ist der bekannte Teplitzer Porphyr, in dessen fleischrother Grundmasse bis erbsengrosse Quarzkörner und Orthoklaskrystalle liegen. Ohne auf eine Detailbeschreibung einzugehen, sei die mikrogranitische Structur der Grundmasse hervorgehoben. Sie besteht aus zahlreichen Quarzkörnchen und Feldspatindividuen. Die letzteren sind nicht mehr frisch und enthalten massenhaft lichtrothe Körnchen (wohl Eisenoxyd), durch welche die Färbung bewirkt wird. Eine amorphe oder felsitische Basis konnte nirgends sicher beobachtet werden. Sonst enthält die Grundmasse noch Schüppchen eines braunen Glimmers, kleine Erzkörnchen und local etwas Apatit in dünnen langen Säulchen. Zirkon ist allenthalben vorhanden, immer liegen die Kryställchen in grösserer Anzahl beisammen in zersetzten Gesteinspartien.

Unter fünf grossen Präparaten fand sich in einem ein etwas längliches Korn mit 0·17 und 0·14 Millimeter Durchmesser, das eine rauhe Oberfläche hat, an den Rändern nahezu farblos, in der Mitte blau ist, ohne dass zwischen der Färbung des Kernes und dem farblosen Rand eine scharfe Grenze wahrzunehmen wäre. Die Lichtbrechung ist ziemlich stark, der Pleochroismus kaum wahrzunehmen. Die Interferenzfarben sind niedrig. Den optischen Verhältnissen nach dürfte die Hauptaxe nahe mit der Fläche des Präparates zusammenfallen. Das Korn ist reich an Erzeinschlüssen, einzelne davon sind mit tiefbrauner Farbe durchscheinend. Winzige Hohlräume sind in

Die jüngste Osseger Gruben-Katastrophe. Vortrag am 28. Jänner 1888.
 Wochenschrift des österr. Ing. u. Architek.-Ver. XIII. Jahrg., 1888, Nr. 7, pag. 58—60.
 Nr. 8, pag. 67—70. Darinnen Nr. 8, pag. 69, 2. Spalte, vorletzter Absatz.

geringer Zahl vorhanden, die Gegenwart von Flüssigkeitseinschlüssen ist zweifelhaft. Von vorhandenen Säulchen wurde nur eines beobachtet, das sicher als Rutil zu bezeichnen ist. Dieses Korn besitzt demnach Eigenschaften, die zur Annahme, dass es Korund sei, berechtigen.

Es fanden sich dann noch mehrere, viel kleinere Körnehen, die ähnliches Aussehen besitzen, aber der blauen Farbe entbehren. Sie können mit keinem der sonst im Gestein auftretenden Minerale identi-

ficirt werden, ich möchte sie gleichfalls für Korund halten.

Um den Korund mit Sicherheit nachweisen zu können, habe ich 50 Gramm des Gesteinspulvers mit Flusssäure, dann mit Schwefelsäure behandelt. Der zurückgebliebene minimale Rest wurde in eine Lösung von 3·14 sp. G. eingetragen und der rasch zu Boden sinkende Antheil nach dessen Trocknung nochmals mit Flusssäure und Schwefelsäure behandelt, mit heisser Salzsäure und Wasser ausgewaschen und präparirt. Der Rückstand besteht aus mehreren hundert kleinen, gelben und röthlichen Zirkonkryställchen von verschiedenem Habitus und solchen Bruchstücken. Korundkörner von der obigen Beschaffenheit, welche auch die, so besonders charakteristische, theilweise Blaufarbung mit dem verwaschenen Uebergange zeigen, fanden sich nur zwei; kleinere Körnchen, die nach ihrem sonstigen Aussehen für Korund zu halten sind, konnten noch 6 aufgefunden werden.

Wenn nur die zwei Körner berücksichtigt werden und nur jenes im Schliff, so kann im Zusammenhalt aller Eigenschaften und namentlich der Widerstandsfähigkeit gegen Flusssäure, Schwefelsäure und Salzsäure wegen, wohl mit Sicherheit das Mineral als Korund bezeichnet werden.

In der vorliegenden Probe ist dessen Menge sehr gering, und selbst angenommen, dass trotz aller Vorsicht die Hälfte durch die vorgenommenen Manipulationen verloren gegangen sei, so beträgt die Gesammtmasse an Korund gewiss kein Milligramm, also weniger als 0.002 Procent.

Die zweite Probe wurde nahe bei dem fürstlich Clary'schen Steinbruche bei Praseditz entnommen. Im Steinbruche wird Plänerkalk gewonnen, bei der Fundirung einer Esse in dessen Nähe hat

man aber Porphyr angefahren.

Die Grundmasse dieser Probe ist ziegelroth, der Quarz erscheint in grosser Menge und oft gut ausgebildeten Krystallen, sie überschreiten manchmal Erbsengrösse. Der fast glasige Feldspath ist durch weniger zahlreiche Individuen vertreten, er zeigt eine interessante Erscheinung. Die Durchmusterung des Handstückes lässt bei entsprechender Beleuchtung mehrfach lichtblaue Körner aufblitzen. Bei dem Suchen nach Korund vermuthet man sofort diesen in grösserer Menge gefunden zu haben, in welcher Vermuthung man umsomehr bestärkt werden kann. als diese Körner einen splittrigen Bruch zeigen, an den Kanten, soweit sich das im Gestein feststellen lässt, farblos sind, wodurch die Annahme berechtigt wird, als scheine nur ein blauer Kern durch, was noch mehr für Korund spricht. Die nähere Untersuchung dieser blauen Körner lässt sie leicht als Feldspath erkennen. Bekanntlich zeigen manche Adulare, senkrecht auf (100) besehen, einen blauen Lichtschein, daher erklärt sich auch der unebene Bruch gerade jener Feldspath-Individuen, welche in dem Porphyr bei geeigneter Beleuchtung und namentlich mit der Lupe betrachtet, die blaue Farbe aufweisen. Die Intensität der Erscheinung mag durch Reflexe, welche durch die umschliessenden Gesteinspartien bewirkt, vermehrt werden.

Wenn man Stückehen dieses Porphyrs halbkugelig anschleift, so kann man an zahlreicheren Feldspathen den blauen Lichtschein wahrnehmen, stellt man aus solchen Partien, welche das Phänomen zeigen, Dünnschliffe her, so lässt sich überall der Feldspath leicht erkennen,

wenigstens von grösserem Korund ist keine Spur.

Behandelt man das Gesteinspulver mit starker Flusssäure, so wird der Quarz rapid gelöst, langsamer zersetzt sich der Feldspath. In den Rückständen nach der ersten Behandlung mit Säuren finden sich noch einzelne Feldspathpartikel, die, auf einem Objectträger unter Wasser besehen, häufig den blauen Schimmer zeigen. Einerseits verliert sich dieser ganz, wenn die Körnehen mit Canadabalsam präparirt sind, andererseits entbehren sie der Erzeinschlüsse, ausserdem zeichnen sich die meisten durch eigenthümliches Aussehen aus. Die Flusssäure dringt offenbar auf den Capillarräumen ein, die durch den Zerkleinerungsprocess, den Spaltungsrichtungen entsprechend, entstehen und wirkt lösend. Solche Fragmente sehen dann am Ende aus, als wäre eine Reihe von Zapfen vorhanden, wie an mit Eiszapfen behangenen Dachtraufen. Ist bei näherer Prüfung eine Verwechslung von Feldspath und Korund auch ausgeschlossen, so erfordert gerade dieses Vorkommen die grösste Vorsicht.

Manche der Feldspathe sind Mikroperthit, die Mehrzahl aber reiner Orthoklas, so weit sich dieses mittelst des Mikroskops erkennen lässt. Hie und da beginnt auf Spalten eine Chloritisirung des Feldspathes.

Sollte dieser blaue Lichtschein die Annahme des

Vorhandenseins von Korund veranlasst haben?

Nebst Quarz und Feldspath liegen in der Grundmasse in ziemlicher Zahl auch matt graugrüne Körner mit verschwommenen Rändern. In den Dünnschliffen erweisen sie sich als ein Haufwerk kleiner Glimmerblätter, zwischen denen Quarzkörnehen, viel Zirkonkryställehen, etwas Apatit, manchmal grössere Erzkörner und vielleicht auch Korundkörnehen eingebettet liegen. Der Glimmer ist grünlichbraun, die Blättehen liegen wirr durcheinander, bilden häufig am Umfang einen besonders dichten Kranz und öfter sind auch im Centrum Verdichtungen in der Anhäufung wahrzunehmen. Die Gebilde machen den Eindruck von Pseudomorphosen 1), dass es aber solche nicht sind, dafür spricht wohl

¹) Nach der Drucklegung dieses Aufsatzes kommt mir das vierte Heft des 39. Bandes der Zeitschrift d. deutschen geolog. Gesellsch. zu, in dem S. 819—821 eine Notiz C. Dalmer's "Ueber das reichliche Vorkommen von Topas im Altenburger Zwitter" enthalten ist. Er erwähnt auch, dass der in der Umgebung von Altenburg und Zinnwald grosse Verbreitung besitzende Teplitzer Porphyr local in ein topasreiches, zinnerzführendes Gestein übergeht. Anderseits erscheint es wahrscheinlich, dass sich der Topas auf Kosten des Feldspathes gebildet hätte. Das Auftreten des Zirkons in pseudomorphosenartigen Gebilden mahnt zur Vorsicht und so habe ich meine Präparate nochmals durchgesehen, da eine Verwechslung von Topas- und Zirkonmikrolithe wohl nicht so unmöglich wäre. Die durch die oben beschriebenen Manipulationen rückständig erhaltenen Nädelchen zeigen alle typischen Zirkoncharakter; etwas, was auf Topas weisen würde, konnte ich nicht auffinden. Uebrigens sollte der Topas bei der Behandlung mit heisser concentrirter Schwefelsäure den grössten Theil seines Fluorgehaltes abgeben und wird hiebei wohl auch eine sichtbare Veränderung erleiden, doch liegen hierüber keine mir bekannten Erfahrungen vor.

die Anhäufung des Zirkons in ihnen. Nahezu die ganze, nicht unbeträchtliche Menge der Kryställchen dieses Minerals in den Rückständen nach der Flusssäurebehandlung stammt aus diesen Gebilden, denn im übrigen Gestein sieht man Zirkone sehr selten. Auch im erstbeschriebenen Gestein zeigt der Zirkon dieselbe Art des Auftretens, Glimmer ist aber nicht mehr wahrzunehmen, hingegen treten Zersetzungserscheinungen auf. Der Zirkon ist da manchmal um ein Erzkorn radialstrahlig vertheilt und liessen sich in einer solchen Partie über fünfzig Zirkonkryställchen zählen. Es scheint wahrscheinlich, dass auch in dem Gesteine aus dem Urquellenschachte ähnliche Gebilde, wie sie hier noch erhalten sind, vorhanden waren.

So sicher, wie in dem Porphyr aus dem Urquellenschachte, ist in dem zweiten der Korund nicht nachzuweisen. Es finden sich in den Präparaten hier und da einzelne winzige Körnchen, die man im Vergleiche mit den deutlicher ausgebildeten im ersteren Gestein, für Korund ansehen kann, in den Lösungsrückständen waren sie nicht nachzuweisen, sie können aber ihrer Kleinheit wegen bei den oft vorgenommenen Waschungen des Rückstandes durch Decantation auch verloren ge-

gangen sein.

Es erübrigt noch die Frage, ob hier der Korund als primärer Bestandtheil oder als Einschluss zu betrachten sei. Das vorliegende Material mit dem so spärlichen Vorkommen gestattet hierüber wohl keine sichere Entscheidung. Es scheinen mir aber mehrere Gründe dafür zu sprechen, dass der Korund hier, sowie der Zirkon ein primärer aus dem Gesteinsmagma ausgeschiedener Bestandtheil sei. Das grösste im Schliff enthaltene Korn zeigt sich wohl mit einem Kranz aus kleinen Quarzkörnchen umgeben, wie es häufig bei eingeschlossenen Mineralen der Fall ist, bei anderen Körnchen tritt diese Erscheinung nicht auf. Am besten wäre die Ausscheidung aus dem Magma wohl dann zu ersehen, wenn sich das Vorhandensein des Korund in den beschriebenen Glimmernestern sicher nachweisen liesse, was an reicherem und günstigerem Material vielleicht möglich wird.

### Prof. A. Pichler. Ein Aufschluss in der Gneissformation der Centralalpen zwischen Kematen und Sellrain.

Durch den Neubau der Strasse von Kematen nach Sellrain wurde auf eine wenigstens eine Stunde lange Strecke die Gneissformation der Centralalpen sehr gut aufgeschlossen. Die Schieferung, beziehungsweise die Schichten streichen so ziemlich Ostwest; sie sind sehr steil aufgerichtet, so dass sich nur ein durchschnittliches Fallen nach Süd ermitteln lässt. Wir haben einen ausgezeichneten grossschuppigen Glimmergneiss, kantig auf den Spaltungsflächen, grobflaserig auf Quer- und Längsbruch mit bleigrauem Glimmer. Weiter einwärts wird das Gestein an einer Stelle dichter, der Glimmer ist bräunlich. Doch bald herrscht wieder die Hauptvarietät vor. An einer Stelle sind auch Hornblende-Glimmergneisse von wenig Mächtigkeit eingeschaltet. Bisweilen begegnet man schmalen Lagen eines dünnschieferigen, schwarzen, graphitischen Gesteines, das mannigfach verbogen und geknickt erscheint. Nicht weit vom Bade Rothenbrunn am linken Ufer schürft ein Bauer nach Erzen;

sie sind ziemlich spärlich in Quarz eingesprengt: Kupferkies, Magnetkies, Pyrit  $\infty 0 \dot{\infty}$  kleine Krystalle und derb. So sind die Gesteine bis Rothenbrunn ziemlich gleichartig.

#### Literatur-Notizen.

Dr. K. v. Fritsch, Allgemeine Geologie. Stuttgart 1888. 500 Seiten in 8° mit 102 Abbildungen im Texte. Aus der Bibliothek geographischer Handbücher, herausgegeben von Prof. Dr. F. Ratzel.

Man wird in einem Referate über ein Handbuch der allgemeinen Geologie keine eingehendere Darstellung des in demselben dem Leserkreise Gebotenen erwarten dürfen. Wohl aber kann es erwünscht sein, über die allgemeinen Gesichtspunkte, die den Verfasser leiteten, Einiges zu erfahren. Dieselben sind in diesem Falle bereits in der Einleitung recht scharf präcisirt und auch sonst vielfach an passenden Stellen in die Darstellung verwoben. Das Buch von Dr. K. v. Fritsch ist in der Ueberzeugung geschrieben, dass naturwissenschaftliche Lehren nie auf Theorien und Hypothesen begründet werden sollen, sondern nur auf Beobachtungen und Erfahrungen. Im Leser soll das Streben wach erhalten werden, zu sehen und zu arbeiten, um auf Grund eigener Wahrnehmung jede Schlussfolgerung und jeden Lehrsatz sorgfaltigst zu prüfen. Der angehende Geologe soll nicht zum Anhänger eines Dogmas werden, er soll ebensowohl den Grundsatz "nunquam jurare in verba magistri" sich einprägen, als auch zur Erkenntniss kommen, dass nicht in der neuesten Schrift über einen Gegenstand die alleinige oder hauptsächlichste Quelle des Wissens zu erblicken sei.

Der Verfasser vermied es, neue zünftige Ausdrücke anzuwenden, soweit das möglich war. Selbst Worte wie die neuestens vielgebrauchten "Flexur" und "Horst" sind in seiner Darstellung nicht berücksichtigt worden, allerdings theilweise aus anderen Gründen, wie die vom Ref. im Jahrb. d. geolog. Reichsanst. 1888, pag. 404 ff., angeführten. Im Register pag. 482 definirt Verf. die "Flexur" als eine Falte mit söhligen Seitenschenkeln und aufgerichtetem Mittelschenkel, also als eine Kniefalte! Wie weit der Verf. sich auch sonst von gewissen modernen Anschauungen entfernt, geht am besten aus dem Hinweise darauf hervor, dass er bereits im Vorworte von Hebungen und Senkungen, von faltenden, hebenden und senkenden Bewegungen und Kräften spricht. Er stellte sich dadurch in diametralen Gegensatz zu Suess, nach dessen Ausspruche (Verhandl. d. geolog. Reichsanst. 1880, pag. 180) es keinerlei Hebungen (mit einer einzigen, nicht einmal als ganz sicher hingestellten Ausnahme) gibt.

Das ganze Buch zerfällt — ausser einem kurzen Literaturnachweise, einer tabellarischen Uebersicht der Zeiträume der Erdgeschichte, einer Tabelle zur Benennung massiger Gesteine nach Zirkel und einer zweiten solchen nach Rosenbusch — in fünf grosse Abschnitte:

I. Geophysiographie, worin die Erde als Glied des Sonnensystems und in ihrer dreifachen Zusammensetzung aus Luft, Wasser (Meer) und Lithosphäre behandelt wird.

II. Geotektonik oder die Lehre von den Beziehungen der die Erdrinde zusammensetzenden Massen nach Anordnung, Formverhältnissen und Gefüge derselben, also im Wesentlichen die Lehre vom Gebirgsbau.

III. Geochemie oder chemische Geologie, welche in einen beschreibenden, petrographischen oder lithologischen und in einen theoretischen, petrogenetischen Theil zerfällt.

IV. Geomechanik oder physikalische Geologie; sie stellt die Gesetze und Erscheinungen dar, welche bei Bewegung und Ortsveränderung der festen Massen zu Tage treten. Es wird in diesem Capitel die Wirkung der Erosion, es werden die Hebungen und Senkungen, die vulcanischen Erscheinungen und die Erdbeben besprochen.

V. Allgemeine Abschnitte der historischen Geologie oder

Geogenie, also Grundzüge der Geschichte der Erdoberfläche.

Aus der diesen fünf grossen Capiteln vorangehenden "Einleitung" (pag. 1—3) ist die Auseinandersetzung über die Beziehungen der Geologie zur Geographie, insbesondere zur physischen Geographie hervorzuheben. Eine gedrängte Zusammenfassung der physischen Geographie gehört als integrirender Bestandtheil zu jeder Darstellung der Geologie, da ihr Gegenstand die Schilderung des gegenwärtigen Zustandes der Erde,

also des Gewordenen ist, während dessen Werden und Entwicklung die Geologie zu untersuchen und darzustellen hat. Der Verf, wendet sich hier scharf gegen die missbräuchliche Art, nicht Geognosie oder Geologie, sondern Geographie mit "Erdkunde" zu übersetzen, welcher an sich unschädliche Sprachgebrauch es mit sich bringt, dass eine tadelnswerthe geistige Spielerei von Einzelnen getrieben wird, welche zwar eine Reihe geographischer Kenntnisse innehaben, aber nicht die zu geologischen Arbeiten - zu welchen sie als Jünger der "Erdkunde" sich berufen glauben nöthigen Vorkenntnisse. Diese Bemerkung ist leider nur zu begründet, sie bezieht sich offenbar auf die Bestrebungen, die moderne physische Geographie, wie sie von mancher Seite aufgefasst wird, als die höchste Stufe und vollendetste Blüthe der Geologie hinzustellen und demnach, sowie die alte Geognosie durch die spätere Geologie verdrängt wurde, diese Geologie nunmehr durch die moderne physische Geographie zu verdrängen und zu ersetzen, was hauptsächlich durch Hinübernahme gewisser Capitel, meist solcher, welche sich zu einer mehr oder weniger populären Darstellung eignen, die weitere Kreise zu interessiren vermag, aus der Geologie in diese "Erdkunde" zu erreichen gesucht wird, ohne dass, wie K. v. Fritsch, hervorhebt, "die nöthigen Vorkenntnisse in der Geologie selbst vorhanden sind; - es geschieht das aber auch noch in einer anderen Richtung durch Geologen selbst, indem von diesen weit über unser gegenwärtiges Maass von Kenntniss hinausgegangen und dergestalt ein Feld cultivirt wird, das man nicht mehr als der "Geologie" zufallend gelten lassen kann und welches bereits einmal in völlig zutreffender Weise (Verhandl, der geolog, Reichsanst, 1885, pag. 51) als Geosophie bezeichnet worden ist, wobei zugleich die Befürchtung ausgesprochen wurde, dass diese Richtung schliesslich zu den alten geomystischen Anschauungen zurückführen möchte. Auf diese vorgeschrittene Richtung der modernen "Erdkunde" mag sich wohl eine andere Stelle bei K. v. Fritsch (pag. 38) beziehen, in welcher er sagt, dass in der Mehrzahl der Fälle die Anknüpfung von Schlussfolgerungen an das Bild, welches uns die Karten gewähren, verfrüht erscheint und dass die Versuche, durch Kartenstudium statt durch Naturbeobachtung Naturgesetze zu finden, wohl immer, wie bisher, fehlschlagen werden, selbst wenn es zu irgend einer Zeit richtige Karten

Wenn nun Verf. pag. 71 die eminente Wichtigkeit geologischer Aufnahmsarbeiten und geologischer Karten betont, so kann aus dem Zusammenhalte dieser Stelle mit der vorher citirten doch kein Widerspruch deducirt werden, auch von jenen nicht, welche mit M. Neumayr (Erdgeschichte, pag. 600) etwa das angebliche Ueberwiegen der Kartenarbeiten gegenüber theoretischen Strebungen zu bedauern geneigt sein möchten. Die einzig logische Folgerung ist hier die, dass die Aufnahmsgeologen auch die allein massgebenden Interpreten ihrer in den Karten nieder-

gelegten Beobachtungen und Erfahrungen sind.

In dem geotektonischen Abschnitte fällt die wenig ausführliche Behandlung der Faltungs- gegenüber jenen der Verwerfungserscheinungen auf. Es wird dieselbe aber erklärlich aus gewissen Bemerkungen im Vorworte pag. VIII und aus dem Hinweise darauf pag. IX, dass gerade dieser Gegenstand in dem für nächste Zeit versprochenen 2. Bande "Specielle Geologie" einer abermaligen Behandlung entgegensieht. — In der Geomechanik oder physikalischen Geologie ist der Abschnitt VII: "Von den Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche" von einem gewissen actuellen Interesse. Verf. hält die Prämissen, von welchen jene Forscher ausgehen, die in dem Erdinnern und seiner uns vollständig unbekannten Kernmasse die vorherrschende Ursache der Oberflächenbewegungen sehen, im Wesentlichen aber tangential wirkende Kräfte annehmen, nicht für genügend sichergestellt. Er ist der Ansicht, dass die tangentialen Spannungen, Stauungen und Pressungen auch erklärt werden können, ohne auf das unbekannte Erdinnere zurückzugehen, lediglich mit Zuhilfenahme von in der Erdrinde selbst thätigen Factoren, und zwar durch Wärmeabgabe der Erdrinde, durch Contraction der Massen infolge dessen und durch aus dieser Contraction abermals resultirende Wärmeerzeugung, daneben aber auch durch chemische Wärmequellen und durch Volumenvergrösserung infolge chemischer Vorgänge. Diese Ursachen hält Verf. für ausreichend, um die gewaltigsten Bewegungserscheinungen in der Erdrinde zu erklären, wobei von der zweifelhaften Beschaffenheit und Einflussnahme des Erdkernes gänzlich abgesehen werden kann (vergl. Jahrb. 1880, pag. 400, 402). So wenig grossartig, um nicht zu sagen, so hausbacken diese Ansichten gegenüber jenen "Generalhypothesen" (pag. 351), welche die Gesammtheit der Erscheinungen nur den weitesten Gesichtspunkten unterzuordnen bestrebt sind, sich nun auch ausnehmen, so haben sie doch den Vorzug, dass sie für den nüchternen Aufnahmsgeologen zum Hausgebrauche gerade hinreichen und dass sie wenig oder gar nicht geeignet sind, die Phantasie des Anfangers zu besonderen Seitensprüngen anzuregen, ein Vorzug, der nicht unterschätzt werden darf.

Schon heute über die Vorgänge bei der Gestaltung der Erdoberfläche ein abschliessendes Urtheil zu gewinnen, hält der Verf, überhaupt für verfrüht wegen unserer unvollkommenen Kenntniss, welche beispielsweise selbst für Mitteldeutschland noch keine allseitig genügende genaont werden kann, während von grossen, weiten Gebieten kaum das Allernothdürftigste bekannt ist. Was Verf. pag. 471 über die Theorien von Adhemar. Croll, Schmick u. A. sagt, welche Theorien sich besonders unter den Nichtgeologen Freunde erworben haben, während nur vereinzelte Geologen vom Fach sich mit denselben beschäftigten, dürfte auch für audere grosse Theorien der Neuzeit nach und nach Geltung erlangen. Der Grund jener geringen Berücksichtigung derartiger Theorien von Seite der meisten Fachgeologen liegt aber nach dem Verf. darin, dass diese Geologen sich sehr wohl bewusst sind, wie viele thatsächliche Beobachtungen noch fehlen, ehe mit vollkommener Sicherheit die allgemeinen Verhältnisse der Erde auch nur für einen Zeitabschnitt der geologischen Vergangenheit feststehen. Auch der Geologe kann und soll sich ja Vorstellungen über vergangene Zustände und deren etwaige Gründe machen, ihm muss es aber als die wichtigste Aufgabe erscheinen, zuerst die Richtigkeit der Vorstellungen zu prüfen die Einwürfe der Fachgenossen, welche andere Meinungen haben, sorgfältig zu beachten und neue Thatsachen zu finden, welche von anderer Seite her die zweifelhaften Fragen beleuchten . . . "Wohl pflegt der einzelne Forscher seine Schlussfolgerungen so auszusprechen, dass sie als vollgiltig erwiesen scheinen und andere Ansichten in der Form zu bekämpfen, als seien sie schon widerlegt." Eine derartige Darstellung hypothetischer Ansichten aber ist schädlich und kann nur dazu führen, die Hypothesen höher zu schätzen als die Tbatsachen, was um so verkehrter ist, als, wie Verf. pag. 472 beispielsweise zeigt, wir selbst über die so wenig zurückliegende Diluvialzeit nur sehr bescheidene Kenntnisse besitzen, geschweige denn, dass wir über weiterabliegende Perioden der Erdgeschichte Genügendes wüssten. Die Speculationen über mögliche Ursachen von Zuständen, deren Wirklichkeit nicht erwiesen ist, resp. über welche wir so wenig genügend unterrichtet sind, gehören nicht der Naturforschung an. Wissenschaft-liche Geologie ist nicht eine Treibhauspflanze der Studierstube.

Im Sinne der hier meist wörtlich citirten Aussprüche des Verf, ist die ganze Darstellung desselben gehalten und es darf wohl behauptet weiden, dass diese Methode der Behandlung theoretisch-wissenschaftlicher Fragen trotz der möglichsten Eliminirung alles Hypothetischen mindestens ebenso anregend, gewiss aber für den wahren wissenschaftlichen Fortschritt erspriesslicher und nutzbringender zu wirken im Stande sein wird, als die grössten modernen Hypothesen unserer Wissenschaft und die der einseitigen Begründung und Darstellung derselben gewidmeten Baude.

(A. B.)

Prof. Albr. Penck. Die Bildung der Durchbruchsthäler. (Vortrag, gehalten im Vereine zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien den 22. Februar 1888. Selbstverlag des Vereines.)

Die vorliegende Arbeit bietet eine, wenn auch nicht erschöpfend vollständige, so doch jedenfalls sehr interessante Darstellung des historischen Entwicklungsganges der Anschauungen über das in Rede stehende Thema. Wir sehen, wie die älteren Theorien, nach welchen die Durchbruchsthäler ihre Entstehung präexistirenden Gebirgsspalten verdanken sollten, nach und nach durch neuere Ideen verdrängt wurden, die, wenn auch nach Massgabe der individuellen Standpunkte und verschiedenen Beobachtungsgebiete der einzelnen Autoren sich nicht vollkommen deckend, doch im Allgemeinen der Anschauung Raum geben, dass die verschiedenen Formen der Erosion und Denudation bei dem in Rede stehenden Probleme die wichtigste Rolle spielen.

Es kann hier umsoweniger die Aufgabe des Referenten sein, das ziemlich complicirte Problem der Querthalbildung im Detail zu erörtern, als auch Penck selbst in seiner hier besprochenen Arbeit der Darstellung seiner eigenen Ansichten und Resultate nur einen, im Vergleiche zur Literaturbesprechung verhältnissmässig sehr kleinen Raum zuweist.

Die Natur ist, wie Penck richtig bemerkt, "nicht einseitig, sondern eine Vielheit von Processen wirkt oft ein und demselben Ziele zu. Die Neigung der Flüsse, ihr Bett inne zu behalten, wenn sie einmal im Einschneiden begriffen sind, führt auf den verschiedensten Wegen zu Durchbruchsthälern". Penck gibt einige lehrreiche Beispiele solcher Vorgänge und nach denselben das Skelet einer Systematik der Durchbruchsthäler, nach welcher dieselben in drei Hauptabtheilungen: A. "Erosionsfurchen alter

Flüsse", B. "Ueberflussfurchen junger Flüsse", C. "Blossgelegte Quellgänge", sowie in mehrere Unterabtheilungen eingetheilt werden.

Ob mit diesem Schema alle Möglichkeiten wirklich erschöpft sind, ob sich wirklich alle einzelnen Fälle in diese Abtheilungen werden einreihen lassen, muss wohl vorläufig dahingestellt bleiben.

Eine Bemerkung aber, die sich bei Durchsicht der vorliegenden Arbeit aufdrängt,

glaube ich im allgemeinen Interesse nicht unterdrücken zu sollen.

Nach einer mit grosser Sachkenntniss zusammengestellten Besprechung und Würdigung der englischen, amerikanischen, indischen und älteren deutschen Literatur über das behandelte Thema gelangt Penck auch an die neueren Arbeiten Tietze's über diesen Gegenstand (Jahrb. der geol. Reichsanst. 1878 und 1882). Da wird aber die bis dahin streng objective Literaturbesprechung mit einemmale zu einer höchst subjectiven Kritik, und zwar richtet sich diese nicht sowohl gegen den sachlichen Standpunkt Tietze's, gegen den ja auch Penck nicht viel einzuwenden hat, sondern vielmehr gegen gewisse persönliche Qualitäten dieses Autors, namentlich dessen Literaturkenntniss.

Jeder Fachmann kann sich durch Nachlesen der bezüglichen Arbeiten Tietze's überzeugen, dass ein grosser Theil der von Penck hier erhobenen Vorwürfe wohl nicht vollinhaltlich berechtigt ist, was übrigens wohl noch von anderer Seite näher beleuchtet werden wird und uns hier nicht weiter beschäftigen soll; was ich aber hier als Referent sogleich betonen zu müssen glaube, ist meine Ueberzeugung, dass derartige Angriffe überhaupt in keinem Falle in einen populären Vortrag gehören. Durch solche Vorwürfe an solchem Orte erhebt man eine Anklage vor einem Forum, vor dem es keine Vertheidigung gibt. Von dem ausgedehnten Kreise des gebildeten Laienpublicums, welches populäre Vorträge besucht und die in fassliche Form gekleideten Angriffe hört, nimmt sicher nur eine verschwindend kleine Minorität von einer etwa später erscheinenden Vertheidigungsschrift Act; solche Vertheidigungsschriften können auch in der Regel nicht die populäre Form der Angriffe haben, sie müssen, um beweiskräftig zu sein, eingehend und fachmännisch sein und sind dann dem grösseren Publicum immer unverständlich. Der Angegriffene bleibt daher vor dem grösseren Theile dieses Publicums immer discreditirt, auch wenn es ihm gelungen wäre, in einer für Fachmänner vollkommen überzeugenden Weise die Haltlosigkeit der Angriffe darzuthun.

In diese gewiss missliche Situation kann jeder Fachgenosse gerathen, wenn, was wir nicht hoffen wollen, das System, interne Fragen der Wissenschaft sozusagen auf die Strasse hinauszutragen, sich etwa bei uns einbürgern sollte. (K. Paul.)

F. Toula. Ueber Aspidura Raiblana nov. spec. Aus dem XCVI. Bande der Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissensch. 1887. 8 Seiten und 1 Tafel.

Unter voranstehendem Namen wird ein Schlangenstern aus dem Hangendgestein des Fischschiefers zu Raibl beschrieben, der erste besser erhaltene Fund eines Seesternes aus der oberen alpinen Trias. Die Art schliesst sich am nächsten an Aspidura scutellata Blumenb. sp. aus dem deutschen Muschelkalke an. Das Originalstück zu Aspidura Raiblana besitzt die polytechnische Hochschule in Wien.

Herr Prof. Toula untersuchte auch zwei Seesternreste aus der Sammlung der geologischen Reichsanstalt. Der eine davon — im *Encrinus gracilis*-Niveau des Muschelkalkes bei Schio (Rossi im Tretto) gesammelt — ist seinerzeit vom Referenten (Jahrb. geol. Reichsanst., 1883, pag. 628) als *Acroura granulata Benecke* angeführt worden. Prof. Toula fand, dass diese Form der *Aspidura scutellata Blumenb.* näherstehe.

Das zweite von Prof. Toula untersuchte Stück aus der Sammlung der Reichsanstalt ist dasjenige, welches Stur in seiner Geologie der Steiermark, pag. 260, als Acroura sp. anführt. Es stammt dasselbe dem Gesteine nach nicht aus den Aviculenschieferp, sondern, wie sich mit voller Sicherheit behaupten lässt, aus den Kalkplatten des oberen Werfener Schiefers und ist sein Vorkommen deshalb von besonderem Interesse.

Die beigegebene Tafel bringt ausser Aspidura Raiblana Toula auch eine Darstellung anderer Arten, als Ophiura prisca Münst, sp. (zum Theile nach Originalen der Universitätssammlung in Halle und nach dem Goldfuss'schen Originale der Münchener paläontologischen Sammlung), Aspidura scutellata Blumenb, sp., Aspidura Ludeni Hagenow, Ophiura Dorae Leps., Aspidura similis Eck, Ophioderma squamosa Picard sp., Ophioderma Hauchecornei Eck, Ophiolepis (?) Damesi Wright, Acroura granulata Benecke (letztere 8 Arten in Copien). (A. B.)

R. Scharizer. Der Bertrandit von Pisek. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. 1888, Bd. XIV, S. 33-42.

Im vergangenen Jahre hat der Autor in diesen Verhandlungen die Auffindung des "Bertrandit" genannten Hydrosilicates des Berylliums im Pegmatit von Pisek angezeigt ¹) und gibt nun nähere Mittheilungen über das Vorkommen und die Resultate der krystallographischen und optischen Untersuchungen.

Das Mineral tritt in kleinen, tridymitähnlichen Tafeln in Hohlräumen auf, welche

nach der Auslaugung von Beryll zurückbleiben.

Die beobachteten Symmetrie- und Winkelverhältnisse veranlassten die Annahme monokliner Form <sup>2</sup>) und folgenden Axenverhältnisses: a:b:c=1.7793:1:1.07505  $\beta=90^{\circ}$  28′ 34″. Am gewöhnlichsten ist die Combination von m(110), a(100) und c(001). Seltener sind die Domen  $\varepsilon(301)$  und  $\mu(201)$ , welch letzteres für den Bertrandit neu ist. Bezüglich der Winkelwerthe verweisen wir auf die Tabelle im Original. ebenso bezüglich der optischen Verhältnisse, von denen nur erwähnt sei, dass die optische Axenebene senkrecht zur Symmetrieebene liegt und auf c(001) die stumpfe Bisectrix austritt, um welche man aber ein Axenbild bis zum ersten Ring wahrnimmt.

(Foullon.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jahrg. 1887, S. 350.

 $<sup>^2\</sup>acute{)}$  Bezüglich der verschiedenen Aufstellungen siehe Goldschmidt, Index "Bertrandit", Bd. I, S. 295.

## Nº 9.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 30. Juni 1888.

Inhalt: Allgemeiner Bergmannstag in Wien. — Eingesendete Mittheilungen. Dr. v. Gümbel: Algenvorkommen im Thonschiefer des Schwarz-Leogangthales bei Saalfelden. Prof. A. Rzehak: Ueber eine bartonisch-ligurische Foraminiferenfauna vom Nordrande des Marsgebirges in Mähren. Dr. L. v. Tausch: Ueber die Fossilien von St. Briz in Sudsteiermark. — Literatur-Notizen. Dr. Franz Ritter v. Hauer. A. Kerner v. Marilaun. Einsendungen für die Bibliothek.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich,

### Allgemeiner Bergmannstag in Wien.

An alle Fachgenossen innerhalb und ausserhalb Oesterreich-Ungarns ergeht hiemit die freundliche Einladung, sich an dem vom 3. bis 7. September 1888 in Wien abzuhaltenden allgemeinen Bergmannstage recht zahlreich zu betheiligen. Das unterfertigte, mit der Veranstaltung betraute Comité gibt sich der frohen Zuversicht hin, dass diese Einladung zum Stelldichein in der Kaiserstadt an der Donau, welche anlässlich des vierzigjährigen Regierungsjubiläums unseres Kaisers mit frischen Reizen geschmückt ist, bei Allen, welche die Fruchtbarkeit gemeinsamen Wirkens und die Anregung durch unmittelbaren Meinungsaustausch würdigen, alte Freunde wiederzusehen und neue Freunde kennen zu lernen wünschen, freundliche Aufnahme finden und geneigte Folgeleistung bewirken werde.

Die Anmeldungen werden unter der Adresse des "Comités für den allgemeinen Bergmannstag in Wien, zu Handen des Oberbergrathes C. v. Ernst, I., Herrengasse 23", bis längstens 1. August 1. J. erbeten. Die Einhaltung dieses Termines ist dringend geboten, da das Comité genöthigt ist, die in Aussicht genommenen Veranstaltungen am 1. August mit Rücksicht auf die Anzahl der bis dahin eingelaufenen Anmeldungen und die zu Gebote stehenden Mittel endgiltig festzusetzen und daher nicht in der Lage wäre, den sich später Anmeldenden die Theilnahme an allen diesen Veranstaltungen zuzusichern.

Die in Wien wohnenden Fachgenossen werden ersucht, ihrer Anmeldung den Theilnehmerbeitrag von 6 fl. beizuschliessen.

Das Comité hat sich an die österreichisch-ungarischen Eisenbahnen wegen Fahrpreisermässigungen gewendet; der Erfolg dieses Ansuchens wird bekannt gegeben werden.

Wien, am 28. Mai 1888.

#### Das Comité:

Hugo Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt. Arthur von Drasche-Lázár de Thorda, General-Director der freiherrlich Drasche'schen Bergwerke und Domänen; Andreas Ecker, General-Director der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks- und Eisenbahn-Gesellschaft; Carl Ritter v. Ernst, k. k. Oberbergrath und Bergwerks-Producten-Verschleiss-Director; Aug. Ritter v. Frey, General-Director der Oesterreichisch-Alpinen Montangesellschaft; F. M. Ritter v. Friese, k. k. Ministerialrath im Ackerbauministerium; Wilhelm Ritter v. Gutmann, Gewerke und Grossgrund. besitzer; Max Ritter v. Gutmann, Gewerke und Grossgrundbesitzer; Franz Ritter v. Hauer, k. k. Hofrath und Intendant des Naturhistorischen Hofmuseums; Richard Jeitteles, k. k. Hofrath und Mitglied der Direction der Kaiser Ferdinands-Nordbahn; Dr. Alexander Peez, Fabriksbesitzer; Adolf Rampelt v. Rüdenstein, Güter-Administrator Sr. kais, u. kön. Hoheit des Erzherzogs Albrecht; Anton Ronna, Vorsitzender des Directoriums der Domänen, Berg- und Hüttenwerke der öst.-ung. Staats-Eisenbahnen; Dionys Stur, k. k. Oberbergrath und Director der geologischen Reichsanstalt; Michael Wanjek, Excellenz Graf Wilczek'scher Centraldirector; Isidor Weinberger, k. k. Commercialrath, Centraldirector der böhmischen Montangesellschaft, A. Werndl, Centraldirector der österr, Waffenfabriks-Gesellschaft; A. Willigens, General-Inspector und Mitglied des Directoriums der Domänen, Berg- und Hüttenwerke der öst.-ung. Staats Eisenbahn Gesellschaft; Carl Wittgenstein, Centraldirector der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft; Victor Wolff, kais, Rath, k. k. Commercialrath, Secretär des Vereines der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Oesterreich.

## Programm des allgemeinen Bergmannstages in Wien.

Sonntag den 2. September: Collegiale Zusammenkunft von 7 Uhr Abends an in den Gasthauslocalitäten des Gebäudes der Gartenbau-Gesellschaft, I., Verlängerte Weihburggasse. 1)

Montag, 3. September, 8—9 Uhr Früh: Zusammenkunft beim Frühstücke im Cursalon im Stadtparke. 1)—10 Uhr: General-Versammlung im Festsaale des österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines, I., Eschenbachgasse 9.— Begrüssungen.— Wahl des Präsidenten, zweier Vicepräsidenten und zweier Schriftführer.— Festvortrag.—12 Uhr: Constituirung der zwei Sectionen für Bergbau und für Hüttenwesen.— Wahl je eines Präsidenten, zweier Vicepräsidenten und zweier Schriftführer.— Sitzungen der beiden Sectionen.—2 Uhr: Gemeinsames Mahl.—4 Uhr: Besuch der Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung im Prater. 1)

Dienstag, 4. September, 8—9 Uhr: Zusammenkunft im Cursalon. 1) — 10 Uhr: Sitzungen der zwei Sectionen. — 3 Uhr: Ausflug zu den Hüttenwerken der österr.-alpinen Montangesellschaft in Schwechat. 1)

Mittwoch, 5. September, 8-9 Uhr: Zusammenkunft im Cursalon. 1) — Hierauf Besuch verschiedener Austalten, Museen etc. 1) (k. k. Militär-

<sup>1)</sup> Auch für die Damen der Theilnehmer am Bergmannstage.

Arsenal, geologische Reichs-Anstalt, mineralogische und geologische Abtheilung des kais. Hof-Museums, Museum für Kunst und Industrie, Handelsmuseum, technologisches Museum, Sternwarte etc.).

Donnerstag, 6. September, 8—9 Uhr: Zusammenkunft im Cursalon. 1) — 10 Uhr: Sitzungen der zwei Sectionen. — Nachmittag: Besuch der Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung im Prater. 1)

Freitag, 7. September, 8-9 Uhr: Zusammenkunft im Cursalon. 1) — 10 Uhr: Generalversammlung. — 3 Uhr: Ausflug auf den Kahlenberg mittelst Dampfschiffs und Zahnradbahn. 1)

# Grundbestimmungen für den allgemeinen Bergmannstag in Wien, 3.-7. September 1888.

§. 1. Der allgemeine Bergmannstag hat den Zweck, eine Gelegenheit zum Austausche von Ansichten und Erfahrungen über Gegenstände des Berg- und Hüttenwesens und zur Anknüpfung persönlicher Bekanntschaften der Fachgenossen zu bieten.

§. 2. An dem allgemeinen Bergmannstage kann Jedermann theilnehmen, der sich wissenschaftlich oder ausübend mit dem Berg- oder Hüttenwesen oder verwandten

wissenschaftlichen Fächern beschäftigt,

 $\S$ . 3. Der allgemeine Bergmannstag beginnt am 3. September und endet am 7. September.

§. 4. Die Verhandlungen des allgemeinen Bergmannstages werden in allgemeinen

Versammlungen und in Sections-Sitzungen geführt.

S. 5. In den allgemeinen Versammlungen, wie in den Sections-Sitzungen leiten gewählte Präsidenten und Vice-Präsidenten die Verhandlung.

Ein leitendes Comité unterstützt das Präsidium in seinen Functionen und besorgt die Correspondenz, das Versammlungslocal, die Druckarbeiten und die ökonomischen Geschäfte des allgemeinen Bergmannstages.

S. 6. Die Vorträge, welche Theilnehmer halten wollen, müssen wenigstens acht Tage früher bei dem Comité angemeldet werden, und dieses bestimmt, ob dieselben in einer allgemeinen Versammlung oder in einer Sections-Sitzung gehalten werden sollen.

§. 7. Es dürfen nur solche Vorträge gehalten werden, welche Erfahrungen oder Ansichten über Gegenstände des Berg- und Hüttenwesens oder verwandte Fächer behandeln.

Sie sind in der Regel in freier Rede zu halten, doch ist die Benützung schriftlicher

Notizen nicht gänzlich ausgeschlossen.

Bereits veröffentlichte Abhandlungen dürfen in keinem Falle vorgelesen werden. Den Präsidenten ist es anheimgestellt, über gehaltene Vorträge eine Discussion zu eröffnen.

§. 8. Wenn Theilnehmer während der Dauer des allgemeinen Bergmannstages Werkzeuge oder Producte des Berg- und Hüttenwesens, Pläne oder Modelle von Maschinen oder Werksanlagen auszustellen wünschen, haben sie hiezu vorher die Zustimmung des Comités einzuholen

Die Einsendung und Rücksendung haben auf Kosten des Ausstellers zu geschehen. §. 9. Die Zulassung zur Theilnahme am allgemeinen Bergmannstage geschieht durch das Comité, welches gegen schriftliche Anmeldung (und für die in Wien wohnenden Theilnehmer gegen Erlag von 6 Gulden ö. W. zur Bestreitung der Unkosten) die Aufnahmskarte ertheilt.

## Eingesendete Mittheilungen.

Dr. v. Gümbel. Algenvorkommen im Thonschiefer des Schwarz-Leogangthales bei Saalfelden.

Bei einem neulichen Besuche des interessanten Vorkommens von Nickelerzen im Schwarz-Leogangthale fand ich auf der Halde eines Versuchsstollens, welcher ungefähr im Streichenden des Schichtenzuges der alten Erzbaue auf der Ostseite der Thalsohle angesetzt ist, in einem hellgrauen Thonschiefer ziemlich häufig unzweideutige Algenreste.

<sup>1)</sup> Auch für die Damen der Theilnehmer am Bergmannstage.

welche, so unbedeutend sie an sich sind, doch bei der für uns Geologen trostlosen Armuth des Thouschiefers der Alpen an organischen Einschlüssen nicht ohne einiges Interesse sein dürften, um so mehr, als dieses Vorkommen auf ein westliches Fortstreichen der Silurschichten von Dienten hinzuweisen scheint. Ich war bei der näheren Besichtigung der Verhältnisse der alten Erzbergbaue im Schwarz-Leogangthale überrascht von der Aehnlichkeit, um nicht zu sagen Gleichheit, mit jenen an den bekannten Fundstellen der Silurversteinerungen an der Nagelschmiede von Dienten, wo im Hangenden des Erzlagers ein sehr typischer Lydit mit Alaunschiefer ausstreicht. Dieselben Schichten finden sich dann auch in den, so viel ich weiss, bis jetzt noch nicht als versteinerungenführend genannten Eisenerzlagern der grossen Tagbrüche am Büchelloch (oder Bürgelloch) des Altenbergs und am Kollmannseck bei Dienten, wo ich Reste von Cardita cf. interrupta und Spuren von Trilobiten fand. Die ganze Schichtenfolge stimmt bis weit in's Hangende hinein so gut zwischen dem Dientener und Schwarz-Leoganger Vorkommen, dass ich an dem Fortstreichen der Silurschichten von Dienten nach Westen nicht den geringsten Zweifel hege. Dazu kommt, dass ich weiter aufwärts im Thale von Schwarz-Leogang auf der neben dem Bach aufgestürzten Berghalde des sogenannten unteren Berghauses im grauwackenartigen Thonschiefer allerdings schlecht erhaltene Reste fand, die sich nach meiner subjectiven Ueberzeugung als zu Graptolithen aus der Gruppe der geradgestreckten Monograptus colonus gehörig erweisen.

Die im unmittelbar Hangenden der Thonschiefer- und Grauwackenzone folgenden rothen Schiefer, dann die eigenthümlichen, gelblichen, trümmerig - breecienartig zusammengesetzten dolomitischen Kalke mit rothen verkittenden Thonflächen und endlich die gleichfalls oft breecienartigen, rothen und hellfärbigen Sandsteinlagen gehören wohl schwerlich mehr dem älteren Thonschiefer- und Grauwackensysteme an. Die letzteren gleichen in der auffallendsten Weise den sericitischen Schichten, welche in der Schweiz (Davos, Unterengadin) auch bei St. Maria und Taufers, dann in den Bergamasker Alpen untrennbar mit dem sogenannten Verrucano verknüpft sind, dass man sie zu der

gleichen Schichtenfolge zählen muss.

Ich erwähne schliesslich, dass diese Verhältnisse von Dienten und Schwarz-Leogang noch weiter bei Kitzbüchel und der hohen Salve sich zu wiederholen scheinen. Auf der hohen Salve sind Einlagerungen von schwarzem Kalk im Thonschiefer (z. Th. auf den Karten irrthümlich als Guttensteiner Kalk eingezeichnet) zu beobachten, in welchem ich zahlreiche Crinoideenstiele von paläozoischem Typus auffand.

Prof. A. Rzehak. Ueber eine bartonisch-ligurische Foraminiferenfauna vom Nordrande des Marsgebirges in Mähren.

Für die Gliederung des Alttertiärs in der karpathischen Sandsteinzone Mährens scheint das Auftreten foraminiferenführender Thone sehr wichtig zu sein, da andere fossilifere Ablagerungen, die Menilitschiefer ausgenommen, nicht vorhanden sind. Die mitunter sehr formenreiche Fauna dieser alttertiären Thone deutet in ihrer Gesammtheit auf die

bartonische und ligurische Stufe. Zu den von mir bereits kurz beschriebenen Faunen von Nikoltschitz (Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1887, Nr. 3 und 5) und Koberzitz kann ich nun zwei neue hinzufügen. Die eine constatirte ich in den Bohrproben einer Brunnenbohrung in Zborowitz bei Kremsier, die andere im gelbgrauen, mergeligen Thon, der von Herrn Oekonomie-Inspector Wazacz bei Zdaunek (ebenfalls in der Nähe von Kremsier gelegen) aufgefunden, geschlämmt und durchsucht wurde.

#### I. Zborowitz:

Rhabdammina subdiscreta m. nodosa m.22 filiformis m. Reophax pilulifera Brady f. ind. Haplophragmium cf. latidorsatum BradyHaplophragmium qlobigeriniforme P. & J. Haplophragmium off.canariense d'O. Ammodiscus incertus d'O. (Glomospira) gordialis P. & J. Trochammina proteus Karr. acervulinoides n. f. subcoronata m. tenuissima m. placentula m. Plecanium triquetrum n f. Cyclammina placenta Rss., var, acutidorsata Htken. 1) Bigenerina fallax m. Cuneolina elegans n. f.

Pleurostomella alternans Schwager Lagena globosa Mst. Nodosaria soluta Rss. cf. subaequalis Rss. Cristellaria cf. cultrata Mtf. Folymorphina incurva Bornem. Globigerina bulloides d'O. Discorbina Haueri n. f. Truncatulina lobatula d'O. pygmaea Htken. cf. costata Htken. Dutemplei d'O. Pulvinulina rotula Kaufm. ornata m. Rotalia lithothamnica Uhlia. Soldanii d'O. Heterostegina f. ind. Amphistegina f. ind. Orbitoides stella Gümb. aspera Gümb. Nummulites Boucheri de la H. semicostata Kaufm. budensis? Htken.

Hierzu ist zu bemerken, dass die vorliegende Fauna nicht aus einer einzelnen Schichte stammt, sondern dass die Elemente derselben wechselnd in den verschiedensten Tiefen, bis 170 Meter, auftraten. Auf den ersten Blick fallt die nahe Verwandtschaft dieser Fauna mit der der Nikoltschitzer Thone auf; einige Formen, wie z. B. Cuneolina elegans n. f., Discorbina Hauerin. f. habe ich bisher nur aus dem unterbartonischen Thone von Bruderndorf gekannt. Erstere kommt in Begleitung einer Form vor, von welcher ich noch nicht weiss, ob man sie als Monstrosität zu Cuneolina (dieses Genus nach der Auffassung Brady's genommen) stellen oder als besonderes Genus betrachten soll. Im Thon von Bruderndorf sind diese Formen zu häufig, als dass sie für Monstrositäten gelten könnten, und habe ich sie deshalb schon vor längerer Zeit (vergl. Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn, XXIV. Bd., Sitzungsber., pag. 8) mit dem vorläufigen Namen Pseudotextularia bezeichnet.

<sup>1)</sup> In meiner Mittheilung über die Foraminiferen des grünen Thones von Nikoltschitz (Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1887, III, pag. 88) ist der Name dieser Form so abgetheilt, dass daraus anscheinend zwei selbstständige Namen entstanden sind, was nach obigem zu corrigiren ist.

#### II. Zdaunek:

Rhabdammina subdiscreta m. nodosa m. Reophax Wazaczi n. f. pilulifera Brady Haplophragmium f. ind. Trochammina subcoronata m. acervulinoides n. f. Ammodiscus incertus d O. (Glomospira)qordialis P. & J. Tritaxia tricarinata Rss. Spiroplecta foliacea m. Gaudryina inflata n. f. Schizophora pennata Batsch. Clavulina f. ind. Plecanium trochus d'O. carinatum d'O. Pleurostomella alternans Schwager Allomorphina cf. trigona Rss.

Lagena tricincta Gümbl. var. Nodosaria radicula L. soluta Rss. communis d'O. aff. obliqua Rss. Vaginulina f. ind. Cristellaria cf. radiata Bornem. cf. excisa Bornem. cf. decorata Rss. vaginulinoides n. t. Frondicularia f. ind. Globigerina bulloides d'O. Discorbina Haueri n. f. Wazaczi n. f. Truncatulina n. f. ind. Pulvinulina sub-Schreibersi m. n. f. ind.Cymhalopora? Rotalia Soldanii d'O.

Obzwar Nummuliten und Orbitoiden hier gänzlich fehlen, unterscheidet sich die vorliegende Fauna nur unwesentlich von der vorhergehenden, mit der sie ziemlich gleichalterig, höchstens etwas jünger sein dürfte. Hiernach wären die im Zborowitzer Bohrloch augetroffenen Ablagerungen, die in der nächsten Umgebung des genannten Ortes nirgends zu Tage treten, mit den im Steinbruche von Zdaunek, südlich vom Orte, anstehenden thonigen, sandigen und mergeligen Ablagerungen in Parallele zu stellen.

Dr. L. v. Tausch. Ueber die Fossilien von St. Briz in Südsteiermark.

In einer kürzlich erschienenen Publication 1) wurde von Prof. R. Hörnes unter Anderem auch auf das Vorkommen einer Pyrgulifera in den nichtmarinen Ablagerungen von St. Briz in Südsteiermark aufmerksam gemacht. An dieses Vorkommen und an die beachtenswerthe Erscheinung, "dass die von St. Briz bekannten Formen sonst nirgends aus Südsteiermark bekannt geworden sind", ferner an die Funde zweifelloser Gosaufossilien in benachbarten Localitäten knüpft der Verfasser die Frage, ob nicht die kohlenführenden Schichten von St. Briz, welche Stur als Sotzkaschichten bezeichnet hatte, eretacischen Alters wären.

Da ich mich seinerzeit eingehend mit den nichtmarinen Fossilien der oberen Kreide, speciell mit der Gattung Pyrgulifera befasst habe, so wendete sich auch mein Interesse dieser Frage zu. Der Liebenswürdigkeit der Herren D. Stur, Th. Fuchs und R. Hörnes verdanke ich es, dass mir das gesammte in den Sammlungen des k. naturh. Hof-Museums, der Grazer Universität und unserer Anstalt befindliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) R. Hörnes, Ein Beitrag zur Kenntniss der südsteierischen Kohlenbildungen (Alter der Süsswasserschichten von St. Briz) etc. Graz 1888, Verlag des naturwissenschaftlichen Vereines in Steiermark.

Material von St. Briz zum vergleichenden Studium anvertraut wurde. Den genannten Herren sei dafür an dieser Stelle mein verbindlichster Dank ausgesprochen.

Das Resultat meiner Untersuchungen wird sich am besten aus der Besprechung jeder einzelnen in St. Briz gefundenen Form er-

geben. Von Rolle 1) werden folgende Formen beschrieben.

1. Melanopsis gradata Rolle, Pyrqulifera R. Hörnes.

Vorerst sei bei dieser Form bemerkt, dass die Abbildungen Rolle's den Originalen, die mir vorliegen, durchaus nicht entsprechen, indem sie viel zu sehr idealisirt und Dinge gezeichnet sind, wie beispielsweise die Mündung, die an den Originalen gar nicht zu sehen sind.

Melanopsis gradata liegt mir in zahlreichen Exemplaren vor; aber nicht ein einziges ist vollständig, ja an keinem ist die Mündung ganz erhalten; meist sind es nur Steinkerne mit Bruchstücken von

Schale.

Wie Hörnes l. c. angibt, stimmt diese Form in der That in der allgemeinen Gestalt und in der Verzierung mit den Pyrguliferen überein. Bezüglich der Mündung ist zu bemerken, dass der vordere Theil der Innenlippe als dicke, callöse, am Rande umgeschlagene Platte erscheint — was ich als hervorragendes Merkmal der Gattung Pyrgulifera betont habe. Leider konnte ich an keinem Exemplar wegen mangelhaften Erhaltungszustandes unterscheiden, ob diese Platte mit einem Ausgusse versehen sei. Trotz dieses Mangels glaube ich mich dennoch der Ansicht von Hörnes anschliessen zu müssen, dass man "Melanopsis gradata der Meek'schen Gattung Pyrqulifera zuweisen muss".

2. Paludina styriaca Rolle.

Ist eine glatte, völlig indifferente Form.

3. Congeria styriaca Rolle.

Das Original von Rolle's Abbildung gehört zu den besterhaltenen Fossilien des Lubellinagrabens. Wie man sich durch den Augenschein überzeugen kann, ist diese Art eine echte Congerie vom Typus der Congeria triangularis Partsch, speciell an jene doppelkieligen Formen erinnernd, welche Fuchs<sup>2</sup>) von Radmanest beschrieben hat, auf welche Thatsache schon Stur<sup>3</sup>) aufmerksam gemacht hat. Gleichfalls hebt Stur I. c. hervor, dass sich im Lubellinagraben neben dieser zweikieligen Form auch einkielige finden. In der That liegen mir zahlreiche Exemplare der einkieligen Form vor, welche Stur im Lubellin a graben gesammelt hat. Im Gesammtcharakter stimmen sie mit der zweikieligen Form überein, aber bei dem mangelhaften Erhaltungszustande und dem Fehlen typischer Zwischenglieder wage ich es nicht, zu entscheiden, ob beide Formen einer Art angehören, obgleich mir dies sehr wahrscheinlich zu sein scheint.

Hervorheben möchte ich nur den Umstand, dass ein besonders gut erhaltenes Exemplar der einkieligen Form aus dem Lubellina-

1) F. Rolle, Ueber die geologische Stellung der Sotzka-Schichten in Steiermark. Sitzungsber, d. k. Akad. Wien 1858, XXX. Bd., pag. 3.

<sup>2)</sup> Th. Fuchs, Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen, Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest im Banate, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Wien 1870, XX. Bd., pag. 363, Taf. XVI, Fig. 1—3.

D. Stur, Geologie der Steiermark. Graz 1871, pag. 542.

graben kaum specifisch zu trennen ist von einer noch unbeschriebenen Congerienart, welche mir von Fohnsdorf vorliegt.

4. Unio lignitarius Rolle.

Schlecht erhaltene Schalen, die für eine Altersbestimmung unzureichend sind.

Ausser diesen von Rolle beschriebenen Arten wurden von Stur im Lubellinagraben gesammelt und in die Liste der Sotzka-Fossilien aufgenommen:

Melania Escheri Brongn.

Die aus der Kohle stammenden Exemplare sind im Laufe der Jahre ganz zerfallen, so dass man kaum den äusseren Umriss erkennen kann.

Cyrena subtellinoides Rolle, 1)

Einige minder gut erhaltene Schalen.

Cyrena lignitaria Rolle. 2)

Vom Lubellinagraben liegen mir mehrere Exemplare, darunter ein sehr wohl erhaltenes Stück vor, welches vollkommen und in jeder Beziehung mit der Rolle'schen Art übereinstimmt.

Schliesslich sei noch der *Melania cerithioides Rolle*<sup>3</sup>) aus Gonobitz Erwähnung gethan. Es sind sieben kleine Bruchstücke eines Gastropoden, sämmtlich ohne deutliche Mündung erhalten, für welche Rolle diese Art aufgestellt hat. Bezüglich der Abbildungen gilt das

bei Pyrqulifera gradata Gesagte.

Nach sorgfältigem Vergleich mit Formen aus der Gruppe der Pirena (Melania aut.) Escheri Brogn. kann ich nur vollkommen der Ansicht Stur's 4) beipflichten, dass die besagten Exemplare Jugendformen einer Art aus der Gruppe der Pirena Escheri vorstellen. Man kann natürlich nur nach der äusseren Form und nach der Oberflächenverzierung urtheilen; es ist deshalb, da die Mündung nur sehr unvollständig erhalten ist, ein Irrthum nicht ausgeschlossen. Von Jugendexemplaren der Melania Verbasensis Neum. 5) aus dem Miocän von Bosnien sind sie kaum zu unterscheiden. 6)

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das paläontologische Material, welches die Localität St. Briz geliefert hat, ein äusserst spärliches genannt werden muss.

Ich glaube nicht, einer ungegründeten Auffassung Ausdruck zu geben, wenn ich die vorliegenden Fossilien für unzureichend halte, um, auf dieselben gestützt, ein cretacisches Alter der Schichten, die

pag. 217, Taf. II, Fig. 3, 4.

4) D. Stur l. c. pag. 548.

F. Rolle, Ueber einige neue oder wenig gekannte Molluskenarten aus Tertiärablagerungen. Sitzungsber. d. k. Akad. Wien 1862, XLIV. Bd., pag. 219, Taf. II, Fig. 5.
 F. Rolle, Ueber einige etc. Sitzungsber. der k. Akad. Wien 1862, XLIV Bd.,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) F. Rolle, Ueber die geol. Stellung etc. Sitzungsber. d. k. Akad. Wien 1858, XXX. Bd., pag. 18, Taf. II, Fig. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) M. Neumayr, Ueber einige tertiäre Süsswasserschnecken aus dem Orient. Neues Jahrb. für Min., Geol. u. Pal. Stuttgart, Jahrg. 1883, II. Bd., pag. 41, Taf. 1, Fig. 10.

<sup>6)</sup> Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir zur vorläufigen Anzeige zu bringen, dass mir aus dem Tertiär von Göriach zwei Formen vorliegen, welche den von Neumayr aus Kleinasien beschriebenen Limnaeus Dilleri und Paludomus trojanus sehr nabe stehen.

sie enthalten, vorauszusetzen, zumal Pyrgulifera gradata mit keiner mir bekannten cretacischen Pyrgulifera-Form näher verwandt ist, ferner eine einkielige Congeria, welche auf demselben Handstück mit Congeria styriaca vorkommt mit einer Congeria aus den Tertiärschichten von Fohns dorf zum mindesten sehr nahe verwandt ist, und schliesslich Cyrena lignitaria, die von Rolle aus den Glanzkohlengebilden von Schönstein, deren tertiäres Alter bisher meines Wissens niemals bezweifelt wurde, beschrieben worden ist, auch in den Ablagerungen des Lubellina grabens gefunden wurde. Die letztangeführten Umstände würden vielmehr dafür sprechen, an der ursprünglichen Auffassung vom tertiären Alter der die Pyrgulifera gradata etc. enthaltenden Schichten des Lubellina grabens festzuhalten.

#### Literatur-Notizen.

Franz Ritter v. Hauer. Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog bei Sarajevo. Mit 8 lithogr. Tafeln. Denkschr. d. math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 54. Band.

Der ersten im Jahre 1884 gebrachten Notiz¹) über die beim Strassenbau nächst Sarajevo aufgefundenen Cephalopoden lässt der Verfasser bier ein ausführliches Verzeichniss mit den Beschreibungen und Abbildungen vieler neuen Formen folgen.

Die sehr reiche Fauna trägt den Habitus der ptychitenreichen Muschelkalkfauna der Schreyeralpe bei Hallstatt an sich und ebenso stimmt der petrographische Cha-

rakter, welcher in beiden Fällen rother Marmor ist, gut überein.

Der Verfasser gelangt denn auch auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Resultate, dass die Han Bulog-Fauna der thonarmen Facies der Zone der Ceratites trinodosus angehört und die meiste Uebereinstimmung mit der Fauna der Schreyeralpe zeigt, indem von den 64 bei Han Bulog vorkommenden Arten 38 mit solchen der Schreyeralpe als identisch angegeben werden. Dabei bleibt es allerdings auffallend, dass die für schärfere Niveaubestimmungen besonders geeigneten Ceratitiden eine solche vollkommene Uebereinstimmung der Fauna nicht erkennen lassen, da nur vereinzelte Stücke, nicht ohne Reserven, mit bekannten Muschelkalkarten identificirt oder verglichen werden konnten. An die Stelle der bezeichnenden Muschelkalkceratitiden treten dagegen mehrere neue Arten, welche an Formen höherer Niveaus erinnern. Auch sind die Gattungen Frocladiscites und Sayeceras nicht durch die dem oberen Muschelkalk eigenthümlichen Arten, sondern durch Formen vertreten, welche bisher nur in höheren Horizonten constatirt werden konnten, trotzdem aber in jene 38 Arten eingerechnet wurden, welche mit dem Muschelkalk der Schreyeralpe identisch sein sollen.

Unter allen Umständen aber bildet die Fauna von Han Bulog einen der glänzendsten Funde, welche in den letzten Jahren im Gebiete der südeuropäischen Triasprovinz gemacht wurden, und eine wichtige Bereicherung unserer Kenntnisse von der bosnischen Trias. Der Herr Verfasser hat sich wohl durch den Umstand, dass auf der geologischen Uebersichtskarte von Bosnien-Hercegovina die über den Werfener Schichten lagernden Kalkmassen zusammengefasst und nicht weiter getheilt worden waren, zu dem in der Einleitung seines Aufsatzes enthaltenen Ausspruche bestimmen lassen, dass bei den von mir und den Herren Dr. E. Tietze und Dr. A. Bittner durchgeführten Recognoscirungsaufnahmen "abgesehen von dem Horizonte der Werfener Schichten andere, genauer begrenzte Stufen dieser Formation nicht hatten festgestellt werden können". Ich selbst habe aber auf pag. 32 der "Grundlinien der Geologie von Bosnien-Hercegovina" die Gliederung der bosnischen Trias in den von mir untersuchten Districten in der Form einer synchronistischen Tabelle der mannigfaltigen Entwicklungsarten zusammengefasst, auf welche ich den geehrten Leser verweise. Auf pag. 262 desselben Werkes, wo Dr. Bittner seine Beobachtungen resumirt, gelangt derselbe zu sehr übereinstimmenden Ergebnissen über die Gliederung und Faciesentwicklung

<sup>1)</sup> Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt, pag. 217.

der bosnischen Trias. In einem Nachtrage auf pag. 323 konnte ich ferner die Vertretung eines bestimmten Hallstätter Horizontes, und zwar der Zone des Tropites subbullatus nach den von Herbich im rothen Marmor bei Očevlje gesammelten Fossilien (Halobia austriaca, Halorites bosnensis, Arcestes aus der Gruppe der Coloni) nachweisen. Dieses durch gleichfalls wohl erhaltene Versteinerungen ausgezeichnete Vorkommen möge der Beachtung künftiger Sammler bestens empfohlen sein.

Die kritische Besprechung der rein paläontologischen Details der Hauer'schen Arbeit wird sich passender als an dieser Stelle in einer bereits zur Publication vorbereiteten Arbeit über neue Muschelkalkcephalopoden aus den Alpen vornehmen lassen, auf welche hinzuweisen ich bereits heute mir erlaube.

(E. v. M.)

A. Kerner v. Marilaun. Studien über die Flora der Diluvialzeit in den östlichen Alpen. (Sitzungsber. der k. Akademie in Wien. Bd. XCVII, Abth. I, Jänner 1888.)

Unter aquilonarer Flora versteht Kerner jene vereinzelt und an besonderen Stellen der östlichen Alpen vorkommenden Reste einer gegenwärtig fern im Süden und Osten an vielen Orten und in grosser Individuenzahl verbreiteten Flora, welche in eine mediterrane und eine pontische unterschieden wird. Diese aquilonare Flora wird als Rest einer einstigen, im präalpinen Vorlande und den Thälern verbreiteten, nunmehr mediterranen und pontischen Vegetationen erklärt und sodann die Frage beantwortet, zu welcher Zeit in den Alpen ein Klima geherrscht habe, wie es gegenwärtig die Umgebung des schwarzen Meeres zeigt.

Die genannte Flora könne nicht vor der "grossen Eiszeit" dort bestanden haben, weil sie zuversichtlich während jener Periode vernichtet worden wäre und es sei daher sicher, dass sie erst nach der Zeit der grössten Ausdehnung der Gletscher in die Alpen gekommen sei. Auch die zweite Periode, die der "diluvialen Thalgletscher", dürften kaum einige Arten überdauert haben, so dass der Schluss nahe liegt, "dass zwischen die Periode der diluvialen Thalgletscher und die Gegenwart eine Periode mit warmen trockenen Sommer eingeschoben war", in welcher die genannte Flora in die Alpen vordrang und "in welcher in den Ostalpen klimatische Verhältnisse herrschten, wie sie derzeit in der Umgebung des schwarzen Meeres beobachtet werden".

Es wird sodann ausführlich auseinandergesetzt, wie man sich ein derartiges Vordringen von Pflanzen wärmerer Zonen in kältere zur Zeit der klimatischen Verbesserung der letzteren und umgekehrt, das Herabrücken hochalpiner Formen in die subalpine Region und endlich in die Thäler und Ebenen im entgegengesetzten Falle vorzustellen habe.

Die Frage, wie die Flora unserer Alpen nach der Eiszeit in dieselben gekommen sei, beantwortet Kerner dahin, dass schon in der Miocänzeit, wo die Alpen ein Relief besassen, wie in der Gegenwart, "die Mehrzahl der alpinen Arten in unseren Alpen gelebt hat, dass die alpine Flora von dort wiederholt in tiefere Regionen vorgedrungen, aber immer wieder zurückgekehrt ist".

So erklären sich manche Erscheinungen, wie z. B. das Vorkommen arktischer Arten in den Alpen. Durch Vordringen der skandinavischen Gletscher und somit der skandinavischen Flora nach Süden und der alpinen Gletscher mit der alpinen Flora nach Norden, rückten sich beide Florengebiete nahe, mischten sich und somit ist das Aufsteigen arktischer Arten in die Alpen beim Rückzug der Gletscher begreiflich.

Unerklärt jedoch bleiben hierdurch die merkwürdigen Beziehungen der alpinen Flora zu jener in den Karpathen, im Kaukasus, Altai, Himalaja, den Pyrenäen, Abruzzen, im dinarischen Hochgebirge und dem Balkan, weil, da (nach Peters) "die erste Glacialperiode der Alpen nicht jünger, möglicherweise sogar älter sei, als die dritte Miocänstufe des südöstlichen Europas", in jener Zeit an eine Verbindung der Hochgebirgsflora unserer Alpen mit jener der Karpathen und des Balkans, geschweige denn der noch ferneren östlichen und südlichen Gebirge nicht zu denken sei. Zur Erklärung dieser Erscheinung weist Kerner auf die einstige (teitiäre) Verbindung zwischen jenen Hochgebirgen, welche, bedeutende klimatische Schwankungen und damit verbundenes Herab- und Hinaufrücken der Flora vorausgesetzt, eine Vermischung ihrer Arten ermöglichte. Jene klimatischen Schwankungen weisen auf tertiäre Gletscherzeiten hin, wie denn Kerner überhaupt glaubt, "dass es in den verschiedensten Perioden Gletscher gegeben habe, und dass der Wechsel der Floren (oder deren Umprägung) gerade durch das Eintreten von Kälteperioden und die dadurch veranlasste Wanderung und Kreuzung der Arten seine natürliche Erklärung findet". Es wäre somit der

Botaniker viel rascher und einfacher zum - Nachweise von prädiluvialen Glacialzeiten

gelangt, als dies den Geologen bisher gelingen wollte.

Von den nun angeführten Funden fossiler diluvialer Pflanzen interessiren uns die Mittheilungen über das Vorkommen von Braunkohle (Torf) an der Mühlauer Kettenbrücke bei Innsbruck, sowie die Pflanzenfunde in einem Lehmlager bei Thaur. Kerner ist hier im Irrthume, wenn er diese Pflanzenreste in Parallele mit den Schweizer Schieferkohlen bringt; beide Bildungen sind viel jünger, wie ich bereits im Jahre 1885 ("die Glacialformation im Innthale", Ferdinandeumzeitschrift, IV. Folge, 29. Heft, pag. 45, 57, 119) ausführlich dargelegt habe. Pflanzenfunde in der Umgebung von Innsbruck, welche mit den Schweizer Schieferkohlen in Beziehung gesetzt werden können,

habe ich 1. c. pag. 33 und 86 erwähnt.

Es folgt sodann die Besprechung der Pflanzenfunde in der Höttinger Breccie. Die einleitende Bemerkung, dass "die Bestandtheile des von den Steilgehängen der Solsteinkette herabgerutschten Schuttes, wie überall in den Alpen, ähnlich wie jene des Gletscherschuttes, ja häufig noch weit auffallender als diese gekritzt" seien, muss hier besonders hervorgehoben werden, weil, wenn die Sache sich wirklich so verhält, die Glacialforscher nicht vorsichtig genug sein können. Ich habe selbst schon einmal darauf hingewiesen (Verh. d. geol. R.-A. 1886, Nr. 7), dass Lawinen an Gesteinen ihres Bettes Ritzung hervorbringen können. Ob aber die Geschiebe jeder Muhre in den Alpen wie glaciale Geschiebe geritzt sind, müsste denn doch wegen ihrer Tragweite mit aller Strenge nachgewiesen werden, ehevor eine solche Ansicht sozusagen populär wird.

Zu berichtigen ist sodann, dass sich die Pflanzenreste der Höttinger Breccie nicht "an der Grenze eines gelblichen mergeligen Gesteines und einer Breccie aus Kalkstücken finden", weil diese Darstellung zur Ansicht führen könnte, als ob die Pflanzenreste möglicherweise nicht der Breccie angehörten. Die gelbliche, mörtelähnliche Schichte (Pichler), welche vorwiegend (aber nicht ausschliesslich) die Pflanzen birgt, ist eine Zwischenlage in der Breccie, darüber und darunter liegt die letztere

und führt selbst die Pflanzenreste.

"Die Muhre", welche die Pflanzen verschüttet hat, "konnte schon in der Miocänzeit, aber auch viel später, möglicherweise erst in historischer Zeit niedergegangen sein." Es ist schwer begreiflich, wie Kerner, der doch das Vorkommniss durch Autopsie kennen muss, obigen Satz aussprechen konnte. Die Breccie ist älter als die letzte Vergletscherung, denn sie wird von deren Moränen bedeckt; sie ist viel älter als diese Vergletscherung, denn sie war beim Eintritte der letzteren bereits verfestigt und sehr bedeutend erodirt. Einen gleich grossen Spielraum gewährt somit Kerner dem Alter der eingeschlossenen Pflanzenreste (er schliesst sich der Deutung von Daphne Höttingensis Ettingsh. oder Actinodaphne Höttingensis Ett. (Stur) als Rhododendron Ponticum Wettstein an). Nach Kerner können sie ebenso gut in der Miocanzeit wie "nach der grossen Eiszeit" eingewandert, oder erst "nach dem Rückgange der Thalgletscher" an die Gehänge der Solsteinkette gelangt sein. Dass letztere Annahme ganz unbegründet ist, geht aus dem eben begrenzten Alter der Breccie hervor.

So werthvoll unzweifelhaft Kerner's Ansichten über die diluviale Flora sind und Gesichtspunkte eröffnen, durch welche viele dunkle Punkte der Entwicklungsgeschichte des organischen Lebens in den letzten geologischen Perioden klarer werden, so muss doch von geologischer Seite protestirt werden gegen eine Deutung geologischer Thatsachen lediglich vom botanischen Standpunkte aus und es ist die Forderung gewiss berechtigt, dass bei einer Besprechung so einschneidender Fragen alle beobachteten

Thatsachen berücksichtigt werden.

(Blaas.)

## Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelnwerke und Separat-Abdrücke.

#### Eingelangt vom 1. April bis Ende Juni 1888.

Adams, W.H. Twenty years progress in the Boïatzis, J. Grundlinien des Bosporus. concentration of sulphuric acid. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1887.) New York, Institute of mining engineers, 1887. 8°. 29 S. mit 17 Figuren im Texte. (10.480, 80.)steif. Gesch. d. Institut.

Alexander, H. Ueber hydroxylaminhaltige Platinbasen. (Dissertation.) Königsberg, typ. Ostpreussische Zeitungs- und Verlags-Druckerei, 1887. 8°. 44 S. steif. Gesch. (10,481, 8°.) d. Univ. Königsberg.

Allen, J. H. Western Kentucky coals and cokes. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 13 S. steif. (10.482, 8.) Gesch. d. Institut.

Atzinger, F. & H. Gravé. Geschichte und Verhältnisse des Wien-Flusses, sowie Anträge für dessen Regulirung und Nutzbarmachung mit Rücksichtnahme auf die jetzigen allgemeinen und localen Anforderungen. Auf Veranlassung des Concessionärs F. Zaillner v. Zaillenthall verfasst. Wien, A. Hölder, 1874. 8°. VII-83 S. br. Gesch. d. Herrn Gravé. (Zweites Exemplar.)  $(5309, 8^{\circ},)$ 

Bayles, J. C. Spirally-welded tubing. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 10 S. mit 1 Holzschnitte im Texte, steif. Gesch. d. Institut. (10.483, 8°.)

Berwerth, F. Dr. Dritter Nephritfund in Steiermark. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. III.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 4 S. (79) -82). steif. Gesch. d. Autors. (10.484. 8°.)

Bittner, A. Dr. Aus der Umgebung von Wildalpe in Obersteiermark und Lunz in Niederösterreich. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, Jahrg. 1888, Nr. 2.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 10 S. (71-80) mit 3 Holzschnitten im Texte. steif, Gesch. d. Autors. (10.485, 80.)

Bittner, A. Dr. Ueber das Auftreten von Terebrateln aus der Subfamilie der Centronellinen in der alpinen Trias. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Jahrg. 1888. Nr. 5.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 4S. (126-129) mit 4 Figuren im Texte, steif. Gesch. d. Autors. (10.486, 8°.)

Bittner, A. Dr. Ueber einige geotektonische Begriffe und deren Anwendung. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, Bd. XXXVII, Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 26 S. (397—422). steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exemplare.)  $(10.487, 8^{\circ})$  (Dissertation.) Königsberg, typ. E. Rautenberg, 1887. 8°. 29 S. steif. Gesch. d. Univ. Königsberg. (10.488, 8.0)

Bonomi, A. Vulcani e terremoti. (Separat. aus: Atti dell' I. R. Accademia; anno 1887.) Rovereto, typ. G. Grigoletti, 1888. 8°. 24 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.489.8^{\circ}.)$ 

Borggreve, B. Dr. Die Verbreitung und wirthschaftliche Bedeutung der wichtigeren Waldbaumarten innerhalb Deutschlands. (Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, hsg. v. A. Kirchhoff. Bd. III, Hft 1.) Stuttgart, E. Engelhorn, 1888. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Verlegers.  $(10.490.8^{\circ}.)$ 

Breitenlohner, J. Prof. Dr. Die Hochwasserkatastrophe zu Bruneck in Tirol im September 1882. (Separat. aus: Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik, hsg. v. Dr. E. Wollny. Bd. IX. Hft. 4.) Heidelberg, C. Winter, 1883. 8°. 19 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.476. 8^{\circ}.)$ 

(Bronder, J.) Nekrolog über den als Forscher und Sammler verdienten Pfarrer Julius Bronder in Bogutschütz. Zeitungs-Artikel in: Oberschlesische Grenz-Zeitung (10.478, 8°.) vom 9. Juni 1888.

Brown, A. P. Modes of occurrence of pyrite in bituminous coal. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.479. 8^{\circ}.)$ 

Buckmann, S. S. The inferior colite between Andoversford and Bourton-onthe-water. (Separat. aus: Cotteswold Proceedings. Vol. IX, Part. II.) Gloucester, J Bellows, 1887. 8°. 28 S. (108-135.) steif. Gesch. d. Herrn Vacek. (10.491. 80.)

Carruthers, G. T. The earth's polar floods in perihelion. Subathu, India. 1888. 8°. 5 S. (10.492, 8°.) steif. Gesch. d. Autors.

Daggett, E. The Russell process in its practical application and economic results. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institut of mining engineers, 1888. 8°. 134 S. mit 2 Taf.  $(10.493. 8^{\circ}.)$ steif. Gesch. d. Institut.

Delano, F. A. Certain conditions in the manufacture of steel rails, which may greatly influence their life in service. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 8 S. mit 1 Holzschnitt im Text, steif. Gesch, d. Institut.

 $(10.494, 8^{\circ})$ 

Dénes, F. Wegweiser durch die ungarischen Fulton, J. Mode of deposition of the iron-Karpathen; im Auftrage des ungarischen Karpathenvereines zusammengestellt. Igló, typ. J. Schmidt, 1888. 8°. 134 S. mit mehreren Holzschnitten im Texte u. 1 Karte, br. Gesch, des Vereines,

 $(10.495, 8^{\circ})$ 

Diesterweg, C. Dr. Beschreibung des Garrison, F. L. Husgafvel's improved Bergreviers Wied; bearbeitet im Auftrage high bloomary for producing iron and des kgl. Oberbergamts zu Bonn. Bonn, A. Marcus, 1888. 8°. 106 S. mit 1 Uebersichtskarte, br. Gesch. d. kgl. preuss. Ministeriums d. öffentl. Arbeiten.

(10,548, 8°,)

Favre, E. & H. Schardt. Revue géologique suisse, XVIII; pour l'année 1887. (Separat, aus: Archives des sciences de la bibliothèque universelle, mars et avril 1888, Tom. XIX). Genève, H. Georg, 1888. 8°. 172 S. (201-372). Gesch. d. Autoren.  $(6818, 8^{\circ})$ 

Foulion, H. Baron v. Nekrolog über Gerhard vom Rath. Wien, 1888. 8°. vide: (10,529, 8°.) Rath, G. vom

Foullon, H. Baron v. Ueber korundführenden Quarzporphyr von Teplitz. (Separat, aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Jahrg. 1888. Nr. 8.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 4 S. (178-181), steif, Gesch, d. Autors, (10,497, 8°.)

Foullon, H. Baron v. Untersuchung der Meteorsteine von Shalka und Manbhoom. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. III.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 14 S. (195-208). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.549, 8^{\circ})$ 

Frech, F. Dr. Ueber Bau und Entstehung der karnischen Alpen, (Separat, aus: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Jahrg. 1887.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1888. 8°. 31 S. (739-769) mit 1 Kartenskizze, steif. Gesch. d. Autors.  $(10.498, 8^{\circ})$ 

Frech, F. Dr. Ueber das Devon der Ostund einem paläontologischen Anhang. (Separat. aus : Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Jahrg. 1887.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1888. 8°. IV-79 S. (659-737) mit 2 Holzschnitten im Texte, 2 Taf. u. 1 Tabelle. steif. Gesch. d. Au-(10,499, 8°.) tors.

Frech, F. Dr. Ueber die Altersstellung des Grazer Devon, (Separat, aus: Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Jahrg. 1887.) Graz, typ. "Styria", 1888. 8°. 20 S. mit 1 Tabelle, steif, Gesch. d. Autors.

(10,500, 80.) Fritsch, C. v. Prof. Dr. Allgemeine Geolo- Helland, A. Lakis kratere og lavastromme. gie. (Bibliothek geographischer Handbücher, hsg. v. F. Ratzel.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1888. 8°. XXXVI—500 S. mit 102 Holzschnitten im Texte. Gesch. d.  $(10.501. 8^{\circ}.)$ Verlegers.

ores of the Menominee range, Michigan, (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; july 1887.) New York, Institute of mining engineers, 1887. 8°. 12 S. mit 9 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Institut. (10.502, 80.)

steel direct from ore. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 22 S. mit 8 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Institut. (10.503. 80.)

Gravé, H. Geschichte und Verhältnisse des Wien-Flusses, sowie Anträge für dessen Regulirung und Nutzbarmachung. Wien, 1874. 8°. vide: Atzinger F. & H.  $(5309, 8^{\circ})$ Gravé.

Gravé, H. Hydrologische Studien. Hft. I. Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 59 S. mit 4 Taf. Gesch. d. Autors. (10.504. 8°.) Gümbel, C. W. v. Dr. Geologisches

aus dem Engadin. (Separat. aus: Jahresbericht der naturf. Gesellschaft Graubündens, Jahrg. XXXI.) Chur, Hitz & Hail, 1888. 8°. 71 S. mit 2 Profilen im Texte. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.505, 8^{\circ})$ 

Gümbel, C. W. v. Dr. Kurze Erläuterungen zu (einzelnen Blättern) der geognostischen Karte des Königreichs Bayern; herausgegeben im Auftrage des königl. bayer. Staatsministeriums d. Inn. 2 Hfte. Cassel, Th. Fischer, 1887-1888. 80. [1.Hft., 1887. Zu dem Blatte Bamberg (Nr. XIII). 55 S. 2. Hft. 1888. Zu dem Blatte Neumarkt (Nr. XIV). 50 S.]  $(10.477, 8^{\circ})$ 

Haas, H. J. Prof. Studien über die Entstehung der Föhrden (Buchten) an der Ostküste Schleswig-Holsteins, sowie des Flussnetzes und der Seen dieser Provinz. Vorläufige Mittheilung darüber. Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1888. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.506, 8^{\circ})$ 

alpen, nebst Bemerkungen über das Silur Harada, T. Dr. Versuch einer geotektonischen Gliederung der Japanischen Inseln. Einleitung zur Geologie des Quanto und der angrenzenden Gebiete. Herausgegeben von d. kais. Japanesischen geolog. Reichsanstalt. Tokyo, typ. Seishi-Bunsha, 1888. 8°. 23 S. mit 1 geolog. Karte. Gesch. d. Autors.  $(10.507, 8^{\circ})$ 

Hatle, E. Dr. Neue Beiträge zur mineralogischen Kenntniss der Steiermark. (Separat, aus: Mittheilungen des naturwissenschaftl. Vereines für Steiermark. Jahrg. 1887.) Graz, Naturw.-Verein, 1888. 8°. 10 S. steif. Gesch. d. Autors.

10.508, 8°.) Universitetsprogram for 2 det semester 1885. Kristiania, typ. Centraltrykkeriet, 1886. 4°. 40 S. mit 1 Karte u. 1 Taf.

steif, Gesch. d. Univ. Christiania.  $(2.898, 4^{\circ})$  Hering, C. A. Eine Eiskrystallgrotte. (Separat. aus: Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie, hsg. v. P. Groth. Bd. XIV.) Leipzig, W. Engelmann, 1888. 8°. 4 S. (250—253) mit 1 Taf. (VI). steif. Gesch. d. Autors. (10.509. 8°.)

Hinde, G. J. Dr. Note on the Spicules described by Billings in connection with the structure of Archaeocyathus Minganensis. (Separat. aus: Geological Magazine. Dec. III. Vol. V, Nr. 5; 1888.) London, Trübner & Co., 1888. 8° 3 S. (226-228). steif. Gesch. d. Autors.

(10.510. 8°.)

Hinde, G. J. Dr. On the history and characters of the genus Septastraea, d'Orbigny (1849) and the identity of its type species with that of Glyphastraea, Duncan (1887). (Separat. aus: Quarterly Journal of the geological society, Vol. XLIV; may 1888.) London, Longmans, Green & Co., 1888. 8°. 28 S. (200-227), mit 1 Taf. (IX). steif. Gesch. d. Autors.

Hochstetter, F.v. Prof. Dr. Vorlesungen: hsg. von seinen Hörern R. Wyplel & L. Ruprecht. Wien, Lithogr. v. Guberner & Hierhammer, 1879. 4°. Hlwd. Gesch. d.

Herrn Vacek.

Enthält: a) Geologie, I. Theil. 158 lithogr. Seiten mit 46 Figuren im Texte. b) Geologie. II. Theil. 80 lithogr. Seiten mit 11 Figuren im Texte (Fig. 47—57. c) Die neogenen Ablagerungen von Oesterreich-Ungarn mit besonderer Berücksichtigung der Ablagerungen des Wiener Beckens. 92 lithogr. Seiten mit 46 Figuren im Texte. (2899. 4°.)

Hofmann, O. Trough-lixiviation. (Separat. aus: Transactions oft the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 31 S. mit 21 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Institut.

(10.551. 8°.)

Hoisel, J. Dr. Der landschaftliche Curort
Rohitsch-Sauerbrunn in Steiermark. Zweite
mit einem Anhange vermehrte Auflage.
(Braumüller's Bade-Bibliothek Nr. 68.)
Wien, W. Braumüller, 1881.8°. VI—123 S.
mit 1 Taf. br. Gesch. d. steierm. Landesausschusses. (10.512, 8.°)

Jacobson, H. Ueber einige Pflanzenfette.
(Dissertation.) Königsberg, Ostpreuss.
Zeitungs- und Verlags - Druckerei, 1887.
8°. 66 S. steif. Gesch. d. Univ. Königsberg.
(10.513, 8°.)

Jentzsch, A. Dr. Ueber die neueren Fortschritte der Geologie Westpreussens. (Separat aus: Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. N. F. Bd. VII, Hft. 1.) Leipzig, W. Engelmann, 1888. 8°. 25 S. steif. Gesch, d. Autors. (10.514. 8°.)

Karpinski, A. Uebersischt der physikogeographischen Verhältnisse des europäischen Russlands während der verflossenen geologischen Perioden. (Separat aus: Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches u. der angrenzenden Länder Asiens III. Folge.) St. Petersburg, typ. Kais. Akademie der Wissenschaften, 1887. 8°. 44 S. mit 1 Karte. steif. Gesch. d. Autors.

(10.515. 8°.)

Kedzie, G. E. The bedded ore-deposits of Red Mountain mining district, Ouray county, Colorado. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New-York, Institute of mining engineers 1888. 8°. 12 S. mit 5 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Institut. (10.516. 8°.)

Kilian, W. Note sur le Gault de la Montagne de Lure (Basses-Alpes) et le Schloenbachia inflatiformis, Szajnocha. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom XV.) Paris, typ. E. Colin, 1887. 8°. 2 S (464—465). steif. Gesch. d. Autors. (10.517. 8°.)

Kilian & Léenhardt. Note sur le Crétace du sud-est. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France, Sér, III. Tom. XVI.) Paris, E. Colin, 1888. 8°. 2 S. (54 —55). steif. Gesch. d. Autors. (10.518.8°.)

Kokscharow, N. v. Materialien zur Mineralogie Russlands. Bd. X, pag. 1—96. St. Petersburg, 1888. 8°. Gesch. d. Autors. (1698, 8°.)

Léenhardt. Note sur le Crétacé du sudest. Paris, 1888. 8°. vide: Kilian & Léenhardt. (10.518. 8°.)

Lindström, G. Prof. Ueber die Schichtenfolge des Silur auf der Insel Gotland. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Jahrg. 1888. Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888. 8°. 18 S. (147—164) mit 1 Taf (V). steif. Gesch. d. Autors. (10.519. 8°.)

Makowsky, A. Der Löss von Brünn und seine Einschlüsse an diluvialen Thieren und Menschen. (Separat. aus: Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. Bd. XXVI.) Brünn, typ. W. Burkart, 1888. 8°. 39 S. mit 7 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.520. 8°.)

Marck, W. von der, Dr. Ernst von Roehl. Nekrolog; vorgetragen auf der Generalversammlung des naturhist. Vereins in Coblenz am 31. Mai 1882. Bonn, typ. C. Georgi, 1882. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.550. 8°.)

Martin, K. Prof. Geologische Studien über Niederländisch-West-Indien, auf Grund eigener Untersuchungsreisen. (Separatausgabe des 2. Theils von: Martin, K. Bericht über eine Reise nach Niederländisch-West-Indien und darauf gegründete Studien.) Leyden, E. J. Brill, 1888. 8°. VII—238 S. mit 41 Holzschnitten im Texte, 4 Tafeln u. 4 geolog. Karten. Gesch. d. Autors. (10.521, 8°.)

Michaelis, O. E. Dr. The Bofors steel cast guns. (Separat. aus: Transactions of

the American Institute of mining engineers; february 1888.) New York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 14 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.522. 8°.)

Nehring, A. Prof. Dr. Ueber das Skelet eines weiblichen Bos primigenius aus einem Torfmoore der Provinz Brandenburg. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin; vom 17. April 1888.) Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1888. 8°. 9 S. (54—62) mit 1 Holzschnitt im Texte. Gesch. d. Autors. (10.523, 8°.)

Nehring, A. Prof. Dr. Ueber das Vorkommen von Arvicola oeconomus Pall. sp. im Diluvium von Thiede und Westeregeln. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin; vom 15. Mai 1888.) Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1888. 8°. 6 S. (80-85). steif. Gesch. d. Autors.

Neumayer, G. Dr. Anleitungen zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, in Einzel-Abhandlungen verfasst von P. Ascherson, A. Bastian, C. Börgen . . . . und herausgegeben von Dr. G. Neumayer. Zweite völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Berlin, R. Oppenheim, 1888. 8°. 2 Bde. Hlwd. Kauf. [Bd. I. XIII-655 S. mit mehreren Figuren im Texte u. 2 Karten, Bd. II. 627 S. mit zahlreichen Figuren im Texte.] (10.525. 8°.)

Paléontologie française. Sér. I. Animaux invertébrés. Terrain jurassique. Tom. IX. Echinides irréguliers par G. Cotteau. Paris, G. Masson, 1867 -1874, 8°. 2 vols. (544 S. Text u. Atlas: Taf. 1-142.) Tom. X. Part I. Échinides réguliers; familles des Cidaridées et des Salenidées, par G. Cotteau. Paris, G. Masson, 1875—1880. 8°. 2 vols. (466 S. Text u. Atlas: Taf. 143-262.) Tom. X. Part. 2. Echinides réguliers ; familles des Diadematidées et des Echinidées, par G. Cotteau. Paris, G. Masson, 1880-1885.  $8^{\circ}.$  2 vols. (958 S. Text u. Atlas: Taf. 263-520.) Tom. XI. Part. 1. Crinoïdes; familles des Eugéniacrinidées, des Holopidées, des Apiocrinidées pars (G. Apiocrinus, Guettardicrinus et Millericrinus), par P. de Lorriol. Paris, G. Masson, 1882—1884, 8°. 2 vols. (627 S. Text u. Atlas: Taf. 1-121.)

Sér. II. Végétaux. Terrain jurassique. Tom. II. Cycadées, par le Marquis de Saporta. Paris, G. Masson, 1875. 8°. 2 vols. (352 S. Text u. Atlas: Taf. 71—128.) Tom. III. Conifères ou Aciculariées, par le Marquis de Saporta. Paris, G. Masson, 1884. 8°. 2 vols. (672 S. Text u. Atlas: Taf. 129—226.) Hfz. gbd. Kauf.

Pearsall, H. D. An improved system of water supply for hydraulic mining. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New-York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 7 S. mit 2 Holzschnitten im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (10.526. 8°.)

Penck, A. Prof. Dr. Die Bildung der Durchbruchthäler. Ein Vortrag, gehalten im Vereine zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wien, den 22. Februar 1888. Wien, typ. A. Holzhausen, 1888. 8°. 52 S. Gesch, d. Autors, (10.527, 8°.)

Pethö, J. Dr. Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen von Borosjenö, Apatelek, Buttyin und Beél im Fehér-Körös-Thale. Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1886. (Separat. aus: Jahresbericht der kgl. ungar. geolog. Anstalt, für 1886.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1888. 8°. 23 S. (91—113.) steif. (Zwei Exemplare.) Gesch. Autors. (10.528. 8°.)

(Rath, G. vom.) Nekrolog über Gerhard vom Rath, mit besonderer Anführung seiner auf Oesterreich-Ungarn bezüglichen Publicationen; von H. Baron v. Foull on (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1888, Nr. 8.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 2 S. (171—172.) steif. Gesch. d. Autors. (10.529, 8°.)

Roberts, F. C. Note on a new device for operating blast-furnace charging-bells. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining engineers; february 1888.) New-York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 3 S. mit 1 Holzschnitt im Texte steif. Gesch. d. Autors. (10.530. 8°.)

Rodler, A. Dr. Notiz über ein auf dem Knochenfelde von Maragha am Urmiasee in Nordpersien aufgefundenes, im Privatbesitze des Herrn Dr. J. E. Polak befindliches Schädelfragment eines Sivatheriden. (Separat. aus: Anzeiger der kais. Akademie der Wissenschaften; mathnaturw. Classe. Jahrg. 1888, Nr. XII.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888, 8°. 2 S. (114-115.) steif. (Zwei Exemplare.) Gesch. d. Autors. (10.531, 8°.)

(Roehl, E. v.) Nekrolog auf E. v. Roehl; vorgetragen im naturhist. Verein in Coblenz von Dr. W. von der Marck, Bonn, 1882. 8°. Vide: Marck, W. von der, Dr. (10.550, 8°.)

Rohitsch-Sauerbrunn in Untersteiermark, Mit einem Situationsplane des Curortes und einer meteorologischen Tabelle, Herausgegeben von der Direction der Landes-Curanstalt Rohitsch-Sauerbrunn, Graz, typ. Leykam, s. a. 8°, 68 S. br. Gesch, d. steierm, Landesauschusses, (10,532, 8°)

Rudolf, Kronprinz Erzherzog. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bd. IV. Niederösterreich. Wien, A. Hölder, 1888. 4°. VIII—360 S. mit zahlreichen Illustrationen. br. Kauf. (2858. 4°.)

Ruttmann, F. S. Concentrating magnetite with the Congkling jig at Sejon Mountain. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of mining eugineers; february 1888.) New-York, Institute of mining engineers, 1888. 8°. 15 S. mit 12 Figuren im Texte. steif. Gesch d. Institut. (10.533. 8°.)

Sacco, F. Prof. Dr. I colli Torinesi. Torino, typ. Quadagnini e Candellero, 1857. 8°. 2 S. steif. Gesch. d. Autors. (10,534, 8°.)

Sacco, F. Prof. Dr. Il passaggio tra il Liguriano ed il Tongriano. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VI, pag. 503—516.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1888. 8°. 16 S. mit 1 geolog. Karte. steif. Gesch. d. Autors. (10.535. 8°.)

Schardt, H. Revue géologique suisse. XVIII, pour l'année 1887. Genève, 1888. 8°. Vide: Favre, E. & H. Schardt. (6818. 8°.)

Scharizer, R. Der Bertrandit von Pisek. (Separat. aus: Zeitschrift für Krystallographie u. Mineralogie hsg. v. P. Groth. Bd. XIV, Heft 1, 1888. Leipzig, W. Engelmann, 1888. 8°. 10 S. (33-42) mit 1 Holzschnitt im Texte. steif. Gesch. d. Autors. (10.536. 8°.)

Schuster, M. Dr. Ueber Findlinge aus dem vicentinischen Basalttuffe. Aus den hinterlassenen Schriften. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften; math.-naturw. Classe. Bd. XCVII, Abthlg. I, März 1888.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888. 8°. 8 S. (88 bis 95), steif. Gesch. d. kais. Akademie d. Wissenschaften. (10.537. 8°.)

Stapff, F. M. Dr. Bodentemperaturbeobachtungen im Hinterlande der Walfischbay. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften: mathnaturw. Classe. Bd. XCVII, Abthlg. II, 1888.) Nebst einem kurzen Berichte über diese Abhandlung aus: Verhandlungen der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 1887, Nr. 16, pag. 115—116. Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888. 8°. 23 S. (119 bis 141) mit 1 Holzschnitt im Texte und 2 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.538. 8°.)

Stapff, F. M. Dr. Essai d'une classification du Gneiss de l'Eulengebirge (Basse-Silésie). (Separat. aus: Bulletin de la Société Belge de géologie. Tom. II, Année 1888.) Bruxelles, typ. Polleunis, Ceuterick & Lefébure, 1888. 8°. 9 S. (10-18.) steif. Gesch. d. Autors.

(10.539 8°.)

Stapff, F.M.Dr. Ueber Niveauschwankungen zur Eiszeit nebst Versuch einer Gliederung des Gebirgsdiluviums. Neu-Weissensee bei Berlin, typ. L. A. Renné, 1888. 8°. 82—II S. steif. Gesch. d. Autors. (10.540. 8°.)

Stirrup, M. On foreign boulders in coal seams. (Separat. aus: Transactions of the Manchester Geological Society. Part. XVI, Vol. XIX.) Salford, typ. J. Roberts and sons, 1888. 8°. 18 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.541, 8°.)

Taramelli, T. Prof. Di una vecchia idea sulla causa del clima quaternario. (Separat aus: Rendiconti del R. Istituto Lombardo. Ser. II. Vol. XXI. Fasc. IX.) Milano, typ. Bernardoni di C. Rebeschini e Co., 1888. 8°. 10 S. steif. Gesch. d. Autors. (10,542, 8°.)

Taramelli, T. Prof. Osservazioni geologiche sul terreno Raibliano e sulle formazioni alluvionali nei dintorni di Gorno, in valle Seriana, provincia di Bergamo. (Separat. aus: Bollettino della Societa geologica italiana. Vol. VI. Fasc. 4.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1888. 8°. 20 S. (525-544) steif. Gesch. d. Autors. (10.543. 8°.)

Teller, F. Kössener Schichten, Lias und Jura in den Ostkarawanken. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Jahrg. 1888. Nr. 4.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 7 S. (110—117) steif. Gesch. d. Autors. (10.544. 8°)

Toula, F. Die Steinkohlen, ihre Eigenschaften, Vorkommen, Entstehung und nationalökonomische Bedeutung. Wien, typ. A. Holzhausen, 1888. 8°. 208 S. mit 20 geologischen Profilen und Karten im Texte, 1 Productionstabelle und 6 lithogr. Tafeln. br. Gesch. d. Autors. (10.545. 8°.)

Traube, H. Die Minerale Schlesiens, Breslau, J. U. Kern, 1888. 8°. XVI— 285 S. mit 30 Figuren im Texte. br. Gesch. d. Verlegers. (10.546, 8°.)

Voss, G. Beiträge zur Kenntniss der ameisensauren Salze. (Dissertation.) Königsberg, typ. Ostpreuss. Zeitungs-Druckerei, 1887, 8°. 46 S. steif. Gesch. d. Univ. Königsberg. (10.547. 8°.)

White, Ch. A. Contributions to the paleon-tology of Brazil; comprising descriptions of cretaceous invertebrate fossils, mainly from the provinces of Sergipe. Pernambuco, Para and Bahia. With portuguese translation by Orvile A. Derby. (Separat. aus: Archivos do Museu nacional do Rio de Janeiro. Vol. VII.) Rio de Janeiro, typ. Machado & Comp., 1888. 4°. 273—V S. mit 28 Taf. mit Erklärungen. br. Gesch. d. Autors. (2900. 4°.)

(Wied.) Beschreibung des Bergreviers Wied; von Dr. C. Diesterweg. Bonn. 1888, 8°. Vide: Diesterweg, C. (10.548. 8°.)

Wiens, A. Beiträge zur Kenntniss des specifischen Volumens flüssiger Kohlenstoffverbindungen. (Dissertation.) Königsberg, typ. A. Kiewning, 1887. 8°. 51 S. steif. Gesch. d. Univ. Königsberg. (10·496. 8°.)

Zigno, A. Barone de. Nuove aggiunte alla ittiofauna dell' epoca eccena. (Separat, aus: Memorie del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. XXIII.) Venezia, typ. G. Antonelli, 1888. 4°. 24 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors, (2901. 4°.)





1888.

## Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Bericht vom 31. Juli 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. D. Stur: Die Lunzer-(Lettenkohlen-) Flora in den "older Mesozoics beds of the Coal-Field of Eastern Virginia". Prof. Dr. G. C. Laube: Notiz über den artesischen Brunnen in Wisterschan bei Teplitz. — Reise-Bericht. G. Geyer: Reisebericht. Altenberg am 29. Juni 1888. (Aus einem Briefe an D. Stur.) — Literatur-Notiz. A. Fritsch. — Zur Nachricht für die Leser unseres Jahrbuches.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Eingesendete Mittheilungen.

D. Stur. Die Lunzer- (Lettenkohlen-) Flora in den "older Mesozoics beds of the Coal-Field of Eastern Virginia".

Im Jahre 1883 schon erhielt ich den VI. Band des Monographs of the United States Geological Survey durch die Güte des Herrn Directors J. W. Powell aus Washington, welcher eine höchst beachtenswerthe Abhandlung: Contributions to the knowledge of the Older Mesozoic Flora of Virginia von William Morris Fontaine enthält. Diese Abhandlung, 144 Druckseiten stark und mit 54 Tafeln Abbildungen ausgerüstet, enthält die Beschreibung von 42 Pflanzenarten aus den older Mesozoic Beds of Virginia und sind mit diesen, 40 Arten, die Emmons (American Geology, Part. VI) aus den gleichen Schichten von North Carolina bekanntgegeben hat, verglichen.

Trotz der Wichtigkeit dieser Publication, habe ich mich enthalten müssen, über dieselbe, wie über viele ebenso ausgezeichnete und wichtige amerikanische phytopaläontologische Abhandlungen, zu berichten; da unsere Collegen jenseits des Oceans mehrere ganz eigene Methoden der Darstellung der fossilen Pflanzen auf ihren zahlreichen Tafeln in Anwendung bringen, die zu würdigen ich ganz unfähig bin, und sie richtig zu schätzen, mir nicht zutraue — ganz einfach aus dem Grunde, weil ich die betreffenden fossilen Reste in natura zu sehen nicht Gelegenheit erhielt und ich sehr gut es zu beurtheilen verstehe, wie viel man durch auf Zeichnungen gegründete, falsehe Identificirungen oder Trennungen von Arten, der Wissenschaft schaden kann.

Ich hatte allerdings aus den Tafeln Fontaine's und aus der Summe der in den older Mesozoic beds of Virginia gesellschaftlich vorkommenden Pflanzenarten, die Thatsache erkannt, dass diese Flora mit unserer Lunzer Flora ident sein muss; immerhin schien es mir gewagt, diese Meinung, bevor ich die Reste in natura gesehen habe, drucken zu lassen und dabei blieb es bis heute.

Gelegentlich des Besuches des Herrn Prof. Fraser, ferner in brieflichen Mittheilungen an Herrn Fontaine und zuletzt an den Herrn Prof. J. J. Stevenson hatte ich die Identität der virginischen Flora mit unserer Lunzer Flora hervorgehoben und daran die Bitte angefügt, die geehrten Collegen mögen die Güte haben, mir den Anblick der

virginischen fossilen Pflanzen in natura zu gewähren.

Erst vor mehreren Tagen erhielt ich von Herrn J. J. Stevenson einen Brief, in welchem er schreibt: Er habe die Absicht, im Laufe der zweiten Hälfte des Juli l. J. sich nach Clover Hill und einen oder den anderen Fundpunkt der virginischen fossilen Flora zu begeben und Alles, was sich finden lässt, aufzusammeln. "Mein ehemaliger Schüler Mr. Russel schrieb mir vor einiger Zeit, er hätte eine gute Localität aufgefunden. Ich kann aber erst nach meiner Rückkehr aus Nord-Carolina dahin gehen."

Diese Aussicht auf endlichen Erhalt virginischer fossiler Pflanzen, wurde von einem zweiten Briefe übertroffen, den ich Tags darauf von Herrn Prof. Fontaine selbst vom 1. Juni datirt, erhalten habe. Der

Schreiber meldet mir:

"Ich schicke Ihnen soeben durch Vermittlung des U.S. geological Survey office, Washington D. C., eine Kiste fossiler Pflanzen von dem Richmonder Kohlenreviere. An der Verzögerung dieser Sendung sind nur meine vielen Geschäfte sehuld."

"Ich schicke alle Arten, die ich in duplo besitze. Den grössten Theil meines Materials erhielt ich durch Absuchen der alten Halden, da seit 40 Jahren in diesem Reviere kein neuer Schacht abgeteuft wurde. Einige Arten, die im Besitze anderer sich befinden, hatte ich nur zu leihen. Mein gesammtes frisches Materiale stammt aus einem Querschlage zu Cloven Hill, und da hier einzelne Arten in grosser Häufigkeit auftreten, war die Mannigfaltigkeit keine sehr grosse. Die Pflanzen haben eben die Eigenthümlichkeit, an einem bestimmten Punkte wohl in grosser Individuen-, aber geringer Artenzahl aufzutreten. Die Stücke, welche ich auf den alten Halden sammelte, sind nur in schlechtem Erhaltungszustande und einzelne nicht in duplo vorhanden. Ich hoffe, dass die Sendung heil ankommt."

Vor zwei Tagen kam endlich folgender, Washington 11. Juni 1888 datirter amtlicher Brief vom Departement of the interior United States Geological Survey, in welchem Herr Director J. W. Powell Folgendes

schreibt:

"Ich habe die Ehre, Sie davon in Kenntniss zu setzen, dass für Sie eine Kiste mit amerikanischen fossilen Pflanzen durch die Expedition Adams an Bord gegeben wurde. Entsprechend einem Wunsche, den Sie schon 1886 brieflich geäussert, wurden diese Pflanzen mit grosser Sorgfalt von Prof. Fontaine gesammelt aus dem älteren Mesozoic von Virginia zu dem Zwecke, Sie bei Uhren vergleichenden Studien der österreichischen Ablagerungen mit ähnlichen Resten aus Virginia zu versehen."

"Indem ich die Sammlung absende, bitte ich, mir zu gestatten, des Vergnügens Erwähnung zu thun, welches Prof. Fontaine an der Aufgabe der Aufsammlung und Herrichtung fand, sowie der Befriedigung, welche die Leitung der Survey über die Durchführung der ganzen Angelegenheit empfindet. Ich will hoffen, dass Ihnen die Fossilreste von Nutzen sein werden."

Die fast gleichzeitig mit dem letzterwähnten Briefe eingelangte Kiste wurde selbstverständlich allsogleich ausgepackt und es sei mir gestattet, hier dem Vergnügen und der herzlichen Freude Ausdruck zu geben, die ich bei der Auspackung dieser ersten Kiste mit amerikanischen fossilen Pflanzen empfand, zugleich aber auch den herzlichsten Dank darzubringen: vor Allem Herrn Prof. Fontaine für die sorgsame Aufsammlung, dem Herrn Director Powell für die zweckmässige Einpackung und gütige Absendung des werthvollen fossilen Schatzes, dem der lange Transport nicht im mindesten geschadet hat.

Bevor ich die erhaltenen Fossilreste erörtere, sei es mir gestattet, kurz zu erwähnen, dass das Studium der Flora der older Mesozoic beds of Virginia durch Prof. W. B. Rogers in seiner Abhandlung: Age of the Coal Rocks of Eastern Virginia (Boston 1842, Transactions of the Association of American Geologists and Naturalists, pag. 298), eingeleitet worden war. Später hat der unübertroffene Charles Lyell eine Abhandlung: On the Structur and Probable Age of the Coal-Field of the James River near Richmond, Virginia 1), geschrieben, in welcher derselbe ein genügendes Bild über Beschaffenheit dieses Kohlenfeldes, über Petrefactenführung u. s. w. mitgetheilt und sich über das Alter dieser Ablagerung dahin ausgesprochen hat, dass dieselbe wahrscheinlich vom Alter des Inferior Ooliths und des Lias sein dürfte.

Lyell's Abhandlung war l. c. pag. 281 überdies von einer Abhandlung C. J. F. Bunbury's, Descriptions of fossil plants from the Coal-Field near Richmond, Viginia (mit 2 Tafeln Abbildungen von Pflanzen), begleitet.

Im Jahre 1869 bekam Schimper (Traité de Paléontologie Végétal, Bd. I, pag. 276 u. f.) Gelegenheit, einige Pflanzenarten der older Mesozoic beds zu beschreiben oder ausführlicher zu besprechen und sagt hierbei l. c. Folgendes:

"In Uebereinstimmung mit Heer und Marcou, das Richmonder Kohlenfeld in die Lettenkohle und die rothen Keupermergel verlegend, befinde ich mich in Opposition mit Lyell, Bunbury und anderen, die, basirend auf das Vorkommen von Equisetum columnare und der anderen Fossilien, darin eine Ablageruug sehen, die gleiehzeitig ist mit Whitby, das von allen englischen Geologen in die untersten Schichten des grand Oolith verlegt wird. Aber ich muss auch bemerken, dass unter anderen das Equisetum, dem Equisetum arenaceum mehr ähnelt, als dem Equisetum columnare und die Flora von Richmond auch Pterophyllen und Farne enthält, die die grösste Analogie zeigen mit den charakteristischen Arten des Keuper. Dasselbe gilt auch von den fossilen Thierresten, welche Lyell bekannt gemacht hat.

¹) Quarterli Journ, of the geolog. Soc. of London. 1847, pag. 261. Mit zwei Taf. mit Fischabbildungen und mehreren Holzschnitten im Text.

Die *Posidonomya (Estheria) minuta* scheint nicht verschieden zu sein von der *Estheria* der Lettenkohle und die Fische, von Lyell auf Taf. VIII und IX, haben viel mehr Eigenthümlichkeiten von Triasfischen, als von Jurafischen."

Trotz dieser klaren Erklärung findet man jedoch l. c. pag. 610 bei der Art: Macrotaeniopteris magnifolia Rogers, der steten Begleiterin des obigen Equisetum, Folgendes angefügt: Assez commun dans les couchês (Oolithique) carbonifére de Richmond en Virgine, womit seine Ansicht, dass die Flora von Richmond obertriassisch sei, wiederrufen erscheint. Auch hat Schimper, trotzdem er sagt: Equiseto arenaceo simillimum das Equisetum E. Rogersi genannt, also zu einer neuen Art erhoben.

Bei derartiger Beschaffenheit der Literatur über die Flora von Richmond bei gänzlichem Mangel an Daten über eine identische Flora in Europa konnte der verdienstvolle Autor der older Mesozoic Flora of Virginia, Prof. Fontaine, zu keinem anderen Resultate gelangen, als das er pag. 96 seines grossen Werkes präcisirt hat: "Es ist klar, dass in Folge der erörterten Thatsachen man diese Flora für nicht älter als rhätisch betrachten kann. Die older Mesozoic Flora of Virginia steht unter den europäischen Floren der Flora von Theta bei Beyreuth in Franken am nächsten. Sie ist verwandt mit den Floren von Los Bronces, Sonora, Steiersdorf im Banat und Rajmahal Group in Indien."

Es ist in den Vordergrund zu schieben die Thatsache, dass die Lettenkohlenflora Deutschlands, die durch die Arbeiten von Jäger, Kurr, Schenk bekannt geworden ist, sehr arm ist an Arten, und auch die Erhaltung der Arten in dem rohen, groben Sandstein eine ungünstige erscheint. Erst aus der Publication Heer's, Flora fossilis Helvetiae, wurde der Reichthum der Lettenkohlenflora bei Basel ersichtlich; aber von dem Reichthume der Lettenkohlenflora, wie dieselbe in unserem kohlenführenden Lunzer Sandstein auftritt, gibt die eitirte Arbeit Heer's auch kaum eine Ahnung.

Meine Arbeit über die Lettenkohlenflora des Lunzer Sandsteines, die bisher nur zu dem Prodromus, den ich unter dem Titel: die obertriadische Flora der Lunzer Schichten und des bituminösen Schiefers von Raibl (aus dem CXI. Bde. der Sitzber. der k. Akad. der W. I. Abth., Märzheft 1885) publicirt habe, gediehen ist und welcher keine Abbildungen beigelegt sind, konnte Prof. Fontaine nicht bekannt sein, da er bei uns noch nicht war, um die seit mehr als 10 Jahren aus-

gestellte Flora von Lunz sehen zu können.

Man muss daher dem Herrn Prof. Fontaine für seine gediegene Abhandlung über die older Mesozoic Flora of Virginia, das grösste Lob spenden und dankbar anerkennen, wie er von der Literatur verlassen und eher verführt, als auf die richtige Bahn geleitet, selbstständig aus sich selbst es getroffen hat, die Arten der virginischen Flora zu beschreiben und darzustellen.

Auch seine Abbildungen, wenn es auch den Anschein hat, als wären sie mehr schematisch, als naturgetren, sind ganz vorzüglich und es mag als Beweis dessen dienen, dass ich in diesen Abbildungen, trotzdem sie fast nur Contouren darstellen, unsere Arten der Lunzer Flora unmittelbar richtig erkannt habe und mir nunmehr die Exem-

plare in natura die Versicherung geben, dass ich sie richtig erkannt hatte. Sie sind nur in dem Falle unzureichend, wenn es sich um Identificirung der Arten in Virginien und Oesterreich handelt, zu welchem

Zwecke die Exemplare in natura weit Sichereres leisten.

Am Schlusse dieser Erörterung findet der freundliche Leser das Verzeichniss jener Arten, die mir Herr Prof. Fontaine gesendet hat. Links sind die Namen der virginischen Pflanzen; rechts daneben babe dagegen die Namen der österreichischen Arten beigefügt, die ident sind mit den virginischen Arten. Zur Verständigung über dieses Verzeichniss mögen hier kurze Notizen über die einzelnen Arten folgen, die ich den in natura vorliegenden Exemplaren entnehme. Auf die Richtigstellung der in der Literatur vorliegenden Behauptungen kann ich hier, geringen Raumes wegen, nicht eingehen. Literaturerörterungen behalte ich für die Hauptpublication vor.

Vor Allem sei also die Thatsache constatirt, dass die Pflanzen von Cloven Hill in einem sandigen grauschwarzen Schieferthone erhalten sind, der dem betreffenden Schieferthon der Lunzer Schichten so überaus ähnlich ist, dass Kenner des Lunzer Vorkommens die erhaltene Pflanzensendung als von Lunz stammend wähnen. Die dunkleren Schieferthone sind dünnschieferig, die lichtgrauen sandigen Schiefer dickschichtiger und fester, mit weniger gut erhaltenen Pflanzen,

genau so wie in Lunz.

Von Equisetum Rogersi Sch. habe ein einziges grosses Exemplar erhalten, mit wohl erhaltener Scheide und ich finde an diesem Exemplar gar nichts, was auch die mindeste Abweichung von Equisetum arenaceum andeuten könnte.

Schizoneura virginensis Font. in zwei Stücken, stellt genau die Aeste des Calamites Meriani Bgt. dar. Während Brongniart nur ein kleines Aestehen dieser Art kannte und abbildete, liegen mir dünnere und weit diekere Aeste des Calamiten, bis zur Dieke eines Armes vollkommen beblättert, vor, so dass ich die Reste aus Virginien ganz sieher zu deuten in der Lage bin.

Unter dem Namen Macrotaeniopteris magnifolia Rogers erhielt ich von Richmond zweierlei Reste, wovon die sehmäleren überhaupt kleineren Blätter meine Taeniopteris simplex darstellen, die grösseren und breiteren aber jenen Blättern gleich sind, die ich in Lunz mit dem Namen Taeniopteris latior zu fixiren pflege.

Macrotaeniopteris crassinervis Font. ist mir aus den kohlenführen-

den Lunzer Sandstein bis nun nicht bekannt.

Die in die Gattung Aerostichides eingereihten Arten:

Acrostichides linnaeaefolius Bunb. sp.
" rhombifolius Font.
" microphyllus Font.
" densifolius Font.

mögen in guten Exemplaren recht leicht von einander zu unterscheiden sein; die mir gesendeten Exemplare sind von geringer Grösse und ungenügender Erhaltung. Trotzdem glaube ich nicht zu irren, wenn ich annehme, dass Acrostichides rhombifolius Font. mit meinem Speirocarpus

Lunzensis vollkommen ident sei; dass Acrostichides densifolius sehr nahe stehe dem Speirocarpus Rütimayeri Heer sp. von welchem ich zu Raibl bisher nur zwei, Heer in der Baseler Lettenkohle nur ein kleines Fiederchen gesammelt hatte. Zu Acrostichides microphyllus Font. stellt die Lunzer Flora einen Speirocarpus, den ich seiner kleinen Abschnitte wegen ebenfalls S. microphyllus genannt habe.

Der schöne fertile Acrostichides linnaeaefolius Bunb. sp. den ich ebenfalls in einem Stückehen vorliegen habe, ist insofern zweifelhaft in der Lunzer Flora, als die fertilen Blattstücke des Speirocarpus Lunzensis in dem Falle, wenn sie von der Unterseite sichtbar sind und die breite Rhachis die Basis der Blättehen deckt, wie dieses auch bei Acrostichides rhombifolius (siehe Fontaine, Taf. XIV, Fig. 1 und 2) oft der Fall ist, nur sehr schwer zu unterscheiden sind, von den fertilen Blattresten des Acrostichides linnaeaefolius,

Ich habe die Gattung, welcher diese, oft im fertilen Zustande vorkommenden Arten angehören, nach deren Sporangien und deren Vertheilung auf der Blattfläche charakterisiren können und habe dieselbe

Speirocarpus genannt.

Mertensides bullatus Bunb, sp. ist schon durch das Vorhandensein der Aphlebien an der Basis der Primärabschnitte als Oligocarpia gekennzeichnet. In Lunz habe ich diese Pflanze in wohlerhaltenen Exemplaren gesammelt, an welchen auch die Gestalt der Sporangien erkenntlich wurde. Die Art Mertensides bullatus in Richmond und die Oligocarpia robustior in Lunz zeichnen sich durch die unregelmässige Placirung ihrer Sori aus. Ein Exemplar von Cloven Hill zeigt diese Eigenthümlichkeit der fertilen Blätter ganz vorzüglich. Bald sind nämlich die Reihen der Sori ganz regelmässig geordnet, bald fehlen einzelne Sori, bald sind aber die Sori so gedrängt aneinander, dass sie sich aus der Reihe verdrängen, endlich sind die Sorireihen nicht nur lückenhaft, sondern bleibt oft der grössere Theil des fertilen Abschnittes steril.

Mertensides distans liegt mir nur in einem Stücke vor und dürfte meiner Oligocarpia Lunzensis entsprechen. An beiden sind die Aphlebien weniger auffällig.

In die Gattung Asterocarpus Goepp. (Asterotheca Presl.) hat Fontaine drei Arten gestellt:

A. virginiensis cum. var. obtusiloba,

A. platyrrhachis, A. penticarpus.

Asterotheca virginiensis Font, und Asterotheca Meriani Bgt. sp. stellen eine Farnart dar, deren Blätter 3—4 Meter lang, mit einem Blattstiel von Armsdicke versehen waren. Bei einer solchen colossalen Grösse der Blätter ist eine grosse Veränderlichkeit in der Differenzirung einzelner Theile sehr natürlich und zugleich die reiche Synonymie dieser Art (Pecopteris Meriani Bgt., Asterocarpus Meriani Heer, Pecopteris augusta Heer, Merianopteris augusta Heer, Asterotheca intermedia Stur olim, Asterotheca lacera Stur olim), leicht erklärlich. Fonta in e's Abbildungen beweisen, dass diese Art, als Asterotheca virginiensis in Virginien eben einen solchen Reichthum an Gestaltung gezeigt hat wie in den Lunzer Schichten.

Die mir gesendeten Blattstücke aus Virginien sind im Detail ganz ident mit Asterotheca Meriani in Lunz. Dies hat auch Fontaine selbst erkannt und wurde nur von unrichtigen Angaben Heer's (Taf. XXXVII, Fig. 3b) verführt, anzunehmen, dass die Pflanze aus der Lettenkohlengruppe andere Früchte habe als die virginische Pflanze.

Asterotheca platyrrhachis Font. halte ich für einen besonderen Erhaltungszustand der A. Meriani in dünnschichtigem kohligem Schieferthon, in welchem die Pflanze von unten gesehen und fest comprimirt,

breitere und flachere Blattstiele zeigt.

Die Asterotheca penticarpa Font. habe ich auch früher für eine zweite Art Asterotheca lacera gehalten; habe mich jedoch davon überzeugt, dass diese Reste einem besonderen Theile des Blattes der A. Meriani angehören. An einigen kleinen Blattbruchstücken, die ich unter diesem Namen von Richmond erhielt, glaube ich die Bernoullia helvetica Heer zu erkennen; doch liesse sich dies erst bei Vorhandensein der fertilen Abschnitte sicher feststellen.

Von Lonchopteris Virginiensis Font. habe ich nur ein kleines Bruchstück von den alten Halden bekommen, das nicht besonders gut und genügend erhalten ist. Immerhin glaube ich nicht zu irren, wenn ich diese virginische Pflanze mit Speirocarpus Haberfelneri von Lunz für ident erkläre.

Die Clathropteris platyphylla var expansa ist ident mit der Clathropteris reticulata Kurr. Es scheint nach einem Bruchstückehen, das ich erhalten habe, auch die Möglichkeit vorzuliegen, dass auch eine zweite Lunzer Art, die Clathropteris Lunzensis in Cloven Hill vorkomme, was nach Bruchstücken schwer zu entscheiden ist.

Das mir mitgetheilte sehr schöne Stück der *Pseudodanaeopsis* reticulata Font. spricht dafür, dass auch diese Art gemeinsam ist den beiden Ablagerungen in Cloven Hill und Lunz und habe ich die Lunzer Pflanze Heeria Lunzensis benannt.

Die von Fontaine präcise dargestellte Nervation ist beiden gemeinsam. Die Lunzer Art ist häufig fertil und zeigen die fertilen Theile der Abschnitte eine deutliche Schrumpfung der Blattfläche; in Clover Hill scheint ein fertiles Blattstück dieser Art noch nicht gefunden worden zu sein, da Fontaine keines abgebildet hat. Es ist gewiss, dass die Abschnitte der virginischen Pflanze kleiner sind und sitzen, dies ist eben aber auch in Lunz an der Spitze der Blätter der Fall, während die tieferen Abschnitte gestielt und grösser und breiter sind.

Das Ctenophyllum Braunianum Goepp. Font. hätte ich nach den Abbildungen, die Fontaine gegeben hat, kaum erkannt und mit dem Pterophyllum Riegeri von Lunz identificiren können, wenn Professor Fontaine nicht die Güte gehabt hätte, mir ein Exemplar dieser Art in natura zu senden. Das Stück dieser Art aus Cloven Hill mit einem Stücke aus Lunz zeigt eine so völlige Identität in Dimension und Erhaltung, dass man dieselben verwechseln kann.

Von Ctenophyllum grandifolium habe ich leider aus Cloven Hill nur ein sehr unvollständiges Exemplar erhalten; dagegen ist Pterophyllum Haueri aus Pramreuth ein sehr vollkommen erhaltener Rest, dessen viele erhaltene Charaktere am Ctenophyllum grandifolium, das

mir in natura vorliegt, nicht zu ersehen sind.

Für Podozamites tenuistriatus Font, kenne ich in der Lunzer Flora

kein Analogon.

Von höchster Wichtigkeit sind die Daten über Sphenozamites Rogersianus Font. Dem Kenner der Flora der bituminösen Schiefer von Raibl erscheint diese Art, sehon auf den ersten Blick ident mit Pterophyllum Bronnii Schenk. Freilich stand dem Autor dieser Art, Hofrath Schenk ein höchst unvollständiges Materiale zur Disposition und ist nach der bisherigen Abbildung, die Erkenntniss: der Sphenozamites Rogersianus Font. sei ident mit Pterophyllum Bronnii Schenk, kaum möglich, wohl aber nach den in unserem Museum seit 20 Jahren ausgestellten Exemplaren ausser Zweifel.

Diese Exemplare übertreffen die auf Taf. XLV und XLIV von Fontaine abgebildeten Stücke von Cloven Hill meist in Vortrefflichkeit

ihrer Erhaltung.

Von dieser Art habe ich nie eine Spur im Lunzer Sandstein gefunden. Dagegen hat Compter aus dem Lettenkohlensandstein von Apolda<sup>1</sup>) unter dem Namen *Sphenozamites tener* einen Rest bekanntgegeben, der in Dimension etwas kleiner, in Gestalt sehr ähnlich den *Sphenozamites Rogersianus* in dem norddeutschen Lettenkohlensandstein vertreten mochte.

Verzeichniss der fossilen Pflanzenarten aus Cloven Hill, die mir von Prof. Fontaine in natura zugesendet wurden und deren Synonymie.

#### Cloven Hill.

Equisetum Rogersi Schimper. Schizoneura virginiensis Font. Macrotaeniopteris magnifolia Roger. sp.

Macrotaeniopteris crassinervis Font. Acrostichides linnaeaefolius Bunb.sp.

" rhombifolius Font.
" densifolius Font.

" microphyllus Font. Mertensides bullatus Bunb. sp.

" distans Font.
Asterocarpus virginiensis Font.
" platyrrhachys Font.

" penticarpus Font. Lonchopteris virginiensis Font. Clathropteris platyphylla Font. Pseudo-danaeopsis reticulata Font. Ctenophyllum Braunianum Font.

" grandifolium Font. Podozamites tenuistriatus Font. Sphenozamites Rogersianus Font.

#### Lunzer Schichten.

Equisetum arenaceum Jaeger. sp. Calamites Meriani Bat.

Taeniopteris latior, et

simplex Stur.

Speirocarpus lunzensis Stur.

, Rütimeyeri Heer. , microphyllus Stur.

Oligocarpia robustior Stur.

" lunzensis Stur.

Asterotheca Meriani Bgt. sp.

Speirocarpus Haberfelneri Stur. Clathropteris reticulata Kurr. Heeria lunzensis Stur.

Pterophyllum Riegeri Stur.

ropnyılum Megeri Stur. "Haueri Stur.

" Bronnii Schenk.

<sup>1)</sup> Dr. Gustav Compter, Ein Beitrag zur fossilen Keuperflora. Nov. acta Acad. Leopoldino-Carolinae Germ. nat. curiosorum. 1875, Bd. XXXVII. Mit 2 Tafeln. — Dr. G. Compter, Zur fossilen Flora der Lettenkohle Thüringens. Zeitschr. f. Naturw. 1883, Bd. LVI. Mit 2 Tafeln.

Nachdem ich nun in Folge der Mittheilung von Exemplaren in natura Gelegenheit fand, mich mit dem bedeutenden Werthe der Abbildungen, die Fontaine in seiner older Mesozoic Flora gegeben hat, bekannt zu machen, kann ich es nun wagen, auch über die mir

nicht mitgetheilten Arten meine Meinung vorzulegen.

Ich habe kein Pterophyllum von Cloven Hill erhalten, aber die Abbildungen Fontaine's, die er auf der Taf. XXXVI von Pterophyllum inaequale Font, und auf Taf. XLIII in Fig. 2 von Pterophyllum decussatum Emm. gegeben hat, berechtigen zu der Meinung, dass diese fossilen Reste sämmtlich dem Pterophyllum longifolium Jaeger entsprechen, welches in Hunderten der mir vorliegenden Exemplare so sehr variirt, dass man dessen Formen nur auf einer grossen Zahl von Tafeln vollständig darstellen könnte. Die kleinsten Blätter dieser Art neigen zu Pterophyllum brevipenne Kurr., die mit langen, breiten Abschnitten zu Pterophyllum inaequale Font. und zu Pterophyllum macrophyllum Kurr., die mit kürzeren, breiteren Abschnitten zu Pterophyllum irregulare Stur, die mit schmalen, langen Abschnitten zu Pterophyllum approximatum Stur. Kurz, bei dieser Art herrscht eine so grosse Variabilität in der Gestaltung der Blattspreite, dass es fast unmöglich ist, besondere Arten zu unterscheiden und man die Neigung gewinnt, alle diese genannten Formen, die bei extremer Gestaltung sehr verschieden aussehen, zu einer Art zu fassen.

Nur mit grosser Reserve habe ich bisher das Pterophyllum Lipoldi Stur in Lunz zu Pterophyllum bezogen. Die Abbildung der
Palissya Braunii Emmons, die Fontaine auf seiner Taf. L. gibt, eröffnet die Möglichkeit, dass die genannte Pflanzenart in Lunz, abgefallene
Aestehen einer Gymnosperme darstellt und eigentlich Palissya Lipoldi
Stur genannt werden solle. Ctenophyllum taxinum Font. ist gewiss

mein Pterophyllum cteniforme.

Aus dem Vorangehenden leuchtet die Thatsache hervor, dass schon nach der ersten, eine Kiste umfassenden Sendung amerikanischer Pflanzen, und nach der geringen Mühe der Vergleichung derselben mit unseren Vorkommnissen in natura, Cloven Hill einerseits und Lunzer Sandstein andererseits eine grosse Anzahl von Pflanzenarten gemeinsam besitzen, daher wohl als gleichzeitig zu gelten haben, umsomehr als die meisten Arten, die bisher als peculiär virginische galten, gerade in Lunz vorgefunden sind. Die aufgezählten Arten sagen uns aber auch, dass Cloven Hill ausser dem Lunzer Sandstein auch einen Theil der Flora des bituminösen Schiefers von Raibl umfasst.

Zu diesem durch die erste flüchtige Betrachtnng der Flora erhaltenen Resultate tritt noch hinzu die nicht minder wichtige Thatsache, dass der Meister Lyell in seiner obeitirten Abhandlung auf pag. 274 im Holzschnitt Fig. 6 eine *Posidonomya* aus dem Kohlenfelde von Richmond vortrefflich abbildet, welche uns die Aussicht gibt, unseren Reingrabener Schiefer in Virginien sicherzustellen. 1) Ich glaube kaum, dass sich schon heute Jemand findet, der im Angesichte der Identität der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergleiche auch: Gabb Wm. M. Descript, of New Species of Fossils, probably Triassic, from Virginia, Journ. of the Acad. of nat. science of Philadelphia, Vol. IV. Second Ser. 1858—60, pag. 307, Taf. 48f. 27—29.

fossilen Flora von Richmond und Lunz diese vortreffliche Abbildung Lyell's anders deuten könnte, als dass er in dem kleineren Muschelreste die Avicula globulus und in dem grösseren Reste die Posidonomya Wengensis erkennt, die wir, beide Muschelreste zusammen als Brut der Halobia (Haueri Stur) rugosa Gümb. zu betrachten pflegen und im Reingrabener Schiefer in Millionen von Exemplaren finden.

Nr. 10

Wir haben somit in dem Coal-Field of Richmond in Virginien die Repräsentanten des Wenger Schiefers, des Aonschiefers, des Reingrabener Schiefers, des bituminösen Schiefers von Raibl und des Lunzer Sandsteines, also die Aequivalente der Lettenkohlengruppe

Deutschlands erkannt.

Was darunter liegt, sollte den deutschen Muschelkalk, eventuell auch den Buntsandstein repräsentiren, während das Hangende der Richmonder Kohlenflötze den deutschen Keuper zu vertreten hat.

Das vorangehende beachtenswerthe Resultat, welches den fortgesetzten Studien über die mit einander verglichenen und identificirten, respective für gleichalterig erklärten Ablagerungen einen sicheren Anhaltspunkt bietet, war nur unter Beihilfe unserer Washingtoner Collegen, die in liebenswürdigster Weise meinen Bitten nachgekommen sind und mir das fossile Pflanzenmateriale zum Vergleiche freundlichst gesendet haben, zu erlangen. Daher fällt mir die Pflicht zu, meinen höflichsten, besten Dank den Herren Director Powell und Prof. Fontaine hier noch einmal darzubringen und zu versichern, dass: decies repetita placebunt!

Das erhaltene Resultat ist geeignet, die Nützlichkeit des in diesem

Falle angewendeten Verfahrens in's klarste Licht zu stellen.

Ich darf mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, aus dem erhaltenen Resultate: dass die Flora der Lunzer Schichten, also der Lettenkohle, auf einem zweiten Punkte der Erdoberfläche, in grosser Entfernung vom Nordrande der Alpen, bei Richmond in Virginia, vollkommen ident auftritt, auch noch weitere Folgerungen zu ziehen.

Vorerst ist hiermit erwiesen, dass noch zur Zeit der Lettenkohle die Arten der damaligen Flora eine colossale Verbreitung besassen, auf einem Areale, von dessen Dimensionen uns die Länge der Luftlinie zwischen Wien, Deutschland (Lettenkohle) und Richmond eine

fassbare Vorstellung gewährt.

Durch meine Studien über die Flora der Schatzlarer Schichten des unteren Carbons habe ich nachgewiesen, dass die einzelnen Arten dieser Flora sich auf der Strecke von Lille in Frankreich über England, durch Belgien, Westphalen, Saarbecken, Nieder-Schlesien, Ober-Schlesien, Polen bis in das Kohlenbassin am Donetz, also bis Slavianoserbsk verbreitet zeigen, wobei es als gleichgiltig erscheint, ob die betreffende Ablagerung eine paralische oder limnische sei.

Es ist als allgemein giltig angenommen, dass die normale Steinkohlenflora mit Lepidodendren und Sigillarien in Europa, Sibirien, China, auf der Sinaihalbinsel, in Nordamerika, Brasilien, Australien und Tassmanien und ebenso in den eisigen Polarregionen auf der Bäreninsel auf Spitzbergen, Nowaja Semlja und im polaren Amerika angetroffen

wird (Neumayr, Erdgeschichte, II, pag. 173).

Hiermit ist die Thatsache anerkannt, dass die Pflanzengattungen, die die Steinkohlenflora zusammensetzen, eine noch weit grössere Verbreitung besitzen, als die Arten und dass man diese Gattungen in einem Gürtel rund um die nördliche Halbkugel der Erde nachgewiesen hat.

Noch mehr! In den Ländern, die sich um den indischen Ocean gruppiren: Südafrika, Afghanistan, Vorderindien und das südliche Australien¹) sind unter der Glossopteris-Flora flötzführende Schichten bekannt, deren fossile Pflanzen ganz normalen Steinkohlentypus zeigen und welche ohne Schwierigkeit mit den Culmbildungen Europas in ungefähre Parallele gebracht werden können. Die Gattungen der Steinkohlenflora sind also auch auf der südlichen Halbkugel der Erde nachgewiesenermassen in ungeheuerer Verbreitung vorliegend, die noch gewaltiger erscheint, wenn man Brasilien hier anfügt.

Bekanntlich liegt in Sachsen auf den Culmschichten des Hainichen-Ebersdorfer Bassins die oberste Schichtenreihe des Carbons von Flöha, ohne dass man von den Schatzlarer- oder Saarbrücker Schichten und den Schwadowitzer Schichten des unteren Carbons und den Radnitzer Schichten des oberen Carbons daselbst auch nur eine Spur gefunden hat.

Hier wie bei Rossitz, woselbst auf dem krystallinischen Gebirge, ohne Spur von Culm und unterem Carbon, auch der Radnitzer Schichten des Obercarbon allsogleich die obersten Schichten des Obercarbon: die Rossitzer Schichten folgen, werden diese, wie die Ablagerung von Flöha und genau wie im Banate, unmittelbar vom Rothliegenden, also vom Perm überlagert.

Das Perm liegt seinerseits bei Schwarzkosteletz in Böhmen, dann bei Hurr bei Budweis, nicht minder in Niederösterreich bei Zöbing, auch im Banate, an hunderten von isolirten Stellen direct auf dem krystallinischen Gebirge und ist hier überall eine vom Culm und dem

ganzen Carbon unausgefüllte Lücke zu beobachten.

Wenn daher in den oben citirten um den indischen Ocean gruppirten Ländern, über dem Culm, oder über dem krystallinischen Gebirge (Talchirschichten) unmittelbar jener grossartige Schichtencomplex, der "Godwana", der in seiner Gänze durch das Auftreten der Glossopterisarten bezeichnet wird, auftritt, so sollte man wohl bei vorliegender Discordanz auch daran denken, dass hier ebenfalls zwischen dem krystallinischen Gebirge, respective den Culm schichten und der Glossopterisschichtenreihe eine Lücke vorhanden sei, die durch Culm und Carbon, respective das ganze Carbon, nicht ausgefüllt worden war.

Diese Erwägung macht es plausibel, anzunehmen, dass in den um den indischen Ocean gruppirten oberwähnten Ländern, mit dem Beginne der glacialen Ablagerung (siehe die prächtige Tabelle Waagen's in seiner: "Carbonen Eiszeit", pag. 170 (28), Jahrb. d. k. k. Reichsanstalt, 1887, Bd. 37) eigentlich gleich das Perm beginnt, freilich in der Entwicklung der Godwana- oder Glossopterisschichtenreihe, die an Ausbildung und Mächtigkeit alles das übertrifft, was wir in unserer nächsten Umgebung an dem unvollkommen entwickelten, meist nur fluviatilen Perm, zu sehen und zu studiren gewohnt sind.

<sup>1)</sup> Neumayr, Erdgeschichte II, pag. 191.

Die Auffassung der gesammten Glossopterisschichten als Perm würde vorzüglich auf die Verhältnisse in England gut passen, woselbst eben im Perm Glacialablagerungen nachgewiesen wurden oder wenigstens vermuthet werden (siehe Waagen, l. c. pag. 189).

Jedenfalls dürfte die Deutung der Glossopterisflora als Permflora kaum namhafte Schwierigkeiten bereiten, wenn man die Verhältnisse unseres kleinlich entwickelten Perm und die in ihm vorkommenden fossilen Pflanzen, beachtet.

Die mit Glossopteris verwandten Pflanzenreste findet man zuerst in dem Kohlenflötzchen des Perm bei Hurr, nämlich Sagenopteris-Arten. Ich besitze von Hurr eine gefiederte Sagenopteris (?), die an die Blattspitze der Danaeopsis Hughesi Feistm. (Geol. Surv. of India, IV, Pl. X) sehr lebhaft erinnert: durch die geflügelte Blattrhachis. Einige unvollständige Bruchstücke deuten an, dass im Rothliegenden auch eine an der Spitze des Blattstiels drei Blättchen tragende Sagenopteris vom Typus der Sagenopteris rhoifolia Presl. vorkomme. Ich habe bisher eine einzige Glossopteris gesehen, welche um einen Blattstiel drei Blättchen so gruppirt zeigt, dass man annehmen muss, Glossopteris habe ganz den Habitus einer Sagenopteris besessen. Ist dies thatsächlich der Fall, dann ist zwischen Glossopteris und Sagenopteris ein stichbältiger generischer Unterschied schwer festzustellen.

Die ersten ältesten Funde von Taeniopteris-Arten stammen aus dem Rothliegenden. Die Arten Taeniopteris abnormis Gutb., Taeniopteris fallax und Taeniopteris coriacea sind aus den Beschreibungen Gutbier's, Geinitz's, Göppert's genügsam bekannt.

Sandberger, seinen höchstauffallenden Fund eines Pterophyllum im badischen Schwarzwald, des Pteropyllum blechnoides Sandb. 1) (Dr. F. Sandberger, Die Flora der oberen Steinkohlenformation im badischen Schwarzwald. Verh. des naturw. Vereines zu Karlsruhe. I, 1864) beschreibend, sagt: Seither war aus der Steinkohlenformation nur eine Art der Gattung, Pterophyllum gonorrhachis Goepp. (Uebers. der Arb. u. Veränd. der schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur. 1844, pag. 132, Taf. I, Fig. 6) 2) bekannt, deren schlecht erhaltenes Bruchstück erlaubt keine Vereinigung mit der hier beschriebenen Art. Dagegen besteht unverkennbar eine sehr grosse Aehnlichkeit mit Pterophyllum Cotteanum Gutb. (Geinitz, Dyas. II, pag. 146, Taf. XXXIII, Fig. 1) aus dem bunten Thonsteine von Reinsdorf bei Zwickau.

Pterophyllum blechnoides kommt in allen Altersstufen in den Schieferthonlagen der obersten Kohlenformation am Holzplatze bei Oppenau vor."

Die mit diesem Pterophyllum vorkommenden Arten sind durchwegs Pflanzen, die aus den obersten Carbonschichten, durch die Grenzschichten zwischen Carbon und Perm (bei Rossitz), bis in's Perm einzeln hinauf reichen, indem sich ihnen echte Rothliegendarten zugesellen. Es

<sup>1)</sup> Dieses Pterophyllum erinnert sehr lebhaft, insbesondere Fig. 2 und 3, an Platypterigium Balli Feistm. (Ibidem Vol. IV, Taf. II A) insbesondere darin, dass an ihm, wie an der indischen Pflanze, manche Abschnitte doppelt so breit sind als die andern und bald näher (Fig. 2) bald weiter auseinander (Fig. 3) stehen.

<sup>2)</sup> Dieser Rest ist gewiss kein Pterophyllum und dürfte ein Stück einer Internodiallinie eines Calamiten in der Gegend einer grossen Astnarbe darstellen.

scheint daher nicht unannehmbar zu sein die Meinung, dass die badische Fundstelle der Schieferthonlager sehon den Grenzschichten angehöre.

Aus dieser flüchtigen Skizze, die durch gleiche Vorkommnisse in Mähren, Böhmen und im Banate leicht erweitert werden könnte, ersieht man, dass thatsächlich erst in der Grenzregion zwischen oberstem Carbon und dem Rothliegenden, oder im letzteren die Gattungen: Sagenopteris, Taeniopteris und Pterophyllum zum erstenmale zu finden sind, die offenbare Analoga der Glossopterisflora darstellen.

Unser Perm enthält daher thatsäehlich Andeutungen an die Glossopterisflora und es ist gewiss zweckmässiger, anzunehmen, dass wir nur einen verkrüppelten Rest der Glossopterisflora in unserer Permflora vorliegen haben, als zu Annahmen zu greifen, die gegen Alles stossen, was das wissenschaftliche Bestreben bisher als wahr und

richtig erkannt hat.

Wodurch soll die Thatsache veranlasst worden sein, dass trotzdem an Ort und Stelle in den liegenden Schichten die gewöhnliche Culmflora lebte und begraben wurde, darüber die Carbonflora unvermittelt aus offenbar viel jüngeren, allgemein als solchen anerkannten

Typen gebildet erscheint?

Die Entfernung, z. B. vom Donetz-Bassin, von Oberschlesien etc., wo die typische Carbonflora lebte, konnte nicht die Ursache dessen sein, dass in den an den indischen Ocean gruppirten Ländern die Carbonflora einen anderen Typus annahm. Hat man doch von Wien und Lunz über Deutschland bis Richmond eine völlig idente Flora vor sieh, auf einem weit grösseren Areale; hat man doch die Arten der Schatzlarer Flora auf ebenso grossem Areal verbreitet gefunden. Ein Höhenunterschied konnte die Verschiedenheit nicht veranlassen, da die Godwanaschiehten marine Thierreste führen, also die Kohlenflötze nahe dem Niveau des damaligen Oceans abgelagert werden mussten und ist die Godwanaflora auf diese Thatsache hin im Bereiche eines Meeresküstenklima gewachsen.

Nach der Ablagerung des Culm gab es an Stelle der jetzigen Godwanaablagerung ein trockenes Festland, auf welchem nach einander die Floren des Culm, des unteren und oberen Carbons lebten und vermoderten, ohne in Ablagerungen irgend welcher Form für uns aufbewahrt worden zu sein. Durch die am Ende der Carbonzeit eingetretene Eiszeit mag die oberste Carbonflora ihrem Untergange nahegebracht worden sein und nachdem diese Thatsache vollbracht zu werden im Begriffe war, folgte wie bei uns an der Basis des Rothliegenden vorerst neben den zugrundegehenden Arten der Carbonflora, sich mit diesen mischend, die aus Sagenopteriden, Glossopteriden, Pterophyllen etc. zusammengesetzte, aus anderen Regionen einwandernde Flora, die sich hauptsächlich durch das Auftreten der Cycadeen auszeichnet. Bei uns hat diese Flora nur ein kümmerliches Dasein geführt und wird in Folge dessen nur hier und da in spärlichen Resten getroffen, die nur als Wahrzeichen der anderswo erfolgten Veränderung der Flora dienen. Die Permablagerungen bei uns, die meist aus rothen Sandsteinen bestehen, sind kein günstiges Versteinerungsmittel zu nennen, auch zeigen sie keinen ruhigen Vorgang bei der Ablagerung an, in Folge dessen auch mächtigere Kohlenflötze gänzlich fehlen.

In den um den indischen Ocean gruppirten Ländern dagegen muss die Glossopterisflora günstigere Lebensbedingungen getroffen haben und hat sie sich auch colossal entwickelt und flötzreiche Ablagerungen ermöglicht.

Aus den Resten dieser Flora sind offenbar später die Floren der Trias- und Juraperiode entsprossen. Die Lunzer Flora in Lunz und in Richmond ist in ihrer Entwicklung so weit gediehen, dass sie an die Ueppigkeit der Glossopterisslora noch lebhaft erinnert. Die Flora des

Rhät, des Lias steht der ersteren bei uns schon sehr nach.

Wo man die obere Grenze der permischen Glossopterisschichten zu ziehen haben wird, ist heute nicht ausgemacht. Waagen in seiner citirten höchst verdienstvollen Abhandlung und der prächtigen ebenfalls citirten Tabelle scheint der Meinung zu sein, dass man schon die Panchetschichten für Trias anzusehen habe. Die an dieser Grenze vorliegende Discordanz der Schichten, ferner das letzte Auftreten der Glacialablagerung in Hawkesburyschichten scheinen diese Meinung zu stützen. Ein sorgfaltiges Studium der Flora zu dem Zwecke, um zwischen dieser Flora und unseren Floren irgendwo Anknüpfungspunkte zu gewinnen, würde hier möglicher Weise die besten Dienste leisten.

Halte dafür, dass ich hier eine begründete Deutung der Verhältnisse, in den um den indischen Ocean gruppirten Ländern in Vorschlag gebracht habe, die da zeigt, dass es nicht nöthig ist, zu Gewaltmassregeln gegen die fossilen Pflanzen zu greifen, indem man denselben allen Werth für Bestimmung der Altersverhältnisse der Formationen und einzelner Schichtenreihen abspricht und bei Verwendung derselben

zu diesem Zwecke stets zur Vorsicht mahnt.

Thatsache ist, dass ich die einzelnen Schichtenreihen in Folge der Studien der fossilen Pflanzen ihrem Alter nach weit sicherer präcisirt habe, als dies vordem durch das Studium der Thierreste gelingen wollte. Ich erinnere an die ältere Fassung der Grestener Schichten, die in Folge sorgfaltiger Studien der Flora in die liassischen Grestener Schichten und in die triassischen Lunzer Schichten getrennt wurden und seitdem das sorgfältigste Studium der Thierreste diese Trennung nur bestätigen kann. Ich erinnere daran, dass ich, nur die Floren benützend, die totale Verwirrung in der Steinkohlenformation unserer Umgegend beseitigen konnte und Abtheilungen in dieser Formation: in Dachschiefer, in Ostrauer Schichten, in Schatzlarer Schichten, in Schwadowitzer Schichten, in Radnitzer und Rossitzer Schichten begründete, wovon einzelne durch Frankreich, Belgien, England, Deutschland und Russland sich nach und nach Geltung verschaffen. Ich bin überzeugt, dass mich eventuelle Sendungen von Pflanzen aus amerikanischem Culm und Carbon ebenso in die Lage versetzen würden, dort die einzelnen Abtheilungen und Schichtenreihen nachzuweisen, wie die eben besprochene Sendung der Lunzer Pflanzen aus Richmond es gestattet hat, das Alter der older Mesozoic Flora am James River in Virginia zu präcisiren.

Während dem Verlaufe meiner Pflanzenstudien sehe ich die hochverdientesten Männer der Wissenschaft mit dem Studium der Thierreste beschäftigt, die, um die Schwierigkeiten der Orientirung und der Gliederung der Carbonfaunen zu umgehen, zu Ausdrücken wie Permo-Carbon

greifen müssen, deren Berechtigung vom Standpunkte der Culm-, Carbonund Permfloren ganz unberechtigt ist. Mit Benützung der Resultate des Studiums der Floren, ginge es mit der Feststellung der Abtheilungen mittelst Thierresten weit besser. Um nur ein Beispiel anzuführen, erwähne ich, dass die Fauna des Kouk und seiner Umgebung in den Südalpen vor etwa 15 Jahren von einem unserer hervorragendsten Paläontologen für Culm gehalten wurde, jetzt aber mittelst des Florastudiums ganz unzweifelhaft als eine Fauna des obersten Carbons betrachtet wird.

Die Andeutung der seltenen Vorkommnisse von Taeniopteris, Sagenopteris und Pterophyllum an der Grenze des Carbons gegen das Perm, die bei uns bereits in Vergessenheit zu gerathen drohten und unbeachtet blieben, gab mir den Anhaltspunkt, der Glossopterisflora die begründetere Stellung als Permflora, also als Naehfolgerin der Carbonflora zu vindieiren. Hierdurch eröffnet sich uns die Möglichkeit, eine über der Steinkohlenflora folgende Permflora von einem neuen Standpunkte zu studiren, aus welcher, wie aus der Culmflora die Carbonflora, sich die Trias-, Lias- und Jurafloren entwickelt haben, während jedem Phytopaläontologen die Glossopterisflora als vermeintliche Carbonflora unverdaulich erschien. Dies gibt uns Hoffnung, in irgend einem anderen Welttheile eine dritte solche Mutterflora zu entdecken, aus welcher die Tertiärfloren reich an Dicotyledonen, entsprossen sind.

Professor Dr. Gustav C. Laube. Notiz überden artesischen Brunnen in Wisterschan bei Teplitz.

Die Herren Gebrüder Grohmann, Fabrikanten in Wisterschan bei Teplitz, haben auf ihrer Besitzung, um ihre Anlage mit reinem Wasser zu versehen, einen artesischen Brunnen gebohrt, welcher ein sehr günstiges Ergebniss lieferte. Wisterschan liegt östlich von Teplitz-Schönau in einem Thale das von dem Teplitzer Schlossberg und seinen Ausläufern im Süden, von der Zwetnitzer Höhe im Norden begrenzt wird. Weiter östlich steigt nicht fern davon das Mittelgebirge auf, im Westen schliesst der Teplitzer Porphyr ab. Die Lage ist sohin sehr geeignet und es ist einem solchen Unternehmen schon von weil. Bergrath H. Wolf ein günstiger Erfolg vorhergesagt worden. Der nunmehr verbüchste Bohrbrunnen liefert aus 172·10 Meter Gesammttiefe nach Schätzung 4—5 S. L. Wasser, welches noch den Aufsatz eines 8 Meter hohen Steigrohres über Tag gestattet.

Nach dem mir gütigst von den Herren Besitzern mitgetheilten Auszug aus dem Bohrjournal durchsank der Bohrer folgende Schichten:

Humus, Lehm, Kies, letzterer Wasser von 30 Härtegraden führend 5·80 Meter, Plänerletten 24·15 Meter, festen Pläner 3·0 Meter, Plänerletten 48·45 Meter, festen Pläner 26·20 Meter, Pläner mit Pyrit durchsetzt 0·40 Meter, festen Pläner 44·80 Meter, Plänerletten mit Pyrit und weisser Kreide durchsetzt 12·6 Meter, hier begann am 28. Mai das Wasser bis an den Rand des Bohrloches zu steigen; am 29. Mai sank der Bohrer durch zwei Meter tiefer und das Wasser floss heraus. Es wurden noch erbohrt Kreidemergel 4·30 Meter, sehr harter, krystallisirter (sic!) Kalkstein 2·40 Meter. Da dieser Stein sehr hart war und nicht mehr Wasser zufloss, wurde die Bohrung eingestellt. Im Interesse

einer Aufhellung der für die Beurtheilung der Teplitzer Thermenfrage so wichtigen geologischen Verhältnisse, wäre es in hohem Grade wünschenswerth gewesen, dass man mit dem Bohrloch bis unter die

Kreideschichter hinabgegangen wäre.

Wie man aus dem Mitgetheilten sieht, wurden Plänerschichten in einer ansehnlichen Mächtigkeit, wie man sie selbst um Teplitz nirgends übertags aufgeschlossen findet, durchfahren. Es lässt sich nicht feststellen, ob hier Baculitenthone 1) und Plänerkalk, wie es wohl den Anschein hat, durchsunken wurden, jedenfalls reicht die Bohrung bis in einen bisher oberirdisch bei Teplitz nicht bekannten Kreidehorizont. Die Herren Grohmann hatten die Güte, mir erbohrtes Material aus der Tiefe von 164, 170 und 172 Meter mitzutheilen. Bezüglich des ersteren kann ich nur bestätigen, dass der ausgeschlemmte Rückstand Pläner und Kiesklümpehen, Markasitkryställehen und einige wenige Foraminiferen ausser Muschelschalenbruchstückehen erkennen liess. Die aus 170 Meter stammende, sogenannte weisse Kreide, ist eine weiche, abfarbende, weisse Masse, die im Schlemmrückstande ausser Kreideklümpchen etwas Kies- und Quarzkörnern, keine Foraminiferen finden liess. Die aus 172 Meter stammende Probe gehört dem im Bohrjournal als sehr harter krystallisirter Kalkstein bezeichneten, an. Wie es nicht anders zu erwarten, ist diese Bezeichnung falsch. Das weisse, harte, äusserlich schon sandige Gestein zeigt im Schlemmrückstande ausser wenigen Kiesklümpehen und Kreidebröckehen vielen wasserhellen scharfeckigen Quarzsand und einige Foraminiferen. Zu einer Unterscheidung der Horizonte sind jedoch die letzteren, welche ich mit Rosalina moniliformis Rss., Rosalina marginata Rss., Rotalina lenticula Reuss, Flabellina ornata Rss. nur vergleichen möchte, da sie von Reuss sämmtlich aus dem Baculitenthone beschrieben werden, nicht ausreichend, weil sie sowohl im thonigen wie im sandigen Gestein vorkommen.

Nach der petrographischen Beschaffenheit aber möchte das tiefsterbohrte Gestein doch wohl schon als dem sogenannten Isersandstein zugehörig anzusehen sein. Das unterm 29. Mai angeführte Tiefersinken des Bohrers im Ausmass von zwei Meter scheint auf das Vorhandensein einer Höhle im Pläner zu deuten.

Das aus dem Bohrloch frei abfliessende Wasser hat eine Temperatur von + 24° C., einen Härtegrad zwischen 4—5 und einen faden, einem sehr schwachen Säuerling ähnlichen Geschmack. Das Vorhandensein von freier Kohlensäure im Wasser lässt sich leicht durch Schütteln nachweisen, dagegen hat das anfänglich beobachtete Aufsteigen von Gasblasen im Bohrloch nach erfolgter Verrohrung ganz aufgehört. Die chemischen Analysen des Wassers stehen noch aus. Auffallend jedenfalls ist die Temperatur des Wassers, welches mindestens 10° C. wärmer ist, als es nach der erbohrten geothermischen Tiefenstufe sein sollte, sowie die geringe, das Teplitzer Thermalwasser nur wenig übertreffende Härte, und zwar letztere umsomehr, als, wie man gesehen hat, das Wasser aus einer mächtigen Plänerkalkablagerung hervortritt. Man darf hieraus mit Bestimmtheit schliessen, dass das Wasser nicht,

<sup>1)</sup> Vergl. Verh. d. geolog. R.-A. 1872, pag. 232 ff.

oder doch zum aller grössten Theile nicht aus dem Pläner stammt. Der Gedanke liegt nahe, dass dasselbe Abflusswasser aus den Teplitzer Quellen sei, welches seinen Weg zwischen Porphyr und Pläner unterirdisch seinem natürlichen Gefalle folgend nimmt und durch die Bohrung erschlossen wurde, wobei es natürlicherweise aus Quellen stammen kann, die in Teplitz und Schönau gar nicht bekannt sind. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass durch die Bohrung ein ähnliches Wasserbehältniss erschlossen wurde, wie es ehedem die Riesenquelle bei Dux gewesen ist, mit welcher die bekanntgewordenen Verhältnisse viele Aehnlichkeit zeigen. Etwaige weitere Ergebnisse sind noch abzuwarten.

#### Reise-Bericht.

G. Geyer. Reisebericht. Altenberg am 29. Juni 1888. (Aus einem Briefe an D. Stur.)

Fast sind es nun vier Wochen, dass ich mich in Wien verabschiedet, und ich ergreife umso lieber die Gelegenheit eines Regentages, Ihnen, hochverehrter Herr, von meinem bisherigen Thun zu berichten, als mir das herrschende günstige Wetter erlaubt hat, in vielen Touren manches Neue zu finden. Gemäss einer persönlichen Verabredung mit Herrn Dr. Bittner, wonach ich es übernommen habe, über meine westlichste Blattgrenze bis an die Strasse Wegscheid-Mariazell aufzunehmen, und um Einiges im verigen Sommer unaufgeklärt gebliebenes zu vollenden, verbrachte ich die ersten Wochen in Gusswerk und Mariazell. Heuer gelang es mir an zwei Stellen auf dem Tonion die Starhemberger Fossilien zu finden, und zwar gleich östlich unter dem Gipfel, wo ich aus einem röthlichgrauen Kalke mit Crinoiden ziemlich viel herabtrug, und aus einem Blocke auf der NW.-Seite gegen Fallenstein, von wo schon in der Geologie der Steiermark Versteinerungen angegeben sind. An dieser Stelle, welche durch Auflassen des alten Steiges sehwer findbar wurde, konnte ich trotz zweitägiger Touren leider nur das eine Stück mit Brachjopoden finden. Dagegen entdeckte ich eine neue Fundstelle von Kössener Fossilien am Südhang der Sauwand bei Gusswerk. Nun hat sich auch der Student durch grosse Megalodonten als Dachsteinkalk erwiesen. Ich fand übrigens in seinem schneeweissen Kalk grosse schwarze Spiriferinen des Rhät. Dann im Fallenstein, diesem Kalk auflagernd, eine neue und sehr reiche Fundstelle von den meisten Kössener Fossilen, 1/4 St. NW. von Schöneben. In der Gegend von Wasshuben, am W.-Fusse des Student, traf ich belemnitenführenden, rothen Liasmarmor, und darüber noch hornsteinreiche oberjurassische Kalke. Am Bürgeralpl sammelte ich nicht nur in den Kössener Schichten, sondern fand auch die abgerollten Megalodontenkalksteine im gelben, conglomeratartigen Dachsteinkalk. Am Abhang der Gracher Alpe und weiter SW. gegen das Hellthal fand ich wieder die Kössener Schichten mit schönen Fossilien, den rothen Liasmarmor mit Belemniten und Brachiopoden (Rh. variabilis Schl.), einem röthlichen oder grünen Liasfleckenmergel, die grauen Liasmergel mit Coeloceras cf. communis (oberen Lias), braunrothe Crinoidenkalke mit Belemniten (Klaus-Schichten) und in schöner Auflagerung die Hornsteinkalke des Ob. Jura, wie am W.-Fusse des Student. Im Bärengraben in der Walster zeigte sich ein schöner Aufschluss kohlenführender Lunzer Schichten mit Halobien im Reingrabener Schiefer und weiter N. im Schnittlmoosgraben ein neuer Aufbruch von Lunzer Sandstein. Nachdem ich noch auf der Durchreise von Mürzsteg aus die Lachalpe bestiegen, wo sehr schwierige Verhältnisse herrschen, was schon durch einen Aufbruch von Werfener Schiefer ganz auf der Plateauhöhe angedeutet wird, begab ich mich nach Altenberg, um von hier in sieben verschiedenen Anstiegen zunächst die Schneealpe zu absolviren.

Hier wird die Karte sehr bunt werden, da vom Werfener Schiefer an, welcher das Plateau der Alpenhütten, und vom Muschelkalkdolomit in dessen unmittelbaren Hangenden, welcher den grössten Theil der nördlichen Gipfel zusammenfasst, fast alle Glieder der Trias vertreten sind. Wohl sind hier die Gebilde arm an Fossilien, doch fand ich in

den lichten Hangendkalken schon Bänke mit Halobien.

Hier habe ich sehr angenehme, anregende und nützliche Gesellschaft, nämlich Herrn Bergmeister Hampel, einem ehemaligen Mitgliede unserer Anstalt. Als Kenner der Gegend erweist er mir grosse Dienste und hat schon eine Excursion mitgemacht. Ueberdies wird er mir Leute beistellen, wenn es sich um die Ausbeute heute freilich noch spärlicher Fundstellen handeln wird.

#### Literatur-Notizen.

Dr. A. Fritsch. Faunader Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Prag 1885, II. Bd., Heft 1 u. 2.

(4°, pag. 1—64, Taf. 49—70.)

Mit der hier vorliegenden ersten Abtheilung des zweiten Bandes dieser Monographie, über welche wir wiederholt zu berichten Gelegenheit hatten (vergl. Verhandl. 1881, pag. 220 und Verhandl. 1883, pag. 262) und die sich, wie nochmals hervorgehoben werden soll, durch das ihr zu Grunde liegende Material sowohl, wie durch die Art der Bearbeitung und Darstellung des schwierigen Gegenstandes in ganz besonderer Weise auszeichnet, erscheint die Untersuchung der Stegocephalen aus den permischen Ablagerungen Böhmens abgeschlossen. Den im ersten Bande auf 48 Tafeln dargestellten Stegocephalen mit glatten oder schwach gefürchten Zähnen folgen hier die durch stärker ausgesprochene Faltung der Zahnsubstanz charakterisirten Formen, die labyrinthodonten Stegocephalen. 22 Tafeln und eine reiche Fülle sorgfaltig ausgeführter Textbilder erläutern diesen Theil der Fauna. Ganze Skelette lagen hier seltener zur Untersuchung vor, als innerhalb der früher geschilderten Formengruppe, die systematische Anordnung des Materiales gestaltete sich daher vielfach schwieriger. Die fast durchwegs neuen Formen gruppirt der Verfasser auf Grund eingehendster Untersuchungen in folgender Weise:

Familie Dendrerpetontidae,
Dendrerpeton pyriticum Fr.
, ? foreolatum Fr.
, depriratum Fr.
Familie Diplorertebridae.
Diplorertebron punctatum Fr.
Familie Archaegosauridae.
Sparagmites lacertinus Fr.
Familie Chauliodontia Miall.
Loxomma bohemicum Fr.
Familie Melosauridae Fr.
Chelydosaurus Vranii Fr.
Sphenosaurus Sternbergii H. v. M.
Cochleosaurus bohemicus Fr.

```
Cochleosaurus fallax Fr.
Gaudrya latistoma Fr.
Nyiania trachystoma Fr.
Familie Englypta Miall.
Macromerion Schwarzenbergii Fr.
"Bayeri Fr.
"abbreviatum Fr.
"bicolor Fr.
"inplex Fr.
"juvenile Fr.
"pauperum Fr.
```

Von dermalen noch zweifelhafter Stellung sind

Porierpeton nitens Fr. und Keraterpeton? gigas Fr.

Dem reichen Schatze an neuem Beobachtungsmateriale gerecht zu werden, welcher in der Detailbeschreibung niedergelegt ist, erscheint im Rahmen einer kurzen Anzeige selbstverständlich nicht möglich. Wir müssen uns darauf beschränken, aus dem Schlusscapitel "Die Organisation der Stegocephalen", einige Thatsachen herauszuheben.

Die Körpergestalt der Stegocephalen ist bei der grossen Mehrzahl der Arten die eidechsenförmige, Seltener treten salamanderartige Gestalten oder Uebergangsformen zwischen beiden auf. Schlangenförmige Gestalt charakterisirt die Riesenformen Ophiderpeton und Dolichosoma, welche eine Länge bis zu 15 Meter erreichen. Bei der letztgenannten Gattung ist die Haut, wie es scheint, vollständig nackt, gewöhnlich kommt es aber zur Bildung von Hautschuppen, die bald nur auf einzelnen Abschnitten des Körpers nachgewiesen werden können, wie z. B. bei Archaegosaurus an der Bauchseite des Thorax, bald an der gesammten Körperoberfläche zur Entwicklung gelangen (Branchiosaurus, Sparodus, Limnerpeton etc.). Eine besondere Differenzirung des Panzerkleides zeigt Ophiderpeton. Die fast allgemeine Beschuppung dieser Lurche ist gegenüber der Nacktheit der lebenden Amphibien gewiss eine auffallende Erscheinung. aber sie steht in Einklang mit der vollkommeneren Ossification des ganzen Skelettes der Stegocephalen, der vollkommeneren Bedeckung des Schädels und der stärkeren Bezahnung der Kiefer- und Gaumenknochen. Die Stegocephalen bedurften offenbar eines ausgiebigeren Schutzes gegen Gefahren und Einflüsse von Aussen, als unsere recenten Lurche

Die Ossification ist auch bei sehr kleinen Formen (wie z. B. bei Orthocosta microscopica) noch eine überraschend vollkommene. An jungen Branchiosauriden bemerkt man, dass die Ossification von vorne nach hinten vorgeschritten ist. Unverknöchert bleibt stets, auch bei den grössten Formen, Carpus und Tarsus.

Die Zähne bieten innerhalb der in Rede stehenden Formengruppe sehr wichtige classificatorische Merkmale. In ihrer einfachsten Form stellen sie glatte, längliche Kegel mit grosser Pulpahöhle dar (Branchiosaurus, Spyrodus, Dawsonia, Dolichosoma, Urocordylus, Limnerpeton, Hyloplesion, Seeleya, Richodon, Microbrachis). Bei den Formen, die durch einen grossen Fangzahn ausgezeichnet sind, gewahrt man an der Basis eine schwache Furchung des Dentins (Melanerpeton). Schwache Oberflächenfurchung über die ganze Länge des Zahnes zeigt Hylonomus. Stärker ausgesprochene Furchung ist sodann stets mit einer Faltung des Dentins verbunden. Diese ist sodann wieder eine einfache, wie bei der Familie der Melosauriden (Gandrya, Nyjania) und den Dendrerpetontiden oder eine labyrinthische (Macromerion). Einen schönen Uebergang zwischen diesen beiden Arten der Faltung bildet die Gattung Loxomma (L. bohemica Fr.) mit ihren im Querschnitt schwach wellig verlaufenden hellen Säumen der durch die Längsfurchen getrennten Dentinlappen.

Sehr viel interessantes und neues Beobachtungsmaterial ergab das Studium des Wirbelbaues. Ohne mit Cope's Ausführungen in directen Widerspruch treten zu wollen, glaubt der Verfasser doch, dass die auf "rachitomen" und "embolomeren Wirbelbau" bezüglichen Merkmale nur mit grosser Vorsicht für die Systematik verwendet werden dürfen. So wird an Studienstücken von Archaegosaurus der Nachweis erbracht, dass die Brustwirbel rachitomen, die Schwanzwirbel embolomeren Bau besitzen. Von besonderer Wichtigkeit erscheinen die Resultate, zu welchen der Verfasser durch seine detaillirteren Studien des Wirbelbaues gelangte, für die Frage nach der Abstammung der Stegocephalen. Die grosse Verschiedenheit, welche sich innerhalb der genannten Formengruppe im Wirbelbau zu erkennen gibt, spricht klar gegen die Voraussetzung

einer naheliegenden gemeinsamen Stammform, ja sie fordert direct die Annahme sehr frühzeitig divergirender Entwicklungsreihen, für welche uns heute zum Theil noch ieder sichere Anknüpfungspunkt fehlt, während sich andererseits eine Reihe anscheinend sehr widerspruchsvoller Beziehungen zu den Knochenfischen (biconcave Wirbel), zu den Knorpelganoiden (rachitomer Wirbelbau) und endlich auch zu den Lurchfischen darbieten.

In Bezug auf die Frage nach der systematischen Stellung der Stegocephalen steht der Verfasser auf dem Standpunkte, den Burmeister dahin präcisirt hat, "dass die Labyrinthodonten nicht als einzelnen der heutigen Gruppen affine, sondern als mehreren von ihnen correlate Typen zu betrachten seien". Die Aehnlichkeit der fossilen Gattungen mit manchen recenten ist meist nur eine äusserlich habituelle und zeigt blos auf parallel verlaufende Nebenzweige eines gemeinschaftlichen Stammes. Der Verfasser unterscheidet nach diesem Grundsatze:

1. Stegocephali urodeloideae: Branchiosaurus, Melanerpeton. Gestalt von Urodelen, Kiemenathmung entwickelt, Rippen kurz, gerade, intravertebrale Erweiterung der Chorda.

2. Stegocephali gymnophioideae: Dolichosoma, Ophiderpeton, Palaeosiren. Ge-

stalt und Wirbelbau gymnophionenartig, äussere Kiemenathmung.

3. Stegocephali saurioideae: Urocordylus, Keraterpeton, Limnerpeton, Hyloplesion, Seeleya, Orthocosta. Gestalt eidechsenförmig, Wirbel biconcay, Rippen lang,

4. Stegocephali crocodilioideae: Dendrerpeton, Diplovertebron, Archaegosaurus, Loxomma, Chelydosaurus, Cochleosaurus, Gaudrya, Nyřania, Macromerion. Gestalt

crocodilartig Wirbelsäule rachitom und embolomer.

Ueber die unmittelbaren Descendenten der Stegocephalen wissen wir ebensowenig wie über ihre Vorfahren. Nur für eine Gruppe der Stegocephalen, die Aistopoden, scheinen directe Descendenten in den heute lebenden Gymnophionen vorzuliegen.

Den Schluss der vorliegenden Untersuchungen bildet eine Uebersicht über die Vertheilung der einzelnen Stegocephalengattungen nach den geologischen Horizonten. In Böhmen treten die Stegocephalen nach Schluss der productiven Steinkohlenformation auf und mehrere Gattungen erhielten sich bis zum Schlusse der unteren Permformation, dem Rothliegenden (Braunauer Kalke mit Palaeoniscus Vratislavensis). Die ältesten Stegocephaleureste im Horizont von Nyřan, werden von einer fast reinen Steinkohlenflora begleitet, die jüngeren bei Kounová von einer gemischten, die jüngsten von rein permischer Flora. Der erste Horizont hat 41, der zweite 14, der dritte blos 8 Arten geliefert. Die kleinen Stegocephalen treten früher und zahlreicher auf, als die Labyrinthodonten, welche erst später den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen. Ausser Urocordylus und Macromerion lässt sich keine Gattung aus dem Nyřaner Horizont in den von Kounova verfolgen. Eine einzige Gattung, Branchiosaurus, ist allen drei Horizonten gemeinsam.

## Zur Nachricht für die Leser unseres Jahrbuches.

In Folge eingetretener Schwierigkeiten konnte der von dem hiesigen k. k. militärgeographischen Institute übernommene Druck der Kartenbeilagen für das Schlussheft unseres Jahrbuches 1887 noch nicht vollendet werden, obschon von Seiten des betreffenden Autors (Dr. Tietze) die für diese Karten zu leistende Arbeit bereits vor einiger Zeit abgeschlossen wurde, ebenso wie auch der Druck des ganzen Doppelheftes seit Ende Juni fertig vorliegt. Wir bitten deshalb bezüglich dieser unsererseits unverschuldeten Verzögerung unsere Leser um einige Geduld, indem wir hoffen, noch im Laufe des August das bewusste Heft versenden zu können.

# Nº. 11.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 31. August 1888.

Inhalt: Vorgänge an der Anstalt. — Eingesendete Mittheilungen. Adolph Patera: Zu den Bemerkungen des Herrn Prof. v. Sandberger über die Resultate der Untersuchungen von Nebengesteinen der Pilbramer Erzgänge. A. Rzehak: Die Foraminiferen der Nummulitenschichten des Waschberges und Michelsberges bei Stockerau in Nieder-Oesterreich. — Reise-Bericht. K. M. Paul: Aufnahmsbericht aus Mähren. — Literatur-Notizen. Dr. J. Früh. Gemmellaro. C. A. White. M. v. Isser. M. Gläser und W. Kahlman. H. Traube. — Nachricht über Erkrankung des Herrn Dr. Alex. Bittner.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Vorgänge an der Anstalt.

Die Société géologique de Belgique in Liége hat den Chefgeologen der Anstalt, Herrn k. k. Oberbergrath Dr. Edmund von Mojsisovics zum correspondirenden Mitgliede ernannt.

## Eingesendete Mittheilungen.

Adolph Patera. Zu den Bemerkungen des Herrn Professors v. Sandberger über die Resultate der Untersuchungen von Nebengesteinen der Přibramer Erzgänge.

In den Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, Nr. 3, 1888, bespricht Herr Professor F. v. Sandberger die Resultate der Untersuchungen von Nebengesteinen der Přibramer Erzgänge. 1) Diese Untersuchungen wurden im Auftrage des k. k. Ackerbau-Ministeriums in den Jahren 1886 und 1887 ausgeführt, und das Programm hierzu wurde von der im April 1886 in Přibram tagenden Commission vorbereitet. Dort gab auch v. Sandberger eine specielle Vorschrift zur analytischen Untersuchung der von der Commission ausgewählten Gesteine und diese Vorschrift wurde vom k. k. Ackerbau-Ministerium genehmigt 2) und den betreffenden Chemikern, welche die Untersuchung auszuführen hatten, mitgetheilt.

Von einer solehen Vorschrift sollte mit Rücksicht auf die Gleichförmigkeit der Arbeit, keiner von denjenigen, welchen die Untersuchung übertragen worden ist, in irgend einer Weise abgehen, so lange nicht von competenter Seite der Auftrag hierzu gegeben wurde.

<sup>1)</sup> Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Bergakademie zu Leoben und Přibram und d. k. ungar. Bergakademie zu Schemnitz. 1887, 4. Heft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebendort, pag. 328 und 345.

Ich hatte auch die Untersuchung einer Serie dieser Gesteine auszuführen und legte den Bericht über die erhaltenen Resultate derselben dem k. k. Ackerbau-Ministerium vor. 1)

Die Resultate meiner Untersuchungen waren ziemlich übereinstimmend mit jenen des Herrn Professor v. Sandberger und der übrigen Chemiker. Es wurden in beinahe allen Nebengesteinen grössere oder geringere Mengen von jenen Metallen gefunden, welche in den Přibramer Gängen vorkommen.

Ich sprach in meinem Berichte nur eine von der Ansicht des

Herrn Professors abweichende Meinung aus.

Während nämlich v. Sandberger es als vollständig erwiesen annimmt, dass die genannten Metalle in den Nebengesteinen theilweise als Silicate enthalten sind, sprach ich mich in meinem Berichte dahin aus, dass es schwer zu beweisen wäre, dass die nach Behandlung der Nebengesteine mit kalter verdünnter Salzsäure zurückbleibenden Metalle (Blei, Kupfer, Arsen, Antimon etc.) wirklich als Silicate in den Gesteinen vorhanden seien.

v. Sandberger theilt in der Eingangs erwähnten Abhandlung<sup>2</sup>) mit, dass er die oben erwähnte Vorschrift während der Arbeit abgeändert habe. Er hatte bereits im Herbst 1886 die Nothwendigkeit erkannt, statt verdünnter, heisse Salzsäure zur Auflösung der Schwefelmetalle anzuwenden. Das Kochen der Gesteinspulver wurde durch zwei Tage fortgesetzt, worauf dieselben vollständig mit heissem Wasser ausgewaschen und dann mit Flusssäure behandelt wurden, welche den Eisenkies unzersetzt zurückliess. In den Schlämmresten des Pulvers waren weder schwefelsaurer Baryt, noch Einschlüsse von Bleiglanz in Quarz sichtbar. Es wird jedoch hier nicht angegeben, ob in dem Flusssäureauszug sich die in Rede stehenden Metalle: Blei, Kupfer, Arsen, Antimon etc. vorfanden.

Herr v. Sandberger erwähnt, dass er den Bericht über diese Abänderung der Vorschrift bereits am 15. Jänner 1887 dem k. k. Ackerbau-Ministerium einsandte und sagt, dass die in meinem viel später eingereichten Berichte gemachten Einwendungen daher schon damals

gegenstandlos waren.

Ich muss hier bemerken, dass ich von dieser Abänderung der Vorschrift bei Einreichung meines Berichtes durchaus keine Kenntnis hatte. Ich hielt übrigens auch nach Abänderung der Vorschrift meine damals gemachten Einwendungen keineswegs für gegenstandslos und

machte einige Versuche, um dieselben näher zu begründen.

Ich wählte zu diesen Versuchen zwei von den von der Commission im Jahre 1886 ausgewählten Gesteinen, und zwar Nr. 11, Sandstein aus den Querschlägen des 44 Meter tiefen Schachtes beim Neuwirthshause und Nr. 17, veränderter Grünstein vom Querschlage zwischen Procopi und Adalberti am Kreuze des hierselbst ganz schönen Fundgrubner Ganges; und zwar ersteres, weil in demselben Herr Professor v. Sandberger einen ziemlich reichen Bleihalt beobachtete<sup>3</sup>); und letzteres,

<sup>1)</sup> Ebendort, pag. 381.

<sup>2)</sup> Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. 1888, Nr. 3.

s) Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch. 1887, pag. 343.

weil ich daraus bereits früher durch Schlämmen weisse metallglänzende Flimmer (Bournonite?) abgeschieden hatte. 1)

Von den in Pulverform eingesendeten Gesteinsproben wurde eine Partie durch Beuteltuch gesiebt und das im Beutel zurückgebliebene Grobe wurde im Mörser weiter zerkleinert, bis das Ganze das Beuteltuch passirt hatte. Von dem erhaltenen Siebfeinen wurden 30 Gramm zu iedem Versuche angewendet.

v. Sandberger gibt bei der Beschreibung der abgeänderten Vorschrift<sup>2</sup>) nicht den Concentrationsgrad der zum achtundvierzigstündigen Auskochen der Gesteinsmehle verwendeten Salzsäure an; er beruft sich jedoch hier auf Baron Foullon<sup>3</sup>) und sagt, dass dieser bei seinen Versuchen dieselben Abänderungen der Vorschrift eingeführt hatte und dass in Folge dessen die Resultate der beiderseitigen Untersuchungen vollständig übereinstimmend ausgefallen seien. Baron Foullon benützte aber<sup>4</sup>) zum Auflösen ein Gemenge von 1 Theil Salzsäure und 1 Theil Wasser, welches derselbe nicht bei Kochhitze, sondern bei Zimmertemperatur durch 48 Stunden auf das Gesteinspulver einwirken liess.

Angesichts dieser denn doch nicht ganz übereinstimmenden Angaben über die Behandlungsweise, wendete ich bei den in letzter Zeit ausgeführten Versuchen zum Auflösen ein Gemenge von 1 Theil Salzsäure und 1 Theil Wasser an.

Mit diesem Gemenge wurden die durch Sieben durch das Beuteltuch vorbereiteten Gesteinsmehle durch 3—4 Stunden lang gekocht und dann mit heissem Wasser, welchem Salzsäure und Weinsteinsäure zugesetzt waren, ausgewaschen. Der Rückstand wurde mit kohlensaurem Kalinatron baufgeschlossen und auf bekannte Weise auf die in Rede stehenden Metalle geprüft. Dieselben wurden wirklich in geringer Menge darin nachgewiesen.

Bei Wiederholung dieses Versuches zeigte es sich, dass auch das durch das Beuteltuch durchgegangene Siebfeine, durch Schlämmen in ein gröberes und ein feineres Pulver zerlegt werden kann. Das gröbere Pulver wurde nun von dem feineren durch sorgfältiges Schlämmen getrennt und in der Achatreibschale weiter unter Wasser zerrieben. Durch möglichst gleichförmiges Anschlagen der Achatschale mit der rechten Hand an den Ballen der linken Hand und behutsames Schwenken derselben, wodurch eine mechanische Separirung wie beim Stossherde bewirkt werden sollte, konnten bei Nr. 11 nur undeutliche Spuren von Bleiglanz erhalten werden, wohl aber liessen sich auch nach der Behandlung des Gesteinspulvers mit Salzsäure bei Nr. 17 die obenerwähnten weissen metallglänzendeu Flitter deutlich abscheiden.

Das zerriebene Feine wurde abgegossen und das Reiben wurde so lange fortgesetzt bis sich Alles abschlämmen liess.

<sup>1)</sup> Ebendort, pag. 389.

<sup>2)</sup> Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. 1888, Nr. 3, pag. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebendort, pag. 87.

<sup>4)</sup> Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch. 1887, pag. 364.

<sup>)</sup> Ich bediente mich nicht der bequemeren Aufschliessuung mit Flusssäure, weil mir das Arbeiten mit dieser Säure eines langwierigen Bronchialcatarrhs wegen, an dem ich leide, ärztlich widerrathen wurde.

Das Schlämmfeine wurde nach dem Absetzen getrocknet, zerrieben und wieder mit obigem Salzsäure-Gemenge behandelt. Hierin lösten sich wieder die in Rede stehenden Metalle in geringer aber noch deutlich erkennbarer Menge.

Aber dieses schon sehr feine Mehl liess sich noch durch Schlämmen in ein gröberes und feineres Pulver zerlegen. Ersteres wurde nach sorgfältigem Reiben in der Achatreibschale nochmals, also zum drittenmale mit der Salzsäure gekocht. Nach dreimaligem Reiben und Schlämmen, Behandlung mit Salzsäure und Auswaschen wurden die Rückstände getrocknet und mit kohlensaurem Kalinatron aufgeschlossen. Die saure Lösung gab mit Schwefelwasserstoff eine gelbliche Färbung und nach längerer Zeit setzte sich ein sehr schwacher Niederschlag von schmutziggelblicher Farbe ab. Dieser Niederschlag nach sorgfältigem Auswaschen in ein kleines Becherglas gebracht, löste sich im Schwefelalkali mit Hinterlassung eines äusserst geringen lichtbraunen Rückstandes, in welchem Blei und Kupfer nicht nachgewiesen werden konnten.

Dieses Verhalten, namentlich der Umstand, dass sich aus dem schon durch Beuteltuch gesiebten Pulver nach dem Behandeln mit Salzsäure durch weiteres Zerreiben und Schlämmen wieder metallischglänzende Theilchen absondern liessen, die wiederum in Salzsäure löslich waren, lässt darauf schliessen, dass in den in Salzsäure unlöslichen Silicaten der Nebengesteine Schwefelverbindungen von Blei, Kupfer, Arsen und Antimon in mehr oder weniger feiner Zertheilung eingeschlossen sind, worauf ich bereits in meinem Berichte 1) hinwies.

Solche Einschlüsse sind auch durch anhaltendes Kochen mit Salzsäure nicht zu entfernen und sie sind auch der mikroskopischen Beobachtung entzogen und können nur nach äusserst feiner Zertheilung des Gesteines, durch Salzsäure von den unlöslichen Silicaten getrennt werden.

Die Resultate dieser Versuche beweisen meiner Ansicht nach, dass die in meinem oben erwähnten Berichte gemachten Einwendungen nicht gegenstandslos waren.

Prof. A. Rzehak. Die Foraminiferen der Nummulitenschichten des Waschberges und Michelsberges bei Stockerau in Nieder-Oesterreich.

Die Nummulitenschichten der Umgebung von Stockerau sind wohl sehon lange bekannt, jedoch noch nicht so genau studirt, wie sie es wohl verdienen. Am Waschberge ist es ein gelbgrauer, quarzhältiger Sandstein, der die Nummuliten, namentlich jedoch Orbitoiden enthält; das Gestein des Michelsberges ist kalkiger, rostgelb gefärbt, jedoch orographisch, tectonisch und paläontologisch mit dem ersteren zusammenhängend. Von Herrn Custosadjuncten E. Kittl wurden mir eine Anzahl Schlämmproben dieser Gesteine, sowie der darin eingelagert vorkommenden Mergelbrüche zur Untersuchung der Foraminiferenfauna übergeben. Ich constatirte eine Fauna von weit über 100 Arten, von welchen sich allerdings eine nicht unbedeutende Anzahl infolge mangelhafter Erhaltung genauerer Bestimmung entzieht. Am Michelsberge sind

<sup>1)</sup> Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der Bergakademie. 1887, pag. 389.

die Foraminiferen häufiger, jedoch im Allgemeinen weniger gut erhalten wie am Waschberge; die Gattungen Truncatulina, Discorbina und Pulvinulina sind, sowohl, was Arten- als Individuenzahl anbelangt, am häufigsten. In grösserer Individuenzahl treten auch Orbitoiden und eine kleine Nummulitenform (N. Oosteri de la Harpe) auf. Globigerinen sind nicht selten, Nodosarien und Cristellarien wohl reich an Arten, aber sehr arm an Individuen. Andere Gattungen treten meist nur als Seltenheiten auf, Miliolideen scheinen gänzlich zu fehlen. Die von Cžižek (Haidinger's naturw. Abh. 1847, II. Bd., pag. 7, Tab. XII, Fig, 34, 35, Sep.-Abdr.) aus dem Tertiärkalke des Waschberges beschriebene Alveolina longa Cz. fand sich in den von mir untersuchten Proben nicht vor.

In der folgenden Tabelle bedeutet: W. = Waschberg; M. = Michelsberg; h. h. = sehr häufig; h. = häufig; n. s. = nicht selten; s. = selten; s. s. = sehr selten.

- 1. Clavulina angularis d' O. W. s. s.
- 2. Plecanium trochus Brady (non d'Orb.) W. n. s.; M. s. s.
- 3. Schizophora pennata Batsch. W. s. s.
- 4. Tritaxia tricarinata Rss. W. s. s.
- 5. Haplophragmium f. ind. W.s.s.
- 6. Bulimina ovata d'O. W. s. s.
- conulus n. f. M. n. s.
- 7. " conulus n. f. M. n. s. 8. Bulimina cf. socialis Bornem. W. s. s.
- 9. Bolivina dilatata Rss. W. s. s.
- 10. Bolivina acanthia n. f. W. s. s.
- 11. Lagena subtorquata n. f. W. s. s.
- 12. Noigerina pygmaea d'O. W. s. s.
- asperula Cz. W. s. s. 13.
- 14. Vaginulina f. ind., aff. legumen L. W. M. s. s.
- 15. Polymorphina gibba d'O. W. s. s.
- 16. Nodosaria communis d'O.W. s. s. acuticauda Rss. M. 17.
- S. S. 18. Nodosaria elegans d'O. W. s. s.
- consobrina d'O. var. emaciata Rss. W. n. s.
- 20. Nodosaria inaequalis Egger. M. s. s.
- 21. Nodosaria mutabilis Costa? W. s. s.
- 22. Nodosaria longiscata d'O. W. s. s.
- 23. Nodosaria cf. Bonneana d'O. W. s. s.
- 24. Nodosaria cf. interlineata Rss. W. M. s. s.

- 25. Nodosaria cf. gomphoides Costa. W. s. s.
- 26. Nodosaria aff. filiformis d'O. M. s. s.
- 27. Cristellaria fragaria Gümb. W. M. s.
- 28. Cristellaria gladius Phil. W. M. s. s.
- 29. Cristellaria manifesta n. f. M. s. s.
- 30. Cristellaria umbonata Rss. W. n. s.
- 31. Cristellaria radiata Bornem. W. n. s.
- 32. Cristellaria rotulata Lam. W. s. s.
- 33. Cristellaria orbicularis d'O. W. M. s. s.
- 34. Cristellaria cultrata Montf. W. M. s.
- 35. Cristellaria excisa Bornem. var. costata nov. M. s. s.
- 36. Cristellaria cf. subangulata Rss. M. s. s.
- 37. Cristellaria cf. aequilata Rss. W. s. s.
- 38. Cristellaria aff. princeps Rss. M. s. s.
- 39. Cristellaria aff. crassa d'O. W. s. s.
- 40. Cristellaria aff. auricula Mst. W. s. s.
- 41. Cristellaria aff. Erato m. W. s. s.
- 42. Pullenia quinqueloba Rss. W. s. s.

- 43. Cassidulina globosa Htken. W. s. s.
- 44. Globigerina bulloides d'O. W. M. h.
- 45. Truncatulina Dutemplei d'O. W. M. s. s.
- 46. Truncatulina granosa Htken. W. M. h.
- 47. Truncatulina pygmaea Htken. W. s. s.
- 48. Truncatulina grosserugosa Uhliq. M. h. W. s. s.
- 49. Truncatulina succisa Terquem W. n. s.
- 50. Truncatulina pseudolobatula n. f. W. M. n. s.
- 51. Truncatulina cf. amphisyliensis Andr. W. s. s.
- 52. Truncatulina cf. costata Htken, W. n. s.
- 53. Truncatulina subpachyderma n. f. W. M. s. s.
- 54. Truncatulina variabilis d'O. W. s.
- 55. Truncatulina sphaeroides n. f. W. s. s.
- 56. Truncatulina Hantkeni n. f. M. s.
- 57. Truncatulina Selene n. f. W. h.
- 58. " Merope n. f. M. h.
- 59. "Bornemanni n. f.
  W. s. s.
- 60. Truncatulina indifferens n. f. M. s. s.
- 61. Discorbina megassphaerica Gümb. W. n. s.
- 62. Discorbina sub Viludebama m. W. M. s.
- 63. Discorbina ef. araucana d'O. W. s.
- 64. Discorbina Terquemi n. f. (= orbicularis Terquem) W. n. s.
- 65. Discorbina Kittli n. f. W. M. s. s.
- 66. " Fuchsii n. f. W. s. s. Michaelis n. f. M. s. s. Michaelis n. f. M. s. s.
- Van den in verliegender Lie

- 68. Discorbina Thyone n. f. W. s. s.
- 69. " mirabilis n. f. W. s. s.
- 70. "subrugosa n. f. W. s. s.
- 71. Discorbina turbiformis n. f. M. n. s.
- 72. Pulvinulina rotula Kaufm. M. n. s. W. s.
- 73. Pulvinulina nuda Terquem. W. n. s.
- 74. Pulvinulina umbonata Rss. W. M. s. s.
- 75. Pulvinulina Haueri n. f. W. s. s.
- 76. " Karreri n. f. M.n. s.
- 77. " megastoma n. f. W. n. s.
- 78. Pulvinulina sub Schreibersi n. f. W. s. s.
- 79. Pulvinulina (Epistomina) elegans d'O. W. s.
- 80. Rotalia Soldanii d'O. W. s. s.
- 81. " orbicularis d'O.W.s.s.
- 82. " lithothamnica Uhlig. M. h.
- 83. Nonionina subpompiloides n. f. W. n. s.
- 84. Orbitoides aspera Gümb. W. M. h. h.
- 85. Orbitoides stella Gümb. M. h. h. W. s. s.
- 86. Orbitoides dispansa Sow. W. M. s. s.
  - 87. Orbitoides cf. nummulitica Gümb, M. s. s.
  - 88. Orbitoides cf. applanata Gümb. M. s. s.
  - 89. Orbitoides austriaca n. f. M. s.
- 90. Nummulites Partschi de la H. W. M. s.
- 91. Nummulites Oosteri de la H. W. M. h. h.
- 92. Nummulites Boucheri de la H. W. M. s.
- 93. Nummulites Tchihatscheffi d'Arch, M. s. s.

Von den in vorliegender Liste angeführten Formen sind 29, also fast  $^{\perp}$  3, als neu zu bezeichnen; dieselben gehören vorwiegend den Gattungen Truncatulina und Discorbina an und sind fast alle sehr charakteristisch gestaltet. Die übrigen bereits bekannten Formen sind

zumeist solche, die durch alle Tertiärstufen bis in die Jetztzeit reichen; nur eine geringe Anzahl derselben kann zur Altersbestimmung herangezogen werden. Dahin gehören vor Allem die Nummuliten und Orbitoiden, ferner Truncatulina grosserugosa Uhlig (Gümbel?), Rotalia lithothamnica Uhliq und vielleicht noch 2 bis 3 andere Formen. Die einzige grosse Nummulitenform, nämlich N. Partschi de la Harpe, tritt nur ziemlich selten auf; häufiger sind die kleinen Formen, von denen jedoch N. Tchichatcheffi d'Arch. nur in einem Exemplare gefunden wurde. Der allgemeine Charakter der Fauna deutet auf die Bartonstufe; Tr. grosserugosa und Rotalia lithothamnica wurden von Uhlig zuerst im Obereocan Westgaliziens (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1886, pag. 141 ff.) gefunden. Dieses Vorkommen wird mit dem niederösterreichischen verknüpft durch die von mir entdeckten und kürzlich (diese Verhandl. 1888, Nr. 4, pag. 104—105) beschriebenen Orbitoidenschichten von Koberzitz in Mähren. R. lithothamnica tritt auch im Thone von Nikoltschitz (Barton-Ligurien) auf.

Mit dem Ofener Obereocan hat die vorliegende Fauna etwa 20 Formen gemein. Im Pariser Becken treten, von einigen indifferenten Formen, Truncatulina succisa Terquem, Pulvinulina nuda Terquem, einige Discorbinen und vielleicht auch Bulimina conulus m. auf; ein genauer Vergleich der beiden Faunen ist leider sehr erschwert durch die mangelhaften, zumeist schematisirten Abbildungen und die unzureichenden Beschreibungen in Terquem's "Foram. de l'Éocène des environs de Paris" (Mém. Soc. Géol. de france, 3. sér., vol. II). Eine Vergleichung mit der Fauna des Londonthones ist ebenfalls nicht leicht durchführbar, weil die englischen Forscher den Specialbegriff entschieden zu weit fassen und man deshalb, ohne genaue Abbildung und Beschreibung, niemals über die absolute Identität der Formen entscheiden kann. Nach einer der letzten Publicationen über diesen Gegenstand, nämlich nach Sherbom & Chapman's "On some Microzoa from the London Clay etc." (Journal of the R. Micr. Soc. 1886) hat der Londonthon mit dem Obereocän des Wasch- und Michelsberges etwa 20 bis 25 Formen gemeinsam, doch sind dies zumeist indifferente Typen.

Sehr nahe verwandt ist unsere Fauna mit der Fauna der entschieden bartonischen Orbitoidenschichten von Bruderndorf in Niederösterreich, über welche ich demnächst eine Mittheilung machen werde. Hier sind auch die wichtigeren Formen identisch, so dass man das Waschberg- und Michelsbergeocän wahrscheinlich, wie sehon oben angedeutet, am besten der Bartonstufe einreiht, wie denn auch schon de la Harpe gelegentlich der Untersuchung der Nummuliten (Note sur les N. Partschi et N. Oosteri etc. Bull. Soc. Vaudoise, Lausanne 1880)

diese Ansicht vermuthungsweise ausgesprochen hat.

#### Reise-Bericht.

K. M. Paul. Aufnahmsbericht aus Mähren.

Den ersten Moment meiner diesjährigen Aufnahmsthätigkeit habe ich der Detailuntersuchung des Marchthales in der Gegend von Napagedl gewidmet.

Die linke Thalseite ist hier hoch hinauf mit Löss bedeckt, unter den am unmittelbaren Ufer der March, sowie auch stellenweise etwas weiter landeinwärts, ziemlich regelmässig diluvialer Elussschotter entwickelt ist. Der Löss reicht im südlicheren Theile dieser Gegend (östlich von Ung.-Hradisch und Napagedl) ungefähr bis zu einer Seehöhe von 340 Meter hinauf, während etwas weiter nördlich (östlich von Tlumatschau) sehon viel niedrigere Höhen lössfrei sind.

Die Unterlage des Löss bildet Karpathensandstein, der an sehr zahlreichen Punkten, sowohl in tieferen Thälern, als auf höheren Berggipfeln unter denselben hervorkommt. Die Aufsuchung und Einzeichnung dieser vielen isolirten Sandsteinvorkommnisse gestaltete die

Aufnahme in dieser Gegend zu einer ziemlich langwierigen.

Was die Deutung diese. Karpathensandsteingebilde betrifft, so konnte ich mit ziemlicher Sicherheit in denselben durchaus Glieder der oberen (alttertiären) Gruppe erkennen, und zwar östlich bei Napagedl die tiefere Abtheilung dieser Gruppe, die ich unter dem Namen der "oberen Hieroglyphenschichten" zusammenzufassen pflege, und die aus blätterigen Schiefern mit zahlreichen dünnen, oft schaligen, hieroglyphenführenden Sandsteinbänken, sowie denselben eingeschalteten, mächtigen (bis 8-10 Meter) anschwellenden compacten Sandsteinmassen besteht; bei Tlumatschau treten dagegen echte Magurasandsteine auf, durch welche, wie bekannt, die höhere Abtheilung der alttertiären Karpathensandsteine repräsentirt wird. Das Auseinanderhalten der Magurasandsteine von den Sandsteinen der oberen Hieroglyphenschichten, die namentlich weiter ostwärts zu ziemlich namhaften Höhenzügen sich entwickeln, ist zuweilen nicht ganz leicht. lässt sich aber doch meistens bei sorgfältiger Berücksichtigung aller tektonischen und petrographischen Details mit ziemlicher Sicherheit durchführen.

Am rechten Marchufer tritt der Ostrand des sogenannten Marsgebirges zwischen Kwassitz und Napagedl an das Thal heran. Dieser besteht hier ebenfalls aus oberen Hieroglyphenschichten, denen in der Mitte eine breite Zone von Magurasandstein muldenförmig aufgelagert ist. Fortsetzungen der cretacischen Aufbrüche von Kurowitz etc. sind erst weiter nördlich und westlich (ausserhalb meines Aufnahmsgebietes) zu erwarten. Die erwähnte Magurasandsteinzone stellt sich als die directe Fortsetzung der von mir im vorigen Jahre nördlich von Wsetin constatirten Zone dar, und es fand sich ihre Südgrenze gegen die oberen Hieroglyphenschichten genau an der Stelle vor, wo sie nach den bei Wsetin bekannt gewordenen Streichungsverhältnissen erwartet werden musste.

Meine nächste Aufgabe wird nun die Untersuchung des Karpathensandsteingebietes zwischen Luhatschowitz und Wisowitz bilden.

#### Literatur-Notizen.

Dr. J. Früh. Beiträge zur Kenntniss der Nagelfluh der Schweiz. Denkschr. d. schweizer. naturforsch. Gesellsch. Band XXX, 1888. (Gekrönte Preisschrift.) 204 Seiten, 4 Tafeln.

Studien über Formveränderungen an Geröllen der Nagelfluh von St. Gallen führten den Verfasser zu einer genaueren Untersuchung des Gesteinsmateriales, das an

der Zusammensetzung der Nagelfluhbildungen Antheil nimmt und in zweiter Linie zu der Frage, ob es nicht möglich wäre, aus der Gesteinsbeschaffenheit der Gerölle auf deren Ursprungspunkte und damit auf die natürlichen Transportwege zurückzuschliessen, welche zur Zeit der Ablagerung der Nagelfluhgebilde die einzelnen Theile der Schweizer Alpen beherrschten. Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass die hier angeregte Frage auch für ein weniger ausgedehntes Gebiet nicht leicht zu einer befriedigenden Lösung gebracht werden könne, und es gewährt eben deshalb ein besonderes Vergnügen, den schönen Resultaten zu folgen, zu welchen der Verfasser Dank einer bewunderungswürdigen Ausdauer und Sorgfalt im Sammeln und Vergleichen des Gesteins-

materiales gelangt ist.

Der erste Abschnitt behandelt die subalpine Nagelfluh vom Rhein westwärts bis zur Reuss. Aus der Reihe der Sedimentärgebilde konnten hier als Bestandtheile der miocänen Conglomeratmassen nachgewiesen werden: Zahlreiche charakteristische Gesteinstypen der Flyschzone (Kalksandsteine mit Spongiennadeln und Foraminiferen und fucoidenführende Flyschmergel), Lithothamnienkalke, sodann einzelne Vertreter cretacischer Sedimentbildungen (Urgonkalke) und Kalke des Malm. Gesteine, die mit einiger Sicherheit auf Dogger bezogen werden könnten, fehlen. Einen hervorragenden Antheil an der Zusammensetzung der Nagelfluh nehmen dagegen insbesondere in St. Gallen und Appenzell liasische Gesteine, und zwar meist solche von ostalpinem Typus, die in Bünden, Vorarlberg und Nordtirol ihre Heimat haben (Liasfleckenmergel, Adnetherkalk, bunte Crinoidenbreccien). Aehnlich verhält es sich mit manchen der Triasformation zufallenden Gesteinen aus den Nagelfluhbildungen. Der Verfasser constatirte hier Lithodendronkalke, rissoenführende Plattenkalke und Dolomite, welche bisher im Westen der Rheinlinie nirgends anstehend beobachtet worden sind. Auch die rothen Sandsteine der Nagelfluhbildungen weisen ihrer petrographischen Ausbildung nach vielfach auf den Buntsandstein von Vorarlberg, Algäu und Nordtirol hin, während die heimischen Verrucanogesteine und Sernifite, die im Erraticum des Rhein- und Linthgletschers so häufig auftreten, innerhalb der miocänen Conglomeratbildungen nicht nachgewiesen werden konnten.

Für die krystallinischen Felsarten, welche an der Zusammensetzung der Nagelflubgebilde Antheil nehmen, gestaltete sich der Nachweis bestimmter Stammorte bedeutend schwieriger. Manche dieser Gesteine, wie die rothen Granite zum Beispiel, wurden ja ehedem direct als exotische Materialien betrachtet und haben zur Entstehung besonderer geologischer Hypothesen Veranlassung gegeben. Der Verfasser vermochte aber auch hier auf näherliegende Ursprungsgebiete hinzuweisen und macht speciell Graubünden, Engadin und Westtirol als solche Gebiete namhaft, welche als Heimstätte der

krystallinischen Gesteine der Nagelfluh in Betracht gezogen werden können.

Nach einer eingehenden Schilderung der einzelnen Zonen der alpinen Nagelfluh zwischen Rhein und Reuss, zwischen Reuss und Aare und des Gebietes westlich der Aare, folgt die Beschreibung der Jura-Nagelfluh. Die Herkunft der Gerölle lässt sich hier entsprechend dem vorwiegend fluviatilen Charakter der Ablagerungen leichter und mit grösserer Sicherheit feststellen. Als Stammorte sind Jura, Vogesen und Schwarzwald zu betrachten. Während also die subalpine Nagelfluh nach den vorausgegangenen Untersuchungen entschieden alpinen Ursprunges ist und auf Strömungen aus Süd und Südost hinweist, empfingen die Delta- und Schuttkegelbildungen der Juranagelfluh ihr Material aus Nord-Nordwest und West. Eine einheitliche Strömung für beide Conglomerat-

bildungen ist vollkommen ausgeschlossen.

In dem nun folgenden dritten Abschnitt werden noch einmal im Zusammenhange die wichtigsten Thatsachen besprochen, welche auf den alpinen Ursprung der subalpinen Nagelfluhbildungen hinweisen. Ueberall nimmt die Grösse der Gerölle gegen NW. hin ab, die Nagelfluhbildungen keilen nach der bezeichneten Richtung hin aus und werden durch Sandsteine und Mergel ersetzt. Die Stellung der Geschiebe und Schuttkegelstructuren innerhalb der subalpinen Nagelfluh weisen an zahlreichen Punkten übereinstimmend auf in Nord gerichtete, in keinem einzigen Falle auf entgegengesetzte Strömungen hin. Gesteine aus dem Jura fehlen in der subalpinen Nagelfluh vollständig! Dagegen fällt allenthalben die Häufigkeit an solchem Gesteinsmaterial auf, das der erodirenden Thätigkeit alpiner Strömungen zunächst lag: Es sind das die Flysch- und Kreidebildungen und in der Ostschweiz triadische Sedimente. Die Dioritund Aphanitporphyre der ostschweizerischen Nagelfluh können nur auf die entsprechenden Verbreitungsgebiete im Engadin, Veltlin und Westtirol bezogen werden. Auch für die grobkörnigen rothen Granite der ostschweizerischen bunten Nagelfluh können die Stammorte nach dem heutigen Stande der Alpengeologie nicht mehr in

hypothetischen Vorbergen des Nordrandes der Centralalpen gesucht werden, sondern nur innerhalb der Alpen selbst, in Bünden und Westtirol. Die Ansichten Studer's über die Herkunft der granitischen Geschiebe und Mösch's Klippen werden hier eingehend erörtert. Den Beschluss dieses Abschnittes bildet eine Untersuchung über die Frage, inwieweit die allgemeinen physikalischen Verhältnisse des berührten Gebietes die Annahme von in Nord gerichteten tertiären Strömungen rechtfertigen.

Als die allgemeinsten diese tertiären Strömungen bedingenden Factoren werden betrachtet: Das subtropische Klima, die Nähe des Meeres, der hohe Feuchtigkeitsgehalt der Luft und die daraus resultirenden reichlicheren Niederschläge und endlich die aus der Gebirgsbildung hervorgehenden Niveauveränderungen im alpinen Sammelgebiete. "Nagelfluh und Molasse sind ein nothwendiges Ergebniss der topographischen und horizontal stark gegliederten, bis insularen Beschaffenheit der Alpen und des Jura in der subtropischen Tertiärzeit von Mitteleuropa; sie beweisen uns, dass die Hebung des Alpensystemes im centralen Theil immerhin schon so bedeutend war, um ihm schon damals eine ganz markirte Stellung im Relief unseres Erdtheiles zu verschaffen."

Der vierte und letzte Abschnitt behandelt die Formveränderungen der Nagelfluhgerölle. Er enthält eine umfangreiche Bibliographie über die einschlägigen älteren Studien und eine Fülle neuer Einzelbeobachtungen, welche durch eine grosse Anzahl von Textskizzen in trefflicher Weise veranschaulicht werden. (F. Teller.)

#### G. G. Gemmellaro. La Fauna dei Calcari con Fusulina della Valle del Fiume Sosio nella Provincia di Palermo. Fascicolo I, 1887.

Schon im Jahre 1882 hatte Gemmellaro Funde gemacht, welche ihn zu der Entdeckung der hier beschriebenen, reichen und wichtigen Cephalopodenfauna führten. Durch die Zusendung einer kleinen Suite von zuerst in Kalkgeröllen aufgefundenen Formen an E. v. Mojsisovics (s. Verhandl. der k. k. geolog. Reichanstalt. 1882, Nr. 2, pag. 31) hatte er diesem bereits die Gelegenheit geboten, ihn zur Auffindung der ersten vortriadischen Ammoneenfauna im Bereiche des Alpensystems und zu der Aussicht auf eine genauere Feststellung des Alters der diese Fauna beherbergenden Schichten innerhalb der carbonisch-permischen Reihe beglückwünschen zu können.

Die Lösung der Aufgabe, welche der ausgezeichnete Forscher sich gestellt hatte, ist demselben nun, wie schon der vorliegende erste Theil der Darlegung seiner seither gewonnenen Untersuchungsergebnisse zeigt, in zweifacher Richtung glänzend gelungen.

Erstens wurde ein permo-carbonischer, in ähnlicher Weise wie in den Südalpen theils in dunkleren grauen, theils in lichten weissen Farben zumeist dicht, seltener körnig und breccienartig ausgebildeter Fusulinenkalk als dasjenige Gesteinsmaterial erkannt, welches Ammonoideen-Formen eines älteren Entwicklungstypus beherbergt und zweitens wurden neben Repräsentanten schon bekannter derartiger Gattungen (wie Popanoceras, Gastrioceras und Glyphioceras Hyatt's sowie Medlicottia Waayen) eine grössere Anzahl solcher Formen aufgefunden, welche verschiedene Zwischenstufen der genetischen Verbindungsreihe carbonischer mit triadischen Formenkreisen theils andeuten theils schärfer markiren.

Das Sosiothal ist in triadisches Gebirge eingeschnitten, auf welchem streckenweise mehr weniger ausgedehnte Lappen jurassischer Formationsglieder liegen. Die Schichten des Mitteleocän greifen buchtenförmig in die Seitenthäler und Gräben des Hauptthales ein und sind besonders auf den Höhen der linken Seite des Sosioflusses verbreitet.

Drei klippenförmige Felspartien ragen aus diesem Gebirgsterrain, die Richtung NNW. nach SSO. einhaltend, in dem Abschnitt zwischen Serra di San Benedetto und Portella di Gebbia hervor, welche sich schon durch das Lagerungsverhältniss ihrer Schichten, sowie durch das Auftreten von Fusulinen als das älteste, zu Tage tretende Glied der Formationsreihe von ganz West-Sicilien feststellen liessen, ganz abgesehen von der reichen Fauna, welche eine schärfere Altersbestimmung ermöglichte.

Die Fusulinenkalke der drei Felspartien gehören zwei verschiedenen Niveaus an, einem unteren durch überwiegend graue dichte, und einem oberen durch weisse grobkörnige bis breccienartige Kalkschichten charakterisirten Verbande. Die Fusulinenkalke von San Benedetto werden von einer dem Alter nach nicht genau bestimmbaren Gruppe von Marmorkalken und Breccien überlagert, welche ihrerseits unter der unteren Abtheilung der oberen Trias liegen. Es fehlt demnach der scharfe stratigraphische Anhaltspunkt für eine schärfere Altersbestimmung der unter dieser Breccie liegenden Fusulinenkalke; dagegen liefert die reiche Fauna der beiden Fusulinenkalkniveaus, deren interessantester und neuartigster Theil uns vorliegt, dafür ausreichende Merkmale.

Die für dieselben von Gemmellaro angenommene Parallelstellung mit jener mächtigen Fusulinenkalkfacies der Südalpen, welche der Referent selbst zuerst als eine aus dem Carbon in das Perm reichende Entwicklungsreihe erkannte, ist ohne Zweifel die natürlichste Altersbestimmung.

Es wird nun das Streben dahin gerichtet sein müssen, in den ober- und übercarbonischen Fusulinenkalken der Südalpen die Spuren einer der hier beschriebenen

analogen Cephalopodenfauna aufzufinden und zu verfolgen.

In der Fusulinenkalkfauna von Val Sosio werden innerhalb der reich vertretenen Gruppe der Arcestidae 4 neue Genera unterschieden, nämlich:

1. Waagenoceras (Mojsisovicsi und Stachei), nächstverwandt mit Cyclolobus Oldhami Waag.

2. Hyattoceras (Geinitzi, turgidum und Subgen, Abichia) mit von den brachy-

philischen und typischen Arcesten abweichender phylloidischer Lobenlinie.

3. Stacheoceras (1. Gruppe: St. Mediterraneum Tietzei, Karpinskyi, globosum, Diblasii und perspectivum—2. Gruppe: St. Darae, Grünwaldti, pelagicum, Benedictinum und pygmaeum). Für die erste Gruppe wird nahe Verwandtschaft mit Cyclolobus und Waagenoceras und dem triadischen Genus Johannites nebst Beziehungen zu den Prolecanitidae, für die zweite Gruppe die nähere Verbindung mit Popanoceras und insbesondere mit den Vertretern dieser Gattung in der arktischem Trias hervorgehoben: Die extreme Popanocerasform Arcestes antiquus Waag. wird als Typus der neuen Gattung erklärt.

4. Adrianites (elegans, insignis, ensifer, Kingi, Distefanoi und Hofmanni Subgenus. Hofmannia) hat gewisse Hauptcharaktere der Prolecanitidae und gehört nach dem Verfasser mit den triadischen Lobiten zu den echten Arcestidae. Die durch weiten Nabel und seitlich zusammengedrückte, scheibenförmige Gestalt gekennzeichnete Untergattung

Hofmannia zeigt die Ornamentik des Goniatites Gibsoni.

Ueberdies ist 5. das Genus Popanoceras Hyatt 1883 durch 4 verschiedene Formen (multistriatum, Moelleri, clausum und srcobiculatum) repräsentirt und wird hier als Typus der Gattung — Popan. Soboleskianum Vern. Artinsk (Ural) erklärt, während

als nächste Verwandte auch die Dyasformen von Pronorites genannt werden.

Die Pinacoceridae erscheinen in den Fusulinkalken des Sosiogebietes gleichfalls in zahlreichen Formen. Unter bereits bekannten Geschlechtern ist nur: 1. Medlicottia Waagen mit 5 Formen (Verneuili, Schopeni, Marcoui, bifrons und Trautscholdi) aufgeführt. Als neue Genera werden eingeführt: 2. Propinacoceras (ein Zwischenglied zwischen dem silurischen Pinacites emaciatus Barr. sp. und dem triadischen Pinacoceras-Typus mit 3 Formen: Beyrichi, Gallilei, affine). — 3. Parapronorites (Konincki) mit einem in etwas verschiedener Form auch bei Didymites vorkommenden Hauptmerkmal. 4. Sicanites (Mojsisoriesi), ein durch Form der Ornamentik und der Lobenlinie mit Medlicottia und Propinacoceras eng verbundener Typus, welcher überdies mit Monophyllites in der Richtung der Lobenlinie und mit Rhacophyllites durch seine Einschnürungen ein gemeinsames Merkmal hat.

Den Ptychitidae weist der Verfasser sein neues Genus Daraelites (Meeki) zu, dessen Vorkommen im grauen dichten Fusulinenkalk des Felsens von San Benedetto nächst Palazzo Adriano, dem Besitz der Familie Dara ein ziemlich häufiges ist. Unter älteren Formen mit ceratitischen Loben hat Meekoceras Buchianum de Kon. morphologisch die grösste Achnlichkeit jedoch bei bedeutender Abweichung in der Ausbildung der Lobenlinie. Von jüngeren Formen wird Norites yondola Mojs. als nahe stehend

bezeichnet, abgesehen von der Zahnbildung im Lobencentrum.

Den Tropitidae sind durch die neuen Genera Thalassoceras (Phillipsi, subreticulatum, microdiscus und varicosum) und Paraceltites (Hocferi) repräsentirt. Das erstere wird vom Autor als Ableitungsform von Dimorphoceras betrachtet und auf die Gleichartigkeit der Lobenlinien von Thal, microdiscus und Dimorph. Looneyi Phill hingewiesen. Ueberdies werden unter den Tropitiden die Genera Jurarites und Sagenites als nächste Verwandte bezeichnet. Das zweite Geschlecht zeigt sehr nahe Beziehung zu Celtites sowohl in der Organisationsanlage als in der morphologischen Ausbildung

Unter die Prolecanitidae stellt Gemellaro als neue Genera auf: 1. Agathiceras (Suessi, anceps und tornatum). Typisch und sicher ist nur die erste Form, deren Verwandtschaft mit Schistoceras Hyatt und deren Beziehungen zu Pharciceras tridens Sandb. sp. und Goniatites uraliens hervorgehoben werden. 2. Doryeeras (fimbriatum), dem Pharciceras tridens noch näherstehend durch Gestalt und Lobenlinie, aber in der Ausbildung des Siphonallobus verschieden. 3. Clinolobus (Telleri), morphologisch dem Prolecanites mixolobus Sandb. sp. nahest-hend, noch näher verwandt mit Pharciceras Hyatt., aber abweichend durch die stark schiefe Lobenlinie und den niedrigen Siphonalsattel.

23 %

Die Glyphioceratidae endlich sind durch 1. Gastrioceras Hyatt (Zitteli, Roemeri, Sosiense), 2. Glyphioceras Hyatt (Meneghinii und gracile) vertreten und nehmen in Bezug auf die Individuenzahl den hervorragendsten Antheil an der Zusammensetzung der ganzen Fauna.

Indem ich es den Specialisten des Faches überlasse, in eine kritische Würdigung der Principien einzugehen, nach welchen der Verfasser diese formenreiche und durch gute Erhaltung ausgezeichnete neue Uebergangsfauna zwischen der paläozoischen und mesozoischen Entwicklungsreihe verschiedener Formenkreise der paläontologisch wichtigsten Cephalopodenfamilie in Genera und Subgenera gliedert, will ich durch die vorangehende namentliche Aufführung nur den Reichthum der durch erkennbare Merkmale im Sinne

des Verfassers unterscheidbaren Formen zum Ausdruck gebracht haben.

Die Ansichten über die für den Gattungsbegriff innerhalb derselben Familie vorzugsweise entscheidenden Merkmale sind im Allgemeinen und zum Theil selbst bei ein und demselben Autor so wenig scharf und consequent ausgeprägt, dass der eine dem anderen ein Abweichen von bestimmten Regeln nicht so leicht zum Vorwurf machen kann, weil hierbei zwingende oder nach Uebereinkommen festgestellte Normen nicht bestehen. Es wird sogar kaum einen Specialsystematiker, zumal unter den Paläontologen geben, welcher dem vielseitigen Gestaltungs- und Variationstrieb der organischen Entwicklung innerhalb eines oder des anderen von ihm selbst bearbeiteten Formenkreises nicht schon bei seinen eigenen systematischen Gruppirungen, Unterordnungen und Feststellungen von Gattuugen und Arten bewusst oder unbewusst der Consequenz hätte Opfer bringen müssen.

Das Wichtigste bei der Beschreibung und Anordnung neuer Faunen ist daher die genaue Erkenntniss und deutliche Bezeichnung und Wiedergabe der Unterscheidungs-

merkmale und die richtige Feststellung der nächsten Verwandtschaften.

Ob dann auf gewisse Unterscheidungsmerkmale durch Aufstellung neuer Gattungsund Artennamen oder auf eines der nächsten Verwandtschaftsverhältnisse mit bereits
bekannten Formen durch Vereinigung unter demselben Namen das grössere Gewicht
gelegt wird, ist für Localfaunen ziemlich gleichgiltig. Die Kritik über den grösseren
oder geringeren Werth der Unterschiede gegenüber der Gesammtheit gemeinsamer
Merkmale kann wohl mit voller Berechtigung und nutzbringend für den Fortschritt
der Systematik einer bestimmten Familie oder eines kleinen Formenkreises zumeist nur
von umfassenden, direct genetisch-systematischen Specialarbeiten über einzelne Gattungen
oder ganze natürliche Familien geübt werden.

Da in der wichtigen und ausgezeichneten Arbeit, welche uns vorliegt, trotz der Aufstellung einer grossen Anzahl neuer Gattungen in jedem Falle die Unterscheidungsmerkmale, auf welche ein Gewicht gelegt wird, sowie die Art und der Grad der Verwandtschaft mit bereits beschriebenen Gattungen deutlich zum Ausdruck gebracht werden, so wird eine eventuelle Meinungsverschiedenheit in dieser Richtung und ein Wiedereinziehen dieser oder jener Gattung zu Gunsten eines der älteren Gattungsnamen von Seite dieser oder jener Specialautorität in Ammonoideen doch den hohen Werth dieser Arbeit niemals zu beeinträchtigen vermögen.

G. Stach e.

C. A. White. Contributions to the Paleontology of Brazil; comprising descriptions of Cretaceous Invertebrate Fossils mainly from the provinces of Sergipe Pernambuco, Para and Bahia. (With Portuguese Translations by Orville A. Derby.) Extract from Volume VII of Archivos do Mouseu Nacional do Rio de Janeiro 1888. Mit 28 Tafeln.

Durch diese Arbeit des ausgezeichneten amerikanischen Forschers erfahren wir eine weitgehende Bereicherung unseres Wissens über die Kreide Brasiliens und ihrer Fossilien. Zunächst schildert der Verfasser in der Einleitung die geographische Verbreitung der Kreide in den genannten Provinzen Brasiliens und die geologischen Verhältnisse, die daselbst herrschen. Es lassen sich 2 Abtheilungen der Kreide unterscheiden, eine marine und eine nicht marine. Die Fauna der marinen Abtheilung erinnert zunächst an die Kreidefauna Süd-Indiens, in zweiter Linie an die Fauna der Gosau, obwohl Typen aus dem südlichen Nordamerika nicht fehlen. Bezüglich der Formen aus den Süsswasserbildungen der Bahiagruppe hat White seine auch schon anderwärts gemachte Erfahrung bestätigt gefunden, dass keine einzige Art mit Formen der Kreide anderer Localitäten verwandt ist, dagegen die Fauna eine auffallende Aehnlichkeit mit der jetzt lebenden aufweist.

Im nächsten Abschnitte werden die Fossilien beschrieben, u. zw. im 1. Capitel die marinen Bivalven. Von diesen werden 81 Arten beschrieben und zum grössten Theile abgebildet. Im 2. Capitel werden die marinen Gastropoden — 77 neue, 7 bekannte, 7 specifisch unbestimmte Arten — und eine Koralle, im 3. die Cephalopoden — 9 neue, 3 bekannte und eine fragliche Art, — im 4. die Kreidemollusken der Süsswasserablagerungen der Bahiagruppe — 11 Arten — und im 5. Capitel die Echinodermen — 15 Arten — besprochen und abgebildet.

Im Anhange befindet sich eine Tabelle über die räumliche Verbreitung der in der vorliegenden Abhandlung beschriebenen marinen Fossilien und eine Erläuterung zu dieser Tabelle von Orville A. Derby.

L. Tausch.

M. v. Isser. Mittheilungenübereinigealte Erzbergbaue im Nordtiroler Kalkalpenzuge. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. XXXVI. Jahrg. 1888, Nr. 15, S. 187—189, Nr. 16, S. 204—206, Nr. 17, S. 218—221, Nr. 18, S. 231—232, Nr. 19, S. 249—251, Nr. 20, S. 261—263, Nr. 21, S. 273—275, Nr. 22, S. 285—288, Nr. 23, S. 297—299, Nr. 24, S. 312—315, Nr. 25, S. 327—328.

Von dem nördlichen Kalkalpenzug sind der Hauptdolomit und der Hallstätterkalk (Wettersteinkalk) vielfach erzführend, es sind Blei- und Zinkerzlagerstätten, auf denen mitunter ausgedehnte Bergbaue umgegangen sind. Verfasser unterscheidet in dieser Richtung drei Reviere, u. zw. 1. das von Imst, 2. von Scharnitz und 3. das der Umgebung der Elbingenalp.

Im Revier von Imst liegen die Bergbaue: Silberleithen und Feigenstein '), Dirstentritt und Reissenschuh, Sanct Veit, Needer, Tschirgant und die

Gruben östlich von Nassereit.

Zum Revier von Scharnitz gehören die Gruben Höllenthal bei Garmisch, Franz-Adolfzeche bei Mittenwald, Lavatsch und Hötting Thaur.

Um Elbingenalp waren die Bergbaue zu Lech (Krozos), Warth (Lechen-

berg und Wassergruben), Steg und bei Elbingalp gelegen.

Der Gegenstand der Abhandlung ist das Revier von Imst, von welchem die beiden Gruben: Silberleithen und Feigenstein bereits früher (a. a. O.) beschrieben

worden sind; die beiden anderen Reviere sollen später nachfolgen.

A. Die Grube Dirstentritt. Dieselbe liegt am Aelplekopf im Gebiete der Catastralgemeinde Tarrenz. Das Hauptgestein des Aelplekopfes ist dolomitischer Wetterstein- oder Hallstätterkalk, dessen Hauptschichtung Nordwest-Sudost streicht und flach gegen Nord einfallt. Die Lagerstätte streicht nach h. 19-22 und fällt mit 70-80° nach h. 1-4 ein. Es werden zwei "Lagergänge" beschrieben, von denen der hangende im Mittel 1.125 M, der liegende im Mittel 0.62 M. mächtig sind, das Zwischenmittel beträgt 5-7 M., es kommen aber auch Schaarungen vor, wobei die Gesammtmächtigkeit 2.5 M. beträgt und eine Veredelung statthat, 120 M, im Hangenden ist ein Gang, 0.5 M, mächtig, bekannt. Die Lagerstätten haben deutlich gekennzeichnete Salbänder, am Hangenden einen 5-6 Cm. breiten Lettenbesteg. Der letztere dient dort, wo sich die Lagerstätte verdrückt, als Führer zur Wiederausrichtung. Die Ausfüllungsmasse ist ein röthlichgelber, chamoisfärbiger, etwas lehmiger, äusserst milder Kalksand, der stellenweise zu Mergel erhärtet ist. Die Erzführung ist in der ganzen Masse vertheilt, grössere Anreicherungen lassen sich durch dunklere Färbung erkennen. Derberz-Anreicherungen nahe am Salband und im Lettenbesteg sind selten. Das Bleierz ist grösstentheils Bleicarbonat, durch erdiges, mulmiges Schwefelblei meist schwarz, manchmal durch ockerige Beimengungen roth gefärbt. Selten sind faserige, derbe Bleiglanzpartien, die sich bei geringer Breite bis zu 50 M. dem Verflächen nach erstrecken. Nicht ohne Interesse ist es, dass solche Erzpartien dort auftreten, wo nebst Ermächtigung der Lagerstätte. die Ausfüllungsmasse aus griesigem Kalksand besteht und gleichzeitig einige Wasserzuführung in die Lagermasse bemerkbar wird.

Ausser Bleierzen kommen auch Zinkerze vor, voz denen Autor "kohlensaures Zinkoxyd" und "Zinkspath" unterscheidet. Ersteres ist in der ganzen Lagerstätte mit dem Bleierz vertheilt; letzterer kommt fast nur mit Bleiglanz in Derberzpartien vor.

¹) Diese beiden Bergbaue waren bereits Gegenstand der Beschreibung durch denselben Verfasser: Die Blei- und Zinkwerke der Gewerkschaft Silberleithen zu Biberwier im Oberinnthale (Tirol). Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1881, S. 89-91, Nr. 7, S. 104-110, Nr. 8, S. 129-134, Nr. 10, Fig. 1-3, Taf. III.

Die Erze treten in den veredelten Lagerstättenpartien nur lose, untereinander nicht

zusammenhängend im milden Kalksande auf.

In den tieferen Horizonten tritt Wulfenit häufig hinzu, theils erscheint er als Krystallnadeln in den Drusenräumen und Klüften des Hangend- und Liegendkalkes und in der Lagerstätte, theils in derber Form als Knollen in Gesellschaft von Blei- und Zinkerzen, in inniger Vermengung mit diesen. Auch als Anflug und krustiger Ueberzug von Bleiglanz und Zinkspath lässt er sich beobachten. Bezüglich des geschichtlichen und rein bergmännischen Theiles der Abhandlung müssen wir auf diese selbst

b) Reissenschuh (S. 232). Das steile Westgehänge des Aelplekopf senkt sich gegen das Tegesthal, beziehungsweise gegen ein kleines steiles Seitenthal desselben "Reissenschuh" genannt ab. Auf einer nesterförmigen Lagerstätte ging der längst erloschene Bergbau um; nach den auf der Halde gemachten Beobachtungen (und alten Schmelzrechnungen) bestand die Erzführung aus Bleiglanz, Blende und Zinkspath mit Kalkspath als Gangart, dort wo der Kalkspath öfters in Skalenoëdern krystallisirt,

bemerkt man auch die braune Blende.

c) Sanct Veit (S. 249). Im Flussgebiete des Lech (Rothlechthale) circa <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kilometer südöstlich von der hinteren Tarrentonalphütte und am rechtsseitigen steilen Gebänge des Hinterbergerthales finden sich die mächtigen Halden des alten Bergbaues. Die Erzlagerstätten sind ein System von erzführenden Klüften, die an Schaarungspunkten eine bedeutende Mächtigkeit und Veredlung zeigten; nach alten Karten nimmt das Erzvorkommen hier einen stockwerksartigen Charakter an. Die Erzführung bestand aus silberhaltigem Bleiglanz, Galmei, gelber und brauner Blende. Als Gangart finden sich Kalkspath und Flussspath noch häufig mit Erz impräguirt auf den Halden. Der segensreiche Bergbau dürfte zwischen 1760 und 1780 zum Erliegen gekommen sein.

d) Bergbau in der Needer (S. 261). Derselbe befand sich im Oberlaufe

des Namloserthales (Gebiet des Leches) am Westabhange des "Rudeggers". Längs einer Kalkschieferkluft, die von Lettensalbändern begrenzt war, fand sich eine reiche Imprägnation von Bleiglanz, nicht selten setzten sich zwischen den einzelnen Schieferlagen auch ganz derbe Bleiglanzpartien an. Ein steter Begleiter des Bleiglanzes war Galmei, der in höheren Horizonten den Kalkschiefer gänzlich ersetzte. In tieferen Horizonten verdrängt Blende den Galmei. Der lange Zeit segensreiche und sehr ausgedehnte Berg-

bau dürfte um 1750 erloschen sein.

e) Bergbau am Tschirgant (S. 273). Am südwestlichen Theil des Tschirgant, in einer "Silberthal" genannten Gegend, lassen sich, heute hauptsächlich nur mehr durch die grossen Halden drei Grubencomplexe des ausgedehnten und bedeutenden Bergbaues erkennen. Die Lagerstätten, wahrscheinlich netzartig vertheilte Bleierzklüfte, können nirgends mehr beleuchtet werden, indem die Einbaue in mässigen Entfernangen vom Tage verbrochen sind, ehe man die alten Abbaustellen erreicht. Aus Haldenfunden kann die Erzführung aber sicher erkannt werden, sie bestand aus Bleiglanz, Galmei, und Blende. Als Begleiter traten Kalkspath (auch Barytocalcit) und violetter und grüner Flussspath auf. Zwölf aus den Halden genommene Erzproben wurden untersucht, sie weisen einen bedeutenden Silbergehalt auf, namentlich jene des östlichen Reviers. Diese sind frei von Cadmium, während in den Erzen des westlichen Reviers durchschnittlich 0.5% Cadmium, bei eirca 18% Zink, enthalten sind

f) Bergbaue östlich von Nassereit (S. 288, resp. S. 297 u.f., S. 312 u.f. S. 327). Im Hallstätter Kalk des Wannek finden sich zahlreiche Klüfte, die Blei- und Zinkerze enthalten. Diese Klüfte durchschwärmen den Kalk nach allen Richtungen, werden häufig von Querklüften verworfen und zeigen sich nur nach bestimmten

Streichungsrichtungen edel und abbauwürdig.

Wenige Meter über der Thalsohle von Nassereit befindet sich hart am kleinen Nassereiter See die noch zugängliche Sigismundzeche, die auf mehreren Gängen baute. Die Erzführung ist wieder Bleiglanz, Galmei und Blende mit verschiedenen Neubildungen, von denen der in grösseren Massen vorkommende Hydrozinkit hervorzuheben

ist. A. Schmid hat mehrere Analysen dieses Vorkommens ausgeführt,

Etwa 1 Kilometer südlich liegt die Mathiaszeche mit ähnlichen Verhältnissen. Der Galmei scheint hier zu fehlen. Ueber beiden liegt der Bergbau am Geierkopf, hier sind Bleiglanz und Kieselgalmei Haupterze. In der Nähe ist die Laurenzizeche. Noch höher als diese liegen die Reste des einst ausgedehnten Bergbaues am Haverstock, mit Bleiglanz, Galmei und Blende, darüber noch etliche ganz verbrochene Baue. Das Nebengestein ist bei diesen ein gelblicher Kalk mit Bleiglanzimprägnationen ohne Galmei, der sich aber auf den Halden ziemlich häufig findet. Auffallend ist hier das Vorkommen von

Malachit, Berggrün und Fahlerz, erstere beide wahrscheinlich Zersetzungsproducte des letzten. Unstreitig besitzen die Lagerstätten aller dieser Zechen einen gewissen Zusammenhang.

Den offenen Gruben wurden eine Anzahl von Proben anstehenden Bleiglanzes, Blende und Galmei entnommen, die A. Schmid untersuchte und sind die Resultate

angeführt.

Vermuthlich auf einer Fortsetzung der Laurenzizechner Erzblätter befanden sich am östlichen Abhange des Wannek am Marienberg und Gamswannele Bergbaue, über die näheren Nachrichten fehlen.

In einem Schlusscapitel bespricht der Verfasser die Aussichten einer höchst wünschenswerthen Wiederaufnahme des Bergbaues in einzelnen Districten, der von dem sachkundigen und berufenen Bergmann ein günstiges Prognosticon gestellt wird.

Wir mussten es uns versagen, auf den reichen Inhalt der interessanten, sehr übersichtlich geschriebenen Abhandlungen einzugehen. Sehen wir hier auch von den geschichtlichen und volkswirthschaftlichen Theil ganz ab, so finden wir reiches Material für eingehende genetische Studien, für welche die berührten Gebiete besonders günstige Verhältnisse bieten würden.

Wie schon mehrfach, sind wir dem Autor wirklich dankbar, dass er die Resultate mühevoller und schwieriger Studien durch die Publication derselben weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. (Foullon).

# M. Gläser und W. Kahlman. Analyse des Roncegno-Wassers. Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. 21. Jahrg. VIII, pag. 1637.

Die Verfasser geben in diesem Aufsatze eine neue Analyse des durch seinen Arsengehalt bekannten Mineralwassers von Roncegno in Südtirol. Es sei hier die Analyse desselben wiedergegeben:

In einem Liter des Wassers sind enthalten in Grammen:

| Arsensaures Natron          | 0.2592   |
|-----------------------------|----------|
| Arsensäure                  | . 0.0188 |
| Schwefelsaures Eisenoxydul  | 0.0640   |
| Schwefelsaures Eisenoxyd    | . 3.0890 |
| Phosphorsaures Eisenoxyd    | 0.0262   |
| Schwefelsaure Thonerde      | 0.0262   |
| Schwefelsaures Manganoxydul | 0.2312   |
| Schwefelsaures Kobaltoxydul | 0.0236   |
| Schwefelsaures Nickeloxydul | 0.0787   |
| Schwefelsaures Kupferoxyd   | 0.0084   |
| Schwefelsaurer Kalk         | 1.8994   |
| Schwefelsaure Magnesia      | 0.3630   |
| Schwefelsaures Kali         | . 0.0305 |
| Schwefelsaures Natron       | . 0.0254 |
| Chlornatrium                | . 0.0044 |
| Kieselsäure                 | . 0.1283 |
| Organische Substanz         | . 0.2246 |
| 0                           |          |
| Fixer Rückstand             | . 7.9216 |
| Direct gefunden             | . 7.9396 |

(C. v. J.)

# H. Traube. Die Minerale Schlesiens. Mit 30 Zinkographien. Breslau bei J. U. Kern, 1888.

Seit Fiedler 1863 die Minerale Preussisch-Schlesiens hinsichtlich ihrer Fundorte übersichtlich zusammengestellt hat, sind nicht blos neue Fundorte bekannt geworden, sondern auch die Zahl der schlesischen Minerale überhaupt wurde bedeutend vermehrt. Dazu kam, dass gerade in den letzten zwei Jahrzehnten so vielen der Minerale Schlesiens ein eingehendes Studium zugewendet wurde, so dass es ein dankenswerthes Unternehmen war, als ein so genauer Kenner seiner schlesischen Heimat wie H. Traube nicht nur eine neue Zusammenstellung aller bisher in Preussisch-Schlesien bekannt gewordenen Minerale und ihrer Fundorte vornahm, sondern auch die wichtigsten Daten zu ihrer näheren Kenntniss der reichen von ihm so wohl beherrschten Literatur entnahm.

Die Anordnung des 285 Seiten starken Bandes ist die, dass zuerst die Minerale in alphabetischer Reihenfolge ihre genauere Schilderung hinsichtlich ihrer Eigenschaften sowie ihres geologischen Auftretens sammt Aufzählung der Fundorte finden, worauf dann ein geologisch interessanter Abschnitt folgt, in welchem die in den einzelnen Gesteinsarten auftretenden Minerale aufgezählt werden; den Schluss macht eine Aufzählung sämmtlicher Fundorte mit Hinweis auf die daselbst vorkommenden Minerale.

Bei Aufzählung der einzelnen Minerale ist natürlich auch die bezügliche Literatur verzeichnet. Dabei konnte der Verfasser aber auch bisher unveröffentlicht gebliebene Notizen Websky's, welche in den Etiquetten des Breslauer Universitätsmuseums enthalten sind, sowie vielfache eigene Beobachtungen und Studien mit verwerthen, die sich nicht blos auf die Breslauer Sammlung allein bezogen, sondern auch auf die Sammlungen in Berlin, Königsberg, Görlitz, Waldenburg und Tarnowitz ausgedehnt wurden. Darum ist die vorliegende Arbeit nichts weniger als eine blos compilatorische Zusammenstellung, sondern Traube hat uns hier eine durchweg auf eigenen Studien und kritischer Durchsicht früherer Angaben gegründete werthvolle Arbeit geliefert.

Details derselben herauszunehmen oder neue, berichtigende Resultate der eben erwähnten kritischen Thätigkeit, kann nicht der Zweck dieser Anzeige sein. Nur beispielsweise verweise ich auf die Schilderung, die das noch immer so wenig aufgeklärte Granatvorkommen von der Breslauer Dominsel fand.

Sehr dankenswerth ist auch die Wiedergabe wichtiger Analysen und bezeichnender krystallographischer Textfiguren. (C. v. C.)

## Nachricht über Erkrankung des Herrn Dr. Alex. Bittner.

Habe die traurige Nachricht mitzutheilen, dass unser hochgeehrter Collega Dr. Alex. Bittner in Bruck a. d. M. "an schwerem Typhus" darniederliegt.

Er war am 14. August nach Buchberg bei St. Ilgen gegangen, wurde dort krank und musste nach Bruck a. d. M. in's Spital gebracht werden, wo er von seinen beiden Schwestern gepflegt wird.

Wir wünschen herzlichst, dass der plötzliche Anfall von unserem Kranken möglichst gut überwunden werden möge. D. Stur.

Nº 12.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 30. September 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilung. J. Niedźwiedzki: Beitrag zur Kenntniss der Minerallagerstätte auf dem Felde Pomiarki bei Truskawiec in Galizien. — Reise-Berichte. Dr. Leopold v. Tausch: Das Gebiet in Süd und Ost von M.-Weisskirchen. Carl Freih. v. Camerflander: Aus der Gegend zwischen Olmütz und M.-Weisskirchen. Dr. Victor Uhlig: Ueber die Gegend nordwestlich von Teschen. Dr. A. Bittner: Entwicklung der Trias bei Aflenz. — Literatur-Notizen. Anton Weithofer. A. Franzenau. Ä. Rzehak. Franz Dénes.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

### Eingesendete Mittheilung.

J. Niedźwiedzki. Beitrag zur Kenntniss der Minerallagerstätte auf dem Felde Pomiarki bei Truskawiec in Galizien.

Ueber die in neuerer Zeit bei Truskawiec aufgedeckten Mineralfunde wurde zwar schon wiederholt 1 treffend berichtet, doch kann ich mich nicht zurückhalten, mit Rücksicht auf das allgemeine Interesse, welches die dortige Lagerstätte bietet, auf Grund einer leider nur sehr flüchtigen Besichtigung derselben sowie einer Durchmusterung der aus ihr stammenden Stufen, hier auf dieselbe zurückzukommen und eine kleine Ergänzung der bisherigen Kenntnisse über dieselbe zu bieten.

Vorerst möchte ich aber hervorheben, dass die Lagerstätte, von welcher die neuerlich in der Literatur besprochenen Truskawiecer Vorkommnisse herstammen, und welche südöstsüdlich von Truskawiece auf dem "Pomiarki" genannten Feldercomplexe erst in neuerer Zeit aufgedeckt worden ist, von derjenigen, von welcher G. Pusch (in seiner "Geognostischen Beschreibung von Polen", II, pag. 98) und J. Jonas (in "Ungarns Mineralreich", pag. 60–65) vor mehr als 50 Jahren berichteten, trotz der örtlichen und geologischen Verknüpfung (innerhalb des subkarpathischen Miocäns), sowie der genetischen Verwandtschaft wenigstens vorläufig auseinandergehalten werden sollte. Denn abgesehen davon, dass die durch die älteren Berichte bekanntgewordene Lagerstätte in westnordwestlicher Richtung von Truskawiec,

¹) F. Römer, Ber. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur v 4. April 1885; H. Foullon, Verh. d. geol. Reichs-Anstalt in Wien 1885, pag. 146 und 1888, pag. 94; J. Wyczyński daselbst 1887, pag. 249; R. Scheibe in Zeitschr. deutsch. geolog. Ges. XXXIX, pag. 615.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Nr. 12. Verhandlungen.

im Waldgebiete "Lipki", in gerader Linie 3:5 Kilometer von Pomiarki entfernt liegt und es keineswegs ausgemacht ist, dass beide Lagerstätten einem und demselben (obermiocänen) Schichtenzuge angehören, zeigen sie ausserdem ganz markante Unterschiede in der Zusammen-

setzung.

Die Lagerstätte Lipki ist ja doch vor Allem durch das ganz vorwaltende Vorkommen von Bleiglanz und Blende charakterisirt und gerade diese beiden Mineralien fehlen in Pomiarki. Ich habe wenigstens selbe an keiner der zahlreichen von mir durchmusterten, sicher von dort stammenden Stufen bemerken können, und auch der seitherige Leiter des dortigen Bergbaues hat mich versichert, nichts von diesen Mineralien beobachtet zu haben. (Es wurde mir blos erzählt, dass in Berlin in einer dorthin gesendeten Stufe unter der Lupe ein kleines Körnchen von Bleiglanz gefunden worden sein soll.)

Die Lagerstätte in Pomiarki wurde in letzterer Zeit an einer Stelle in einem bis 17 Meter tiefen Tagebaue aufgedeckt. Dabei sind die

nachfolgenden Gesteinslagen entblösst worden.

Zu oberst liegt ein gelblicher Lehm von der Beschaffenheit des sogenannten Berglehms, wie er an der nördlichen Randzone der Karpathen allgemein verbreitet ist. Seine Mächtigkeit ist an verschiedenen Stellen der Aufdeckung sehr ungleich; zum Theil reicht er muldenförmig in die tieferen Gebilde hinein. In seinen unteren Gebilden enthält er Geschiebe von jungkarpathischen thonigsandigen Gesteinen. An einem Orte stellt sich unter dem Lehm eine Schotterlage ein.

Unter diesen wohl zweifellos quartären Ablagerungen folgt, wenn auch nicht an jeder Stelle der Aufdeckung vorhanden, eine sandigthonige Lage von sehr schwankender, vorwiegend 1—2 Meter betragenden Mächtigkeit, welche auch in ihrer Zusammensetzung ein Uebergangsgebilde darzustellen scheint zwischen den lehmig-schotterigen Gesteinsmassen im Hangenden und dem in ihrem Liegenden folgenden Thone. Ihre Färbung wechselt zwischen aschgrau und grünlich oder gelblichgrau und sie umschliesst hier und da einzelne Geschiebe und kantige Brocken von karpathischen Sandsteinen. Ich glaube, dass dieses Gebilde als oberste Partie des darunterfolgenden Thones aufzufassen sei, welche durch bewegtes Wasser aufgewühlt, verschoben und mit neu herbeigeführtem Absatzmateriale in ungleichförmiger Weise vermengt worden ist.

Innerhalb dieser nach oben und unten nicht scharf abgegrenzten Zwischenlage fanden sich nach und nach etliche zu Lignit umgewandelte Holztrümmer und Nester von mürbem Fasertorf vor. In der ganzen Beschaffenheit dieser Einschlüsse und in der Art ihres übrigens sehr sparsamen Auftretens konnte ich nichts ersehen, was mit einiger Bestimmtheit auf einen Zusammenhang mit dem tiefer folgenden Ozokeritvorkommen hinweisen würde. Der Habitus und die Art des Auftretens dieser Trümmer an dieser Stelle gleicht vollständig dem Vorkommen ähnlicher Gebilde innerhalb des Quartärs ausserhalb des Ozokeritoder Naphtaterrains.

Fast die ganze untere Hälfte der ganzen trichterförmigen Aufdeckung nimmt ein dunkelgrauer Thon ein. Leider waren von demselben in Folge zahlreicher kleiner Verrutschungen und der Verwaschung durch Regenwässer zur Zeit meines Besuches nur kleinere frisch abgebaute Partien gut zur Besichtigung aufgedeckt. Ich konnte innerhalb der Thonmasse keine ausgesprochene Schichtung wahrnehmen. Doch ist auf Grund des ganzen vorhandenen Beobachtungsmateriales mit grosser Wahrscheinlichkeit ein WNW.-Streichen mit unbedeutendem NON.-Fallen anzunehmen.

An den gerade entblössten Abbaustellen zeigte der Thon fast überall diese Structureigenthümlichkeit, dass er bei näherer Betrachtung sich aus lauter grösseren oder kleineren Thonbrocken zusammengesetzt erwies, welche sich zwar wenig aber immerhin etwas wenigstens durch die Nuance der grauen Färbung, wenn nicht zugleich auch durch Festigkeit und Beimengungen von einander unterschieden. Diese Beschaffenheit dürfte wohl am leichtesten durch die Annahme zu erklären sein, dass während der Sedimentirung dieser Thonmasse eine Zertrümmerung ihrer nach und nach sich bildenden, noch wenig cohärenten dünnen Schichten durch in heftigerer Weise hervordringende (aufbrodelnde) Gas- oder Dampfexhalationen stattfand.

Der Thon ist von dunkelasehgrauer Farbe, erscheint in wechselnder Menge von Bitumen durchdrungen und braust mit Säuren erst bei Erwärmung, also dolomitisch. Wenigstens die Hauptmasse desselben enthält keine gröberen, ohne weiteres sichtbaren und fühlbaren Sandbeimengungen, doch fehlen feine Sandkörnehen und Glimmerschüppehen

keineswegs.

Sofern dies ohne eingehendere mikroskopische und chemische Analyse zu entscheiden ist, erschien mir der vorliegende Thon, abgesehen von seinem Bitumengehalte, nicht verschieden von gewöhnlichen thonigen Schlammsedimenten.

Innerhalb des Thones haben sich, wie dies zum grossen Theil bereits constatirt worden ist, bisher nachfolgende Mineralmassen vorgefunden.

Ozokerit (Erdwachs), dem Ansehen nach nicht verschieden von

dem in Boryslaw gewonnenen.

Schwefel. Zu den über die Art seiner Ausbildung und seines Vorkommens bereits vorliegenden Schilderungen möchte ich nur folgende Bemerkungen beifügen. Ganz selbstständige Nester grobkörnigen Schwefels erreichen bis ein Paar Decimeter Durchmesser und enthalten in ihren Höhlungen zahlreiche bis 2 Centimeter grosse Krystalle  $(P\cdot {}^1/_3\ P\cdot P\propto .o\, P)$ , wobei die erste Form gewöhnlich vorwaltet. Die Farbe dieses Schwefels schwankt vorwiegend zwischen weingelb und honigbraun, übergeht oft in's schwarzbraune, seltener finden sich grünlich gelbe Farbentöne. Die ganze Masse des Schwefels, sowohl die Individuen in ihrem Innern als auch die Zwischenräume zwischen denselben sind von Bitumen oft in so reichlicher Menge imprägnirt, dass beim Anbrechen aus grösseren Löchern flüssiges Erdöl hervorgequollen ist.

Eine der erhaltenen Stufen zeigte vorwiegend über 1 Centimeter grosse zersprungene Körner von reingelbem Schwefel eingebettet und zusammengekittet von einem schwarzen halbharten Bitumen, aus dessen

Masse sie wohl ausgeschieden sein mussten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schwarze Schwefelkrystalle haben sich innerhalb des Tagbaues bisher nicht vorgefunden.

Dadurch dass in den erwähnten selbstständigen Schwefelnestern sich zuweilen kleine Putzen von Mergelkalk vorfinden, erscheint ein Uebergang gegeben zu den harten Mergelknauern, welche mit einzelnen reingelben Schwefelkrystallen besetzt sind.

Steinsalz und Gyps in bis 2 Decimeter grossen, theilweise von Krystallflächen begrenzten Individuen, mit Ozokerit verwachsen und im Innern Bitumen einschliessend. In einem grösseren Spaltungsstücke von Gyps erscheint ein kleiner Steinsalzwürfel eingewachsen.

Cölestin. Bis über 1 Decimeter grosse rundliche Knauern an der Oberfläche, wenn nicht von Ozokerit überzogen etwas drusig, erwiesen sich als Cölestin in feinkrystallinischer (mikroprismatischer) Textur. Die Farbe ist vorwiegend lederbraun, in Folge Durchdringung von Bitumen, dessen stellenweise Anreicherung den Zusammenhang der Cölestin-Individuen sehr lockert, so dass besonders nahe der Oberfläche ganz mürbe Partien vorhanden sind. Die Analyse einer Partie des Minerals, welche trotzdem sie schon bei 120° C. getrocknet wurde, beim (gelinden) Glühen noch 2·33 Procent Gewichtsverlust zeigte, ergab (im ausgeglühten Zustande) 55·90 Procent Strontiumoxyd, entsprechend 99·12 Procent Strontiumsulfat und 0·20 Procent Calciumoxyd, entsprechend 0·49 Procent Calciumsulfat (zusammen 99·61 Procent), nachdem ich die Probe vorher behufs Abscheidung eines eventuell beigemengten Bariumsulfates genügend lang mit kohlensaurem Ammon behandelt und hierbei nur einen fast unwägbaren Rest erhalten.

Arragonit erscheint vorerst in nesterartigen, löcherigen Knauern, welche im Innern kleinkörnig, aussen mit kleinen Zwillingskrystallen nach dem Molinatypus besetzt sind, dann in concentrisch-faseriger Textur als eingewachsene Kugeln oder nierenförmige Schalen. In diesen beiden Ausbildungsweisen erscheint der Arragonit bald von reinem oder bituminösen, körnigen Schwefel durchwachsen, bald auch ohne Schwefel vom Bitumen allein stark inprägnirt. Qualitativ (durch Flammenfärbung) lässt sich in ihm leicht eine Strontiumsbeimengung constatiren.

Schliesslich sei auch notirt, dass eine mir zugeschickte Partie von Thon erfüllt war von kleinen (vorwiegend unter 5 Millimeter grossen) Kügelchen mit feindrusiger Oberfläche, welche sich als stark mit Thon

verunreinigte Concretionen von Arragonit erwiesen.

Calcit. An dem vordem erwähnten, faserig-schaligem Arragonite ist stellenweise ein Auseinanderfallen der nadelförmigen Individuen zu dünnsten, lose zusammenhaltenden Fasern und eine Art von Auswittern der ganzen Mineralmasse zu erkennen. Derart zerfallender Arragonit erscheint dann von einer fein krystallinischen Calcitrinde überkrustet. Es ist das demnach eine ganz analoge Umwandlungserscheinung., wie sie auch von Lasaulx (Beobachtungen in den Schwefeldistricten von Sicilien im "N. Jahrb. f. Min. Geol. Petref." 1879, pag. 506) aus der Schwefellagerstätte von Girgenti beschrieben worden ist.

Dolomit in kleineren Knauern von weisser Farbe, fein krystal-

linisch, zum Theil zu feinem Pulver zerfallend.

Was die Art der Vertheilung der angegebenen Vorkommnisse innerhalb des sie einschliessenden Thones anbetrifft, so ist das Auftreten der Knauern von Cölestin, Arragonit, Dolomit, sowie der grösseren Gypsindividuen ein ganz unregelmässiger. Der Schwefel, entweder zu selbstständigen krystallinischen Körpern zusammengebacken oder in ganz isolirten Individuen abgesondert, scheint vorwiegend eine lagerförmige Ausdehnung zu besitzen, wie dies aus der von Wyczyński

(l. c.) gebotenen bildlichen Darstellung ersichtlich ist.

Die zu oberst liegende Partie des Ozokerites hat ebenfalls das Aussehen einer dünnen Zwischenschichte; sie folgt auch in ihrer Ausdehnung ziemlich ausgeprägt der schwefelführenden Lage, obgleich sie hier und da ganz unregelmässige Verästelungen aussendet. Eine zur Zeit meines Besuches abgebaute tiefer liegende Ozokeritpartie erscheint aber ganz unverkennbar in einer Gangform. Sie stellt, ähnlich einem schuppigen Wurzelgeflecht, eine in zahlreiche gekrümmte, kurz verlaufende Nebenblätter aufgelöste Ader vor, welche sich steil — unter 70°—80° Neigung — nach der Tiefe einsenkt. Der ganze morphologische Charakter dieser Ozokeritmasse, besonders die Art der Zergliederung schliesst die Annahme aus, dass man es hier mit einer umgebogenen, verdrückten Schichte zu thun hat.

Eine gut begründete Beantwortung der Fragen nach der Bildungsweise der besprochenen Lagerstätte, wird wohl erst auf Grund eines eingehenderen Studiums ihrer Bestandtheile und einer detaillirten Klarstellung ihrer Tektonik geboten werden können, welche letztere vor Allem von dem ebenso kenntnissreichen als auf die Wissenschaft bedachten Bergbauleiter H. J. Wyczyński erhofft werden kann.

Ich will vorderhand nur noch hervorheben, dass die geschilderte Mineral-Association der Lagerstätte Pomiarki dieselbe in nahe Beziehung bringt zu den im sieilianischen Tertiär auftretenden Bildungen von Schwefel, Gyps, Steinsalz, Cölestin, Arragonit und Bitumen, sofern man diese Bildungen im Sinne der Ausführungen eines des letzten Berichterstatters über dieselben, von Lasaulx¹), als genetisch zusammengehörend zusammenfassen darf — (welche Zusammenfassung hinwiederum durch die Verhältnisse von Pomiarki eine Stütze erhält).

### Reise-Berichte.

Dr. Leopold v. Tausch. I. Reisebericht der Sectionsgeologen der II. Section.

Mit der geologischen Detailaufnahme des südöstlichen Theiles des Blattes Weisskirchen in Mähren (Zone 7, Col. XVII) und der Beendigung des Blattes Neutitschein (Zone 7, Col. XVIII) betraut, erlaube ich mir, nachdem ich die Aufnahme des mir zugefallenen Theiles des Blattes Weisskirchen vollendet habe, einen Bericht über die Hauptresultate meiner Begehungen einzusenden.

Die in dem genannten Gebiete auftretenden Formationen sind

folgende:

Devon, Culm. Die von Foetterle als Devon gedeuteten Kalke bilden nicht einen zusammenhängenden Zug, sondern ragen als vereinzelte Klippen aus dem sie bedeckenden Löss oder den Tertiärschichten empor, wobei aber doch der Zusammenhang derselben in der Tiefe an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Salinellen von Paterno. Zeitschr. deutsch. geolog. Gesellsch. 31. Bd., pag. 470, 471.

genommen werden muss. Die Kalke sind vielfach unrein, schieferig, mit mergeligen Zwischenlagen, theilweise sind sie aber typische Crinoidenoder Korallenkalke, in welch letzteren es mir gelang, zahlreiche Durchschnitte grosser Korallen aufzufinden, deren Bestimmung jedoch einer späteren Zeit überlassen werden muss. Das Einfallen ist fast ausschliesslich ein nordwestliches. Während von Foetterle die Kalke als das Liegende der Grauwackenformation erklärt wurden, konnte ich an mehreren Localitäten z. B. im nördlichen Theil des "Hranicky-Kopec" bei Weisskirchen und bei dem ganz isolirten Vorkommen bei Pohl, die Erfahrung machen, dass die Kalke ganz regelmässig von Grauwacken und Schiefern unterlagert werden, welche sich in gar nichts von den hangenden Gesteinen unterscheiden. Der die Kalke überlagernde Complex paläozoischer Sandsteine, Conglomerate und Schiefer erstreckt sich, abgesehen von dem Vorkommen bei Pohl, als zusammenhängender Zug vom Hranicky-Kopec bei Weisskirchen im NO. bis Leipnik im SW. Fossilien konnte ich in diesen Ablagerungen nicht auffinden.

Jura. Wie schon Foetterle angibt, befindet sich eine Klippe homogenen weissen Stramberger Kalkes — nicht zu verwechseln mit den Conglomeraten, wie sie bei Chlebowitz, Richoltitz etc. vorkommen — hart an der Strasse, welche von Kamenec im Norden nach Keltsch im S. führt, und zwar ungefähr westlich von Lamarsk. Ein Einfallen

konnte hier nicht beobachtet werden.

Alttertiär. Obere Hieroglyphenschichten, d. h. schmutzig grau-braune, braunröthlich verwitternde Sandsteine, sowie Schiefer, welche die Mitte halten zwischen typischen Menilitschiefern und den dunkleren, griffelförmig zerfallenden Schiefern, welche ein Glied der oberen Hieroglyphenschichten bilden, nehmen den Osten des aufgenommenen Blattes ein, während Menilitschiefer bei Illeis und Speitsch und bei Parschowitz und Opatowitz auftreten. Einen deutlichen Aufschluss der oberen Hieroglyphenschichten, wo ich ein südliches Einfallen beobachten konnte und wo auch Nummuliten vorkommen, fand ich nur ganz in der Nähe der Ortschaft Czernotin, hart an der Strasse; im übrigen konnte ich, in Folge der hohen Cultur des Landes, das Vorkommen der oberen Hieroglyphenschichten nur nach den herumliegenden Stücken und Blöcken des Sandsteines und das der Menilitschiefer nach den lose herumliegenden Hornsteinen, einigen Schieferfragmenten und der schwarzen Färbung des Bodens constatiren.

Miocän. Schollen eines ungemein mürben Sandsteines, vielmehr Sandes, welcher meist gänzlich fossilfrei ist, wurden zerstreut allenthalben in dem aufgenommenen Gebiet gefunden. An einer Stelle jedoch, am Bache, welcher von Opatowitz nach Kusty fliesst, enthalten die Sande, welche hier der Grauwacke aufgelagert sind, ziemlich viele, aber leider recht schlecht erhaltene Fossilien, von welchen ich Pectunculus pilosus, Corbula gibba, Cardium spec., einige Pectenarten, kleine Dentalien etc. sammeln konnte. Gleichfalls miocän sind sehr leicht zerfallende Conglomerate, welche Bruchstüche von Pecten und Austern enthalten und nicht nur den Devonkalken bei Czernotin aufgelagert sind, sondern auch Klüfte und Spalten in denselben ausfüllen. Auch sind die Kalke gegen die Grenze der Conglomerate von Bohrmuscheln durchlöchert. Das Miocän beim Gevatterloch, das Wolf in den Publicationen des

Werner-Vereines erwähnt, konnte ich nicht auffinden, jedoch das Vorkommen einzelner von Bohrmuscheln durchlöcherter Kalkpartien constatiren.

Diluvium. Typischer Löss findet sich nur zerstreut an wenigen Punkten, isolirt als Decke der älteren Bildungen. Ungleich verbreiteter ist diluvialer Lehm, der allenthalben zur Ziegelfabrikation verwendet wird. Die Klüfte der alten Kalke sind nicht selten mit einem bläulich oder röthlich gefärbten Tegel ausgefüllt, in welchem man in dem beim Bahnhof Czernotin-Weltsch gelegenen Steinbruche zahlreiche Reste von Elephas primigenius gefunden hat.

Eruptivgesteine. Unweit der erwähnten Juraklippe befindet sich am Fusssteige nach Zamrsk ein Pikritvorkommen. Das Gestein ist aber so zersetzt, dass ein zur Untersuchung geeignetes Handstück nicht gesammelt werden konnte.

Nicht unerwähnt möge noch bleiben, dass in nächster Nähe des Bades Töplitz in der Beltsch und an deren Ufern an vielen hundert Stellen lebhafte Exhalationen von Kohlensäure stattfinden.

Carl Freih. v. Camerlander. Reisebericht aus der Gegend zwischen Olmütz und M.-Weisskirchen.

Das Blatt Weisskirchen in Mähren, dessen grösster bis an die Beczwa, resp. die Nordbahnstrecke reichender Antheil mir zur Aufnahme zugewiesen ist, enthält ausser dem Culm, der weit vorherrscht, und dem als Saum um diesen sich vorlegenden Löss zwei als devonisch gedeutete, vereinzelt auftretende Kalkvorkommen und eines von Granit. Bei der bisherigen Neuaufnahme des Blattes wurde das Hauptgewicht auf die neben dem Culm auftretenden, einzelnen Vorkommen gelegt.

Diesbezüglich konnten einzelne, eines Berichtes nicht unwerthe Ergebnisse gewonnen werden. Zunächst ist noch ein Vorkommen jenes dichten, grauschwarzen Kalkes, das auf der bisherigen Karte übersehen war, nachzutragen. Es befindet sich dasselbe nordöstlich von Radwanitz und muss wohl auch mit den anderen Kalkvorkommen des Blattes nördlich der Beczwalinie jenen von Koczmann-Grügau und Sobischek als äquivalent angesehen werden. Es ist hier nicht der Ort, die in der diesbezüglich sehr bescheidenen, wenige Seiten umfassenden Literatur, enthaltenen Momente, auf Grund welcher diesen vereinzelt aus der Ebene auftauchenden Kalken devonisches Alter zugeschrieben wird, hier durchzusprechen; vielmehr sei nur mitgetheilt, dass ich in dem Kalke von Koczmann-Grügau undeutliche Reste von Korallen und Crinoiden finden konnte und dass ich — was für die vermuthete Altersstellung von grösserer Bedeutung - hierauf jenes Schichtglied wiederfand, welches um Brünn an der Basis der unterdevonischen Kalke liegt, jene eigenthümlichen, körnigen Quarzite, die in dieser, leicht sich dem Gedächtnisse einprägenden Ausbildung mir sonst in Mähren und Schlesien nirgends bekannt wurden und auch von den übrigens gleichalterigen Quarziten von Dürrberg sich unterscheiden.

Aber auch das durch seine isolirte Form so interessante Granitvorkommen von Koczmann, über welches bisher keinerlei irgend nähere Nachrichten vorliegen und das mit Biotitschiefern im Zusammenhang steht, erinnert in seiner petrographischen Ausbildung ebensowenig an die aus den schlesischen Sudeten bekannten Granite; bei Koczmann stehen vor allem Pegmatite und schöne schriftgranitische Varietäten an, die durch ihren Reichthum an Sillimannit allein sich von den Graniten der Sudeten unterscheiden und vielmehr an jene des böhmischen Massivs erinnern. Es ist nicht thunlich, heute mit diesen Bemerkungen irgend mehr als diese eine auffällige Erscheinung zu constatiren.

Wie überaus einfach auf der bisherigen Karte das Verhältniss zwischen dem Grundgebirge und dem als regelmässiger Gürtel um dieses sich schmiegenden Löss sich gibt, so wenig scheint dies den Thatsachen zu entsprechen und musste zumal in der südwestlichen Ecke des Blattes — der Gegend zwischen Wisternitz und Leipnik — der Klarstellung gerade dieses Verhältnisses ein Hauptaugenmerk zugewendet werden. Hier will ich heute nur so viel hervorheben, dass an vielen Punkten des Lösssaumes Grundgebirge entblösst ist, dass dieses öfter mit einer Schichte diluvialen, feinen Schotters an das Alluvium der March grenzt, dass ferner von dem eigentlichen, in unserem Gebiete ganz prächtig und typisch entwickelten Löss die Lehme, welche als eluviale, aus der Zerstörung des Grundgebirges in loco hervorgegangene Bildungen anzusehen sind, wohl zu unterscheiden sind und dass endlich mitten im Grundgebirge Lössvorkommen erscheinen, so unvermittelt, so wenig erwartet und so wenig umfangreich, dass man diese nicht anders als "hingehaucht" bezeichnen kann. So wird sich der regelmässige Lösssaum auf der Karte nunmehr minder gleichförmig ausnehmen und in weiterer Entfernung von dieser bisherigen Grenze werden kleine Lösspartien erscheinen, die stets ihre Helix etc. so gut wie ihre Lösskindeln führen. Nur in einem Falle fand sich auch ein schlechter Knochenrest.

Neu sind ferner diluviale Schotter und Sande, die zum Theil in bedeutenden Höhen auf dem Grundgebirge wie im Bielawalde zwischen Gr.-Anjezd und Tirschitz, sowie bei Doloplas ruhen.

Ueber das Grundgebirge selbst, die Versuche einer Gliederung, und die wenig bekannte Erzführung desselben wird ein zweiter Bericht Mittheilungen geben.

Dr. Victor Uhlig. I. Reisebericht. Ueber die Gegend nordwestlich von Teschen.

Die erste Aufgabe der heurigen Aufnahmsperiode bestand für mich in der Kartirung der den nördlichsten Karpathenrand bildenden Gegend nordwestlich von Teschen, welche auf dem südwestlichen Abschnitte des Kartenblattes Freistadt bei Teschen enthalten ist.

Wie schon im vorigen Jahre hervorgehoben werden konnte, hat die Neuaufnahme der schlesischen Karpathen gerade in dem Gebiete westlich von Teschen die meisten und wichtigsten Abweichungen von Hohenegger's grundlegender Karte ergeben. Dies gilt auch für das heuer begangene Gebiet. Hohenegger lässt den nördlichsten Karpathenstreifen aus Alttertiärbildungen bestehen. Diese letzteren sind in der That vorhanden, wenn sie auch in Folge der mächtigen und ausgebreiteten Diluvialdecke nur schwer nachweisbar sind. Während sich jedoch bei Hohenegger an alese ungefähr von WSW. nach ONO. verlaufende Alttertiärzone ein einheitlicher, breiter Zug von oberen

Teschener Schiefern anschliesst, treten in Wirklichkeit mehrere Zonen von verschiedenaltrigen untereretaeischen Schiehtgruppen an das Alttertiärband heran, so Grodischter Sandsteine und Schiefer zwischen Brusowitz und Bludowitz, obere Teschener Schiefer bei Albersdorf und Tierlitzko, untere Teschener Schiefer bei Kotzobends.

Die Zahl der selbstständig verfolgbaren Züge ist grösser, wie bei Hohenegger, ebenso die Zahl der Teschenitdurchbrüche. Die Tektonik zeigt ausserordentlich verwiekelte Verhältnisse, deren Einzelheiten in Folge der mangelhaften Aufschlüsse leider nicht immer mit wünschenswerther Sicherheit verfolgt werden können. Die Entwicklung der einzelnen Schichtgruppen reicht nicht wesentlich von der im weiter südlich gelegenen Gebiete ab. Nur in einer Hinsicht scheint der untersuchte nördlichste Karpathenstreifen besonders ausgezeichnet zu sein, nämlich durch grossen Reichthum an exotischen Jurablöcken, welche sowohl im unteren Teschener Schiefer, wie Teschener Kalkstein und in den Grodischter Schichten vorkommen können. Leider sind es gegenwärtig nur mehr die Anhäufungen kleinerer Jurablöcke, welche da und dort steinbruchsweise ausgebeutet werden und der Beobachtung zugänglich sind. Die grossen Blöcke scheinen sämmtlich sehon vor vielen Jahren abgebaut worden zu sein, wie dies ja theilweise schon zu Hohenegger's Zeit der Fall war.

Die Diluvialbildungen, welche durch ihre weite Verbreitung und Mächtigkeit die Beobachtung des eigentlichen Gebirges so sehr erschweren, bestehen zum grösseren Theile aus lehmigen Localschottern und Lehmen, zum kleineren Theile aus Schottern und Sanden, in denen neben localen auch nordische Geschiebe vorkommen (Mischschotter).

Dr. Victor Uhlig, II. Reisebericht. Ueber die Miocänbildungen in der Umgebung von Prerau in Mähren.

Im Gebiete des Kartenblattes Kremsier-Prerau Zone 8, Col. XVII, waren Miocänbildungen bisher nicht bekannt, wenn auch deren Vorhandensein in der bestimmtesten Weise angenommen werden musste, denn die einstmalige Verbindung des österreichisch-südmährischen mit dem schlesisch-galizischen Miocän konnte nur in dieser Gegend stattgefunden haben. Die heurige Detailaufnahme hat denn auch in der That ergeben, dass Ablagerungen der Miocapperiode in der Umgebung von Prerau eine sehr wichtige Rolle spielen. Es bestehen dieselben vorwiegend aus hellgrauen, mit einem Stich in's Grünliche, seltener Bläuliche versehenen, blätterigen Thonen, welche an vielen Punkten mit mehr oder minder stark verfestigten Conglomeraten in Verbindung stehen. Fast das gesammte Hügelland, welches sich zwischen den karpathischen Bergzügen bei bistritz a. H. und dem Südrande der sudetischen Scholle bei Prerau ausbreitet, besteht aus den erwähnten Miocänbildungen, die ausserdem auch den Südrand der sudetischen Scholle selbst in übergreifender Lagerung bedecken.

In ähnlicher Weise, wie der obere Jura in Ruditz etc. bei Brünn die alten Schlote und Trichter des Devonkalkes ausfüllt, lagern auch hier die miocänen Thone, vermengt mit zahlreichen grösseren und kleineren eckigen Bruchstücken des Lebengesteins in den Höhlungen des Devonkalkes, ja sie erfüllen zuweilen ganze Höhlensysteme in den

obersten Partien desselben. Gerade solche Stellen waren es, wo Versteinerungen, Austern und eine unbestimmbare Einzelkoralle gefunden wurden, während die übrigen Miocänmassen bisher keine makroskopischen Versteinerungen geliefert haben.

Jene Conglomeratmassen, welche das Miocän am Fusse der Karpathen östlich, nord- und südöstlich von Prerau begleiten, sind nicht unerheblich verschieden von denjenigen, welche auf dem Devonkalke und Culmschiefer zur Ablagerung gelangt sind. Die letzteren haben ein reichliches kalkiges Bindemittel, welches jedes Korn und jeden Block mit einem dünnen Häutchen umzieht, und bestehen vorwiegend aus Geschieben von Culmschiefer und Devonkalk, die ersteren dagegen enthalten in einer Bindemasse von Sand oder Sandstein grosse Quarzite, Kiesel und Sandsteine, zu denen sieh viel seltener Geschiebe von Devonkalk und Culmschiefer hinzugesellen. Leider sind die Conglomerate und auch der grösste Theil der Thone vollkommen fossilfrei.

Die miocänen Thone und Conglomerate auf dem Devonkalk bilden zweifellos eine untheilbare Masse, das mächtigere Miocän am Fusse der Karpathen wäre vielleicht eher einer Gliederung fähig, es konnten jedoch bisher keinerlei Anhaltspunkte hierfür gewonnen werden.

Das Miocän ist in ausgedehntem Maasse von Diluvien, namentlich Löss bedeckt. In der näheren Umgebung von Prerau treten auch noch ziemlich mächtige Kalktuffdecken hinzu.

Ueber die geologisch älteren Ablagerungen wird in einer späteren Mittheilung berichtet werden.

Dr. A. Bittner. Aufnahmsbericht von Turnau bei Aflenz, 13. August 1888.

Seit Beginn der heurigen, leider durch das ausnehmend schlechte Juliwetter sehr beeinträchtigten Begehungen habe ich mein Hauptaugenmerk der Aflenzer Entwicklung der Trias zugewendet. Dieselbe ist hier in einer Weise gegliedert und ausgebildet, wie das bisher an keiner anderen Stelle beobachtet worden ist. Es liegt eine Art Innenriffbildung vor, im Gegensatze zu der Entwicklung in den Regionen, in welchen der Lunzer Sandstein, der Opponitzer Kalk und der Hauptdolomit herrschen. Zwischen beiden Regionen schieben sich die grossen Riffkalkmassen des Kalkhochgebirges ein. Die Bildungen der Zone nach innen von den Riffen sind zumeist nicht mehr erhalten, die Aflenzer Gegend bietet hier eine sehr merkwürdige und beachtenswerthe Ausnahme.

Ueber den Werfener Schiefern, die noch oben theilweise sehr kalkig werden, erhebt sich ein unteres Kalkgestein, das von einem mittleren aus Kalken und Schiefern bestehenden Complexe überlagert wird, über dem sich die mächtigen Kalkmassen der oberen Abtheilung aufbauen.

1. Die untere, kalkige Abtheilung besteht zu tiefst aus schwarzen Guttensteiner Kalken, die nach oben in dunklen, weiterhin auch in helleren Dolomit übergehen. Darüber folgt mehr oder minder knolliges Gestein, theilweise so kleinknollig, wie der südalpine "Bernoccoluto", in enger Verbindung mit helleren, oft röthlichen, zum Theil faserig-knolligen, zum Theil plattschieferigen, in der Gesammtmasse meist

klotzigen, mauernbildenden Kalken. Dieselben gehen nach oben wieder in dunkle, mit schieferigen, mergeligen Zwischenlagen wechselnde Gesteine über, aus denen sich ganz allmälig das untere Glied der

2. kalkigen und schieferigen, mittleren Abtheilung

entwickelt.

Dieselbe besteht aus:

 $2\,a$ , einer Masse von dunklen Mergelschiefern mit  $Halobia\ rugosa$ , wechsellagernd mit zerreibselartigen Bänken;

2 b, einem Complexe mehr oder minder dunkelgefärbter Kalke;

2c, einer zweiten Schieferpartie,

2 d, einer zweiten Zwischenkalkmasse, welche durch ihre Fels-

formen besonders auffällt und leicht verfolgt werden kann:

2 e, einer dritten und obersten Schieferpartie, sehr bröcklig, fossilreich, mit Spuren einer Posidonomya und mit einer von H. rugosa verschiedenen Halobia oder Daonella. Nach oben stellen sich förmliche blockerfüllte Riffgrenzbildungen ein, nach Art der Cipitkalke. Von den zahlreichen Bivalven dieser Schiefermergel fällt besonders eine sehr merkwürdige, langgeschwänzte Form auf, die wohl zu Cercomya gehören mag und grosse Aehnlichkeit oder Verwandtschaft besitzt mit dem Raibler Solen caudatus oder der Sct. Cassianer Anatina gladius (welche beide übrigens schon Suess für wahrscheinlich identisch erklärte). Das nächstliegende nordalpine Vorkommen einer solchen Form ist jenes vom Feilbachgraben bei Weyer, welches Stur anführt. Von Brachiopoden aus diesen Lagen ist Spiriferina gregaria zu nennen. Es gibt wohl keinen passenderen Vergleich für dieses bei Aflenz selbstständig entwickelte, oberste Schieferniveau, als jenen aus den mergeligbröckeligen Corbulaschichten der Haller Gegend bei Innsbruck.

Während nun bis hier herauf Hornsteine nahezu ganz fehlen,

beginnen sich solche in der

3. oberen kalkigen Abtheilung in den mannigfaltigsten Formen und Farben reichlich einzustellen. Auch die Kalke dieser oberen Abtheilung sind vorherrschend dunkel gefärbt und sie gleichen nichts Anderem so sehr, als den "Zlambachschichten" der Königsbergalm in der benachbarten Mürzsteger Gegend (vergl. E. v. Mojsisovics und G. Geyer in Verhandl. 1887). Das geht so weit, dass sie sogar die verkieselten Pedaten (Halorellen) von Mürzsteg und Aussee führen. Ueber ihre Lagerung hoch über den Schiefern mit Halobia rugosa besteht dabei kein Zweifel. Die Zlambachschichten würden sich demnach als in verschiedenen Niveaus gleichartig wiederkehrende Facies erweisen, sie würden daher bei dem heutigen Stande unserer Kenntniss als fixes stratigraphisches Niveau nicht ausgeschieden und angesehen werden können. - Die Mächtigkeit des dritten, oberen Kalkcomplexes ist eine weit grössere als jene des mittleren oder des unteren Complexes, während die beiden letzteren Abtheilungen eine ziemlich übereinstimmende Mächtigkeit besitzen. Das bisher Gesagte gilt zunächst für die südlichsten Antheile der Aflenzer Triasentwicklung.

Gegen Norden wird diese hier beschriebene, vorherrschend kalkige Ausbildung rasch von einer mächtigen Entwicklung meist heller Dolomite abgelöst. Dieselben vertreten alle Lagen vom Werfener Schiefer an bis hoch in den oberen Kalkcomplex hinein. Schon im Eisenthale westlich der Bürgeralpe beginnt sich auch über der untersten Abtheilung viel Dolomit einzustellen; wie aber im Südgehänge der Bürgeralpe die oberen schwarzen Kalke der Raunsteinwände als gleichmässige Platte alles überdecken, ebenso setzen diese Kalke in den Windgrubenwänden fort und überlagern hier die Dolomitmassen der oberen Fölz. Im Kamme des Höchstein nehmen sie bereits ganz den Charakter der Hochgebirgskorallenkalke der benachbarten Mitteralpe an. Mitten in die Dolomitregion der Endriegelschläge hinein kann man überdies den oberen bröckligen Schiefer im Streichen auf eine geraume Strecke hin verfolgen. Sehr deutlich ist zumeist der Uebergang der schwarzen Hornsteinkalke in die Dolomitfacies zu beobachten. Aber auch mitten in dem Dolomitgebiete der oberen Fölz und bei Seewiesen fehlt es nicht ganz an eigenartigen Aequivalenten der Carditaschichten, resp. des mittleren Complexes. Sie sind allerdings schwer aufzufinden und noch schwerer zu verfolgen, weil sie ebenfalls dolomitisch entwickelt sind und sich nur durch weniger helle Färbung von den übrigen Dolomitmassen unterscheiden. Sie enthalten aber zahlreich die bekannten Cidaritenstacheln der Carditaschichten, manchmal nur mehr als Hohlräume, hier und da scheinen auch Brachiopoden der unteren Opponitzer Kalke von Lunz in ihnen aufzutreten. Ihrer Entwicklung nach sind sie am nächsten vergleichbar gewissen Gesteinen der Carditaschichten der Haller Mauern bei Admont und des Untersberges bei Salzburg. Ueber diesen, durch die eben besprochenen Einlagerungen unterabgetheilten Dolomitmassen sitzt dann die Korallriffkalkmasse der Mitteralpe, des Fölzsteines und der Staritzen mit ihren Einlagerungen von Hallstätter Typus, Ammoniten, Halobien- und Halorellenbänken.

Was nun die Deutung der hier gegebenen natürlichen Schicht-

folge anbelangt, so dürfte es ohneweiters klar sein, dass man

die untere Abtheilung = dem Muschelkalke.

die mittlere Abtheilung = der alpinen Lettenkohlengruppe,

die obere Abtheilung = dem Hauptdolomite, resp. Dachsteinkalke zu setzen habe. Es könnten hier einige theoretisch wichtige Fragen aufgeworfen werden. Vor allem jene, wie sich die Halobia rugosa-Schiefer von Aflenz zu den Halobia rugosa-Schiefern des Mürzsteger Profiles verhalten, von denen neuestens mit Bestimmtheit angenommen wird, dass sie die Hallstätter Kalke der Mürzschlucht überlagern (zunächst allerdings Hallstätter Kalke von Guttensteiner und Reiflinger Facies). Man würde da eventuell zu dem Schlusse kommen können, dass in den Aflenzer Profilen die oberen hellen Kalke der unteren Abtheilung, die hier und da sogar Spuren von Halobien und Ammoniten führen, als Hallstätter Kalke anzusehen seien; aber ein solcher Schluss würde sehr voreilig sein, da ja das nächste Analogon dieser Kalke ohne allen Zweifel die Schreyeralmschiehten und die dieselben unterlagernden hellen Kalkmassen von Wettersteinfacies sind.

Das Aflenzer Profil liefert daher gar keine irgendwie verwendbaren Anhaltspunkte zu einer Parallelisirung mit der Mürzsteger Gegend in Betreff der wichtigen Frage über die Stellung der Hallstätter Kalke. Im Gegentheile müsste man, wollte man dem Vorkommen der Zlambachfacies in diesem Aflenzer Profile stratigraphisches Gewicht beilegen, schliessen, dass die Zlambachschichten sammt den Hallstätter Kalken viel höher, im Bereiche des Hauptdolomites und Dachsteinkalkes liegen. Die Hallstätter Einlagerungen der Mitteralpe und der Staritzen gehören, sowie die analogen Gebilde der Salzburger Kalkhochgebirge, thatsächlich dem Korallriffkalke des Dachsteinkalks an, was ebenfalls mit Hinweis auf die neuestens gegebene Deutung der Kalke der Hohen Veitsch als "Wettersteinkalk" hervorgehoben sei, nicht, um daraus auf das Alter dieser Kalke der Hohen Veitsch zu schliessen, sondern nur, um einem eventuellen Schluss von dem Alter der Veitschkalke auf das Alter der Hochschwabkalke zu begegnen.

### Literatur-Notizen.

Anton Weithofer. Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi bei Athen. Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns. VI. Band, pag. 225—292. Mit 10 Tafeln. Wien 1888.

Durch eine Subvention des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht wurde es Herrn Prof. M. Neumayr ermöglicht, in den pliocänen Knochenlagern von Pikermi Ausgrabungen für das paläontologische Museum der Wiener Universität durchführen zu lassen, mit deren Leitung an Ort und Stelle von demselben Referent betraut wurde. Die daselbst zu Tage geförderten Knochenreste haben das Hauptmaterial für die vorliegende Abhandlung geliefert. Ausserdem standen dem Verfasser die im k. Hofmuseum befindliche Sammlung von Knochen derselben Localität, ferner aus dem geologischen Universitätsmuseum in Göttingen ein Schädel von Protragelaphus Skonzési Dames und Photographien des im Berliner geologischen Universitätsmuseum befindlichen Originals dieser neuen Antilopengattung und von Hyaenarctos Atticus Dames zur Verfügung.

Es würde natürlich viel zu weit führen, in die paläontologischen Details dieser mit grossem Fleisse durchgeführten Arbeit einzugehen, Referent muss sich darauf beschränken auf das Wichtigste der vom Verfasser ausgesprochenen Ansichten hinzuweisen.

Beschrieben und abgebildet werden folgende Arten: Mammalia.

### I. Carnivora.

Mustela palaeattica n. sp. Es ist dies ein Fossil, welches, ohne direct ein Bindeglied zwischen Marder und Dachs zu sein, bezüglich des Gebisses in der Mitte zwischen diesen beiden Species steht.

Hyaenarctos Atticus Dames MS.

*Machairodus Schlosseri n. sp.* An die Beschreibung dieser Art knüpft der Verfasser eine Besprechung des Verhältnisses der Gattung *Machairodus* zu *Felis*, wobei er zur Ansicht gelangt, dass die Pilogenese des Felidenstammes überhaupt noch viel dunkler zu sein scheint, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist.

Machairodus leoninus Roth and Wagner.

Felis sp. non. det.

Felis leiodon n. sp. Nach Verfasser eine Form, welche einerseits Merkmale von Machairodus, andererseits deren noch viel mehr von Felis an sich trägt, weshalb sie zu letzterer Gattung gestellt wurde.

#### II. Proboscidea.

 $\label{eq:condition} Dinotherium. \ \ \ \text{Eine Scopula wird vom Verfasser provisorisch zu diesem Genus gestellt.}$ 

### III. Ungulata,

### a) Perissodactyla,

Hipparion gracile Cristol (sp. Kaup). Mehr als die Hälfte des Gesammtinhaltes seiner Abhandlung hat der Verfasser dieser Art gewidmet. Nicht nur werden die einzelnen Skelettheile sorgfältig beschrieben, sondern der Verfasser lässt sich auch in eine eingehende, kritische Erörterung der Entwicklung derselben und ihre Beziehung zu solchen

verwandter Formen ein. Erwähnenswerth ist die Polemik gegen Herrn Prof. Dr. M. Wilckens, welcher in einer Notiz in dem Anzeiger der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien die Mittheilung gemacht hatte, dass er unter den ihm von Herrn Dr. J. E. Polak in Wien aus Persien (Maragha) überlassenen Unterkieferbruchstücken und Zähnen solche von Equus fossilis fand und dass das Gebiss dieses fossilen Pferdes aus Persien mit keiner der bekannten Formen fossiler Pferde übereinstimme. An Hand desselben Materiales, welches dem Verfasser gleichwie Herrn Prof Wilckens von Dr. Polak anvertraut wurde, weist derselbe nach, dass die besagten Unterkieferfragmente und Zähne allerdings von solchen anderer Pferdeformen verschieden sind, weil sie nicht vom Pferd, sondern vom Hipparion herrühren. Schliesslich bespricht der Verfasser das Verhältniss von Hipparion zu den übrigen Equiden.

Rhinoceros. Es sind nur Extremitätenknochen erhalten, welche aller Wahrscheinlichkeit nach dem Rhinoceros Schleiermacheri Kaup, zugerechnet werden müssen,

### b) Artiodactyla.

Camelopardalis parva n. sp.

Protragelaphus Skonzési Dames.

Helicoceras rotundicorne n. gen. n. sp.

Ausser diesen Formen erwähnt der Verfasser noch zahlreiche Reste von Tragocerus amaltheus Gaudry (sp. Wagner), Palaeotragus Roueni Gaudry, Palaeoreas Lindermayeri Gaudry (sp. Wagner) und Gazella deperdita Gervais. Der hornlose Schädel eines weiblichen Tragocerus amaltheus wird auch abgebildet. Ueberdies gibt Verfasser in einer Tabelle die Dimensionen von Extremitätenknochen an, welche noch unbekannten oder nur nach ihrem Schädel definirten Antilopen angehören.

Abgebildet wurden ein Fuss von Gallus Aesculapii Gaudry?, die Mittelhand einer kleineren Gallus-Art und ein Wirbel eines grösseren Vogels. Reptilia.

Varanus Marathonensis n. sp.

Mollusca

Durch Schlämmen des rothen Thones gelang es dem Verfasser in demselben eine Embryonalwindung einer Helix und ein Exemplar einer Hydrobia aufzufinden, die ungefähr in die Gruppe der H. ventricosa Montf. zu stellen ist.

Schliesslich muss noch des Umstandes Erwähnung gethan werden, dass auf Taf. XII, Fig. 4 ein linker Fuss von *Hystrix primigenia Wagn*. abgebildet ist, dass sich aber im Texte nicht eine Zeile über diesen Rest findet. (L. v. Tausch.)

# A. Franzenau. Beitrag zur Kenntniss des Untergrundes von Budapest. Földt. Közl. XVIII, pag. 157. (Ungarisch u. Deutsch.)

Auf dem Platze des zu erbauenden Parlamentes in Budapest wurden behufs Untersuchung des Untergrundes 18 Bohrlöcher bis zu verschiedenen Tiefen niedergebracht Hierbei wurden Gesteinsproben gesammelt, geschlämmt und dem Verfasser zur näheren Untersuchung übergeben. Es lagen im Ganzen 27 Proben vor, aus welchen eine aus 87 Formen bestehende Fauna gewonnen wurde.

Von diesen 87 Formen konnten nur 47 Arten specifisch sicher bestimmt werden, darunter wiegen die Foraminiferen weitaus vor. Von Mollusken konnten nur 3 Arten specifisch namhaft gemacht werden (Dentalium entalis, Turritella Archimedis, Alvania Moulinsi). Der Hauptmasse nach sind es Formen, welche sowohl im Oligocän, wie im jüngeren Tertiär vorkommen können; daneben treten aber auch solche auf, die bisher nur aus oligocänen, andere die nur aus miocänen Ablagerungen bekannt sind. Die Nummuliten, welche in einzelnen Proben enthalten sind, zeigen abgeriebene Oberflächen und dürften daher als eingeschwemmt zu betrachten sein. Die untersuchte Bildung hat daher weder einen rein oligocänen, noch einen rein miocänen Charakter. Es liegt hier eine Mischfauna vor, deren Vorkommen bei dem Umstande, dass die Ablagerung der miocänen und oligocänen Bildungen im ungarischen Becken in ungestörter Folge von statten ging, nicht auffallen kann. Die nächste Verwandtschaft hat die vorliegende Fauna mit jener, welche nahe der Grenze der Oligocän- und Miocänbildungen im artesischen Brunnen des Budapester Stadtwäldchens in der Tiefe von 245—302 Meter vorkommt, da mehr als 44 Procent der nachgewiesenen Arten gemeinsam sind.

Ihrem petrographischen Charakter nach bestehen die untersuchten Proben aus mehr oder minder sandigen Thonen. Die Tiefen, aus welchen sie herrühren, schwanken zwischen 7.75 und 29.44 Meter.

Die untersuchte Fauna enthält vier neue Foraminiferenarten, welche anhangsweise beschrieben werden (V. U.)

A. Franzenau. Daten zur Geologie von Apátfalva im Comitat Borsod, Termeszetrajzi füzetek, Vol. XI, 1887/88, pag. 90 bis 94.

In den fossilarmen miocanen Sanden von Apatfalva bei Erlau beobachtete der Verfasser eine dünne Tegellage, in deren Hangendem eine Austernbank (wahrscheinlich Ostrea gingensis/ auftritt. Eine andere Miocänbildung dieser Gegend ist ein scheinbar älterer glimmerreicher Tegel, welcher im oberen Theile des Verencsethales mit dünnen Sandlagen wechselt und folgende Fauna enthält: Buccinum Toulai Aning., restitutianum Font., Natica sp., Dentalium sp., Corbula gibba Ol., Thracia sp., Lutraria oblonga Chem., Ervilia pusilla Phil., Cardium sp., Venus islandicoides Lam, Nucula nucleus L. und mehrere Foraminiferen. Auf Grund dieser Versteinerungen betrachtet der Verfasser die Ablagerung des Verencsethales als zur II. Mediterranstufe gehörig, Im unteren Theile des Verencsethales wurden in grauem, diluvialem Thone fol-

gende Conchylien autgefunden: Helix hispida L., Helix pulchella Müll., Helix orbicularis Kl., Pupa tridens Drap, Succinea putris L.

## A. Rzehak. Die pleistocäne Conchylienfauna Mährens. Verhandl, d. naturforsch, Vereines Brünn, 1888, XXVI, 32 S.

Das Materiale, welches die Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet, stammt zum grössten Theile aus der Niederung südlich von Brünn, Dreierlei Pleistocängebilde sind es, welche in Mähren Conchylien führen, Löss, Lehm und Kalktuff. Unter "Löss" wurde hier nur der wirklich typische feinkörnige, schichtungslose, kalkreiche, vertical zerklüftete Löss verstanden, während die lössähnlichen Gebilde unter der Bezeichnung Lehm getrennt wurden.

In dieser engen Fassung muss der Löss als conchylienarm bezeichnet werden, er enthält folgende Arten:

1. Helix (Vallonia) tenuilabris A. Braun.

pulchella Müll. (Fruticicola) terrena Cless.

hispida L.

", (Xerophila) striata Müll.

6. Buliminus (Chondrula) tridens Müll,

7. Pupa (Pupilla) muscorum L.

8. Succinea (Lucena) oblonga Drap.

Die Conchylienfaunen der verschiedenen Lehme und die der Kalktuffe sind untereinander nicht mehr so übereinstimmend, wie die der einzelnen Lössvorkommen, der Verfasser zählt sie daher nach den einzelnen Fundstellen auf. Wir finden folgende Localitäten genannt:

Lehm von Brünn, Sobotowitz, Bedihoscht, Wischau, Diwak, Gr.-Parlowitz,

Kalktuff von Rossrein, Hochwald bei Freiberg, Welka.

Im Ganzen wurde vom Verfasser die stattliche Anzahl von 55 Arten nachgewiesen. Da über die diluviale Conchylienfauna Mährens bisher so gut wie gar keine näheren Angaben vorliegen, wird es nicht überflüssig sein, sämmtliche Arten namentlich anzuführen, doch der Kürze wegen mit Hinweglassung der vom Autor beigesetzten Untergattungsnamen:

Vitrina pellucida Müll., Diaphana Drap., elongata Drap.

Hyalina cellaria Müll., nitidula Drap., radiatula Ald., crystallina Müll., diaphana Stud,

Zonitoides nitida Müll.

Patula ruderata Stud., solaria Mke.

Helix pulchella Müll., costata Müll., tenuilabris Br., personata Lam., terrena Cl., hispida L., hispida var. concinna Jeffr., aff. sericea, fruticum Müll., strigella Drap., striata Müll., striata var. Nilsoniana Beck., hortensis Müll., pomatia L. Buliminus tridens Müll.

Cochlicopa lubrica Müll,

Pupa muscorum L, edentula Drap.

Clausilia biplicata Mtf., rentricosa Drap.

Succinea Pfeifferi Rossm., elegans Risso, oblonga Drap., oblonga var. elongata A. Br.

Limnaeus orata Drap. palustris, var. septentrionalis Cl., var. diluriana Andr., rar. subfusca Rzehak, cf. var. flavida Cl. glabra, truncatula, var. oblonga Puton.

Physa fontinalis L.

Planorbis marginatus Drap., vortex L., rotundatus Poir., rotundatus var. gracilis Gredl., spirorbis L., contortus L., albus M., albus var. gothicus.

Ancylus fluviatilis Müll., lacustris L.

Valvata alpestris Blauner, macrostoma Steinb., cristata Müll.

Bythinella Clessini Rzehak n. f., austriaca Frf. Pisidium rivulare Cl., fossarina Cl., ovata Cl., pusilla Gmel., pulchella Jen.

Nach dem Charakter der einzelnen Localfaunen unterscheidet der Verfasser mehrere Gruppen. Die älteste Fauna ist die des sandigen, unter dem Löss liegenden Lehmes von Gross-Pawlowitz, welcher 26 Formen enthält, von denen 7 in Mahren nicht mehr vorkommen. An diese Fauna schliesst sich zunächst die des typischen Lösses an, mit welcher die Faunen der Lehme von Brünn, Sobotowitz, Bedihoscht, Wischau und Diwak ungefähr gleichalterig sein dürften. Die Fauna des Kalktuffs von Rossrein ist wahrscheinlich etwas jünger, von den 27 Arten derselben ist keine einzige ausgestorben. Noch jugendlicher ist der Charakter der Fauna von Hochwald und besonders der der kleinen Fauna von Welka, welche beide nur einheimische Formen enthalten.

Von den 55 nachgewiesenen pleistocänen Formen sind 9 als nördliche zu bezeichnen, 4 Formen besitzen alpinen Charakter und 3 Formen gehören zu denen, die ihre Hauptverbreitung im östlichen Europa haben. Die letzteren fanden sich bisher nur in den jüngsten Pleistocanbildungen Mährens, den Kalktuffen von Hochwald

und Welka.

Die recente Conchylienfauna Mährens besteht nach dem gegenwärtigen Stande der Kenntnisse aus etwa 159 Formen. Davon sind 5 nördlich, 7 alpin, 7 südlich und 18 gehören zu den südost-europäischen. Vergleicht man die Conchylienfauna der Gegenwart mit der des Pleistocan, so ergibt sich, dass 43 gemeinsame Arten vorhanden sind, von denen aber einige im Pleistocan in Varietaten vorkommen, die jetzt ausgestorben sind. Die Anzahl der nördlichen Formen hat gegen früher abgenommen, ebenso die der alpinen. Am auffallendsten ist jedoch der Unterschied bei den südost-europäischen Formen, welche eine ausserordentliche Zunahme aufweisen. Während aus dem Pleistocan bisher nur drei solche Formen bekannt sind, die überdies erst in den jüngsten Ablagerungen auftreten, weist die recente Fauna 18 östliche Formen auf. Man kann daher sagen, dass die pleistocane Conchylienfauna Mährens einen nordisch-alpinen, die recente einen südost-europäischen Charakter besitzt. Die nördlichen Formen der recenten Fauna sind als Relicte der Pleistocanzeit aufzufassen, (V. U.)

Franz Dénes. Wegweiser durch die ungarischen Karpathen, im Auftrage des ungarischen Karpathenvereines zusammengestellt. Igló 1888.

Enthält eine dankenswerthe Zusammenstellung der Communications- und Unterkunftsverhältnisse und eine kurze Beschreibung der interessantesten Gebirgstheile und wichtigsten Touristenpfade mit Einflechtung naturwissenschaftlicher und geschichtlicher Bemerkungen. Das mit mehreren Abbildungen ausgestattete Reisewerk ist wohl zunächst hauptsächlich für Touristen berechnet, kann aber auch Reisenden, die wissenschaftliche Zwecke verfolgen, bestens empfohlen werden.

# Nº 13.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 31. October 1888.

Inhalt: Vorgänge an der Anstalt. — Eingesendete Mittheilungen. G. Stache: Neue Beobachtungen im Südabschnitt der istrischen Halbinsel. Dr. Edm. v. Mojsisovics: Ueber das Auftreten von oberem Muschelkalk in der Facies der rothen Kalke der Schreyer Alpe in den Kalkalpen nördlich von Innsbruck. — Reise-Bericht. Dr. E. Tietze: Aus einem Briefe an Herrn Director Stur de dato Krosno, den 29. Augnst. — Literatur-Notizen. C. Engler. F. Poech. E. Kittl. A. Weithofer. A. R. Schmidt. A. Cathrein. Dr. M. Schuster. A. Koch. G. Bruder. — Einsendungen für die Bibliothek.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Vorgänge an der Anstalt.

Das Ministerium für Cultus und Unterricht hat laut hohen Erlasses vom 29. Sept. den Chefgeologen Dr. E. Tietze für die Dauer des beginnenden Studienjahres zum Mitglied der Staatsprüfungscommission an der k. k. Hochschule für Bodencultur in Wien ernannt.

# Eingesendete Mittheilungen.

G. Stache. Neue Beobachtungen im Südabschnitt der istrischen Halbinsel: 1. Verbreitung und Höhenlagen der Aequivalente der Sandablagerung von Sansego. Ursprung und Entstehungsweise. 2. Veränderung der istrischen Küstenlinien in historischer Zeit. Unter Meeresniveau gesunkene römische Bautenreste in der Bucht Val-Catena der Insel Brioni (maggiore).

# Verbreitung und Höhenlagen von Aequivalenten der Sandablagerung von Sansego.

Ein längerer Aufenthalt in Pola zum Zweck der Untersuchung der geologischen Specialverhältnisse der Umgebungen des Hafengebietes mit Rücksicht auf Wasserversorgungsfragen, gab mir im Februar und März dieses Jahres Gelegenheit, neue Ergänzungen zu meinen älteren Beobachtungen in dem Südabschnitte Istriens zu gewinnen. Unter diesen will ich hier zunächst nur diejenigen hervorheben, welche zur Ergänzung und Stütze meiner Ansicht über den Ursprung dieser in ihrer jetzigen Positions- und Erscheinungsform zum Theil räthselhaft und auffällig in's Auge fallenden Ablagerungsreste dienen können und überdies die Thatsache der Veränderung der Küstenlinien durch locale

und regionale Schollensenkung bis in die historische Zeit zu bestätigen geeignet sind.

Meine seit der Aufnahme des Gebietes im Jahre 1859 gewonnene und nachträglich durch eine Reihe ergänzender Beobachtungen erweiterte Erklärung stimmt in einem wichtigen Hauptpunkt mit der Ansicht des alten Fortis (1771) überein. Dieselbe wurde im Jahre 1882 im Wesentlichen auch durch Dr. Carlo Marchesetti nicht nur angenommen, sondern überdies durch einige neue Beobachtungen bestätigt.

Hypothesen, welche nicht naturgemäss und in keiner Weise haltbar sind, hat Dr. J. R. v. Lorenz (1859) und (1884) Herr Giuseppe Leonardelli, ein junger, in Istrien einheimischer Naturforscher,

gegeben. 1)

Der Sand von Sansego, Unie und Canidole etc. kann weder, wie Lorenz wollte, als Rest von durch untermeerische Quellen aufgewirbelten Sandhaufen der Pliocänzeit betrachtet werden, welche später einmal durch einen abyssischen Druck mit einem Ruck geradhinauf wie aus einer Theater-Versenkung sammt ihrer Felsbasis über Meeresniveau befördert wurden, noch auch darf derselbe mit dem viel älteren, eretaeischen sandigen Dolomit und dessen sandigen Verwitterungsproducten, sowie den Saldame-Bildungen (Kieselerde-Ausscheidungen innerhalb der eretaeischen Plattenkalksteingruppe) und den auf Kreidekalk liegenden Quarzitielsabsätzen der Gegend von Galesano, Lavarigo, Marzano und Dignano morphologisch und genetisch in einen Topf geworfen und sammt diesen als Bildungsproduct heisser Quellen erklärt werden, wie dies Herrn G. Leonardelli vorschwebt.

Gegen die Hypothese von Lorenz spricht schon das, was der Autor selbst über den Sand sagt. Er hebt hervor, dass der Sand von Sansego keinerlei Spuren von marinen Resten zeige und dass diejenigen, welche man zuweilen oberflächlich und mit Sand erfüllt finde, Reste von Mahlzeiten der sich von allerlei Meeresthieren nährenden Be-

wohner seien.

Wenn der Sand einmal Meeresboden war und durch starke Steigquellen im Umkreise derselben zu Haufen aufgeworfen worden sein soll, so wäre es ja gerade höchst wunderbar, wenn er nicht sehr reichlich allerlei Meeresthierreste, besonders von solchen Arten, die gern im Bereich gemischten Wassers leben, eingeschlossen enthielte. Ueberdies müsste dieser Sand doch aus einer älteren, möglichst fossilfreien, entweder auf oder unter dem oberen Rudistenkalk, welcher die Basis der Insel Sansego und des Meeresbodens im weiteren Umkreis bildet, ausgebreiteten mürben Sandstein- oder losen Sandablagerung stammen. Die ganze genau bekannte Schichtenfolge des Festland- und Inselgebietes der Küsten aber bietet keinen Horizont, aus dessen Zerstörung und Umlagerung (mit peripherischer Materialsonderung um die Zone von grössten Quellbewegungscentren) sieh ein so gleichförmig feines Material in der Mächtigkeit, wie es Sansego bietet, ableiten liesse. Die Beschaffen-

<sup>1)</sup> A. Fortis, Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero. Venezia 1771. — C. Marchesetti, Cenni geologici sull' isola di Sansego. Soc. adriat. di sc. nat. in Trieste. Boll. VII, 1882. — J. R. Lorenz, Skizzen aus der Bodulei. Petermann's Geogr Mitth. 1859. — G. Leonardelli, Il Saldame, il Rego et la Terra di Punta Merlera in Istria. Roma 1884.

heit dieser Sande schliesst vielmehr die Möglichkeit sowohl ihres primären Absatzes im Salzwasser, als einer Umlagerung unter Meeresniveau aus. Es zwingt durchaus nichts zu der Annahme, dass, irgend eine in ihrer Wirkung so räthselhaft localisirte abyssische Kraft, die weisse Kalkfelsbasis der Insel Sansego mit ihrem bei 280' hohen Schlammund Sandaufsatz in so wunderbarer Weise über Meeresniveau gehoben haben müsse.

Ebenso ist für diese Sandablagerungen die Annahme eines vorquartären Alters ausgeschlossen und es kann aus diesem Grunde, sowie wegen der morphologischen und chemischen Beschaffenheit an einen engeren genetischen Zusammenhang dieser Sande mit den Saldamemassen des cretacischen Plattenkalksteines und den festen Quarziten, an den Herr Leonardelli so lebhaft glaubt, nicht gedacht und die Entstehung derselben auf Kieselerdeabsätze aus Thermalwässern durchaus nicht zurückgeführt werden.

Als Absätze aus kieselerdereichen heissen Quellen sind nur die echten Saldame-Bildungen und die typischen Quarzite¹) (mit welchen wohl zum Theil harte dichte Dolomitvarietäten zusammengefasst wurden), "il Rego" der Istrianer, zu betrachten, wie ich bei dieser Gelegenheit bestätigen will. Die Entstehung der ursprünglichen wie der secundären Terra rossa-Ablagerungen jedoch hat ebenso wenig mit solchen Kieselerdeabsätze zurücklassenden Thermalerscheinungen zu thun, als die theils alluvialen, theils subaërisch umgelagerten, mehr oder minder gefestigten oder losen sandigen Bildungen, welche in ganz verschiedenen Höhenlagen auf Inseln und Festlandstrecken des Küstenlandes und auf dem Meeresboden nach den grossen Schollenabsenkungen und Gewölbeinbrüchen der jüngeren Pleistoeänzeit zurückgeblieben sind und auf Sansego sich gegenüber Wind und Regen noch in grösster Mächtigkeit und auffälligst isolirter Position erhalten haben.

Bei der Generalaufnahme von Südistrien sammt den Inseln des quarnerischen Gebietes im Jahre 1859 habe ich, wie die alten Originalaufnahmsblätter zeigen, nicht nur die schon von Fortis genannten Vorkommen von Sansego und Canidole, sondern auch die Sandablagerungen der Insel Unie und zum Theil auch diejenigen der Halbinsel Promontore ausgeschieden. 2) Die Ablagerung nächst der Punta Merlera zwischen Valle Buzerolla und Porto Cuje, welche ich 1872 nachwies und welche durch Constatirung der Auflagerung des Sandes auf umgeschwemmter Terra rossa grössere Wichtigkeit erlangte, wird in Bezug auf Ausbreitung, Mächtigkeit, Verschiedenheit der Höhenlage und bemerkenswerthe Besonderheiten durch die auf Promontore und den nahen Scoglien zurückgebliebenen Reste analoger Beschaffenheit übertroffen.

Man sieht auch in dem Gebiet von Merlera, dass die Reste der sandigen Ablagerung getrennt durch freigewaschenes und freigewehtes Felsterrain in verschiedenen Höhenstufen zurückgeblieben sind und auch auf den nahen, kleineren, durch das Meer getrennten Inselchen (Scoglien), wie z. B. Livella grande, von der Kreideunterlage abstehende

¹) "In Istria si chiama col nome di "rego" una roccia quarzosa." G. Leonardelli, l. c. pag. 5.

<sup>2)</sup> Die Eocängebiete in Inner-Krain und Istrien. VIII., 1867, pag. 45.

Terrainstufen bilden. Diese Verbreitungsstufen schwanken hier jedoch weniger auffallend nur in engeren Grenzen der Lage zwischen etwa 3 und 20 Meter Seehöhe.

Weit mehr in die Augen fallend ist das Vorkommen in verschiedenen Höhenstufen im südlichen Theil der Insel Promontore. Es kommen zwar schon ziemlich weit nordwestwärts von dem nördlichsten Theil der schmalen, lang in Süd gestreckten Halbinsel von der rothen Normalbedeckung des Kreidekalkes abstechende sandige Strecken vor, so zwischen Val Bagniol und Val Sentenera, wo sie der mich bei meinen diesjährigen Touren im Gebiete von Pola begleitende Dr. L. v. Tausch auffand; die Hauptverbreitung beginnt jedoch erst mit dem Süd- und Südostgehänge des die Ortschaft Promontore (45 Meter) selbst tragenden Buckels der Kreidekalkbasis.

Von hier ab erfüllt die sandige Ablagerung nicht nur die zwischen den felsigen Bergkuppen eingetieften Kessel und Muldengebiete, sondern sie blieb auch hoch über und ganz nahe dem Meeresspiegel auf günstiger gebauten Gehängstufen liegen und reicht in einzelnen Fällen selbst bis

auf die Höhe der 30 Meter überragenden Kuppen.

Im Allgemeinen ist hier wie im Verbreitungsgebiet von Merlera das festere röthliche oder gelblichbraune, lehmartige oder auch ein an Löss erinnerndes Material vorherrschend, welches ja auch in dem unteren Theile der mächtigen Ablagerung von Sansego bekannt ist und hier durch das von Marchesetti constatirte Vorkommen von Süsswasserconchylien (Planorbis) neben Landschnecken (Clausilia) besondere Wichtigkeit erlangt hat. Auch hier gibt es wie im Gebiete des Valle Buzerolla, des Gebietes von Merlera und wie auf Sansego Lagen, welche durch ihre röthliche Farbe die Mitwirkung umgeschwemmter Terra rossa bei dem Absatz der sandigen Schlammbildung aus süssem Wasser erkennen lassen, ja man findet wie im Valle Buzerolla Stellen, wo Terra rossa-Reste noch zwischen dem Kalkfelsboden und diesem vielleicht hinter Dünenwällen abgelagerten Deltaschlamm erhalten blieben. Die obere losere, auf Sansego besonders mächtige, feinsandige Masse ist aus dem Ufersand und Dünenvorlagen von breiten Flussmündungen oder von Küstenseestrecken auf die Schlammböden der hinterliegenden Deltagebiete durch die Winde aufgetragen worden und es entspricht die Zone der grössten Anhäufungen ohne Zweifel einer Region des Ausgleiches zwischen den vorherrschenden Windrichtungen seit der jüngsten Pliocänzeit.

Abgesehen von einem bemerkenswerthen Vorkommen von zahlreichen kleinen Scherben und Splittern eines feuersteinartigen Hornsteins in dem tieferen Niveau der Sandablagerung, worüber bei anderer Gelegenheit specieller berichtet werden soll, bietet die verschiedene Position und Höhenlage der Sande im Gebiete der südlichsten Spitze

der istrischen Halbinsel das hervorragendste Interesse.

In dem direct von Nord nach Süd gestreckten Felsrücken von Promontore, dessen südöstlichste Felsspitze als Cap Promontore bekannt ist, findet vom 75 Meter hohen M. Gradina zur höchsten Südkuppe M. della Laterna mit 39 Meter Seehöhe eine Ablenkung des Streichens der Kreidekalkschichten aus SSW. nach SSO. statt. Zwischen M. Gradina und M. Stupice südwärts Promontore fällt die ganze

Schichtenreihe des Rudistenkalkcomplexes vom Steilabbruch der Westseite bis zur östlichen Verbruchslinie gegen den Golf von Medolino unter 15—20° nach Ost in Süd; längs der gegen Süd gekehrten Querbruchwände des M. della Laterna jedoch von der Punta Chersine in West bis zur östlichsten Spitze des Cap Promontore "Punta Fianina" ist die von 10—20° steigende Neigung der Schichten wiederum dem Normalstreichen entsprechend Ost in Nord gewendet.

Die Schichtenreihe gehört im Wesentlichen der unteren und mittleren Stufe der Oberkreide (Turon) an, doch dürfte die über dem Meeresniveau erscheinende, durch Zwischenlagen von Hornstein führenden Plattenkalkzonen ausgezeichnete untere Stufe des steilen Westabfalles, auf welcher die mächtige Folge der an Rudistenschalen reicheren Bänke ruht, schon als Aequivalent des oberen Cenomen

gelten können.

Auf dieser schärfer markirten Felsstufe sitzt auch die mittlere Terrainzone der Sandablagerung, welche in der zur südlichsten Westbucht der Halbinsel Promontore stufig abstürzenden Felsschlucht besonders gut in 5 bis 8 Meter Mächtigkeit aufgeschlossen erscheint. Hier und gegen den Südabfall des Monte della Laterna (ober Punta Chersine herum) findet man nahe der Kalkgrenze in der festeren röthlichen, etwas lehmartigen Masse der Sandablagerung die erwähnten scharfkantigen Scherben und Splitter, deren Herkunft aus Hornsteineinschlüssen der Plattenkalksteinschichten zweifellos ist. Die Möglichkeit, dass es Bruchreste von auf natürlichem Wege durch die Brandung zertrümmerten ausgelösten Hornsteinknollen sein könnten, lässt sich kaum erweisen. In dem sandigen Schlammabsatz findet sich nichts, was auf die Möglichkeit eines Absatzes auf Meeresgrund oder auf Ueberschwemmung durch eine Hochfluth schliessen liesse. Zur Zeit seiner Ablagerung, mag man sich diese nun als rein alluvial in dem Ueberschwemmungsrayon eines grossen Flussgebietes oder als Mischproduct von Abschwemmungen und Flugsandzufuhren denken, war von Meer und Brandung hier sicher weithin nichts zu sehen. Einen etwa in jüngster Zeit mit der Kalksteinunterlage in die Höhe von 10 bis 20 Meter und mehr über das Meeresniveau gehobenen Schlamm des Meeresbodens haben wir keinesfalls vor uns; vielmehr hat der beiderseits ringsum auf dem Meeresboden verbreitete und nach den Untersuchungen der k. k. Marine auf den Generalstabskarten eingezeichnete, feine Sand und Schlamm ursprünglich einen grossen Antheil an der letzten quartären Festlandbedeckung gehabt und ist mit den Schollen des festen Kalksteinbodens verschiedenartig gesunken.

In Bezug auf dieses Vorkommen scharfkantiger Hornsteinsplitter

ist eine genauere Untersuchung in Aussicht genommen.

Der Nachweis von sicheren Spuren menschlicher Thätigkeit aus der Zeit vor der Trennung der Inseln und Scoglien von der istrischen Festlandküste, ja vor den grösseren feinsandigen Anhäufungen auf der unteren gemischten Schwemmablagerung wäre von höchstem Interesse und zweifelloser Wichtigkeit.

Wenn man von der Sandstufe über Punta Chersine nach dem nahe liegenden Scoglio Felonega hinübersieht, hat man den deutlichen Beweis vor Augen, dass nur ungleichartige Schollenabsenkung die ungleichen Abstände des Meeresbodens von dem Niveau der Küstenlinie, das Eindringen des Meeres und die Abtrennung grosser und kleiner Inseln oder Felsriffe vom Festland, sowie die mannigfaltig zerrissene Configuration der Küsten herbeigeführt haben kann.

Auf der niedrigen Kalksteinbasis des Scoglio Felonega, welcher sich nur noch 7 Meter über das Meeresniveau erhebt, sitzt als obere Kappe ein 2—3 Meter hoher Rest derselben Schlamm- und Sanddecke, welche auf Promontore unmittelbar gegenüber auf Kalkfelsstufen von 10 bis 20 Meter Höhe mächtige Reste und selbst noch nahe unter der 39 Meter hohen Kuppe des M. della Laterna starke Spuren zurückgelassen hat.

Achnliche Höhenunterschiede in der Vertheilung der Reste der quartären Sanddecke kommen auch auf der gegen Ost nach dem Golf von Medolino gekehrten Seite der Gehängstufen der Halbinsel von Promontore zum Ausdruck.

Wenn man alle bisher zu Gebote stehenden Daten über die Höhenunterschiede und die Mächtigkeit dieser Ablagerung in Betracht zieht, so ergibt sich, dass die Annahme erstens eines ungleichartig unebenen und stark erodirten Reliefs der Felsunterlage, zweitens einer Mitwirkung der Winde bei der Anhäufung des feinsandigen Materials über sandigem Alluvialschlamm und drittens einer regional und local verschieden starken Absenkung von Segmenten der Kalkgesteinsbasis nothwendig ist, um die sich jetzt darbietenden Einzelerscheinungen auf zwanglose und naturgemässe Weise erklären zu können.

Wenn man von dem in etwa 600 Meter Höhe befindlichen Sandvorkommen absieht, welches v. Hauer (Geol. Uebersichtskarte Dalmatiens, pag. 28) auf der Hochstufe von Dragail in Dalmatien beobachtete und von dem Sande bei Reppen in etwa 320 Meter Höhe des Karstgebietes nördlich von Triest (vergl. Verh. 1888, Nr. 2), so dürften die Sandablagerungsreste der Insel Lissa die bedeutendste Höhe unter den bisher bekannten Vorkommen einnehmen.

Die erstgenannten sollen hier nicht mit in Betracht genommen werden, weil sie einer besonderen Erklärung bedürfen.

Die Sande, welche bei Gelegenheit der Uebersichtsaufnahme von Dalmatien, besonders in Mulden und auf verschiedenen Höhenstufen des Südostabschnittes der Insel Lissa aufgefunden wurden, reichen hier noch in Lagen von mehr als 100 Meter Seehöhe.

Wenn man das ausgedehnte Vorkommen von Unie (Westküste), welches sich in 1—3 Meter Mächtigkeit fast unmittelbar über Meeresniveau erhebt, als Ausgangszone für die Bemessung der Höhendifferenzen der festen Gesteinsbasis der Sandablagerung nimmt, so halten sich sowohl die Tiefenstufen, in welchen feiner Sand, grober Sand und Schlamm in breiter Zone längs der Küste der istrischen Halbinsel und um die Inseln herum unter Meeresniveau als Bedeckung des abgesunkenen Felsbodens erscheinen, als die Höhen, auf welchen die Reste der zerstörten Sanddecke zurückgeblieben sind, zumeist in verschiedenen Abständen bis zu etwa 100 Meter.

In Bezug auf die grösste ursprüngliche Mächtigkeit gibt nur Sansego einen sicheren Anhalt.

Aus der mittleren Seehöhe der rings um die Insel unter der Sandmasse hervortretenden Kreidekalkbasis und der Gesammthöhe der Insel

ergibt sich eine Maximalmächtigkeit von mehr als 90 Meter. Diese locale an keinem anderen Punkte über Meeresniveau annähernd erreichte Mächtigkeit lässt sich nur bei Annahme der vorherrschenden Mitwirkung acrischer Absätze während des zweiten Zeitabschnittes der Bildungs-

periode der ganzen Sandablagerung erklären.

Wie weit die Anhäufung in annähernd gleicher Mächtigkeit in der Richtung der Längsstreckung der alten Küstenlinie gegen NW. und SO, und der Breite nach von der alten versunkenen Strandzone mit den Mündungsgebieten der Binnengewässer landeinwärts bis zur ersten bedeutenderen Terrainstufe einst reichte, lässt sich auf Grund der Verbreitung des feinen Sandes auf dem Meeresboden zwischen Schlamm, Grobsand und freien Felsgebieten, wie sie nach den Sondirungen der k. k. Marine auf den Generalstabskarten eingetragen sind, allein nicht feststellen. Beim Absinken der ganzen Küstenstrecke und der ungleichen Senkung der interinsularen Segmente des festen, die Schlamm- und Sanddecke tragenden Gesteinsbodens, erfolgte ja naturgemäss schon Zerstörung und Umlagerung des leichtbeweglichen Materials. In der langen Folgezeit hat die Wirkung der Brandung im Verein mit Meeresströmung und aufsteigenden Süsswasserquellen, sowie neue Materialzufuhr durch die bis nun in Bestand gebliebenen aber nach Gefäll und Mündungsort vielfach veränderten Reste des altquartären Flussnetzes die Art der ursprünglichen festländischen Vertheilung der beweglichen Bodendecke unter Meeresniveau eben weit stärker modificirt, als dies durch Wind und Regen mit den über Meeresniveau zurückgebliebenen Resten der quartären Schlamm- und Sandbedeckung der Fall gewesen ist.

Der "grobe Sand" und der grössere Theil des feinen Schlammes, welcher auf bedeutende Strecken die obere Deckschicht der Ablagerungen über dem festen Felsboden des Meeres bildet, sind nach Alter und Bildungsart unter sich und von dem feinen Sand verschieden.

Der "grobe Sand" ist älteren Ursprungs. Er stammt mit grösster Wahrscheinlichkeit aus jüngeren Tertiärablagerungen, welche von der italienischen Seite während der älteren Quartärzeit sich weiter nach Ost erstreckten und in dem bis zur Barre von Pelagosa reichenden Binnenseegebiet einen wesentlichen Theil der Bodenbedeckung lieferten, welche das Material zu einer breiten Sanddünenzone längs der istrodalmatinischen Küste abgeben konnte.

Der feine Schlamm ist zum grossen Theil jüngsten Alters, das feinste Schwemm- und Absatzproduct der aus den Festlandgebieten in

das Meer fortziehenden Abflussströmungen.

Dies fällt besonders bei den aus Flyschgebieten kommenden Flüssen, zumal bei der Schlammzone im Süden der Arsa in's Auge.

Der Ursprung, die Entstehungsweise und die Umbildungsform der Schlamm- und Sandablagerung des adriatischen Quartärlandes zwischen der Isonzoniederung und der Insel Pelagosa, lässt sich nach der Aufeinanderfolge der physischen Erscheinungen und der sie bedingenden, wie an ihrer Veränderung mitwirkenden Kräfte auf vier Hauptentwicklungsstufen zurückführen und diesen entsprechend erklären:

Die erste Entwicklungsstufe ist die des Dünenaufwurfes und der Alluvialschlammabsätze im Gebiete der Flussmündungen des istrodalmatischen Quartärlandes. Der ältere, gröbere Sand, welcher die Bodenbedeckung des grossen istro-dalmatischen Binnenseegebietes und die breite Dünenvorlage der demselben von Nord und Osten zufliessenden Flüsse (vom jetzigen Arsa-Reezina- bis zum Narenta-Gebiet) war, liegt jetzt ganz unter Meeresbedeckung. Wir haben nur Reste des hinterliegenden Schwemmlandes von Flussmündungsgebieten auf den

genannten Inseln und Küstenstrecken vor uns.

Auffallend ist die Seltenheit der Erhaltung organischer Reste in dieser Ablagerung. Ausser der pleistocänen Fauna von Land- und Süsswasserschnecken, welche auf Pelagosa und Sansego gefunden wurden, sind bisher aus diesen limnisch-fluviatilen Absätzen des der starken Anhäufung von feinsandigem und lössartigem Material unmittelbar vorangegangenen Zeitabschnittes keine Anhaltspunkte für die Beurtheilung der Fauna bekannt geworden. In den Innerlandgebieten lebte jedoch ohne Zweifel noch die Säugethierfauna der Knochenbreccien.

Die grosse Seltenheit von Stellen, wo die Kalkgehäuse und Schalenreste der im Ueberschwemmungsrayon der Flussmündungen einst lebenden Schalthiere sich zu erhalten vermochten, hängt wahrscheinlich von für die Erhaltung überwiegend ungünstigen klimatischen Verhältnissen ab. Wo mehr minder langdauernde, heisse Trockenperioden mit starken Regenzeiten, welche die Ueberschwemmung der niederen Deltagebiete von Flussmündungen herbeiführen, wechseln, sind die Bedingungen für die Erhaltung der Kalkhüllen abgestorbener Land- und Süsswassermollusken ungünstige.

Die leichten Schalen werden grossentheils mit den Strömungen strandwärts geführt und durch die Fluthbewegung zerrieben, sowie dem Wechsel von Hitze und Durchfeuchtung ausgesetzt. Was davon nach Verlauf der Ueberschwemmungs- und Regenzeit im Landgebiet zurückbleibt, offen oder unter feinem Schlammabsatz, verfällt von neuem der Austrocknung, der Zerreibung bei dem Spiel der Winde mit der in Staub und Flugsand zerfallenden oberen Bodenlage und endlich im Laufe der wiederkehrenden nassen Zeiten der vollständigen Lösung.

Die zweite Entwicklungsstufe ist diejenige der zunehmenden Anhäufungen von an Kalkstaub reichem, feinem Sande auf gewissen für subaërische Ablagerung günstigen Strecken des hinter der Haupt-

dünenzone gebildeten Alluvialterrains.

Man muss für diese Zeit zur Erklärung der Erscheinung eine fortschreitende Austrocknung des vorliegenden Binnenseegebietes unter Zunahme der Trockenperiode bis zum Grade eines Wüstenklimas, das Vorherrschen westlicher Winde und eine der Anhäufung von aus den westlichen, an Ausdehnung stetig zunehmenden Sandterrains weitergewehten Staub- und Flugsandmengen günstige Terrainbeschaffenheit, insbesondere den Bestand einer hohen östlichen Gebirgskette, annehmen.

Es war keine Zurückführung des Materiales durch Ostwinde möglich. Nordwestliche und nördliche Winde trugen eventuell nur zu einer stärkeren Anhäufung in der Mittelregion des ganzen Absatzgebietes bei. Die kurzen und seltenen Regenperioden dieser Zeit vermochten nur bezüglich der relativen Festigung des losen Materials durch Bildung von Incrustationsflächen günstig zu wirken, aber sie

vermochten nicht die Bedingungen zur Entwicklung von Schalthierfaunen zu liefern, wie solche unter den jetzigen klimatischen Verhältnissem auf diesem selben Sandboden, z. B. auf Sansego, gedeihen.

hältnissem auf diesem selben Sandboden, z.B. auf Sansego, gedeihen. In die dritte Zeitstufe fällt das ungleiche Absinken mit den durch Bruehspalten von einander isolirten Segmenten der festen Gesteinsunterlage; die jetzt von dem Meere bedeckten Sandgebiete der Dünenzone und des alten Binnenseebodens, sowie die Sanddecke der Inseln und Küstengebiete und des Bodens der trennenden Canäle und Buchten wurden in verschiedene Abstände von einander gebracht.

Während der vierten Zeitstufe endlich hat die Brandung des Meeres, die Abwaschung durch Regen und die Abtragung durch die Winde, jene beim Absinken der Felsbasis unter Vordringen des Meeres mit ihrer speciellen Gesteinsunterlage über Meeresniveau verbliebenen Reste der ausser Zusammenhang gebrachten Schlamm- und Sandablagerung noch bedeutend reducirt. Dass sich die isolirte Masse der Sandanhäufung auf Sansego trotz ihrer scheinbar so exponirten Lage in so bedeutender, vielleicht annähernd ursprünglicher Mächtigkeit erhalten konnte, dazu müssen eine Reihe günstiger Umstände mitgewirkt haben.

Zu diesen günstigen Umständen möchte ich rechnen:

1. Die ursprüngliche bedeutende Mächtigkeit in Verbindung mit dem beträchtlichen Kalkgehalt des Sandes, welcher die stufenweise Bildung plattiger, festerer, sandsteinartiger Sinterlagen durch Sickerwässer zur Folge hatte, wodurch die Sandmasse der Abschwemmung und dem Windtreiben längeren Widerstand zu leisten befähigt blieb.

2. Die durch die Lage im Meer gegen das feuchte Südwestwetter offene, gegen die trockenen und starken Nord- und Nordostwinde durch den nördlichen Theil von Lussin mit dem hohen Monte Ossero und den südlichen Theil von Cherso doppelt geschützte Lage. Damit in Verbindung steht die leichtere Entwicklung einer schützenden Vegetationsdecke auf den oberen Plateauflächen und den natürlichen und künstlichen Stufungszonen der Abfälle, die relativ constante Feuchtigkeit der Sandmasse, sowie ihre durch das Gedeihen des Weines bezeichnete Culturfähigkeit.

Ohne Zweifel hat auch die künstliche Terrassirung der Steilgehänge behufs Anlage von Weingärten in historischer Zeit zur Erhaltung des Materialbestandes mit beigetragen. Materialverlust erleidet die Sandmasse hier im Wesentlichen nur durch Bildung und Erweiterung von tiefen, schluchtartigen Einrissen und Fortschwemmung des nachstürzenden Sandes bei starken, andauernden Regengüssen über die zerklüfteten Rudistenkalksteine des jetzt ringsum als Schutzzone gegen die Brandung des Meeres unter dem Sandberge vorspringenden Felsensockels.

2. Veränderung der Küstenlinien in historischer Zeit. Unter Meeresniveau gesunkene römische Bautenreste in der Bucht Val Catena der Insel Brioni (maggiore).

Der Ansicht, dass in historischer Zeit keine Veränderungen der Strandlinien stattgefunden haben (Suess, Antlitz der Erde. Bd. II, Vierzehnter Absehnitt) kann wohl mit Rücksicht auf die Beobachtungen, welche an der Küste unseres adriatischen Meeres schon gemacht worden sind und sich immer wieder von Neuem machen lassen, keine entscheidende Giltigkeit beigemessen werden.

An verschiedenen Punkten des dalmatinischen und istrischen Küsten- und Inselgebietes sind Reste von Bauten zum Theil nachweisbar römischen Ursprungs unter Meeresniveau in der Nähe der Küste

nachgewiesen worden.

Ich habe solche schon bei früheren Bereisungen dieser Gebiete selbst zu sehen und oberflächlich zu prüfen Gelegenheit gehabt. Im Anschlusse an die im Vorangehenden gemachte Mittheilung über das verschiedene Höhenniveau der Basis der Sandablagerungen im Süden von Pola will ich hier nur auf das Vorkommen aufmerksam machen, welches ich bei meinem letzten Aufenthalt in Pola zwar selbst nur flüchtig zu besichtigen Gelegenheit hatte, welches jedoch mein Begleiter, Herr Hubert Wegerer, k. k. Ingenieur für Land- und Wasserbau in Pola, schon früher etwas genauer untersucht hatte. Ich verdanke demselben darüber folgende briefliche Mittheilung:

"Der Molo in Val Catene der Insel Brioni besitzt eine Länge von eirea 70 Meter und eine Breite von 6.0 Meter. Er ist aus Gussmauerwerk (Beton) gemacht, wie auch die übrigen antiken Baureste daselbst der Hauptsache nach grösstentheils aus Beton erzeugt sind.

Welcher hydraulischer Bindemittel sich die Römer beim Baue dieses Molo bedient haben, konnte ich bisher leider noch nicht constatiren. Die Oberfläche des Molo liegt 1·3—1·5 Meter unter dem gewöhnlichen mittleren Wasserspiegel des Meeres; dieselbe ragt daher auch bei tiefster Ebbe nicht über Wasser heraus. An diesen Molo schliesst sich längs dem Ufer eine Rivamauer an, die ebenfalls ganz unter Wasser liegt. Beide befinden sich am südlichen Ufer von Val Catene.

Am nördlichen Ufer sind Ueberreste von Gebäuden zurückgeblieben, von denen noch sehr gut erhaltene Mosaikbödentheile zu sehen sind. Auch hier sind unter der Oberfläche des Meeres Mauer-

reste sichtbar, welche gleichfalls von Gebäuden herrühren.

Diese Mauerreste, welche jetzt immer, wenn auch nur 50 bis 60 Centimeter, unter Wasser sind, lassen darauf schliessen, dass sie einst über Wasser gebaut worden sein müssen. Es ist nämlich ein vollkommen regelmässiges, geradliniges, aus plattenförmigen Bruchsteinen im Verband ausgeführtes Mauerwerk. Ein derartiges Mauerwerk unter Wasser würde selbst bei Verwendung von Taucherapparaten schwer herzustellen sein.

Die Römer hätten die Ausführung eines solchen Mauerwerkes unter Wasser nicht nothwendig gehabt, da ihnen die Ausführung von Betonmauerwerk zur Genüge bekannt war, wie die übrigen Baureste auf Brioni beweisen.

Alle diese Bauwerke sind auf Felsen fundirt, eine Senkung der Bauwerke allein (etwa durch Unterwaschung) daher nicht möglich.

Es kann daher nur eine Senkung des Felsbodens der Umgebung oder eine Erhöhung des Wasserspiegels als Erklärung in Betracht genommen werden."

Aus den in der nächstgelegenen vorhistorischen Zeitperiode nachweisbaren Absenkung von Lehm- und Sandablagerungen tragenden Segmenten der festen Gesteinsunterlage lässt sich der Schluss wohl als ein naheliegender betrachten, dass auch in historischer Zeit noch

als Nachwirkung des stärker gestörten Gleichgewichtsverbandes innerhalb der Gebirgsbasis des Küstenlandes und des neugebildeten Meeresbodens schwächere regionale und locale Schwankungen der Küstenlinien durch Schollenbewegung stattgefunden haben. Ueberdies hat auch die reiche Zuführ und der Absatz von Erosions- und Umschwemmungsmaterial durch die Flüsse, insbesondere von der Seite des Pogebietes her, zur Veränderung von Strandlinien in historischer Zeit beigetragen. Weniger leicht dürfte eine Erklärung der im Gebiete der Adria zu beobachtenden diesbezüglichen Erscheinungen sich auf die (Suess, Antlitz der Erde. Bd. II, pag. 697) angedeutete Ansicht, "es scheine, dass Anhäufung von Wasser gegen den Aequator und Minderung gegen die Pole das Merkmal der jüngsten Bewegung sei", stützen lassen. Wenn zugleich die Annahme festgehalten werden soll — "dass keine historischen Veränderungen nachweisbar seien", weil die Strandlinie in gewissen Küstenstrecken stetig blieb, so ergibt sich ein Widerspruch.

Dr. Edm. von Mojsisovics. Ueber das Auftreten von oberem Muschelkalk in der Facies der rothen Kalke der Schreyer Alpe in den Kalkalpen nördlich von Innsbruck.

Herrn Prof. L. Cornet, S. J., verdanke ich die Mittheilung einiger Stücke von Muschelkalk-Cephalopoden, welche sowohl durch ihren Fundort als auch durch ihren Erhaltungszustand für die Stratigraphie der nördlich vom Inn gelegenen Kalkalpen von Interesse sind

und eine specielle Erwähnung verdienen.

Was zunächst die Erhaltung betrifft, so befinden sich die vorliegenden Reste in einem rothen, dem bekannten Marmor der Schreyer Alpe bei Hallstatt sehr ähnlichen Gestein. Prof. Cornet fand dieselben "rechts von der Arzler Scharte und eirea in halber Höhe derselben, nicht weit von der Arzler Alpe in einem Wasserruns", in welchem mehrere mächtige Blöcke des rothen Kalks lagen. Sollten diese Kalke, bemerkt Herr Cornet, daselbst oder in der Nähe anstehen, so würden sie von den Schichten mit Daonella Pichleri, "welche in grosser Menge vorkömmt", überlagert werden.

Der rothe Kalk gehört nun, wie die zugesendeten Fossilien beweisen, bestimmt dem oberen Muschelkalk (Zone des Ceratites trinodosus) an, genau wie die petrographisch so ähnlichen Kalke der

Schreyer Alpe. Es liegen nämlich vor:

Ptychites flexuosus Mojs. (3 Exempl.) Atractites secundus Mojs. (1 Exempl.)

Vom benachbarten Haller Salzberge sind schon seit längerer Zeit<sup>1</sup>) mehrere Exemplare von *Ptychites gibbus* aus einem hellgrauen thonarmen Kalk vom Aussehen des grauen Wettersteinkalks bekannt, welche, von der Färbung abgesehen, in ihrer Erhaltung gleichfalls zunächst an die Facies der Schichten der Schreyer Alpe erinnern.

Am südlichen Fusse desselben Gebirgszuges ist der obere Muschelkalk durch die thonreichen Knollen- und Plattenkalke der Reiflinger Facies (Kerschbuchhof, Thaur) vertreten, über welchen aber nicht Wettersteinkalk, sondern eine vorherrschend thonig-mergelige Schichtenreihe (die sogenannten "Unteren Carditaschichten" v. Pichler's) folgt.

<sup>1)</sup> Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, pag. 256.

Die Aufmerksamkeit späterer Beobachter wird sich daher der interessanten Frage zuzuwenden haben, ob die dem oberen Muschelkalk angehörigen Schichten in Schreyer Facies im Kamme der Arzler Scharte direct von grauem Wettersteinkalk überlagert werden, oder ob sich zwischen beide noch eine Zone mergeliger Gesteine einschiebt? Ferner wird zu untersuchen sein, wie sich die in den Nordtiroler Kalkalpen weitverbreiteten, stets an der Basis des Wettersteinkalks liegenden rothen Plattenkalke, auf welche ohne paläontologische Begründung bisher die Bezeichnung "Draxlehner Kalke" angewendet wurde, zu den rothen Kalken der Arzler Scharte verhalten?

### Reise-Bericht.

Dr. E. Tietze. Reisebericht. (Aus einem Briefe an Director Stur de dato Krosno, den 29. August 1888.)

Meine bisherigen Arbeiten in Westgalizien bestanden dem Wesen nach darin, dass ich mir zuerst eine eigene Anschauung von den Verhältnissen der nördlichen Kalkvorlage der Tatra und vom pennischen Klippenzuge verschaffte, da ich diese wichtigen Gebiete bisher noch nicht persönlich kannte und nur die Klippen früher an anderen Punkten, aber nicht am Pennin selbst besucht hatte. Sodann habe ich die Gegenden von Sandec, Grybov, Frysztak, Gorlice, Jasło, Krosno, Brzozów, Iwonicz und Sanok bereist, wobei den interessanten Verhältnissen des Erdölvorkommens daselbst wieder eine besondere Berücksichtigung zu Theil werden musste. In Iwonicz beschäftigte mich auch die Beziehung, in welcher die dortigen Heilquellen zu eventuellen Petroleumgrabungen in der Nähe des Curortes stehen könnten.

Ich halte das bestehende Schutzgebiet dieser wichtigen Heilquellen nicht für ganz ausreichend. Südlich von Iwonicz wurde ein bisher auf den Karten nicht verzeichneter Zug von Menilitschiefern constatirt und ziemlich weit östlich und westlich dem Streichen nach verfolgt.

Ueberall hatte ich mich auf meiner Reise des liebenswürdigsten Entgegenkommens in verschiedenen Kreisen zu erfreuen, so dass ich nicht nur in sachlicher, sondern auch sozusagen in äusserlicher Hinsicht mit dem Erfolg meiner Ausflüge zufrieden sein kann.

### Literatur-Notizen.

C. Engler. Zur Bildung des Erdöles. Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch. 21. Jahrg. Berlin 1888, Heft 9, pag. 1816-1827.

Der Verfasser macht in diesem, sowohl für den Chemiker als für den Geologen höchst interessanten Aufsatz, Mittheilung über Versuche, die er mit Fischthran durchgeführt. Es gelang dem Autor unter hohem Druck und hoher Temperatur aus demselben petroleumartige Producte zu erhalten. Bekanntlich haben schon zahlreiche Chemiker und Geologen die Ansicht ausgesprochen, dass das Petroleum animalischen Ursprungs sei. Eine Ansicht, die gestützt auf die geologischen Verhältnisse auch von den Karpathengeologen unserer Anstalt, besonders Paul, Tietze und Uhlig wiederholt ausgesprochen wurde. Hans Höfer hat sich in seiner Arbeit "Das Erdöl und seine Verwandten", die in Bolley's Technologie veröffentlicht wurde, aus geologischen Gründen für die animalische Herkunft des Petroleums ausgesprochen und zugleich ebenfalls aus geologischen Gründen angenommen, dass das Erdöl sich nur unter höherem Drucke bei nicht allzuhoher Temperatur gebildet haben könne.

Der Verfasser vorliegender Arbeit, der sich gerade mit Versuchen über die Zersetzung thierischer Fettsubstanz unter hohem Druck befasst, wurde dadurch darauf geführt, dieselben unter dem Gesichtspunkte der Frage der Petroleumbildung durchzuführen. Er unterwarf braunblanken nordamerikanischen Fischthran (vom Menhaden-Fisch, Clupea tyronn.) in einem ihm von Herrn Dr. Krey zur Durchführung der Versuche zur Verfügung gestellten Krey'schen Destillationsapparat (R. P. 37.728) der Destillation. Der Anfangsdruck betrug eirea 10 Atmosphären, bei einer Temperatur von 320 Grad Celsius, derselbe fiel gegen as Ende der Operation allmälig auf eirea vier Atmosphären, während zugleich die Temperatur beiläufig 400 Grad Celsius erreichte. Es ging neben brennbaren Gasen ein Destillat über, das sich in eine untere mässige und eine obere ölige Schichte schied.

Die Letztere wurde in Fractionen aufgefangen und diejenigen, welche bedeutendere Mengen von Fettsäuren aufwiesen, noch einmal der Destillation unterworfen. Es wurden im Ganzen eirea 60 Proc. dieses öligen Destillates erhalten. Daselbe ist von bräunlicher Farbe, in dünnen Schichten durchsichtig, von stark grüner Fluorescenz und riecht nicht nach Aerolöin. Sein specifisches Gewicht ist 0.8105. Dieses ölige Destillat wurde einer neuerlichen fractionirten Destillation unterworfen und dabei als Hauptfractionen erhalten:

| unter 150° C.              | 150-300° C. | über $300^{\rm o}$ C |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| Volumprocent 29.5          | 57.5        | 13                   |
| Gewichtsprocent 25-9       | 58.0        | 16.1                 |
| Specifisches Gewicht 0.712 | 0.817       | _                    |

Das unter 150 Grad Celsius siedende Destillat wurde behufs Reinigung wiederholt mit concentrirter Schwefelsäure, dann mit einer Mischung von zwei Theilen englischer und ein Theil rauchender Schwefelsäure, zuletzt mit Natronlauge und Wasser behandelt.

Durch Ausschütteln mit Schwefelsäure verschwanden 37 Volumprocent, was beiläufig das Mengenverhältniss der gesättigten und ungesättigten Kohlenwasserstoffe erkennen lässt. Die Untersuchung der Letzteren hat Verfasser noch nicht abgeschlossen. Die jedenfalls in grösserer Menge vorhandenen gesättigten Kohlenwasserstoffe wurden durch nochmalige fractionirte Destillation nach Möglichkeit geschieden und gelang es normales Pentan, Hexan und Heptan zu isoliren und Octan und Nonan nachzuweisen. (Die beiden letzteren Kohlenwasserstoffe sind noch nicht näher untersucht worden.) Ausserdem hat das Verhalten bei der Destillation gezeigt, dass auch Kohlenwasserstoffe der secundären Reihe vertreten sind, dass wir es also hier ganz mit dem Material zu thun haben, welches von Schorlemer als das "unentwirrbare Gemisch" der Kohlenwasserstoffe des Erdöles bezeichnet wird.

Der Verfasser untersuchte ferner die Hauptbestandtheile des Fischthranes und der thierischen Fette überhaupt, nämlich Triolein und Tristearin, und dann die freien Säuren, Stearin- und Oleinsäure, und erhielt auch hierbei bei wiederholter Destillation ähnliche Producte und gelang es ihm, diese Substanzen nahezu vollständig in flüssige Destillate und Gase zu verwandeln. Der Verfasser gibt am Schlusse seiner Arbeit eine Zusammenfassung seiner Ansichten über die Bildung des Petroleums, von der ich hier kurz das Wichtigste erwähnen will.

Er verwirft die Entstehung des Erdöles auf unorganischem Wege, wie sie sich Berthelot, Bryasson, Mendelejew und Andere gedacht haben, indem sehr

gewichtige Bedenken dagegen sprechen.

Gegen die Entstehung aus pflanzlichen Organismen, führt er an, dass Fehlen kohliger Pflanzenrückstände, die jedenfalls bei der Bildung aus Pflanzen neben dem Petroleum sich gebildet haben müssen, für die Bildung aus thierischen Resten spricht, dass überall da, wo Erdöl auf primärer Lagerstätte vorkommt, sich Thierreste finden, während Pflanzenreste meist fehlen. Der Verfasser nimmt an, dass die thierischen Reste unter sehr hohem Druck, aber bei erheblich niedrigerer Temperatur der Umwandlung in Erdöl unterlagen, als dies bei seinen Versuchen der Fall war. Bei diesem Process bildeten sich noch andere Verbindungen, die aber durch Wasser im Laufe der Jahrtausende entfernt wurden. Das Glycerin z. B. kann leicht schon vor der Umwandlung in Erdöl abgespalten und weggeführt worden sein. Das häufige Fehlen des Stickstoffes in den Erdölen, das oft angeführt wird, würde fast ebenso gegen die Bildung aus Pflanzenresten sprechen. Denn der aus den jedenfalls aus Pflanzenresten entstandenen Kohlen gewonnene Theer enthält sehr viel Ammoniak. Ueberdies ist das Fehlen des Stickstoffes nicht ein Allgemeines, im Gegentheil ist in sehr vielen Erdölen Stickstoff positiv nachgewiesen worden. Der Verfasser gibt überdies eine Erklärung, warum der Stickstoff in den Erdölen fehlt oder nur in geringer Menge vorhanden ist. Da die Thier-

substanz grösstentheils aus stickstoffhaltiger Muskelsubstanz und stickstofffreiem Fett besteht, welche der Zersetzung einen verschiedenen Widerstand entgegensetzen, so kann man annehmen, dass sich zuerst die stickstoffhältige Muskelsubstanz zersetzt und unter Bildung von Ammoniak, oder auch complicirter zusammengesetzten Verbindungen, durch Wasser entfernt wird, während das Fett zurückbleibt.

Es stimmt dies überein mit Beobachtungen, die man an Leichnamen von Menschen machte, indem der Verwesungsprocess im feuchten Boden einen wachsartigen Stoff, "Adipocire" zurückliess, der vornehmlich aus Fettsäuren besteht, während Ammoniak fehlt.

Das Fehlen kohliger Reste spricht entschieden für die Entstehung aus thierischem Fett und gegen die Bildung aus pflanzlichen Organismen. Die Cellulose  $C_{\circ}H_{10}$   $O_{\circ}$  enthält  $44\cdot4^{\circ}/_{\circ}$   $C_{\circ}$   $6\cdot2^{\circ}/_{\circ}$  H und  $49\cdot4^{\circ}/_{\circ}$  O.

Durch Abspalten von Wasser muss bei dem geringen Gehalt an Wasserstoff jedenfalls kohlige Substanz sich bilden, ebenso muss bei Bildung von Kohlenwasserstoffen ein kohliger Rest zurückbleiben.

Anders ist es bei den Thierfetten, die einen bedeutenden Wasserstoffgehalt besitzen, weshalb sowohl Wasser, als Kohlenwasserstoffbildung ohne einen kohligen Rückstand erfolgen kann.

Die procentische Zusammensetzung der Hauptbestandtheile der thierischen Fette ist die Folgende:

|   | Tristearin | Tripalmitin | Triolein | Stearin-<br>säure | Palmitin-<br>säure | Oelsäure     |
|---|------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|--------------|
| c | . 76.6     | 75.9        | 77.4     | 76.1              | 75.0               | 76.6 Procent |
| H | 12.4       | 12.2        | 11.8     | 12.7              | 12.5               | 12.1 "       |
| o | . 11.0     | 11.9        | 10.8     | 11.2              | 12.5               | 11.3 "       |

Denkt man sich den Sauerstoff auf Kosten des Wasserstoffes in Form von Wasser entfernt, so bleibt ein Rest, der beiläufig  $87^{\circ}/_{\circ}$  Kohlenstoff und  $13^{\circ}/_{\circ}$  Wasserstoffenthält und mit der Elementarzusammensetzung des rohen Erdöles gut übereinstimmt.

Zum Schlusse macht der Verfasser auch darauf aufmerksam, dass schon der allgemeine Grund gegen die Bildung des Erdöles aus marinen Pflanzen spricht, dass dieselben nicht in der genügenden Menge im Meere vorkommen, indem sie bei Tiefen von 30-40 Meter verschwinden und also nur auf das Ufer angewiesen sind. Die Sargassumalgen treten nur sporadisch auf und ist ihr Vorkommen verschwindend gegenüber dem der marinen Thierwelt.

(C. v. J.)

F. Poech. Ueber den Manganerzbergbau Čevljanović in Bosnien. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 36. Jahrg. 1888, Nr. 20, pag. 253—255; Nr. 21, pag. 267—268.

Der Ort Čevljanović liegt im Quellgebiete des Flüsschens Ljubina, circa 20 Kilometer nördl. von Sarajevo.

"Die Träger der Manganerze sind, wie angenommen wird, "Werfener Schiefer", welche hier triadische Kalke überlagern. Die Auflagerung ist indess keineswegs eine continuirliche, sondern entsprechend dem ausserordentlich gestörten Charakter der Triaskalke bilden die Werfener Schiefer zumeist langgestreckte, von N. nach S. verlaufende Streifen.

Manganerze treten zumeist nur dort auf, wo die Liegendschichten der Werfener Schiefer in der Hauptsache nicht aus Jaspissen, sondern aus einer Wechsellagerung von Jaspissen mit verschieden gefärbten Schiefern bestehen. Die Manganerze bilden in diesen sogenannten bunten Schiefern zumeist mehrere Bänke von variabler, selten mehr als 1 Meter betragender Mächtigkeit. Das Vorkommen ist demnach ein ausgesprochen lagerförmiges; die Erzformation hat im Liegenden Kalk, im Hangenden Sandstein.

Mit den Liegendkalken wurden auch die Manganerze vielfach gestört, stellenweise wiederholt gefaltet und zuweilen derart zusammengepresst, dass es schwer fällt, zu unterscheiden, ob man es mit der ursprünglichen Mächtigkeit oder nur mit einer mehrfachen Faltung zu thun hat. Dies ist namentlich am Plateau des Grk und in Draževic der Fall, wo die Mächtigkeit des Lagers stellenweise mehr als 2 Meter beträgt."

Der mineralogische Charakter der Erze ist nicht immer leicht festzustellen, sie entsprechen bald mehr dem Braunit, bald mehr dem Hausmannit und dem Psilomelan. Der Superoxydgehalt steigt manchmal bis 80 Procent, beträgt aber in der Regel weniger als 60 Procent, und nur gewisse, die Schichtung oder das Nebengestein verquerende und deshalb wahrscheinlich secundär gebildete Erztrümmer haben zuweilen

einen ausgesprochenen pyrolusitischen Charakter. Im Allgemeinen besitzen die Erze einen Gehalt an

> 45-50 Procent Mangan, 6 - 14Kieselsäure, 0.05 - 0.1Phosphor. 0.02 - 0.02Schwefel, 3 - 7Eisen,

ausserdem variable Mengen von Thonerde, Baryt, Magnesia, sowie Spuren von Kupfer und Alkalien.

Ausgesprochene pyrolusitische Erze baut die Gewerkschaft Bosnia bei Vranjkovce nächst Vares ab. Dieselben treten daselbst als Hohlraumausfüllung im Triaskalke auf. Der übrige Theil des Vortrages beschäftigt sich mit der Gewinnung und Aufbereitung der Erze und den Transportverhältnissen. (Foullon.)

E. Kittl. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Säugethiere von Maragha in Persien. I. Carnivoren. Annal. d. k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Wien 1887, Band II, pag. 317-338. Mit 5 Tafeln.

Die Knochenlagerstätte von Maragha und der Charakter ihrer Fauna ist in dieser Zeitschrift wiederholt Gegenstand besonderer Mittheilungen gewesen. (Vergl. Verh. 1881, pag. 296, 1884, pag. 281, 1885, pag. 333 und pag. 397.) Ueber Anregung des, für die Förderung unserer Kenntnisse über Persien unermüdlich thätigen Dr. J. E. Polak gelangte in den letzten Jahren ein umfangreiches Material von dieser Localität in die Wiener Sammlungen; von besonderem Erfolge war in dieser Beziehung die Reise begleitet, welche Dr. A. Rodler im Jahre 1885 zum Zwecke eines neuerlichen Studiums der Fundstätte und von Aufsammlungen für das naturhistorische Hofmuseum nach Maragha unternommen hat. Durch die vorliegende Arbeit wird nun die paläontologische Verwerthung dieser Sammlungen in trefflicher Weise eingeleitet.

Es gelangt hier zunächst das auf die Familie der Carnivoren bezügliche Material zur Darstellung. Dasselbe bekräftigt neuerdings die vom Verfasser schon an anderer Stelle (Verh. 1885, pag. 397 und Annal. 1886, I, pag. 5) und in Uebereinstimmung mit anderen Forschern geausserte Anschauung, dass die Fauna von Maragha die meisten verwandtschaftlichen Beziehungen zu jener von Pikermi erkennen lasse.

Es werden beschrieben:

Machairodus orientalis Kittl n. f. Eine neue Machairodusart von Panthergrösse, auf den wohlerhaltenen Gesichtsschädel und das Oberkiefergebiss gegründet. Ein der Grösse nach entsprechender Unterkieferast eines Feliden fand sich unter den Materialien. welche die jüngst durch Prof. Neumayr veranlassten Ausgrabungen in Pikermi geliefert haben. Weithofer (Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi, Wien 1888) hat diesen Rest inzwischen als M. Schlosseri beschrieben.

Machairodus leoninus? Roth u. Wagner. Proximales Ende einer Ulna, die mit

einiger Wahrscheinlichkeit auf die genannte Pikermiart bezogen werden kann.
Felis cf. brevirostris Croip. et Job. Der Verfasser vermag die von Lydekker herrührende Bestimmung nicht ganz ohne Vorbehalt anzunehmen, da man die Fauna von Maragha nach den übrigen Fossilresten für älter halten muss, als die oberpliocanen Bimssteintuffe der Montagne de Perrier (Dep. Puy de Dôme), aus welchen das Original von Felis brevirostris stammt.

Hyaena eximia Roth u. Wagner. Die Identität der Hyaene von Maragha mit dieser Art von Pikermi erscheint nun durch zahlreiche Reste völlig sichergestellt.

Palhyaena hippariorum Gerv. Der Verfasser hält Palhyaena Gerv. als Gattungsbezeichnung für Formen aufrecht, welche einen Uebergang von Hyaena zu Ictitherium vermitteln. Es wird zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass die mit der genannten Art von Pikermi identificirten Unterkieferstücke ziemlich enge Beziehungen zu jenen Kieferfragmenten erkennen lassen, welche Lydekker als Lepthyaena sivalensis aus den Siwalik-hills beschrieben hat.

Meles Polaki Kittl n. f. und Meles Maraghanus Kittl n. f.

Die ersten tertiären Vertieter dieser Gattung, die bisher weder in Pikermi noch in der reichen Fauna der Siwalik-hills aufgefunden wurde. Zwei in ihrer Grösse verschiedene Arten, welche beide schon die für Meles charakteristische Ausbildung des echten Oberkiefermolars aufweisen, aber noch nicht jene enorme Verbreiterung der Krone erreicht haben, welche den lebenden Dachs auszeichnet.

Aus einer Uebersicht, welche der Verfasser über den dermaligen Stand unserer Kenntniss der Fauna von Maragha gibt, entnehmen wir, dass von 22 mehr oder weniger sicher bestimmbaren Arten 13, somit mehr als die Hälfte, mit solchen von Pikermi identificirt werden konnten. Als nächstverwandte Faunen werden sodann bezeichnet jene von Baltavár, Inzersdorf und vom Mont Leberon.

Ueber die Beziehungen zu den jungtertiären Faunen Indiens und Chinas ist heute noch kein abschliessendes Urtheil möglich, wiewohl sich bereits einzelne Anklänge an dieselben in Arten der Gattungen Hipparion, Aceratherium und Helladotherium vorfinden. Von besonderem Interesse erscheint in dieser Hinsicht das von Dr. A. Rodler constatirte Vorkommen eines den Sivatherien nabestehenden Thieres. (Urmiatherium Rodler, Sitzg. d. kais. Akad. vom 11. Mai 1898, Anzeiger Nr. 12, pag. 114.)

(F. Teller.)

A. Weithofer. Ueber ein Vorkommen von Eselsresten in der Höhle "Pytina jama" bei Gabrowitza nächst Prosecco im Küstenlande. Annal. d. k. k. naturhist. Hofmuscums. Wien 1888, Band III, pag. 7—14. Mit einer Tafel.

Die Ausgrabungen in der oben genannten Karsthöhle nächst Prosecco bei Triest ergaben neben anderen diluvialen Knochenresten auch solche eines kleinen Equiden, welchen der Verfasser bereits an einer anderen Stelle (Achter Bericht der prähistor. Comm. der kais. Akad. d. Wissensch. Wien 1888, pag. 10-12) mit unserem Hausesel und dem asiatischen Wildesel verglichen hat. Diese Reste - eine Scapula, das Metacarpale III und die Phalangen 1-3 - werden hier nochmals eingehender beschrieben und discutirt. Der Verfasser betont zunächst, dass das Material an sich nicht hinreiche, zu entscheiden, ob hier der asiatische oder der afrikauische Typus vorliege; man könnte höchstens die auffallend kleinen Dimensionen des Knochen als einen Hinweis auf die asiatischen Formen betrachten. Damit steht nun aber scheinbar eine andere Thatsache in Widerspruch. Während die bisher bekannten Vorkommnisse von fossilen Eselsresten so ziemlich alle in Gesellschaft einer typischen asiatischen Steppenfauna, zum Theile sogar arktischer Thiere vorgefunden wurden, erscheinen jene von Gabrowitza in Begleitung einer Diluvialfauna, die sich bis auf Ursus spelaeus, Hyaena spelaea, Felis spelaea und Gulo borealis gar nicht von der heutigen Thierwelt unterscheidet. Der letzterwähnte Gulo borealis bildet den einzigen Anklang an einen nordischen Charakter, Steppenformen fehlen gänzlich. Der Verfasser sieht die Lösung dieses Widerspruches in der Annahme, dass in den weiten Niederungen Ungarns und zum Theile auch Croatiens und Slavoniens der Steppeneharakter der Diluvialfauna bis in die jüngeren Diluvialperioden erhalten geblieben sei und dass von hier aus hier und da Einwanderungen in die südlich vorliegenden Küstengebiete der Adria stattgefunden haben. (F. Teller.)

A.R. Schmidt. Ein merkwürdiger Erzfund im Leuckenthale in Tirol. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 36. Jahrg. 1888, Nr. 29, pag. 381—382.

Im Jahre 1827 wurde dem Orte Schaffau gegenüber nächst dem Berggute Knollern, am nördlichen Abhange des Brandstalljoches am sogenannten Kleinbergl ein Erzblock (vorwaltend Fahlerz mit etwas Kupferkies und Spatheisenstein) und mehrere kleinere erzführende Bruchstücke gefunden. Es wurden auch damals Schurfarbeiten ausgeführt, aber in recht unzweckmässiger Weise, so dass sie keinen Erfolg hatten.

Schmidt hat constatirt, dass die Oertlichkeit des Kleinbergels in derselben Schieferzone liegt wie der Röhrerbüchel. Zerstreute Spuren von Fahlerz sind auch zwischen den alten Grubenbauen des Röhrbüchel und dem Kleinbergl im Gebiete des Asten- und Hausbergkogel aus früheren Schürfungen bekannt. (Foullon.)

A. Cathrein. Ueber Calciostrontianit (Emmonit) von Brixlegg. (Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. Band XIV, 1888, pag. 366—374. Fig. 1—4, Tafel VIII.

lm Fahlerzbergbau am Grosskogel fanden sich auf milchweissen, theils grobspäthigem, theils frei auskrystallisirtem Schwerspath kugelige Anhäufungen winziger, undentlicher Kryställehen von spiessiger Form, die bei gelblicher Farbe Glas- bis Fettglanz besitzen.

Nachdem dieses Mineral mehrfach verkannt worden war, constatirte der Autor, dass es ein Calciostrontianit mit 86.89 Procent Strontiumcarbonat und 13.14 Procent Calciumcarbonat ist, demnach der Formel 9 Sr CO<sub>3</sub>. 2 Ca CO<sub>3</sub> entspricht und somit identisch mit dem "Emmonit" Thomson's betrachtet werden muss. Die Krystalle sind rhombisch und nach den mikroskopischen Messungen formenreich. Bezüglich dieser und der Messungsergebnisse sei auf das Original verwiesen.

Die Vermuthung, dass das Mineral einem Auslaugungsprocess strontiumhaltigen Barytes seine Entstehung verdanke, fand insofern eine Bestätigung, als der Schwerspath, welcher die Emmonitkryställchen trägt, 0.71 Procent Strontiumsulphat und 0.10 Procent Calciumsulphat beigemengt enthält, welche durch kohlensäurehältige Wässer in Carbonate umgesetzt und gelöst werden können, wonach sie nach Verdunstung des Lösungsmittels sich in den beschriebenen Kryställchen absetzen. (Foullon.)

Dr. M. Schuster. Ueber Findlinge aus dem vicentinischen Basalttuffe. Aus den hinterlassenen Schriften. Sitzungsb. d. kais. Akad. Band 97, Abth. I, 1888, pag. 88—95.

In den Tuffen der basaltischen Zone des Monte Faldo fand Professor Suess zwei fremde Steine, welche Schuster untersuchte. Der eine ist ein Hornsteinbruchstück, wahrscheinlich aus der Scaglia stammend. Der zweite, ungefähr faustgross, stellt eine rothe syenitische Felsart dar. Sie besteht aus frischerem Orthoklas, saussuritisch zersetztem Plagioklas, wahrscheinlich von Labradormischung, Faserhornblende zersetzten Biotitblättehen und Quarz, denen sich noch unregelmässige Nester von bisweilen serpentinartigem Aussehen hinzugesellen. Unter dem Mikroskope werden noch Magnetit und Apatit erkannt. Aus der mikroskopischen Untersuchung sei hervorgehoben, dass nach den Einschlüssen im Quarz (Glas, Flüssigkeiten und vielfach Zersetzungsstaub) dessen, zum grössten Theile secundäre Natur hervorgeht. Ob die Faserhornblende ausschliesslich nach Augit gebildet ist, muss dahin gestellt bleiben.

Das Gestein erscheint nach seiner Zusammensetzung als ein stark veränderter Granit vom Habitus eines Monzonsyenites, da der grösste Theil des Quarzes erst nach Veränderung und theilweiser Zerstörung des orthoklastischen Feldspathes gebildet

sein dürfte.

Nach einem Vergleiche mit einem von Hans Reusch aufgefundenen und von Tschihatschev untersuchten syenitähnlichem Gesteine aus den Euganeen (bei dem Dorfe Cingolina anstehend), lässt sich erkennen, dass der Findling in seinem ursprünglichen Zustande mit dem Augitsyenit von Cingolina fast identisch gewesen sei.

Ein Findling, den ebenfalls Prof. Suess oberhalb Mossano in den Berischen Bergen im Basalttuff auffand, ist ein dichter bis feinkrystallinischer, aussen verwitterter Kalk, der in reichlicher Menge nur zersetzten Glimmer (wahrscheinlich Phlogopit) enthält. (Foullon.)

A. Koch. Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. Orvos-természettudomanyi értesitő (Medicin.-naturwissensch. Mitth.). 1888, pag. 228—235.

Wir wollen hier wenigstens ein Inhaltsverzeichniss der citirten Mittheilungen anführen, uns vorbehaltend, auf einzelne Theile zurückzukommen:

Notizen über einige Minerale, welche in der 1885iger ung. Landesausstellung zu sehen waren.

Ueber das neueste Krystallgoldvorkommen in Verespatak.

Gold von Csebe.

Laumontit im Dacit von Kis-Sebes.

Laumontit von Toroczkó.

Derbe Quarzvarietäten Siebenbürgens in geschliffenem Zustande.

Neuere Daten über das Vorkommen der Sprudelsteine bei dem Badeort Korond. Notizen über einige siebenbürgische Mineralvorkommnisse (Literaturanzeige).

Neue Daten zu den im vorigen Jahre von mir entdeckten neuen Cölestin- und Barytvorkommen bei Koppánd (Anzeige der Abhandlung in den mineral. u. petrogr. Mitth., siehe Referat dieser Verhandl. 1888, Nr. 6, pag. 157).

Chemische Zusammensetzung und sonstige Eigenschaften des Kaolines aus Parva.

(Foullon.)

Georg Bruder. Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der nordböhmischen Juragebilde. Lotos. 1887, Neue Folge, Bd. VIII, 27 Seiten, 2 Tafeln.

Obwohl der Verfasser bereits zahlreiche Beiträge zur paläontologischen Kenntniss der böhmisch-sächsischen Jurabildungen geliefert hat, finden sich in den verschiedenen Privatsammlungen doch immer noch Materalien vor, deren Bearbeitung Neues zu Tage fördert. Diesmal war es die Sammlung des Herrn A. Wiese in Ebersbach (Oberlausitz), in welcher nicht weniger als 44 für Böhmen neue Formen nachgewiesen wurden. Die Zahl der aus den böhmischen Juraablagerungen festgestellten Species beziffert sich nunmehr auf 133, während jene für die böhmisch-sächsischen Juragebilde überhaupt sich auf 181 Arten erhöht. Die näher beschriebenen Arten sind folgende:

Aspidoceras sp. Simoceras sp. Perisphinctes cfr. crusoliensis Font. cfr. Ernesti Lor. Pecoptychius refractus Rein. Oppelia trachynota Opp. tenui lobata Opp. Harpoceras hecticum Rein. Amaltheus Uhligi Brud. cf. dorsocavatus Qu. Aptychus crassicauda Qu. Nautilus franconius Opp. Astarte supracorallina Orb. Lima cfr. tegulata Mü. Pecten aff. paraphorus. Böhm. Spondylus cf. moravicus Böhm. Hinnitis sp. Waldheimia aff. pseudolagenalis Mösch. magariformis Zeusch. Terebratula immanis Zeusch, var. jucunda Schloss. cervicula Qu. cylcogonia Zeusch.

Terebratula formosa. formosa Suess. saxonica Brud. cf. subbavarica Am. Rhynchonella moravica Uhl Laubei Brud. lacunosa var, dichotoma Qu. Crania porosa Goldf. Blastinia aff. costata Qu. Myrmecium hemisphaericum Goldf. Corynella Quenstedti Zitt. Eusiphonella perplexa Qu. Eudea perforata Qu. Paclyteichisma jugosa Qu. microstoma Qu. Trochobolus cf. nucleus Qu. barbalus Qu. Oophyma labyrinthica Brud, Cylindrophyma heteroporacea Brud. Hyalotragos cf. pezizoides Goldf. fistulosum Qu. Cnemidiastrum corallinum Qu. striatopunctatum Goldf.

Oophyma labyrinthica wird als Repräsentant einer eigenen, neuen Familie aufgefasst, welche unter dem Namen "Oophymidae" als 1. Familie der 6. Ordnung Hexaclinellidae in Zittel's System den Astylospongien vorangestellt wird. (V. U.)

# Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelnwerke und Separat-Abdrücke.

### Eingelangt vom 1. Juli bis Ende September 1888.

Abbott, A. V. A description of the plant of the Boston heating company. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8". 18 S. mit 4 Holzschnitten im Text u. 11 Tafeln. steif. Gesch. d. Institut. (10.558. 8°.)

Abel, J. Ueber Aethylenimin (Spermin?) (Dissertation.) Kiel, typ. L. Handorff, 1888. 8°. 47 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.559. 8°.)

Amsel, H. Ueber Amidobenzylamine. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1887. 8°. 39 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.560. 8°.)

Ashburner, Ch. A, Petroleum and natural gas in New-York state. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; july 1887.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1887. 8°. 54 S. mit 1 Tabelle, 1 geolog. Karte u. 2 Uebersichtskarten. steif. Gesch. d. Institut. (10.561. 8°.)

Athenaum, Das, ein Gewerbe-Museum und Fortbildungs-Institut in Wien. Gestiftet von W. Freih. v. Schwarz-Senborn. Mittheilung I; 1873 (62 S.) u. II; 1874 (59 S). Wien, typ. Staatsdruckerei, 1873—74, 8°, steif. Gesch. d. Freih. v. Schwarz-Senborn. (10.562.8°.)

Bassani, F. Ricerche sui pesci fossili di Chiavon. (Strati di Sotzka. Miocene inferiore.) (Separat. aus: Rendiconti della R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Luglio 1°88.) Napoli, typ. R. Accademia, 1888. 4°. 10 S. steif. Gesch. d. Autors. (2904. 4°.) Baumann, J. Die Einwirkung von Aminen auf die Aethylendibenzoyl-o-carbonsäure. (Dissertation.) Berlin, typ M. Bading, 1887. 8°. 37 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.563. 8°.)

Baurath, H. Ueber α-Stilbazol und seine Reductionsproducte. (Dissertation.) Kiel, typ. L. Handorff, 1888. 8° 36 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.564. 8°,)

Benze, W. Ueber die Anatomie der Blattorgane einiger Polypodiaceen nebst Anpassungserscheinungen derselben an Klima und Standort. (Dissertation.) Gardelegen, typ. J. Könecke, 1887. 8°. 47 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.565. 8°.)

Bergami, O. Untersuchung eines kaukasischen Krapps und der Ruberythinsäure. (Dissertation.) Berlin, typ. Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft, 1888. 8°. 52 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.566. 8°.)

Blake, T. A. The Blake system of fine crushing and its economic results. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 15 S. mit 6 Holzschnitten im Text. steif. Gesch. d. Institut.

 $(10.567, 8^{\circ},)$ 

Boboulieff, D. Dissipation of electricity in gases. Translated from the Journal of the Russian chemical and physical Societies, by Cleveland Abbe. (Separat. aus: American Journal of science and arts. Ser. III. Vol. VII. Febr. 1874.) New-Haven, typ. Tuttle, Morehouse and Taylor. 1874. 8°. 13 S. (118—130.) steif. Gesch. d. Autors. (10.568. 8°.)

- pig-iron in the Sequachee valley. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 80. 5 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.569, 8°.)
- Brainerd, A. F. Henderson steel. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 80 7 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.570, 8°.)

Brodhun, E. Beiträge zur Farbenlehre. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Niethe, 1887. 8°. 42 S. steif. Gesch. d. Univ.  $(10.571, 8^{\circ})$ Berlin.

- Buys Ballot, C. H. D. Verdeeling der warmte over de aarde. (Separat, aus : Verhandelingen der koninkl. Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Afd. Natuurk.) Amsterdam, J. Müller, 1888. 4°. 24 S. mit 6 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(2905.4^{\circ}.)$
- Camerlander, C. Freih. v. Der am 5. und 6. Februar 1888 in Schlesien, Mähren und Ungarn mit Schnee niedergefallene Staub. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXVIII. 1888. Hft. 1-2.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 30 S. (281-310.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.557, 8^{\circ})$

Canby, R. C. Note on arsenic determinations. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 2 S. steif. Gesch, d. Institut.  $(10.572, 8^{\circ})$ 

Clerici, E. I fossili quaternari del suolo di Roma. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1886. N. 3-4.) Roma, tipografia nazionale, 1886. 8°. 27 S. (91-113.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.573, 8^{\circ}.)$ 

Clerici, E. Sopra alcune formazioni quaternarie dei dintorni di Roma. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1885. N. 11-12.) Roma, tipografia nazionale, 1886. 8°. 36 S. (362-395.) steif. Gesch. d. Autors. (10.574. 8°.)

Clerici, E. Sulla natura geologica dei terreni incontrati nelle fondazioni del palazzo della Banca nazionale in Roma. (Separat, aus : Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1886. N. 9-10.) Roma, typ. Reggiani & Soci, 1886. 8°. 11 S.  $(10.575, 8^{\circ})$ steif. Gesch. d. Autors.

Clerici, E Il travertino di Fiano Romano. (Separat aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1887. N. 3-4.) Roma, typ. Reggiani & Soci, 1887. 8°. 27 S. (99-121) mit 5 Figuren im Texte, steif. Gesch, d. Autors.  $(10.576, 8^{\circ})$ 

Bowron, W. M. The cost of a ton of Clerici, E. La vitis vinifera fossile nei dintorni di Roma, (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana, Vol. VI. Fasc. 3.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1887. 8°. 8 S. (403-408.) steif.  $(10.577, 8^{\circ})$ Gesch. d. Autors.

Clerici, E. Sopra alcuni fossili recentemente trovati nel tufo grigio di Peperino presso Roma. (Separat. aus : Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VI. Fasc. 1.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1887. 8°. 6 S. (20-22.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.578, 8^{\circ})$ 

Clerici, E. Sopra i resti di Castoro finora rinvenuti nei dintorni di Roma. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1887. N. 9-10.) Roma, typ. Reggiani & Soci, 1887. 8°. 9 S. (278—284) mit 1 Taf. (VIII.) steif. Gesch. d. Autors. (10.579, 80.)

Clerici, E. Sopra alcune specie di felini della caverna al Monte delle Gioie presso Roma, (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1888. N. 5-6.) Roma, typ. Reggiani & Soci, 1888. 80. 21 S. (149 - 167) mit 1 Taf. (IV.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.580, 8^{\circ})$ 

Clerici, E. Sopra una sezione geologica presso Roma. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VII. Fasc. 1.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1888. 8°. 7 S. (100—104) mit 1 Profil im Texte. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.581, 8^{\circ})$ 

Clerici, E. Sulla Corbicula fluminalis dei dintorni di Roma e sui fossili che l'accompagnano. (Separat. aus : Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VII. Fasc. 2.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1888. 8°. 26 S. mit 1 Tabelle u. 2 Tafeln steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.582, 8^{\circ})$ Clerici, E. & S. Squinabol. Escursioni ed adunanze della sezione paletnologica al congresso geologico di Savona. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana, Vol. VI. Fasc. 4.) Roma, typ. R. Accademia dei Lincei, 1888. 8°. 12 S. (478--487.) steif. Gesch. d. Autors.  $(10.583, 8^{\circ})$ 

Collin, A. Criodrilus lacuum Hoffm. Ein Beitrag zur Kenntniss der Oligochaeten. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1888. 8°. 41 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.584, 8^{\circ},)$ 

Colton, H. E. Notes on the topography and geology of Western North Carolina - the Hiawassee valley. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 12 S. mit 1 Holzschnitt im Text u. 1 Karte, steif, Gesch. d. Institut, (10,585, 8°,) liotek Stockholm, Upsala-Lund, Accessions-Katalog, II. 1887. Stockholm, typ. P. A. Nordstedt & Söner, 1888. 8°. VI-284 S. (10.586, 80.)br. Gesch. d. Autors

Danzig, E. Ueber die eruptive Natur gewisser Gneisse, sowie des Granulits im sächsischen Mittelgebirge, (Dissertation.) Kiel, Lipsius & Fischer, 1888. 8°. 47 S. mit 9 Profilen im Text. steif. Gesch. d. (10 587, 8°,) Autors.

Delgado, J. F. N. Étude sur les Bilobites du Portugal. Supplément. (Commissão geologica de Portugal. 1887.) Spanisch. und franz. Text. Lisbonne, typ. Académie des sciences, 1887. 4°. Span. Text 74 S.; d. Autors.  $(2902, 4^{\circ}.)$ 

De Luc, J. A. Lettres physiques et morales sur le montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme : addressées à la Reine de la Grande Bretagne, La Haye, Detune, 1778. 8°. XXVIII—226 S. Pprbd. (10.555. 8°.)

Des Coudres, Th. Ueber die Reflexion polarisirten Lichtes an Quecksilber. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Niethe, 1887. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Univ.  $(10.588, 8^{\circ})$ 

Döll, E. Zwei neue Kriterien für die Orientirung der Meteoriten. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXVII. 1887.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 14 S. (193-206) mit 4 Taf. (VI-IX.) steif. Gesch. d. Autors. (Zweites  $(10.214. 8^{\circ}.)$ Exemplar.)

Dollfus, G. Bryozoaires (pg. 181-188); Anthozoaires (pg. 194-201); Spongiaires (pg. 202-205); Foraminifères (pg. 206 -211); Radiolaires (pg. 212-213). (Separat aus: Annuaire géologique universel. Tom. III. 1887.) Paris, Comptoir géologique, 1888. 8°. 33 S. (181-213). steif. Gesch. d. Autors.

Beigeheftet ist: Gauthier, Echinodermes (pag. 189—193).  $(10.589, 8^{\circ})$ 

Drygalski, E. v. Die Geoiddeformationen der Eiszeit. I. Theil. (Dissertation.) Berlin, typ. W. Pormetter, 1887. 8°. 63 S. mit 11 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.590, 8^{\circ})$ 

Edeleanu, L. Ueber einige Derivate der Phenylmethacrylsäure und der Phenylisobuttersäure. (Dissertation.) Berlin, typ. J. S. Preuss, 1887. 8°. 40 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10,591, 8°.)

Egleston, T. Dr. Some thoughts and suggestions on technical education. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8. 39 S. steif, Gesch. d. Institut. (10.592, 8°.)

Dahlgren, E. W. Sveriges affentliga bib- Emmons, S. F. Structural relations of ore-deposits. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 36 S. mit 2 Figuren im Text. steif. Gesch. d. Institut.

(10,593, 8°.) Engelhardt, H. Ansichten über die Ursache der Erdbeben. (Separat. aus: Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturw. Gesellschaft "Isis" in Dresden. Jahrg 1888. Abh. 3.) Dresden, Warnatz & Lehmann, 1888. 8°. 17 S. steif. Gesch. d.  $(10.594, 8^{\circ})$ 

französ. Text 76 S.; mit 12 Taf. br. Gesch. Felix, J. Dr. Untersuchungen über fossile Hölzer. 3. Stück.\* (Separat. aus: Zeitschrift der Deutschen geolog. Gesellschaft. Bd. XXXIX, 1887.) Berlin, W. Hertz, 1887. 8°. 12 S. (517-528) mit 1 Taf. (XXV). steif, Gesch. d. Autors. (10,595, 8°.) \* Die beiden früheren Arbeiten finden sich in: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. XXXV, 1883, pg. 59—91, und Bd. XXXVIII, 1886, pg. 483-492.

Freese, W. Anatomisch-histologische Untersuchung von Membranipora pilosa L. nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen. (Dissertation; Separat, aus: Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. 1888. Bd. I, Hft. 1.) Berlin, R. Stricker, 1888. 8°. 42 S. mit 2 Taf. steif. (10596, 8°,) Gesch. d. Univ. Kiel.

Fresenius, R. Prof. Dr. Analyse der fünf Eisenquellen in Bad Neudorf in Böhmen, Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1876. 8°, 58, S, steif. (10.597, 8.)

Friedländer, B. Beiträge zur Kenntniss des Centralnervensystems von Lumbricus. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1888. 8°. 56. S. steif. Gesch. d. Univ.  $(10.598, 8^{\circ})$ Berlin.

Fries, H. H. Beitrag zur Kenntniss des Melamins und seiner Derivate. (Dissertation.) Berlin, typ. J. Feiertag, 1887. 8°. 46 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10,599, 8°.)

Fritsch, A. Prof. Dr. Ueber Palaemon exul., eine neue Crustacee aus dem Polirschiefer von Kutschlin bei Bilin in Böhmen. (Separat, aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch, Gesellschaft der Wissenschaften, Jahrg. 1872.) Prag. typ. Dr. E. Grégr, 1872. 8°. 3 S. (37-38) mit 1 Figur im Text, steif, Gesch. d. Autors, (10.600, 80.)

Fritsch, A. Prof. Dr. Untersuchung der Dvoretzer Höhle bei Prag. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften, Jahrg. 1875.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1875. 8°. 2 S. (151-153.) steif, Gesch. d. Autors.

(10.601, 8°.)

- 276
- (Fritsch, A. Prof. Dr.) Verzeichniss seiner Publicationen in den Jahren 1851 —1880. Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1880. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Autors. (10,602, 8°.)
- Fritsch, A. Prof. Dr. Ueber einen fossilen Maikäfer (Anomalites fugitivus Fr.) aus dem tertiären Süsswasserquarz von Nogent le Rotrou in Frankreich. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften. Jahrg. 1884.) Prag. typ. Dr. E. Grégr, 1884. 8°. 3 S. (163—165) mit 1 Figur im Text. steif. Gesch. d. Autors. (10.603. 8°.)
- Fritsch, A. Prof. Dr. Ueber einen Menschenschädel aus dem Löss von Podbaba bei Prag. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften, Jahrg. 1884.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1884. 8°. 4 S (152—156) mit 3 Figuren im Text. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)
- Fritsch, A. Prof. Dr. Ueber die Auffindung eines Menschenschädels im diluvialen Lehm von Střebichovic bei Schlan. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften. Jahrg. 1885.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1885. 8°. 4 S. (47—51) mit 3 Figuren im Text. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)
- Fritsch, A. Prof. Dr. Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Bd. II, Hft. 3. Die Lurchfische, Dipnoi, nebst Bemerkungen über silurische und devonische Lurchfische. Prag, Fr. Řívnáč. 1888. 4°. pg. 65—92 und Taf. 71—80. steif Gesch. d. Autors. (2279. 4°.)
- Fritsch, A. & J. Katka. Die Crustaceen der böhmischen Kreideformation. Veröffentlicht mit Subvention des Comités für Landesdurchforschung von Böhmen. Prag, Fr. Řivnáč, 1887. 4°. 53 S. mit 71 Figuren im Texte und 10 Tafeln Farbendruck mit Erklärungen. steif. Gesch. d. Autors. (2906. 4°.)
- Fritsch, K. v. Das Saalthal zwischen Wettin und Cönnern. (Separat. aus: Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. LXI, Hft. 2.) Halle a. S., typ. Gebauer-Schwetschke, 1888. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.604. 8°.)
- Fulton, J. Methods of mining in the Menominee range, Midrigan. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; july 1887.) New-York, Instit. of Mio. Engin., 1887. 8°. 15 S. mit 8 Holzschnitten im Text. steif. Gesch. d. Institut. (10.605. 8°.)

- Gauthier. Echinodermes. (Separat. aus: Annuaire géologique universel. Tom. III. 1887. pg. 189—193.) Vide: Dollfus, G. (10.589. 8°.)
- Gehrke, O. Beiträge zur Kenntniss der Anatomie von Palmenkeimlingen. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Bading, 1887. 8°. 29 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.606 8°.)
- Geinitz, H. B. Prof. Dr. Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsisch böhmischen Kreidegebirges, sowie der Versteinerungen von Kieslingswalda. Zweite Ausgabe. Leipzig, Arnold, 1850. 4°. XXII—116; XXII; IV—19 S. mit 31 Taf. (I—XXIV; I—VI). Pprbd. Gesch. d. Herrn M. Vacek. (2907. 4°.)
- Genth, F. A. Prof. Dr. A letter to the Honorable, the Board of Trustees of the University of Pennsylvania. Philadelphia, 1888. 8°. 18 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.607, 8°.)
- Gomes, B. A. Flore fossile du terrain carbonifère des environs du Porto, Serra do Bussaco et Moinho d'Ordem près d'Alcacer do Sal. (Commissão geologica de Portugal, 1865.) Lisbonne, typographia portugaise, 1865. 4°. XII—44 S. mit 6 Taf. (2903. 4°.)
- Hague, A. Geological history of the Yellowstone National Park. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; july 1887.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1887. 8°. 21 S. mit 1 Holzschnitt im Text. steif. Gesch. d. Autors. (10.608. 8°.)
- Haseloff, B. Ueber den Krystallstiel der Muscheln, nach Untersuchungen verschiedener Arten der Kieler Bucht. (Dissertation.) Osterode a. H., typ. Giebel & Oehlschlägel, 1888. 8°. 38 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.609. 8°.)
- Hecht, H. Ueber die Einwirkung von Monaminen auf Citronensäure. Ein Beitrag zur Geschichte der Citronensäure. (Dissertation.) Berlin, typ. S. Feiertag, 1887. 8°. 44 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. 10,610. 8°.)
- Helmers, O. Zur Kenntniss der Halogen-Derivate aromatischer Senföle. (Dissertation.) Berlin, typ. S. Feiertag, 1887. 8°. 50 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.611. 8°.)
- Hinrichs, G. Dr. Examination of the practical value of the flag signals of the U. S. signal service. Jowa City, 1887. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Autors.

(10.612. 8°.)

Jowa weather service. With extracts from the official report of the centralstation. Jowa City, 1888. 8º. 4 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.613, 8^{\circ})$ 

Hinrichs, G. Dr. Re-election or re-organization. Choice selections from the recent history of the administration of the State University of Jowa. Jowa City, 1888. 8". 28 S. steif. Gesch. d. Autors.

(10.614, 8°.) Hinrichs, G. Dr. The climate of Southern Russia and Jowa compared. A climatological study on the transplantation of russian fruit to Jowa and the upper Mississippi valley. Jowa City, 1888, 8°. 16 S. steif. Gesch. d. Autors. 10,615, 8°.)

Hinrichs, G. Dr. The Jowa weather service and how it is supported. Jowa City, 1888, 8°. 3 S. steif, Gesch. d. Autors.  $(10.616.8^{\circ}.)$ 

Hintz, R. Ueber den mechanischen Bau des Blattrandes mit Berücksichtigung einiger Anpassungserscheinungen zur Verminderung der localen Verdunstung. (Dissertation.) Berlin, typ. S. Feiertag, 1888. 8°. 45 S. steif, Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.617, 8^{\circ})$ 

Hirsch, L. Beiträge zur Kenntniss der Guanidine und Cyanguanidine. (Dissertation.) Berlin, typ. S Feiertag, 1888. 8°. 38 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.618, 8°.)

Hodges, A. D. Notes on the topography and geology of the Cerro de Pasco, Peru (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 24S. mit 4 Holzschnitten im Text. steif. Gesch. d. Institut.

(10.619. 80.) Holde, D. Ueber die Löslichkeit von Sulfaten in Schwefelsäure. (Dissertation.) Berlin, typ. J. S. Preuss, 1887. 8°. 36 S. mit 1 Tabelle, steif, Gesch, d. Univ. Berlin.  $(10.620, 8^{\circ})$ 

Howe, W. Die Rotations-Flächen, welche bei vorgeschriebener Flächengrösse ein möglichst grosses oder kleines Volumen enthalten. (Dissertation.) Berlin, typ. C. Koepsel, 1887. 4°. 24 S. mit 1 Taf. steif.  $(2908, 4^{\circ})$ Gesch. d. Univ. Berlin.

Hunt, A. E. Some recent improvements in open-hearth steel practice. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 35 S. mit 12 Holzschnitten im Text. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.621. 8^{\circ})$ 

Hinrichs, G. Dr. A few facts about the Immich, E. Zur Entwicklungsgeschichte der Spaltöffnungen. (Dissertation. Separat. aus: "Flora", Jahrg. 1887.) Regensburg, typ. F. H. Neubauer, 1887. 8°. 36 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.

 $(10.622, 8^{\circ})$ Inostranzeff, A. v. Dactylodus rossicus sp. nov. (Separat aus: Travaux de la Société des Naturalistes de St. Petersbourg. Vol. XIX. 1888. Section de géologie et de minéralogie.) Russischer Text, mit einem Résumé in deutscher Sprache. St. Petersburg, typ. H. A. Lebedeva, 1888. 8°. 18 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. (10.623, 8°.) d. Autors.

Ives, J. T. B. Method of constructing strata-maps to represent stratification or bedding. (Separat aus : Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.624, 8^{\circ})$ 

Jacobus, D. S. The efficiency of a steamboiler using the waste gas of a blastfurnace as fuel, (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 10 S. steif. Gesch. (10,625. 8°.) d. Instituts.

Jaeger, W. Ueber die Schallgeschwindigkeit in Dämpfen und die Bestimmung der Dampfdichte. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Niethe, 1887. 8°. 72 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10,626, 8^{\circ})$ 

Jäschke, M. Dr. Das Meissnerland. (Aus: Forschungen zur Deutschen Landes- und Volkskunde, hsg. v. A. Kirchhoff. Bd. III, Heft 2.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1888. 8°. 47 S. (37—79) mit 1 Tafel Profile. Gesch. d. Verlegers. (10,627. 80.)

John, C. v. Ueber die Gesteine des Eruptivstockes von Jablanica an der Narenta. (Separat, aus: Jahrb, d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Bd. XXXVIII, Hft. 1-2.) Wien, A. Hölder, 1888, 8°, 12 S. (343-354) mit 1 Skizze im Text. steif. Gesch. d. Autors. (2 Exemplare.)

(10.628, 80,) Jones, T. R. & C. D. Sherborn. On some Ostracoda from the Fullers-earth Oolite and Bradford Clay. (Separat. aus : Proceedings of the Bath natural history and antiguarian field Club. Vol. VI. Nr. 3. 1888.) Bath, 1888. 8°. 30 S. (249-278) mit 5 Taf. (I-V). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.629, 8^{\circ})$ 

Juttke, J. Ueber die Bindung des Krystallwassers in einigen Alaunen. (Dissertation.) Berlin, typ. J. S. Preuss, 1887. 8°. 32 S. mit 9 Figuren am Schlusse, steif, Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.630, 8^{\circ},)$ 

Kafka, J. Die Crustaceen der bühmischen Laspeyres, H. Gerhard vom Rath. Eine Kreideformation. Prag. 1887. 4°. Vide: Lebenskizze. Bonn, 1888. 8°. Vide: Fritsch, A. & J. Kafka.  $(2906, 4^{\circ})$ 

Katzenelsohn, N. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Elasticität der Metalle. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1887. 8°. 71 S. mit 1 Taf. steif Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.631, 8^{\circ})$ 

Katzer, F. Das ältere Palaeozoicum in Mittelböhmen. Die Nothwendigkeit einer Neueintheilung desselben. Prag, O. Beyer, 1888. 8°. 42 S. mit 1 geolog. Karte und 1 Taf.-Profile, steif, Gesch, d. Autors,

(10.632, 8°.) Kaunhowen, F. Die Gastropoden der Maestrichter Kreide, (Dissertation,) Berlin, typ. G. Schade, 1887. 8°. 38 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.633, 8^{\circ})$ 

(Kessler, L.) Fluatation. Procedes Kessler, pour le durcissement, le remplissage, le polissage et la teinture profonde des calcaires tendres, des enduits, crépis et ciments. 3° édition. Clermont-Ferrand, Faure & Kessler, 1884. 8°. 30 S. steif. Gesch. d. Herrn Prof. H. Hauenschild  $(10.634, 8^{\circ}.)$ in Aarau.

Klüss, C. Zur Kenntniss der unterschwefelsauren Salze. (Dissertation.) Lübek, typ. Gebrüder Borchers, 1888. 8°. 42 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.635, 8^{\circ})$ 

Koch, A. Prof. Dr. Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen, (Separat. aus: Orvos természettudományi Ertesitö 1888. Medic. naturw. Mittheilungen.) Kolozsvár (Klausenburg), 1888. 8°. 8 S. (228-235), steif, Gesch, d. Autors, (10.636, 80.)

Koschnitzky, M. Ueber die Einwirkung von Brom auf die wässerige Lösung der α- und β-p-Cymol-sulfosäure. (Dissertation.) Karlsruhe, typ. G. Braun, 1888. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Techn. Hochschule zu  $(10.637, 8^{\circ})$ Karlsruhe.

Krause, L. A. Dr. Darstellung der Fabrication des Zuckers aus Runkelrüben, in ihrem gesammten Umfange. Aus Veranlassung der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien verfasst. Wien, Fr. Beck, 1834, 8°. XIV-284 S. mit 4 Taf. br.  $(10.554, 8^{\circ}.)$ 

Kurlbaum, F. Bestimmung der Wellenlänge einiger Frauenhofer'scher Linien. (Dissertation.) Berlin, typ. H. Blanke, 1887. 8°. 95 S. mit 2 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.638, 80.)

Lang, O. Beobachtungen an Gletscherschliffen. (Separat, aus: Zeitschrift der Deutsch, geolog. Gesellschaft. XL. Bd. 1888.) Berlin, W. Hertz, 1888. 8°. 12 S. (119-130) steif, Gesch. d. Autors. (10,639, 8°,)

Rath, G. vom. (10,666, 8°.)

Ledermann, B. Beiträge zur Kenntniss der aromatischen Phosphorverbindungen. (Dissertation.) Breslau, typ. Th. Schatzky, 1888. 8°. 30 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.640, 8^{\circ})$ 

Lietzmann, E. Ueber die Permeabilität vegetabilischer Zellmembranen in Bezug auf atmosphärische Luft. (Dissertation. Separat. aus: "Flora", Jahrg. 1887.) Berlin, typ. F. H. Neubauer, 1887. 8°. 52 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.

(10.641, 8°.)

Macpherson, J. Relación entre la forma de las depresiones oceánicas y las dislocaciones geológicas. (Relation entre la forme des dépressions des océans et les dislocations géologiques.) Spanisch. und französ. Text. Madrid, typ. Fortanet, 1888. 8°. 84 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors (2 Exemplare).  $(10.642, 8^{\circ})$ 

Makowsky, A. Prof. Falb's Erdbeben-Theorie im Lichte der Geologie. Vortrag. (Separat. aus: Verhandlungen des naturforsch. Vereines in Brünn. Bd. XXVI.) Brünn, typ. W. Burkart, 1888. 8°. 10 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10,643, 8^{\circ}.)$ 

Mansfield, G. W. The electric motor in mining operations. (Separat aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 11 S. steif. Gesch. d. Instituts.  $(10.644, 8^{\circ})$ 

Mayer, Friedrich. Ueber die Reduction des Trinitropseudocumols, ein Beitrag zur Kenntniss der Cumidine, (Dissertation.) Berlin, typ. Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft, 1887. 8°. 55 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.645, 8^{\circ},)$ 

Meissner, M. Beiträge zur Ernährungsphysiologie der Protozoen, (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1888. 8°. 31 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10,646, 8°.)

Meyer, Enno. Ueber die Einwirkung von Aethylenbromid auf Paratoluidin. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1887. 8°. 28 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.647. 8°.)

Mez, C. Morphologische Studien über die Familie der Lauraceen. (Dissertation; Separat, aus: Verhandlungen des Botan. Vereines für Brandenburg. XXX.) Berlin, typ. Mesch & Lichtenfeld, 1888. 31 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.648, 8°.)

Milch, L. Beiträge zur Kenntniss des Vanidin und Molybdan. (Dissertation.) Berlin, typ. S. Feiertag, 1887. 8°. 36 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.649, 8^{\circ})$  Militär-Comité, K. k. techn. u. administr. Die hygienischen Verhältnisse der grösseren Garnisonsorte der österr.-ungar. Monarchie. Nr. 27. II. Bud apest. Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888. 8°. V-130 S. mit 18 Holzschnitten im Texte, 7 Tabellen, 9 Tafeln u. 1 Karte. br. Gesch. d. Comité. (10.232. 8°.)

Mittmann, R. Beiträge zur Kenntniss der Anatomie der Pflanzenstacheln. (Dissertation; Separat. aus: Abhandlungen des Botan. Vereines für Brandenburg. XXX.) Berlin, typ. Mesch & Lichtenfeld, 1888. 8°. 43 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10,650, 8°.)

Möhring, W. Ueber die Verzweigung der Farnwedel. (Dissertation.) Berlin, typ. F. A. Horn, 1887. 8°. 33 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.651. 8°.)

Mohs, F. Grundriss der Mineralogie. Dresden, Arnoldi, 1822—1825. 8°. 2 Bde. Pprbd. Enthält:

Bd. I. (1822) Terminologie, Systematik, Nomenklatur, Charakteristik. LXII -604 S. mit 5 Taf.

Bd. II. (1824) Physiographie. XXXVI -730 S. u. Register (1825) 30 S.; mit 10 Taf. (10.552. 8°.)

Mojsisovics v. Mojsvár, E. Dr. Ueber einige japanische Trias-Fossilien. (Separat. aus: Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. Bd. VII.) Wien, A. Hölder, 1888. 4°. 16 S. (163 —178) mit 2 Holzschnitten im Texte und 4 lithograph. Tafeln. (I—IV.) steif. Gesch. d. Autors. (2909. 4°.)

Müller, Heinrich. Ein Beitrag zur Kenntniss neuer Umsetzungen der Thioamide. (Dissertation.) Berlin, typ. C. Berg, 1897. 8°. 65 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10,652, 8°.)

Nehring, A. Dr. Ueber die Diluvialfaunen von Westeregeln und Thiede. (Separat aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturf.
Freunde in Berlin, v. 20. März 1888.)
Berlin, R. Friedlander & Sohn, 1888, 8°.
6 S. (39-44) steif. Gesch. d. Autors.

(10.653. 8°.)

Nehring. A. Dr. Ueber die Form der unteren Eckzähne bei den Wildschweinen, sowie über das sog. Torfschwein, Sus palustris Rütimeyer. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin, v. 21. Februar 1888.)

Berlin. R. Friedländer & Sohn, 1888. 8°. 8 S. (9-16) mit Abbildungen im Text Gesch. d. Autors. (10.654. 8°.)

Neumayr, M. & C. M. Paul. Die Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens und deren Faunen. Ein Beitrag zur Descendenz-Theorie, (Separat aus: Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. VII, Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1875. 4°. IV—106 S.— Verbreitungstabelle und Register; mit 11 geolog. Profilen im Texte, 1 geolog. Uebersichtskarte und 9 Tafeln. br. (2910. 4°.)

Nichols, E. An aluminium-ore. (Separat. aus:Transactions of the American Institute of Mining Engineers; july 1887.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1887. 8°. 2 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.655. 8°.)

Obermeyer, J. Ueber Methylmercaptan und einige seiner Abkömmlinge. (Dissertation.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1887.) 8°. 53 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.656. 8°.)

Otten, G. Ueber ein Erdöl aus Argentinien. (Dissertation.) Karlsruhe, typ. G. Braun, 1888. 8°. 34 S. steif. Gesch. d. Technisch. Hochschule zu Karlsruhe. (10.657. 8°.)

Pasquay, C. Ueber die Einwirkung von Carbonylchlorid auf Ortho-und Para-Nitrophenol und Derivate der erhaltenen Producte. (Dissertation.) Leipzig, typ. Bär & Hermann, 1888. 8°. 27 S. steif. Gesch. d. Technisch. Hochschule zu Karlsruhe. (10.658. 8°.)

Patzier, M. J. Anleitung zur metallurgischen Chemie; bearbeitet und seit dem Jahre 1792 vorgetragen. Ofen, typ. Kgl. Universität-Schriften, 1805. 8°. 3 Bde. br. [Bd. I. XXIV—50 S. & err. (7 S.) Bd. II. 464 S. & err. (3 S.) Bd. III. 414 S. & err. (3 S.)].

Paul, C. M. Die Congerien und Paludinenschichten Slavoniens und deren Faunen. Wien, 1875. 4°. Vide: Neumayr M. & C. M. Paul. 2910. 4°).

Pergens, E. Remarques sur la réunion du calcaire de Mons et du tufeau de Ciply dans un même groupe stratigraphique. (Separat. aus: Bulletin de la Société Belge de géologie. Tom. II. 1888. Procès-Verbaux. Séance du 25. avril.) Bruxelles, typ. Polleunis, Ceuterick & Lefébure, 1888. 8°. 2 S. (103—104). steif. Gesch. d. Autors. (10.659. 8°.)

Pergens, E. Sur l'age de la partie supérieure du tufeau de Ciply. (Separat. aus : Bulletin de la Société Belge de géologie. Tom. I. 1887. Procès-Verbaux. Séance du 26. octobre) Bruxelles, typ. Polleunis, Ceuterick & Lefébure, 1888. 8°. 4 S. (204-207). steif. Gesch. des Autors.

(10.660, 8°.)

Petrik, L. Prof. Ueber die Verwendbarkeit der Rhyolithe für die Zwecke der keramischen Industrie. (Aus: Publicationen der Kgl. ungar. geolog. Anstalt.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1888. 8°. 17 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.661. 8^{\circ}.)$ 

Pettee, W. H. Biographical notice of Byron W. Cheever. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of. Min. Egin., 1888. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.662, 8^{\circ})$ 

Počta, J. Dr. Contra Barrande. Referat über F. Katzer's Schrift "Das ältere Palaeozoicum in Mittelböhmen. Die Nothwendigkeit einer Neueintheilung desselben". (Zeitungs-Ausschnitt aus: Beilage Bohemia" v. 18. August 1888, Nr. 229.) Prag, 1888. 8°. 4 Spalten. (10.663. 8°.)

Pukall, W. Ueber eine neue Bildungsweise von Derivaten des Oxyhydrochinons. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Schade, 1887. 8°. 68 S. steif, Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.664 8^{\circ})$ 

Pulvermacher, G. Ein Beitrag zur Kenntniss des Homo-o-phtalimids. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Bading, 1887. 8°. 36 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.665, 80.)

Qualandris, A. Lettere odeporiche. Venezia, typ. G. Pasquali, 1780. 8°. VII-373 S. mit 2 Karten u. 2 Taf. Schwsldbd.

 $(10.556, 8^{\circ})$ 

Quenstedt, F. A. Prof. Die Ammoniten des schwäbischen Jura. Hft. 18, 19. (Text pg. 945—1016 u Atlas, Taf. 103—114.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888. 8". u. 4°. Kauf. (9403, 8° und 355, 4°.)

(Rath, G. vom.) Gerhard vom Rath. Eine Lebensskizze, Vortrag von H. Laspeyres. Bonn, typ. C. Georgi, 1888 58 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.666, 8^{\circ})$ 

Raymond, R. W. The New York mining law. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 13 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.667, 8^{\circ})$ 

Reimarus, C. Ueber die durch Einwirkung von Jodalkylen auf den Dibenzylsulfoharnstoff entstehenden Basen und deren Umsetzungsproducte. (Dissertation.) Berlin, typ. J. Feiertag, 1887. 8°. 68 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.668, 8^{\circ},)$ 

Reis, O. M. Die Coelacanthinen, mit besondererBerücksichtigung der im weissen Jura Baierns vorkommenden Gattungen. (Separat. aus: Paläontographica, hsg. v.

Prof. K. A. v. Zittel, Bd. XXXV.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888, 4°, 94 S. (1-94) mit 5 Taf. (I-V), steif. Gesch. d. Autors.  $(2911. 4^{\circ}.)$ 

Rhein, G. F. Beiträge zur Anatomie der Caesalpiniaceen. (Dissertation.) Kiel, typ. H. Fiencke, 1888. 8°. 25 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.669. 8°.)

Richter, E. Ein Beitrag zur Kenntniss der isomeren Naphtoësäuren und ihrer Derivate. (Dissertation.) Berlin, typ. J. Feiertag, 1887. 8°. 62 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.670. 8°.)

Rieche, F. Zur Geschichte des m-Oxybenzaldehydes. (Dissertation.) Berlin, typ. L. Schumacher, 1887. 8°. 54 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.671, 8^{\circ})$ 

Roberts, F. C. Calculations of the available heat and the required dimensions of chimneys, combustion chambers and gas burners in the use of blast-furnace gases for firing boilers, (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.672. 8°.)

Rothwell, R. P. Systems of mining in large bodies of soft ore. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; febr. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 80. 8 S. mit 4 Holzschnitten im Text. steif. (10.673, 80,) Gesch. d. Institut.

Rudolf, Kronprinz Erzherzog. Die österreichisch - ungarische Monarchie in Wort und Bild. Ungarn. Bd. I. Wien, A. Hölder, 1888. 4°. XII-528 S. mit zahlreichen Illustrationen im Texte. br. Kauf.  $(2858. 4^{\circ}.)$ 

Russmann, A. Ueber die Trennung von Barium, Strontium und Calcium. (Dissertation.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1887. 8°. 38 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.674, 8^{\circ})$ 

Salomon, O. L. Ueber "4-Mekonin" ein neues Isomerus des Mekonins. (Dissertation.) Berlin, typ. J. S. Preuss, 1887. 8°. 44 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.675. 80)

Schaefer, R. Ueber den Einfluss des Turgors der Epidermiszellen auf die Function des Spaltöffnungsapparates. (Dissertation.) Berlin, typ. M. Bading, 1887. 8°. 45 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.676. 8°.)

Schlaugk, M. Ueber synthetische Pyridinbasen aus Acet- und Propionaldehydammoniak. (Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1888. 8°. 34 S. steif. Gesch, d. Univ. Kiel. (10.677. 8°.) Schlesinger, L. Ueber lineare homogene Differentialgleichungen vierter Ordnung, zwischen deren Integralen homogene Relationen höheren als ersten Grades bestehen. (Dissertation.) Berlin, typ. H. S. Hermann, 1887. 4°. 43 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (2912. 4°.)

Schneider, A. Ueber Amide dreibasischer organischer Säuren der Fettreihe. (Dissertation.) Berlin, typ. S. Feiertag, 1887. 8°. 63 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.678. 8°.)

Schramm, C. Synthetische Untersuchungen in der Chinolinreihe. (Dissertation.)
Kiel, typ. Schmidt & Klaunig, 1887. 8°.
45 Ş. steif. Gesch. d. Univ. Kiel.
(10.679. 8°.)

Schröder, G. Anatomisch - histologische Untersuchung von Nereis diversicolor, O. Fr. Müll. (Dissertation.) Rathenow, C. Köppel, 1886. 8°. 41 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.680. 8°)

Schultz, H. C. M. Ueber α-Methyl-ά-Aethyl-und α-Methyl-γ-Aethyl-pyridin und ihre zugehörigen Hexahydrobasen. Ein Beitrag zur Kenntniss der Collidine. (Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig. 1888. 8°. 63 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel. (10.681. 8°.)

Schultz, O. Vergleichende physiologische Anatomie der Nebenblattgebilde. (Dissertation. Separat. aus: "Flora". Jahrg. 1888.) Berlin, typ. F. H. Neubauer, 1888. 8°. 31 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.682. 8°.)

Schultze, A. Ueber die Bewegung der Wärme in einem homogenen rechtwinkligen Parallelepipedon. (Dissertation.) Kiel, typ. Schmidt & Klaunig. 1887. 8°. 37 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel.

Schwahn, P. Ueber Aenderungen der Lage der Figur- und der Rotations-Axe der Erde, sowie über einige mit dem Rotationsproblem in Beziehung stehende geophysische Probleme. (Dissertation.) Berlin, typ. P. Stankiewicz, 1887. 4°. 51 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (2913. 4°.)

Schwendener, S. Prof. Dr. Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-betanischen Forschung. Rede bei Antritt des Rectorats, gehalten am 25. Octob. 1887. Berlin, typ. V. Vogt, 1887. 4°. 29 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (2914. 4°.)

Sembritzki, F. Ueber das Succinenylamidoxim und einige seiner Derivate. (Dissertation.) Berlin, typ. J. Feiertag, 1888. 8°. 56 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.684, 8°.)

Senier, A. Ueber Cyanursäure, ihre Isomeren und Derivate. (Dissertation.) Berlin, typ. G. Bernstein, 1887. 8°. 68 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.685. 8°.)

Sherborn, C. Dr. On some Ostracoda from the Fullers-earth Oolite and Biadford Clay. Bath, 1888. 8°. Vide: Jones, T. R. & C. D. Sherborn. (10.629. 8°.)

Sieger, R. Dr. Die Schwankungen der hocharmenischen Seen seit 1800 in Vergleichung mit einigen verwandten Erscheinungen. (Separat. aus: Mittheilungen der k. k. Geograph. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1888.) Wien, typ. Kreisel & Gröger, 1888. 8°. 80 S mit 1 Tabelle. steif. Gesch. d. Autors. (10.686. 8°.)

Silliman, J. M. A water manometer and anemometer. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 11 S. mit 1 Holzschnitt im Text. steif. Gesch. d. Institut. 10.687. 8°.)

Squinabol, S. Escursioni ed adunanze della sezione paletnologica al congresso geologico di Savona. Roma, 1888. 8º. Vide: Clerici, E. & S. Squinabol. (10.583. 8º.)

Staub, M. Dr. Stand der phytopaläontologischen Sammlung der kgl. ungar. geologischen Anstalt am Ende des Jahres 1886. II. Bericht. (Separat. aus: Jahresbericht der kgl. ungar. geolog. Anstalt für 1886.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1888. 8°. 14 S. (230—243.) steif. Gesch. d. Autors. (10.688, 8°.)

Stefani, St. de, Pellegrini, G. & V. Camis. Marmi e pietre della provincia Veronese. Verona, typ. A. Rossi, 1873. 4°. 1. Tabelle. (2915. 4°.)

Steinmann, G. Prof. Dr. Die Nagelfluh von Alpersbach im Schwarzwalde. Ein Beitrag zur Geschichte der alemannischen Gebirgstafel. (Separat. aus: Berichte der naturf. Gesellschaft zu Freiburg i. B., Bd. IV.) Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1888. 8°. 32 S. mit 4 Zinkographien im Text, steif. Gesch. d. Autors. (10.689. 8°.)

Stelzner, A. W. Prof. Dr. Beantwortung der den Wassereinbruch auf der Victorin-Zeche bei Ossegg und seinen Zusammenhang mit den Teplitz-Schönauer Thermen betreffenden Fragen. Freiberg i. S., typ. E. Mauckisch, 1888. 4°. 27 S. steif. Gesch. d. Autors. (2916. 4°.)

(Suess, E. Prof. Dr.) Die Zukunft der geologischen Wissenschaft. (Citat aus der Schlussvorlesung 1888: Zeitungs-Ausschnitt aus: Neues Wiener Tagblatt v. 15. Juli 1888.) (10.690. 8°.)

Teitz, P. J. Ueber definitive Fixirung der Blattstellung durch die Torsionswirkung der Leitstränge. (Dissertation.) Berlin, typ. Ch. Tischendörfer, 1888. 8°. 31 S. mit 4 Taf. Figuren. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.691. 8°.)

- Träger, E. Die Volksdichtigkeit Niederschlesiens. (Dissertation.) Weimar, Geograph. Institut. 1888. 8°. 36 S. mit 1 Karte, steif. Gesch. d. Univ. Kiel.
- (10 692. 8°.) Tuccimei, G. Prof. Bradisismi pliocenici Windisch, W. Ueber die Wirkungsweise della regione Sabina. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, Vol. IV.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1888. 4°. 16 S. mit 1 Profiltafel, steif, Gesch, d. Autors. (2917, 40.)
- Verworn, M. Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-Bryozoen.(Dissertation.)Berlin, typ. G. Schade, 1887. 8°. 47 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.693. 8^{\circ}.)$
- Wagner, C. Prof. Niederschläge und Gewitter zu Kremsmünster. (In: Programm XXXVIII des k. k. Ober-Gymnasiums der Benedictiner zu Kremsmünster. 1888.) Linz, typ. J. Feichtinger's Erben, 1888. 8°. 34 S.  $(10.694. 8^{\circ}.)$

Weise, J. Ein Beitrag zur Kenntniss der aromatischen Nitrile und ihrer Umwandlungs-Producte. (Dissertation.) Stuttgart, typ. Hoffmann, 1887. 8°. 61 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin. (10.695. 8°.) Wieler, A. Dr. Ueber den Antheil des

secundaren Holzes der dicotyledonen Gewächse an der Saftleitung und über die Bedeutung der Anastomosen für die Wasserversorgung der transpirirenden Flächen. (Habilitationsschrift.) (Separat. aus: Pringsheim's Jahrbücher für wissenschaftl. Botanik. Bd. XIX. Hft. 1.) Berlin, typ. G. Bernstein, 1888. 8°. 57 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Technisch. Hochschule zu Karlsruhe.  $(10.696, 8^{\circ})$ 

des Cyankaliums. (Dissertation.) Berlin, typ. J. Feiertag, 1887. 8°. 44 S. steif. Gesch. d. Univ. Berlin.  $(10.697. 8^{\circ})$ 

- Wiśniowski, T. Wiadomość o Krzemieniach jurajskich okolicy Krakowa. (Separat. aus: "Kosmos". Rok XIII. Zesz. V-VI.) Zur Kenntniss der jurassischen Hornsteine in der Umgebung von Krakau.] We Lwowie [Lemberg], typ. Z. J. Zwiazkow, 1888. 8°. 10 S. (175-184). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.698, 8^{\circ})$
- Zittel, K. A. Prof. Dr. Handbuch der Paläontologie, unter Mitwirkung von Dr. A. Schenk, Abtheilung I. Paläozoologie, Bd. III. Lfg. 2 (pg. 257-436) und Abtheilung II. Paläophytologie, Lfg. 6; Dicotylae, bearbeitet von Dr. A. Schenk (pg. 493-572). München und Leipzig, R. Oldenburg, 1888. 8°. Kauf.  $(5854, 8^{\circ},)$

Zwink, M. Die Pendeluhren im luftdicht verschlossenen Raume mit besonderer Anwendung auf die bezüglichen Einrichtungen der Berliner Sternwarte. (Dissertation.) Halle a. S., typ. W. Knapp, 1888. 4°. 32 S. steif. Gesch. d. Univ. Kiel.

(2918. 4°.)

# Nº 14.



1888.

## Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 6. November 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. M. Neumayr: Hyopotamusreste von Eggenburg. F. Katzer: Die isolirte Silurinsel zwischen Zwanowitz und Woderad in Böhmen. A. v. Klipstein: Erwiderung an Herrn Dr. Lechleitner. — Vorträge. Dr. E. Tietze: Die geologischen Verhältnisse der Heilquellen von Iwonicz. J. Palacky: Ueber Flussregulirungen. — Literatur-Notizen. A. Makowski. Dr. A. Rodler. A. Iwan. J. Noth. F. Katzer. G. A. Koch.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

#### Eingesendete Mittheilungen.

M. Neumayr. Hyopotamusreste von Eggenburg.

Merkwürdigerweise war bis vor Kurzem in den marinen Ablagerungen des unteren Miocän in Oesterreich, der sogenannten ersten Mediterranstufe oder den Hornerschichten keine Spur von Landsäugethieren gefunden worden; man nahm ziemlich allgemein als selbstverständlich an, dass die Säugethierfauna, wenn sie einmal entdeckt werden sollte, mit derjenigen der jüngeren Miocänbildungen übereinstimmen würde, ja diese Annahme wurde selbst zum Ausgangspunkte für weitere Folgerungen gemacht. In neuester Zeit sind nun wirklich die lange vermissten Landsäugethiere, allerdings nur in wenigen, aber sehr wichtigen Resten zum Vorschein gekommen; sie bestätigen aber die erwähnten Voraussetzungen in keiner Weise, indem die einzige Form, welche bisher nachgewiesen werden kann, einem verhältnissmässig sehr alterthümlichen Typus angehört, von welchem in jüngeren Miocänbildungen in Europa und speciell in der "zweiten Mediterranstufe" noch nie eine Spur gefunden worden ist.

Die beiden Funde, über welche ich hier kurz berichte, verdanken wir dem Eifer eines ausserordentlich verdienstvollen Sammlers, des Herrn Aichmeisters J. Krahuletz in Eggenburg, welcher durch seine unablässige Bemühungen schon so viele wichtige Vorkommnisse aus der Umgebung seines Wohnortes für die Wissenschaft gerettet hat, unter anderen den prachtvollen Krokodilschädel, welcher vor einigen Jahren von Toula und Kail beschrieben worden ist. 1) Von demselben Fundorte und aus derselben Schicht wie der Krokodilschädel stammen auch die neuerdings ausgegrabenen Knochen von Landsäugethieren, und ich

¹) Fr. Toula und J. A. Keil, Ueber einen Krokodilschädel aus den Tertiärablagerungen von Eggenburg in Niederösterreich, Denkschriften der Wiener Akademie, 1885, Vol. 50.

K. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Nr. 14. Verhandlungen.

kann daher auf die von Toula und Keil gemachten Angaben über das Vorkommen verweisen. Unter dem feinen Sande der Gauderndorfer Schichten liegen in der Nähe des Schindergrabens am Calvarienberg bei Eggenburg grobe Sande und Granittrümmer mit Knochen von Halitherium und Schalen von Mytilus Haidingeri u. s. w. vermuthlich den Horizonten des Loibersdorfer Sandes, also einem der tiefsten Theile der Hornerschichten entsprechend. In Beziehung auf alle Einzelnheiten verweise ich auf die citirte Arbeit, sowie auf die Aufsätze von Fuchs und Suess, in welchen die Umgebung von Eggenburg beschrieben wird. 1)

Der erste Fund bestand aus dem Astragalus eines grossen Paarhufers; das Exemplar befindet sich noch im Besitze von Herrn Krahuletz, es wurde jedoch vor einiger Zeit an Herrn Custos Fuchs nach Wien geschickt und hier abgegossen. Original und Abgüsse wurden von verschiedenen Paläontologen in und ausser Wien untersucht und es ergab sich, dass der Astragalus die meiste Aehnlichkeit mit dem-

jenigen von Anthracotherium oder Hyopotamus zeige.

Fuchs veröffentlichte jedoch nichts über den Gegenstand, da er sich trotz der sehr bedeutenden Uebereinstimmung mit Recht scheute, auf das vereinzelte Vorkommen eines Sprungbeines hin eine Bestimmung von so grosser geologischer Tragweite wie die eines Hyopotamiden aus

dem Loibersdorfer Schichten zu machen.

Die damals sehr gerechtfertigte Vorsicht ist heute nicht mehr nothwendig, nachdem Herr Krahuletz in diesem Jahre einen zweiten ausgezeichneten Rest entdeckt hat, welcher jedem weiteren Zweifel ein Ende macht. Es handelt sich um ein prachtvolles Unterkieferstück von etwa 42 Centimeter Länge, in welchem auf der linken Seite die drei Molaren und Prämolar 1—3 vollständig, von Prämolar 4 die Wurzel erhalten ist; auf der rechten Seite ist Prämolar 2 und 3 und Molar 1 und 2 vorhanden; ausserdem liegen beide Eckzähne ausser Zusammenhang mit dem Kiefer vor.

Anfangs gelangte nur eine Umrisszeichnung des Stückes nach Wien, nach welcher ich wegen der allgemeinen Gestalt und namentlich wegen der geringen Grösse und von den Molaren ganz abweichenden eigenthümlichen Form der Prämolaren auf Anthracotherium schliessen zu können glaubte; als aber der Kiefer selbst, welcher für das geologische Museum der hiesigen Universität erworben wurde, ankam, ergab es sich, dass die erste Vermuthung irrig war. Die Molaren zeigten nicht den ausgesprochenen seleno bunodonten Charakter der Anthracotheriumzähne, die Hügelform trat mehr zurück, die Kämme waren weit schneidiger und schmäler als bei der genannten Gattung. Der Vergleich ergab die Uebereinstimmung der einzelnen Zähne mit denjenigen von Hyopotamus und mit Bestimmtheit gehört das Thier von Eggenburg in den Bereich des ziemlich vielgestaltigen Formengebietes, welches man unter dem genannten Namen zusammenfasst. Von den wenigen Arten dieser Gattung, von welchen man annähernd vollständige Kiefer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Suess, Untersuchungen über den Charakter der österreichischen Tertiärablagerungen. Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 1866. — Th. Fuchs, Die Tertiärbildungen der Umgebung von Eggenburg. Jahrbuch der geol. Reichsanstalt. 1868, pag. 584.

mit Zähnen kennt, entfernt sich der Hyopotamus von Eggenburg dadurch, dass der kleine einwurzelige  $Pr_4$  dicht neben  $Pr_3$  steht und nicht von diesem durch eine weite Zahnlücke getrennt und gegen den Eckzahn vorgeschoben ist. Ob specifische Uebereinstimmung mit einer der schon bekannten auf unvollständige Reste gegründeten Arten vorhanden ist, wurde bisher noch nicht festgestellt; die Reste werden von Herrn A. Weithofer in nächster Zeit eingehend untersucht und beschrieben werden, hier sollte nur durch eine kurze vorläufige Bemerkung auf diese in mehr als einer Hinsicht wichtigen Funde hingewiesen werden.

Welches die paläontologische Bedeutung dieser Vorkommnisse ist, wird sich erst nach einer erschöpfenden Bearbeitung ermessen lassen, die Ergebnisse in geologischer Hinsicht können wir dagegen schon heute überblicken, und die Folgerungen sind so klar, dass es kaum nothwendig ist, dieselben eingehend darznlegen. Hyopotamus tritt in allen Eocänschichten auf, in grösserer Zahl ist die Gattung noch im oberen Oligocän (Aquitanische Stufe) vorhanden, vereinzelte Vertreter zeigen sich noch im älteren Miocän und hier scheint der jüngste bekannte Vertreter Hyopotamus helveticus Rütim. aus der Meeresmolasse der Schweiz zu sein, also aus einem Horizonte, welcher als ein Aequivalent der Hornerschichten betrachtet wird. Im jüngeren Miocän ist nie eine Spur von Hyopotamus in Europa gefunden worden: speciell in Oesterreich fehlt die Gattung der zweiten Mediterranstufe ganz und selbst in der reichen Säugethierfauna von Eibiswald ist sie nicht vorhanden.

Bekanntlich haben sich in den letzten Jahren bedeutende Meinungsverschiedenheiten über die Stellung der Hornerschichten geltend gemacht; bisher war ziemlich allgemein die Ansicht verbreitet, dass dieselben ein älteres Glied darstellen, als die Leithakalke, die Pleurotomenthone von Baden und Vöslau, die Sande von Pötzleinsdorf, die Mergel von Geinfahrn, kurz als der ganze Schichtencomplex, welchen man nach dem Vorgange von Suess als zweite Mediteranstufe zu bezeichnen pflegt. Dieser wurden die Hornerschichten als erste Mediterranstufe entgegengesetzt, und die beiden Stufen als Vertreter des unteren und oberen Miocan betrachtet. In neuerer Zeit wurde diese Auffassung sehr entschieden angegriffen, und ihr die ältere Anschauung, dass all' diese Vorkommnisse einem und demselben untrennbaren Ganzen angehören, mit theilweise neuer Begründung entgegengestellt. Dabei wurde als ein wesentliches Argument hervorgehoben, dass die Säugethierfauna der sogenannten ersten und zweiten Mediterranstufe genau dieselbe sei; diese Angabe wird durch die wirkliche Auffindung von Landsäugethieren in den Hornerschichten widerlegt, und durch den auffallend alterthümlichen Charakter derselben ein schwer wiegendes Argument für die Altersverschiedenheit von erster und zweiter Mediterranstufe geliefert.

Friedrich Katzer. Die isolirte Silurinsel zwischen Zwanowitz und Woderad in Böhmen. (Vorläufiger Aufnahmebericht.)

Beschäftigt mit der geologischen Kartirung des Blattes Zone 6, Col. XI der Generalstabskarte von Böhmen, habe ich neuerdings die weitere Umgebung von Ondřejov einer genauen Begehung unterzogen. Die unstreitig interessanteste Partie dieses Gebietes ist die beinahe rundum von Granit eingeschlossene, nur im Osten an Ablagerungen des Rothliegenden angrenzende Urthonschiefer-Erstreckung, in deren Mitte beiläufig Ondřejov selbst liegt. Diese Phyllite werden in ihrem nördlichen Theile zwischen den Dörfern Zwanowitz und Woděrad im Schwarzkosteletzer Bezirk von einem hier diect an den Granit anstossenden Schichtenzug überlagert, der eine von den übrigen gleichalterigen Ablagerungen Mittelböhmens vollkommen losgetrennte, isolirte Silurinsel bildet.

Freih. v. Andrian, der seinerzeit die Aufnahmen der k. k. geol. R.-A. in dieser Gegend ausführte, erwähnt dieser Silurinsel in seinem Berichte<sup>1</sup>) nicht besonders. Erst Krejčí und Helmhacker haben den hier herrschenden Verhältnissen mehr Aufmerksamkeit zugewendet und in den Erläuterungen zu der geologischen Karte der Umgebungen

von Prag<sup>2</sup>) dieselben wörtlich wie folgt besprochen:

"Bei Woderad O. von Zwanowitz knapp hinter dem Kartenrande folgen über den Phylliten, die vielleicht der Etage C angehören, in der Nähe des Granites schwarze Thonschiefer, welche nun nach den bei Tehof erkannten Verhältnissen ebenfalls als zur Etage C gehörig sich darstellen. Dieselben zerbröckeln doch etwas leichter. Ueber den Thonschiefern der Etage C ruht nun ein Quarzitgrauwackenzug, der offenbar der Etage D <sup>3</sup>) angehört und wegen seiner Hartnäckigkeit gegen Metamorphose als ein guter geologischer Horizont sich erweist." In der Karte wurde die Etage D detaillirt als d 1, d 2, d 3 und d 4 eingezeichnet.

Der hierdurch zum Ausdruck gelangten Auffassung vermag ich nicht beizustimmen aus Gründen, die ich des Näheren nicht zu erörtern brauche, da ich sie in der "Geologischen Beschreibung der Umgebung von Ričan" gelegentlich der Schilderung der Verhältnisse auf dem Tehov-Wschestarer Berge hinlänglich eingehend dargelegt habe. 4) Weder das Barrande'sche Stockwerk C noch die Schichtenstufen d3 und d4 sind nachzuweisen, und zwar nicht deshalb, weil die allgemeine Metamorphose, welche die Ablagerungen erlitten haben, jegliche unwiderlegbare Erkennungszeichen verwischt haben könnte; sondern weil auch den metaphorphosirten Schiefern, welche die bezeichneten Stufen Barrande's repräsentiren sollen, diejenigen Anzeichen fehlen, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit auf silurische Schiefer möchten schliessen lassen. Nur zwei Gesteinsarten dürfen berechtigter Weise, genau so wie am Wschestarer Berge, als silurisch aufgefasst werden, nämlich 1. mächtig entwickelte Quarzite, die der Metamorphose gut widerstanden haben; und 2. diese unterteufende dunkelblauschwarze, sichtlich metamorphosirte Schiefer von ebenfalls bedeutender Mächtigkeit.

Die Quarzite dürften, da sie auffallend an die gleichartigen Gesteine der zusammenhängenden silurischen Ablagerungen erinnern, der Barrande'schen Bande d 2 (meiner Quarzitstufe 2 b) einzureihen sein, obwohl es mir nicht gelungen ist, darin irgend welche organische Spuren zu entdecken. Sie treten in einem ziemlich genau zu verfolgenden, in südlicher Richtung verlaufenden Zug im Walde zwischen Zwanowitz

<sup>1)</sup> Jahrb. der k. k. geol. R.-A. 1863, VIII. Bd., pag. 155 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Archiv d. naturw, Landesdurchf, von Böhmen, Prag 1879, IV. Bd., Nr. 2, pag. 54.
<sup>3</sup>) Im Originale steht B; doch kann kein Zweifel obwalten, dass D gemeint ist.

<sup>4)</sup> Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1888, XXXVIII, Bd. pag. 367 ff.

und Woderad im Rinnsal des Baches nicht weit von der am Waldessaume stehenden Einschicht, linksab vom Wege der von Zwanowitz nach Woderad führt, am südlichen Gehänge des Hügels, der vom rechten Ufer des Baches gegen Süden sich hinzieht, in der Fortsetzung desselben und anderwärts deutlich zu Tage, so dass deren Mächtigkeit wohl auf 100 Meter geschätzt werden kann. Das Verflächen ist im Allgemeinen

gegen SO. gerichtet.

Die schwarzblauen Schiefer zeichnen sich durch einen bemerkenswerthen Gehalt an Chiastolith (dem Aussehen nach) aus, welches Mineral in zumeist 10-15 Millimeter langen und 1-2 Millimeter breiten Krystallen dem Gestein regellos eingestreut erscheint. Hier und da kommt auch ein Krystall von der Stärke eines Federkieles, unlöslich eingewachsen in das Muttergestein, vor. Durch Anschliff senkrecht zur Längsachse erhält man die bekannten kreuzförmigen Figuren. Die Chiastolithbildung ist das Ergebniss der Metamorphose. Sonst aber haben sich die Schiefer ein Aussehen bewahrt, welches, abgesehen von der bedeutenderen Härte, ziemlich vollkommen mit dem Aussehen der Schiefer des höchsten Schichtenzuges in Barrande's Bande d1 (d1 y entsprechend meiner Illaenusstufe 2 a), namentlich wie sie in der Umgebung von Prag entwickelt sind, übereinstimmt. Versteinerungen habe ich darin keine vorgefunden. Dennoch kann aus dem Verband der Schiefer mit den Quarziten geschlossen werden, dass sie zu 2 a zu stellen sind, um so berechtigter, als die von Rüdemann 1) an der Reuth bei Gefrees und von mir am Tehover Berge erkannte Thatsache, dass die Chiastolithbildung an Thonschiefer gebunden ist, bei Phylliten in Contacthöfen aber nicht vorzukommen scheint, hier den Rückschluss gestattet, dass wirklich silurische Thonschiefer metamorphosirt wurden.

Dieselben überschreiten den Zwanowitzer Bach und verbreiten sich in östlicher Richtung über Woderad hinaus. Dieses Dorf liegt zur Gänze auf der Stufe, und konnte ich hier vollkommen frisches, zur petrographischen Bearbeitung geeignetes Material entnehmen, welches gelegentlich einer eben vorgenommenen Brunnengrabung bei Nro. conscr. 29 aus einer Tiefe von 7 Metern emporgebracht worden war. Einige hundert Meter NW. vom Dorfe verlauft die Granitgrenze und ein Weniges weiter im Osten werden die Schiefer von postcarbonischen Gesteinen

ii herlagert

Die beiden silurischen Stufen liegen Phylliten auf, die durch Einwirkung des Granits ebenfalls metamorphosirt wurden. Die einzelnen Stadien der Umwandlung entsprechen beinahe genau den in der oben eitirten Abhandlung am Urthonschiefer von Ričan beschriebenen; Unterschiede scheinen nur in der ungleichen räumlichen Entwicklung der Zonen zu bestehen. Z. B. das Stadium der Glimmerschieferbildung, welches bei Ričan untergeordnet ist, nimmt hier in Betreff seiner mächtigen und deutlichen Ausbildung an manchen Orten eine erste Stelle ein, wie z. B. auf der steilen Lehne, über welche der Woderader Weg sich von Zwanowitz heraufwindet. Hornfels ist ziemlich verbreitet, z. B. bei Stremblat. Um Ondrejow herum, zumal in südwestlicher Richtung erscheinen die Phyllite massig und krystallinisch. Weiter gegen

<sup>1)</sup> Neues Jahrb. f. Min. etc. V. Beilagebd., 3. Heft, pag. 666.

Süden gehen sie in amphibolitisches Gestein über und treten häufig vergesellschaftet mit Dioriten auf. Diorite sind überhaupt im ganzen Gebiet, nicht nur in den Phylliten, sondern auch im Granit, sehr verbreitet. Es sind zum Theil Anorthitdiorite von porphyrischer Ausbildung. Im Ganzen lässt sich am Urschiefer eine Abnahme der Metamorphosirungseinflüsse von der westlichen Granitgrenze aus gegen das Rothliegende im Osten zu constatiren. Doch nahe an der Umgrenzung des Postcarbons entlang dem Zwanowitzer Bache treten an dem steilen linken Uferabhang zwischen Woderad und Kirchenstřimelitz sehr merkwürdige und verschiedenartige Gesteine zu Tage, die ein genaues Studium erfordern. Dieselben zeugen von bedeutenden mechanischen Einflüssen. Auffallend sind mächtige Einlagen milchweissen Quarzes, die aus ½ bis 1 Centimeter dünnen Schichten zusammengesetzt sind und zumeist stark gekrümmt und gebogen erscheinen.

Was den Granit anbelangt, so ist im nördlichen Theil des Gebietes normalkörniger Granitit, im südlichen Amphibolgranit vorherrschend. Die Granitgrenze zieht sich vom Wodérader Jägerhause dem Wege gegen Zwanowitz entlang, wobei das Bächlein, welches die Wiese am Saume des Waldes Kobyla durchrieselt, ziemlich genau die Grenze zwischen den Silurschiefern und dem Granitit bezeichnet; verläuft dann nördlich von Zwanowitz dem Waldessaum am Fusse des Čihadloberges, im Ganzen parallel, einige hundert Schritt von demselben entfernt; überschreitet zwischen Myšlin und Střemblat die Bezirksstrasse und wendet sich hernach gegen Süden über Turkowitz dem Sazawaflusse zu. Die trotz ihrer geringen absoluten Höhe von beiläufig 50 Meter, die sanftwellige Gegend zwischen Střemblat und Zwanowitz beherrschende Hůra (485 Meter hoch) scheint ein isolirter Granititkegel inmitten der Urschiefergebilde zu sein.

Der Granit weist ebenso Metamorphosirungserscheinungen auf wie in der Umgebung von Ričan. Feinkörniger porphyrischer Granitit, turmalinreicher Pegmatit und namentlich die feinkörnige, glimmerarme, turmalinfreie Uebergangszone sind hier durch Gesteine vertreten, die von denjenigen bei Ričan kaum zu unterscheiden sind, obwohl dort grobkörniger porphyrartiger Granitit dem Urschiefer anliegt, bei Zwanowitz aber normalkörniger Granitit denselben umschliesst. Näheren Aufschluss über die Reihenfolge der Umwandlungszonen im massigen Gestein vermag man am Zwanowitz zugekehrten Abhang des Čihadloberges zu

erlangen.

Aus dieser kurzen vorläufigen Mittheilung ergibt sich zunächst, dass die aus zwei deutlich unterscheidbaren Stufen bestehende Silurinsel zwischen Zwanowitz und Woderad einen geringeren Umfang hat, als ihr früher beigemessen wurde; dass diese Silurablagerungen durch den Einfluss des Granites metamorphysirt wurden und daher die granitischen Massengesteine jünger sein müssen als die silurischen Schichten. Auch die Phillite, welche die Silurinsel unterlagern und sich weit gegen Süden erstrecken, haben Umwandlungen erfahren, aber auch gleichzeitig Einfluss auf die Metamorphosirung der angrenzenden Granitgesteine ausgeübt.

Dr. A. v. Klipstein. Erwiderung an Herrn Dr. Lechleitner bezüglich der Kreideversteinerungen von der Ladoialpe.

In den Verhandluugen der k. k. geologischen Reichsanstalt vom Jahre 1886, pag. 215 erwähnt Herr Dr. Lechleitner verschiedener Ungenauigkeiten, welche ich mir in meiner Mittheilung über die an der Ladoialpe vorkommenden Kreideversteinerungen (siehe Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt, 1885, pag. 113) hätte zu Schulden kommen lassen. Zunächst weist er darauf hin, ich habe der Localität, in welcher diese Versteinerungen sich vorfinden, einen falschen Namen gegeben, "und behauptet, dass statt desselben Pletzachalpe einzuführen sei".

Um nicht in den Ruf zu kommen, als habe ich leichtsinniger Weise einen aus der Luft gegriffenen Namen für die Localität, um welche es sich handelt, angenommen, finde ich mich veranlasst, auf den Vorwurf des Herrn Lechleitner Nachstehendes zu erwidern:

Abgesehen davon, dass die am Fusse des östlichen Gehänges des Sonnenwendjoches tief in das Gebirge sich zurückziehende Bucht, in welcher die Gosaukreideschichten abgelagert sind, den in dortiger Gegend mehrfach eingezogenen Erkundigungen nach nur unter dem Namen Ladoi bekannt ist, findet sich derselbe auch auf Karten, unter Anderem auf derjenigen des k. k. Quartiermeisterstabes für diese Localität eingezeichnet, während der Name "Pletzachalpe" nicht hierher gehört, sondern einem tief unter der Ladoialpe hervortretenden, an sich unbedeutenden, kugelförmig sich gestaltenden Gebirgstheile, dem Pletzacherkopfe anheim fällt. Derselbe findet sich nicht allein auf keiner Karte eingezeichnet, sondern er wird auch in den nahe liegenden Ortschaften

nur für den Pletzacherkopf geltend gemacht.

Um indessen zu weiterer Bestätigung über den Namen der in Rede stehenden Localität zu gelangen, suchte ich gelegentlich seiner diesjährigen Wanderungen durch Tirol, Herrn Dr. Atzwanger in Rattenberg auf, welchem das Verdienst der ersten Auffindung der Kreideversteinerungen am Ladoi zukommt, und dem ich die erste Mittheilung über dieselben verdanke. Diesem Herrn, welcher die Localität wohl ein dutzendmal besucht und auch mich nach derselben begleitet hatte, war kein anderer Name als der der Ladoialpe bekannt, und er versichert mich, dass man in der ganzen Gegend nur diesen Namen anerkenne, aber von dem der Pletzachalpe, abgesehen von dem Pletzacherkopf, nichts bekannt sei. Auch erfuhr ich durch Herrn Dr. Atzwanger, dass sich im naturwissenschaftlichen Museum zu Innsbruck Kreideversteinerungen vorfinden, für welche von der Hand des Herrn Prof. Pichler der Name Ladoi als Fundort beigeschrieben ist. Zum Ueberfluss mag noch hinzugefügt werden, dass die inmitten der erwähnten Gebirgsbucht sich befindenden Alpenhütten in der ganzen Gegend unter dem Namen Ladoihäuser bekannt sind.

Wenn ich auf diese Erläuterungen hin die Beschuldigung, "als habe ich einen falschen Namen für die beregte Localität eingeführt", auf den Herrn Lechleitner zurückfallen lasse, glaube ich dazu voll-

kommen berechtigt zu sein.

Eine Erwiderung auf die weiteren Berichtigungen, welche Herr Lechleitner meiner Mittheilung über das Vorkommen der Versteinerungen an der Ladoialpe gegenüber sich berufen fühlt, kund zu geben, wird wohl kaum sich lohnen, weshalb ich mich darauf beschränke, nur Folgendes auf dieselben zu entgegnen:

Das isolirte Kreidevorkommen von Brandenberg habe ich während eines sechsmaligen Verweilens daselbst genau kennen gelernt, und auch die ihm angehörenden Versteinerungen in möglichster Vollständigkeit aufgebracht, so dass ich mir wohl gestatten durfte, die Species des Ladois denjenigen von Brandenberg vergleichsweise gegenüber zu stellen. Wenn mir eiuige am Ladoi vorkommende Species des Genus Levithium zu Brandenberg vorzufinden demungeachtet entgingen, dies aber, wie Herr Lechleitner vorgibt, Herrn Prof. Pichler gelungen ist, so bin ich weit entfernt, das Verdienst desselben um Erweiterung der paläontologischen Localkenntniss der Umgebung von Brandenberg nicht anzuerkennen.

#### Vorträge.

Dr. E. Tietze. Die geologischen Verhältnisse der Heil-

quellen von Iwonicz.

Der Vortragende hatte im verflossenen Sommer Gelegenheit, die Gegend von Krosno und Iwonicz in Galizien zu besuchen und wurde dann später im Herbst noch als Sachverständiger zu einer Commission berufen, welche die Frage der Erweiterung des bestehenden Schutzrayons für Iwonicz zu erörtern hatte. Ausser dem Vortragenden selbst war auch Herr Professor v. Dunikowski aus Lemberg zu der bewussten Verhandlung eingeladen worden, mit welchem der Vortragende zu einer in allen wesentlichen Punkten übereinstimmenden Auffassung

der Sachlage gelangte.

Die Heilquellen von Iwonicz entspringen einem im Liegenden der Menilitschiefer befindlichen, massig geschichteten und zumeist porösen losen Sandstein, der daselbst in Verbindung mit bunten Thonlagen auftritt. Es handelte sich nun vornehmlich um die Verfolgung dieses Schichtencomplexes, welchem weiter südöstlich auch die Heilquellen von Rymanów angehören. Der bestehende, in der Streichungsfortsetzung der bewussten Schichten durch die Besitzgrenze des Gutes Iwonicz abgeschlossene Schutzrayon des Bades wurde in östlicher Richtung als ungenügend erkannt und demgemäss nach eben dieser Richtung eine Erweiterung des Rayons vorgeschlagen. Eventuelle Gefahren für die Quelle drohen hier zunächst von dem Petroleumbergbau, der die Tendenz hat, sich in der bezeichneten Gegend zu entwickeln. Es gibt also hier, wie zumeist in der Umgebung der von Bergbauen umgebenen Heilquellen die Möglichkeit von Interessenconflicten, denen gegenüber die zuständigen Behörden je früher desto besser Stellung zu nehmen haben.

Eine nähere Auseinandersetzung der Sachlage würde über den für einen Artikel in diesen Verhandlungen zulässigen Raum hinausgehen und bleibt demgemäss für unser Jahrbuch vorbehalten. Dabei wird sich Gelegenheit finden, auch andere die Geologie jener Gegend betreffende Fragen zu streifen und beispielsweise nachzuweisen, dass gewissen auf unseren Karten als obere Hieroglyphenschichten bezeichneten Ablagerungen ihrer höheren Stellung in der karpathischen Schichtenreihe wegen dieser Namen nicht zukommt.

J. Palacky. Ueber Flussregulirungen.

Der Vortragende besprach die grossen Ueberschwemmungen des Frühjahres 1888 in Deutschland und China, welche die Unzulänglichkeit der bisherigen Flusscorrectionen nachweisen. An dem Beispiele der Loire (1874), der Garonne, der Theiss, des Po, des Hvangho, des Rheines könne man ersehen, dass die bisherige Flusseindämmung das Bett des Flusses constant erhöhe, indem sie den Fluss zwingt, das sämmtliche Erosionsmaterial, das er sonst bei Ueberschwemmungen in einem weiten Rayon oder in Hinterwässern und todten Armen absetzt, im Flussbett selbst fallen zu lassen, woher es komme, dass z. B. der Oberrhein schon 9 Meter über der Umgegend liege, des Po und der Theiss nicht zu gedenken. Hiermit nehme die Ueberschwemmungsgefahr durch Deichbruch stets zu, indem der höher gestaute Fluss dahin gelangt, die Deichkrone zu übersteigen. Daher sind es eben die bestregulirtesten Flüsse (im alten Sinne), die jetzt die meisten Schäden erleiden, wie z. B. die Weichsel, während sogenannte uncultivirte Flüsse weniger schaden.

Seit der allgemeinen Entwaldung speciell der Flussufer, die sonst mit Bäumen bewachsen und dadurch vor der Erosion geschützt waren. seit der Trockenlegung der Sümpfe, Teiche und Hinterwasser verwandeln sich speciell die mitteleuropäischen Flüsse und Bäche immer mehr in Wildbäche, die nach einem starken Regen plötzlich anschwellen, um bei längerer Trockenheit allmälig abzunehmen - bis zu bisher ungeahnten Massen. Nach den Magdeburger Registern, den bisher ältesten, hat die Elbe im Durchschnitt des Jahrhunderts ein Drittel abgenommen, aber speciell die Herbstzeit zeigt eine riesige Abnahme, die allerdings bei Hochgebirgsflüssen, die Gletscher speisen, wie Rhein und Donau, relativ weniger ersichtlich ist. Differenzen um das Hundertfache des Wasservolumens sind nichts Ungewöhnliches: die Elbe bei Prag 34 kubische Meter in der Secunde (Riesenfeld) oder 3321 (id. bei erst 3.32 Meter über Normale!), die Litnoka 1885 0.4 Cubikmeter, 22. März 1886 aber 71 Cubikmeter, der Main 70 Cubikmeter oder 3400 Cubikmeter (Frankfurt).

Nach einem kurzen Ueberblick über die französischen und österreichischen Wildbachregulirungen postulirte der Vortragende — die Geologie habe die Geschichte eines jeden Flusses zu liefern, wie er entstanden, was er bisher erodirt und warum, woraus sich auch von selbst die widerstandsfähigeren Punkte (festern Schichten) des Flusslaufes ergeben und andererseits die Warnung fliesst, dem Flusse kein überflüssiges Erosionsmaterial zu liefern. Insbesondere seien alle Durchstiche zu vermeiden, die den Fluss nur vertragen helfen. Das Quantum der festen Materie, die ein Fluss mit sich führen könne, hänge bekanntlich von der Wassermenge und der Schnelligkeit des Laufes ab. Wenn man nun dem bereits mit Sinkmaterial gesättigten Fluss ein neues überreichliches Material zuführe, so schaffe man künstlich eine Versandung an den Punkten des geringsten Widerstandes, die dann weitere Folgen durch die Verringerung des Flussbettvolumens habe.

Die Geschichte eines Flusses sei auch die beste praktische Rathgeberin. Als Beispiel wurde die Mittelelbe gewählt, die aus einer stufenförmigen Reihe erodirter Seen und Sumptbecken bestehe, wo an

die Stelle der Riegel gewöhnlich Wehren 1) — jedoch blos zu hydraulischen (Wasserkrafts-) Zwecken — angelegt wurden, durch die der schleichende Lauf sammt den zahlreichen Serpentinen (wegen Mangel eines Gefälles) entstanden sei. Die alten Flussriegel, unter das Flussniveau einfallende ältere Schichten, seien Ursache des speciellen Flusslaufes. Man habe eine Million für Regulirungen, respective Uferflickereien zwecklos geopfert, weil man systemlos vorgegangen sei und bei jedem Durchstich habe man die Uferbeschädigungen durch Versandung nur vermehrt, da der Fluss nicht das Gefälle und die Wassermenge besitzt, um den Ufersand weiterzutragen. Mit einem Ueberblicke über die bisherigen Schäden, speciell durch Wiesenversandung, schloss der Vortragende mit dem Wunsche, es möchten Flussregulirungspläne künftig immer erst geologisch geprüft werden.

#### Literatur-Notizen.

Alexander Makowsky. Der Löss von Brünn und seine Einschlüsse an diluvialen Thieren und Menschen. Mit 7 Tafeln. Sonderabdruck aus dem XXVI. Bande der Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brünn 1888.

Wie der Verfasser in der Einleitung selbst mittheilt, hat er in dieser Publication die Resultate mehrjähriger, mühevoller Forschungen im Lössgebiete der Umgebung von Brünn niedergelegt. Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Besprechung der Diluvialgebilde Brünns und Umgebung, welche sich in zwei scharf geschiedene Glieder trennen, und zwar in ein unteres Glied: den diluvialen Schotter und Sand, und in ein oberes: den diluvialen Lehm oder Löss. Des weiteren erfährt speciell der Löss und dessen thierische Einschlüsse eine eingehende Schilderung.

Der typische Löss erreicht in der nächsten Umgebung von Brünn eine sehr beträchtliche Entwicklung; besonders mächtig sind die Lössablagerungen an Berglehnen, "die nach Ost oder Süd geneigt, also gegen den heute noch herrschenden Nordwestwind geschützt sind". Der Verfasser weist nach, dass, während der Schotter und Sand als Absatz der Gewässer der Diluvialperiode aufzufassen sind, der Löss ein atmosphärisches Product, vielleicht nordischen Ursprunges sei. Nicht zu verwechseln mit dem typischen Löss ist der sogenannte "Wasserlehm", der seine Entstehung theils der fortschreitenden Verwitterung feldspathiger Gesteine, theils der Abschwemmung und Wiederablagerung des Löss verdankt.

Die wichtigsten Fundstätten von organischen Resten im Löss der Umgebung von Brünn sind: Der rothe Berg, die Schwarzabucht, die St. Thomas Ziegelei, die Wranamühle, die Zwittawabucht und die Transversalbahn. Hier wurden die Reste folgender Arten von Landsäugethieren nachgewiesen: Elephas primigenius (h)<sup>2</sup>), Rhinoceros tichorhinus (hh), Equus caballus fossilis (hh), Bison priscus (s), Alces palmatus (ss), Rangifer tarandus (s), Megaceros hibernicus (ss), Cervus elaphus (s), Cervus capreolus (s), Ursus spelaeus (s), Hyaena prisca (s), Lupus spelaeus (s), Vulpes lagopes (ss?), Meles taxus (s), Castor fiber (s). Diese Reste werden von dem Verfasser eingehend geschildert und theilweise abgebildet.

Nach einer kurzen Uebersicht der bisherigen Fundstätten von diluvialen Thieren in Mähren und einer Aufzähung der im Löss und den Höhlen um Brünn gefundenen Säugethierarten, ist das folgende Capitel ausschliesslich den Spuren des Menschen im Löss der Umgebung von Brünn gewidmet.

Beschrieben und theilweise abgebildet werden: 1 Schädel und Skelettheile aus der oberen Lössgrube des Rothen Berges — über diesen Schädel wird auch ein Gutachten von Prof. A. Schaafhausen veröffentlicht, 1 Schädel und Skelettheile von Hussowitz, 1 Unterkieferbruchstück von Schlappanitz und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Wehren wurden in England schon von der Magna charta verboten (ne veiros facito).

<sup>2)</sup> hh, sehr häufig; h, häufig; ss, sehr selten; s, selten; ?, zweifelhaft.

Brandreste im Löss der St. Thomas Ziegelei. Im Schlusswort entwirft der Verfasser ein Bild des landschaftlichen und faunistischen Charakters Mährens in der Diluvialperiode. (L. Tausch.)

Dr. Alfred Rodler. Verbreitung und Geschichte der Seesäugethiere. Vortrag gehalten im Vereine zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien am 16. Jänner 1888. Wien 1888.

Ein anregender, allgemein verständlicher Vortrag, in welchem der Verfasser in klarer und übersichtlicher Weise die Stammesgeschichte der drei Gruppen der Seesäugethiere, der Robben. Seekühe und Wale, und ihre einstige und gegenwärtige geographische Verbreitung bespricht.

(L. Tausch.)

Dr. Alfred Rodler. Ueber Urmiatherium nov. gen. Anzeiger d. kais. Akademie. Wien, Nr. 12. Sitzung vom 12. Mai 1888.

Der Secretär legt für Dr. A. Rodler eine Notiz vor, in welcher Rodler ein Schädelfragment eines Sivatheriden von Maragha am Urmiasee in Nordpersien bespricht, welches zunächst an *Hydaspitherium Lyd.* erinnert, aber durch die Gestaltung der Occipitalregion einzig in der gesammten Säugethierreihe dasteht. Eine eingehende Beschreibung dieses Restes (Urmiatherium nov. gen.) soll im Herbste d. J. folgen. (L. Tausch.)

Alex. Iwan. Kurze Mittheilungen über den Goldbergbau auf der Goldkuppe bei Freiwaldau in Oesterreich. Schlesien. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1888. XXXVI. Bd., pag. 68 u. 77.

In verschiedenen politischen Blättern, theils Wiens, theils Schlesiens, und in mehreren, zumal schlesischen Vereinszeitschriften, ist des neu erschlossenen Goldvorkommens bei Freiwaldau in den letzten Jahren in mehr oder minder ausführlicher und mehr oder minder zutreffender Weise gedacht worden. Es sei an dieser Stelle heute die vorliegende kurze Mittheilung angezeigt, die einen in der berg- und hüttenmännischen Fachgruppe des österr. Ingenieur- und Architektenvereines gehaltenen Vortrag wiedergibt. Es finden darin sowohl die alten Goldbaue des schlesisch-mährischen Grenzgebirges, wie zumal die neue bergbauliche Anlage am Fusse der Goldkuppe ihre Schilderung.

J. Noth. Petroleumposition Wietrzno bei Dukla in Galizien. Allg. österr. Chemiker- und Techniker-Zeitung. VI. Jahrg. 1888, Nr. 11 und 12.

In der Localität Wietrzno bei Bóbrka in Westgalizien wurden in neuester Zeit Petrolmengen erbohrt, wie sie in Galizien bisher noch nicht vorgekommen sind. Die Oelförderung eines einzigen Bohrloches zählt täglich nach Tausenden von Centnern. Wietrzno liegt in der südöstlichen Fortsetzung des altbekannten Oelzuges von Bóbrka und zeigt dieselben allgemeinen geologischen Verhältnisse. Das Hangende besteht aus Menilitschiefern, darunter liegt eine Wechsellagerung von plattigen Sandsteinen mit bunten Schiefern und unter diesen kommen mehr kalkige Hieroglyphensandsteine zum Vorschein. Die letztere Schichtgruppe, die nach Noth vielleicht schon zur Kreide gehört, bildet den tieferen, die Wechsellagerung von bunten Schiefern und plattigen Sandsteinen den oberen Oelhorizont. Der Oelreichthum ist an die Nähe des langgestreckten Aufbruchssattels gebunden. Neben Bemerkungen, die das Oelvorkommen und die Gewinnung betreffen, enthält der vorliegende Aufsatz auch eine Anzahl geologischer Detailangaben.

Friedr. Katzer. Das ältere Palaeozoicum in Mittelböhmen. Mit einer Uebersichtskarte u. Profiltafel. 8°. Prag 1888. 42 S.

Verfasser hat sich in dieser Schrift die Aufgabe gestellt, "Barrande's nicht mehr haltbare Eintheilung der älteren paläozoischen Ablagerungen Böhmens durch eine der heutigen Erkenntniss mehr entsprechende Gliederung und Nomenclatur zu ersetzen." Nach einer kurzen Einleitung bespricht Katzer in aufsteigender Reihe sämmtliche Glieder des in Frage kommenden Schichtencomplexes und gelangt dabei etwa zu folgenden Ergebnissen:

Die Barrande'schen Stockwerke A und B bilden petrographisch wie stratigraphisch ein untrennbares Ganze und stellen das mittelböhmische **Urgebirge** dar. Vorwiegend aus halbkrystallinischen graugrünen Schiefern bestehend, zeigt dasselbe eine

von den aufliegenden jüngeren Sedimenten durchaus abweichende Lagerung.

Cambrium und Silur umfassen in Böhmen drei durch eigenartige Faunen charakterisirte Zonen. Zum **Cambrium** gehören nach Katzer nicht nur die bekannten Paradoxidesschiefer (Etage C), sondern auch die diese unterteufenden, einem Theil von Barrande's Etage B entsprechenden Quarzconglomerate und Sandsteine, sowie zwei über den Paradoxidsschiefern folgende Stufen, die dem unteren Theil von Barrande's  $d^1$  entsprechend, vom Verfasser als Lingula- und Orthisstufe bezeichnet werden.

Das **Untersilur** lässt Katzer mit dem obersten Theil von Barrande's  $d^1$ , der Illaenusstufe (m. J. Katzeri) beginnen. Ueber diesem tiefsten Horizont folgen drei weitere Stufen des Untersilur, entsprechend dem Barrande'schen Bande  $d^2$ ,  $d^3+d^4$  (welche beide nach Katzer eine vollkommene stratigraphische Einheit bilden) und  $d^5$ .

Das Obersilur umfasst die beiden Barrande'schen Stufen e¹ und e² oder die "Schiefer- und die Molluskenkalkstufe", deren jede nach Katzer wiederum in zwei Unterstufen zerlegt werden kann. Auch die sogenannten Colonien gehören in's Obersilur. Eine weitere Gliederung der oberen Stufe, wie sie neuerdings von Frech angestrebt worden ist, hält Verfasser für kaum durchführbar.

Das **Devon** endlich umfasst die höheren Barrande'schen Stockwerke und wird in 6 Stufen, entsprechend Barrande's Band  $f^i$ ,  $f^2$ ,  $g^1$ ,  $g^2$ ,  $g^3$  und H zerlegt, wobei der Tentakulitenkalk  $f^1$  als eine Uebergangsstufe bezeichnet wird, die auch dem Silur

zugerechnet werden könnte.

Referent kann den, wesentlich durch seine eigenen Arbeiten angebahnten Ergebnissen der Katzer'schen Schrift im Allgemeinen nur zustimmen. Die Schrift scheint auch in mehreren Punkten (wie in der Abgrenzung des Cambrium, der Gliederung des Untersilur) die bisherige Eintheilung nicht unwesentlich zu verbessern. Die vom Verfasser vorgeschlagenen neuen Namen aber (wie Lingula- und besonders Molluskenkalkstufe) sind wohl zu allgemein und unbestimmt, als dass sie auf Annahme zu rechnen hätten. Ausserdem liesse sich vielleicht auch aussetzen, dass der auf dem Gebiete der Petrographie so bewanderte Verfasser den paläontologischen Verhältnissen nicht immer in der ihnen gebührenden Weise gerecht geworden ist. (Kayser.)

G. A. Koch. Die Zahnradbahn von Zell am See auf die Schmittenhöhe. Wien 1887, Verlag von Spielhagen und Schurich.

Wenn auch, wie wir hören, gegenwärtig das Project, eine solche Zahnradbahn zu bauen, noch keine Aussicht auf unmittelbare Realisirung hat, wie sie am Schluss der Schrift in Aussicht gestellt wird, so verlohnt es sich doch, auf das genannte Schriftchen aufmerksam zu machen, dessen Verfasser bekanntlich in dem Gebiet, welches die Beziehungen der Geologie zum Bahnbau umfasst, besondere Erfahrungen besitzt. Nach einer interessanten historischen Auseinandersetzung über die verschiedenen Systeme von Gebirgsbahnen geht die Schrift auf die Verhältnisse an der Schmittenhöhe über und bespricht die beiden Tracen, welche für die Anlage des Bahnkörpers vorliegen, die eigentliche Trace und eine daneben vorgeschlagene Variante. Der geologische Bau des zu durchlaufenden Gebietes wird als im Allgemeinen dem Project günstig geschildert. Die Variante scheint indessen an einigen Stellen gewisse Unzukömmlichkeiten darzubieten, welche bei der zuerst vorgeschlagenen Trace in geringerem Grade bestehen.

### Nº 15.



1888.

## Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 20. November 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilungen. F. Toula: Geologisches Profil des Schwarzenberggrabens bei Scheibbs in Niederösterreich. A. Pichler: Beiträge zur Mineralogie und Geologie von Tirol. — Vorträge. H. B. v. Foullon: Granititeinschlüsse im Basalt vom Rollberge bei Niemes. C. Freih. v. Camerlander: Die südöstlichen Ausläufer der Sudeten in Mähren. — Literatur-Notizen. Dr. G. Steinmann. J. Dreger. A. Rzehak. O. Lang. F. Becke. H. Hoefer. A. Koch. L. Brugnatelli. C. A. Hering. A. Cathrein.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

#### Eingesendete Mittheilungen.

Franz Toula. Geologisches Profil des Schwarzenberggrabens bei Scheibbs in Niederösterreich.

Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Scheibbs in Niederösterreich liegt eine ausführliche Arbeit von Alfred W. Stelzner vor (Jahrb. 1865, pag. 425—443). Bei einem längeren Aufenthalte daselbst vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, mehrfache Beobachtungen anzustellen und Aufsammlungen vorzunehmen, von welchen vielleicht das im Nachfolgenden gegebene Profil eine Veröffentlichung verdient. Der Schwarzenberg ist der gegen SW. an den Blasenstein (843 Meter) angrenzende Berg, an dessen bewaldetem Abhang in vielen Knickungen, aber im Allgemeinen nach S. gerichtet, ein tief eingerissener Wildwassergraben hinaufführt, ein tiefer steiler Riss mit stellenweise verticalen Hängen (Wasserfällen bei Niederschlägen), der an einer Stelle eine Holzriese enthält. Die Gesteinsfolge ist aus der nebenstehenden Skizze ersichtlich. Die Schichten fallen von 1—9 mit etwa 40° gegen SO. (hora 9), von 10—16 verflächen sie hora 8—9 und zu oberst von 17 aufwärts mit etwa 30° gegen hora 8.

- 1. Lichter Dolomit in stärkeren Bänken.
- 2. Dünnplattiger Dolomit.
- 3. Dolomitbank.
- 4. In Grus zerfallende Mergelschichte.
- 5. 15-45 Centimeter mächtige Dolomitbänke.
- 6. Dünnplattiger dolomitischer Kalk.
- 7. Dunkelgrauer Kalk (Wasserfall).
- 8. Dünnplattiger dolomitischer Kalk.
- 9. Grauer dolomitischer Kalk (Holzriese).

22.

15.

13

met:

30

20

10

- 10. Grauer mergeliger, weissaderiger Kalk.
- 11. Lithodendronkalk.

24.

23

21.

20.

19.

18.

17.

16.

14.

12.

11.

10.

9.

5.

2



- 13. Terebrateln.
- 14. Wohlgeschichtete Kalkbänke mit Cidariten, Plicatula intusstriata, Terebratula gregaria, Spiriferina etc.
- 15. Lithodendronkalk.
- 16. Grauer fossilienarmer Kalk mit Zwischenlagen von Bactryllienmergel.
- 17. Fossilienreiche Muschelbänke: Kalk mit mürben Mergeln wechsellagernd.
- 18. Grauer dichter Kalk (wie 16) mit Bactryllienmergelzwischenlagen.
- 19. Kalk mit Avicula contorta und Terebratula gregaria.
- 20. Schutthänge.
- 21. Schieferiger Mergel.
- 22. Mergeliger Kalk.
- 23. Rissoënkalk.
- 24. Zellenkalk, darüber Schutthänge.

Betrachtet man die Schichtenreihe, wie sie im Schwarzenberggraben vorliegt, mit ihren Einschaltungen von Lithodendronkalken, den mit vielen Pelecypoden zusammen vorkommenden, bankweise sehr häufigen Brachiopoden, das häufige Vorkommen von Cidariten, Alles spricht für die Annahme, dass man es dabei mit Ablagerungen der "karpathischen Facies" zu thun habe. Ganz ähnliche zahlreiche Wechsellagerungen von dünnen Kalkbänken und damit abwechselnden thonigen Zwischenmitteln finden sich auch in der betreffenden Abtheilung des Osterhornprofils (Mojsisovics-Suess, Jahrb. 1868, Taf. VIIc). Das Vorkommen von Bactryllien freilich ist von dieser classischen Localität nicht bekannt geworden. Das Vorkommen dieser in so bestimmtem Rhät-Niveau ist gewiss nicht uninteressant. Seit dem Auffinden dieser Gebilde in "dem oberen St. Cassian" von Vorarlberg (Heer in Escher's Bemerkungen über das nördl. Vorarlberg, 1853, pag. 118) wurde das Vorkommen von Rhät-Bactryllien in meiner kleinen Schrift über das Randgebirge der Wiener Bucht (Jahrb. 1871, pag. 440) aus dem Thale der reichen Liesing bei Kalksburg bekannt gemacht. Wie an dieser Stelle am Nordrande der Kalkzone, liegen die betreffenden

Schichten auch bei Scheibbs in der nächsten Nähe der Grenze zwischen Kalk- und Flyschzone.

1. In den Findlingen im oberen "Quellenterrain" wurden gesammelt:

Avicula contorta Portl., Myophoria inflata und postera, Cardita austriaca, Anomya sp., Waldheimia sp.

2. Neben den Bactryllien, welche theils nesterweise oder streifenweise, theils vereinzelt auf den Schichtflächen der schieferigen Mergel auftreten und als Bactryllium striolatum Heer zu bezeichnen sind, finden sich eine Waldheimia (Waldheimia cf. austriaca Zugm.), eine kleine Lima punctata und mehrere andere zerdrückte kleine Pelecypoden.

3. Aus den "fossilienreichen Muschelbänken" (Nr. 17 des Profils)

wurden gesammelt:

Lithodendron sp. (Durchschnitte röhriger Korallen).

Ostrea cf. Pictetiana Stopp. (ähnlich ist auch O. leucensis Stopp.).

Anomia (Ostrea) alpina Winkl.

" " inflexostriata Gümb. = Anomia gracilis Winkl. Pecten cf. acuteauritus Schafh.

Avicula contorta Portl.

Gervillia praecursor Quenst.

" sp. (cf. inflata Schafh.).

Mytilus minutus Gldf.

Myophoria inflata Emmr. und postera.

(Šchizodus) isosceles Stopp.

Cypricardia marcignyana.

Cardita cf. austriaca v. Hau.

Trochus sp. nov.

4. In den Kalken mit  $Plicatula\ intusstriata\ (Nr.\ 14\ des\ Profils)$  fanden sich weiters:

Spirifer Kössenensis Zugm.

Terebratula gregaria Sss. in typischen und in flachen Formen.

Cidaris cf. cornaliae Stopp.

verticillata Stopp.

Auch im Westen des Erlauf unternahm ich eine Excursion, um

das Verhältniss des Jura zum Rhät zu verfolgen.

Ich stieg in dem Graben hinan, der sich von Ginselberg steil gegen den "Grosshofer-Bauer" gegen SW. hinaufzieht. Zu unterst kam ich über graue dolomitische Kalke, dann über leicht gegen SW. fallende wohlgeschichtete Kalke von lichtgrauer Farbe und mit vielen Adern. Ein Findling von Lithodendronkalk. — Oben beim Grosshofer fand ich ein Stück guten Gyroporellenkalkes (Gyroporella vesiculifera), Crinoidenkalke mit Pentaeriniten verriethen die Nähe des Lias.

Im Hohlwege südwestlich vom Bauernhofe stehen dunkle Schiefer an, welche jenen vom Schwarzenberg gleichen, über welchen (wie es scheint) discordant rothe weissaderige (gegen NW. fallende) Kalke folgen, die in isolirten Hügeln aufragen. Gegen den Brunnbauer kommt man dann in höherer Lage auf graue weissaderige Kalke (und nicht auf Jura, wie nach der Karte zu vermuthen wäre). Sie sind dünngeschiehtet, zeigen knollige Schichtflächen und fallen mit 15° nach S.

Am Rücken gegen den "Niederau"-Bauer gehend, kommt man dann wieder über die dunklen Schiefer und Fleckenmergel und trifft

rothe Findlingsblöcke. In den Fleckenmergeln findet man vor Allem kleine Brachiopodenschalen ("Spirigera"), und zwar in besonderer Häufigkeit an der Nordseite des kleinen Kogels beim "Niederau"-Hofe.

Beim Abstieg durch den Luggraben (gegen Gaming) kommt man über Crinoidenkalke auf schöne Lithodendronkalke (mit Terebratelnestern zwischen den verästelten Korallenstöcken) und gegen unten auf dolomitische Kalke.

Am Fahrwege vom "Schwarzenberg-Bauer" nach Scheibbs am Rande der Quellsammelmulde auf der Höhe fand sich ein sicheres Vorkommen von Liasschichten, *Gryphaea arcuata*, in typischer Ausbildung in einem etwas sandigen dunklen Kalke. Ueber diesen treten Kalkmergel auf von frisch grauer, verwittert licht bräunlicher Färbung, mit dunklen Flecken, welche dünnplattig sind und leicht geneigt gegen NO. einfallen.

In diesen "Fleckenmergeln" finden sich neben ziemlich häufigen kleinen Brachiopodenschalen, die wohl mit der von Stelzner (l. c. pag. 434) als "Spirigera sp. juv." unter den Rhätfossilien angeführten Form übereinstimmen dürften, seltene, in Brauneisen umgewandelte kleine Ammoniten.

Aehnlich so verhält es sich in dem südwestlich vom Blasenstein

gegen Scheibbs (Burgerhof) hinabziehenden Burgerhofgraben.

Hier trifft man über den rhätischen Kalken Fleckenmergel mit kleinen Ammoniten.

Ganz dieselben Fleckenmergel mit denselben kleinen Brachiopodenschalen finden sich auch auf der Höhe des Ginselberges über den rhätischen Kalken und den, in den oberen Partien

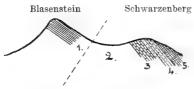

Neocomkalke.
 Opponitzer Dolomit.
 Rhätkalke.
 Grestener Schichten.
 Fleckenmergel.

Lithodendronkalk und Bivalven führenden Kössener Schichten.

A. Pichler. Beiträge zur Mineralogie und Geologie von Tirol.

Herr Hockauf beschreibt in den Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1887, pag. 152 ein Halotrichitvorkommen im Villnösthale. Seine Beschreibung passt auf ein ähnliches Vorkommen, etwa eine halbe Stunde östlich von Sulferbruck am Wege neben der Eisenbahn, unweit des Wächterhauses 69.6. Dort ist der Weg vom Felsen abgesprengt, das Gestein ist ein flachschieferiger von mikroskopischem Graphit grauer Quarzphyllit, der mit geringer Neigung gegen Westen fallt. In demselben befinden sich zahlreiche, der Schieferung parallele Lagen von Pyrit, dessen Zersetzung eben den Anlass zur Bildung des Halotrichites gibt. Dieser Phyllit ist durchbrochen von einem nahezu senkrechten Gang feinkörnigen Diorites, welcher scharf und ohne Zwischenbreccien gegen den Schiefer, der weder eine mechanische Störung, noch eine Metamorphose erlitten hat, absetzt. Gerade an der Grenze gegen den Diorit findet sich der Halotrichit prachtvoll entwickelt. Auf der anderen Seite begleitet den Diorit der Gang eines Conglomerates aus Geröllen von Quarz und Phyllit verschiedener Grösse, verkittet durch ein sandig thoniges Cement. Wir haben es hier nur mit der Ausfüllung einer Kluft zu thun, wie wir einer solchen fast senkrechten mit den gleichen Conglomeratresten weiter östlich begegnen. Eine schöne Noritbreccie — Stückchen Schiefer in schwarze Noritmasse eingebacken — habe ich im Villnösserthale etwa eine halbe Stunde einwärts am linken Bachufer gefunden.

Im Gebirge nördlich des Inn bei Innsbruck wurde an mehreren Punkten nach Erzen geschürft, und zwar im Virgloriakalke. So bei Thauer, bei Büchsenhausen. Die Mundlöcher eines Stollens sieht man auch beim Wasserfalle weit oben im Höttingergraben. Dieser Stollen führt tief in den Berg. Den Anlass zum Baue gab wohl zunächst der nicht seltene Anflug von Kupfergrün, Malachit und Kupferlasur auf den schwarzen Kalken, die manchen Varietäten des erzführenden Schwazer Kalkes nicht unähnlich sind. Eingesprengt ist etwas Bleiglanz und dann Antimon-Arsenfahlerz, wie eine Löthrohrprobe ergab, welche Herr Woynar machte. Zu einer quantitativen Analyse war das Material nicht ausreichend.

Im Achenthale hinderte mich heuer der Regen; doch konnte ich feststellen, dass das Korallenriff "Kirchl" unter der Basilialm nicht dem Dachsteinkalk, sondern dem mittleren Lias angehört, wie die dichten weissen Kalke am Sonnwendjoch. Am Uebergang von Schleins nach Basili entdeckte ich über den rothen Hornsteinen die Breccien, welche für die Gschöllerschichten charakteristisch sind. Auch die Rheinthalerseen bei Rattenberg besuchte ich. Ueber der Tertiär- und Diluvialterrasse erhebt sich das Brandenbergerjoch mit dem Profil von Wettersteinkalk, Carditaschichten mit Gyps und Salzthonen, Hauptdolomit (Kössnerschichten vorausgesetzt), weissen dichten Liaskalken. Mittheilungen darüber verdanken wir auch Dr. H. Lechleitner.

Im Oberinnthal besuchte ich heuer Magerbach am Fusse des Tschirgant. Von Mötz bis Magerbach gegen Westen hat man Partnachschiehten, Draxlehnerkalke, darüber den Wettersteinkalk des Tschirgant. Bei Magerbach befinden sich in den unteren Carditaschichten mit Perna Bouei, Myophoria lineata u. s. w. die Cementbrüche. Das Profil am linken Ufer des Inn ist hier völlig normal. Untere Cardita- und Partnachschichten, Draxlehnerkalk, Wettersteinkalk und an der Nordseite des Tschirgant obere Carditaschichten, dann Hauptdolomit. Untere Carditaschichten, Wettersteinkalke und obere Carditaschichten gehören zusammen, wie ich das schon längst dargestellt habe; im Wettersteinkalk finden sich zweifellos Versteinerungen der Carditaschichten Pentacrinus roseus, Cidaris alata, dorsata u. s. w., dem Profil am Tschirgant gegenüber ist kein Streit möglich.

Herr Dr. Fritz Frech in Halle beschäftigt sich in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft wieder mit den Kalkdecken zwischen Sellrain und Gschnitz und findet, dass meine Anschauung "sie seien triadisch" durch die Entdeckung der Adnetherschichten eine neue Stütze erhalten habe. Diese Stütze war nicht mehr nöthig, indem zu jener Annahme vollständig die von mir längst aufgefundenen Petrefacten der Carditaschichten genügten. Dann sagt er pag. 763: "Die Grundlage des Gebirgsstockes Steinacherjoch, Muttejoch kann am zutreffendsten mit einem Fächer verglichen werden." Er erwähnt zwar die Quarzphyllite und Conglomerate des Carbon, vergisst aber leider die an verschiedenen Stellen des Steinacherjoches hervorbrechenden Glimmerdiabase, welche

ich sehon vor einer Reihe von Jahren entdeckte und die doch wohl, wenn man von der Architektur eines Gebirges spricht, beizuziehen sind. Ueber andere Angaben werde ich noch gelegentlich zu sprechen kommen.

Zum Schluss erwähne ich, dass mir von den Draxlehnerkalken gegenüber dem Martinsbühel bei Zirl Herr stud. medicinae K. Stainer eine schöne *Daonella partnachensis* brachte.

#### Vorträge.

H. B. v. Foullon. Ueber Granititeinschlüsse im Basalt

vom Rollberge bei Niemes.

Der die Kuppe des Rollberges bildende Basalt enthält, wie es scheint in geringer Menge, Einschlüsse eines Gesteines, das nach seiner wahrscheinlichen ursprünglichen Zusammensetzung als Granitit bezeichnet werden muss.

Herr Director L. Slansky in Niemes hatte die Freundlichkeit, uns eine Reihe von Handstücken zu übersenden, die von ihm selbst

gesammelt wurden und die das Vorkommen illustriren.

Das eingeschlossene Gestein hat grosse Aehnlichkeit mit Ganititen der Reichenberg-Friedländer Gegend, deren dem Rollberge am nächsten anstehende Massen eirea 20 Kilometer weit im NO. liegen. Die Contacterscheinungen zwischen Basalt und dem eingeschlossenen Gestein sind zum Theile die gewöhnlichen, also Neubildung von Augit an der Oberfläche der Quarzkörner und das Blasigwerden der Innentheile der Feldspäthe, bei Regenerirung der Randzonen derselben. Zwischen Basalt und Granitit tritt in der Regel eine feldspathreiche Zone auf, die dadurch besonders ausgezeichnet ist, dass viele Feldspäthe eine pegmatitische Verwachsung mit einem braunen Mineral zeigen, welches wahrscheinlich Hornblende ist. Bemerkenswerth ist auch die Armuth an Glas in der Contactregion, während sonst bei derlei Bildungen, bei welchen ebenso hohe Temperaturen eingewirkt haben, wie im vorliegenden Falle, Glas in reichlicher Menge auftritt.

Bezüglich weiterer beobachteter Eigenthümlichkeiten und der Details sei auf die betreffende Arbeit in unserem Jahrbuche verwiesen.

C. Freih. v. Camerlander. Die südöstlichen Ausläufer der Sudeten in Mähren.

Der Vortragende legt das im heurigen Sommer bearbeitete Blatt 7, XVII der Specialkarte (Mähr.-Weisskirchen) vor und gibt den dasselbe erläuternden Bericht. Indem derselbe als eigene Jahrbuchsarbeit demnächst erscheint, kann hier füglich von einer Wiedergabe des Vortrages abgesehen und nur der Hauptresultate der Neuaufnahme gedacht werden.

Drei Hauptgruppen werden unterschieden: 1. Das Grundgebirge, den weitaus grössten Antheil des Kartenblattes ausmachend, in welchem neben der vorherrschenden Culmformation eine Vertretung des Devon angenommen wird; 2. die in den Tiefenlinien der March und Betschwa vorhandenen, isolirten Inseln von Granit und von einem, von früheren Geologen oft in der verschiedenartigsten Weise gedeuteten Devonkalk, die im Zusammenhalt mit den auf den Nachbarblättern befindlichen gleichartigen Vorkommen aufzufassen sind, und 3. die Miocänvorkommen, welche bisher gänzlich übersehen wurden, und jene des Diluvium.

#### Literatur-Notizen.

Dr. Gustav Steinmann. Elemente der Paläontologie, unter Mitwirkung von Dr. L. Döderlein. I. Hälfte (Bogen 1 bis 21): Evertebrata (Protozoa-Gastropoda) mit 386 Holzschnitten. Leipzig 1888 (W. Engelmann).

Es liegt die erste Hälfte eines neuen Handbuches der Paläontologie vor, welche im Engelmann'schen Verlage das Gegenstück zu Credner's vortrefflichen "Elementen der Geologie" zu bilden berufen ist. Steinmann selbst bearbeitet die wirbellosen Thiere und die Pflanzen, während Döderlein die Bearbeitung der Wirbelthiere besorgen wird.

Die durch zahlreiche vortreffliche, meist neue Abbildungen erläuterten Darstellungen sind exact verständlich und reichhaltig, so dass das Buch als Lehrmittel jedenfalls ausgezeichnete Dienste leisten wird. Insbesondere sind die Beschreibungen und Abbildungen der mikroskopischen Gegenstände hervorzuheben, durch welche der Verfasser, welcher bekanntlich selbst ein hervorragender Mikroskopiker ist, seinem Buche eine besondere Signatur gegeben hat.

Als eine beabsichtigte Eigenthümlichkeit der Darstellung soll noch hervorgehoben werden, dass in der Regel phylogenetische Erörterungen vermieden worden sind, weil "die stammesgeschichtlichen Speculationen heute noch einen ausgesprochen subjectiven Charakter an sich tragen und deshalb im mindlichen Vortrage einen geeigneteren Platz

finden als in einem Lehrbuche für Anfänger".

"Indessen war dem Verfasser bekannt, dass ein hervorragender Paläontologe, Herr M. Neumayr in Wien, ein Werk vorbereitet, welches die stammesgeschichtlichen Erörterungen in einheitlicher Gestaltung enthalten soll. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes blieb Manches fort, was sonst vielleicht hätte mit eingeschaltet werden sollen."

Dr. Julius Dreger. Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens. Beiträge zur Paläont. Oesterr.-Ungarns. Wien 1888. VII. Bd., pag. 179—192 (mit drei Tafeln).

Eine wesentliche und schon oft beklagte Lücke in der paläontologischen Kenntniss des Wiener Beckens erscheint durch die vorliegende Arbeit glücklich ausgefüllt. Die bisher nur wenig beachteten Brachiopoden des Wiener Beckens werden hier in 13 ausführlich beschriebenen und trefflich abgebildeten Arten vorgeführt. Die meisten derselben stammen aus sandigen und mergeligen Ablagerungen, nur eine Art, Lingula Suessi, findet sich im Leithakalk. Die Namen der einzelnen Arten sind:

Lingula Suessi n. sp.
Discina scutellum n. sp
Rhynchonella discites n. sp.
Argiope decollata Chem.¹)
Cistella Neapolitana Sc.
"squamata Eichec.
"interponens n. sp.
Terebratula styriaca n. sp.
"macrescens n. sp.
"Hörnesi Suess (ms.)
Terebratulina Karreri n. sp.
Megerlea oblita Mich.
Platidia anomioides Sc.

Eine Tabelle gibt das Häufigkeitsverhältniss und das Vorkommen im Wiener Becken, im übrigen Oesterreich-Ungarn und im Auslande an. Als häufig werden nur Terebratula styriaca, T. macrescens, T. Hörnesi und Megerlea oblita angegeben, nicht selten erscheinen Argiope decollata und Cistella Neapolitana, zwei Formen, die bekanntlich schon im jüngeren Alttertiär auftreten, bis in die Jetztwelt sich erhalten haben und von vielen Punkten fossil und lebend bekannt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Synonymenliste dieser und der folgenden Art wurden die vom Referenten aus dem westgalizischen Alttertiär beschriebenen Formen übersehen.

Die meisten Beziehungen ergaben sich zu der so genau gekannten Brachiopodenfauna der italienischen Tertiärbildungen.

Die Bearbeitung erfolgte auf Grund eines Manuscriptes von Prof. Ed. Suess. Einzelne Theile dieses Manuscriptes wurden wörtlich in den Text aufgenommen.

(V. U.)

A. Rzehak. Die Foraminiferen des kieseligen Kalkes von Nieder-Hollabrunn und des Melettamergels der Umgebung von Bruderndorf in Niederösterreich. Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums Bd. III. Wien 1888, pag. 257—269 (mit einer Tafel).

Dem Verfasser wurden von Herrn E. Kittl verschiedene Schlämmproben zur Untersuchung der Foraminiferenführung übergeben. Die erste Probe ist ein gelbgrauer "Kalksand" von Nieder-Hollabrunn, welcher das Verwitterungsproduct eines kieseligen Kalkes bildet und zahlreiche Bruchstücke verschiedener Conchylien, ausserdem Seeigelstacheln, Ostracoden, Otolithen und Foraminiferen enthält. Es konnten im Ganzen 21 specifisch bestimmbare Arten nachgewiesen werden, unter denen Pulvinulina (Epistomina) elegans 1) am häufigsten auftritt. Sechs Formen sind als neu zu betrachten, so dass zur Vergleichung 15 Arten übrig bleiben. Von diesen kommen 11 noch lebend vor; ebenso viele kommen sicher im Miocan vor, während im Eocan 14 derselben auftreten. Einige Formen sind aus jüngeren, als eocanen und oligocanen Schichten bisher nicht bekannt.

Es mischen sich also hier eocäne und miocäne Typen, so dass der Verfasser zu dem Schlusse gelangt, dass der kieselige Kalk von Niederhollabrunn nach seiner Foraminiferenfauna einer oberen Oligocanstufe angehört. Dieselbe Mischung jung- und alttertiärer Typen findet nach E. Kittl bei der Conchylienfauna dieser Ablagerung statt.

Die folgende Probe stammt aus dem Melettamergel von Bruderndorf. Der Schlämmrückstand ist feinsandig, mit unzertheilten Stückchen des bläulichgrauen Mergelschiefers durchsetzt und arm an organischen Resten. Von 16 Arten konnte nur die Hälfte näher bestimmt werden. In dieser Fauna fallen zunächst die Orbitoiden und Nummuliten auf (Orbitoides stellata und aspera, Nummulites Boucheri). Diese verleihen im Vereine mit einigen anderen Formen (Cristellaria fragraria Gümb., Pulvinulina rotula Kaufm. Rotalia lithothamnica Uhl) der gauzen Fauna ein alterthümliches Gepräge. Der Mergel von Bruderndorf liegt nach E. Kittl über dem Bartonien, und zwar unmittelbar über einer an Lithothampien und Bryozoën reichen Schichte, er dürfte daher der ligurischen Stufe entsprechen. Der Verfasser vermuthet, dass die schlierartige Facies der Melettamergel eine ganze Reihe von Stufen umfasst, da er in ganz ähnlichen mährischen Melettamergeln niemals Orbitoiden und Nummuliten auffinden konnte und daher geneigt ist, sie etwas höher in's Oligocan hinaufzurücken. Die miocanen Melettamergel werden mitunter diesen älteren "Flyschmergeln" ausserordentlich ähnlich. Eine dritte Probe stammt aus dem Mergel von Fellabrunn und enthält keine

Spur erkennbarer Organismenreste.

Für eine einkammerige, berippte Form mit flacher Unterseite und centraler Mündung stellt der Verfasser die neue Gattung Balanulina auf. Da nur ein Exemplar davon vorliegt, wird die Selbstständigkeit dieser Gattung wohl erst durch neue Funde erhärtet werden können.

O. Lang. Ueber geriefte Geschiebe von Muschelkalkstein der Göttinger Gegend. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1888, XL, pag. 231—249. Mit 2 Tafeln.

An der Nordwestseite des Weinberges bei Gladebeck (Kreis Göttingen) finden sich geriefte und gekritzte Geschiebe des oberen Muschelkalkes, meist noch auf diesem selbst liegend, seltener auf der bergabwärts folgenden Lettenkohle. Die Geschiebe haben meist eine etwas wulstige Oberfläche und in dieser ziehen annähernd parallel eine Menge von feinen und feinsten Rillen oder Riefen (an einem 6.3 Centimeter langen und 4.5 Centimeter breiten Geschiebe werden deren 51 gezählt) von verschiedener

<sup>1)</sup> Ueber diese Form hat der Verfasser in den "Verhandlungen", 1885, Nr. 14, eine Notiz veröffentlicht, in welcher irrthümlich als Fundort der Waschberg angegeben ist. Der Verfasser berichtigt dies hiemit.

Erstreckung und Tiefe. Die Riefen dieser Hauptsläche setzen aber auch auf die Seitenslächen fort, wenn auch nur noch streckenweise und mit der Stärke von Bleististstrichen. Eben dieses Herübergreifen über die Kanten fasst Lang als Beweis gegen die Annahme einer glacialen Entstehung der Riefen an, wie er andererseits dieselben auch nicht als abhängig von der ursprünglichen Schichtung aufgefasst wissen will, indem deren Linien einen anderen Verlauf besitzen als die Riefen. Wieder andere Geschiebe lassen eine Reihe von Riefensystemen erkennen, die Verfasser nach ihrem relativen Alter auseinanderzuhalten bemüht ist. Für die meisten ist er aber geneigt eine Abhängigkeit von der jeweiligen Spaltbarkeit anzunehmen und für alle nimmt er eine weitere Beein-

flussung durch chemische Agentien an.

Indem Lang nach der eingehenden, durch eine Reihe von photographischen Aufnahmen und Zeichnungen unterstützten Schilderung von sechs ausgewählten Geschieben die Frage nach deren Entstehung durchspricht, wendet er sich zunächst dagegen, die Anschauung Ebray's, der ähnliche geriefte Geschiebe, denen er auch eine glaciale Bildung nicht zuzuschreiben in der Lage war, als "stries pseudoglaciaires" durch Bergrutsche und Murengänge entstehen lässt, auf die hier besprochenen gerieften Geschiebe zu übertragen, Hiegegen führt Lang die orographischen Verhältnisse in's Feld, indem die geringe Oberflächenneigung des Weinberges eine derartige Erklärung nicht zulasse. Vielmehr meint der Verfasser, dass die Verhältnisse in einem Gehängeschotterlager (Gehängeschutt), wie es den Berghang oberflächlich zusammensetzt und dem absolute Ruhe durchaus nicht gegönnt ist, die Erklärung für die Bildung derartiger geriefter und gekritzter Geschiebe liefern. Die atmosphärischen Wässer und die Pflanzenausscheidungen zehren an den Geschieben und bedingen das "Sichsetzen" des Lagers, das frierende Wasser und die sich verdickenden Pflanzenwurzeln drängen es auseinander u. s. w. Schliesslich hebt Lang hervor, dass derartige geriefte Geschiebe auch da sich bilden mögen, wo eine Schicht von Gehängelehm über dem Schotter oder Schutt liegt ihn unseren Blicken entzieht. (C. v. C.)

F. Becke. Ein Beitrag zur Kenntniss der Krystallformen des Dolomit. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1888, Bd. X, H. 2, S. 93—152, Taf. III u. IV.

Eine Reihe von Dolomitstufen zeigten die Tetartoëdrie dieses Minerals sehr deutlich und gaben Veranlassung zu genauen Untersuchungen einmal in dieser Richtung, weiters der Zwillingsbildung, des feineren Baues der Krystalle, namentlich der Vicinalflächen u. s. w.

Becke hat die an den Krystallen beobachteten Formen nach ihrem Auftreten in den, durch Tetartoëdrie verschiedenen Krystallräumen orientirt, was durch die Aetzung mit warmer verdünnter Salzsäure ermöglicht wurde. Die Formen sind mit den Goldschmidtischen Buchstaben (Index der Krystallformen) bezeichnet, nur sind im Text die Gruppenzeichen weggeblieben, weil sich gleiche Buchstaben nicht wiederholen (in einer Tabelle sind den Buchstaben die Gruppenzeichen beigegeben), hingegen ist ihre durch die Tetartoëdrie bedingte Lage im Sextantenten, rechts oder links oben, durch Striche neben den Buchstaben gekennzeichnet. Ausser den Millerischen dreizifferigen Indices sind die Naumannischen Zeichen gegeben. Die ersteren sind ohne Bezeichnung für die Tetartoëdrie geblieben, da die + und — Formen ohnedies andere Indices erhalten, hingegen ist den Naumannischen Zeichen je nach der Lage der

Form die Orientirung  $\frac{l}{r}$ , respective  $\frac{r}{l}$  vorgesetzt. Bei den Vicinalflächen und in der

Formentabelle sind auch die Goldschmidtischen zweizifferigen Zeichen aufgenommen, welche sich im Verlaufe der Arbeit als ein sehr praktisches Hilfsmittel erwiesen.

Das Untersuchungsmaterial lieferten drei Stufen von Sct. Leogang in Salzburg mit wasserhellen Krystallen, eine Stufe mit gelblichweissen Krystallen, angeblich von Rezbanya, und zwei Zwillinge aus dem Binnenthal. Bei der Rezbanyer Stufe trägt Becke Bedenken bezüglich der Herkunft, da von dieser Localität nirgends das Vorkommen von Dolomit angegeben wird, die Stufe aber entschiedene Aehnlichkeit mit solchen von Schemnitz oder Kapnik aufweist.

Da sich unsere Referate über mineralogische Arbeiten auf solche beschränken müssen, welche österreichische Vorkommen behandeln und uns vor Allem die geologischen Momente interessiren (über deren Umfang hier nicht abgehandelt werden kann), so wollen wir nur die beobachteten typischen Formen der beiden österreichisch-ungarischen Vorkommen anführen, über die Zwillingsbildung, die Eigenthümlichkeiten der Substanz

selbst, des Wachsthums u. s. w. wenig hinzufügen, während wir bezüglich des reichen krystallphysikalischen Inhaltes auf das Original verweisen.

Die Krystalle der drei Stufen von Sct. Leogang sind einander sehr ähnlich, weisen aber auch Besonderheiten auf. Bei der ersten sind grosse trübe Rhomboëder von einer wasserhellen Schicht bekleidet worden, die in zahlreichen parallelen Krystallspitzen ausläuft. Bei der zweiten sind die Krystalle auf grauem thonigen Dolomit aufgewachsen und werden von älterem Baryt begleitet. Dieser ist tafelig und weist folgende Formen auf: P(010), M(101), d(120), o(011); zum Theil erscheint er mit winzigen Kupferkieskryställchen überkrustet. Die bis 1 Centimeter grossen Krystalle der dritten Stufe endlich sitzen unmittelbar auf schwarzgrauem, unreinem, von Kupferkiesadern durchzogenen Dolomit auf und sind von winzigen Kryställchen von Schwefelkies begleitet. Die Krystalle des Dolomit sind hier ausnahmslos Zwillinge, die auch einzeln auf den andern beiden Stufen vorkommen.

Die beobachteten Formen sind folgende: Herrschend ist das steile Rhomboëder m ( $3\overline{11}$ ) + 4R, daran schliessen sich o (111) 0R, p (100) + R,  $\varphi$  ( $11\overline{1}$ ) - 2R, K( $20\overline{1}$ )  $\frac{r}{l}$  + R3,  $\Re'$  ( $7\overline{15}$ )  $\frac{r}{l}$  + 4R3,  $\Re'$  ( $7\overline{51}$ )  $\frac{l}{r}$  + 4R3,  $\Re'$  ( $11.3.\overline{13}$ )  $\frac{l}{r}$  - 8R3.  $\Re$  und  $\Re$ 

sind für den Dolomit neu, letzteres ist auch am Calcit nicht beobachtet.

Eine Reihe von complicirten Formen, die eingehend untersucht und in dem Abschnitte über "secundäre Formen, Vicinalflächen, Oberfläche, feineren Bau" discutirt werden, gruppiren sich in eigenthümlicher Weise am Zusammenstoss der Flächen K,  $\Re$ ,  $\varphi$  und  $\mathbb I$  und werden als "Nothbauten" bezeichnet. Die Entstehung der Nothflächen wird in der Weise gedacht, dass das Wachsthum der Krystalle an den Spitzen, den

Grenzflächen m und in den Krystallräumen  $+\frac{l}{r}$  und  $-\frac{r}{l}$  rascher fortschreitet, während es in den Seitenecken zwischen K,  $\Re$ ,  $\varphi$  und I zurückbleibt; die parametrisch unbe-

stimmbaren Formen stellen dann die gegenseitige Verbindung her.

Neben allenthalben vorkommenden natürlichen Anätzungen einzelner Formen treten auf m (namentlich bei den Krystallen der Stufe II) eigenthümliche flach erhabene Schilder auf, welche die durch die Tetartoëdrie bedingte asymmetrische Form oft recht gut erkennen lassen. Ergänzungszwillinge nach  $(10\overline{1}) \infty P2$  sind, wie erwähnt, häufig. Sie zeigen den tetartoëdrischen Charakter des Dolomit besonders deutlich.

An den zu genauen Messungen ungeeigneten 3—4 Millimeter grossen Krystallen von Rezbanya wurden folgende Formen beobachtet: Vorherrschend ist wieder  $m(3\overline{11})+4R$ . Ferner treten untergeordnet auf p(100)+R,  $a(10\overline{1}) \propto P2$ , die Polkanten werden durch ein  $+\frac{r}{l}$  Hemiskalenoëder schräg abgestumpft, welches der Lage von  $K(20\overline{1})\frac{r}{l}+\frac{R}{2}$  nahekommt und ein neuer Beleg für die Tetartoëdrie ist.

Auf die Beobachtungen an den Binnenthaler Krystallen können wir hier nicht eingehen und wollen nur auf die Discussion der Vicinalflächen und des Zwillingsbaues besonders aufmerksam machen.

Daran schliessen sich Betrachtungen über den Zwillingsbau des Dolomit im Allgemeinen, eine Tabelle über die Formenreihe mit der Vertheilung desselben in die entsprechenden Krystallräume, aus der hervorgeht, dass die  $+\frac{r}{l}$  und  $-\frac{l}{r}$  Räume einen beträchtlichen Reichthum an Hemiskalenoëder besitzen, während der  $+\frac{l}{r}$  Raum wenige und der  $-\frac{r}{l}$  Raum gar keine aufweist.

Den Schluss bilden zwei Abschnitte mit Betrachtungen über das Raumgitter des Dolomit und über den Gegensatz der hemiedrischen Krystallräume. (Foullon.)

H. Hoefer. Mineralogische Beobachtungen. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1888, Bd. X, Heft 2, S. 153-160.

2. Pyrit vom Rötzgraben bei Trofajach. (S. 157-158.)

Hat le hat in seinem Werke: "Die Minerale des Herzogthums Steiermark" bereits das Vorkommen angeführt und die Formen (100), (111) und (210) beobachtet. Die dem Autor vorliegenden Krystalle sind durchaus tafelförmig verzerrt und zeigen nebst (100) und (111) auch (610), welches Pentagondodekaeder für den Pyrit neu ist. Das die Krystalle einschliessende Gestein scheint Sericitschiefer zu sein, der jenem von Mitterberg in Salz-

burg makroskopisch sehr ähnlich ist. Die Pyritkrystalle sind gewöhnlich nach den Schichtflächen des Schiefers tafelig gestreckt und häufig von graulichweissem, kaum 2 Millimeter starkem Quarz theilweise bedeckt.

3. Hyalith vom Horner Berg bei Karlsbad (S. 158).

In dem etwas zersetzten Basalt dieses Berges fanden sich als Seltenheit traubige Rinden vom wasserklaren oder trübweissen Hyalith.

4. Flussspath von Sarnthal bei Rabenstein (S. 158-160).

Die Krystalle einer Stufe zeigen das Tetrakishexaeder (310), selten mit (100) combinirt. Einzelne Beobachtungen weisen auf das Vorhandensein zweier Hexakisoktaeder hin, die aber nicht genau bestimmbar waren. Die Krystalle sind angeätzt, manche fluoresciren lebhaft.

Mit dem Flussspath kommen folgende Minerale vor, die nach der Reihenfolge ihrer Entstehung angeordnet sind: 1. milchweisser Quarz, 2. Albit in kleinen glänzenden Kryställchen, 3. colophoniumbraune Zinkblende, hiermit gleichzeitig dürften Bleiglanzkörnchen sein, 4. wasserklarer oder weisser Fluorit, 5. Staub von Nakrit und Bleiglanz.

Ein Spaltungsstück eines anderen Flussspathvorkommens derselben Fundstelle führt auch Gelbbleierztäfelchen und Kalkspathsäulchen. Die letzteren haben zum Theil einen dünnen Ueberzug von Smithsonit, mit welchem sich auch Erdpech findet.

Auf Bleiglanz sitzende Würfel zeigen interessante Wachsthumserscheinungen, indem der Zuwachs nur parallel einer oder zweier benachbarter Flächen stattfand. Einmal sind diese Zuwachsstreifen gegen den Rand hin, einer Rhombendodekaederfläche entsprechend plötzlich abgeschnitten. Sowohl der zerfressene Bleiglanz als auch der Flussspath sind mit einer dünnen Haut, die vorwiegend aus Smithsonit besteht, bedeckt. (Foullon.)

A. Koch. Ergänzende Beobachtungen über das Cölestinund Barytvorkommen bei Torda in Siebenbürgen. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1888, Bd. X, Heft 1, S. 89.

Ausser einigen Mittheilungen über die Lagerungsverhältnisse und Ausdehnung des Cölestinvorkommens wird die frühere Angabe über die Formen dahin richtig gestellt<sup>1</sup>), dass die für neu gehaltene Pyramide  $F_2$  (322) der bereits bekannten  $\delta$  (124) entspricht, was K. Zimányi's Messungen bestätigen.

Der Letztgenannte fånd an dem Baryt folgende Formen (Aufstellung und Buchstabenbezeichnung nach Miller) c (001), b (010), a (100), m (110), o (011), l (104), d (102), u (101), z (111), y (122), u (124) und  $\xi$  (142). (Foulion.)

L. Brugnatelli. Ueber flächenreiche Magnetitkrystalle aus den Alpen. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. 1888, Bd. XIV, S. 237—249, Taf. V.

Das Vorkommen reicher combinirter Magnetitkrystalle ist auf verhältnissmässig wenige Fundorte beschränkt, von denen Traversella in Piemont, das Wildkreuzjoch im Pfitschthale, Monte Mulato und Scalotta im Fassathale zu nennen sind. Nach des Autors Untersuchungen kommen der Rothenkopf im Zillerthale und das Hollersbachthal im

Ober-Pinzgau hinzu.

Uns interessiren hier nur die österreichischen Vorkommen. An jenem vom Wildkreuzjoch wurde ausser den bereits bekannten Formen o (111), d (110), i (311) und c (100) nach den Pyramidenwürfel g (310) durch Messung nachgewiesen. Vom Rothenkopf lagen drei Stufen und ein grösserer loser Krystall vor. Die Krystalle sitzen auf einem dichten Chloritschiefer und sind von derbem Apatit und Chlorit (Pennin) begleitet. Der Habitus wird durch das vorwaltende Dodekaeder bedingt. Es wurden folgende Formen bestimmt: d (110), o (111), c (100), q (322), P (533), n (211), i (311), j (511),  $\beta$  (331), m (510), p (722)?, X (15.1.0)? q, P, j,  $\beta$ , m und die zweifelhafte X sind am Magnetit noch nicht beobachtet worden. Die aufgezählten Formen kommen in fünf verschiedenen Combinationen vor, über welche, so wie über natürliche Aetzfiguren, Winkelwerthe etc. im Original eingesehen werden möge. Das Stück aus dem Hollersbachthale stammt aus der Scharn und zeigt eine abweichende Beschaffenheit gegen das von früher her bekannte Vorkommen, es besteht nämlich aus hellgrünem dichten Pistacit, dem derber Granat beigemengt ist. In Drusen ist vorwiegend Epidot auskrystallisirt (die an ihm beobachteten Formen sind angeführt), seltener ist Diopsid, vereinzelt Apatit (seine Formen sind ebenfalls angegeben) und neben diesen Magnetit

<sup>1)</sup> Siehe Referat diese Verhandlungen. 1888, Nr. 6, S. 157.

in grösserer Menge in Krystallen (bis zu 1 Centimeter Durchmesser) vorhanden. An letzteren ist das Oktaeder herrschend und kommen zwei, am Magnetit noch nicht beobachtete Achtundvierzigflächner V(543) und v(13.11.9) vor.

Schliesslich folgt eine Zusammenstellung aller am Magnetit bisher beobachteten Formen, die auch in eine sphärische Projection eingetragen sind. (Foullon.)

## C. A. Hering. Eine Eiskrystallgrotte. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. B. XIV, S. 250—253, Taf. VI.

In den Grubenräumen des alten Bergbaues am Waschgang bei Döllach finden sich, wenn der Zubaustollen vereist und erst vor dem Besuche geöffnet wird, die Gesteinswände mit den prachtvollsten Eiskrystallgebilden bekleidet. Die Gebilde haben meist eine fächerförmige Gestalt, welche sehr ansehnliche Dimensionen erreichen, so ein Exemplar, das 30 Centimeter Länge, 20 Centimeter Breite und 21/2 Centimeter Dicke mass. Diese grossen Fächer stehen senkrecht auf den Seitenwänden, sind also horizontal. Der Fächer stellt eine hexagonale Tafel vor, die von der Mitte nach den Ecken starke prismatische Rippen besitzt. Die Füllung zwischen diesen wird ebenfalls durch Prismen gebildet, die alle hohl und mit Wasser gefüllt sind. Gegen die Gesteinswand zu haben die Tafeln einen Stiel, mit dem sie festgewachsen sind. Hierbei ist es von hohem Interesse, zu sehen, dass dieser Stiel mit dem zunehmenden Gewichte der getragenen Tafeln verstärkt wird, indem gegen das Gestein zu sich neue Blätter anlegen, die den Stiel verdicken. Nirgends sieht man abgefallene Fächer, es ist also die Verstärkung nirgends unterblieben. Auf den Rippen der grossen Tafeln sitzen wieder allerlei Gebilde, theils emporragende Prismen mit aufgesetzten Trichtern mit treppenartigen Wänden oder Einzelkrystallen. Die letzteren sind dicktafelförmig mit Prisma, Basis und Rhomboëderflächen. Ihre Durchmesser schwankten zwischen 6-10 Millimeter. Kleine Fächer in enger Anordnung bekleiden die gesammte Umwandung. (Foullon.)

## A. Cathrein. Beiträge zur Mineralogie Tirols. Tschermak's mineralog. u. petrogr. Mitth. 1888, Bd. X, S. 52—66, Taf. II.

Krystallformen des Baryts vom Kogel. Der das Fahlerz vom Kogel begleitende Baryt ist nach den älteren Beobachtungen formenarm. Der mit dem Calciostrontianit daselbst auftretende weist grösseren Formenreichthum auf. Es wurden bestimmt: c(001), a(100), m(110),  $\lambda(210)$ , d(102), z(111) und r(112).

Zwillingslamellen im Magnetit des Greiners. Durch das Auftreten einer Zwillingsnaht in einem tafelförmigen Oktaeder und von wiederholter und zusammengesetzter Streifung auf einem grösseren Zwilling, wird polysynthetische Verzwillingung auch für dieses Vorkommen nachgewiesen.

Neues Hexakisoktaeder am Granat von Rothenkopf. Auf einer Stufe vom "Ochsner" fanden sich glänzende klare, gelbbraune Granatkrystalle, die Kluftflächen derhen Granats überdrusend. Die Krystalle weisen die Formen (110), (211), (321) und (853) auf, welch letztere für den Granat neu ist.

Neues Triakistetraeder am Kogeler Fahlerz. Zu den bereits bekannten Formen d (110),  $o' \times (1\overline{1}1)$ ,  $i' \times (2\overline{1}1)$ ,  $i \times (2 + 1)$ ,  $x \times (431)$  und h (100) gesellt sich nun  $j' \times 17 \cdot \overline{9} \cdot 9$ ), das am Kogeler Fahlerz häufig vorkommt, bisher aber für eine Folge unregelmässiger Ausbildung gehalten worden sein dürfte.

Neue Flächen am Schwarzensteiner Adular. In Ergänzung früherer Mittheilungen 2) fanden sich weitere vier Formen, und zwar  $l(\overline{7}06)$ ,  $\varkappa(\overline{39}.0.38)$ ,  $\varsigma(210)$  und  $\omega(017)$ , welch letztere drei für den Adular und Orthoklas neu sind.

Neue Diasporkrystalle vom Greiner. In einer alten Tiroler Sammlung fand sich eine Cyanitstufe, wohl ohne Fundortsangabe, die in einer Höhlung, auf feinschuppigen Aggregaten silberweissen Glimmers, kleine blass weingelbe perlmutterglänzende Diasporkryställchen aufsitzend zeigte. Die Messungen ergaben die Formen b (010), nach dieser sind die Kryställchen tafelförmig entwickelt, M (210), n (150), n (212) und n (101), welche letztere für den Diaspor neu ist. Die Art des Zusammenvorkommens lässt keinen Zweifel, dass die Stufe vom Greiner stammt. Der Glimmer erwies sich als Margarit, (Foullon.)

<sup>1)</sup> Siehe Ref. diese Verhandlungen. Nr. 13, S. 270-271.

<sup>2)</sup> Siehe Ref. diese Verhandlungen, 1887, S. 318.

Nº 16.



1888.

### Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 4. December 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilung. A. Rzehak: Neue Conchylien aus dem mährischen Pleistocan. — Vorträge. M. Vacek: Ueber neue Funde von Säugethierresten aus dem Wies-Eibiswalder Kohlenreviere. V. Uhlig: Vorlage des Kartenblattes Kremsier-Prerau. — Literatur-Notizen. M. Gläser und W. Kalmann. L. v. Cseh. F. Herbich. G. Benkö. A. Franzenau. E. Artini. A. Schmidt.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

#### Eingesendete Mittheilung.

Prof. A. Rzehak. Neue Conchylien aus dem mährischen Pleistogän.

Herr Dr. V. Uhlig war so freundlich, mir eine kleine Suite von Conchylien zu übersenden, die er selbst in einem der zahlreichen Kalktuffvorkommnisse der Umgebung von Prerau in Mähren gesammelt hatte. Ich konnte folgende Formen constatiren:

Hyalina (Polita) cf. nitidula Drap. (unvollständige Exemplare).

Helix (Vallonia) costata Müll.

" (Acanthinula) lamellata Jeffr.

Cochlicopa (Zua) lubrica Müll.

Succinea (Amphibina) Pfeifferi Rossm.

Aplexa hypnorum L.

Planorbis (Tropodiscus) marginatus Drap.

" (Segmentina) nitidus Müll, var. micromphalus Sandh

Pisidium f. ind. (Jugendexemplare).

Ausserdem fanden sich Schalen zweier Arten von Cypris, die wahrscheinlich den noch lebenden Formen  $C.\ fusca\ M\"{all}.\ und\ C.\ ornata$ 

Strauss angehören.

Die kleine Liste von Conchylien ist recht interessant, da sie nicht nur 3 für das mährische Pleistocän neue Formen, sondern auch eine Form enthält, die bisher im europäischen Pleistocän gar nicht bekannt war und erst in neuerer Zeit im Oberpleistocän Englands (Barnwell gravels) aufgefunden wurde, nämlich die kleine Helix lamellata Jeffr., die jetzt nur an einigen Punkten der norddeutschen Küste und in England vorkommt und demnach eine ausgesprochen nördliche Form

ist. Neu für Mähren, und meines Wissens für ganz Oesterreich, ist auch Planorbis nitidus Müll. var. micromphalus Sandb., eine Form, die Sandberger in seinen "Land- und Süsswasserconchylien der Vorwelt" als "Art" aufgestellt hat, die indessen, wie schon Andreae (Der Diluvialsand von Hangenbieten, Strassburg 1884) bemerkt hat, Uebergänge zu dem recenten Pl. nitidus Müll. aufweist. Auch das mir vorliegende Exemplar unterscheidet sich nur durch den engeren Nabel von Pl. nitidus, während die Beschaffenheit der Kante dem letzteren, und nicht dem Pl. micromphalus Sandb. entspricht. Immerhin ist diese Form zu den ausgestorbenen zu rechnen, welcher Umstand, im Verein mit dem Vorkommen der H. lamellata das Alter des Kalktuffs mindestens an die Grenze zwischen Mittel- und Unterpleistocän herabdrückt.

Die dritte für Mähren neue, jedoch anderwärts sehon wiederholt aufgefundene Form ist Aplexa hypnorum L. Die Gesammtzahl der aus dem mährischen Pleistocän bislang bekannt gewordenen Formen beträgt nun 58.

#### Vorträge.

M. Vacek. Ueber neue Funde von Säugethierresten aus dem Wies-Eibiswalder Kohlenreviere.

Unter den Tertiärablagerungen Oesterreichs sind es in erster Linie die kohlenführenden Neogenbildungen der Steiermark, welche sich seit jeher als eine reiche Fundgrube von fossilen Säugethierresten erwiesen haben. Einen hervorragenden Platz unter den verschiedenen diesbezüglichen Localitäten nimmt bekanntlich die Kohlenablagerung von Eibiswald ein, in welcher Mitte der Sechziger-Jahre ein grösserer Reichthum an fossilen Säugethierresten entdeckt wurde, der von dem damaligen Bergverwalter Melling sorgfältig gesammelt und mit Fleiss und Verständniss conservirt, heute eine Zierde unseres Museums bildet.

Seitdem die Stelle des Eibiswalder Kohlenflötzes, an welcher die reichen Melling'schen Funde gemacht wurden, abgebaut war, schien die Quelle erschöpft zu sein. Umsomehr Interesse verdient daher ein in jüngster Zeit gemachter neuer Fund, welcher in der Kohlengrube Feisternitz, in nächster Nachbarschaft und in unmittelbarer Fortsetzung des Grubenfeldes von Eibiswald gemacht wurde. Von der Hüttenverwaltung Eibiswald-Krumbach in sehr zweckentsprechender Art conservirt, wurde der Fund durch die sehr dankenswerthe Freundlichkeit des Generaldirectors der österreichischen alpinen Montangesellschaft Herrn Ritter v. Frey dem Museum unserer Anstalt zugewendet. Der neue Fund besteht in einem ziemlich vollständig erhaltenen Schädel von Rhinoceros sansaniensis Lartet, sowie einem sehr gut erhaltenen Unterkiefer derselben Art. In der Kohle fanden sich ferner Fragmente von Unterkiefern des Hyotherium Sömmeringi H. v. Mey. und der Viverra miocenica Peters.

Wie bekannt, erscheinen alle in der Kohle conservirten Säugethierreste durch den erlittenen Druck, welchem die erweichte Knochenmasse ausgesetzt war, in der mannigfaltigsten Weise deformirt. Auch die vorliegenden Reste bilden keine Ausnahme von dieser Regel, sind jedoch trotzdem theilweise in einem günstigeren Erhaltungszustande als die Originalien des von Eibis wald beschriebenen Rh. sansaniensis, welche Prof. Peters seinerzeit vorgelegen haben. Die vorliegenden Reste bilden daher einen sehr werthvollen Zuwachs an Untersuchungsmateriale für die genannte Pachydermenart und sind vielfach geeignet. Beobachtungslücken zu ergänzen, welche sich aus der mangelhaften Erhaltung der Rhinocerosreste in der Melling'schen Sammlung da

und dort nothwendiger Weise ergeben haben.

Nach einem freundlichen Berichte der Hüttenverwaltung Eibiswald lagen die beiden Hauptstücke des Fundes, Schädel und Unterkiefer von Rh. sansaniensis Lart., nicht an einem Punkte beisammen, sondern lagen etwa vier Meter von einander entfernt in der Kohle, welche hier eirea 80 Cm. durchschnittlicher Mächtigkeit zeigt. Betrachtet man jedoch die gute Uebereinstimmung in den Grössenverhältnissen beider Stücke, insbesondere aber den ganz gleichen Grad der Abkauung, sowie die gut zu einander passende Länge der Zahnreihen in Ober- und Unterkiefer, und berücksichtigt man ferner den Umstand, dass sich mit dem Schädel kein Fragment von Unterkiefer und andererseits mit dem Unterkiefer kein Fragment eines Schädelknochens gefunden hat, dann kann man wohl kaum darüber im Zweifel bleiben, dass Schädel und Unterkiefer einem und demselben Individuum von Rh. sansaniensis Lart. angehört haben.

Verglichen mit den beiden Eibiswalder Schädelresten derselben Art, welche von Prof. Peters¹) beschrieben wurden, zeigt der vorliegende Schädelrest etwas kleinere Dimensionen, sonst aber die beste Uebereinstimmung. Besonders der Hinterkopf, der bis in die Gegend der Orbitalränder fast in allen Stücken erhalten ist, gestattet einen eingehenden Vergleich und zeigt, soweit die Verdrückung, durch welche der ganze Schädel schief von rechts oben nach links unten gepresst erscheint, ein Urtheil gestattet, alle Charaktere, welche Lartet²) und Duvernov³) als bezeichnend für Rh. sansaniensis

anführen.

Weniger gut erhalten ist die vordere Partie, besonders der Gesichtstheil des Schädelrestes, bietet aber trotzdem zufällig die Möglichkeit, zwei Charaktere sicher festzustellen, welche an den Resten von Eibis wald nicht mit erwünschter Sicherheit klargelegt werden konnten. In seiner Diagnose der Art deutet Lartet die Möglichkeit an, dass Rh. sansaniensis ein zweihörniges Thier gewesen sei. Die Ansatzstelle des Stirnhornes müsste man auf jener Partie des Schädeldaches suchen, welche zwischen den beiden Orbitalrändern liegt. Diese Partie ist an dem vorliegenden Exemplare gut erhalten, zeigt aber nicht die geringste Spur einer Rauhigkeit oder Wucherung, welche als Ansatzstelle des Stirnhornes gedeutet werden könnte. Es lässt sich demnach die Angabe von Peters bestätigen, dass Rh. sansaniensis kein zweites Horn besessen habe.

Peters, Denkschriften d. Akad. d. Wiss. Bd. XXX. Wien 1869.
 Lartet, Notice sur la colline de Sansan, Auch 1851, pag. 29.

<sup>5)</sup> Duvernoy, Nouvelles études sur les Rhinoc. foss. Archives du Mus. d'Hist. nat. VII, Paris 1853.

Bei den Schädelresten von Eibiswald, welche Peters beschrieben hat, sind die Nasenbeine an ihren Vorderenden beschädigt. Bei dem vorliegenden Reste aus der Grube Feisternitz fand sich, wiewohl leider nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit den übrigen Gesichtsknochen, ein isolirtes linkes Nasenbein, welches aber gerade das für die Species charakteristische, spitze, freie Vorderende sehr gut erhalten zeigt. Wenn man den kräftigen Nasenbeinknochen nach der gut erhaltenen Nahtfuge orientirt, zeigt sich sehr gut die von Duvernoy (l. c. Taf. I) angegebene, obere gleichmässige Krümmung der Nasenbeine, deren spitz zulaufende Vorderenden durch eine circa 60 Millimeter lange, V-förmige Fuge getrennt, gabelartig vorragten. Die rauhe, grubige Oberfläche des Knochens zeigt, dass er einem Nasenhorne zum Ansatze diente. Die rauhe Ansatzfläche zeigt vorne und nach den Seiten keine scharfe Begrenzung, dagegen zeigt sich eine solche nach rückwärts, wo die Rauhigkeit an einer seichten, striemenartigen Einschnürung des Knochens scharf aufhört.

Der weitgehenden Verdrückung der Kieferpartien des Schädelrestes entsprechend, erscheinen die oberen Zahnreihen stark dislocirt und zudem nur unvollständig erhalten. Von der rechten Molarreihe sind nur die beiden letzten Molaren, diese aber recht vollständig, erhalten. Vollzähliger, dafür aber minder gut erhalten, ist die Zahnreihe des linken Oberkiefers. Von dieser fehlt nur der erste echte Molar, dagegen sind die vier Prämolaren, wiewohl stark dislocirt, sämmtlich vorhanden. Die Form der oberen Backenzähne, sowie Zahl und Anordnung der Kronenelemente entspricht genau den Darstellungen von Peters. An keinem der Zähne findet sieh eine Andeutung von Basal-

wulst. Die Zwischenkieferpartie fehlt.

Weitaus besser erhalten als der Schädelrest zeigt sich der Unterkiefer. Besonders die hintere Partie, der Aufhängeapparat, welcher an den Originalien von Eibis wald sehr beschädigt ist, erscheint vollständig erhalten und bildet sonach eine sehr willkommene Ergänzung zu dem von Prof. Peters beschriebenen Materiale. Die beiden Aeste des Unterkiefers sind durch den Druck in der Kohle von rechts oben nach links unten, also in gleichem Sinne wie der Schädelrest, ver-

schoben und fest aneinandergepresst.

Die allgemeine Form des Unterkiefers entspricht in jeder Beziehung der Darstellung, wie sie Duvernoy (l. c. Taf. I, Fig. 1) von dem Unterkiefer des Rh. sansaniensis gibt. Die Symphyse ist kurz, oben flach ausgehöhlt und ziemlich scharfrandig. Dieselbe enthält zwei nach vorne mässig divergirende, im Querschnitte (von 22 Millimeter grösstem Durchmesser) ovale Wurzeln der beiden äusseren Schneidezähne, ist aber an der Spitze leider beschädigt, so dass sich nicht entscheiden lässt, ob innere Schneidezähne vorhanden waren. Nach den gegebenen Verhältnissen müssten diese jedoch auffallend klein gewesen sein, da das fehlende Stück des vorderen Symphysenrandes nur klein ist, und die Distanz der beiden äusseren Incisiven kaum 15 Millimeter beträgt, sonach für die beiden inneren Incisiven nur sehr wenig Raum vorhanden ist.

Die beiden Horizontaläste sind lang und schmal und zeigen nur in der Gegend des Mentalloches eine merkliche Anschwellung. Sie tragen, mit Ausnahme der beiden vordersten Prämolaren, beiderseits die volle Reihe der übrigen sechs Backenzähne, die in ihrer Bildung

ganz der Darstellung von Prof. Peters entsprechen.

Am interessantesten, weil sehr vollständig erhalten, sind die beiden Aufhängeäste. Die vordere Contour des aufsteigenden Astes ist gerade und bildet mit dem Alveolarrande, in welchen sie in einem mässigen Bogen übergeht, einen nahezu rechten Winkel. Die hintere Contour der Aufhängeäste zeigt zwischen dem Gelenkfortsatze und dem Winkel eine kräftige Einbuchtung, wie sie auch an der oben citirten Zeichnung Duvernov's klar hervortritt. Unterhalb dieser Einbuchtung bildet die Winkelpartie einen kräftigen Vorsprung und ist von diesem abwärts auf der Innenseite mit einer Reihe von derben Callositäten versehen, welche dem Kaumuskel als Ansatzstelle gedient haben. Der Gelenkfortsatz ist kräftig, die Gelenkrolle stark nach vorne gerückt. Der zartgebaute, schlanke Kronenfortsatz ist besonders am rechten Kieferaste sehr vollständig erhalten. Derselbe zeigt den oberen scharfen Rand ein wenig nach innen umgeschlagen und ist an der Hinterseite von einer halbkreisförmigen Contour begrenzt, welche zwischen der Gelenkfläche und der etwas nach rückwärts blickenden Spitze des Kronenfortsatzes gespannt erscheint.

Die eben angeführten Charaktere der aufsteigenden Aeste des Unterkiefers stimmen nicht besonders gut mit der Vorstellung, welche sich Peters (l. c. pag. 35), nach einem allerdings in dieser Partie sehr unvollständigen und verdrückten Reste, von dem Unterkiefer des Rh. sansaniensis machte. Dagegen stimmen dieselben sehr gut mit den entsprechenden Charakteren von Rh. austriacus Peters. Der von Prof. Peters zu dieser neuen Species gerechnete Unterkiefer der Mellingschen Sammlung unterscheidet sich von dem vorliegenden nur durch etwas geringere Dimensionen, stimmt aber sonst in allen Stücken vollkommen, speciell in Bezug auf die Ausbildung der aufsteigenden Aeste

und namentlich der Winkelpartie.

Die Species Rh. sansaniensis Lartet wurde von Duvernov (l. c. pag. 90) mit Rh. Schleiermacheri Kaup vereinigt und seinem Beispiele folgen G a u d r y (Enchainements, pag. 48) u. A. Vergleicht man jedoch die von Kaup (Beiträge, I, Taf. 10, Fig. 1) gegebene Darstellung des Rh. Schleiermacheri, dann kann man sich mit dieser Identification kaum einverstanden erklären. Rh. Schleiermacheri war vor allem ein zweihörniges Thier, während bei Rh. sansaniensis, wie wir oben gesehen haben, von einem Stirnhorne keine Spur ist. Die Nasenbeine bei Rh. Schleiermacheri Kaup sind an den Vorderenden vollkommen verwachsen und bilden einen einheitlichen Complex, der durch eine auffallende kegelförmige Wucherung ausgezeichnet ist, während die gleichmässig gewölbten Nasenbeine von Rh. sansaniensis Lart. durch eine ziemlich tiefe V-förmige Fuge vorne getrennt sind und scharf zugespitzt frei vorragen. Auch die Zahnbildung, wiewohl dem Rh. Schleiermacheri sehr ähnlich, ist etwas einfacher bei Rh. sansaniensis, wie schon Peters (l. c. pag. 37) hervorgehoben hat. Bedenkt man überdies, dass Rh. sansaniensis der älteren Miocenfauna (Sansan, Simorre, 1. Säugethierfauna des Wiener Beckens) angehört und stets in Begleitung des Mastodon angustidens Cuv. auftritt, während Rh. Schleiermacheri für die jüngere Miocenfauna (Pikermi, Eppelsheim, 2. Säugethierfauna des Wiener Beckens) charakteristisch ist und stets in Begleitung des Mastodon longirostris Kaup sich findet, dann dürfte man die Vereinigung der beiden geologisch altersverschiedenen Species Rh. sansaniensis und Rh. Schleiermacheri, wie sie Duvernoy (l. c.

pag. 90) vorgenommen hat, kaum gerechtfertigt finden.

Der obenerwähnte Rest von Hyotherium Sömeringi H. v. Mey. besteht in einem Unterkieferfragmente, welches der hinteren Partie der beiden enge aneinander gepressten Horizontaläste entspricht. In dem linken Astfragmente sieht man den sehr gut erhaltenen, noch vollkommen intacten, vorletzten Molar, dem im rechten Aste ein Bruchstück des homologen Zahnes der anderen Seite entspricht. Hinter diesem liess sich ein noch in der Alveole steckender unfertiger Keim des letzten Molars der rechten Seite präpariren. Das Unterkieferfragment gehörte sonach einem noch sehr jungen Thiere der genannten Art an.

Von Viverra miocenica Peters fand sich ebenfalls ein Unterkieferfragment, bestehend in der vorderen Partie des linken Horizontalastes mit den etwas beschädigten vier Prämolaren und der Wurzel des

Augenzahnes.

Ein zweiter Fund, welcher in jüngerer Zeit in den Kohlengruben von Vordersdorf bei Wies gemacht wurde, besteht aus verschiedenen Resten der für die ältere miocene Säugethierfauna so sehr charakteristischen Proboscidierart Mastodon angustidens Cuv., die vorliegenden Stücke gehören dem Klagenfurter Museum und wurden uns durch die Freundlichkeit der Herren Bergrath Seeland und Canaval zur näheren Untersuchung eingesendet.

Die vorliegenden Stücke sind durchwegs Reste des Gebisses von Mast. angustidens und gehören nach dem verschiedenen Grade der Entwicklung und Abnützung zwei verschiedenen Individuen an, von denen das eine ziemlich jung war, während das Gebiss des anderen

auf ein sehr altes Thier hinweist.

Von dem jüngeren Individuum sind vorhanden:

1. Ein Gaumenfragment mit der vorderen Partie des letzten, noch keinerlei Kaufläche zeigenden Molars der linken Seite und dem schon stark gebrauchten vorletzten Molar der rechten Seite, an dem jedoch das letzte Joch fehlt.

2. Die Spitzenhälfte des linken oberen Stosszahnes mit gut erhaltenem Schmelzbande und deutlicher, in kurzer Entfernung von der Spitze endigender Nutzfläche auf der Unterseite. Der Zahn war schon vor der Einbettung in die Kohle abgebrochen, da die Bruchfläche vollständig von Kohle umgeben erscheint.

3. Ein Unterkieferfragment mit dem noch nicht voll aus der Alveole getretenen letzten Molar der rechten Seite, an welchem das

erste Joch fehlt, und der noch keinerlei Ankauung zeigt.

Von dem älteren Individuum sind nur Theile des Obergebisses

vorhanden, und zwar:

1. Ein Gaumenfragment mit den beiden letzten Molaren, die sehon bis zum letzten Joche hin voll in Verwendung waren. Bei beiden fehlt das erste Joch.

- 2. Ein Oberkieferfragment mit dem vorletzten Molar der rechten Seite, an welchem das letzte Joch fehlt, und einem grossen Bruchstücke des rechten oberen Stosszahnes. Entsprechend dem hohen Alter des Thieres zeigt dieser Stosszahn bedeutende Dimensionen (über 100 Millimeter Durchmesser). Zu demselben gehört ein weiteres isolirtes Stück mit gut erhaltenem Schmelzbande und deutlicher Nutzfläche. Der Spitzentheil fehlt.
- 3. Ein Bruchstück des linken oberen Stosszahnes mit einem darangepressten Rudimente eines stark herabgekauten drittletzten Molars. Zu dem Stosszahnfragmente gehört ein weiteres Spitzenstück mit gut erhaltenem Schmelzbande und deutlicher Nutzfläche. Das Verbindungsstück fehlt.

Dr. Victor Uhlig. Vorlage des Kartenblattes Kremsier-Prerau. Zone 8, Col. XVII.

Das von dem Vortragenden im Sommer 1888 geologisch kartirte Blatt Kremsier-Prerau gehört in seinem mittleren, östlichen und südlichen Theile der mährischen Karpathensandsteinzone an, während der nördliche Theil den Randstreifen der Sudeten bildet.

Im sudetischen Gebiete wurden Culmschiefer und -Sandsteine und Devonkalke unterschieden. Die letzteren treten nur in einem schmalen Streifen auf, welcher von Prerau in nordwestlicher Richtung gegen Zerawitz und Kokor verläuft. Die Lagerung der sudetischen Schichten ist eine vielfach gestörte.

Im karpathischen Antheile wurden folgende alttertiäre Schicht-

gruppen aufgestellt:

Menilitschiefer.

Graue Schiefer mit plattigen Sanden und Sandsteinen.

Bunte, vornehmlich rothe Schiefer.

Massig-mürbe Sandsteine (March-Sandsteine).

Schiefer mit Einlagerungen von massig-mürben Sandsteinen.

Im Bereiche der massig-mürben Sandsteine wurden noch die Conglomerate besonders bezeichnet, die in verschiedener Hinsicht Interesse hervorrufen.

Nebst der altbekannten Klippe von Kurowitz, welche nicht als neocom, sondern als oberjurassisch betrachtet werden muss, konnte noch eine zweite kleinere Klippe von oberem Jura in Freistadtl nachgewiesen werden

Miocänbildungen nehmen einen hervorragenden Antheil an der Zusammensetzung des Gebietes. Sie erscheinen in Form von versteinerungsarmen Sanden, Thonen und Conglomeraten sowohl im sudetischen wie auch im karpathischen Gebiete, in transgredirender flacher Lagerung auf den gestörten und gefalteten älteren Ablagerungen aufruhend.

Das Diluvium besteht aus Schotter, Löss, Lehm und Kalktuff.

Der Vortragende erörtert die Lagerungsverhältnisse im Contactgebiete der Sudeten und Karpathen und bespricht die hieraus für die
geologische Geschichte dieser Gebirge sich ergebenden Folgerungen.
Eine eingehende Darstellung dieser Verhältnisse sei für die im "Jahrbuche" erscheinende ausführliche Arbeit über das genannte Kartenblatt
vorbehalten.

#### Literatur-Notizen.

M. Gläser und W. Kalmann. Zur Analyse des Roncegnowassers. Ber. d. deutsch. chem. Gesellschaft. 21. Jahrgang. Nr. 14, pag. 28—79.

Die Verfasser geben eine neue Analyse des Wassers von Roncegno, welches zur Zeit der todten Saison, in welcher es spärlicher fliesst, entnommen wurde. Dieselbe ergab folgende Resultate:

Ein Liter Roncegnowasser enthält in Grammen:

| Arsensäurehydrat $H_3$ As $O_4$                  | 1531   |
|--------------------------------------------------|--------|
| Schwefelsaures Eisenoxydul Fe SO <sub>4</sub> 0  | 0072   |
|                                                  | 0980   |
| Phosphorsaures Eisenoxyd $Fe_2(PO_4)_2$ 0        | 0285   |
|                                                  | 5572   |
|                                                  | 1684   |
| Schwefelsaures Kobaltoxydul Co SO <sub>4</sub> 0 | 0353   |
|                                                  | 6865   |
|                                                  | 0121   |
| Schwefelsaures Kupferoxyd Cu SO <sub>4</sub>     | .0306  |
| Schwefelsauren Kalk Ca SO <sub>4</sub>           | 9072   |
|                                                  | 3657   |
|                                                  | 0400   |
| Schwefelsaures Natron $Na_{3}SO_{4}$             | 3009   |
|                                                  | 0043   |
| Kieselsäure $Si O_2$                             | 1274   |
| Organische Substanz                              | 2280   |
| Fixer Rückstand 8                                | 1501   |
| Direct gefunden                                  |        |
| Direct Scientificat                              | T.4.40 |

Ein Vergleich dieser Analyse mit der früheren Analyse derselben Verfasser (siehe Referat über dieselbe Verhandl. 1888, Nr. 11, pag. 237) zeigt, dass eine wesentliche Abnahme im Arsensäuregehalt stattgefunden hat, während die anderen Bestandtheile nahezu in derselben Menge vorhanden waren. Diese Umstände lassen sich nach Ansicht der Verfasser aus dem verschiedenen Grade der Verwitterungsfähigkeit der das Quellgebiet bildenden Gesteine wohl erklären. (C. v. J.)

L. v. Cseh. Mineralien von Kalinka, deren Bildungsund Gewinnungsorte. Földtani Köszlöny. 1887. Bd. XVII, S. 255-257.

Zwei Kilometer südlich von dem Orte Kalinka, im Sohler Comitat, beginnen an der nördlichen Lehne des Liseczberges zwei Thäler, zwischen denen die aufgelassene Schwefelgrube liegt. Die Gesteine der Umgebung sind Augitandesite (Pyroxentrachyte); das Schwefelvorkommen selbst liegt in metamorphisirten Gesteinen und bildet mehr minder regelmässige Massen, keine Gänge. Es ist nach des Verfassers Ansicht das Resoltat einer Solfotareneinwirkung.

Der Hauerit erscheint in Krystallen oder keulenartigen Verwachsungen mit Gyps und Schwefel in Thon eingebettet. Der reine gelbe Schwefel findet sich theils in weissem Thon, theils in mehr weniger porösem Quarz und zwischen tauben, von Pyrit durchzogenen Trachyttrümmergruppen, oder in runden Gypsmassen eingestreut. In den Hohlräumen des porösen Quarz erscheinen öfter Schwefel, Gyps und Dolomitkrystalle.

Der im dunkelgrauen Thon auftretende Gyps ist theils körnig und grau, theils weissgestreift, seidenglänzend, strahlig. Hauerit und Realgar finden sich im Gyps mit Schwefel und ist ersterer manchmal mit Pyritkrystallen bedeckt. Mit dem Hauerit findet sich auch ein unbekanntes, fleischrothes oder grünliches Mineral An einer Stelle kam mit Schwefel auch Anhydrit vor. (Foullon.)

Fr. Herbich. Ein neues Erzvorkommen am Gyálu Braduluj, westlich von Sct. László. Orv. term. tud. Értesitö. 1887, Bd. 12, S. 215—217. Nach einem Referat von A. Schmidt in Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. Bd. XIV, 1888, S. 386.

Bei den Fundirungsarbeiten der Brücke von Plopt kamen Antimonerze zum Vorschein, die Gängen angehören, welche an der südwestlichen Lehne des Gyálu Braduluj streichen. Als Begleiter des im Quarz vorkommenden Antimonits wurden Zinkblende, Rothspiessglanzerz, Pyrit und Autimonocker beobachtet. (Foullon.)

G. Benkö. Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. Orv. term. tud. Értesitö. 1887, Bd. 12, S. 217—220. Nach einem Referat von A. Schmidt in Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. Bd. XIV, 1888, S. 386.

Bucsum: Berg Korabia, Grube "Baja de arama": Goldbältiger Kupferkies, Pyrit und Quarz im Gemenge.

Bukuresd: Aus dem Goldbergbau: "Buna vestire a lui Juon". Pyrit, durchzogen mit Fahlerz und Kupferkies. Calcit und Chabasit.

Herczegány: Dolomit.

Füzesd: Pyrit, Fahlerz und Bleiglanzgemenge. Aragonit.

Kajanel: Gediegen Gold, Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit, Markasit, Calcit und Dolomit.

 $\textbf{Kar\'acs: Alabandin in Rhodochrosit eingewachsen, Pyrit und Calcit von \textbf{M} arkasit durchzogen.}$ 

Ruda: Gyps.

Tekerö: Grube "Acre". Gediegen Gold, gediegen Tellur, Pyrit und Quarz. (Foullon.)

A. Franzenau. Untersuchungen über die Beständigkeit der Winkelwerthe des Datoliths von der Seisser-Alpe. Math. és term. tud. Értesitö. 1887, Bd. 5, S. 233—239. Nach einem Referat von A. Schmidt in Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. Bd. XIV, 1888, S. 390—392.

Es wurden folgende Formen beobachtet: a (100), b (010), c (001), g (210), m (110). x (201), o (021), d (011), A (621), x (611),  $\gamma$  (421), y (411),  $\Theta$  ( $\bar{b}$ 12),  $\eta$  (612), j (443), q (213),  $\varepsilon$  ( $\bar{b}$ 11), v ( $\bar{1}$ 11), w ( $\bar{d}$ 23). A und j sind für den Datolith neu. Das Referat enthält auch die gemessenen und berechneten Winkelwerthe. (Foullon.)

E. Artini. Krystallographische Untersuchung venetianischer Natrolithe. R. Accademia dei Lincei. Memorie, 1887, 4.

Neue Natrolithkrystalle vom Monte Baldo (in Südtirol). R. Accademia dei Lincei. Rendiconti, 1888, 3, 2. Sem., 245-246.

Die hier folgenden Mittheilungen sind Referaten von A.Cathrein in Groth's Zeitschr. für Krystallogr. etc. Bd. XIV, 1888, S. 507-503 und S. 518 entnommen.

Geoden einer basaltischen Breccie oder eines Tuffes enthalten milchigtrüben, zersetzten Apophyllit. In diesem stecken oft tief Natrolithkryställchen, die bis zu 2 Millimeter breit und bis 2 Centimeter lang sind. Später erhielt Artini von Herrn P. Orsi zahlreiche Stufen dieses Vorkommens, von denen eine flächenreichere Krystalle enthielt, die Gegenstand der zweiten Abhandlung sind. Es wurden folgende Formen beobachtet: (100), (010), (110), (210), (310), (101), (111), (331), (551), (311), (511), (131). (210), (310), (551) und (511) sind für den Natrolith neu, (311) war zweifelhaft.

Vicinalflächen fehlen. Bezüglich der Ausbildung, Flächenvertheilung, Winkelwerthe und optischen Verhältnisse sei auf die citirten Referate verwiesen.

(Foullon.)

A. Schmidt. Mineralogische Mittheilungen. Groth's Zeitschr. f. Krystallogr. etc. Bd. XIV, 1888, S. 573—582.

Aus diesen Mittheilungen sei hier nur über die Claudetitkrystalle von

Schmöllnitz (Szomolnok) (S. 575-580) berichtet.

Die krystallisirte Arsenikblüthe bildete sich bei einem Grubenbrande im Jahre 1883. Es sind meist papierdünne Blättchen, wasserklar oder blassgelblich, auch grau gefärbt, parallel der grössten Ausdehnung vorzüglich spaltbar und biegsam. Nach den mitgetheilten goniometrischen und unter dem Mikroskop vorgenommenen Messungen ist der Claudetit monoklin, womit auch die optischen Eigenschaften übereinstimmen. Die am stärksten entwickelte Fläche entspricht der Symmetrieebene, auf ihr ist die Auslöschung 5—6° gegen vorne geneigt. Sie ist auch die Axenebene. Es wurden folgende Formen beobachtet: a (1(0), b (010), d (101), q (101), p (110), r (120), s (130), t (1.10.0), r (011), r (021), r (111) und r (111). Hiervon sind r, r und r für den Claudetit neu.

Axenverhältniss a:b:c=0.4040:1:0.3445  $\beta=86^{\circ}2'.56''$ . Zwillinge nach a (100) sind nicht selten,

Es wurden zum Schlusse Vergleiche mit den bisher bekannten Krystallen (von Groth und Des Cloizeaux untersucht) vorgenommen und die beobachteten Formen auf die hier gegebenen bezogen. (Foullon.)





1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Sitzung am 11. December 1888.

Inhalt: Eingesendete Mittheilung. Th. Wiśniowski: Bemerkungen zu Dr. Rüst's Arbeiten über Radiolarien. — Vorträge. G. Stache: Nachweis des südtirolischen Bellerophonkalk-Horizontes in Kärnten. E. Tietze: Mittheilungen aus Ostgalizien. — Literatur-Notizen: H. Traube. Rüst. A. C. Seward. A. Rodler. F. Römer. G. de la Noëund E. de Margerie. H. Höfer. F. v. Sandberger. N. Marischler.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mittheilungen verantwortlich.

# Eingesendete Mittheilung.

Thaddäus Wiśniowski. Einige Bemerkungen zu Dr. Rüst's Arbeiten: "Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen des Jura" (Palaeontographica. Bd. XXXI, 1885) und "Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen der Kreide" (Ibidem, Bd. XXXIV, 1888).

Die beiden oben genannten Monographien von Rüst werden noch lange Zeit Fundamentalwerke für die Kenntniss der Jura- und Kreideradiolarien bilden, sie müssen also von jedem, der die Bearbeitung irgend welcher mesozoischen Radiolarien beabsichtigt, in erster Linie berücksichtigt werden und das um so mehr, da sie in Häckel's System der Challenger-Radiolarien noch nicht aufgenommen wurden.

In dieser Lage befand ich mich, als ich an die Bearbeitung der Radiolarien aus den oberjurassischen Feuersteinknollen der Umgegend von Krakau, über welche ich in Verhandlungen Nr. 4, 1888, schon im Kurzen referirte, herantrat. Bei dem Vergleiche jedoch der mir vorliegenden Radiolarien mit den entsprechenden Diagnosen und Abbildungen bei Rüst bin ich gleich auf manche Schwierigkeiten gestossen, welche kaum zu beheben waren. Im Interesse also der künftigen Untersuchungen auf diesem Gebiete möge es mir erlaubt sein, hier einige Bemerkungen über die von Rüst beschriebenen Radiolarien auf Grund der Beobachtungen an dem von mir untersuchten Materiale zu machen.

Auch denjenigen, welcher sich für die Sache nicht näher interessirt, kann es in einem gewissen Grade befremden, dass der Verfasser bei einer monographischen Beschreibung eines so reichen Materiales nicht ein einziges Wort über den Erhaltungszustand desselben hinzugefügt hat. Man kann aber in Folge mancher aus dieser Nichtberücksichtigung entstandenen Undeutlichkeiten und Missverständnisse in eine

wahre Verlegenheit gerathen, sobald man die Rüst'schen Arbeiten zur Bestimmung irgend welcher Radiolarien gebrauchen will. Seitdem wir wissen, dass bei der Entstehung der Kieselgesteine grösstentheils Spongiennadeln oder kieselige Schalen mancher Mikroorganismen den grössten Theil der Kieselmasse geliefert haben, ist es selbstverständlich, dass diese in den genannten Gesteinen eingeschlossenen Organismenreste in Folge des Fossilisationsprocesses in ihrem äusseren Aussehen mehr oder weniger modificirt auftreten müssen. Diese a priori aufgestellte Regel fand auch bei meinen Untersuchungen über die Radiolarien ihre volle Bestätigung und kann wohl auch für andere Gesteine, wie die Koprolithen, in welchen der ganze Kieselgehalt auch gewiss den Radiolarienschalen entnommen wurde, gelten. Und in der That fallen sehon bei dem ersten Vergleiche der Abbildungen der Rüst'schen Koprolithen-Radiolarien mit den entsprechenden prächtigen Zeichnungen bei Häck el bedeutende Umwandlungen auf, welche die von Rüst beschriebenen Radiolarien in Folge des Fossilisationsprocesses erfahren haben. Es zeigt sich nämlich eine bedeutende Vergrösserung der Gitterlöcher und eine dementsprechende Verschmälerung der Zwischenbalken, welche oft fast fadenförmig werden, so dass in Folge dessen die Gitterlöcher an manchen Schalen eine scheinbar hexagonale oder eckige Gestalt angenommen haben. Dass eine solche hexagonale Gestalt wirklich nur als Folge des Fossilisationsprocesses betrachtet werden darf, davon habe ich mich an meinem Materiale überzeugt, in welchem zahlreiche Cenosphära-Schalen mit Gitterlöchern in allen Uebergängen von deutlich runden bis zu solchen, welche hexagonal erscheinen, vorliegen. Es stellt sich aber nach dem Gesagten heraus, dass solche Rüst'sche Cenosphära-Arten, für welche die hexagonale Gestalt der Gitterlöcher ein systematisch wichtiges Merkmal bilden soll, wie (pag. 15, T. I, Fig. 3, 4, 5, 6; Beitr. zur Kenntn. d. foss. Rad. aus Gest. d. Jura) Cenosphaera polygona Rüst, marginata Rüst, regularis Rüst und inaequalis Rüst, wahrscheinlich als nicht existirende Arten betrachtet werden müssen und so wie sie von Rüst angeführt werden, meiner Meinung nach, nie wieder gefunden werden können. Die oben angegebene Ansicht über diese thatsächlich nur scheinbar hexagonale Gestalt der Gitterlöcher bei manchen fossilen Cenosphären findet noch einen weiteren Beweis in dem Umstande, dass die Abbildungen der betreffenden oben angeführten Arten bei Rüst sämmtlich die Gitterschalen in einem bereits sehr weit vorgeschrittenen Fossilisationsstadium darstellen, so dass an denselben alle Zwischenbalken ganz fadenförmig erscheinen, was mit meinen eigenen oben erörterten Beobachtungen an den in Feuersteinknollen eingeschlossenen Radiolarien gut übereinstimmt; alle anderen Cenosphära-Schalen, welche so starke Umwandlungen nicht erfahren haben, zeigen in den Rüst'schen Abbildungen, wie man das schon im Voraus sagen könnte, immer nur runde Gitterlöcher.

Wir sehen also, wie bedeutende Missverständnisse in Folge der Nichtberücksichtigung des Fossilisationsprocesses der Radiolarien entstehen können und in wie hohem Grade manchmal dadurch der Gebrauch einer so werthvollen Arbeit erschwert werden kann. Es gibt aber noch einen Umstand, welcher bei dem Vergleiche mancher Rüst-

schen Abbildungen jedermann in eine wahre Verlegenheit zu setzen im Stande ist. Während das oben Besprochene nur von einer nicht allzugenauen Untersuchungsmethode zeugen kann, dürften manche Abbildungen entweder allzugrosse Mängel der entsprechenden textlichen Diagnose beweisen oder auf das irrige Verständniss des unter dem Mikroskope vorliegenden Objectes zurückgeführt werden müssen.

So begegnen wir in der letzten Arbeit dieses Forschers gleich auf der ersten Tafel in Fig. 2 der Abbildung einer Cenosphära, welche ihren specifischen Namen cristata einer "schwach ausgezackten, äquatorialen Saumkante" verdanken soll. Es fällt aber schon bei dem ersten Anblicke auf, dass, was dem Dr. Rüst für eine "crista" gilt, nach seinem Aussehen und der Lage in der optischen Fläche nach, dem Querdurchschnitte der Wand einer Gitterschale, welche einer ganz gewöhnlichen Cenosphära angehört, in allen Details entspricht. Diese Annahme bestätigen besonders dunkel gefärbte, radiär geordnete Streifen, welche unsere problematische "crista" durchsetzen und dunkel gefärbten Gitterlöchern in ihrem Längsdurchschnitte entsprechen, von denen aber in der Diagnose nicht ein einziges Wort enthalten ist; die zwischenliegenden hellen Partien können wohl dieser Ansicht nach die Zwischenbalken einer Gitterschale darstellen. Allem Anscheine nach gäbe es also auch eine Cenosphaera cristata nicht.

Zum Schlusse will ich noch einige Worte der jüngst erschienenen Arbeit dieses Forschers vom Standpunkte der Systematik sensu stricto widmen. Der Verfasser sagt selbst in dem allgemeinen Theile dieser Arbeit, er strebe nicht nach möglich grosser Anzahl neuer Species und Gattungen, indem er alle seine Arten auf systematisch wirklich wichtigen Merkmalen basiren wolle, was schon daraus ersichtlich sei, dass aus einem so reichen Materiale nicht eine einzige neue Gattung beschrieben wurde. Eine solche Auffassung der Systematik dieser Organismen hat gewiss viel für sich, der Verfasser geht aber in dieser Richtung vielleicht zu weit, wofür Folgendes den Beweis liefern könnte. Pag. 206, T. XXVII, Fig. 14 beschreibt Dr. Rüst eine kuge-

Pag. 206, T. XXVII, Fig. 14 beschreibt Dr. Rüst eine kugelige Gitterschale mit einer Mündung am basalen Pole. Abgesehen davon, dass diese Mündung als oval in der Diagnose angegeben ist, während sie sich an einer schief in dem Dünnschliff liegenden Schale nur in Folge einer optischen Täuschung als oval darstellt und in Wirklichkeit höchst wahrscheinlich vollkommen rund sein muss, dürfte die Bestimmung dieser Form als Cyrtocalpis sphaerula Rüst an sich sehr

problematisch erscheinen.

Häckel unterscheidet zwar in seiner Monographie der Challenger-Radiolarien als Cyrtocalpis ziemlich ähnliche Formen, immer jedoch nur mit einer länglich ovalen Gestalt. Es wäre also das Creiren einer neuen Gattung für diese Formen, denen ähnliche, nebenbei gesagt, auch in Jura-Feuersteinen von mir vorgefunden wurden, ganz berechtigt und mit Rücksicht auf die Systematik sogar höchst wünschenswerth. In der Radiolarienliteratur haben wir schon das Beispiel einer solchen Trennung der kugeligen von den ovalen Formen. Dunikowski nämlich hat für ovale Formen der Häckelschen Xiphosphaera eine neue Gattung Ellipsoxiphus aufgestellt, welche später auch von Häckel in sein System aufgenommen wurde.

Mit dieser Bemerkung will ich diese wenigen Worte über die beiden genannten Rüst'schen Arbeiten abschliessen. Sie werden den bedeutenden Werth dieser Monographien gewiss nicht vermindern und dem Verfasser muss jeder Freund der Paläontologie nur im höchsten Grade dankbar sein für seine mühsamen Untersuchungen, durch welche nicht nur eine grosse Lücke in unserer Wissenschaft ausgefüllt, sondern auch eine neue Aufmunterung zu weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiete gegeben wurde.

## Vorträge.

G. Stache. Nachweis des südtirolischen Bellerophonkalk-Horizontes in Kärnten.

Bei seinen im verflossenen Sommer fortgesetzten Studien im Bereich der paläozoischen Schichtenomplexe Kärntens hatte der Vortragende seine Aufmerksamkeit auch den Grenzschichten zugewendet, welche im Canalthalgebiete die mächtige Reihe der alpinen Facies des Buntsandsteins von der Hauptentwicklung der lichten Fusulinenkalke und Dolomite innerhalb dieser Gebirgszone der karnischen Alpen trennt.

Dabei gelang es demselben, in dem obersten Niveau des Liegendcomplexes der bunten Schichtenmasse von Mergelschiefern und Sandstein, welche von der untersten Stufe der Nordseite und von dem Thalboden von Pontafel aus nach Ost auf die Südseite des Fella-Bettes
übersetzt und mit ostsüdöstlichem Hauptstreichen zu höheren Gehängstufen ansteigt, eine wenige Meter mächtige Zone von schwarzem
Kalkstein nachzuweisen, welcher charakteristische Typen der in den
Jahren 1877 und 1878 von ihm beschriebenen Fauna der Bellerophonkalke Südtirols 1) enthält.

Ausser zahlreichen Bellerophonten-Durchschnitten enthält der schwarze Kalkstein insbesondere die auffallenden grossen Spiriferidenformen, welche (l. c.) als *Spirif. vultur* und *megalotis* aufgeführt sind, in Exemplaren, welche mit den Südtiroler Formen (Bd. XXVIII, Taf. IV, Fig. 2 und Taf. III, Fig. 1) sehr genau übereinstimmen.

Ueberdies ist auch die Gruppe der *Spirigera Janiceps St.* vertreten sowie einige Gastropodenformen, und die petrographische Uebereinstimmung mit dem Hauptgestein einzelner Localitäten der südtirolischen Bellerophonkalkzone ist eine sehr nahe.

Hierzu kommt die enge und natürliche Verbindung mit einem mächtigen Complex von Rauchwacken und Dolomit, an dem auch Gypse, Gypsmergel, Zellenkalke, Aschen u. s. w. theilnehmen. Rauchwacke und Asche herrscht im mittleren und oberen Theil; graue Dolomite, zum Theil mit kleinen Gastropodenresten (Natica aff. minima Brown. aus dem Zechsteindolomit von Mühlberg im Harz) sind vorwiegend in der unteren Abtheilung der Reihe vertreten.

Durch den Umstand, dass bedeutende Schuttmassen den ganzen Thalboden bedecken und besonders längs der Südseite des Fellaflusses weit aufwärts reichende Vorlagen der Steilgehänge bilden, ist die Beurtheilung und genaue Verfolgung der Liegendzone dieser Dolomit-

<sup>1)</sup> Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 27. Bd., 3. Heft und 28. Bd., 1. Heft.

schichten wesentlich erschwert. Dennoch ist es mehrfach ersichtlich, dass die zu der Gruppe der lichten Fusulinenkalke und Dolomite der Nordseite gehörenden Schichten auf die Südseite hinübersetzen und stellenweise ganz nahe unterhalb jenes oberpermisehen Dolomit- und Rauchwackencomplexes aus der Schuttvorlage hervortreten, so dass eine irgendwie bedeutende Zwischenlagerung der unter dem entsprechenden Bellerophonkalk und Rauchwackencomplex Südtirols folgenden rothen Sandsteinfacies (Grödener Sandstein) hier ausgeschlossen erscheint.

Dieselbe scheint nur local und zum Theil auch in etwas grösserer Ausdehnung ersetzt durch rothe Schiefer und Kalkbreceien; — in der Hauptsache jedoch vertritt eine obere Abtheilung von mit dem Hauptfusulinenkalk enger verbundenem und diesem ähnlichen Kalkstein und Dolomit diese Grenzzone, wobei das Vorhandensein von Ablagerungs-

lücken nicht ausgeschlossen ist.

Inwieweit die mächtige Masse von Kalkstein- und Dolomitbänken, welche das Carbon des Nassfeld- und Kronalpen-Gebietes von der Zone der oberpermischen Dolomite und Rauchwacken mit dem Bellerophonkalk trennt, schon die mit pflanzenführenden Schichten wechselnden Fusulinenkalkbänke des obersten Carbon vertritt, ist wegen der starken Schutt- und Waldbedeckung der betreffenden Grenzgehänge bisher nicht festzustellen gewesen.

Jedenfalls sind in verschiedenen Horizonten jenes ausgedehnten und mächtigen Complexes wenn auch in regional ungleichförmiger und nicht constanter Entwicklung an Fusulinen reiche Kalksteinbänke zwischengelagert. Unter diesen sind röthlich gefärbte und breccienartig gefleckte lichte Varietäten, sowohl bezüglich der stärkeren Vertretung als der besseren Erhaltung ausgewitterter Fusulinidenschalen am auffälligsten. Im Wesentlichen ist der grössere Theil der Schichtenreihe als Fusulinenkalkfacies des Unter- und Mittelperm zu betrachten.

Wenn auch die paläontologische Charakteristik dieser Kalkfacies vorläufig noch eine sehr unzulängliche ist, da ausser Fusulinen und Dactyloporiden nur sehr vereinzelt Durchschnitte von Korallen und Conchiferen zu beobachten sind, so deutet doch immerhin die Auffindung eines Productus aus der Gruppe des *Prod. Flemmingi* (Nebraska-Fauna  $Ce_5$ ), in dem lichten Fusulinenkalkstein zwischen Tarvis und Goggau, eher auf das permische Alter als auf einen Carbonhorizont hin.

Schärfer als die untere Grenze ist die obere Grenze der oberpermischen Dolomit- und Rauchwackenzone mit dem Bellerophonkalk ersichtlich geblieben. Ganz besonders im Schwefelgraben bei Lusnitz, wo sich der grösste und beste Aufschluss der Rauchwackenzone und des versteinerungsführenden Bellerophonkalkes befindet, ist die Auflagerung der unteren, durch gelbe und graue Mergel- und Kalkschiefer charakterisirten Abtheilung des Buntsandsteines mit vollständig veränderter Fauna deutlich. Innerhalb desselben liegt der Horizont der Pseudomonotis (Monotis) Clarai. Es ist jedoch Pseudomonotis vurita Hauer, welche sonst erst höher aufwärts zu erscheinen pflegt, hier in Begleitung einer reicheren Fauna deutlich vertreten. Erst über dieser gelben, kalkigmergligen Abtheilung, welche besonders im Rankgraben und im Schwefelgraben gut zu beobachten ist, folgt die Hauptmasse der bunten, grauen, rothen und grünlichen Sandsteinschichten durchaus mit südlicher Fall-

richtung, wie ihre Unterlage. In den röthlichgrauen zum Theil petrefactenreichen Sandsteinbänken tritt eine Fauna mit Myacites Fassaensis Hau., Avicula Venetiana Hau., Turbo cf. rectecostatus Hau. etc. und mit Dinarites sp. auf. Diese ganze obere Abtheilung der bunten Sandsteine und Schiefer ist sehr mächtig entwickelt.

Nach den vorliegenden Thatsachen besteht für den Vortragenden kein Zweifel mehr darüber, dass der in Tirol unter den Rauchwacken des Bellerophonhorizontes liegende rothe Sandstein (Grödener Sandstein) der Permformation zugehöre, dass es eine der Zechsteinfacies petrographisch nahe verwandte Vertretung des Oberperm in den Alpen gebe, deren schärfst markirten Abschluss regional der Bellerophonkalkhorizont mit seiner eigenartigen Fauna bildet 1) und dass endlich Hauptbuntsandstein und Röth in den Alpen nicht scharf zu trennen sind, sondern durch nahe verwandte Faunen, ebenso wie durch den petrographischen Gesteinscharakter und Schichtenwechsel, eng verbunden sind.

Die Werfener Schichten (mit der untergeordneten Campiler und Seiser-Facies) repräsentiren eben Hauptbuntsandstein und Röth in einer alpinen Misch-Facies, welche häufiger und deutlicher den Faciestypus des Röth als des typischen Buntsandsteines zum Ausdruck gelangen lässt.

#### Dr. E. Tietze. Mittheilungen aus Ostgalizien.

Der Vortragende besprach einige Verbesserungen unserer Aufnahmskarten, welche er auf Grund seiner voriges Jahr in Ostgalizien gemachten Revisionsarbeiten vorzunehmen in der Lage sein wird. Bei dieser Gelegenheit wurden zuerst die Verhältnisse südlich von Dolina, insbesondere der eocäne Aufbruchssattel von Grabów, sodann die Verhältnisse von Rypne und Lecowka südlich von Rożniatów und der Aufbau der in einer Miocänbucht gelegenen karpathischen inselartigen Erhebung von Maidan in den Kreis der Betrachtung gezogen. In allen diesen Fällen handelt es sich um den Nachweis des Vorkommens typischer oberer Hieroglyphenschichten, welche beiderseits von Menilitschiefern und sodann von Hangendsandsteinen dieser letzteren flankirt werden. Die Naphthaführung eben dieser Gebiete wurde in Hinsicht auf die geschilderten geologischen Verhältnisse erörtert. Auch wurde die Bedeutung des eigenthümlichen Flussdurchbruchs der Lukwa bei Maidan hervorgehoben.

Darauf ging der Vortragende über auf die Schilderung des den Karpathen zwischen Nadworna, Ottynia und Kolomea vorliegenden Hügellandes, über dessen Zusammensetzung er neue Beobachtungen gemacht hat. Unter einer weitverbreiteten Diluvial-Lehmdecke liegt daselbst fast überall karpathischer Schotter und sodann das Miocän. Die Wasserscheide zwischen Pruth und Bystryca muss hier zur Diluvialzeit eine sehr verwischte gewesen sein. Anstehende Flyschgesteine wurden hier nirgends gefunden Der von solchen Gesteinen herrührende Flussschotter in den Bächen jenes Hügellandes rührt sieher nur von den diluvialen, in grosser Höhe über den heutigen Flussläufen des Pruth und der goldenen Bystryca abgesetzten Schottern her, wie das von

<sup>1)</sup> Vergl, G. Stache: Beiträge zur Kenntniss der Fauna der Bellerophonkalke Südtirols, Jahrb, d. k. k. geol. R.-A. 1877 und 1878.

dem Vortragenden bereits bei einer früheren Mittheilung vermuthungsweise geäussert wurde.

Einzelne Theile dieses Hügellandes zwischen Nadworna und Laczyn scheinen die Möglichkeit einer Petroleumführung zu gewähren.

Zum Schluss wurde die Auffindung einer jurassischen Klippe beschrieben, welche sich in der oberen Gegend des Iwanówkabachs nordwestlich von Stoboda rungurska befindet und deren Existenz selbst gewissen in dieser Gegend gemachten Detailstudien anderer Forscher entgangen war.

Die näheren Ausführungen über den hier angedeuteten Inhalt des Vortrages sollen in unserem Jahrbuch gegeben werden.

#### Literatur-Notizen.

H. Traube. Wiederholungszwillinge von Kalkspath vom kleinen Schwabenberge bei Ofen. Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1888, Bd. II. Briefwechsel, S. 252—253.

Im tertiären Kalk des kleinen Schwabenberges fand Verfasser auf einer Generation älterer weisslicher Calcitkrystalle, die nur die Form R3 (21 $\overline{3}$ 1) aufweisen, bis  $2^4/_3$  Centimeter grosse weingelbe Krystalle, welche flächenreicher sind. Der flächenreichste zeigt folgende Formen: R3 (21 $\overline{3}$ 1),  $^{1}/_{3}R3$  (21 $\overline{3}$ 4),  $-^{1}/_{2}R$  (01 $\overline{1}$ 2), -2R (02 $\overline{2}$ 1), 3R (30 $\overline{3}$ 1), 9R (90 $\overline{9}$ 1) und  $\infty R$  (10 $\overline{1}$ 0). Die meisten Krystalle sind Drillinge nach der Basis, wobei das mittlere Iudividuum als wenige Millimeter dicke Lamelle, das obere und untere im Gleichgewichte entwickelt sind. Analoge Vierlinge wurden ebenfalls beobachtet.

Rüst. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus den Gesteinen der Kreide. Paläontographica XXXIV. Bd. 1888, pag. 181—214, mit 8 Tafeln.

Durch Herstellung und Untersuchung von ein paar tausend Präparaten aus Kreidegesteinen ist es dem Verfasser, der erst kürzlich eine überraschende Fülle von Jura-Radiolarien bekannt gemacht hat, gelungen, auch in der Kreideformation eine grosse Anzahl dieser merkwürdigen Mikroorganismen nachzuweisen. Am reichsten erwiesen sich die Gesteine des Neocoms und des Gault, im Cenoman wurden ausser den von Zittel im Kreidemergel von Haldem und Vordorf aufgefundenen 6 Arten nur noch wenige Species beobachtet und in den Feuersteinen des Senons und Turons liessen sich vollends nur zwei Arten auffinden.

Den grössten Reichthum an Radiolarien zeigen die rothen Hornsteinkalke der Aptychenschiefer, die einen wahren verkieselten Radiolarienschlamm darstellen. Nicht ganz so reich sind die hellgrauen, dichten, kieseligen Kalke aus dem Neocom des Gardenazza-Stockes<sup>1</sup>). Eine überaus reiche Ausbeute ergaben Koprolithen aus dem Gault von Zilli bei Wasserleben (Provinz Sachsen), von Oker und Goslar in der Provinz Hannover, von Braussroute (Basses Alpes) und Escragnolles.

Befremdend ist die Armuth an Radiolarien bei den Feuersteinen der Kreide. Da in der oberen Kreide auch Cephalopoden selten sind, so liegt nach dem Verfasser die Annahme nahe, dass die Schichten der oberen Kreide aus verhältnissmässig seichten Meeren abgesetzt wurden.

In Ganzen wurden in der Kreideformation 165 Radiolarienarten in 74 Gattungen aufgefunden, von welchen 49 Arten in 24 Gattungen auch im Jura vorkommen. Der Gesammttypus der Kreideradiolarien ist ungefähr derselbe, wie im Jura; eine grosse Veränderung der Fauna tritt erst im Tertiär ein, doch ist zu bemerken, dass das Vorkommen complicirterer Typen, besonders aus der Gruppe der Polysphaeriden in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Volkommen von Radiolarien in diesem Gesteine wurde bereits vom Referenten und von Dr. Haug hervorgehoben.

Kreideformation zunimmt, während die im Jura häufigen Cyrtiden mit zahlreichen Gliedern und mit langer Mundöffnung eine Abnahme erkennen lassen.

Der Systematik liegt die neueste von Häckel gegebene Eintheilung der Radiolarien zu Grunde. (V. U.)

Albert C. Seward. On a specimen of Cyclopteris (Brongniart). Geological Magazine. Decade III, Vol. V, pag. 344, 1888.

Das beschriebene Stück stammt aus den "Upper Coal Measures" der Gegend von Barnsley in der Grafschaft Yorkshire. Ursprünglich hatte dasselbe auf einer 1.25 Meter messenden Rhachis fünf Paare von Blattabschnitten besessen. Leider sind aber nur zwei Paare vollkommen herausgebracht worden, wovon eines hier beschrieben ist.

Die Rhachis hat eine Länge von 8 Centimetern und eine Breite von 2 Centimetern. Die Oberfläche zeigt kleine unregelmässige Längsstreifen. Die Blattabschnitte sind einfach gesiedert und mit breiter Basis der Spindel aufsitzen 1, ohne Mittelrippe, Die Nerven sind von der Basis auslaufend und mehrfach dichotom. Von diesen zwei Blattabschnitten beträgt die grösste Länge 7 Centimeter, die grösste Breite 5 Centimeter. Brongniart hat die Diagnose dieser Gattung im Jahre 1828 geschrieben. Später hat derselbe Verfasser die Gattung in zwei Theile getheilt, nämlich in Cyclopteris und Nephropteris. Die Cyclopteris-Arten sind auch von Lindley und Hutton abgebildet, aber kein Stück mit zwei Blattabschnitten auf der Rhachis, wie es hier der Fall ist. In den "Illustrations of Fossil Plants" (Lebour, pag. 23, Pl. XI) sind zwei kleine Cyclopteris-Blatabschnitte zusammenhängend an einer Rhachis abgebildet und das Stück hat eine gewisse Aehnlichkeit mit dem hier beschriebenen Stücke, aber es unterscheidet sich durch seine viel geringere Grösse.

Lesquereux hat früher geglaubt, dasseinige Cyclopteris-Arten, die eine Rhachis haben, eine einzige Gattung bilden ("Description of Fossil Plants in geology of Pennsylvania". Vol. II, 1858); aber später ändert er seine Meinung dahin, dass alle Cyclopteris-Formen zu Neuropteris gehören ("Description of Fossil Plants in Report geol Survey of Illinois". Vol. II, pag. 427, 1856). Roehl (Palaeontographica, Vol. XVIII, Taf. XVII) hat ein Stück von Neuropteris Loshii mit Cyclopteris-Blattabschnitten abgebildet; die Rhachis dieses Stückes sieht der am vorliegenden Exemplare etwas ähnlich durch die Grösse und die Streifung. Schimper, Goeppert, Feistmantel und Andere haben Arten von Cyclopteris-Blattabschnitten abgebildet und beschrieben, aber keine derselben zeigt eine Rhachis mit zwei solchen zusammenhängenden grossen Blattabschnitten wie das vorliegende Stück. (Vide auch Kidston, "Catalogue of the Palaeozoic Plants in the British Museum", pag. 90, 1886.)

Der Referent zweifelt nicht im Mindesten daran, dass der von Herrn Seward

gemachte Fund bei Barnsley völlig ident ist mit dem unteren Theile des obcitirten Roehl'schen, aus den Schatzlarer Schichten Westphalens stammenden Exemplars. (D. S.)

Alfred Rodler. Einige Bemerkungen zur Geologie Nordpersiens. Aus d. Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. d. Akad. d. Wissensch. Wien. 97. Bd., 1888.

Der Verfasser, dessen Ausflüge nach Persien uns eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse dieses merkwürdigen Landes theils schon verschafft haben, theils noch versprechen, erwähnt zunächst die Auffindung von Ablagerungen in der Nähe des Urumiasees, aus welchen er liassische und oberjurassische Versteinerungen erhalten konnte. Es lassen sich verschiedene Horizonte der genannten Formationsabtheilungen als anwesend vermuthen, über welche Vermuthung die im Gangs befindliche paläontologische Untersuchung bald das Nähere bringen wird. Jedenfalls ist die sichere Feststellung von marinem Lias in Iran schon heute ein sehr wichtiges Ergebniss. Bemerkt muss übrigens werden, dass die Umgegend des Urumiasees dem System der Zagroskette angehört und dass sich, wie Rodler selbst andeutet, eine grosse Verschiedenheit zwischen dem Aufban dieses Gebirgssystems und dem Aufbau des Alburssystems hetauszustellen scheint.

Weitere Bemerkungen des Verfassers betreffen die Entstehungsgeschichte des Uramiasees und sind hauptsächlich dazu bestimmt, diese Entstehungsgeschichte als ein noch der Lösung bedürftiges Wichtiges Problem hinzustellen. Der Verfasser schliest sich bei dieser Gelegenheit der von dem Referenten vertretenen Ansicht an, dass die Grundzüge des heutigen Zustandes von Iran schon zur Miocänzeit gegeben oder doch im Wesentlichen angedeutet waren, und zieht am Schlusse seiner Ausführungen einen interessanten Vergleich zwischen diesem Lande und Argentinien. (E. T.)

F. Roemer. Ueber eine durch die Häufigkeit hippuritenartiger Chamiden ausgezeichnete Fauna der oberturonen Kreide von Texas. Berlin 1888. Aus den paläontologischen Abhandlungen von Dames und Kayser.

Der Verfasser, der bekanntlich schon in einer im Jahre 1852 erschienenen Schrift sich mit den Kreidebildungen von Texas befasst hat, beschreibt hier eine Fauna, welche aus einigen kleineren Höhlen am Barton's Creek bei Austin stammt, und zwar ans einem Gestein, welches nur an der angewitterten Oberfläche das Auftreten von Petrefacten erkennen lässt, deren Versteinerungsmasse durchscheinender oder ganz wasserheller Kalkspath ist. Die Blätterbrüche des letzteren gehen stets durch das ganze Fossil hindurch, welches so gewissermassen einem einzigen Krystall angehört, wobei aber die Sculptur der Oberfläche in vollkommener Weise erhalten ist. Dieser Erhaltungszustand der Versteinerungen ist, wie Römer sagt, kaum anderswo in ähnlicher Weise beobachtet und ein ganz eigenthümlicher.

Das besondere Gepräge der Fauna wird durch die Häufigkeit einiger Arten der Chamiden-Gattungen Monopleura, Requienia und Ichthyosarcolites hervorgerufen, während die eigentlichen Rudisten (Hippuriten und Radioliten) fehlen, was um so auffälliger ist, als solche anderwärts in der oberen Kreide von Texas vorkommen. Von europäischen Vorkommnissen scheinen die Caprinelliden-reichen Schichten von Palermo und gewisse Schichten bei Lissabon der hier beschriebenen Ablagerung am meisten typisch verwandt zu sein.

Drei Tafeln Abbildungen begleiten den paläontologischen Theil der Arbeit, in welchem grösstentheils neue Formen beschrieben werden, die ausser zu den genannten Gattungen zu Korallen und Gastropoden gehören, unter welchen letzteren besonders Nerineen und Cerithien vertreten sind.

#### G. de la Noë und Emm. de Margerie. Les formes Terrain. Paris 1888.

Dieses zunächst für die geographischen Bedürfnisse der Armee bestimmte Werk, welches von einen schönen Band erläuternder Zeichnungen und Tafeln begleitet wird, gibt in ansprechender und systematischer Weise einen Ueberblick über die Erscheinungen, welche an der Ausgestaltung der Erdoberfläche betheiligt sind, sofern die betreffenden Vorgänge von aussen auf diese Oberfläche wirken. In erster Linie wird dabei die Rolle der fliessenden Gewässer berücksichtigt. Diese Rolle ist eine verschiedene unter verschiedenen Bedingungen, beispielsweise wird in Plateaulandschaften und in gefalteten Terrains eine solche Verschiedenheit eintreten. Auch die Art der Zersetzung der Gesteine, aus denen eine Gegend besteht, kommt bei der Beurtheilung dieser Verhältnisse in Betracht, sei es nun, dass diese Zersetzung durch die Atmosphäre, das Wasser oder durch Temperaturveränderungen bedingt wird. Verschiedene Gesteine disponiren dabei wiederum zu nicht übereinstimmenden Erscheinungen. Die Art der Gehängeneigung wird auf diese Weise von mancherlei Factoren bestimmt, und auch die Bedeutung der Vegetation für diese Dinge ist nicht zu unterschätzen. Auf die Art der Aushöhlung der Entwässerungscanäle übergehend, stellen die Verfasser als Gesetz auf, dass die Form des definitiven longitudinalen Flussprofils unabhängig ist von dem Gewicht der Materialien und ihrer Grösse, und als anderes Gesetz, dass die Form dieses Profils auch unabhängig von der Natur des Untergrundes sei. Es wird sodann die Modellirung der Oberfläche gemäss dem Zusammenwirken der verschiedenen Factoren der atmosphärischen Agentien und der Wasserläufe näher besprochen, und es werden die gewonnenen Vorstellungen auf einzelne Beispiele aus der Natur angewandt,

Ein weiterer Hauptabschnitt des Werkes behandelt die Ursachen, welche die Richtung des Laufes der Entwässerungsrinnen bestimmen. Bei dieser Gelegenheit sprechen sich die Autoren gegen die Ansicht aus, nach welcher der Lauf der Thäler durch Spalten hervorgerufen worden sei und stellen sich besonders auch ganz auf den neuesten Standpunkt der Ansichten, welche über Querthalbildung Geltung haben. Selbstverständlich gebührt auch den Verschiedenheiten des Klimas ein Einfluss auf die Natur der Wasserläufe in einzelnen Gegenden, und da ein grosser Theil der Flüsse wenigstens mit Theilen ihres Laufes schon in früheren Perioden bestand, so ist für die Entwicklung der betreffenden Flusssysteme noch überdies der Factor des Wechsels dieses Einflusses

in Rechnung zu bringen, was die Autoren ebenfalls thun.

Der letzte Hauptabschnitt betrachtet die Wirksamkeit der Gletscher, welche nach der Meinung der Verfasser bereits fertige Thäler vorfanden, und bespricht des Weiteren die Thätigkeit des Meeres, des Windes und der Vulcane, soweit diese Thätigkeit für die Gestaltung der Oberfläche in Betracht kommt. Die Literatur, auch die deutsche, ist von den französischen Autoren überall eingehend benützt worden. (E. T.)

Hans Höfer. Das Erdöl (Petroleum) und seine Verwandten. Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöles. Braunschweig 1888, 179 Seiten, 8°.

Bei dem starken Anschwellen der Petroleum-Literatur machte sich schon seit einiger Zeit das Bedürfniss nach einem zusammenfassenden Werke lebhaft geltend, welchem Bedürfnisse das vorliegende Buch des bekannten Leobener Professors in sehr glücklicher Weise entgegenkommt. Wir begegnen darin einer übersichtlichen Anordnung und klaren, durch schematische Zeichnungen unterstützten Darstellung eines reichen Stoffes, der nicht nur durch umfassende Benützung der Literatur, sondern auch durch eigene Anschauung gewonnen wurde.

Der Verfasser beginnt mit der Eintheilung und Benennung der Bitumina, behandelt sodann in sehr eingehender Weise die Geschichte des Erdöls und geht im dritten Abschnitte auf die physikalischen und physiologischen, im vierten auf die chemischen Eigenschaften des Erdöls über. Der dritte und vierte Abschnitt enthalten

mehrere Tabellen und Analysen.

Der fünfte Abschnitt ist dem Vorkommen gewidmet. Besonders von diesem Capitel kann man hoffen, dass es manche unrichtige Anschauungen, namentlich bei den Praktikern, beseitigen und richtige geologische Vorstellungen fördern wird. Höfer unterscheidet primäre und secundäre Lagerstätten, die ersteren sind Imprägnationslager oder -Flötze, die letzteren können viererlei Form annehmen, in Spalten, als oberflächliche Ansammlungen, als lagerähnliche Ansammlungen und in Eruptivgesteinen. Die Oellinien entsprechen bald der Erstreckung der ölführenden Schicht, bald folgen sie Anticlinalen und Flexuren, bald Verschiebungen und Brüchen. Der Verfasser gedenkt ferner des Zusammenvorkommens von Salzsoole und Erdöl, und bespricht die Oelgase und Oelspringbrunnen. Eine Uebersicht über die Verbreitung der Bitumina in den verschiedenen Formationen, in der Art der bekannten Zincken'schen Zusammenstellungen gehalten, beschliesst den fünften Abschnitt.

Im sechsten Abschnitte wird der Ursprung des Petroleums behandelt. Die Annahme, dass das Bitumen durch Zersetzung animalischer Substanzen gebildet wurde, wird als die einzig naturgemässe bezeichnet. Die Verschiedenheiten der Qualität der Rohöle werden durch die Unterschiede im thierischen Rohmateriale, die Verschiedenheit der nachträglich auf das Rohöl einwirkenden Processe, Temperatur, Dauer des Processes, Druck, Gesteinsmaterial u. s. w. erklärt. Für den Praktiker ist das siebente Capitel bestimmt, welches das Schürfen nach Erdöl auf wissenschaftlicher Grundlage behandelt. Angaben über die Erdölerzeugung der ganzen Erde bilden den Schluss des vorliegenden reichhaltigen, mit vielen Literaturcitaten versehenen Werkes. (V. Uhlig.)

F. v. Sandberger. Ueber die ältesten Ablagerungen im südöstlichen Theile des böhmischen Silurbeckens und deren Verhältniss zu dem anstossenden Granit. Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der mathem.-phys. Classe der k. baier. Akad. d. Wiss. 1887, Heft 3, pag. 433—454.

Wie bekannt, hat sich der Verfasser auf Aufforderung des k. k. Ackerbau-Ministeriums mit der Untersuchung der Przibramer Gänge befasst und ist über die von der zu Ostern 1886 zu Przibram stattgefundenen Commission, zu der auch der Verfasser gehörte, und die Resultate der zahlreichen Untersuchungen, besonders chemischer Natur, welche von den Mitgliedern derselben vorgenommen wurden, vom Referenten schon an dieser Stelle berichtet worden.

Ausser dem Bericht, den der Verfasser gab und der mit denen der anderen Commissionsmitglieder schon hier besprochen wurde, veröffentlichte F. v. Sandberger auch die vorliegende Arbeit, die sich besonders mit den geologischen Verhältnissen der Przibramer Schiefer und deren Verhältniss zu den angrenzenden Graniten und Gneissen befasst.

Der Autor bespricht zuerst das Verhältniss der schwarzen Schiefer und der Grauwacke von Przibram und stellt fest, dass erstere immer älter sind als letztere. Er bespricht nun die Eigenschaften der schwarzen Schiefer, wobei er besonders auf die organische Substanz aufmerksam macht und nachweist, dass der Kohlenstoff derselben nicht immer in Form von Anthracit und Graphit, sondern auch in anderen Verbindungen vorhanden ist, die wohl nur als Producte der Zersetzung organischer Körper angesehen werden können. Die schwarzen Schiefer enthalten Antimon, Arsen, Blei, Kupfer, Kobalt, Nickel und Silber.

In der Nähe der Lettenkluft haben die Schiefer starke Veränderungen erfahren. Sie sind stellenweise vollständig zerrieben und wieder zusammen gepresst. Diese Massen sind besonders reich an Silber und enthalten im 23. Lauf des Adalbert-Schachtes  $0.0020\%_{0}^{9}$  Silber. Ebenso wie diese Reibungsproducte verhalten sich auch die sogenannten "schwarzen Gangthonschiefer" aus verschiedenen Gegenden, die schon von Groddeck untersucht wurden. Dieselben enthalten ebenfalls neben Anthracit und Graphit andere organische Suastanzen und speciell die von der Grube "Neuer Thurm-Rosenhof" bei Clausthal  $0.0005\%_{0}^{9}$  Silber.

Bei der Besprechung der Sandsteine und Conglomerate der Przibramer Grauwacke stellt der Verfasser fest, dass dieselben mit Ausnahme der an der Lettenkluft eingetretenen Störungen den schwarzen Schiefern ganz regelmässig aufgelagert sind und derselben Schichtengruppe angehören. Die Gerölle der Conglomerate weisen darauf hin, dass das Material aus dem Gneissgebiet des Böhmerwaldes herrührt, da unzweifelhafte Granitgerölle fehlen, während Gneissgerölle vorhanden sind. Die Sandsteine enthalten

auch meist organische Substanzen.

Zum Schluss bespricht der Verfasser die Veränderungen, welche die Gesteine in der Nähe des Granites erleiden und erwähnt besonders Hornfels, der in mehr weniger ausgedehnter Menge sich gegen den Granit zu vorfindet. Diese Hornsteine sind frei von der sonst niemals feh'enden organischen, noch wasserstoff- und stickstoffhaltigen Substanz. Auffallend ist die Aehnlichkeit mit den Hornfelsen des Harzes, von denen sich die Przibramer nicht unterscheiden lassen. Es würde zu weit führen, alle interessanten Details, die Sandberger angibt, hier anzuführen, und der Referent begnügt sich, die am Schlusse der Arbeit angegebenen Hauptergebnisse seiner Untersuchungen hier anzugeben.

1. Die tiefsten Schichten des böhmischen Silurbeckens sind am Südostrande nicht auf Granit, sondern höchst wahrscheinlich auf Gneiss abgelagert, welcher von ersterem

durchbrochen und überdeckt worden ist.

2. Das Material, aus welchem die erwähnten Schichten zusammengesetzt sind, besteht aus Trümmern von Gneiss und Quarzit des Böhmerwaldes, vom groben Gerölle an bis zu dem feinsten Thon- und Glimmerstaube. Die Ablagerung derselben erfolgte zweifellos unter Mitwirkung faulender organischer Körper. (Algen?, nackthäutige Thiere?) Als deren Zersetzungsproducte haben sich ausser Anthracit auch Kohlenwasserstoffe, sowie eine metallische Lösungen reducirende Säure und stickstoffhaltige Verbindungen in dem Gesteine erhalten und sind stets leicht nachzuweisen. Die Bezeichnung "azoisch" darf dementsprechend künftig nur in dem Sinne gebraucht werden, dass noch keine deutlich erhaltenen pflanzlichen oder thierischen Reste in diesen Schichten gefunden worden sind.

3. Da sich in Schweden unter den Schichten mit der sogenannten Primordial-Fauna noch Sandsteine mit Algen und einer Lingula (Regio Fucoidarum Angelin) vorfinden, so dürfte es einstweilen angemessen erscheinen, die Barrande'schen Etagen

B und A mit diesen zu parallelisiren.

4. Der mehr oder weniger ausgeprägte krystallinische Habitus, welchen die schwarzen Schiefer und zum Theile auch die Grauwacken in der Drkolnov-Bohutiner Gruben-Abtheilung augenommen haben, ist lediglich der Einwirkung des Granits zuzuschreiben. Die ersteren wurden durch denselben bis zu 390 Meter Entfernung in Glimmer-Hornfels, die letzteren in Turmalin-Hornfels umgewandelt. Deutliche Andalusitnädelchen und neugebildeter schwarzer Glimmer finden sich aber noch in 970 Meter Entfernung von dem Eruptivgesteine.

5. Die organische Substanz ist nur in solchen Hornfelsen völlig in Anthracit umgewandelt, welche dicht am Granit anstehen, sonst aber in gleicher Form, wie in den unveränderten Schiefern, wenn auch in umso geringerer Menge nachweisbar, je

näher die Gesteine dem Granit kommen.

6. Die chemische Zusammensetzung der Silurgesteine ist durch die Einwirkung des Granits sonst nur insoweit verändert worden, dass der Wassergehalt in gleichem Verhältnisse mit der Ausscheidung neugebildeter krystallinischer Mineralien abgenommen hat.

(C. v. J.)

N. Marischler. Studien über den Ursprung der Teplitz-Schönauer Thermen. Teplitz 1888. Selbstverlag des Verfassers. 22 Seiten.

Bei der Untersuchung des nach der 1879iger Katastrophe in der versiegten Urquelle gefundenen Detritus, der aus ziemlich feinkörnigem Sande bestand, stellte sich heraus, dass derselbe wesentlich aus annähernd 60 Procent Quarz und 40 Procent

Magnetit, nebst wenigem Hämatit, zusammengesetzt ist.

Da der Porphyr nur wenig Eisen enthält und dieses bei seiner Zersetzung wahrscheinlich zum Theil als kohlensaures Eisenoxydul in Lösung geht, zum Theil aber bei der Chloribildung gebunden wird, ist für den gefundenen Magnetit die Annahme einer anderen Quelle nothwendig und diese ist nach des Verfassers Ansicht der Basalt. Eine weitere Bestätigung der Nothwendigkeit der Circulation der Thermalwässer in Basaltgesteinen wird aus den Mengenverhältnissen der im Thermalwasser enthaltenen festen Bestandtheile gegeneinander abgeleitet, namentlich der grosse Ueberschuss von Natron gegen Kali erscheint als eine Bestätigung der Entnahme aus Basalt.

An diese Betrachtungen schliessen sich solche über die tectonischen und hydrologischen Verhältnisse, aus denen einerseits die Ansicht abgeleitet wird, dass der Teplitzer Porphyr, namentlich in der Tiefe, auf weiter Erstreckung von Basalt umgeben werde, und andererseits auf den Contactflächen eine leichte Circulation der im Basalt-

gebiet infiltrirten grossen Wassermengen stattfindet.

Bezüglich des Wärmebezuges des Thermalwassers glaubt Verfasser, wohl mit Recht, auch den chemischen Vorgängen einen Antheil zuweisen zu sollen, der nament-

lich bei den Veränderungen im Basalt erheblich werden müsste.

Es kann nicht geleugnet werden, dass die kleine Schrift eine Reihe neuer Gesichtspunkte bietet, von denen die Teplitzer Wasserfrage betrachtet werden kann und die einer eingehenden Beurtheilung werth sind; diese anzuregen war des Verfassers Hauptzweck. (Foullon.)

# Nº 18.



1888.

# Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Schlussnummer.

Inhalt: Todes-Anzeige. Wilhelm Zsigmondy  $\dagger$ . — Einsendungen für die Bibliothek: Einzelwerke und Separatabdrücke; Zeit- und Gesellschaftsschriften. — Register.

# Todes-Anzeige.

Wir beeilen uns, noch vor dem Schlusse des Jahres unserer aufrichtigen Trauer Ausdruck zu geben über den erfolgten Tod eines unserer schätzbarsten, langjährigen Freunde.

Herr Wilhelm Zsigmondy, königlicher Rath, Ritter des Franz Josef-Ordens, Mitglied der ungarischen Akademie, Mitglied des ungarischen Abgeordnetenhauses etc., ist den 21. December 1888, Nachts um 2 Uhr, nach schwerer Erkrankung im 67. Lebensjahre verschieden.

Trotzdem der Verstorbene noch auf dem vom 3. bis 7. September v. J. abgehaltenen allgemeinen Bergmannstage in Wien einer Sitzung präsidirt hatte, überraschte uns die Trauernachricht nicht, vielmehr erwarteten wir eine solche fast mit Bestimmtheit.

Bei Gelegenheit, als der Verstorbene im Herbste dieses Jahres zu einer Expertise nach Rohitsch-Sauerbrunn berufen worden war, lautete seine Antwort dahin, dass er wohl nie mehr das Vergnügen haben werde, einer Expertise beizuwohnen. Auch den allgemeinen Bergmannstag verliess er vorzeitig aus Rücksicht seines Gesundheitszustandes.

Zsigmondy war als Bohrtechniker und als glücklicher Quellensucher weit und breit bekannt. Sein Vaterland Ungarn verdankt ihm eine ganze Reihe glücklich beendeter Fassungen von Thermalquellen und von Trinkwasser-Bohrbrunnen. Seine Projecte über Bohrungen basirte er vielfach auf von unseren Geologen gemachte Studien und Resultate; er war es aber auch gewöhnt, die Erfahrungen, die ihm seine Bohrungen brachten, so zu verarbeiten und mitzutheilen, dass diese der Geologie den bestmöglichen Nutzen brachten.

Wir wollen ihm ein freundliches Andenken bewahren. Ruhe seiner Asche!

## Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelnwerke und Separat-Abdrücke.

Eingelangt vom 1. October bis Ende December 1888.

Alibranti, A. Sulla vita e sugli scritti di Bassani, F. Prof. Dr. Colonna verte-Luca Svilović, Cenni, Ragusa, typ. C. Pretner, 1888. 8°. 80 S. mit 1 Porträt des L. Svilović, steif, Gesch. d. Autors.

 $(10.699, 8^{\circ}.)$ 

Andrussow, N. Gerizont s Spaniodon Barbotii Stuck, v Krimy i na Kaukazie. [Die Schichten mit Spaniodon Barbotii Stuck. in der Krim und im Kaukasus.] Russischer Text. Mit einem Résumé \* in deutscher Sprache (pg. 17-20). S. Petersburg, typ. V. Demakow, 1887. 8°. 20 S. (10,700, 80.) steif. Gesch. d. Autors. \* Eine Doublette dieses Résumé ist auch separat gebunden vorhanden.

Ashburner, Ch. A. The development and statistics of the Alabama coal-fields for 1887. (Separat aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 20 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.701, 8^{\circ})$ 

(Bancalari, D. Dr., Bancalari, C. & A. Mayd.) Die Preblauer Quelle und die Curanstalt Preblau, Preblau, 1888. 4°. Vide: (Preblau).  $(2939, 4^{\circ})$ 

Bassani, F. Prof. Dr. Su alcuni pesci del deposito quaternario di Piànico in Lombardia. (Separat, aus: Atti della Società italiana di scienze naturali. Vol. XXIX) Milano, typ. Bernardoni di C. Rebeschini, 1886. 8°. 8 S. (344—351) mit 1 Taf. (IX). steif. Gesch. d. Autors. (10,702, 8°.)

brale di Oxyrhina Mantelli, Agassiz. scoperta nel calcare senoniano di Castellavazzo nel Bellunese, (Separat, aus: Memorie della Società italiana delle scienze. Ser. III. Vol. VII. Nr. 1.) Napoli, typ. R. Accademia, 1888. 4°. 5 S. mit 3 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(2919, 4^{\circ})$ 

Bassani, F. Prof. Dr. Sopra un nuovo genere di fisostomi scoperto nell' eoceno medio del Friuli in provincia di Udine (Piano di S. Giovanni Ilarione). (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze fis, e mat, in Napoli. Ser. II. Vol. III. Nr. 4.) Napoli, typ. R. Accademia, 1888. 4°. 4 S. mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(2920.4^{\circ}.)$ 

Bittner, A. Dr. Geologische Mittheilungen aus dem Werfener Schiefer- und Tertiärgebiete von Konjica und Jablanica an der Narenta. (Separat aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXVIII. 1888. Hft. 1-2.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 22 S. (321-342) mit 2 Profilen im Texte steif. Gesch. d. Autors.

(10.703, 8°.)

Bombicci, L. Prof. Sulla costituzione fisica del globo terrestre sull' origine della sua crosta litoide sulle cause dei moti sismici che più frequentemente vi avvengono. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze di Bologna, Ser. IV. Tom. VIII.) Bologna, typ Gamberini & Parmeggiani, 1887. 4°. 31 S. (361—387) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (2921. 4°.) Bombicci, L. Prof. Sulla ipotesi dell' azione e selezione magnetica del globo terrestre sulle materie cosmiche interplanetarie contenenti ferro. Nuove considerazioni coordinate collo studio della più probabile costituzione fisica del globo terrestre. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze di Bologna. Ser. IV. Tom. VIII.) Bologna, typ. Gamberini & Parmeggiani, 1887. 4°. 8 S. (389-394). steif. Gesch. d. Autors.

 $(2922. 4^{\circ})$ 

Bombicci, L. Prof. Météorites du cabinet de minéralogie de la Royale Université du Bologne. (Janvier 1888.) Bologne, typ. Fava & Garagnani, 1888. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.704.8^{\circ}.)$ 

Brainerd, A. F. Notes on the iron-ores, fuels and improved blastfurnace practice of the Birmingham district. (Separat, aus : Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 5 S. steif. Gesch. d. Institut.

 $(10.705, 8^{\circ},)$ Br. G. (Bruder, G.) Böhmens "classische Formation" in neuester Beleuchtung. (Zeitungsartikel aus: Politik v. 9. Sept. 1888.) Prag, 1888. 8°. 2 Spalten. steif.  $(10.706, 8^{\circ})$ 

Burgkhardt, J. Dr. Das Erzgebirge. Eine orometrisch-anthropogeographische Studie. (Aus: Forschungen zur deutschen Landesund Volkskunde, hsg. v. A. Kirchhoff. Bd. III. Hft. 3.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1888. 8°. 79 S. (85-159) mit 1 Karte. steif. Gesch. d. Verlegers. (10.707. 8°.)

Carez, L. Note sur le terrain crétacé de la vallèe du Rhône et spécialement des environs de Martigues (Bouches-de-Rhône). Separat, aus: Bulletin de la Société géologique de France. Ser. III. Tom. XVI.) Paris, typ. E. Colin, 1888. 8°. 6 S. (504 -509) mit 2 Figuren im Text u. 1 Taf. (VIII), steif, Gesch, d. Autors,

(10,708, 8°,) Catalog der Bibliothek der kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. Liefg. 1. Halle, typ. E. Blochmann & Sohn, 1887. 8°. XIV-174 S. br. Gesch, d. Akad.

 $(10,709, 8^{\circ})$ Choffat, P. Dr. Welwitsch, Quelques notes sur la géologie d'Angola coordonnées et annotées. (Separat. aus: Communicações da Commissão dos trabalhos geologicos. Tom. II. Fasc. 1.) Lisboa, typ. Academia das sciencias, 1888. 8°. 19 S. mit 4 Taf. Ansichten und Profile. steif. Gesch. d.  $(10.710, 8^{\circ})$ Autors.

Choffat, P. & P. de Loriol. Materiaux pour l'étude stratigraphique et paléontologique de la province d'Angola, (Separat, aus : Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Tom. XXX. Nr. 2.) Genève, H. Georg, 1888.  $4^{\circ}$ . 116 S mit 8 Taf. br. Gesch. d. Autoren.  $(2923, 4^{\circ}.)$ 

Christy, S. B. Prof. The losses in roasting gold-ores and the volatility of gold. (Separat aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8". 43 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10,711, 8^{\circ})$ 

Cook, E. S. Anthracite and coke, separate and mixed, in the Warwick blastfurnace. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; octobre 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 6 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.712. 8^{\circ}.)$ 

Daday, E. de Deés, Dr. A magyarrországi cladocerák magánrajza. A kir. Termeszettudományi Társulat magyar. megbizásából. (Crustacea cladocera faunae hungaricae. E commissione regiae Societatis hungaricae scientiarum naturalium.) Budapest, K. M. Termész-Tarsulat, 1888. 4°. VIII-128 S. mit 4 Taf. br. Gesch. d. Gesellschaft.  $(2924, 4^{\circ})$ 

Döderlein, L. Dr. Elemente der Paläontologie. Leipzig 1888. 80. Vide: Steinmann, G. & L. Döderlein.

(10.760. 8°.) Dreger, J. Dr. Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens. (Separat. aus : Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients, hsg. v. E. v. Mojsisovics und M. Neumayr. Bd. VII. Hft. 2.) Wien, A. Hölder, 1888. 4°. 14 S. (179-192) mit 3 Taf. (V-VII). steif. Gesch. d. Autors.  $(2925, 8^{\circ})$ 

Ekama, C. Fondation Taylor. Catalogue de la bibliothègue. Livr. VII und VIII (pg. 675-827). Harlem, Héritiers Loosjes, 1887-1888. 8°. Gesch. d. Fondation (10.302, 8°,) Taylor.

Etheridge, R. Fossils of the British Islands stratigraphically and zoologically arranged. Vol. I. Palaeozoic comprising the cambrian, silurian, devonian, carboniferous, and permian species. With supplementary appendix brought down to the end of 1886. Oxford, Clarendon Press, 1888, 4°. VIII-468 S. Lwd. Gesch. d. Delegates of the Oxford University Press. (2926, 41)

- Etudes des gites minéraux de la France; Gordon, F. W. Large furnaces on Alapubliées sous les auspices de M. le Ministre des travaux publics par le service des topographies souterraines. Bassin houiller de Valenciennes. Déscription de la flore fossile, par R. Zeiller. Paris, Maison Quentin, 1888. 4°. 1 Vol. Text (731 S. mit 45 Textfiguren und 1 geolog. Karte); 1 Vol. Atlas, dessins de Ch. Cuisin (Pl. I—XCIV). br. Gesch. d. Ministere des travaux publics.  $(2927, 4^{\circ})$
- Felix, J. Ueber einen Besuch des Jorullo in Mexico. Schreiben an W. Dames. (Separat. aus: Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. XL. 1888.) Berlin, W. Hertz, 1888. 8°. 3 S. (355-357). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.713. 8^{\circ}.)$
- Gasperini, R. Prof. Relazione sugli scavi fatti nella spelonca di Grabak sull' isola di Lesina nell' autonno del 1887. (Separat, aus: Bullettino di archeologia e storia Dalmata. 1888. Nr. 10. Supplemento.) Spalato, typ. A. Zannoni, 1888. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Autors. (10,714. 8°.)
- Geikie, A. Report on the recent work of the geological survey in the north-west of Scotland, based on the field-notes and maps of B. N. Peach, J. Horne, W. Gunn, C. T. Clough, L. Hinxman and H. M. Cadell. (Separat. aus: Quarterley Journal of the Geological Society. Vol. XLIV. Nr. 175.) London, Longmans, Green & Co., 1888. 8°. 64 S. (378-441) mit 23 Figuren im Text, steif, Gesch. d. Autors.  $(10.715, 8^{\circ})$
- Gioli, G. Dr. La Lucina pomum, Duj. (Separat. aus: Atti della Società Toscana di scienze naturali, Vol. VIII. Fasc. II.) Pisa, typ. T. Nistri e Co., 1887. 8°. 16 S. (301-314) mit 2 Taf. (XIV-XV). steif. Gesch, d. Autors.  $(10.716, 8^{\circ})$
- Gioli, G. Dr. Fossili della Oolite inferiore di S. Vigilio e di Monte Grappa, (Separat, aus: Atti della Società Toscana di scienze naturali. Vol. X.) Pisa, typ. T. Nistri e Co., 1888. 8°. 18 S. mit 1 Taf. (I). steif. Gesch. d. Autors. (10.717, 8°.)
- (Gleichenberg.) Prospect über den Curort Gleichenberg (Steiermark); mit Analyse seiner Mineralquellen. Graz, typ. Leykam [1888]. 4°. 4 S. steif.  $(2928.4^{\circ})$
- Glen, D. Corse & J. Young. Notes on a section of carboniferous strata contaiof intrusive dolerite, in Victoria Park, Whiteinch. With note on the nature of the fossil trees, by R. Kidston. Glasgow 1888. 8°. Vide: Kidston, R., Young, J. & D. Corse Glen.  $(10.728, 8^{\circ})$

- bama material. As illustrated in practice by one of the furnaces of the Tennessee coal, iron and railway Co., Ensley city, Birmingham, Ala. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 14 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.718, 8°,)
- Grave, H. Vortrag über den heutigen Stand der Wasserversorgung Wiens, (Aus dem Journal "Der Wiener Hausbesitzer" v. 1. Dec. 1888, pg. 5-9). 4°. steif. Gesch. d. Autors.  $(2929. 4^{\circ}.)$
- Grofe, G. Ueber die Pendelbewegung an der Erdoberfläche, (Dissertation,) Dorpat, typ. Schnakenburg, 1888. 4°. 38 S. steif. Gesch. d. Univ. Dorpat.  $(2930, 4^{\circ})$
- Handmann, R. Die fossile Conchylienfauna von Leobersdorf im Tertiärbecken von Wien. Münster, typ. Aschendorff, 1887. 8°. 47 S. mit 8 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.785, 8^{\circ})$
- Handmann, R. Die Neogenablagerungen des österreichisch-ungarischen Tertiärbeckens. Münster, typ. Aschendorff, 1888. 8°. 71 S. mit 8 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.786, 8^{\circ})$
- Henrich, C. Notes on the geology and on some of the mines of Aspen Mountain, Pitkin Co., Colo. (Separat aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 50 S. mit 9 Figuren im Text. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.719, 8^{\circ})$
- Herman, O. A magyar halászat könyve. A Kir-Magyar Természettudományi Tarsulat megbizásából. (De piscatu Hungariae. Ex mandato Societatis scientiarum naturalium regiae hungaricae.) Köt. I. und II. Budapest, K. M. Természettudományi Tarsulat, 1887. 8°. Gesch. d. Gesellschaft. (10.720, 8°.)
- Hungerford, W. S. Mining in soft orebodies at Low Moor. (Separat, aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 4 S. mit 2 Figuren im Text. steif. Gesch. d. Institut. (10.721, 80.)
- ning erect stems of fossil trees and beds Issel, A. Il terremoto del 1887 in Liguria. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. Anno 1887. Supplemento.) Genova, A. Donath, 1888. 8°. 207 S. mit 4 Taf. (XII-XV) u. 1 Karte. br. Gesch. d. Autors.  $(10.722, 8^{\circ})$

K- a. (Kořistka.) Das Auspumpen der Duxer Schächte und die montanistische Aufnahme des Teplitz-Duxer Bergbaudistrictes. (Zeitungsartikel aus: Beilage zur "Bohemia", Jahrg. 1879, Nr. 266, pg. 2.) Prag, 1879, 3 Spalten. steif.

 $(10.723, 8^{\circ})$ 

Kalakutskij, H. K. Izsljědowanije wnutrěnnich naprjaženij v čuguňje i stali. (Untersuchungen über die innere Spannung an bewegten und ruhenden Körpern.) St. Petersburg, typ. A. Transet, 1888. 8°. 116 S. mit 5 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (10.724. 8°.)

Katzer, F. Geologische Beschreibung der Umgebung von Říčan. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Bd. XXXVIII. Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 62 S. (355-416) mit 2 Taf. (III-IV). Lwdbd. Gesch. d. Autors.

 $(10.725, 8^{\circ}.)$ 

Katzer, F. Spongienschichten im mittelböhmischen Devon (Hercyn). (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wissenschaften; math.-naturw. Classe.
Abthlg. I. Bd. XCVII.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888. 8°. 11 S. (300—310) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors.

Kennel, J. v. Dr. Ueber Theilung und Knospung der Thiere. Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der Univers tät Dorpat, 12. Dec. 1887. Dorpat, typ. Schnakenburg, 1887. 4°. 26 S. steif. Gesch. d. Univ. Dorpat. (2931. 4°.)

Kidston, R. On the affinities of the genus Pothocites. (Separat. aus: Annals and magazine of natural history; novemb. 1882.) London 1882. 8°. 2 S. (404—405). steif. Gesch. d. Autors. (10.727. 8°.)

Kidston, R. On the fructification of Eusphenopteris tenella and Sphenopteris microcarpa. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh, Vol. VII. Part. I.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1882. 8°. 5 S. (129—133) mit 1 Taf. (I). steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)

Kidston, R. On Sphenopteris crassa (Lindley and Hutton). (Separat aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. II. Part II.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1883. 8°. 4 S. (235—238) mit 1 Taf. (V). steif. Gesch d. Autors. (Zweites Exemplar.)

 $(10.384, 8^{\circ}.)$ 

Kidston, R. a) On a specimen of Pecopteris (? polymorpha, Brongn.) in circinate vernation, with remarks on the genera Spiropteris and Rhizomopteris of Schimper. (pg. 123—127).

b) On a new species of Schutzia from the calciferous sandstones of Scotland, Schutzia Bennieana, n. s. Kidst. (127—131). (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. VIII.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1894. 8°. 9 S. (123—131) mit 1 Taf. (V). steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.) (10.385. 8°.)

Kidston, R. On the fructification of Zeilleria (Sphenopteris) delicatula, Sternb. sp.; with remarks on Urnatopteris (Sphenopteris) tenella, Brongn. and Hymenophyllites (Sphenopteris) quadridactylites. Gutbier sp. (Separat aus: Quarterly Journal of the geological Society. Vol. XL.) London, Longmans & Co., 1884. 8°. 9 S. (590—598) mit 1 Taf. (XXV). steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)

 $(10.386, 8^{\circ})$ 

Kidston, R. On some new or litle-known fossil Lycopods from the carboniferous formation. (Separat aus: Annals and magazine of natural history. Ser. V. Vol. XV. London 1885. 8°. 9 S. (357-365) mit 1 Taf. (XI). steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.) (10.387. 8°.)

Kidston, R. Notes on some fossil plants collected by R. Dunlop, Airdrie, from the Lankarshire coal-field. (Separat. aus: Transactions of the geological Society of Glasgow. Vol. VIII.) Glasgow 1886. 8°. 25 S. (47—71) mit 1 Taf. (III). steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.) (10,389. 8°.)

Kidston, R. On the species of the genus Palaeoxyris, Brongniart, occuring in british carboniferous rocks. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. IX.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1886. 8°. 12 S. mit I Taf. steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)

Kidston, R. & J. Bennie. On the occurence of spores in the carboniferous formation of Scotland. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh, Vol. IX.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1886. 8°. 36 S. (82—117) mit 4 Taf. (III-VI). steif. Gesch. d. Autors. (Zweites Exemplar.)

Kidston, R. On the fructification of some ferns from the carboniferous formation. (Separat. aus: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. XXXIII. Part. I.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1887. 4°. 20 S. (137—156) mit 2 Taf. (VIII—IX). steif. Gesch. d. Autors.

 $(2933.4^{\circ}.)$ 

Kidston, R. On a new species of Calamite Lapparent, A. de. Note sur le mode de from the middle-coal-measures. *Encala*-formation des Vosges. (Separat. aus: mites (Calamites) brittanicus, Weiss. M. S. (Separat, aus: Annals and magazine of natural history. Ser. VI. Vol. II.). London, 1888. 8°. 4 S. (129-132) mit 1 Taf. (VII). steif. Gesch. d. Autors.

(10.729. 8°.)

Kidston, R. On the fossil flora of the radstock series of the Somerset and Bristol coal-field (upper coal measures). Part. I. Separat. aus: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, (Vol. XXXIII. Part. II.) Edinburgh, typ. Mc. Farlane & Erskine, 1888. 4°. 83 S. (335-417) mit 11 Taf. (XVIII-XXVIII). steif. Gesch. d. Autors.  $(2932, 4^{\circ})$ 

Kidston, R. On the fructification and affinities of Archaeopteris hibernica, Forbes, sp. (Separat, aus: Annals and magazine of natural history. Ser. VI. Vol. II.) London, 1888. 8°. 4 S. (412-415). steif. Gesch. d. Autors,  $(10.730. 8^{\circ}.)$ 

Kidston, R., Young, J. & D. Corse Glen. Notes on a section of carboniferous strata containing erect stems of fossil trees and beds of intrusive dolerite, in Victoria Park, Whiteinch; by J. Young & D. Corse Glen. With note on the nature of the fossil trees, by R. Kidston. (Separat. aus: Transactions of the Geological Society of Glasgow. Vol. VIII.) Glasgow, typ. R. Maclehose, 1888. 8°. 17 S. mit 1 Taf. (by Ch. Meadows), steif. Gesch. d. R. Kidston. (10.728, 80.)

Kilian, W. Dr. Description géologique de la Montagne de Lure (Basses-Alpes). Etudes géologiques dans les Alpes occidentales, Paris, G. Masson, 1889. 8°. 458 S. mit mehreren Figuren im Texte, 3 geolog. Karten und 8 Taf. br. Gesch. (10.731, 8°.) d. Autors.

- Kušta, J. Prof. O nových arachnidech z karbonu Rakovnického, Neue Arachniden aus der Steinkohlenformation bei Rakonitz.] Böhmischer Text. Mit einem Resumé in deutscher Sprache (pag. 203 -208). (Separat, aus: Sitzungsberichte der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften; math.-naturw. Classe. Jahrg. 1888.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1888. 8°. 15 S. (194-208) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.732, 8^{\circ})$
- Lang, Otto. Ueber geriefte Geschiebe von Muschelkalkstein der Göttinger Gegend. (Separat, aus: Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. XL. Hft. 2.) Berlin, W. Hertz, 1888, 8°, 19 S. (231 -249) mit 2 Taf. (XIV-XV). steif. Gesch, d. Autors.  $(10.733, 8^{\circ})$

- Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XVI.) Paris, typ. E. Colin, 1887. 8°. 4 S. (181-184). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.734. 8^{\circ}.)$
- Lapparent, A. de. La formation de l'écorce terrestre. (Separat aus : Revue des questions scientifiques; juillet 1888.) Bruxelles, typ. Polleunis, Ceuterick et Lefébure, 1888. 8°. 37 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.735, 8^{\circ})$
- Lehmann, J. Prof. Dr. Zur Erinnerung an Gerhard vom Rath. Necrolog. Stuttgart, 1888. 8°. Vide: (Rath, G. vom.) (10.787, 8°.)
- Lenk, H. Dr. Neues aus Mexico. Brief des Dr. Lenk an Prof. v. Sandberger. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Würzburger phys.-med. Gesellschaft. Jahrg. 1888. Sitzung v. 12. Mai.) Würzburg, typ. Stahel, 1888. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Herrn Dr. Felix in Leipzig.  $(10.736. 8^{\circ}.)$

(Levico.) Analysen und Gutachten über die "Levico" - Arsen-Eisenquellen. [Wien, 1888.] 8°. 4 S. steif.  $(10.737, 8^{\circ}.)$ 

- (Lipoczer Salvatorquellen.) Analysen und Gutachten über die Lipoczer Salvatorquellen bei Eperies im Saroser Comitat (Ungarn). [Wien 1888.] 8°. 7 S. steif.  $(10.738. 8^{\circ}.)$
- Loriol, P. de. Matériaux pour l'étude stratigraphique et paléontologique de la province d'Angola. Genève 1888. 4°. Vide: Choffat, P. & P. de Loriol.
- (2923. 4°.) Lundgren, B. Öfversigt af Sveriges mesozoiska bildningar. (Separat. aus: Lunds Universitets Arsskrift. Tom. XXIV.) Lund, typ. F. Berlings, 1888. 4°. 37 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(2934.4^{\circ}.)$
- Mayer-Eymar, Ch. Prof. Tabelle der Sedimentgebilde. (Separat. aus: Vorlesungen über Stratigraphie 1887.) Zürich, 1887. 4°. 8 S. lithogr. steif. Gesch. d. Autors.  $(2935. \ 4^{\circ}.)$
- Mayer-Eymar, Ch. Prof. Tableaux des terrains de sédiment. (Separat. aus : Cours de stratigraphie. 1888.) Zürich, 1888. 4°. 8 S. lithogr. steif, Gesch. d. Autors.  $(2936, 4^{\circ},)$
- Meyer, H. v. Die fossilen Zähne und Knochen und ihre Ablagerung in der Gegend von Georgensgmünd in Bayern. (Museum Senckenbergianum. Suppl, zu Bd. I.) Frankfurt a. M., J. Sauerländer, 1834, 4°. VIII-126 S. mit 14 Taf. br. Antiquarischer Kauf.  $(2943.4^{\circ}.)$

Mojsisovics v. Mojsvár, E. Dr. Arktische Triasfaunen. (Separat. aus: Compte rendu de la troisième session du Congrès géologique international. Berlin 1885.)
Berlin, typ. A. W. Schade, 1885. 8°. 6 S. (5—10). steif. Gesch. d. Autors. (10.739.8°.)

Mojsisovics v. Mojsvár, E. Dr. Ueber einige arktische Trias-Ammoniten des nördlichen Sibirien. (Separat. aus: Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Sér. VII. Tom. XXXVI. Nr. 5.) St. Pétersbourg, typ. Académie impériale, 1888. 4°. 21 S. mit 3 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (2937. 4°.)

(Montanistischer Club für die Bergreviere Teplitz, Brüx und Komotau.)
Der Wassereinbruch im Victorinschachte bei Ossegg. Wien, 1888. 8°. Beigebunden in: Pošepný, F. Einige die Wassereinbrüche in die Duxer Kohlenbergbaue betreffende geologische Beobachtungen.

(10.751, 8°.)

Nagtglas, F. Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een vervolg op P. de la Rue, geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland. Voor het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen uitgegeven. Afleevering I. Middelburg, J. C. & W. Altorffer, 1888. 8°. 204 S. br. Gesch. d. Autors. (10.740. 8°.)

Natanson, L. Ueber die kinetische Theorie unvollkommener Gase. (Dissertation.) Dorpat, typ. C. Mattiesen, 1887. 4°. 45 S. steif. Gesch. d. Univ. Dorpat.

(2938. 40.)

Nehring, A. Ueber den Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Jahrg. 1889. Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888. 8'. 33 S. (66— 98). steif. Gesch d. Autors.

Neumayr, M. Prof. Dr. Erdgeschichte. Bd. II. Beschreibende Geologie. Leipzig, Bibliograph. Institut, 1887. 8°. XII— 879 S. mit 581 Abbildungen im Text, 12 Aquarelltafeln und 2 Karten. Hlfz. Gesch. d. Autors. (9888. 8°.)

Neumayr, M. Prof. Dr. Die Stämme des Thierreiches Bd. I. Wirbellose Thiere. Wien u, Prag. F. Tempsky, 1889. 8°. VI— 603 S. mit 192 Textfiguren. br. Gesch. d Verlegers. (10.742, 8°.)

Niedzwiedzki, J. Beitrag zur Kenntuiss der Minerallagerstätte auf dem Felde Pomiarki bei Truskawiec in Galizien, (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsaustalt. 1888, Nr. 12.) Wien, A. Hölder, 1888, 8°, 5 S. (239—243) steif. Gesch. d. Autors. (10.743, 8°,)

Page, W. N. The Glenmore iron estate. Greenbrier county, West Virginia. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; octob. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 9 S. mit 1 Kartenskizze u. 1 Profil im Text. steif. Gesch. d. Institut. (10.744.8°.)

Palacký, J. Prof. Dr. Die Flora von St. Helena. (Separat, aus: Sitzungsberichté der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissensch. vom 27. Jänner 1888.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1888. 8°. 4 S. (186— 189.) steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exemplare.) (10.745, 8°.)

Palacký, J. Prof. Dr. Ueber den Endemismus der Flora von Ceylon. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften vom 25. Mai 1888.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1888. 8°. 3 S. (239 241). steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exemplare.) (10.746. 8°.)

Palacký, J. Prof. Dr. Ueber die Grenzen der tropischen Flora in China. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften vom 13. April 1888.) Prag, typ. Dr. E. Grégr, 1888. 8°. 3 S. (208—210). steif. Gesch. d. Autors. (Zwei Exemplare.) (10.747. 8°.)

Petersen, W. Die Lepidopteren-Fauna des arktischen Gebietes von Europa und die Eiszeit. (Dissertation.) (Separat. aus: Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens, dritte Folge.) St. Petersburg, typ. kais. Akademie, 1887. 8°. 141 S. br. Gesch, d. Autors. (10.748. 8°.)

Pettersen, K. De geologiske bygningsforholde langs den nordlige side af Torne träsk. (Separat. aus: Geologiska Föreningens Förhandlingar. Bd. IX. Hft. 6. 1887.) Stockholm, typ. P. A. Norstedt & Söner, 1887. 8°. 14 S. (420–433) mit 1 Taf. (XIII) steif. Gesch. d. Autors. (10.749.8°.)

Pettersén, K. Den nord-norske fjeldbygning. II. (Separat, aus: Tromse Museums Årshefter. Xl.) Tromse, typ. M. Astad, 1888. 8°. 76 S. (173-248) mit 3 Taf. Profile (IV-VI.) br. Gesch. d. Autors. (10.328. 8°.)

Pettersen, K. Skuringsmaerker efter det nuvaerende strandbelte. Andet bidrag. (Separat. aus: Tromsc Museums Årshefter. X1.) Tromsc, typ. M. Astad, 1888. 8°. 8 S. (185—192). steif. Gesch. d. Autors.

Pomeroy, R. A. The Petite Anse saltmine. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888. New-York, Instit. of Min. Engin, 1888. 8°. 6 S. mit 3 Figuren im Texte. steif. Gesch. d. Institut.

 $(10.750, 8^{\circ}.)$ 

- Pošepný, F. Einige die Wassereinbrüche in die Duxer Kohlenbergbaue betreffende geologische Beobachtungen. (Separat. aus: Oesterr. Zeitschrift für das Berg- u. Hüttenwesen. Jahrg. XXXVI. 1888. Nr. 4, pag. 39 ff.) Wien, typ. G. Gistel & Comp., 1888. 8°. 31 S. br. Beigebunden ist: (Montanistischer Club für die Bergreviere Teplitz, Brüx und Komotau.) Der Wassereinbruch im Victoriaschachte bei Ossegg. (Separat. aus: Oesterreich. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Jahrg. XXXVI. 1888. Nr. 1, pag. 1 ff.) Wien, typ. G. Gistel & Comp., 1888. 8°. 15 S. mit 1 Taf.
- $(10.751, 8^{\circ})$ Pošepný, F. Ueber die Adinolen von Přibram in Böhmen. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen, hsg. v. G. Tschermak, N. F. Bd. X. Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 28 S. (175— 202) mit 2 Taf. (V-VI). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.752, 8^{\circ})$

(Preblau.) Die Preblauer Quelle (Analyse derselben) und die Curanstalt Preblau. (Dr. D. Bancalari, C. Bancalari, A. Mayd). Preblau, 1888. 4°. 7 S. steif. (2939. 4°.)

(Rath, G. vom.) Zur Erinnerung an Gerhard vom Rath. Necrolog verfasst von Dr. J., Lehmann. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Jahrg. 1883. Bd. II, Hft. 3.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1888. 8°. 15 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.787. 8°.)

Raymond, R. W. Note on a specimen of Gilsonite from Uintah county Utah. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; octob. 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institut.  $(10.753, 8^{\circ}.)$ 

Roberson, K. The grading of Birmingham pig iron. (Separat. aus: Transactions of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Instit. of Min. Engin., 1888. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Institut. (10.754. 8°.)

Siegmund, A. Die jüngste Ossegger Grubenkatastrophe 1888. (Separat, aus : Zeitschrift des österreich. Ingenieur- und Architekten-Vereines, Jahrg. XIII. 1888. Nr. 7 (pg. 58 -60) u. Nr. 8 (pg. 67-70). Wien, typ. R. Spies & Comp., 1888. 4°. steif. (2940. 4°.)

Simonkai, L. Prof. Dr. Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata. A Kir-Magyar megbizásából, (Enumeratio florae transsilvanicae vesculosae critica. Ex mandato societatis scientiarum naturalium regiae hungaricae.) Budapest, Természettudományi Tarsulat, 1886. 8°. XLIX-678 S. br. Gesch. d. Gesellschaft. (10,755, 8°.) Stapff, F. M. M. S. Richtigstellung einer im Neuen Jahrbuch für Mineralogie 1888, II. 2 unter dem Titel: "Zurückweisung des von Herrn Stapff über die Eiszeit in Norddeutschland gefällten Urtheils" [von Berendt & Wahnschaffe]. Weissensee, typ. L. A. Renné, 1888. 80. 8 S. steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.756, 8^{\circ})$ 

- Stefani, C. de, Prof. L'Apennino fra il colle dell' Altare e la Polcevera. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. VI. 1887. Fasc. 3.) Roma, typ. Accademia dei Lincei, 1887. 8°. 39 S. (225-263) mit 1 Taf. (VII). steif. Gesch. d. Autors. (10.757. 8°.)
- Stefani, C. de, Prof. Le ligniti del bacino di Castelnuovo di Garfagnana. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Anno 1887. Nr. 7 e 8.) Roma, typ. Reggiani & Soci, 1887. 8°. 32 S. (212-241) mit 1 Taf. Profile (VI). steif. Gesch. d. (10.758, 89.) Autors.
- Stefani, C. de, Prof. Molluschi viventi nelle Alpi Apuane nel monte Pisano e nell' Apennino adiacente. (Separat. aus: Bullettino della Società malacologica italiana. Vol. IX. 1883.) Siena, typ. G. Bargellini, 1888. 8°. 129 S. (11-239) mit 1 Taf. br. Gesch. d. Autors.

(10.759, 8°.)

- Steinmann, G. & L. Döderlein. Elemente der Paläontologie. Hälfte I. (Bogen 1-21.) Evertebrata (Protozoa-Gastropoda). Leipzig, W. Engelmann, 1888. 8°. XI-336 S. mit 386 Figuren im Text. br. Gesch. d. Verlegers.  $(10.760, 8^{\circ})$
- Struckmann, C. Notiz über das Vorkommen des Moschus-Ochsen (Ovibos moschatus) im diluvialen Flusskies von Hameln an der Weser. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. XXXIX. Hft. 3) Berlin, W. Hertz, 1887.8°.4 S. (601-604) mit 1 Taf. (XXVI). steif. (Zweites Exemplar.)  $(10.411, 8^{\circ}.)$
- Struve, L. Bestimmung der Constante der Präcession und der eigenen Bewegung des Sonnensystems (Dissertation). (Separat. aus: Mémoires de l'Académie Imp. des sciences de St. Pétersbourg, Sér. VII. Tom. XXXV. Nr. 3.) St. Pétersbourg, M. Eggers & Co., 1887. 4°. 34 S. steif. Gesch. d. Univ. Dorpat.  $(2941, 4^{\circ}.)$
- Természettudományi Tarsulat Stur, D. Der zweite Wassereinbruch in Teplitz-Ossegg. (Separat aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1888. Bd. XXXVIII. Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 100 S. (417-516) mit 14 Figuren im Text und 2 Taf. (V-V1). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.761, 8^{\circ})$

in den "older mesozoics beds of the coal-field of Eastern Virginia". (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolg. Reichsanstalt. 1883. Nr. 10.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 15 S. (203-217). steif. Gesch.  $(10.762, 8^{\circ}.)$ d. Autors.

Stur, D. Fünf Tage in Rohitsch-Sauerbrunn. Eine Studie. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Bd. XXXVIII. Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 28 S. (517—544) mit 5 Figuren im Text. steif. Gesch. d. Autors. (Zwei  $(10.763, 8^{\circ})$ Exemplare.)

Stur, D. Ueber Steinkohlenpflanzen von Llanelly und Swansea in South Wales Englands. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt, Jahrg. 1884. Nr. 7.) Wien, typ. J. C. Fischer & Co., 1884. 8°. 7 S. (135-141). steif. Gesch. (10,764, 87.) d. Autors.

(Svilović, L.) Sulla vita e sugli scritti di L. Svilović. Cenni del A. Alibranti. Ragusa 1888. 8°. Vide: Alibranti, A.

 $(10.699, 8^{\circ})$ Szajnocha, L. Prof. Dr. Pholadomyocardia Jelskii novum genus, nova species z pokładów jurajskich północnej Peruwii. [Pholadomyocardia Jelskii nov. gen. nov. spec. aus den jurassischen Ablagerungen des nördlichen Peru.] (Separat. aus: Pamietnik Akademii umiejetności w Krakowie. Wydział matem,-przyrod. Tom. XVI.) Kraków, typ. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1888. 40. 5 S. mit 1 Taf. (IV). steif. Gesch. d. Autors.  $(2942. 4^{\circ}.)$ 

Szajnocha, L. Prof. Dr. Ueber die von Dr. R. Zuber in Süd-Argentina und Patagonien gesammelten Fossilien. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. Nr. 6.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 6 S. (146-151). steif. Gesch. d. Autors. (10 765, 8°.)

Szajnocha, L. Prof. Dr. Ueber fossile Pflanzenreste aus Cacheuta in der Argentinischen Republik. (Separat, aus : Sitzungsberichte der kais. Akademie d. Wissenschaften; math.-naturw. Classe. Abthlg. I. Bd. XCVII.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888. 8°. 27 S. (219-245) mit 1 Tabelle und 2 Taf. steif. Gesch. d. Autors.

(10.766, 80,)

(Teplitz.) Zur Quellen-Katastrophe. Von einem Stadtverordneten. (Zeitungs-Artikel aus: Teplitz-Schönauer Anzeiger. Jahrg. 1879, Nr. 38, pag. 3.) Teplitz 1879, 2 Spalten, steif. (10.767, 8%)

(Teplitz.) Errichtung einer Central-Wasser-hebungs-Anlage in Teplitz. Von einem Fachmann. (Zeitungs-Artikel aus: Neue Freie Presse. Jahrg. 1887, Nr. 8377.) Wien, 1887. 3 Spalten steif. (10.768.8°.)

Stur, D. Die Lunzer- (Lettenkohlen-) Flora (Teplitz.) Die Errichtung einer Central-Wasserhebungs-Anlage in Teplitz. Zuschrift an die "Deutsche Zeitung" (Zeitungs-Artikel aus: Deutsche Zeitung. Jahrg. 1883, Nr. 5759, pag. 7-8.) Wien, 1888. 2 Spalten, steif. (10.769, 8°.)

(Teplitz.) Plan von Teplitz und Schönau (mit erläuterndem Text.) (Extrabeilage zur Curliste von Teplitz und Schönau.) Teplitz,

C. J. Boesdorf, s. a. 1 Blatt.

(10.770. 8°.) Thoms, G. Zur Werthschätzung der Ackerauf naturwissenschaftlich-statierden stischer Grundlage. (Dissertation.) Riga, typ. Stahl, 1888. 87. 88 S. mit 11 Tabellen. steif. Gesch. d. Univ. Dorpat.

 $(10.771. 8^{\circ}.)$ 

(Ungar, S.) Notizen (Gebrauchsweise; fachmännische Urtheile) über S. Ungar's Aräometer. 8°. Wien, typ. S. Gutmann, (1888), 8°, 2 Blätter, steif, (10.772, 8°,)

Wähner, F. Dr. Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. V. Theil. (Separat. aus: Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. hsg. v. E. v. Mojsisovics und M. Neumayr. Bd. VI, Hft. 4) Wien, A. Hölder, 1888. 4°. pg. 150-182 (293-325) mit Taf. XX -XXVi (XXXIX-XLV). steif. Gesch. d. Autors.  $(2562, 4^{\circ})$ 

Wainwright, J. T. The feasibility of using cheaper fuels in the blast-furnace. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers; may 1888.) New-York, Institut. of Min. Engin., 1888. 8°. 5 S. mit 1 Figur im Text, steif. Gesch. d. Intitut. (10.773, 8°.)

Weinkauff, H. C. Die Conchylien des Mittelmeeres, ihre geographische und geologische Verbreitung. Cassel, Fischer, 1867-1868. 8°, 2 Bde. br. Antiquarischer Kauf. Enthält: Bd. I. Mollusca acephala. XX-3)1 S. Bd. II. Mollusca cephala VI-512. S. Antiquarischer Kauf. (10.788, 8°.)

(Welwitsch, Dr.) Quelques notes sur la géologie d'Angola coordonées et annotées par P. Choffat. Lisbonne, 1888. 8°. Vide: Choffat, P.  $(10.710, 8^{\circ})$ 

Woeikof, A. J. Etudes sur l'amplitude diurne de la temperature et sur l'influence qu' exerce sur elle la position topographique. (Separat. aus: Bulletin de la Société Imperiale des naturalistes de Moscou. Tom. LVI, Année 1881, Nr. I.) Moscou, typ. M. Katkoff, 1881. 8°. 60 S. (81-140.) steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.774, 8^{\circ})$ 49

Woeikof, A.J. Pisma iz-za graničy. (Izwlečeno iz Zurnala Ministerstwa Narodnawo Prostwjěščenija. 1887 und 1888.) (Briefe von jenseits und diesseits der Grenze. Aus der Zeitschrift des Ministeriums für Cultus. 1887 und 1888). St. Petersburg, typ. B. C. Balašewa, 1887—1888. 8°. 4 Hfte, Russisch.

Enthält: a) IX. Brief aus Lyon v. 30. März 1887. 21 S. b) X. Brief aus Basel v. 6. April 1887. 18 S. c) XI. Brief aus Rom v. 2. Mai 1887. 19 S. d) Brief aus Neapel vom 9. Mai 1887. 14 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.775. 8°.)

Woeikof, A. J. (Klimatologische Zeit- und II.) Bedeutende Unter-Streitfragen. schiede der Temperaturen des Sommers in nahen Gegenden. (Separat. aus: Meteorologische Zeitschrift. Mai 1888.) Wien, 1888. 8°. 5 S. (191-195.) steif. Gesch. (10,776, 8°.) d. Autors.

Woeikof, A. J. (Klimatologische Zeit- und Streitfragen. III.) Einfluss der verschiedenen Länge der täglichen und jährlichen Periode auf den Wasserdampfgehalt der Luft und die Temperatur der Gewässer. (Separat. aus: Meteorologische Zeitschrift, Juni 1888.) Wien, 1888. 8°. 7 S. (205-211). steif. Gesch. d. Autors.  $(10.777, 8^{\circ})$ 

Woeikof, A. J. Naši rjěki. (Unsere Flüsse). Moskau, typ. J. N. Kušněrew, 1888. 8°. 20 S. steif. Gesch. d. Autors.

 $(10.778, 8^{\circ})$ Woeikof, A. J. O temperatuje vod. Předstvaritelnoje soobščenije. (Ueber die Temperatur des Wassers. Vorläufige Mittheilung. Herausgegeben durch die Physikal,-chemische Gesellschaft an der Universität zu St. Petersburg.) Petersburg, typ. F. Demakof, 1888. 80. 13 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.779, 8°.)

Woeikof, J. A. O wlijanij rasti ělnosti na količestvo vypadajuščich osadkow (doždja i snjěga). (Izwlěceno iz žurnala

"Selskoje chozjajstwo i ljesowodstwo". Nr. 10. 1888.) (Ueber den Einfluss des Wassers und des Schnees auf die Sedimentbildungen. Separat. aus der Zeitschrift "Land- und Forstwirthschaft". Nr. 10. 1888.) Petersburg, typ. F. Demakof, 1888. 8°. 13 S. steif. Gesch. d. Autors. (10.780, 80.)

Nr. 18

Wolf, H. Geologische Karte von Teplitz-(10.781, 8°.) Schönau, 1 Blatt.

Wolf, H. Zur (Teplitzer) Quellenfrage. Von der Urquelle und den Schächten (Nelson und Fortschritt). (Zeitungs-Artikel aus: Teplitz-Schönauer Anzeiger. Jahrg. 1879, Nr. 45, pag 9.) Teplitz, 1879. 2  $(10.782, 8^{\circ}.)$ Spalten. steif.

Wurm, Fr. Prof. Die Teufelsmauer zwischen Oschitz und Böhm.-Aicha. Mit einem Sagenanhange von A. Paudler. Böhm .-Leipa, typ. J. Widinsky, 1884. 8°. 35 S. mit 4 Taf. und 1 Kärtchen. steif. Gesch.  $(10.783, 8^{\circ}.)$ d. Autors.

Wurm, Fr. Prof. Das Kummergebirge, die umliegenden Teiche und deren Flora. Festschrift zur Decennalfeier des nordböhmischen Excursions-Clubs. Böhm.-Leipa, typ. J. Künstner, 1887. 89. 92 S. steif. Gesch. d. Autors.  $(10.784, 8^{\circ})$ 

Young, J. & D. Corse Glen. Notes on a section of carboniferous strata containing erect stems of fossil trees and beds of intrusive dolerite, in Victoria Park, Whiteinch. With note on the nature of the fossil trees by R. Kidston, Glasgow,  $1888.\ 8^{\circ}.$  Vide: Kidston, R., Young, J. & D. Corse Glen.  $(10.728, 8^{\circ})$ 

Zeiller, R. Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes. Paris, 1888. 4°. Text und Atlas. Vide: Études des gites minéraux de la France (Ministère des travaux publics).  $(2927. 4^{\circ}.)$ 

Zeit- und Gesellschafts-Schriften.

#### Eingelangt im Laufe des Jahres 1888.

Sér. III. Vol. IV. (1884—1886). (1. 8°.)

Adelaide, Royal Society of South Australia. Transactions and Proceedings and Report. Vol. X. For 1886 - 87.  $(601.8^{\circ})$ 

Albany, New-York State Museum of natural history. Annual Report, XXXVI -XXXIX. (1883—1886.)

Albany, New-York State Museum of natural history. Bulletin. Vol. I. No. 2, 3. 1887. (2b. 80.)

Abbéville, Société d'émulation. Mémoires, (Alpenyerein, Deutscher und Oesterreichischer.) Mittheilungen. Vide: Wien und München.  $(524. 8^{\circ})$ 

(Algenverein, Deutscher und Oesterreichischer.) Zeitschrift, Vide: Wien und München,  $(468, 8^{\circ})$ 

Altenburg. Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes. Mittheilungen aus dem Osterlande. Neue Folge. Bd. IV. 1888.  $(3.8^{\circ}.)$ 

American Geologist. Vide: Minneapolis.  $(691. 8^{\circ}.)$  Amsterdam, Jaarboek van het mijnwezen, Berlin. Gesellschaft für Erdkunde. in Nederlandsch Oost-Indië, Jaarg, XVI. Deel 2. 1887. Jaarg. XVII. Deel 1. 1888.  $(505. 8^{\circ}.)$ 

Angers. Société d'études scientifiques. Bu lletin. Année XV. 1885 & Supplément a l'Année 1884,  $(623, 8^{\circ})$ 

(Asiatic Society.) Journal of the North China Branch. Vide: Shangai. (558. 80.)

Augsburg. Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und Neuburg. Bericht. (6. 8°). XXIX. 1887.

(Australasia.) Geological Society. actions. Vide: Melbourne. (2) Trans- $(256. 4^{\circ}.)$ 

Auxerre. Société des sciences historiques et naturelles de L'Yonne. Bulletin. Année 1887. Vol. 41.  $(7.8^{\circ}.)$ 

Baltimore. American chemical Journal. Vol. X, Nr. 1-5, 1888.  $(638, 8^{\circ})$ Johns Hopkins University. Baltimore. Studies from the biological laboratory. Vol. IV, Nr. 3, 1888. (669. 80.)

Basel. Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen. Theil VIII. Hft. 2. 1887. (9.80)

Basel und Genf. Schweizerische paläontologische Gesellschaft. Abhandlungen. (Mémoires de la Société Géologique  $(202, 4^{\circ}.)$ Suisse.) Vol. XIV, 1857.

Batavia. Koninkl. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, Deel XLVI. 1887 und Deel XLVII. 1888.  $(246, 8^{\circ})$ 

(Bauer, Dames, Liebisch.) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Vide: Stuttgart. (231. 80.)

Belfast. Natural history and philosophical Society. Report and Proceedings. Session 1887—88.  $(13. 8^{\circ})$ 

Berlin. Königl. preussische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Jahrg. 1887. Nr. XL—LIV und Regist. Hft.; Jahrg. 1888. Nr. I—XXXVII. (237.8°.)

Berlin. Königl. preussische geologische Landesanstalt. Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den thüringischen Staaten. Lieferung XXXIV. Gradabtheilung 44. Nr. 4-6, 10-12. Lfg. XXXV. Abthlg. 44. Nr. 13—15, 19—21, 25—27. (312. 8°.)

Berlin. Königl. preussische geologische Landesanstalt. Jahrbuch für 1886 und lithograph. Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1887.  $(603, 8^{\circ})$ 

Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. Zeitschrift. Bd. XXXIX. Hft. 3, 4. 1887. Bd. XL. Hft. 1, 2, 1888. (232, 8°.)

Berlin. Deutsche chemische Gesellschaft. Berichte, Jahrg. XXI. Nr. 1-17, 1888.  $(52, Lab, 8^{\circ})$ 

Verhandlungen. Bd. XIV, Nr. 9, 10, 1887. Bd. XV, Nr. 1-9, 1888. (236a. 80.)

Berlin. Gesellschaft für Erdkunde. Zeitschrift. Bd. XXII. Hft. 6. 1887. Bd. Bd. XXIII. Hft. 1-5. 1888. (236<sup>b</sup>. 8<sup>o</sup>.)

Berlin. Gesellschaft für Erdkunde. Bibliothek. Verzeichniss der Bücher; abgeschlossen im Februar 1888. (236° 8°.)

Berlin. Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten. Mit Benutzung amtlicher Quellen, herausgegeben von Dr. Freih. v. Danckelman. 1888. Hft. I, II, III.

(714. 80.) Berlin. Paläontologische Abhandlungen. Herausgegeben von W. Dames und E. Kayser. Bd. IV. Hft. 1-3. 1888.  $(227. 4^{\circ}.)$ 

Berlin. Physikalische Gesellschaft. Fortschritte der Physik; im Jahre 1882. Jahrg. XXXVIII. Abthlg. 3. (252a. 80.)

Berlin. Physikalische Gesellschaft. Verhandlungen. Jahrg. VI, 1887. (2525. 80.)

Berlin, Production der Bergwerke, Salinen und Hütten des preussischen Staates (237. 40.) im Jahre 1887.

Berlin. Societatum Litterae. Verzeichniss der in den Publicationen der Akademieen und Vereine aller Länder erscheinenden Einzelarbeiten auf dem Gebiete der Naturwissenschaften; hsg. von Dr. E. Huth. Jahrg. I. 1887. Nr. 1-12; Jahrg. II. 1888. Nr. 1—10.  $(700, 8^{\circ})$ 

Berlin. Thon industrie-Zeitung, Jahrg. XII, 1888.  $(210, 4^{\circ}.)$ 

Berlin. Zeitschrift für das Berg-, Hüttenund Salinenwesen im preussischen Staate. Bd. XXXV. Statistische Lieferung 3. 1887. Bd. XXXVI. Hft. 1-4 und Statist, Lfg. 1. 1888.  $(72. 4^{\circ}.)$ 

Berlin. Atlas zur Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate, Bd. XXXVI. Taf. I-XIII.  $(99, 2^{\circ})$ 

Bern. Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen Jahrg. 1887.  $(11, 8^{\circ})$ 

Bern. Matériaux pour la carte géologique de la Suisse. Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. Livr. 22 (Text und Atlas) und Beilage zu Lfg. 24. Thl. II. 1887.  $(166, 4^{\circ})$ 

Besançon. Société d'émulation du Doubs. Mémoires, Sér. V. Vol. X. 1885.

 $(345, 8^{\circ})$ Bogota, Sociedad de Naturalistas Neo-Granadinos. Boletin. 1860. (702. 8°.)

Bologna. R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Memorie. Ser. IV. Tom. VII. 1886.  $(85, 4^{\circ},)$  Bonn. Naturhistorischer Verein der preuss. Bruxelles. Société Royale des sciences de Rheinlande und Westfalens. Verhandlungen, Jahrg. 44. Hälfte II. 1887. Jahrg. 45. Hälfte I. 1888. (15. 8°.)

Bordeaux. Société Linéenne. Actes. Vol. XXXIX. Sèr. IV. Tom. IX. (16. 8°.)

Boston. American Academy of arts and sciences. Proceedings. Vol. XXII, Part. II, 1887.  $(18. 8^{\circ}.)$ 

Boston. Society of natural history. Меmoirs. Vol. IV. Nr. (1886); 2, 3 (1887); 4-6 (1888).  $(4.4^{\circ}.)$ 

Braunschweig. Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, Für 1885. Hft. 5 u. 6. (449. Lab. 8°.)

Bregenz, Vorarlbergischer Landwirthschafts-Verein, Mittheilungen, Jahrg. 1888.  $(437. 8^{\circ}.)$ 

Vorarlberger Museums - Verein. Bregenz. Jahresbericht XXVI, 1887. (26. 8°.) Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. Bd. X. Hft. 1, 2, 1888.  $(25. 8^{\circ}.)$ 

Brescia. Commentari dell' Ateneo. Per l'anno 1887.  $(255, 8^{\circ})$ 

Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Jahresbericht 65.  $(28.8^{\circ}.)$ 1887.

Brünn, K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Mittheilungen, Jahrg. 67, 1887.  $(121, 4^{\circ})$ 

Brünn. K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Verhandlungen der Forstwirthe von Mähren und Schlesien. Hft. 35, 36, 53, 80-122,  $(343. 8^{\circ}.)$ 126 - 134.

Brünn, Naturforschender Verein, Bericht der meteorologischen Commission. V. Ergebnisse der meteorolog. Be- $(31^{\bar{b}.} 8^{0}.)$ obachtungen im Jahre 1885.

Brunn, Naturforschender Verein. Verhandlungen. Bd. XXV. 1886.  $(31, 8^{\circ})$ 

Brünn. Werner-Verein zur geologischen Durchforschung von Mähren und Schlesien. Jahresbericht X; Vereinsjahr 1860. (715, 8,)

Bruxelles. Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. Annales. Tom. XIV, Text (118, 2°.) und Atlas. 1887.

Bruxelles. Société Belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie. Bulletin. Tom. II. Fasc. IV. 1888.  $(705. 8^{\circ}.)$ 

Bruxelles. Société Royale Belge de géographie. Bulletin. Année XI, Nr. 6. 1887. Année XII, Nr. 1—5. 1888.  $(550, 8^{\circ})$ 

Bruxelles. Société Belge de microscopie. Annales. Tom. XI. Année 1884-85. (549a. 80.)

Bruxelles. Société Belge de microscopie. Bulletin. Année XIV, Nr. 2, 3 (1887); 4-10 (1888). (549, 8°.)

Liége. Mémoires. II. Série, Tom. XIV, 1888.  $(101. 8^{\circ}.)$ 

Bucuresci. Ministerul Lucrărilor Publice. Anuarulŭ biuroului geologicu. Anul 1882-1883. Nr. 3. Anul V, Nr. 1. 1888. (660. 8°.)

Bucuresci. Societatea geografică româna. Buletin, Anul al VIIIa. Trim. 3, 4. 1887. Anul IXa. Trim. 1, 2, 1888. (542. 8°.)

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Értekezések a természettudományok köréből. A III osztály rendeletéből. Kötet XVII. Szám. 5, 6. 1887. Köt. XVIII. Szám. 1–3. 1888. (Königl. ungarische Akademie der Wissenschaften. Mittheilungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Aus den Verhandlungen der III. Abtheilung.)  $(383, 8^{\circ}.)$ 

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Légtüneti Eszleletek; red. v. St. Kruspér, Köt, II, 1861-1870. (Kgl. ungar. Akademie der Wissenschaften. Observationes meteorologicae.)  $(140, 4^{\circ})$ 

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Mathematikai és természettudományi Ertesitő. Kötet VI; Füzet 1-9; 1887-88. (Königl, ungarische Akademie der Wissenschaften. Mathematische und naturwissen- $(375. 8^{\circ}.)$ schaftliche Berichte.)

Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Mathematikai és természettudományi Közlemények. Kötet XXII, Szám. 7, 8. 1887. Köt. XXIII, Szám. 1—3. 1888. (Königl, ungar, Akademie der Wissenschaften. Mathematische und naturwissenschaftliche Publicationen.)  $(380.8^{\circ}.)$ 

Budapest. Magyar Kir. Földtani Intézet. Evkönvve, Kötet VIII Füzet 6. 1888. (Königl, ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem Jahrbuche.)  $(489, 8^{\circ})$ 

Budapest. Magyarhoni Földtani Társulat. Földtani Közlöny, Kötet XVII, Füzet 12. 1887. Köt. XVIII. Füz. 1-7. 1888. (Ungarische geologische Gesellschaft, Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der ungar, geolog, Gesellschaft, zugleich amtliches Organ der k. ungar. geologischen Anstalt.)  $(481. 8^{\circ}.)$ 

Nemzeti Múzeum. Budapest. Magyar Természetrajzi Füzetek. Vol. XI. Nr. 2. 1888. (Ungarisches National-Museum. Naturgeschichtliche Hefte. Zeitschrift für Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie nebst einer Revue für das Ausland.)  $(553, 8^{\circ})$ 

Budapest. Königl ungarische geologische Anstalt. Jahresbericht für 1886.

 $(639, 8^{\circ},)$ 

Budapest. Königl. ungarische geologische Anstalt. Mittheilungen aus dem Jahrbuche. Bd. VIII. Hft. 6. 1888. (625. 8°.)

Budapest. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, redigirt von J. Fröhlich. Bd. V. 1886-1887. (646. 8°.) Budapest. Meteorologiai és földdelejességi

Budapest. Meteorologiai és földdelejességi mag. kir. központi intézet. Eskönyvei. Köt. XVI. Év. 1886. (Jahrbücher der kgl. ungar. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.) (198a. 4°.)

Budapest. Meteorologiai mag. kir. központi intézet. Lég tün et i és föld delejesség i észleletek. Év. 1888. (K. ung. meteorolog. Central-Anstalt. Meteorologische und erdmagnetische Beobachtungen, Jahr 1888. (198<sup>b.</sup> 4º.)

Buenos Aires. Academia nacional de ciencias de la Republica Argentina en Córdoba. Boletin. Tomo X. Entrega 1, 2. Tom. XI. Entr. 1, 2, 1887.

 $(635, 8^{\circ})$ 

Calcutta. Asiatic Society of Bengal., Journal, Part II, Natural science. Vol LVI. Nr. 1-4. 1887. Vol. LVII. Nr. 1 -3. 1888.) (39. 8°.)

Calcutta. Asiatic Society of Bengal.

Proceedings. Nr. 9, 10. 1887. Nr. 1

-8. 1888. (40. 8°.)

 Calcutta.
 Geological Survey of India.

 Records.
 Vol. XX. Part 4.
 1887.
 Vol. XXI. Part 1-3.
 1888.
 (482. 8°.)

Calcutta. Government of India. Indian Meteorological Memoirs. Vol. III. Part II. 1887. Vol. IV. Part IV. 1887. (124a. 8°.)

Calcutta. Government of India. Reporting on the meteorology of India In 1886.

(124°. 4°.)

Calcutta. Government of India. Meteorological Department. Report on the administration; in 1886—87. (124° 4°.)

Calcutta. Government of India. Meteorological Department. Cyclone Memoirs. Part I. 1888. (124d. 4°.)

Cambridge. American Academy of arts and sciences. Memoirs. Vol. XI. Part V. Nr. VI 1887. (12. 4°.)

Cambridge. Harvard College. Annual Reports of the president and treasurer, 1886-87. (42.8°.)

Cambridge. Harvard College. Museum of comparative zoology. Bulletin. Vol. XIII. Nr. 6 (1887); 7—10 (1888). Vol. XIV. Vol. XV. Vol. XVI. Nr. 1. Vol. XVII. Nr. 1, 2 (1888) (463. 8°.)

Cambridge. Harvard College. Museum of comparative zoology. Memoirs. Vol. XV. 1887. (180. 4°.)

Cambridge. Philosophical Society. Proceedings. Vol. VI. Part III. 1887.
(313. 8°.)

(Canada.) Geological and natural history Survey. Annual Report. Vide: Montreal. (640. 8°.)

(Canada.) Royal Society. Proceedings and Transactions. Vide: Montreal. (243.4°.)

(Canadian Institute.) Proceedings. Annual Report. Vide: Toronto. (554, 8°.) Catania. Accademia Gioenia di scienze natu-

rali, Atti, Ser. III. Tom. XX. 1888.

Chambéry. Académie des sciences, belleslettres et arts de Savoie. Mémoires. Sér. III. Tom. XII. Sér. IV. Tom. I. 1887. (47, 8°.)

Christiania. Archiv for mathematik og naturvidenskab. Udgivet af Sophus Lie, Worm-Müller og G. O. Sars. Bd. XII. Hft. 2-3 (1887); 4 (1888).

Christiania. Physiographiske Forening. Nyt Magazin for naturvidenskaberne. Bd. XXX. Hft. 2, 3, 4. 1886. (259. 8°.)

Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündens. Jahresbericht. Neue Folge.
Jahrg. XXX. (1885-1886.) Jahrg. XXXI.
(1886-1887.) (50. 8°.)

Cincinnati. Society of natural history.
Journal. Vol. X. Nr. 4. Vol. XI. Nr.
1-3. 1888. (565, 8°.)

Colmar. Société d'histoire naturelle. Bulletin. Années XXVII—XXIX. 1886 à 1888. (51. 8°.)

(Connecticut.) Academy of arts and sciences. Transactions. Vide: New Haven. (153. 8°.)

(Cora, G.) Cosmos. Comunicazioni sui progressi della geografia. Vol. IX. Nr. 3—8. 1888. Vide: Torino. (509. 8°.)

(Cornwall.) Royal Geological Society of Cornwall Transactions, Vide: Penzance. (590, 8°.)

Cosmos, dell Prof. G. Cora. Vide: Torino. (509, 8°.)

Czernowitz. Handels- und Gewerbekammer f. d. Herzogth. Bukowina. Hauptbericht; mit Schluss d. Jahr. 1861. (704. 8°)

(Dames, W. und E. Kayser.) Paläontologische Abhandlungen. Vide: Berlin. (227, 4°.)

(Danckelman, Dr. Freih. v.) Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten. Vide: Berlin. (714, 8°.)

Danzig, Naturforschende Gesellschaft, Schriften, N. F. Bd. VII. Hft. I. 1888. (52, 8°)

- Darmstadt, Verein für Erdkunde und mittel- Edinburgh, Royal Society, Transacrheinischer geologischer Verein. Notizblatt, IV. Folge. Hft. 8. 1887. (53.8°.)
- Delft. Ecole polytechnique. Annales. Tom. III. Livr. 4; Tom. IV. Livr. 1-2. 1888  $(247. 4^{\circ}.)$
- Des Moines. Jowa Weather Service. Biennial Report of the central station. (G.  $(613^{b.} 8^{0}.)$ Hinrichs)
- Des Moines. Jowa Weather Service. Report for the year 1886. (G. Hinrichs.) (613ª. 8°.)
- Dijon. Académie des sciences, arts et belleslettres. Mémoires. Sér. III. Tom. IX. Années 1885—1886.  $(58. 8^{\circ}.)$
- Dorpat, Naturforscher-Gesellschaft. Schriften, I (1884); II, III (1887); IV (1888).  $(62^{b.} 8^{0}.)$
- Dorpat. Naturforscher-Gesellschaft. Sitzungsberichte. Bd. VIII. Hft. 2. 1887.  $(62^{a.} 8^{0})$
- Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis". Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrg. 1887 (Juli-Dec.); Jahrg. 1888 (Jänner-Juni). (60. 80.)
- Dresden. Verein für Erdkunde. Festschrift zur Jubelfeier des 25jährigen Bestehens, 1888.  $(55, 8^{\circ},)$
- Dublin. Royal Irish Academy. Proceedings. Ser. II. Vol. II. Nr. 8. Vol. IV.  $(523. 8^{\circ}.)$ Nr. 6. 1888.
- Dublin, Royal Irish Academy, Transactions. Vol. XXIX. Part I. II. 1887.
- (170° 40 Dublin. Royal Irish Academy. Cunningham Memoirs. Nr. IV. 1887. (170<sup>b.</sup> 40.)
- Dublin. List of the papers published in the Transactions, Cunningham Memoirs and Irish manuscript. Series of the Royal Irish Academy between the years 1786 and 1886.  $(170^{\circ} \cdot 4^{\circ})$
- Dublin, Royal Dublin Society, Scientific Proceedings. Vol. V. (N. S.) Part 7, 8. 1887. Vol. VI. (N. S.) Part 1, 2. 1888.
- Dublin. Royal Dublin Society. Scientific Transactions. Vol. III. (Ser. II.) Nr. XIV. 1887. Vol. IV. (Ser. II.) Nr. I. 1888.  $(218.4^{\circ}.)$
- **Dublin**. Royal Geological Society of Ireland. Journal, Vol. XVII. Part II. (1885-1887.)  $(61, 8^{\circ})$
- Dürkheim a. d. Hart. Pollichia, naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz. Jahresbericht. XLIII—XLVI. 1888.  $(162, 8^{\circ})$
- Edinburgh. Royal Society. Proceedings. Vol. XII. 1883—84. Nr. 115—118. Vol. XIII. 1884—85. Nr. 119—120. Vol. XIII. 1885—86. Nr. 121—122. Vol. XIV. 1886 -87. Nr. 123-124.  $(67, 8^{\circ})$

- tions. Vol. XXX. Part IV. (1882-83.) Vol. XXXII. Part II. (1883-84.) Part III und IV. (1884-85.) Vol. XXXIII. Part I. (1885-86.) Part II. (1886-87.) Vol. XXXI. (1888.)  $(16.4^{\circ}.)$
- Edinburgh. Royal Scottish geographical Society. The Scottish geographical Magazine. Vol. IV. Nr. 7. 1888.
- Erlangen. Physikalisch-medicinische Societät. Sitzungsberichte. Jahrg. 1887.  $(543, 8^{\circ})$
- Etienne, St. Société de l'industrie minérale. Atlas, Sér. III. Tom. I. Livr. 3, 4. (1887.) Tom. II. Livr. 1-3. (1888.)
- $(66.4^{\circ}.)$ Etienne, St. Société de l'industrie minérale. Bulletin, Sér. III. Tom. I. Livr. 3, 4. (1887.) Tom. II. Livr. 1-3. (1888.)  $(243. 8^{\circ}.)$
- Etienne, St. Société de l'industrie minérale. Comptes-Rendus mensuels. Année  $(589. 8^{\circ}.)$ 1888.
- Evreux. Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Eure, Recueil des travaux. Sér. IV. Tom. VI. Années 1882, 1883, 1884 et 1885.  $(72, 8^{\circ})$
- Firenze. Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Bollettino delle publicazioni italiane. Anno 1888.  $(674. 8^{\circ}.)$
- (Flora.) Allgemeine botanische Zeitung, herausgegeben von der königl, bayer, botanischen Gesellschaft in Regensburg. Vide:  $(173. 8^{\circ}.)$ Regensburg.
- (Franklin Institute) of the State of Pennsylvania. Journal. Vide: Phila- $(160, 8^{\circ})$ delphia.
- Frankfurt a. M. Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen. Bd. XV. Hft. 1 (1887); 2, 3 (1888).  $(19, 4^{\circ})$
- Frankfurt a. M. Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Bericht. Für  $(316, 8^{\circ})$ 1887 - 1888.
- Frauenfeld. Thurgauische naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen, Hft. VIII. (622. 8°.) 1888.
- Freiberg. Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen; auf Anordnung des königl. Finanzministeriums herausgegeben von C. Menzel. Jahrg. 1888.  $(211. 8^{\circ}.)$
- Freiburg i. B. Naturforschende Gesellschaft. (673. 80.) Berichte. Bd. II. 1887.
- (Gaea.) Centralorgan zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, Vide: Leipzig. (324, 80.)

Gallen, St. Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Bericht über die Thätigkeit während des Vereinsjahres 1885-1886. (75.8°.)

Genève. Bibliothèque universelle. Archives des sciences physiques et naturelles. Tom. XVIII. Nr. 12 (1888); Tom. XIX. Nr. 1—6; Tom. XX. Nr. 7—10 (1888).

Genève. Schweizerische naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen. 70. Jahresversammlung, in Frauenfeld 1887. (474°-8°.)

Genève. Société de physique et d'histoire naturelle. Mémoires. Tom. XXIX. Part II. 1886—1887. (20. 4°.)

Genf. Schweizerische paläontologische Gesellschaft. Abhandlungen. Vide: Basel und Genf. (202. 4°.)

(Giessen.) Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie Ab 1885. Hft. 5. Vide: Braunschweig. (449. Lab. 8°)

Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches Magazin. Bd. LXIII. Hft. 2. Bd. LXIV. Hft. 1. 1888. (348. 8°.)

Göttingen. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandlungen. Bd. XXXIV. 1887. (21. 4°.)

Göttingen, Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und Georg-Augusts-Universität. Nachrichten. Aus dem Jahre 1887.

(82. 8°.)

Gotha. Petermann's Mittheilungen
aus Justus Perthes' geographischer Anstalt. Bd. XXXIV. 1888. (57. 4°.)

Gotha, Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt, Ergänzungshefte, Nr. 89-91, 1888. (58. 4°.)

Graz. Steiermärkisch-landschaftliches Joanneum. Jahresbericht. LXXVI, über das Jahr 1887. (95. 4°.)

Graz, K. k. Landwirthschafts-Gesellschaft. Landwirthschaftliche Mittheilungen für Steiermark, Jahrg. 1888. (672.8%).

Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, Mittheilungen, Jahrg. 1887.
(83. 8°.)

Greifswald. Geographische Gesellschaft. Jahresbericht. III. Thl. I. 1888.

(651. 8°.) (Groth, P.) Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. Vide: Leipzig.

Güstrow. Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Archiv. 41.
Jahr. (1887.) (145. 8°.)

Haarlem, Société Hollandaise des sciences, Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles, Tom, XXII, Livr. 4, 5, Tom, XXIII, Livr. 1, 1888.

(87, 81.)

Haarlem, Musée Teyler, Archives, Sér, II Vol. III. Part, II. 1888. (522, 8°.)

Hainaut. Société des sciences, des arts et des lettres. Mémoires et publications. Vide: Mons. (139. 8°.)

Halle a. S. Kaiserl, Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher, Leopoldina, Hft. XXIV, 1888. (29, 4°.)

Halle a. S. Kaiserl, Leopoldino-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher, Nova Acta. (Verhandlungen.) Bd. XLIX, L, LI, 1887. (30. 4°.)

Halle a. S. Naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen. Originalaufsätze aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Bd. XVII. Hft. 1—2. 1888. (22, 4°.)

Halle a. S. Naturforschende Gesellschaft.

Bericht über die Sitzungen im Jahre
1887. (84. 8°.)

Halle a. S. Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. LX. (IV. Folge. Bd. VI.) Hft. 3—5. 1887. (85. 8°.)

Halle a. S. Verein für Erdkunde. Mittheilungen. Jahrg. 1888. (556. 8°.)

Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Bd. X. 1887. (23, 4°.)

Hannover. Architekten- und Ingenieur-Verein, Zeitschrift. Bd. XXXIV. 1888. (69, 4°.)

Hannover. Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht. XXXIV—XXXVII.

1883—1887. (24. 4°.)

Harrisburg, Geological Survey of Pennsylvania. Annual Report. For 1886. Part I-III und Atlas. Part II. A. A. Part III. Anthracite coal regions. C. 7. Bucks and Montgomery counties.

Havre. Société de géographie commerciale. Annuaire. Janvier 1886. (695-8°.)

Havre, Société de géographie commerciale. Bulletín. Nr. 5, 6 (1885) Nr. 1-6. (1886.) (695. 8°.)

(Hébert & A. Milne Edwards.) Annales des sciences géologiques. Vide: Paris. (516 8°.)

Hermannstadt, Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Verhandlungen und Mittheilungen. Jahrg. XXXVIII. 1888. (88.8°.)

Hermannstadt Verein für Siebenbürgische Landeskunde Archiv. N. F. Bd. XXI Hft. 2 (1887); 3 (1888). (95, 8°.)

Hermannstadt, Siebenbürgischer Karpathen-Verein. Jahrbuch, Jahrg. VIII. 1888. (628, 83)

Hermannstadt. Verein für Siebenbürgische Landeskunde. Jahresbericht Für 1886-87. (467. 8°.)

- Igló. Magyarországi-Kárpátegyesület. Ungari- (Kosmos.) Czasopismo polskiego towarscher Karpathen-Verein. Jahrbuch. XV. 1888. (Deutsche Ausgabe.)  $(520, 8^{\circ})$
- Innsbruck. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg. Zeitschrift. III. Folge. Hft. 32. 1888.  $(90.8^{\circ},)$
- (Isis.) Sitzungsberichte und Abhandlungen.  $(60.8^{\circ}.)$ Vide: Dresden.
- Jassy. Société des médecins et naturalistes. Bulletin. Année I. Nr. 5-7, 9-10 (1887). Année II. Nr. 4, 5. (1888.)  $(675, 8^{\circ}.)$
- Jena. Medicinisch - naturwissenschaftliche Gesellschaft. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Bd. XXI (N. F. XIV). Hft. 3—4. 1887; Bd. XXII (N. F. XV). Hft. 1—4. 1888. (273. 8°.)  $(273, 8^{\circ}.)$
- (Jowa.) Jowa Weather Service. Report & Biennial Report. Vide: Des Moines. (613a-b. 80.)
- Karlsruhe. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen, Bd. X. 1883-1888.  $(518, 8^{\circ})$
- Kattowitz. Oberschlesischer berg- und hüttenmännischer Verein. Zeitschrift. Jahrg. XXVII. 1888.  $(214. 4^{\circ}.)$
- Oberschlesischer berg- und Kattowitz. hüttenmännischer Verein. Statistik der oberschles. Berg- und Hüttenwerke, für  $(214^{b.} 4^{0.})$ das Jahr 1887.
- Kiel. Mineralogisches Institut der Universität. Mittheilungen; hsg. v. Dr. J. Lehmann. Bd. I. Hft. 1. 1888.  $(716, 8^{\circ})$
- Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. Schriften. Bd. VII.  $(92. 8^{\circ}.)$ Hft. 1. 1888.
- Kiew. Univjersitetskija Izwiestija. (Universitäts-Mittheilungen.) Godj. XXVII. Nr. 10-12. 1887. Godj. XXVIII. Nr. 1-8. (649, 8°,) 1888.
- Kjøbenhavn. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Oversigt. 1887. Nr. 2, 3. 1888. Nr. 1.  $(267. 8^{\circ}.)$
- Kjøbenhavn. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Skrifter. 6. Raekke; naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling. Bd. IV. Nr. 4—6 (1887). 7. (1888.)  $(93.4^{\circ}.)$
- Klagenfurt. K. k. Landwirthschafts-Gesellschaft für Kärnten. Mittheilungen über Gegenstände der Land-, Forst- und Hauswirthschaft, Jahrg. 45, 1888.
- $(130, 4^{\circ})$ Klagenfurt. Kärntnerischer Industrie- und Gewerbe-Verein. Kärntnerisches Gewerbe-Blatt, Bd. XXII. 1888.
- $(679, 8^{\circ},)$ Königsberg. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. Schriften. Jahrg. XXVIII. 27. 40.) 1887.

- zystwa przyrodników imiena Kopernika. Vide: Lwów.
- Krakow. Akademija Umiejetności. Pamietnik. Wydział matematyczno-przyrodniczy. (Krakau. Akademie der Wissenschaften. Mathemat.-naturw. Abtheilung.) Tom. XIII. (1887.) Tom. XIV, XV. (1888.) (205. 4°.)
- Krakow. Akademija Umiejetności. Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń widziału matematyczno-przyrodniczego. Tom. XV, XVI. 1887. Tom. XVII, XVIII. 1888. (Krakau. Akademie der Wissenschaften. Mittheilungen und Berichte aus den Sitzungen der mathem,-naturwiss. Abtheilung.)  $(534. 8^{\circ}.)$
- Laibach. Verein des krainischen Landes-Museums. Jahresheft. Redigirt v. C. Deschmann, III. 1862. (Zweites Exemplar, Gesch. des Herrn Director Stur.)  $(96, 8^{\circ},)$
- Société géologique Suisse. Lausanne. geologicae Helvetiae. Eclogae (Recueil periodique). 1888. Nr. I, II.  $(686. 8^{\circ}.)$
- Lausanne. Société Vaudoise des sciences naturelles. Bulletin. Sér. III. Vol. XXIII. Nr. 97; Vol. XXIV. Nr. 98. (1888). (97. 8°.)
- Lehmann, J. Prof. Dr. Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut der Universität Kiel. Vide: Kiel. (716. 8°.)
- Leiden. Sammlungen des geologischen Reichsmuseums. Nr. 16. 1888. (611. 8°.)
- Leipzig. Jahrbuch der praktischen Baugewerbe; redigirt von Dr. H. Zwick. Jahrg. I—VII. (1870—1876.) (683. 8°.)
- Leipzig. Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie. Gegründet von R. v. Wagner, fortgesetzt von Dr. F. Fischer. Für das Jahr 1887. N. F. Jahrg. XVIII.  $(600, 8^{\circ})$
- Leipzig. Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandlungen der mathemat.-phys. Classe. Bd. XIV. Nr. V, VI. (1887.) VII—IX. (1888.)
- (500. 8°.) Leipzig. Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften; mathematisch-physische Classe. Berichte über die Verhandlungen, Bd. XXXIX, 1887.  $(98.8^{\circ}.)$
- Leipzig. Journal für praktische Chemie; gegründet von O. L. Erdmann, fortgesetzt von H. Kolbe; hsg. v. E. v. Meyer. N. F. Bd. 37, 38. 1888. (447. Lab. 8°.)
- Leipzig. Berg-und Hüttenmännische Zeitung. Jahrg. XLVII. 1888. (74. 4°.)
- Leipzig. Museum für Völkerkunde. Bericht. XV. 1887.  $(526. 8^{\circ}.)$

Leipzig. Gaea. Natur und Leben. Centralorgan zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie der Fortschritte auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. H. J. Klein. Jahrg. XXIV. 1888. (324. 8°.)

Leipzig. Verein für Erdkunde. Mittheilungen. Jahrg. 1887. (667. 8°.)

Leipzig. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. Herausgegeben von P. Groth. Bd. XIII, Hft. 5-6. Bd XIV, Hft. 1-6. 1888. (557. Lab. 8°.)

(Liége.) Revue universelle des mines . . .
Annuaire de l'association des ingénieurs sortis de l'école de Liége. Vide: Paris & Liége. (535, 8°.)

Liége. Société géologique de Belgique. A nn a l e s. Tom. XII. 1884—1885. (Zweites Exemplar. Gesch. d. Herrn Director Stur.) (529, 8°)

(Liége.) Société Royale des sciences de Liége. Mémoires. Vide: Bruxelles. (101, 8°.) Lille. Société géologique du Nord. Anna-

les. XIV. (1886—87.) Livr. 5—6. XV. (1887—88.) Livr. 1—4. (539. 8°.) Linz. Museum Francisco-Carolinum. Be-

richte. 46. 1888. (100. 8°.) Linz. Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Jahresbericht. XVII.

1887. (517. 8°.)
Lisboa. Commissão dos trabalhos geologicos
de Portugal. Communicações. Tom I.

Fasc. II. 1885—1887. (697. 8°.)
Lisboa (Lisbonne). Commissao dos trabalhos geologicos de Portugal. (Commission des travaux géologiques du Portugal.) Delgado. J. F. N. Bilobites, Suppl. 1888. Choffat, P. Asiphonidae. 1858. (62. 4°.)

Lisboa. Sociedade de geographia. Boletim. Ser. VII. Nr. 2—10. 1887. (552. 8°.)

London. Geological Magazine or monthly journal of geology. Edited by H. Woodward. New Series, Decade III, Vol. V, 1888.

London. Geological Society. Abstracts of the proceedings. Session 1887—88, Nr. 513—526. Session 1888—89, Nr. 527—528.

London. Geological Society. Address delivered at the anniversary meeting. 1888. (228. 8")

London. Geological Society. List. 1888.

(229. 8°.)

London. Geological Society Quarterly Journal, Vol. XLIV. 1888. (230, 80.)

London. Linnean Society. Journal. Zoology. Vol. XX. Nr. 118 (1887). Vol. XXI. Nr. 130 (1887), 131 (1888). Vol. XXII. Nr. 136, 137 (1837), 138, 139 (1888). (113a. 80.)

London. Linnean Society. Journal. Botany. Vol. XXIII. Nr. 152—154 (1887), 155 (1888). Vol. XXIV. Nr. 159 —161 (1887), 162 (1888). (112. 8°.)

London. Linnean Society. Transactions. Zoology. Ser. II. Vol. III. Part 5 (1887). Part 6 (1888). (31<sup>a.</sup> 4<sup>o</sup>.)

London. Linnean Society, Transactions. Botany, Ser. II. Vol. II. Part 15 (1887) Vol. III. Part 1 (1888). (31th 40.)

London. Linnean Society. List. Session 1887—1888. (114. 8°.)

London. Mineralogical Society. Mineralogical Magazine and journal. Vol. VII, Nr. 35 (1887). Vol. VIII. Nr. 36, 37 (1888). (618, 8°.)

London. Nature. A weekly illustrated journal of science. Vol. XXXVII. Nr. 947-965 (1887-88). Vol. XXXVIII. Nr. 966-991. Vol. XXXIX. Nr. 992-997 (1888). (325. 8°.)

London. Royal Geographical Society. Proceedings. Monthly record of geography.
Vol. X. 1888. (103. 8°.)

London. Royal Society. Fellows. 1887.

London, Royal Society. Philosophical Transactions, Vol. 178. (A.u. B. 1887.) (65. 4°.)

London. Royal Society. Proceedings. Vol. XLIII. Nr. 260-261 (1887), 262-265. Vol. XLIV. Nr. 266-271 (1888).

(110. 8°.)

Lund. Universitets-Års-Skrift, (Acta
Universitatis Lundensis.) I. Philosophi,
språkvetenskap och historia. Tom. XXIII.
1886—1887. (32°-4°.)

Lund. Universitets-Års-Skrift. (Acta Universitatis Lundensis.) Rätts- och Statsvetenskap. Tom. XXIII. 1886—1887.

(32<sup>b</sup> 4°.) **Lund.** Universitets-Års-Skrift. (Acta Universitatis Lundensis.) II. Mathematik och Naturvetenskap. Tom. XXIII. 1886— 1887. (33.4°.)

Lwów. Polskie Towarzystwo Przyrodników imienia Kopernika. Kosmos. Czasopismo. Rok XIII. 1888. (Lemberg. Polnische Naturforscher-Gesellschaft. Kosmos. Zeitschrift.) (546. 8°.)

Lyon. Muséum d'histoire naturelle. Archives. Tom. II. 1879. Tom. IV. 1887.
(211. 4°.)

Madrid. Comisión del mapa geológico de España. Boletin. Tomo XIII. Cuardorno 2. 1886. (572, 8.)

Madrid. Comisión del mapa geológico de España. Memorias, 1886 und 1887. (571. 8°.)

- Tom. XXIII. Nr. 3-6 (1887). Tom. XXIV. Nr. 1—6. Tom. XXV. Nr. 1 (1888).  $(545, 8^{\circ}.)$
- Madrid. Revista minera, metalúrgica y de ingeniería. Serie C. 3. Epoca. Tomo VI. 1888.  $(242. 4^{\circ}.)$
- Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht und Abhandlungen. XVIII. 1887.  $(515, 8^{\circ},)$
- Manchester. Geographical Society. Journal. Vol. II. 1886. Nr. 7-12 (july to december).  $(693, 8^{\circ})$
- Manchester. Literary and philosophical Society. Memoirs, Ser. III. Vol. X. 1887.  $(126. 8^{\circ}.)$
- Manchester. Literary and philosophical Society. Proceedings. Vol. XXV. 1885—86; XXVI, 1886—87. (127. 8°.)
- Mans, Le. Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. Bulletin. Tom. XXXI Années 1887 et 1888. Fasc. 2. 3.  $(359, 8^{\circ},)$
- Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften. Schriften. Bd. XII. Abhandlung 2. 1887. (129a. 80.)
- Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften. Sitzungsberichte. Jahrg. 1886 u. 1887.  $(129^{b.} 8^{0}.)$
- (Mecklenburg.) Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Vide:  $(145. 8^{\circ}.)$ Güstrow.
- Melbourne. Geological Society of Australasia. Transactions. Vol. I. Part I. 1886. (2 Exemplare) u. Vol. I. Part III. 1888.  $(256. 4^{\circ}.)$
- Melbourne. Geological Survey of Victoria. Report of progress of the secretary for (681a. 80.) mines. Nr. V, VI.
- Melbourne. Geological Survey of Victoria. Prodromus of the paleontology of Victoria; by Mc Coy. Decade I-VI. (6816. 80.)
- Melbourne. Geological Survey of Victoria. Observations on new vegetable fossils of the auriferous drifts; by Bar. v. Mueller. (681° 8°.) Decade II.
- Melbourne. Government of Victoria. Department of mines an water supply. Annual Report of the secretary for mines and water supply on the working of the regulation and inspection of mines and mining machinery act. During the year 1887.
- $(230b.\ 4^{\circ}.)$ Melbourne. Government of Victoria, Department of mines and water supply. Gold-Fields of Victoria. Reports of the mining registrars 1887. Quart. 3, 4. 1888. Quart. 1.  $(229, 4^{\circ}.)$
- Melbourne. Mining Institute of Victoria. Transactions, Vol. I. 1859. (701, 8°.)

- Madrid. Sociedad Geográfica. Boletin. Melbourne. Natural history of Victoria. Prodromus of the zoology of Victoria. By Fr. Mc Coy. Decade I-XV. 1878 (682. 8°.) -1887.
  - Melbourne. Royal Society of Victoria. Transactions and Proceedings. Vol. XXIV. Part I (1887). Part II (1888).  $(131, 8^{\circ})$
  - Metz. Verein für Erdkunde. Jahresbe-(581, 8°.) richt. X, für 1887-88.
  - Middelburg. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, Deel VI. Stuk 3. 1888.
  - (274, 80.) Middelburg. Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz. toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vervolg. 1885.  $(274^a. 8^0.)$
  - Minneapolis. Geological and natural history Survey of Minnesota. Annual Report  $(657, 8^{\circ})$ XV, for 1886.
  - Minneapolis. The American Geologist. Vol. I. Nr. 1-6. Vol. II. Nr. 1, 2 (1888).  $(691. 8^{\circ}.)$
  - (Minnesota.) Geological and natural history Survey of Minnesota, Annual-Report. Vide: Minneapolis.  $(657, 8^{\circ})$
  - Mitau. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. Sitzungsberichte nebst Veröffentlichungen des Kurländischen Provinzial-Museums. Jahrg. 1887.  $(135, 8^{\circ},)$
  - Modena. Società dei naturalisti. Atti. Rendiconti delle adunanze. Ser. III. Vol. III. 1887. Memorie. Ser. III. Vol. VI. Anno XXI. (1887) und Vol. VII. Anno (279, 8°.) XXII. (1888.) Fasc. 1.
  - Mons. Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, Mémoires et Publications. Sér. IV. Tom. IX. Années 1885—1887 et Tom. X. Années 1882—  $(139. 8^{\circ}.)$ 1887.
  - Montreal. Geological and natural history Survey of Canada. a) Annual Report. New Series. Vol. II. 1886 und Maps to accompany this annual report Nr. 1-7. b) Catalogue of Canadian plants. Part IV. Endogens. By J. Macoun. 1888. (640, 8°.)
  - Montreal. Royal Society of Canada. (Proceedings and Transactions. Vol. V. (243. 40.) For the year 1887.
  - Moscou. Société Impériale des naturalistes. Bulletin Année 1887. Nr. 4 mit Beilage (Meteorologische Beobachtungen, für das Jahr 1887.) Année 1888. Nr. 1, 2.
  - (140, 80,)Moscou. Société Impériale des naturalistes. Nouveaux Mémoires. Tom XV. Livr. 4. 1886. (Zweites Exemplar.)

Moutiers. Académie de la val d'Isère. Re- New York. American Institut of mining cueil des mémoires et documents. Série des documents. Vol. II. Livr. 1. 1887.  $(366. 8^{\circ}.)$ 

München. Königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Abhandlungen der mathemat,-physikal, Classe. Bd. XVI, Abthlg. II. 1887.  $(35, 4^{\circ},)$ 

München, Königl. bayer, Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der mathemat-physikal. Classe. 1887. Hft. III. 1888. Hft. I, II.  $(141. 8^{\circ}.)$ 

Nancy. Académie de Stanislas. Mémoires. Sér. 5, Tom. IV, 1887. (143. 8°.)

Napoli. Società Africana d'Italia. Bollettino. Anno VI, Fasc. 11, 12. (1887.) Anno VII. Fasc. 1-10 (1888.) (629. 8°.)

Napoli. Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Atti. Ser. II. Vol. I, II.  $(102. 4^{\circ}.)$ 

Napoli. Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Rendiconto. Anno XXVI. Fasc. 1. 1887.  $(101. 4^{\circ}.)$ 

(Nature.) A weekly illustrated journal of scienze. Vide: London. (325, 8°.)

Newcastle. North of England Institute of mining and mechanical engineers. Transactions. Vol. XXXVII, Part I. (1887.) II-V. (1888.)  $(602, 8^{\circ})$ 

New Haven. American Journal of science. Established by B. Silliman. Ser. III. Vol. XXXV und XXXVI. 1888.

(146. 8.°) New Haven. Connecticut Academy of arts and sciences. Transactions. Vol. VII. Part. II. 1888.  $(153, 8^{\circ})$ 

(New South Wales.) Department of mines. Annual-Report. Vide: Sydney, (561.80,)

(New South Wales.) Department of mines. Geological Survey. Vide: Sydney. (250. 8°.)

(New South Wales.) Royal Society. Journal and Proceedings. Vide: Sydney.

 $(560, 8^{\circ})$ New York. Academy of sciences (late Lyceum of natural history.) Annals. N. S. Vol. IV. Nr. 3-4. 1888. N. S. Vol. II. Nr. 10-11. 1882. Vol. III. Nr. 9, 1885.  $(147, 8^{\circ})$ 

New York. Academy of sciences. Transactions. Vol. IV. (1884-1885). Vol. V. (1885—1886). Vol. VI. (1886—1887). Vol. VII. Nr. 1, 2. (1887—1888). (671, 8°.)

New York. American Geographical Society. Bulletin, Vol. XIX, Nr. 4. (1887) und Suppl. zu Vol. XIX, Vol. XX. Nr. 1-3. (148, 80.)

New York. American Museum of natural history. Annual Report of the trustees and list of members. For 1887—88. (152, 8°,) engineers. Transactions. Vol. XVI. (1887-88) u. Index. (Vol. I-XV).  $(521, 8^{\circ})$ 

New York. Engineering and Mining Journal, Vol. XLV und XLVI. 1888.  $(75, 4^0)$ 

(New Zeeland.) Reports on the mining industry. Vide: Wellington. (251. 40.) Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht. 1887 und Beilage.  $(150, 8^{\circ})$ 

Odessa. Novorossijskoi obštestvo jestjestvoispitalej. Zapiski. Tom. XII. Vipisk II. Tom. XIII. Vipisk I. 1888. (Neurussische naturforschende Gesellschaft. Schriften.)  $(502, 8^{\circ})$ 

Offenbach a. M. Verein für Naturkunde. Bericht über die Thätigkeit in den Vereinsjahren 1884—1887. (151. 8°.)

(Ouro Preto.) Escola de Minas. Annaes. Vide: Rio de Janeiro.  $(694. 8^{\circ}.)$ 

Padova. Società Veneto-Trentina di scienze naturali. Atti. Vol. XI. Fasc. 1. Anno 1887. (592, 8°.)

Padova. Società Veneto-Trentina di scienze naturali. Bollettino. Tom. IV. Nr. 2. Anno 1888.  $(593. 8^{\circ}.)$ 

(Palaeontographica.) Herausgegeben von K. A. v. Zittel. Vide: Stuttgart.

Palermo. R. Istituto tecnico. Giornale di scienze naturali et economiche. Vol. I. Fasc. II. Anno 1865. Vol. VII-XI. Anno 1871—1875.  $(105, 4^{\circ})$ 

Paris. Annales des sciences géologiques publiées sous la direction de Hébert et A. Milne Edwards. Tom. XIX. (1886) et Tom. XX. (1888). (516. 8°.)

Paris. Ministère des travaux publics. Annales des mines ou Recueil de mémoires sur l'exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent. Tom. XII. Livr. 4-6. (1887). Tom. XIII. Livr. 1—3. (1888).  $(214, 8^{\circ})$ 

Paris. Revue scientifique de la France et de l'Etranger (Revue Rose). Tom. XLI, et XLII. 1888.  $(81. 4^{\circ}.)$ 

Paris. Société française de minéralogie (Ancienne Société minéralogique de France). Bulletin. Tom. X. Nr. 8-9. (1887). Tom, XI. Nr. 1-6. (1888) et Table des matières. (Vol. I-X).  $(653, 8^{\circ})$ 

Bulletin. Paris. Société de géographie. Sér VII. Tom. VIII. Nr. 4. (1887.) Tom. IX. Nr. 1, 2. (1888.) (499a. 80,)

Paris. Société de géographie. Compte rendu. Année 1888.  $(499b, 8^{\circ},)$ 

- Paris. Société géologique de France. Bulle- Petersburg, S. Gornozavodskaja tin, Sér. III. Tom. XIV. Nr. 8. (1886.)  $(222, 8^{\circ})$ Tom. XV. Nr. 1—6. (1887.)
- Paris. Société géologique de France. Mémoires. Sér. III. Tom. IV. Nr. III. 1887.  $(67, 4^{\circ},)$
- Paris & Liége. Revue universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, des sciences et des arts appliqués a l'industrie. Annuaire de l'association des ingénieurs sortis de l'école de Liége. Sér. II. Tom. XXII. Nr. 3. (1887.) Sér. III. Tom. I—III. Tom. IV. Nr. 1, 2. (1888.)  $(535, 8^{\circ},)$
- (Penck, A. Prof. Dr.) Geographische Abhandlungen. Vide: Wien.  $(678, 8^{\circ},)$ Society of Vol. XI. Penzance. Royal Geological

Cornwall. Transactions. Part. II. 1888.  $(590, 8^{\circ})$ 

(Petermann's Mittheilungen) u. deren Ergänzungshefte. Vide: Gotha. (57 u. 58, 4°.)

Pétersbourg. St. Académie Impériale des sciences. Bulletin, Tom. XXXII, Nr. 2-4. 1888.  $(45, 4^{\circ},)$ 

Pétersbourg, St. Académie Impériale des sciences. Mémoires. Sér. VII. Tom. XXXV. Nr. 8-10 (1887). Tom. XXXVI. Nr. 1—5 (1888).  $(46. 4^{\circ}.)$ 

Petersburg, S. Imper. Academia Nauk. Meteorologičeskij Sbornik, Tom. XI. 1888 und Suppl. Bd. V mit Atlas. (Kaiserl, Akademie der Wissenschaften, Repertorium für Meteorologie.) (158, 4°.)

Petersburg, S. Acta horti Petropolitani. Tom. X. Fasc. I. 1887.  $(493, 8^{\circ})$ 

Petersburg, S. Imper. Russkoj Geografičeskoj Obštestvo. Izviestija. Tom. XXIV. Nr 1, 2. 1888. (Kaiserl. Russische geographische Gesellschaft. Berichte.)

 $(393. 8^{\circ}.)$ Petersburg, S. Imper. Russkoj Geografičeskoj Obštestvo. Otčet. God 1887. (Kaiserl. Russische Geographische Gesellschaft. Rechenschaftsbericht.) (394, 8°)

Petersburg, S. Geologičeckij Komitet. Izvestija. God. 1887. Tom. VI. Nr. 11-12. God. 1888. Tom. VII. Nr. 1-5 u. Suppl. an Tom. VII. (Comité géologique, Bulletins.)  $(637, 8^{\circ})$ 

Petersburg, S. Geologičeckij Komitet. Trudy. Tom. V. Nr. 2—4. Tom. VI. Nr. 1, 2. Tom. VII. Nr. 1, 2. 1888. (Comité géologique. Mémoires.)  $(238, 4^{\circ})$ 

Petersburg, S. Glavnoj Fizičeskoj Observatorium, Lietopisi, God 1886. Cast II. God 1887. Cast I. (Physikalisches Central-Observatorium. Annalen.)  $(139, 4^{\circ})$ 

Petersburg S. Gornij Učenij Komitet.) Gornij Žurnal. God 1887. Nr. 11, 12. God 1888. Nr. 1—6. (Gelehrtes Berg-Comité. Berg-Journal.)  $-(389, 8^{\circ},)$  Proizvoditelnost Rossij; po officialnim istočnikam sostavil C. Kulibin. God. 1885. Cast I, II. (Die Bergwerks-Production Russlands; nach officiellen Nachrichten hsg. v. C Kulibin. Jahrg. 1885.)  $(387^a. 8^0.)$ 

Philadelphia. Academy of natural sciences. Proceedings. Part. III. 1887. Part. I, II. 1888.  $(159, 8^{\circ})$ 

Philadelphia. Philosophical American Society. Proceedings. Vol. XXIV. Nr. 126. (1887). Vol. XXVI. Nr. 127. (1888). (158, 8°.)

Philadelphia. Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Journal devoted to science and the mechanic arts. Ser. III. Vol. XCV u. XCVI. (1888.) (160, 80,)

Pisa. Società malacologica italiana. Bullettino. Vol. XIII. 1888. Fol. 1—13. (166. 8°.) Pisa. Società Toscana di scienze naturali resi-

dente in Pisa. Atti. Vol. IX. 1888. (527.8°.) Pisa. Società Toscana di scienze naturali residente in Pisa. Atti. Processi verbali. 1888.  $(605, 8^{\circ},)$ 

Pola. K. k. Hydrographisches Amt. Kundmachungen für Seefahrer und hydrographische Nachrichten der k. k. Kriegsmarine. Jahrg. 1887. Hft. 8. Jahrg. 1888. Hft. 1—6.

Pola. K. k. Hydrographisches Amt. Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens Vol. XV. Jahrg. 1887. Nr. XII. Vol. XVI. Jahrg. 1888. Nr. I-X und Beilage zu Nr. III-IV. (Benko, "Frundsberg".)  $(189, 8^{\circ})$ 

Prag. Archivfür naturwissenschaftl. Landesdurchforschung von Böhmen. Bd. VI. Nr. 2, 4. (1887). 6. (1888).  $(173. 4^{\circ}.)$ 

Prag. Deutscher polytechnischer Verein in Böhmen. Technische Blätter. Jahrg. XX. 1888.  $(484. 8^{\circ}.)$ 

Prag. Handels- und Gewerbekammer. Sitzungsberichte. Jahrg. 1884. IV-VIII. 1885. I—V. (209a. 80.)

Prag. Handels- und Gewerbekammer. Verhandlungen. Jahrg. 1886 und 1887. (209b. 80.)

Prag. Landesculturrath für das Königreich Böhmen. Amtsblatt. Jahrg. 1882-1887. 1888. Nr. 1-4. (703a. 80.)

Prag. Landesculturrath für das Königreich Böhmen. Bericht über die Thätigkeit im Jahre 1881-82.  $(703^{b.} 8^{0.})$ 

Prag. K. k. Sternwarte. Magnetische und meteorologische Beobachtungen. Jahrg. 48. 1887.  $(138, 4^{\circ}.)$ 

Praha. Klub Přirodovědecký. Archiv přirodovědecký. Výročni Zpráva XVIII. Rok 1887. (Prag. Naturwissenschaftlicher Club. Naturwiss. Archiv und  $(665, 8^{\circ})$ Jahresbericht.)

Regensburg. Königl. Bayer. botanische Gesellschaft. Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Neue Reihe. Jahrg. 45. 1887. (173. 8°.)

Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein. (Früher zoologisch-mineralogischer Verein.) Berichte. (Fortsetzung des "Correspondenzblattes.") Hft. I. Für die Jahre 1886—1887. (168.8°.)

Rio de Janeiro. Escola de minas de Ouro Preto. Annaes. Nr. 3 (1884), 4 (1885). (694. 8°.)

Rio de Janeiro. Instituto historico geographico e ethnographico do Brazil. Revista trimensal. Tom. XLIX. 1886. Tom. L. 1887. (284. 8°.)

Roma. Reale Accademia dei Lincei. Atti. Ser. IV. Rendiconti. Vol. III. Semestre 2. 1887. Vol. IV. Sem. 1. 1888. Vol. IV. Sem. 2. 1888. Fasc. 1—5. (107. 4°.)

Roma. Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele. Bollettino delle opere moderne straniere. Vol. II. Nr. 4—6. (1887). Vol. III. Nr. 1—3. (1888.) (676. 8°.)

Roma. Reale Comitato geologico d'Italia. Bollettino. Vol. XVIII. Nr. 9—12 u. Suppl. (1887). Vol. XIX. Nr. 1—8. (1888). (323. 8°.)

Roma. Osservatorio ed archivio centrale geodinamico presso il R. Comitato geologico. Bullettino del vulcanismo italiano. Anno XIV. (1887.) Fasc. 8—12.

Roma. Reale Ufficio geologico. Memorie descrittive della carta geologica d'Italia, Vol. I. 1886 Vol. III. 1887. Vol. IV und Atlante al Vol. IV. 1888.

Roma. Società geografica italiana. Bullettino. Ser. III. Vol. I. (1888.)

(488, 8°.)

Roma. Società geologica italiana. Bollettino. Vol. VI. Fasc. 4 (1887). Vol. VII. Fasc. 1, 2 (1888). (661, 8°.)

Rouen. Académie des sciences, belles lettres et arts. Précis analytique des travaux. Année 1885—1886. (172. 8°.)

Rovereto. Società degli Alpinisti Tridentini. Annuario. XIII. 1886—1887. (666. 8°.)

Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Mittheilungen. Vereinsjahr XXVII. 1887. (174, 8°.)

Salzburg. Museum Carolino-Augusteum. Jahresbericht. Für 1887. (427. 8°.) San Francisco. California Academy of sciences. Bulletin. Vol. II. Nr. 5—8. 1887. (322. 8°.)

San Francisco. California Academy of sciences. Memoirs. Vol. II. Nr. 1. 1888.

Shanghai, Royal Asiatic Society. Journal of the North China Branch. Vol. XXII. Nr. 1-5. 1887. (558. 8°.)

Siena. Accademia delle scienze di Siena detta de' Fisiocritici. Atti. Tom. X. 1841. (252, 4°.)

(Silliman.) American Journal of science. Vide: New Haven. (146. 8°.)

(Smithsonian Institution.) Annual Report of the board of regents. Vide: Washington. (185, 8°.)

(Smithsonian Institution.) Smithsonian Miscellaueous Collections, Vide: Washington. (186. 8°.)

Societatum Litterae. Hsg. von Dr. E. Huth. Vide: Berlin. (700. 8°.) Stettin. Verein für Erdkunde. Jahres-

Stettin. Verein für Erdkunde. Jahresbericht. 1887. (699. 8°.)
Stockholm. Geologiska Föreningens. För-

Stockholm. Geologiska Foreningens. Forhandlingar. Bd. IX. Hft. 7. (1887.) Bd. X. Hf. 1—5. (1888.) (633. 8°.)

Strassburg. Commission für die geologische Landes - Untersuchung von Elsass-Lothringen. Mittheilungen. Bd. I. Hft. III. 1888. (662. 8°.)

Stuttgart. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Herausgegeben von M. Bauer, W. Dames, Th. Liebisch. Jahrg. 1888. Bd. I. Hft. 2, 3. Bd. II. Hft. 1—3. Beilage Bd. VI. Hft. 1. Jahrg. 1889. Bd. I. Hft. 1.

Stuttgart. Paläontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. Herausgegeben von K. A. v. Zittel. Bd. XXXIV. Lfg. 2-6. Bd. XXXV. Lfg. 1. (1888.) (56. 4°.)

Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahreshefte. Jahrg. 44, 1888. (196. 8°)

Jabrg. 44. 1888. (196. 8°.) Sydney. Department of mines, New South Wales. Annual Report. For the year 1886. (561. 8°.)

Sydney. Department of mines. Geological Survey of New South Wales. Ann. 1887. (Geolygy of the vegetable creek tinmining field, New England District, New South Wales, with maps and sections by T. W. Edgeworth David.) (250. 4°.)

Sydney. Royal Society of New South Wales. Journal and Proceedings. Vol. XX, for 1886. Vol. XXI, for 1887. (560. 8°.)

Teplitz. Der Kohleninteressent. Bd VI. Jahrg. VIII. 1888. (220. 4°.)

Tokio. College of science. Imperial University, Japan. Journal. Vol. I. Part I (1886), II—IV (1887). Vol. II. Part I—III (1888). (253. 4°.)

(**Tokio.**) Deutsche Gesellschaft für Naturund Völkerkunde Ostasiens, Mittheilungen. Vide: Yokohama. (196, 4°) und geologische Durchschnitte.) Zone 8. Col. XI. Shizuoka, Zone 9. Col. XI. Fuji, Zone 9. Col. XII. Yokohama. Zone 9. Col. XIII. Kazusa. Zone 10. Col. XIII.

350

(692, 8°.) Tokio. Science Department. Tokio Daigaku (University of Tokio.) Memoirs. Nr. 4

Chiba. Zone 11. Col. XII. Mayebashi.

(1881). Nr. 9 (1883). (257. 4°.) Torino. Reale Accademia delle scienze. Atti. Vol. XXIII. 1887-88. (289. 8°.) Torino. Reale Accademia delle scienze.

Memorie. Ser. II. Tom. XXXVIII. 1888.  $(119, 4^{\circ},)$ 

Torino. Club Alpino Italiano. Bollettino. Vol. XXI, Nr. 54, Anno 1887, (492, 8°.) Torino. Club Alpino Italiano Rivista mensile. Vol. VII. 1888.  $(680, 8^{\circ})$ 

Torino. Cosmos. Comunicazioni sui progressi piu recenti e notevoli della geografia e delle scienze affini del Prof. G. Cora. Vol. IX (1886—1888). Nr. 2—8.  $(509, 8^{\circ})$ 

Toronto. Canadian Institute. Proceedings; being a continuation of the "Canadian Journal" of science, literature and history. Ser. III. Vol. V. Fasc. (554a. 80.) 2. Vol. VI. Fasc. 1 (1888).

Toronto. Canadian Institute. Annual Report; session 1886-87.  $(554^{b.} 8^{0}.)$ Toulouse. Académie des sciences, inscriptions et belles lettres. Mémoires. Sér.

VIII. Tom. VIII. 1886.  $(180.8^{\circ}.)$ Trencsén. Természettudományi Egylet. Évkönyv. Évfoliam X. 1887. (Trent-Verein. Naturwissenschaftlicher schin. Jahrbuch.)  $(663. 8^{\circ}.)$ 

Trieste. Osservatorio maritimo dell J. R. Accademia di commercio e nautica. Rapporto annuale. Vol. I, II; per l'anno 1884, 1885.  $(254, 4^{\circ}.)$ 

Tromsø. Museum. Aarsberetning. For 1885. (696a. 80.)

Tromsø. Museum. Aarshefter. IX. 1886. (696b. 80.)

(Tschermak, G. Prof. Dr.) Mineralogische und petrographische Mittheilungen. Vide: Wien.  $(483. 8^{\circ}.)$ 

Udine. R. Istituto tecnico Antonio Zanon. Annali, Ser. II. Anno VI. 1888. (477, 8°.) Upsala. Regia Societas scientiarum. Nova Acta, Ser. III. Vol. XIII. Fasc. II. 1887.  $(111, 4^0.)$ 

Utrecht. Koninkl. Nederlandsch meteorologisch Institut. Nederlandsch meteorologisch Jaarboek. Voor 1887.

(147, 40,) Utrecht. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Aante ekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen. 1887.  $(290. 8^{\circ}.)$ 

- Tokio, Geological Survey of Japan. (Texte Utrecht. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering. 1887.  $(291, 8^{\circ})$ 
  - Venezia. L'Ateneo Veneto. Rivista mensile di scienze, lettere ed arti. Ser. X. Vol. II. Nr. 5-6 (1886). Ser. XI. Vol. I. Nr. 1-6. Vol. II. Nr. 1-2 1888).  $(615, 8^{\circ})$

Venezia. Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Atti. Ser. VI. Tom. V. Disp. 2—9 (1886—87).  $(293. 8^{\circ}.)$ 

Venezia. Reale Istituto Veneto di science, lettere ed arti Memorie. Vol. XXII. Part III. 1887.  $(118, 4^{\circ})$ 

Verona. Accademia d'agricoltura arti e commercio. Memorie. Ser. III. Vol. LXIII. 1886.(409, 8°.)

Vicenza. Accademia Olimpica. Atti. Vol. XX. 1885.  $(438, 8^{\circ})$ 

(Victoria.) Annual Report on the working of the regulation and inspection of mines and mining machinery act. Vide: Mel-(230b. 40.) bourne.

(Victoria.) Geological Survey. Vide: Mel- $(681, 8^{\circ})$ bourne.

Victoria.) Gold-Fields. Report. Vide: Mel- $(229. 4^{\circ}.)$ bourne. (Victoria.) Mining Institute. Transactions.

Vide: Melbourne. (701, 8°.) (Victoria.) Natural history, by Fr. Mc Coy.

(682, 8°.) Vide: Melbourne. (Victoria.) Royal Society. Transactions and Proceedings. Vide: Melbourne.

 $(131, 8^{\circ})$ 

Wagner-Fischer.) Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie. Vide: Leipzig.  $(600, 8^{\circ})$ 

Washington. Department of the interior. United States Geological Survey, Mineral Ressources. Vol. IV. Year 1886. (698. 8°.)

Washington. Engineer Department U. S. Army. Annual Report of the chief of engineers to the secretary of war. For the year 1886. Part I-III and for the year 1887. Part I—IV.  $(586. 8^{\circ}.)$ 

Washington. Smithsonian Institution. Annual Report of the board of regents. 1885. Part II.  $(185. 8^{\circ}.)$ 

Washington. Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. XXXI. 1888. (186, 8°.)

Wellington. Reports on the mining industry of New Zeeland. 1887 u. 1888.  $(251. 4^{\circ}.)$ 

Werner-Verein. Zur geologischen Durchforschung von Mäbren und Schlesien. Jahresbericht. Vide: Brünn. (715. 8°.) Wien. richt über die Thätigkeit; in der Zeit vom 1. Jänner 1881 bis 31. December 1886. (577. 8°.)

Wien. K. k. Ackerbau-Ministerium. Statistisches Jahrbuch. Für 1886. Hft. 3. Für 1887. Hft 1. u. 3. Für 1885. Hft. 2. (576, 8°.)

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Almanach, Jahrg. XXXVIII. 1888.  $(304, 8^{\circ})$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Anzeiger; mathemat.-naturw. Classe, Jahrg. 1887. Nr. XXVI. Jahrg.  $(235, 8^{\circ})$ 1888. Nr. III—XXIV.

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Denkschriften; mathemat,-naturw. Classe, Bd. LIV. 1888.  $(68. 4^{\circ}.)$ 

Wien. Kaiserl, Akademie der Wissenschaften. Denkschriften; philosoph.historische Classe. Bd. XXXVI 1888.  $(159, 4^{\circ})$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte; mathemat.naturwiss. Classe. I. Abtheilung. Jahrg. 1887. Bd. XCV u. XCVI Jahrg. 1888. Bd. XCVII u. Register zu Bd. XCI -XCVI der Sitzungsberichte der math.naturw. Classe.  $(233. 8^{\circ}.)$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften Sitzungsberichte; mathemat .naturwiss. Classe. II. Abtheilung. Jahrg. 1887. Bd. XCV und XCVI. Abtheilung II a. Bd. XCVII. Hft. I-VII. Abtheilung IIb. Bd. XCVII. Hft. I- $(234. 8^{\circ}.)$ VII

Wien. Kaiserl, Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte; mathemat.naturwiss. Classe. III. Abtheilung. Jahrg. 1887. Bd. XCV und XCVI. Jahrg. 1888. Bd. XCVII.  $(532, 8^{\circ})$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaf-Sitzungsberichte; philos.histor, Classe, Jahrg. 1887. Bd. CXIV. Hft. II u. Bd. CXV. Jahrg. 1888. Bd. CXVI.  $(310, 8^{\circ})$ 

Wien. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mittheilungen der prähistorisch. Commission. 1887. Nr. 1. (255. 4°.)

Wien. Anthropoligische Gesellschaft. Mittheilungen. Bd. XVII. Hft 3-4 (1887). Bd. XVIII. Hft. 1—3 (1888). (329. 8°.)

Wien. Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. Herausgegeben von E v. Mojsisovics und M. Neumayr. Bd. VI. Hft. III, IV. Bd. VII. Hft. I—II (1888). (2 Exemplare.) (221 u. 222, 4°.)

Wien. K. k. Bergakademie zu Leoben und Přibram und kgl. ungarische Bergakademie zu Schemnitz. Berg-und Hüttenmännisches Jahrbuch, Bd. XXXVI. 1888.  $(217, 8^{\circ})$ 

K. k. Ackerbau-Ministerium. Be- Wien. K. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Jahrbücher. Jahrg. 1886. N F. Bd. XXIII. (150, 4°.)

Wien. Club österreichischer Eisenbahn-Beamten. Oesterreichische Eisenbahn-Zeitung. Jahrg. XI, 1888.

Wien. K. k. Gartenbau-Gesellschaft. Wiener Illustrirte Garten-Zeitung. Jahrg. XIII. 1888.  $(298. 8^{\circ}.)$ 

Wien. K k. geographische Gesellschaft, Mittheilungen. Bd. XXX. 1888. (187. 8°.)

**Wien,** Geographische Abhandlungen. Herausgegeben von A. Penck. Bd. II. Hft. 3. Bd. III. Hft. 1, 2. (1888.) (678, 8°.)

Wien, Handels und Gewerbekammer. Bericht über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich. Für das Jahr 1887. (203. 8°.)

Wien. Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns. Sitzungsberichte, Jahrg. 1888.  $(185, 4^{\circ})$ 

Medicinisches Doctoren-Collegium. Mittheilungen. Bd. XIV. 1888.  $(154, 8^{\circ})$ 

Wien, K. k. militär-geographisches Institut. Mittheilungen. Bd. VII. 1887. (621. 8°.)

Wien. Mineralogische und petro-graphische Mittheilungen. Herausgegeben von G. Tschermak, N. F. Bd. IX. Hft. 4—6. Bd. X. Hft. 1—3 (1888). (483. Lab. 8°.)

Wien. K. k. naturhistorisches Hofmuseum. Annalen, Bd. III. Nr. 2, 3 (1888).

 $(654, 8^{\circ})$ Wien. Niederösterreichischer Gewerbeverein. Wochenschrift, Jahrg. XLIX. 1888.

 $(296. 8^{\circ}.)$ Wien, Oesterreichisches Handelsjournal. Jahrg. XXII. 1888. (201. 4°.)

Oesterreichischer Ingenieur- und Wochenschrift. Architekten-Verein. Jahrg. XIII. 1888.  $(207. 4^{\circ}.)$ 

Wien. Oesterreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein. Zeitschrift, Jahrg. XL. 1888.  $(70.4^{\circ}.)$ 

Oesterreichischer Touristen - Club. Oesterreichische Touristen-Zeitung. Bd. VIII. 1888.  $(226. 4^{\circ}.)$ 

**Wien**. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Jahrg. XXXVI. 1888.  $(77. 4^{\circ}.)$ 

Wien. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und  $(153. 4^{\circ}.)$ Länder, Jahrg. 1888.

Wien, K. k. statistische Central-Commission, Oesterreichische Statistik. Bd. XV. Hft. 2-4. Bd. XVI. Hft. 3-4. Bd. XVII. Hft. 1-3. Bd. XVIII. Hft. 1. Bd. XIX. Hft. 2. Bd. XXXVIII. Hft. 3 -4. (1887—1888.)  $(236, 4^{\circ},)$ 

- Militär-Comité. Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-(301. 80.) wesens, Jahrg. XVIII, 1888.
- Wien. Verein der Geographen an der Universität Wien. Bericht über das Vereinsjahr XIII. 1887. (706. 8°.)
- Wien. Verein für Landeskunde von Niederösterreich. Blätter. Jahrg. XXI. 1887. (193ª. 8°.)
- Wien. Verein für Landeskunde von Niederösterreich. Topographie von Niederösterreich. Thl. III. Bd. II. Hft. 3.  $(190.4^{\circ}.)$ 1887.
- Wien. Verein für Landeskunde von Niederösterreich. Urkundenbuch von Niederösterreich. Bd. I. (Bogen 11-17.) 1887. (1936. 8°.)
- Wien. Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Schriften. Bd. XXVIII. Jahrg. 1887-83. (536. 80.)
- Wien. Wissenschaftlicher Club. Jahres-(566, 8°.) bericht. Pro 1887-88.
- Wien. Wissenschaftlicher Club. Monats-(584, 80,) blätter, Jahrg IX, 1888.
- Wien. K. k. zoolog.-botanische Gesellschaft. Verhandlungen, Bd. XXXVII. Hft. IV. (1887). Bd. XXXVIII. Hft. I—IV. (1888). $(190. 8^{\circ}.)$
- Wien und München. Deutscher und österreichischer Alpenverein. Mittheilungen, Jahrg. 1888.  $(524. 8^{\circ}.)$
- Wien und München. Deutscher und österreichischer Alpenverein. Zeitschrift, Jahrg. 1888. Bd. XIX.  $(468, 8^{\circ})$

- Wien. K. k. technisches und administratives Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Sitzungsberichte. Jahrg. 1887.  $(406, 8^{\circ})$ 
  - Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Verhandlungen, N. F. Bd XXI. 1888.
  - Yokohama. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Tokio. Mittheilungen, Hft. 39-40. (196, 4°.)
  - Zagreb. Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. Rad. Knjiga 85-91 (1888.) (Agram, Südslavische Akademie der Wissenschaften und Künste, Publicationen.) (295a. 80.)
  - Zagreb. Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. Ljetopis. Druga svezka. (1877—1887.) (Agram. Südslavische Akademie der Wissenschaften und Künste. Geschichte derselben. Bd. II.) (1877-87.) (295b. 80.)
  - Zagreb. Hrvatsko arkeologičko Družtvo. Viestnik, God. X. 1888. (Agram. Kroatische archäologische Gesellschaft. Nachrichten.)  $(583, 8^{\circ})$
  - Zürich. Allgemeine schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Neue Denkschriften. Bd. XXX, Abthlg. I. 1888.  $(55. 4^{\circ}.)$

## Register.

Erklärung der Abkürzungen: G. R. A. = Vorgänge an der k. k. geologischen Reichsanstalt. —  $\dagger$  = Todesanzeige. — A. B. = Aufnahme-Berichte. — Mt. = Eingesendete Mittheilungen. — V. = Vorträge. — N. = Notizen. — L. = Literatur-Notizen. 1)

| <b>A.</b>                                                                                                            | Seite |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| Artini E. Krystallographische Untersuchungen venetianischer Nathrolithe. L. Nr. 16                                   |       |  |  |  |
| В.                                                                                                                   |       |  |  |  |
| Bäumler E. K. preuss. Oberbergrath a. D. † Nr. 5                                                                     |       |  |  |  |
| paleontologiques. L. Nr. 2                                                                                           |       |  |  |  |
| Benkö G. Mineralogische Mittheilungen aus Siebenbürgen. L. Nr. 16                                                    |       |  |  |  |
| Berwerth F. Dritter Nephritfund in Steiermark. L. Nr. 6                                                              |       |  |  |  |
| Bittner A. Aus der Umgebung von Wildalpe in Obersteiermark und Lunz in                                               |       |  |  |  |
| Niederösterreich. V. Nr. 2                                                                                           | r     |  |  |  |
| Formen. Mt. Nr. 4                                                                                                    |       |  |  |  |
| " Ueber das Auftreten von Terebrateln aus der Subfamilie der Centro                                                  |       |  |  |  |
| nellinen in der alpinen Trias. Mt. Nr. 5                                                                             |       |  |  |  |
| " Ueber das Auftreten von Arten der Gattung Thecospira Zugmayer                                                      |       |  |  |  |
| in der alpinen Trias. Mt. Nr. 5                                                                                      |       |  |  |  |
| " Lössschnecken, hohle Diluvialgeschiebe und Megalodonten aus Bosnien                                                |       |  |  |  |
| Herzegowina, Mt. Nr. 7                                                                                               | . 162 |  |  |  |
| " Ueber ein Vorkommen von Brachiopoden des salzburgischen Hoch                                                       |       |  |  |  |
| gebirgskorallenkalkes an der Tonionalpe, südöstlich vom Gusswerke                                                    |       |  |  |  |
| Mariazell, und über einen Fundort von Hallstätter Petrefacten an<br>den Neun Kögerln gegenüber der Tonion, Mt. Nr. 8 |       |  |  |  |
| Fin navan Fundant von Monatio aglinguig in Niederösterneich und                                                      |       |  |  |  |
| seine Beziehungen zu den Mürzthaler Monotiskalken. Mt. Nr. 8                                                         |       |  |  |  |
| Ovagogova and commetischen Schichten von Wiesen Mt Nr S                                                              |       |  |  |  |
| Nachricht über dessen Erkrankung Mt Nr 11                                                                            |       |  |  |  |
| Aufrahmsharight wan Turnan hai Aflanz 13 Aug 1888 A B                                                                |       |  |  |  |
| Nr. 12                                                                                                               | 0.10  |  |  |  |
| Becke F. Ein Beitrag zur Kenntniss der Krystallformen des Dolomit. L. Nr. 15                                         |       |  |  |  |
| Bruder Georg. Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der nordböhmischen Jura-                                       |       |  |  |  |
| gebilde. L. Nr. 13                                                                                                   |       |  |  |  |
| Brugnatelli L. Ueber flächenreiche Magnetitkrystalle aus den Alpen. L. Nr. 15                                        |       |  |  |  |
| 1) Bei den einzelnen Literatur-Notizen sind die Namen der Referenten                                                 | durch |  |  |  |
| die vorgesetzten Initialen bezeichnet. A. B. = Alex. Bittner C. v. C. = Carl v.                                      |       |  |  |  |

¹) Bei den einzelnen Literatur-Notizen sind die Namen der Referenten durch die vorgesetzten Initialen bezeichnet. A. B. = Alex. Bittner. — C. v. C. = Carl v. Camerlander — C. v. J. = Conrad v. John. — D. S. = Dionys Stur. — E. v. M. = Edmund v. Mojsisovics. — F. T. = Franz Toula. — G. G. = Georg Geyer. — V. U. = Victor Uhlig.

| <b>C.</b>                                                                                                                                                    | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Camerlander C. Der am 5. und 6. Februar d. J. in Ostschlesien und Nord-                                                                                      |                   |
| westungarn mit Schnee niedergefallene gelbe Staub V. Nr. 3<br>, Reisebericht aus der Gegend zwischen Olmütz und Mähr                                         | 95                |
| Weisskirchen, A. B. Nr. 12                                                                                                                                   | 245               |
| " Zur Geologie der Umgebung von Troppau. V. Nr. 6                                                                                                            | $\frac{300}{151}$ |
| Cathrein A. Chloritoidphyllit von Gherios. Mt. Nr. 7                                                                                                         | 159<br>270        |
| " Beiträge zur Mineralogie Tirols. L. Nr. 15                                                                                                                 | 306               |
| Clark W. B. Ueber die geologischen Verhältnisse der Gegend nordwestlich vom<br>Achensee mit besonderer Berücksichtigung der Bivalven und                     |                   |
| Gasteropoden des unteren Lias. L. Nr. 5                                                                                                                      | 130<br>314        |
|                                                                                                                                                              | 911               |
| Dénes Franz. Wegweiser durch die ungarischen Karpathen im Auftrage des                                                                                       |                   |
| ungarischen Karpathenvereines zusammengestellt. L. Nr. 12                                                                                                    | 254               |
| Dreger, Dr. Julius. Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens. L. Nr. 15                                                                                 | 301               |
| Е,                                                                                                                                                           |                   |
| Engler C. Zur Bildung des Erdöles. L. Nr. 13                                                                                                                 | 266               |
| F.                                                                                                                                                           |                   |
| Foullon H. B. v. Vorlage von Mineralien. Steinsalz auf und in Ozokerit von                                                                                   | 0.4               |
| Truskawiec. V. Nr. 3                                                                                                                                         | 94<br>95          |
| ", Ueber korundführenden Quarzporphyr von Teplitz. Mt. Nr. 8                                                                                                 | 178               |
| " V. Nr. 15                                                                                                                                                  | 300               |
| Franzenau A. Beitrag zur Kenntniss des Untergrundes von Budapest. L. Nr. 12<br>Daten zur Geologie von Apátfalva im Comitat Borsod. L. Nr. 12                 | 252<br>253        |
| " Untersuchungen über die Beständigkeit der Winkelwerthe des                                                                                                 | 315               |
| Datoliths von der Seisseralpe. L. Nr. 16 Friese F. M. R. v. Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaues                                        | 010               |
| zu Přibram und des Braunkohlenbergbaues zu Brüx. L.<br>Nr. 4                                                                                                 | 119               |
| Fritsch, Dr. A. Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation                                                                                      |                   |
| Böhmens. L. Nr. 10                                                                                                                                           | 220<br>182        |
| Früh, Dr. J. Beiträge zur Kenntniss der Nagelfluh der Schweiz. L. Nr. 11                                                                                     | 230               |
| G.                                                                                                                                                           |                   |
| Gemmellaro G. G. La Fauna dei Calcari con Fusulina della Valle del Fiume<br>Sosio nella Provincia di Palermo. L. Nr. 11                                      | 232               |
| Geyer G. Ueber die Stellung der Gipfelkalke des Sengsengebirges. V. Nr. 6                                                                                    | 152               |
| "Reisebericht. Altenberg. A. B. Nr. 10                                                                                                                       | 219<br>314        |
| Gränzer J. Krystallographische Untersuchung des Epidots aus dem Habach- und dem Krimler Achenthale in den Salzburger Tauern. L. Nr. 4                        | 122               |
| Gravé H. Mactra podolica und Cardium obsoletum im Brunnen des Bauplatzes                                                                                     |                   |
| Nr. 7 der Stättermayergasse in Rudolfsheim. Mt. Nr. 7 Gümbel, Dr. v. Algenvorkommen im Thonschiefer des Schwarz-Leogangthales                                | 163               |
| bei Saalfelden Mt. Nr. 9                                                                                                                                     | 189               |
| н.                                                                                                                                                           |                   |
| Hantken H. v., Prof. Gypsabgüsse von Tinnyea Vásárhelyi. G. R. A. Nr. 3.                                                                                     | 85                |
| Hatle E. Neue Beiträge zur mineralogischen Kenntniss der Steiermark. L. Nr. 6<br>Hauer Fr. R. v. Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog | 157               |
| bei Sarajevo. L. Nr. 9                                                                                                                                       | 195               |

| Nr. 18        | Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| H h / . h . T | The same Transplantation of Carlo Designation and Carlo Designatio | Seite             |
| Hering C. A   | Ein neues Erzvorkommen am Gyalu Braduluj, westlich von Sz. László L. Nr. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315<br>306<br>304 |
|               | Seiten. 8°. L. Nr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 326               |
|               | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 17            | Die Bitumenschätze von Seefeld. L. Nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168<br>235        |
|               | Kurze Mittheilung über den Goldbergbau auf der Goldkuppe bei<br>Freiwaldau in Oesterr,-Schlesien, L. Nr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293               |
|               | K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| " D           | Einige Minerale von neuen Fundorten in Böhmen. L. Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131<br>285        |
| " D           | as ältere Palaeozoicum in Mittelböhmen. L. Nr. 14 Marilaun. Studien über die Flora der Diluvialzeit in den östlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293               |
| Delt          | Alpen. L. Nr. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196<br>94         |
| L. 1          | Nr. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269<br>289        |
| Koch, Dr. A.  | versteinerungen von der Ladoialpe. Mt. Nr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 27            | L. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154<br>157        |
| "             | Ergänzende Beobachtungen über das Cölestin- und Barytvorkommen<br>bei Torda in Siebenbürgen, L. Nr. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 305               |
| 27            | Neue Daten zur Kenntniss der diluvialen Fauna der Gegend von Klausenburg. L. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156<br>271        |
| Kokscharof    | Die Zahnradbahn von Zell am See auf die Schmittenhöhe L. Nr. 14 f Nic. Jubiläums-Denkmünze, Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|               | Golderzgängen von Nagyag. L. Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121<br>143        |
|               | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|               | Ueber die Natur der Glasbasis, sowie der Krystallisationsvorgänge im eruptiven Magma. L. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                |
| Lang O. Uel   | ber geriefte Geschiebe von Muschelkalkstein der Göttinger Gegend.<br>Nr. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302               |
| _             | G. Prof. Notiz über den artesischen Brunnen in Wisterschan bei<br>Teplitz. Mt. Nr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217               |
| London, IV.   | A. M. Beiträge zur Geologie der Umgegend Zolkiew's. Mt. Nr. 2.  Internationaler Geologen-Congress. Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53<br>124         |
|               | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170               |
|               | Alexander, Der Löss von Brünn und seine Einschlüsse an diluvialen<br>Thieren und Menschen, L. Nr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 292               |
| marischer N   | . Studien über den Ursprung der Teplitz-Schönauer Thermen. Teplitz<br>1888. Selbstverlag des Verfassers. 22 Seiten. L. Nr. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328               |

| <b>S.</b>                                                                                                                            | Seite             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sandberger F. v. Bemerkungen über die Resultate der Untersuchungen von<br>Nebengesteinen der Pfibramer Erzgänge, Mt. Nr. 3           | 86                |
| "Ueber die ältesten Ablagerungen im südöstlichen Theile des<br>böhmischen Silurbeckens und deren Verhältniss zu dem                  |                   |
| anstossenden Granit. Separat-Abdruck aus dem Sitzungs-                                                                               |                   |
| berichte der mathemphys. Classe der k. baier. Akademie                                                                               | 900               |
| der Wiss. 1887. Heft 3, pag. 433—454. L. Nr. 17                                                                                      | 326               |
| Scharitzer Rud. Ueber die chemische Constitution der verschiedenfarbigen<br>Glimmer des Pegmatitgranites von Schüttenhofen. L. Nr. 4 | 120               |
| Ueber persische Bleierze, Mt. Nr. 8                                                                                                  | 173               |
| Der Bertrandit von Pisek, L. Nr. 8                                                                                                   | 186               |
| Schmidt A. Mineralogische Mittheilungen. L. Nr. 16                                                                                   | 316               |
| Schmidt A. R. Ein merkwürdiger Erzfund im Leuckenthale in Tirol. L. Nr. 13                                                           | 270               |
| Schuster. Dr. M. Ueber Findlinge aus dem vicentinischen Basalttuffe. L. Nr. 13                                                       | 271               |
| Seeland F. Neues Mineralvorkommen am Hüttenberger Erzberge. Mt. Nr. 4.                                                               | 105<br>85         |
| Se non er A. Pensionirung. G. R. A. Nr. 3                                                                                            | 69                |
| Decade III. Vol. V, pag. 344, 1888. L. Nr. 17                                                                                        | 324               |
| Soyka, Dr. Isidor. Die Schwankungen des Grundwassers mit besonderer Berück-                                                          | .,,,,             |
| sichtigung der Mitteleuropäischen Verhältnisse, L. Nr. 4.                                                                            | 117               |
| Stache G. Beobachtungen bei Revisionstouren im Nordabschnitt des Küstenlandes,                                                       |                   |
| insbesondere in der Umgebung von Flitsch, Canale, Ternova, Görz                                                                      | 4.0               |
| und Triest. Mt. Nr. 2                                                                                                                | 42                |
| länder. Mt Nr. 2                                                                                                                     | 49                |
| Neue Rechachtungen im Südahschnitt der istrischen Halbinsel Mt                                                                       | 10                |
| Nr. 13                                                                                                                               | 255               |
| " Nachweis des südtirolischen Bellerophonkalk-Horizontes in Kärnten.                                                                 |                   |
| V. Nr. 17                                                                                                                            | <b>32</b> 0       |
| Stefan i Carlo de. Andeutungen einer paläozoischen Flora in den Alpi marittime.<br>Mt. Nr. 3                                         | 93                |
| Steinmann, Dr. Gustav. Elemente der Palaontologie, unter Mitwirkung von                                                              | 00                |
| Dr. L. Döderlein, L. Nr. 15                                                                                                          | 301               |
| Stevenson, Dr. J. J. Prof. Geschenk von Druckschriften. G. R. A. Nr. 2                                                               | 41                |
| Stur D. Jahresbericht, G. R. A. Nr. 1                                                                                                | 1                 |
| "Ueber die Flora der feuerfesten Thone von Grojec in Galizien. V. Nr. 4                                                              | 106               |
| " Die Lunzer- (Lettenkohlen-) Flora in den "older Mesozoics beds of the Coal-Field of Eastern Virginia". Mt. Nr. 10                  | 203               |
| Szajnocha, Dr. Ladislaus. Ueber die von Dr. Rud, Zuber in Süd-Argentina                                                              | 200               |
| und Pstagonien gesammelten Fossilien. V. Nr. 6                                                                                       | 146               |
| т.                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                      | 100               |
| Tausch, Dr. L. v. Aufnahmsbericht über die Gegend von Saybusch. V. Nr. 7<br>"Ueber die fossilien von St. Briz in Südsteiermark. Mt.  | 166               |
| Nr. 9                                                                                                                                | $\frac{192}{243}$ |
| Reisebericht, A. B. Nr. 12                                                                                                           | 110               |
| Tietze, Dr. E. Das Altersprincip bei der Nomenclatur der Eruptivgesteine. V.                                                         | 110               |
| Nr. 7                                                                                                                                | 166               |
| " Ernennung zum Mitglied der Staatsprüfungscommision an der                                                                          |                   |
| k. k. Hochschule für Bodencultur in Wien. G. R. A. Nr. 13.                                                                           | 255               |
| Reisebericht, Krosno, A. B. Nr. 13                                                                                                   | 266               |
| " Die geologischen Verhältnisse der Heilquellen von Iwonicz. V. Nr. 14                                                               | 290               |
| Mittheilungen aus Ostgalizien. V. Nr. 17                                                                                             | 322               |
| Tondera Franz. Mittheilung über die Pflanzenreste aus der Steinkohlenformation                                                       |                   |
| im Krakauer Gebiete. Mt. Nr. 4                                                                                                       | 101               |
| Toula F. Neue Erfahrungen über den geognostischen Aufbau der Erdoberfläche.                                                          | 00                |
| L. Nr. 2 Ueber Aspidura Raiblana n. sp. L. Nr. 8                                                                                     | 82<br>185         |
| n осост морышти таниани н. гр. п. н. о                                                                                               | 100               |

| 358                      | Verhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. 18                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Traube H. D<br>" W<br>be | ologisches Profil des Schwarzenberggrabens bei Scheibbs in Niedsterrerreich. Mt. Nr. 15                                                                                                                                                                                                             | 299<br>237<br>rge                    |
|                          | U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| " " Untersuchunger       | Vorlage des Kartenblattes Teschen-Mistek-Jablunkau, Zone Col. XIX. V. Nr. 5                                                                                                                                                                                                                         | en. 246 ing 247 III. 313 auf L.      |
| Nr. 4 .                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 118                                |
| " Uei<br>Ko              | ber die geologischen Verhältnisse des Semmeringgebietes. V. Nr<br>ber neue Funde von Säugethierresten aus dem Wies-Eibiswald<br>hlenreviere. V. Nr. 16                                                                                                                                              | ler<br>. 308                         |
|                          | w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| >>                       | anton. Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi bei Athe<br>L. Nr. 12                                                                                                                                                                                                                           | . 251<br>na<br>L. 270                |
| Wien. Allgeme            | Contributions to the Paleontology of Brazil; comprising description of cretaceous Invertebrate Fossils mainly from the provinces Sergipe Pernambuco, Para and Bahia. L. Nr. 11                                                                                                                      | of<br>. 234<br>. 187<br>. 171<br>ler |
| n                        | Umgebung von Krakau Mt. Nr. 4  Einige Bemerkungen zu Dr. Rüst's Arbeiten: "Beiträge z Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen des Jur (Paläontolographica Bd. XXXI, 1885) und "Beitrage z Kenntniss der fossilen Radiolarien aus Gesteinen der Kreid (ibidem. Bd. XXXIV. 1888.) Mt. Nr. 17 | ur<br>a"<br>ur<br>e"                 |
| Wundt G. Ber             | r. J. Steppenfauna bei Aussig in Böhmen. V. Nr. 4 Ueber Moldavite von Radomilic in Böhmen. V. Nr. 7 nerkungen in Sachen des Jura um Vils. Mt. Nr. 3 Otto. Das Mineralreich. L. Nr. 4                                                                                                                | . 108<br>. 164<br>. 88               |
|                          | Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| Zsigmondy V              | Vilhelm königl Rath + Nr 18                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 329                                |



DRUCK VON GOTTLIEB GISTEL & COMP. IN WEEN







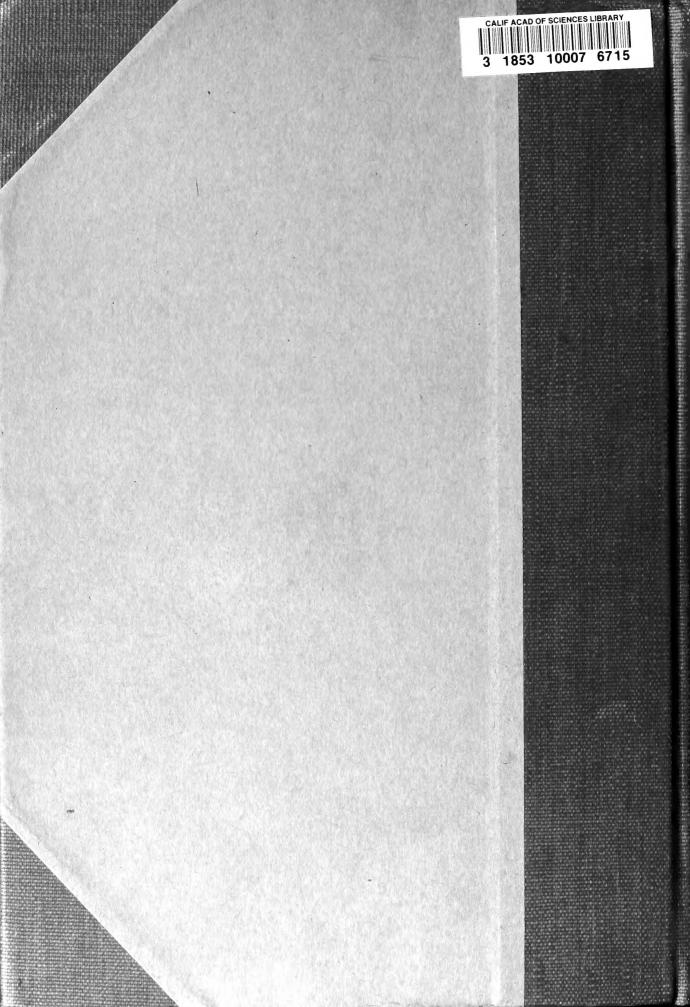